Go folgt auf bie altefte Beit - wo bie ausgebehnten Marten, felbft ber Benutung Auswärtiger nicht verschloffen, bem reinen Gemeineigenthum febr nabe ftanben - eine zweite Beriobe, etwa feit ber Ditte bes 15. Jahrhunderte : bie Gemeinbeguter fint in ihrem Umfange febr befdrantt, aber reines Brivateigenthum gefchloffener Rorporationen. - Der fchlimmfte Feint erftant ben Bemeinheiten in ben Canbesberrn : bie Martgenoffenichaften murben ein Biel fur ben Saft ber romifchen Juriften : maren fie boch bie mabre Beimat ber Beisthumer, jener Autonomie, bie ben Romantften ale ftrafliches Richten in eigner Sache ericbien. Dit verschiedenem Erfolge fuchte man bie Bemeinbeguter fur mittelbares Staatsgut, für res publicae ju erflaren; Die Theorie von ber ftagtlichen Rorfthobeit, im 18. Jahrhundert gehaltreich geworben, führte gur Beranbung ber Gemeinten : "geht ber Bufch tem Reiter bis an bie Sporen" -- fagte man mohl - "fo ift bem Bauer fein Recht verloren". Bugleich ging innerhalb ber Gemeinben eine vollige Umwandlung vor fich : neben ber gefchloffenen Dartgenoffenschaft entftant burch bie Ginführung ber Gingugsbriefe eine neue, auf gang antern Grundlagen rubente Orteburgergemeinde, gefordert burch ben von oben ber aufgebrungnen Begriff ber politifden Gemeinbe. Das Steigen ber politifden Bebeutung ber Bemeinben wirtte auch auf ihr Bermogen gurud: fie legten bem Staate Rechenschaft ab über ihre Bermaltung; es bilbete fich neben bem Bermogen ber Realgemeinte ein bemegliches, ja fogar - burch Schenfungen von Geiten ber Lanbesberrn und Abtretungen ber Martgenoffen - ein unbewegliches Ortevermogen. Die Landgemeinben begannen, nach bem Borbilbe ber Stabte, gegen bie Berrichaft ber Rechtfame-Danner angutampfen. Gin offenbarer Dualismus mar vorbanten - tann und mann verbedt burch bie boppelte Thatfache, bag bie Dartgenoffen jugleich ben berrichenben Stand in ber neuen politischen Bemeinde ausmachten, und bag ber Rame Bemeindegut bas Bermogen ber Realgemeinde mie bas ber Ortogemeinde gleichmäßig umfaßte - aber boppelt wiverfinnig, wo bie Rechtfame ber Altgemeinben nicht an einem Grundftude hafteten, fontern frei veräuferlich maren.

Es murben alfo auch politifche Uebelftante befeitigt, ale, nach Englante Borgang, feit ber Mitte bes 18. Jahrhunderte in ten meiften beutschen Staaten bie Auftheilung ber Bemeinbeguter angeordnet warb - jumeift ju bem 3mede, bie meiten Deben ter Gemeinheiten in urbares lant zu verwandeln. In Breugen mar Friedrich ber Große, in Samover Georg III. Schöpfer biefer Reform. Die enbamoniftifche Auffaffung bes Staats, welche bie erften Bemeinheitstheilungs-Drbnungen biftirte, ift auch auf viele ber fpateren Befete von Ginfluß gewefen. Es marb oft "ohne Beweisführung angenommen, bag jebe Bemeinschaftsanseinanderfetung jum Beften ber Lanbesfultur gereiche und ansführbar fei" (Breuf. G. Tb.D. v. 7. Juni 1821, &. 23). Wie man bier bie ötonomifchen Orteverhaltniffe unbeachtet lieft, fo mart antermarts bas flare Recht verlett (Rurbeff, G.D. v. 23. Oft. 1834) und bie neue politifche Bemeinde furgweg an bie Stelle ber alten Realgemeinde gefest. Reuerdinge ift jedoch ein bedeutenter Rudichlag eingetreten. Die preufifche Deflaration vom 26. Juli 1847 befdrantt bie G. Theilungen auf bas gemeinschaftliche Brivatvermogen, und in Defterreich, wo ichon bas burgerliche Gefetbuch (S. 841) Die Auftheilung ber Gemeindeguter nur burch freiwilligen Bertrag ber Berechtigten guließ, ift fie fogar feit bem Bemeinbegefete von 1849 ganglich unterfagt - ein Berbot, movon nur ber Staat bispenfiren fann.

II. Ginleuchtent ift junadift bie politische Bebentung ber G.Theis lungen. Geit bie Felbgemeinschaft immer mehr schwindet, seit bie vielfeitigen Beburfniffe einer reichen Rultur auch in bas flache Land eingebrungen, und besonders feit die Reformation ben Dörfern bie Bersorgung der Ortsarmen aufgebrungen, tonnen unfre Lautzemeindewrfassungen nicht mehr blos Landwirthschaftiserchte sein, unfre Dörfer nicht mehr blos wirthschaftliche Berbindungen; die heutige Landammeinde ist eine Anftalt zur Erreicung aller menschlichen Lebenszwecke,

foweit fie in fo befdrantten Berbaltniffen fich erftreben laffen.

Darum ift bie G.Th. für bie Dörfer etwas Aehnliches wie die Aufhebung der Junft- und Bann-Acchte für die Stadte; sie nimmt ihnen ihre einseitig wirthschaftliche Brethinkungen waren, wird in der Dörfern die Aundwirthichaft inmer das wesentlichen Woment bleiben. Rur das Eine ist mult unseren reineren Rechtsbegriffen schlechterdings unvereindar, daß den eist unseren keinem Brivatrechte, auf der Berechtigung in der Mart, ruhe. Für die Städte, welche schon eit Jahrhunderten saft nirgends mehr Realgemeinden tennen, trifft bieser Grund nicht zu; doch ebensowenig ist heute noch von den politischen Bortheilen die Rede, welche ihnen im Mittelalter aus freiem Grundbestig erwuchsen. — Daß vollends mehrere Gemeinden ein Grundfläd zusammen besitzen oder daß eine Gemarfung innerhalb einer andern Gemeinde liegt, widerssicht dem vollberechtigten Triebe der modernen Gemeinde nach Kontinuität des Vodens.

Die ötonomifden Brunte, welche bie B. Th. befürworten, entfprechen im Befentlichen benen, welche bie Beraugerung ber Domanen rathlich machen, nur baß bier nicht einmal ein finanzieller Bortbeil gegen fie in bie Bagichale fallt. Das Bebeiben eines intensiven Aderbaues rubt meter auf ben freiwilligen Beichenten bes unbebauten lantes - wie uns feiner Beit eine Schule theologischer Nationalotonomen glauben machen wollte - noch auf ber Affociation, bie in ber Landwirthichaft nur in vereinzelten Fallen, jum Schute gegen fibermachtige unvorhergesehene Ereigniffe, fegenereich mirtt - fonbern vorwiegent auf ber Intelligeng und Betriebfamteit bes Landmanne, bie fich nirgende fraftiger zeigt ale auf freiem Eigenthume. Somit ift bie Bermehrung tes freien Brivateigenthums icon an fich ein Bortheil; ber nabe liegenten Gefahr einer übertriebenen Botengerfplitterung ift bei einer gefetlich burchzuführenten Dagregel leicht vorzubeugen. -Die eng Felbgemeinschaft und Gemeinbeguter gusammenbangen, ift icon geschichtlich gezeigt; als man in Angeln und Oftschleswig im 16. Jahrhundert Die Relbgemeinschaft aufhob, bebielt man fie bei fur bie Bemeinteguter. Gobald mit bem funftlicheren Aderbau bie Felbgemeinschaft aufbort, zeigt fich auch an ben Bemeintenutungen ber Gluch aller überlebten Rechte : fie merten beiten Theilen gleich laftig. Die Gemeinde mirb verbindert ibre Grundftude eintraglich gu bemirthichaften ; ben Berechtigten merben ibre Rutungen theile burch bie geordnete Forftwirthichaft gefcmalert, theils wird ber Bortheil ber unentgeltlichen Beibe fiberboten burd ben, nach Bermanblung alles Botens in Aderland ichmer füblbaren Berluft bes Dungers. Der Buftant ber Gemeinheiten ift ein fprichwörtlich folechter ; "viel Birten, übel gebutet" fagt bas Bolf, und bie Juriften : "qui communitati servit nemini servit." Auch ber Staat bat bas ftillichweigent anertannt, indem er bie Beiben ber Gemeinden meift nur halb fo boch beftenerte, ale bie ber Brivaten ; in England berechnete man, bag ihr Robertrag in Brivatbanben fich auf bas Biergigfache fteigern laffe. Und wie oft beforbert nicht ber Bebante, baff man an ber Bemeinheit immer noch einen letten Rotbbebelf babe, Die Butergerfplitterung, Die leichtfinnige Birthichaft, bas Balten eines übergahlreichen ichlecht genahrten Biebstands - eine Gefahr, welcher bie alten Martorbnungen mit ihrem Berbote, fremtes ober eigens baju gefauftes Bieb auf Die Gemeinheit ju

treiben, nicht immer steuern konnte. So wird das ländliche Proletariat geförbert — schreiender Fälle, wie jener englischen commons, wo Wegelagerer und Zigener ihr Wesen trieben, nicht zu gebenten — erschwert bagegen der Uebergang zu gesunderen Berhältnissen, zur Abschaffung der halbenmadischen Viebzucht und zur Ausbedung von Grundlasten, die längst ihren Sinn verloren und gerade auf den Gemeinheiten in Fille vorhauben sint. Solche Zuständte sind scharf ins Auge zu fassen, denn einen turzssichtigen Beamten ist es leicht mit dem Reichthum einer Gemeinde an leidlichen Grundsstüden zu prunten, während die Kehrseite, die Arseneinbe an leidlichen Grundsstüden zu prunten, während de Kehrseite, die Arseneinbe an leidlichen Grundsstüden zu prunten, während die Kehrseite, die Arseneinbe an leidlichen Grundsstüden zu prunten, während die Kehrseite, die Arseneinbe an leidlichen Grundsstüden zu prunten, während die Kehrseite, die

muth ber Gingelnen, fich ben Bliden entzieht.

Bir verfteben bier unter bem Borte Gemeinheitstheilung letiglich tie Auftheilung ter Gemeindeguter, welche bie Unficherheit bes Sprachgebrauchs haufig ale partielle G. Th. ber Bertoppelung ber gangen Gelbflur, ber fog. totalen G. Th., gegenüberftellt. Diefe, fowie die Ablofung ber Gervituten, befonbere ber Beiberechte, welche man nach Analogie bes englischen enclosure ebenfalls G. Th. nennt, wird in bem Artifel "Candwirthichaft" behandelt. Bon Bichtigfeit bagegen ift es, wenn bie Auftheilung ber Buter einer Bemeinde unter ihre Ditglieber als Specialth eilung unterschieben wird von ber Beneraltheilung, ber Museinanberfetung gwifden juriftifden Berfonen, bie bieber ein Grundftud gemeinicaftlich befeffen und benutt. Dit Recht rechnet man es gu ben Beneraltheilungen, wenn ein Rittergut ober eine Domane fich mit ber bagu geborenben Bemeinte auseinberfett. Die Rechte folder Landauter haben eine gang andere Befdichte ale bie ber Bauernichaften : fie beruben meift auf einer, wenn auch ufurpirten, Gigenthumeberechtigung. Daber fint bie Intereffen beiber Theile verschieben; eine Beneraltheilung mit einem Ritterautsbesiter wird fur bie Bemeinte oft felbit bann munichenswerth fein, wenn fie an Specialtheilung nicht bentt.

III. Aus bem mas über bie öfonomisch-politische Bedeutung ber G.Th. gefagt mard, ergeben fich einige leitende Grundsate, welche die Wissenschaft nur andeuten tann, da alles Besentliche von örtlichen Berhältniffen und vom Tatte

ber Betbeiligten abbangt.

Rar ift, baß eine G.Th. ohne Aufhebung bes politischen Dualismus zwischen Real- und Ortsgemeinde ein Unding ift. Jene bitmarsischen G.Theilungen, welche die Gemeinde-Rechte und Pflichten an ben zuletz aufgethellten Gemeindegütern ober gar an bem lecren Begriffe ber Meent (ber veräußerlichen Martberechtigung) haften ließen, führten widersinnige Zustände nach sich; seit dem Ansange der breifiger Jahre ist bem ein Ende gemacht. Wenn man von der G.Th. aus ötonomischen Gründen absieht, muffen die Rechtsame-Männer als reine Pri-

vatgenoffenichaft ausgeschieben werben.

Bom öt'en emifchen Standpuntte wendet man oft ein, daß die Gemeinnugungen ben Armen eine große Erleichterung gewähren. Es ift Sache lotaler Erwägung, zu entscheiden, ob diese scheinbare Unterstützung nicht vielmehr eine schädliche Beforderung des ländlichen Prosetariats ist. Zedensalls sind die Gemeinsheiten nur sehr selten (so in manchen Alpmarten, die von den Wohlhabenden nur gegen Bezahlung benutt werden) zur Armenversorgung bestimmt. Es tann also bei ihrer Aussehung nicht allein hierauf Richfiedt genommen werden; oft mag siche empfehlen, einen Theil bes Gemeinlandes zu solchen Zwecken zurfäczubehalten. Dagegen die Gemeinheiten als einen Rothpfennig anfzubewahren, heißt eine wirthschaftliche Unterasungsessinde begehen um eines — bei dem geringen Werthe des Grundbessitzes in bedrängten Zeiten — sehr zweifelbaften Bortheils willen. — Am bedenklichsten mag die Beräußerung des Gemeindepfluglands

ericbeinen, menn es vortheilhaft an bie Bauern verpachtet ift. Doch wird felten Cant genng ba fein, um fammtlichen Bauern ein Bachtftud ju gemabren; bann tritt jene in Baten baufige Berrachtung nach ber Reibe ein, welche ben Beredtigten, ihrer Unficherheit megen, eben fo wenig nutt ale ber Bemeinbe, bes geringen Bachtgelbe halber; bagn bie befannten Bebenten gegen Berpachtung auf Lebenszeit. - Biefen mogen mit Bortheil in Befit und Bermaltung ber Bemeinte bleiben, wenn fich ibre Bemafferung u. f. w. beffer im Großen vornehmen laft. - Ungulaffig ift bie B. Th. bei ben Balbungen, benen ja ein unfterblicher Eigenthumer und eine große Birthichaft nütlich ift. Rur mo bie Theilftude fich noch jur Forftfultur eignen ober vortheilhaft ale Felber und Wiefen benutt werben fonnen, mag man gur Theilung fdreiten. Dagegen ift es fraglich, ob bie Gemeinden mirflich als unfterbliche Gigenthumer gelten tonnen; bie Rudficht auf bie Berechtigung ber Bemeindeglieber auf Babbolg u. bgl. fallt bei ihrer Forfttultur meift ichwerer ins Gewicht als bie otonomifche Sorgfalt; Die Gemeinde= malber find gewöhnlich burch rudfichtelofe Angungen, lange fortgefesten Ausschlagmalbetrieb u. f. w. in Schlechtem Buftante. Da mag fich eine Beraugerung an ben Staat um fo mehr empfehlen, ale fein Dberauffichterecht oft au febr veinlichen Berhaltniffen führt. - Unbedingt jur G. Th. geeignet fint bie Bemein = meiben, bie, an fich nicht unfruchtbar, bei ber jegigen Birthichaft werthlos fint. In Cantern mit Bferbegucht mogen Fohlenweiten unvertheilt bleiben, mabrent bas Bebenten wegen ber Schafzucht, bie fich bei fteigenber Bevolkerung immer verminbert, wenig Beachtung verbient. - Unbere Ausnahmen find Streden, bie ihrer Raturbeschaffenheit nach immer in primitivem Buftante bleiben muffen, befondere in Bebirgen, Gant- und Torfgruben, weit abliegende Aufenfelber, Die fich gur Biltung von Gofen nicht eignen und in Balt und Beibe verwandelt merten mogen. Jebenfalls follte man bie Dutungen an bem unvertheilten Cante reguliren burch Bilbung von Roppeln fur bie verschiebenen Biebftapel u. f. w. Billige Rudficht auf Santwerker, welche einen Theil ber Gemeinheiten fur ibr Bewerbe, ale Geilerbahnen, Tudyrahmen, Bimmerplate, bennten, verfteht fich von felbft. - Generaltheilungen merten mit Recht befontere begunftigt; bier fteben fich gewöhnlich verschiebene Intereffen feindlich gegenüber, und von jener Relbgemeinschaft, welche bie gemeinschaftliche Benugung ber Buter einer Bemeinte bedingt und rechtfertigt, ift nicht bie Rebe.

Auch wenn bie Beräußerung beschloffen ift, mag man ber G.Th. ben Berfauf, bie Berwenbung bes Preises zur Schultentilgung, zur Anlegung eines werbenden Fonds vorziehen, wenn man bie Ansprüche ber Gemeinbegläubiger sichern, ober bas Landftild ols ein geschlossenes Gut erhalten will, ober endlich bei städtischen Grundstäten, beren Austheilung an ber Landwirthschaft unkundige Bürger war in einigen Strichen Schleswig-Holsteins geschehen, aber offenbar widerslinnig ift. In auch bas Geschäft beim Berkaufe viel einsacher, so bilbet voch für Land-

gemeinden, ichon aus juriftifden Grunben, bie G. Th. bie Regel.

Aus ber Geschichte ber Gemeinheiten ergiebt sich, bag bie G.Th. teine vereinzelte Mastregel, sonbern ein Beftanbtheil ber umfafsenben landwirtheschaftigen Reform ift, welche burch ben Uebergang von ber alten Felogemeinschaft zur selbstständigen intensiven Bewirthschaftung jedes Gute burch ben Bestiger bedingt ift. Die meisten Gesetzgebungen verbinden die G.Th. mit ber Abissung ber Grundlasten (f. sach G.D. v. 17. Warz 1832) ober beurtheisen die Aufbebung ber Weiberechte nach benselben Grundlasten (preuß. L.N. Thl. 1 Tit. 22 g. 138). In ber That warre man nur Symptome kurtren, wollte man nach Auf-

### Gemeinheitstheilung.

bebung ber Bemeinheiten Berhaltniffe befteben laffen, bie mit ihnen danemifch und rechtlich ben gleichen Urfprung haben - fo bie Bolgrechte einer Bemeinde im Balbe eines Guteberrn, wo bas Gigenthum bes Balbes meift urfprünglich ber Gemeinte guftant. Die bei allen tief in bas tagliche Leben eingreifenten Reformen ift ber Zeitpuntt, mo Alles fur ben neuen Buftant reif ift, abzumarten, bann aber möglichft ericopfend und mit einem Dale ju verfahren. Wie leicht fich bie G.Th. mit ber Arrondirung ber gangen Gelbflur verbinden lagt, liegt auf ber Sand; bies mirb febr erfdwert, wenn man bie Ausscheibung jebes einzelnen Berechtigten ober bas Bufammentreten mehrerer Martgenoffen gu einer fleineren Bemeinschaft ober endlich bie Auftheilung einzelner Bemeinde-Grundftude geftattet. Jene mittelalterlichen Buftanbe, wo auch Die Grofiguter nur aus einer Angabl gerftreuter Stude beftanden, find heute wiberfinnig. Gben fo nabe liegt bie Berbinbung mit ber Aufhebung bes milben Birtenstabs und besonders ber Roppelmeibe. Die bei Generaltheilungen fich fast von felbft ergiebt, mit ber Regulirung ber Bege u. f. w. Bleibt bie Zebentpflicht nach vollzogener G. Th. befteben, fo liegt barin, wie in allen juriftifchen Anachronismen, eine Berführung jum Unrecht: wie gern wird man bas gebentfreie Theilftud mit Frudten bebauen und bas pflichtige Eigen brach liegen laffen. Die Ablofung ber Servituten gebietet fich meift von felbft, ba fie oft nach ber G. Th. gar nicht mehr befteben tonnen, oft bie Benutung ber Theilftude bindern murben. Erforbern fie ju ihrer Ausubung nur einen Theil bes Gemeindegrundstude, fo muffen fich nach mehreren Gefetgebungen Die Berechtigten ftatt ber Ablöfung bie Beidranfung gefallen laffen. - Der Bufammenbang awifchen biefen Reformen ift ein fo enger, bag es fich wohl rechtfertigen lagt, wenn man bie Erlaubnig gur G.Th. von ber vorherigen Ablofung ber Grundlaften abbangig macht. — Einzelne Borfichtsmagregeln liegen in ber Natur ber Sache, fo bie nur allmälige Auftheilung bes Beibelands, bamit bie Bauern burch Anbau

Die Theilftude follten wenn irgend möglich freies Gigenthum bee Erwerbere werben, Die in Baben (G.D. p. 31, Dec. 1831 S. 92, 97) beliebte G.Th. gu Rultur und Benuf fur Die einzelnen Mitglieber bietet alle Rachtheile einer halben Magregel. Bo ber Boben noch mit gablreichen Gervituten beschwert ift, erweift fich eine G. Th. "im Offnen" als gang zwedwidrig. Birthichaftlich bortheilhaft ift es, wenn bie Theilftude Bertinengen ber Bofe merten, nach Art ber alten Rabeln. Doch zeigen bie gablreichen malgenben Grundftude, welche fich als Ueberrefte uralter Bemeinbeitotheilungen neben vielen Dorfern von gefchloffenen Bofen finden, bag biefe Bertineng-Cigenschaft feineswegs rechtlich nothwendig ift. Reue Gerbis tuten find naturlich nur bann aufzulegen, wenn ohne biefe bie Benutung ber Grundftude ben Erwerbern erfdwert murbe. - Die Ablofung ber Spotheten bor ber G.Th. wird fich meift von felbft verfteben. Um bie Urbarmachung zu beforbern, follte ber Staat, nach Friedrichs II. bumanem Borgang, anordnen, baf in ben öffentlichen Laften ber Theilftude Richts geanbert, ber Rottzehent aber gar nicht erhoben merbe. Es muß ben neuen Gigenthumern möglich fein, ihre Stude in urbaren Stand au feten; grofe, bie Rrafte Ginzelner überfteigende Unternehmungen au biefem 3med führt beshalb ber Staat ober bie Bemeinde aus, wenn fich feine Brivatgefellichaften bafur finben, Unter Umftanten mag ber Staat folche Streden von ben Bemeinden erfaufen und nach vollzogener Urbarmachung wieder verauftern, wie bies in ben belgifden Campines gefcab. Gine vortheilhafte Lage, womöglich in einem Stude und im Bufammenhange mit bem Sauptgute, empfiehlt fich von felbft; bier zeigt fich ber enge Rusammenhang mit ber Arrondis

von Futterfrautern fur Ginführung ber Stallfatterung forgen fonnen.

rung, aber auch bie Wahrheit, baß Bertoppelung unt gang freie Theilbarteit ber Grunbftude fich wiberfprechen. Minbestens barf bie G.Tb. ben Theilnebmern nicht

bie Benutung ibrer übrigen Grunbftude erichmeren.

IV. Die rechtlichen Berhaltniffe ber G.Th. find Begenftand bittern Streites. Un ben angeblichen Wegenfat von Recht und Rationalofonomie glaubt gottlob Riemant mehr, noch minter an jene naiven Theorien, bie fich noch vor 50 Jahren in ben tameraliftischen Werten tummelten und Alles mas nicht burch Arbeit offupirt ift in Rationaleigenthum vermantelten. Defto mehr ichabet bas Rleben am gemeinen Rechte, beffen Bestimmungen über unfre Frage mehr ale beftritten fint, unt jenes Generalifiren und Brafumiren, gu bem fich bie juriftifche Bequemlichteit fo gern flüchtet. Gerate biefer Theil bes beutschen Rechts ift überreich an individuellen Bestaltungen. Alles muß nachgewiesen, Richts barf vermuthet werben, weber bas Gigenthumerecht bes Staats - bas man feiner Zeit bei ben Gemeindemaltern prajumirte - noch bas ber Bemeinte, noch bas ber Martgenoffenschaft - bie ja meift urfprünglich ibentisch maren - noch endlich bas bes Gruntherrn. Letteres felbft bann nicht, wenn bie Bemeinte aus Rolonen beftebt ; benn bie ariftofratifche Laune, welche gegen Abbangige milber verfahrt als gegen Freie, zeigt fich bei ben Bemeinheiten oft in überrafchenber Beife. - Bir muffen ftreng bie verschiebenen Arten ber Bemeinbeguter untericeiben.

1) Rechtlich unmöglich und eine unzulässige Schentung ber Gemeinde an ihre gegenwärtigen Mitglieder ist die Auftheilung nicht nur bes ben Gemeindezweiten mittelbar bienenden Stiftungseigeuthums, sondern auch des patrimonium universitatis, ber fadtischen Kammerci, der ländlichen Ortsguter, deren Ruhungen zum Besten des gesammten Gemeinwesens bestimmt sind, die don der Gemeinde auf privatrechlichem Wege erworben und als Privateigenthum bewirthschaftet sind. Diese juriftische Unterscheldung von Patrimonialgut und Amende ist um so ftrenger sestiguhalten, da sie sich in der Pragis oft verwischt, indem die Amendebenutung bie und da, wegen der hoben darauf bestebenden Abgaben, als eine Art

Erbracht ericeint.

2) Gemeinbegüter, beren Rutungen allen ober einigen Gemeinbemitgliebern nicht traft specieller Rechtstitel, soubern traft verfassungsmäßiger Anordnung ber Gemeinbe zu gute tommen. Solche Nutungsrechte tönnen jederzeit von Gemeinbewegen revocirt werben. Auftheilung ober Ablösung nach bem Kapitalwerthe ift unzuläßig; höchsten taun man bie Berechtigten aus Billigfeit für die verlornen Bortbeile entschätigen. Bermutbet wird bies Berbältniß nicht, selbst wenn alle

Bemeintemitalieter an ben Rupungen theilnebmen.

3) Die Gemeinheit ist Eigenthum ber Gemeinbe, aber bie einigen ober allen Gemeinbegliedern zustehenm Ruhungsrechte — balb frei veräusperlich, balb als Realrechte mit einem Grundfüde verbunden und bessen rechtlicher Natur solgend — sind jura quwesta. Dier tann die Gemeinheit durch Gemeindebeschulg mit Zustimmung sämmtlicher Berechtigter und nach Ablösung der Nuhungsrechte zum vollen Kapitalmerthe veräusert werden; Theilung der Gemeinheit ist rechtlich nicht zulässig. Dssend ann aber der Umfang der Nuhungsrechte se bebeutend sein, daß ist Ablösung derselben für die Gemeindekasse kassiliebe Resultat haben würde, wie die Auftheilung.

4) Die Gemeinheit ift Eigenthum ber Markgenoffenschaft und steht zur politischen Gemeinde entweder in gar keiner Beziehung ober unterliegt nur ihrer Aufsicht. Die Ruhungsrechte ber Markgenossen find wohlerworbne Forderungsrechte gegen die Genossenschaft; die Mart bart ohne Zustimmung fammtlicher Genossen

nicht veräußert merten. Da aber bie Benoffenichaft letiglich Brivatzwede verfolgt. alfo fein Grund fur ihre Berpetuitat vorhanten ift, fo muß ce ihr frei ftebn, fich mit Stimmeneinhelligfeit aufzulofen und ihr Bermogen an bie Mitglieber gu vertheilen nach Berhaltnig ter Antheile, welche ihnen bieber an beffen Rugungen guftanben. Es ift bier nicht ber Ort auf tiefes Berhaltnif, ben Ausgangepunkt ter vielverfeterten Lehre von ben beutidrechtlichen Genoffenichaften, naber eingugebn. Sider miterfpricht tie romifde Lebre vom condominium ben Thatfachen. tie Theorie bes preug. Lanbrechte vom gemeinschaftlichen Gigenthum (Ihl. 1 Tit. 17 S. 1. Thl. 2 Tit. 6 S. 72. Tit. 8 S. 160) ber Logit; tas Beburfnig einer Revision ift unleugbar. Die Lebre vom beutidrechtlichen Gesammteigenthume, mornach neben bem Gigenthumerechte ber Gefammtheit wirfliche Gigenthumerechte ber Benoffen befteben, bat zwar manden Anbaltepunkt an bem Ruftante ber Marken im Mittelalter, inebefontere an bem Rechte ber Robung, ter Bflicht jetes Darfere, bie Mart ju mabren, ber Uumbalichfeit, baf ein Marter bie Dart besteblen fonnte. Aber unleugbar ift feitbem unfer Begriff bom Gigenthum reiner und ausfolieglider geworben. Gin prattifches Bedurfnig, tiefe Lehre an tiefer Stelle einguführen, ift nicht vorhanden, wenn man - was ziemlich allgemein gefchieht augiebt, baf bie Benoffenschaften ber Bormunbichaft bes Staates nicht unterliegen und bag ihren Dajoritatebefchluffen in ten mohlerworbenen Rechten ber Benoffen eine Schrante gefett ift. Dag man ben Martern Gigenthums- ober Forberungerechte angesteben, jebenfalls ift eine Theilung ter Mart ohne Buftimmung aller Benoffen unguläffig. Bei ber noch unentschiednen Lage ber Kontroverfe vermirrt es, wenn man von Gemeinheitstheilung nur ba rebet, mo alle Mitglieber "Gigenthumer" fint, bon Geparation ober Absenberung bagegen mo Gigenthumer und Gervituteninbaber fich gegenüberftebn.

5) Bei Generaltheilungen find zwei Falle möglich: entweter eine Gemeinte benute mit andern Gemeinden refp. Grundberrn ein Grundftlid; bann verstäubigen sich die Korporationen als solche miteinander. Ober eine Markgenossenschaft Witglieber mehrerer politischer Gemeinden; bier spricht man nur missbrauchlich von Generaltheilung; es entsichtete Einstimmiafeit der Genessen ohne

Rudficht auf ben politifden Gemeinbeverbanb.

6) Bei gang unbenunten Außenfelbern, Bild- und Schiffellant u. f. w. ift Theilung nur bann möglich, wenn fie jum Bermögen einer fich auflösenben Martgenoffenschaft gehören; find fie Eigenthum einer Gemeinte, fo tann biefe gang

frei barüber verfügen.

Man sieht, bas ftrenge Recht ift ber G.Th. fehr ungünstig. Als bie Nachteile ber Gemeinheiten immer augenscheinlicher wurden, hat sich baher bie Betgebung zu einem Gewaltstreiche entschessen, en wir nach den heutigen Begriffen von ber Souveränetät bes Staats billigen muffen, wenn auch in einzelnen Fällen burch bie Gleichgustigseit gegen bas historische Recht, welche ben aufgestären Despotismus und ben Liberalismus ber breißiger Jahre gleichmäßig kennzeichnen, arg gesehlt wurde. Die Erfahrung zeigte, daß bei ber verwiselten Lage ber Dinge und ber Zähigkeit und Händrung zeigte, daß bei der verwiselten gage ber Dinge und ber Jähigkeit und händelsucht bes Landvolks ohne Einmischung ber Staatsgewalt Nichts zu erreichen war. Die Pflicht bes Staats, in einer für die Resonner ber Landsgemeinben und ber Landwirtsschaft gleich wichtigen Frage einzuschreiten, ist unbestreitbar. Zener Gewaltstreich besteht in vier Dingen: man gestattete die Theilung jedes Gemeinteigenthums, sofern es von den Gemeindemitselichern unmittelbar benutz wurde; man erleichterte die Entscheidung (durch Maejoritätsbeschississe und der sendalistische und stellschumsschiffarische Besitze

burste an ber Abstimmung theilnehmen; endlich ward ein gesehlicher Maßstab für die Theilung aufgestellt. Gefehlt ward besonders burch Misachtung der Vorfrage, wem das Eigenthum an der Gemeinheit zustehe. Zwar in Preußen unterscheibet man (seit der angel. Deflaration v. 1847) scharf zwischen den verschiedenn Arten des Gemeindeguts und in Sachsen gilt nur das der ganzen Ortsgemeinde zustehende Gut als Gemeinde-Vermögen; Streitigkeiten über die Eigenthumsfrage entscheidende als Gericht (2.G.D. v. 7. Rov. 1838 §. 55). Frappant dagegen und bezeichnend ist die Thatsache, daß die furhess. (a. a. D.) die Eigenthumsrechte der Realgemeinden als "Privilegien am Gemeindevermögen" vor die Berwaltungsbehörden verwies, während in England für jede Gemeinheitstheilung eine dill of enclosure erforderlich ist.

V. Bei ber Gewaltsamkeit ber ganzen Magregel ift es sittliche Pflicht bes Staats, in ben Einzelheiten bes Verfahrens sich streng an bas Recht zu halten. Das Recht, auf Theilung an zu tragen und durch Gutachten Sachverständiger ihre Möglichkeit und Richteit zu erweisen, mag immerhin jedem Berechtigten freistehn. Auch bas nutbare und sideitonmissarische Eigenthum und, wenn bas Eigenthum streitig, der Naturalbestig eines berechtigten Grundsstädes zur Abstimung legitimirt, ist zu rechtsertigen. Die Rechte des Lehnsherrn ze. sind gewahrt, wenn ihnen Einsicht in ben Theilungsplan und Widerspruch gegen einzelne

Buntte frei fieht (Luneburg. G.Ih.D. vom 25. Juni 1803 §. 28).

Den Befdluß ber Theilung ju faffen fteht bem Staate nicht zu nach ber unabhängigen Stellung, welche bie Gemeinde in einem gefunden Bolte einnehmen foll; auch nicht ber Bemeinte als folder; fonbern lediglich ben Gigenthumern und Rubungeberechtigten. Db unter biefen einfache ober Dreiviertel-Debrheit (Darmitabt, G.D. S. 41, Babifde a. a. D. S. 105) ober Mehrheit unter erfdwerenben Bedingungen (Babern, G.D. S. 6) enticheibe, barüber beftimmt jebe Befetgebung andere. Ginftimmigfeit ift icon beebalb ichwer zu erreichen, weil Die großen Grundbefiger naturliche Gegner ber Theilung find. Bei ben Rationaloto= nomen beliebt ift ber haufig (1. B. in Gachfen) eingeschlagene Weg, baf jeber Berechtigte bie Ausscheibung feines Antheils verlangen barf. Den baburch auf bie übrigen Theilnehmer ausgeübten indireften Zwang vergleicht man gerne ber Dacht ber Ronturreng. Doch werten burch folde ftudweise Musicheibung bie Rugungen ber in ber Gemeinichaft Berbleibenben meift empfindlich gefchmalert und bie Bertoppelung ber gangen Flur febr erfcmert ; jedenfalls widerfpricht fie bem bisberigen Rechtszustande, benn bie Rutungerechte an ben Gemeinheiten find burchaus genoffenschaftliche Rechte. Bertrage, Berjahrung, rechtliche Entscheibungen burfen bem Dajoritatsbefdluffe refp. ber Provolation nicht entgegengestellt merben; ba= gegen fann jebes Mitglied wiberfprechen, wenn Ginzelne nach ber G. Th. von einer bieber gemeinschaftlich getragenen Befahr allein betroht murben.

Imed ber Theilung ift bie Gemährung eines, ber Regel nach in Grund und Boden bestehenben Acquivalents, so daß sich ber Werth des Theilstäds zum Genammtwerthe des vertheilten Landes verhält, wie der bisherige Benuhungsantbeil zur Gesammtbenuhung. Maßstad der Theilung ist also lediglich das sedem Theilung einemer zustehende Recht. Doch gestatten — wieder nach Friedrichs II. Borgang — die meisten Gesehe billigerweise den Berechtigten, sich über einen andern Maßstad zu verstänkigen. Der Umsang der Ruhungsrechte soll erseht werden (preuß. B.Th.D. § 30, sächs. G.Th.D. § 152). Bar dieser nicht sest bestimmt, so riche er sich entweder nach Größe und Bedarf des Grundbesses — überall da wo die Ruhungsrechte als Realrechte auf den hösen hafteten — oder das Recht war

für jebes Mitglied gleich. Dies ift ber Fall, wenn bie Rechte ben politifchen Gemeintegliedern ale folden guftanten. Diefe Ropftbeilung empfiehlt fich auch in ben feltnen Fallen, wo außer ben einzelnen Martgenoffen auch bie Benoffenschaft als Banges nutungsberechtigt mar. - Der Scharffinn ber Rameraliften und jene bumane Butmuthigfeit, welche fich immer einftellt, wo ber fichere Boben bee Rechte verlaffen wirt, baben noch eine lange Reibe von Mafiftaben erfonnen. Gie generalifiren lotale Buftante ober beziehen fich auf beterogene Dinge. Muffer bem rechtlichen Bormurfe, ber alle trifft, unterliegen bie meiften noch praftifchen Bebenten. Die Brofe bes Gruntbefites unter allen Umftanten jum Dafftabe gu mablen, ift unbillig gegen bie tleinen Grundbefiter mit ihrem großen Biebftand, möglich nur bei gang gleichmäßigen Birthichafteverhaltniffen. Der Rontributionefuß theilt nach bem Ertrage ber Grundftude, ber aber weber rechtlich noch wirthichaftlich mit ber Beibenutung gusammenbangt. Die Theilung nach bem Dafftabe ber fattifden Theilnahme in ben letten Jahren ift flares Unrecht und wird wenig gebeffert, wenn man auf Ufurpationen, Unglud u. f. w. Rudficht nimmt. Der Durchwinterungemaßstab theilt nach ber Mugabl bes Biebe, bas Jeber mit felbfterzeugtem Autter burdwintern tann: er ift toftspielig und langfam burdauführen und giebt Bebem um fo mehr Beibelant, je weniger er beffen bebarf. Umgefehrt fragen Undre: wie viel Futter bedarf Jeber und wie viel tann er felbft erzeugen? Die Differeng foll ihm erfett werben; bas heißt bie übermäßige Benutung ber Be meinheiten belohnen. Theilung nach ben Bemeinbelaften rechtfertigt fich nur, wo bie Bemeindenutungen ein Meguivalent für bie Kommunallaften maren. Bleichheit nach Bauftellen ober Ropfen barf nirgenbe Regel fein ; wo fie aber im Rechte begrundet ift, verbienen bie Rlagen ber großen Brundbefiger feine Beachtung. Den Dafiftab früherer Theilungen ohne Beiteres beigubehalten ift eine balbe Magregel. Ungabliger andrer, tombinirter und einfacher Dafftabe nicht gu gebenfen.

Entichabigung burd Gelb finbet nur ftatt gur Ausgleichung fleiner Differeugen ober wenn ber Berechtigte gur befferen Bewirthicaftung eines ichlechten

Theilftude in ben Stant gefett werben foll.

Ausmarker, Brinkfiger werben burch Land ober Rente entschäbigt; fie haben bei Realgemeinden nie, bei Gutern ber Ortsgemeinde nur bann ein Biberspruchsrecht, wenn es ihnen von ber Gemeindeverfaffung zugestanden ift. Dagegen werben Schullehrer und Pfarrer gewöhnlich zu ben Theilungsberechtigten gezählt.

Fast überall bestehen für bie Gemeinheitstheilungen besondere aus Richtern und Berwaltungsbeamten zusammengesetzte Behörden, die gewöhllich auch andre gutscherrliche Serhältnisse zu reguliren haben, so in Preußen die Generalfommissionen und das Revisionskollegium für Landeskultursachen, in England die Copyhold, Enclosure and Tithe Commission. In die einzelnen Gemeinden werden Specialsommissäre geschickt, wobet man den Gemeinden gewöhnlich ein Wahlrecht zugesteht. Sie suchen durch milndliche Berhandlungen mit den Gemeinden der verhatzugesteht. Sie suchen durch milndliche Berhandlungen mit den Gemeindebehören und Interessenten gutwillige Bereinigung zu Stande zu bringen und sertigen wo möglich den Reces an. Strafen wegen "unnöthiger" Processe, Anöschließung der Abvolaten bezeichnen das Bevormnthungsspiem des Absolutionus. Beschämfung der Rechtsmittel sit um so versehrter, se mehr von Tag zu Tag die Abhängigteit der Berwaltungsbeamten zunimmt. In technischen Fragen gelten gemeinhin dieselben Grundfäcke wie bei der Zusammenlegung der Grundfücke. —

Literatur. Für Die Befdichte: Grimm, beutiche Rechtsalterthumer v. low, Die Martgenoffenschaften, 1829. Bait, Die altbeutiche hufe. (Abhandl.

172 Genb.

ber Bott. Atab. Bb. 6.) v. Manrer, Geschichte ber Martenverfaffung, 1856. Deffelben Ginleitung bagu, 1854. Lanban, Die Territorien, 1854. Fur bas. Recht: Bluntichli, Burder Rechtegeschichte und Befeler, beutides Brivatrecht passim. Beiste, prattifche Untersuchungen, Beft 3. Gine Reihe bon Anffagen in ter Bifchr. f. beutiches Recht : von Dichelfen im 7., Geeger im 8 .. Renaud im 9., Romer im 13. Bb. - Rationalotonomifche Bemerfungen bei Stube, Befen und Berf, ber Landgemeinten, 1851. Rofder im Archiv f. pol. Det. Jahrg. 1845/46. Lift in ber b. Bierteljahrofdrift 1842. Bulau, ber Staat und ber Landbau, Abid. 4. - Ausichlieflich von ber G. Ib. banbelt eine ftarte tameraliftifche Literatur, beren Berth ihrer Menge nicht entfpricht : Ga-warb, Bertheilung ber G.G., 1792. St ühle, üb. Marttheilungen, 1801 (mit Rechtegutachten v. Butter u. G. L. Bobmer), Deper, über G.Tb. 3 Bbe., 1801. Burger u. Schachermener, Bertheilung ber Bemeinweiben, 1818. Rlebe, Grundfate über G. Th., 1821. - Gefenfammlungen: Jacobi, G. Th.D. f. Luneburg , 1803. Graiden, Sandbuch über Ablofungen, Gemeinheitetbeilungen zc. 1842. & p. Treitfote.

Gemifchte Che, f. Che.

Genbarmerie, f. Boligeibienft.

Generalftab, f. Beeresverfaffung.

Genf, f. Gdweig.

Benoffenfchaft, f. Rorporation, Benoffenfchaft.

# Gent.

Entichiebene Barteimanner finben nur ichwer eine unparteiliche Burbigung, und am meiften find tiejenigen ber Bertennung von Geite ber Mitlebenten ausgefest, welche witer tie Stromung ihrer Zeit Bartei ergriffen haben. Daber gelingt es nur allmälig ten nachtommenten Gefchlechtern, fich ein gerechtes Urtheil über bas Befen und Leben Friedrichs von Bent gu bilben, bes gu feiner Beit viel bewunderten und viel gescholtenen Dannes. Je armer aber Deutschland an wirklichen und bewuften Staatemannern noch ift, befto geneigter burfen mir fein, une ber Benigen ju erfreuen und befto fcmerglicher ift es fur unfern Batriotiemus, wenn trübe Schatten bas belle Bilb burchziehen und verbunteln, bas wir fo gerne verehren möchten. In neucfter Beit bat Bent zwei treffliche Beurtheiler gefunten, welche einen burchaus unbefangenen Standpunft einnehmen und lediglich ber Bahrheit nachstreben : Saum 1) und Rob. v. Dohl 2). Die öffentliche Meinung ift burch biefelben in manchen Begiebungen beffer aufgeflart und berichtigt morben. In weiteren Aufschluffen bat bie noch neuere Berausgabe bes Briefmechfels von 3. mit Abam Beinrich Duller ein ausgezeichnetes Daterial geliefert, bas ficherlich burd meitere Mittbeilungen theils von archivalifden Aften, theils von Briefen noch febr erheblich bereichert werben fonnte. Im Gangen ift bie Deinung über ben perfoulicen Werth bes Mannes eber gunftiger geworben, ale fie gubor gemefen, je offener und vollftanbiger fein leben bargelegt marb.

<sup>1)</sup> Encoftopabie v. Erich u. Gruber.

<sup>2,</sup> Weidichte und Literatur b. Staatemiffenich. 11 G. 488 ff.

Gent. 173

Freilich ift auch bier bie Erflärung nicht immer Entschuldigung; nut fo freudig-ftolg wie die Engländer zu ihrem Ebm. Burte aufschauen, tonnen wir boch nicht zu unserem glanzendsten und beredteften politischen Schriftseller hinbliden. Den herrlichen Geisteseigenischaften und ben großen Tugenben bes beutschen Staatsmannes gesellt fic die unabweisbare Erinnerung auch an feine Berichulpun bei.

Bir meinen bier nicht gemiffe Schmachen feines zuweilen ungeregelten und leibenschaftlichen Brivatlebens. Diefe geben une bier nur infoferne an, ale fie eine icabliche Ginwirfung auf bas öffentliche Leben bes Mannes übten, und fo nabe liegt biefe Ginwirfung boch nicht, ale baufig geglaubt mart unt noch wirb. 3m Brivatleben bat B. fich öfter fentimentalen Reigungen und Stimmungen bingegeben - feine theile platonifden und theile erotifchen Begiebungen ju ben Frauen find befannt genug geworben, und noch ber fecheundfechezigiabrige Mann verliebte fich topfüber in Die neunzehnfahrige Tangerin Fanny Elkler: - ba mar er auch gelegentlich ein arger Spieler, ein leichtfinniger Berfcwenber, ein frivoler Befelle. Aber in politifden Dingen mar er ein gang anderer Dann, Reine Gpur mehr von jenen Reblern. Er betreibt bie Bolitit ale eine bodmichtige, ibm beilige Angelegenheit, er ift gegen fich felber und gegen Andere unerbittlich ftrenge in feinen Anforderungen, umfichtig und icharfblidend in ber Beobachtung und Ertenntnig ber realen Buftanbe, ernft in bem Streben nach bem vorgefesten Biele, forgfältig in ber Berechnung ber Mittel, welche zu biefen Bielen fubren ober ben Beg babin verfperren. In feiner politifden Gprache weiß er genau bas Dag ber ebeln Form ju treffen und auch bann noch einzuhalten, wenn bie Leibenichaft in feinem Blute glubt und wallt. Dit iconungelofer Aufrichtigfeit reift er alle 3unfionen ein, welche bie realen Buftanbe theils verbeden, theils entstellen, Und mobl fennt und würdigt er auch andere Guter, ale bie fich in Gelbeswerth ichaten und andere Rrafte, ale bie fich mit phyfifden Inftrumenten magen und berechnen laffen, Er ift tein nieberer Daterialift, tein bloker Routinift in ber Bolitif. Er fennt und liebt bie Dacht ber Ibeen, welche bas Gingeln- und bas Bolferleben aus ber Tiefe bewegen. Er ruht nicht, bie fich ihm ber geiftige Begriff ber Dinge enthullt, und er bas charafteriftische Bort bafür gefunden bat. Er ift ein miffenfchaft : licher Bolititer im vornehmen Ginne. In ben Reigen und Luften bes Brivatlebens tann er fich verlieren, in bem Ernfte bes öffentlichen Lebens finbet er fein mabres 36 wieber. Go entschieben ift er fur eine politische Birtfamteit angelegt, bag mas ibn irgend tiefer berührt, Mefthetit, Religion, Philosophie, in ibm fofort in politifche Anschauungen, politifche Befühle und politifche Bebanten fich manbelt. Der Staat ift feine Runft, feine Religion, feine Philosophie. Rur infofern muffen auch wir ben Ausschweifungen feines Brivatlebens einen nachtheiligen Ginfluft auf feinen politifchen Beruf gufdreiben, ale fie feine phyfifche Rraft fruber aufgehrten und bie Somungfraft labmten, beren er fpater vorzuglich bedurfte, um bem Brincip feines Beiftes ju genugen, und ale fie bie Befahren vergrößerten, welche bie pon ibm eingeschlagene Richtung naturgemaß mit fich brachte.

Bir tonnen auch einem andern Borwurf, ber ihm am öftesten gemacht worden, kein entscheidendes Gewicht beilegen, bem Borwurf nämlich, daß er zu sehr nach Geld und äußerlichen Ehren begierig gewesen sei. Es ist unsers Erachtens ungerecht, ihn mit der großen Anzahl seiler Litteraten, welche ohne Ueberzeugung lediglich um des Lohnes willen ihre Federgewandtheit dem Dienste bald der Regierungen, bald der Dppositionen widmen, auf Eine Linie zu stellen. Obwohl beise häusig genug, um ihre Bisse vor sich selber und vor Andern zu bemanteln, sich auf G. als ibr berühmtes Borbit berufen haben und noch berufen, so steht

174 Genh.

er boch im Bangen boch über biefer verächtlichen Schaar und bietet nur wenia Unbaltepuntte für jene Bernfung, an bie bie Armfeligfeit jener fleinen Beifter fich anguflammern verfucht. Bobl bat fich B. reichlich gablen laffen, weniger von bem Bublitum, bas feine Schriften mit Begierte taufte, fonbern mehr bon ben Dadtigen, benen fie politifch nutlich maren. Schon ber junge, genufffichtige und verichmenberifche Bublicift bat von Breugen unt grofartiger von England und Defterreich bebeutenbe Summen geforbert und erhalten: und es lagt fich nicht bestreiten, bag bie bezogenen Gelber auch einigen Ginflug auf ben Inhalt und bie Form feiner Schriften gebabt baben. Aber tropbem bemabrte B. in ber Sauptfache feine Gelbftantigfeit und fprach regelmäßig feine eigene Uebergeugung in feinen Schriften aus. Seine Reber mar nicht bem Deiftbietenben feil, wenn gleich er ben Werth berfelben bod anfette unt ihre Thatigfeit fich theuer honoriren lieft. Er ichrieb nicht für Gelb, fonbern nahm Gelb für feine Schrift. Der Techniter, ber feine Renntniffe und feine Arbeitefraft öffentlichen Unternehmungen wibmet, ber Abvotat, melder bie Sache ber Bartei por Gericht pertritt, ber Bralat, melder ben geiftlichen Birtenftab ju fubren weiß, ber Beneral, welcher ein Beer tommanbiren fann, ber Minifter, ber bie Staatsgeschäfte leitet, fie Alle laffen fich für ihre Dienftleiftungen in reichlichem Dafe belohnen. Billiger Beife barf man es bem Bubliciften nicht verargen, wenn auch er fur feine Arbeit von benen eine Belohnung verlangt und annimmt, fur welche biefelbe einen febr oft unverhaltnifmakig großeren Berth bat, ale fie bafur irgent in jener Belobnung ausgeben.

B. war überbem ein Menich von großen perfonlichen Beburfniffen. Geine Leibenichaftlichfeit bangt mit einem febr weiblichen Glemente in feiner Ratur aufammen. Gben biefe meibliche Geite in bem Charafter, Die wir bei grofen Runftlern fo banfig, bei bebeutenben Staatsmannern fo felten finben, machte ibn empfanglid und verführbar fur mande jum Theil eitle Lebensgenuffe: - aber fie bat auch ihren Untheil an feiner tunftvollen Brofa und an feinem binreifenben und bezaubernten Stpl. Ginem folden Menfchen burfte man wohl gumutben, baft er feine Lufte mafige und feine eigene Leibenicaft nicht über fich felbft Berr merben laffe, aber man burfte ibm nicht jumuthen, bag er fo eingezogen und bausbalterifc lebe, wie ein Dorfpfarrer, ober ein Subalternbeamter. Er bedurfte mirflich einer reichlicheren und feineren Ausstattung mit auferlichen Dingen, er tonnte fogar eines gemiffen vornehmen Luxus nicht füglich entbehren. Und wie batte er feine Talente ale Bublicift entfalten, wie feine natürliche Bestimmung erfüllen tonnen, wenn er nicht feiner Ratur gemäß hatte leben tonnen? Bollte ber Staat . ober bie Ration, bag fein Licht leuchte und bag feine Flamme bie Denfchen erwarme und entgunde, fo mußten fie ibm auch bie Rahrung guführen, ohne bie er meber

leuchten noch brennen fonnte.

Aus ber Beiblichkeit in seinem Charafter, die er selber gar wohl kannte: — "Ich bin ein unendlich empfangendes Wesen, bas erste aller Beiber, weiche je gelebt haben", schrieb er an die Rabel — erklären sich zwei für sein politisches Berhalten wichtige Jüge, wenigstens zum Theil. Einmal sein übertriebener Ubscheu vor der Robbeit der untern Bolfstlassen. Wie seine Nerven vor dem Gewitter tief erzitterten, so war ihm auch jede Entladung der ausgeregten Kräfte der Bolfsnatur ein Gränel. Sehr passend hat er sich beshalb einmal mit dem gelehrten hämmerlin verglichen, welchem die bäurischen Schwyzer und ihr derbes Dreinschlagen nicht werglichen. Diese Stimmung seiner Natur hat keinen geringen Antheil an seinem Daß gegen die französsische Kevolution: und schwerlich hätte er selbst die civilissiteren Stürme in einem freien Parlament persönlich ausgehalten, wäh-

Gent. 175

rend er in dem leiseren Geplankel der Diplomatie seinen Mann ftand und in der Schrift bis zum Ausdruck bes Heldenthums sich fteigern konnte. Zweitens seine hinneigung zu einer herrschenden Autorität und seine völlige hinzobe an die Staatsmacht. Erft in diesem Anschluß fühlte er sich sicher und muthig und nun erft erlangte die andere in Wahrheit mannliche Seite in ihm die nöthige Freiheit, um sich äußern zu können. Die Beiblichkeit war in seinem Charafter, die Männlichkeit in seinem Geiste überwiegend. Beil auch diese in merkwürdiger Stärke in ihm war, so war er nicht bloßer Schriftsteller, sondern ein wirtlicher Staatsmann; und war einnal sein staatsmännischer Geist vollends erregt, dann erstüllte berjelbe auch die sowächere Charatterseite mit seiner Männlichkeit. Dann verschwand die Jaghaftigkeit seiner Natur und er offenbarte im Ungriff einen seurigen Muth und eine entschossen Energie und entwickle im Rampfe gegen ein ungsinstiges Schicksal eine großartige Ausdauer und eine stolze Behartlichkeit.

Eben biese Berbindung zweier heterogener Eigenschaften in dem Einen Menichen ist charafterstiftsch für G. Aus ihr sind peine Schriften und seine Thaten hervorgegangen. Seine Schriften wurden zu politischen Thaten erhoben, seine Thaten zu Schriftstüden gestempelt. Da Niemand für seine Natur verantwortlich ift, so ist es ungereint, ihm darans einen Borwurf zu machen, daß er in der Bahl seiner Partei und seines Berufes sich durch die Unlage seiner Natur be-

ftimmen ließ.

G. felbft erflart feine Bahl und giebt uns zugleich ben Dagftab in bie Sant, an bem wir feine Wirtfamteit meffen burfen. In einem Briefe an Joh. v. Müller (23. Dec. 1805) fcbreibt er, um fich gegen ben Borwurf ju verwahren, bag ibm bie Rultur verhaft fei: "3mei Brincipien tonftituiren bie moralifche und Die intelligible Welt. Das eine ift bas bes immermabrenben Fortichrittes, bas andere bas ber nothwendigen Befdranfung biefes Fortidrittes. Regierte jenes allein, fo mare nichts mehr feft und bleibent auf Erben und bie gange gefellicaftliche Erifteng ein Spiel ber Winbe und Bellen. Regierte biefes allein ober gemanne es auch nur ein ichabliches Uebergewicht, fo murbe alles verfteinern und verfaulen. Die besten Beiten ber Belt find immer bie, wo biefe beiben entgegengefetten Brincipien im gludlichften Gleichgewicht fteben. In folden Beiten muß benn auch jeber gebilbete Denfc beibe gemeinschaftlich in fein Inneres und in feine Thatigfeit aufnehmen, und mit ber einen Sand entwideln, mas er fann, mit ber andern Sand hemmen und aufhalten, mas er foll. In milben und fturmifchen Beiten aber, wo jenes Gleichgewicht wiber bas Erhaltungsprincip, fowie in finftern und barbarifden, wo es wiber bas Fortidreitungsprincip geftort ift, muß, wie mich bunft, and ber einzelne Denfch eine Bartei ergreifen und gemiffermagen einfeitig werben, um nur ber Unordnung, bie außer ibm ift, eine Art von Begengewicht zu halten. Wenn Wahrheitsichen, Berfolgung, Stupibitat ben menfch= lichen Beift unterbruden, fo muffen bie Beften ihrer Beit fur bie Rultur bis jum Marthrerthum arbeiten. Benn bingegen, wie in unferm Jahrhundert, Berftorung alles Alten bie berrichenbe, bie überwiegenbe Tenteng wirt, fo muffen bie ausgezeichneten- Menichen bis zur Saleftarrigfeit altglanbig (?) werben. Go allein verftand ich es. Much jett, auch in biefen Zeiten ber Auflofung muffen febr viele, bas verftebt fich von felbft, an ber Rultur bes Menfchengeschlechts arbeiten; aber einige muffen fich ichlechterbinge gang bem ichwereren, bem unbantbarerern, bem gefahrvollerern Befchaft widmen, bas llebermaß biefer Rultur gu befampfen. Daß biefe por allen Dingen felbft boch fultivirt fein muffen, febe ich ale unumganglich voraus. Run fur einen ber biegu Bestimmten halte ich mich und halte

Dan fiebt, fein flarer Berftant erfannte bie 3 meifeitigfeit ber fittlichen und geiftigen Beltorbnung und verlangte in ber Regel von bem Staatsmann bie zwiefache Berudfichtigung fowohl bes Fortidritte ale ber Erhaltung. DR. a. 28. B. batte ein ziemlich bestimmtes Borgefühl bes liberal-fonfervativen Brincips. Er pertbeibigte und empfahl bie einfeitige Barteinahme entweber fur bie Fortbilbung ober für ben Rechtebeftand nur anenahmemeife für bie gefährlichen Beiten, in benen je bas entgegengefette Brincip ju machtig fei. Bohl mag bie ihm angeborene Leibenschaftlichteit feiner Ratur ihn verleitet haben, fich biefer Ginfeitigfeit rafcher und voller bingugeben, ale es nach ber Beltlage ju rechtfertigen mar. Es lant fich bas eber beflagen ale tabeln. Aber bie Anforderung ergiebt fich boch unzweifelbaft aus feinem Brincip, baf ber Ctaatsmann nie bis gur Blindbeit einseitig werben burfe, fonbern in eben bem Berhaltniffe bie ergriffene Richtung ermäßigen muffe, in welchem bie befampfte Befahr ber Begenfeite fcminbet und bie Tehler ber eigenen Bartei gunehmen. Er bat felbft fpater biefe Ronfequeng ausgefprochen in einem Briefe an Abam Duller bom 12. Dai 1817: "Gin Schriftsteller, ben Gie nicht verlangnen werben (Schloffer), fagt: ",, Gine rationelle Bilbung, wenn fie ju einfeitig ober über ibre Grengen gesteigert ift, forbert gang ebenfo ihre trabitionelle Ergangung, wie umgefehrt eine trabitionelle Bilbung, wo fie erftarrt und ber Ratur ber Denichen entfrembet ift, rationelle Belebung forbert"". Dies ift bie Duinteffeng meiner jett gur Reife gebiebenen Beltanficht. Auf welcher von beiben Seiten in jebem gegebenen Zeitpunft bas Gleichgewicht bebrobt fei, barüber tann gumeilen Zweifel und Zwiefpalt obwalten. In ber Beit, wo ich ben politifden Schauplat betrat, ichien es wirflich barauf abgefeben, bas traditionelle Glement gang zu verbrangen und bem rationellen bie Alleinberricaft gu bereiten. Begen tiefes falfche Beftreben bin ich ju Felbe gezogen, unt wenn ich gleich in ber Sige bee Befechte manchmal ju weit gegangen fein mag, fo wirb man mir boch nicht leicht gur Laft legen tomien, bag ich aus Furcht vor ber Schlla meine Augen gegen bie Charpbrie je völlig verschloffen batte. Daß bie Lage ber Dinge fich in ben letten Jahren mefentlich geanbert bat - fcheint mir unverfennbar; benn obgleich eine Menge mufter Schreier und Schreiber noch immer bie Revolutionspofanne anftimmen, fo neigen fich boch faft alle bebeutenben Ropfe auf bie Geite bes Tratitionellen, nach welcher obnebin bie fammtlichen Regierungen (bie ich für machtiger halte als je) gravitiren. Das Gleichgewicht ift auf ber rationellen Geite bebrobt." Das mar ein achtes ftaatsmannifches Wort - und batte G. in ber fpatern Beriode feines Lebens biefem Grundfate treu und biefer Ginficht gemäß gehandelt, fo murbe fein Antenten in ber Ration matellos und fein Rame nur mit bantbarer Berehrung und Liebe gu nennen fein. Unter ben tonfervativen Staatemannern, welche jenes Zeitalter in Deutschland bervorgebracht hat, nimmt B. auch fo noch einen hoben Rang ein. Aber er batte einen noch höhern einnehmen fonnen und ale tonfervativer Staatsmann Deutschlande fich eine Berehrung erwerben fonnen, wie fie Stein unt 2B. Sumbolbt ale liberale Staatemanner fich in bem Berg ber Ration gegrundet haben. Dag er es nicht gethan hat, und als bie "trabitionelle Ginfeitigfeit" fich noch mehr bis gu ben ungereimten Berfuchen fteigerte, bie jungen Triebe ber Wegenwart in bem abgeftorbenen Laub ber Bergangenheit gu erftiden, fich tropbem ohne namhaften Biberftand bem fleigenten Abfolutismus fortmabrent bingab und mit Anechtesbemuth und Anechteseifer bie Graber mit ben Farben feines Talente fcmudte, bas ift feine Bent. 177

Soulb. Er batte tonfequenter Beife im Alter liberaler werben follen, und er ift absolutistischer geworten. An tiefer Schult baben vermutblich bie Rebler feines Brivatlebens ihren Antheil; er fant in fich nicht mehr bie nothige Grannfraft, um fich ber Dienftbarteit zu entziehen, in bie er allmälig fich hatte verftriden laffen. Billiger Beife mng aber bie Ration ihm biefe Schuld tragen belfen, von ber er feine wirtfame Unterftutung hoffen burfte, wenn er auch biefen Rampf unternahm, und in ber er feinen Salt fant, ale bie Berfuchung über ibn fam. Denten wir uns G. ale Englanter geboren, von mannlichen Barteien ale Gubrer getragen und gehalten, und fortwährend bem lichte ber Deffentlichfeit und ber Rritit einer freien Preffe ausgefest, er mare gewiß noch großer geworben und reiner geblieben.

Friedrich Gent murbe im Jahr 1764 ju Breslau geboren, ber Gobn eines preufifden Mangbeamten, ein Jahr nach ber Beenbigung bes fiebenjabrigen Rriege und ein Jahr bor ber Thronbesteigung Josephs II. Geine Rindheit und erfte Junglingegeit fallt in eine für bie beiben größten beutichen Staaten gludliche Beriobe. Breugen erholt fich von ben Leiben bes fiebenjahrigen Rriege und erfreut fic eines rubmvollen Berrichers und groker innerer Kortidritte, und in Defterreich blithen bie Soffnungen auf einer Erfrifdjung bes gefammten geiftigen und politifchen Lebens. Die flaffifche Litteratur beginnt ihre fconften Schate ber Ration aufzuschließen und erneuert bie Ehre bes beutiden Damens. Auf ben Gymnafien von Breslau und Berlin vorgebilbet, murbe G. auf ber Univerfitat Ronigsberg tiefer in bie Biffenichaft eingeführt. Borguglich Rant, mehr ale feine juriftifchen Lehrer, gewann einen großen Ginfluß auf ibn. Seine ungemeine Berftanbesanlage murbe burch bas Studium ber Rantifchen Philosophie gefchult und gefcharft; und fo febr wird er von Rechtsphilosophie Rant's angezogen, bag er einige Jahre nach feinem Abgang von ber Universität ben Berfuch macht, bie Rantifche Lebre bem größern Bublitum guerft befannt ju machen - Auffat von 1791: "Ueber ben Urfprung und bie oberften Principien bes Rechts".

Bir tonnen feit feinem Gintritt in Die Deffentlichkeit brei Berioben untericheiben: bie erfte, in welcher er vorzugeweise ale freier politischer Schrift= fteller ericheint, 1791-1802; bie zweite, in ber er ale ofterreichifder Staate. mann an bem Rampfe miber bie Revolution und miber bie napoleoniiche Berricaft einen großen und rühmlichen Antheil hat, 4802-1815; und bie britte von 1816-1832, in welcher er von Europa als erster biplomatischer Brotofollführer gefeiert wirt, aber innerlich gefchmacht und feiner ebleren Ratur nicht mehr treu

geblieben ift.

Erfte Beriobe. Bon Anfang an macht fich G. ale tonfervativer Bublicift einen Ramen, in biefer erften Beit freilich fo noch, bag er jugleich bie liberalen Institutionen und Tenbengen willig anertennt. Richt ohne hoffnung betrachtete er bie erften Anfange ber frangofifchen Revolution, aber balb ernuchterte ibn ber gewaltsame Fortgang berfelben und ber Anblid ber milben Berftorung und ber blutigen Grauel, welche in ihrem Gefolge erfchienen, erfüllte ibn mit Entfeten und Saf. Er fing an, bie Betampfung ber Revolution für feine nachfte Lebeneaufgabe angufeben. Der Borgang Burtes wirtte machtig auf ibn und er lebte fich in bie Dent- und Sprachweise bes englischen Staatsmanns gang binein. 3m Jahr 1793 theilte er bie Betrachtungen Burtes über bie frangofifche Revolu= tion in freier Ueberfetung ber beufchen Ration mit und begleitete bas Bert mit eigenen Anmertungen und Beigaben. Das Buch verfchaffte G. fofort einen Ramen. Er hatte nun Partei ergriffen und er trug bie Fahne hoch, zu ber er fich befannte. 12

Roch anbere lebersegungen ber frangofifchen Schriften von Dallet bu Ban (1794), Mounier (1795) und b'Ivernois (1796) über und gegen bie Revo-

lution perfolgten biefelbe Tenbeng, find aber von geringerer Bedeutung.

Rebenber übt er feine probuttive Rraft auch in Driginalfdriften. Er redigirt eine eigene Beitschrift und betheiligt fich bei andern Beitschriften. Er befampft bie Revolution nicht in ber Beife Ludwigs v. Saller. Er ift tein Berehrer bes mittel= alterlichen Reubaliemus, und will nichts weniger als Berftellung ber fleinen herrn. "Berbient bie Licens einiger bundert thrannischer Bafallen Freiheit zu beifen ? Konnte biefe Ungebundenheit weniger Dachtiger Die unendliche Berwirrung und Anarchie, welche von bem Lebensspiftem ungertrennlich mar, gut machen? Dlug nicht vielmehr Beber, ber bie Weichichte mit Unbefangenheit ftubirt, in bem allmäligen Untergange tiefes Spftems bie erfte Annaberung ju einer bie Bernunft befriebis

genden Staatsverfaffung gewahr werben?" Go fdrieb er 1795.

Auch nicht im Sinne ber Sierardie und ber pfaffifchen Belufte. Er war zu febr Staatsmann, um ber Rirche bie erfte und bochfte Autoritat einguraumen; und wenn er anch beflagte, bag ber religiofe Glaube in ten Bolfern ber Reuzeit fdmach geworben fei und eine entschiebene Buneigung gu ter imponirenten Beftalt ber tatbolifden Rirde batte, fo betrachtete er im Grunte Religion und Rirche bon bem Standpunft nicht eines Gläubigen, fonbern eines außerhalb ftebenben Bolitifers. Der Reformation tes XVI. Jahrhunderts mar er abhold, er fab in berfelben einen Borlaufer ber Revolution und murbe beshalb von 3ob. Muller ernftlich gurecht gewiesen. Aber alle Bemühungen feines Freundes Aram Müller, ibn jum Uebertritt in bie fatholifche Rirche ju bewegen, icheiterten bennoch an bem Biberfpruch feines Berftantes. "Der Ginn fur ben Glauben ift mir nie aufgegangen. Mithin tann Offenbarung in ber theologifchen Bebeutung bes Bortes für mich weber mittelbar noch unmittelbar eriftiren". (Brief v. 6. April 1817.) Es war nur bie Comade und Bergweiflung bes herabgefommenen altern Mannes, bie ihn vorübergebent bestimmte, in fchroffem Begenfat zu feinem beffern Befen ben abfurden und gang eigentlich pfaffifchen nicht driftlichen Gat auszusprechen : "Die wird Religion wieber als Glaube bergeftellt merben, menn fie nicht guvor ale Gefet wieder hergestellt wirb". (Brief vom 19. April 1819.)

Much von ber romantischen Borftellung von gottlicher Legitimitat in bem Sinne Chateaubrianbs mar er nicht beberricht. Er fdrieb im Jahr 1815 an M. Duller: "Das Princip ber Legitimitat, fo beilig es fein mag, ift in ber Beit geboren, barf alfo nicht abfolut, fonbern nur in ber Beit begriffen und muß burch bie Beit, wie alles Denfchliche, mobificirt werben. Für einen neuen Musfluß ober einen geoffenbarten Billen ber Gottbeit bielt ich es nie. Die bobere Staatstunft tann und muß unter gemiffen Umftanben mit tiefem Brincip tapituliren. Dies vermuthete ich bor gebn ober gwolf Jahren: jest glaube ich es einzusehen." In ber That nur ber Unwille über bie Ausschweifungen und ben Digbrauch ber Freiheit und feine jur Staatsautoritat gravitirente und vor allen Dingen friedliche Ordnung verlangende Gefinnung trieben ibn gum Rampfe wiber

bie Revolution.

Die Dentweise ber englifden Tories barmonirte am meiften mit feiner eigenen in biefer Beriobe. Dit ber Bolitit Bitt's, ber hinwieber ibn gu fcaten wußte, fühlte er bie feinige verwandt und befreundet. Gogar fo weit ging er bamale noch mit liberalen Tentengen, bag er mit bem Enthufiasmus eines begeifterten Junglinge bie Entbedung von Amerita ale ben machtigften Anftog ju jebem menschlichen Fortidritt in neuerer Beit pries. Roch glaubte er an bie fortidreitenbe

Gent. 179

Bervolltommnung ber burgerlichen Gefellichaft, und erflarte: "Die bochfte mögliche burgerliche Freibeit, gefichert burch biejenige Berfaffung, mit welcher fie am beften beftebt, ift ber lette 3med und bas Ibeal einer jeben politifchen Berbinbung" und fcrieb bamale bie fcone Stelle: "Ueber gefittete Denichen berricht man auf bie Daner nur burch gefittete Mittel und liberale Methoten, fomie über robe und barbarifche nur burch ernfte Strenge und ungebampfte Bewalt. Es ift ein alter verlegener von aller Bahrheit entblogter Gemeinplat, bag Ronige und ihre Diener immer biefelben blieben, wenn auch über und unter ihnen Simmel und Erbe fich veranderten. Die gehäffige Untersuchung, ob fie es wollten, fei fern von bier. Wenn fie es aber auch wollten, fie tonnen es nicht. Der allmächtige Strom reift fle fort, wie alles, mas er auf feinem Bege finbet. Bas maren mir Europaer alle inegefammt por hunbert, por zweihundert Jahren, mas maren mir in Bequa auf unfre Regenten, und mas find mir jest? Bie haben fich bie Regierungsmarimen, wie haben fich bie Danieren ber Fürften und Großen, wie hat fich ber Beift und ber Ton ihrer Proceduren, wie hat fich ber bloge Styl ihrer Berordnungen geanbert." (Ueber ben Ginfluß ber Entbedung von Amerika 1795.)

Denfelben Geift athmet sein berühmtes Senbi dreib en an ben König Friedrich Bilbelm III. von Breußen bei beffen Thronbesteigung (1797). An seine Bitte um Breffrelheit, die er bamals, ein unterer Beanter, seinem Könige unmittelbar vortrug, hat man ihn oft erinnert, als er später mißtraufich geworben, bie Unterbridung ber Presse vertheibigte. hente noch lesen wir bie flassische Stelle bes liberal-sonservativen Staatsmannes, die in bem Artisel "Breffreiheit" ihren

Blat finben wirb, mit Bewunderung.

Bum Theil noch in diese, zum Theil in die folgende Beriode gehören mehrere selbftändige Schriften, mit denen er für die englische und österreichische Bolitit wider die Napoleonische — Bartei ergriff, und die Nothwentigkeit des Krieges zur Bertheibigung ber größten eruftlich bedrohten Interssen nachwies. 1) Ueber den Ursprung und Charafter des Krieges gegen die französische Revolution, 1801; 2) über den politischen Justand von Europa vor und nach der französischen Revolution, 1801 und 1802; 3) Fragmente aus der neuesten Geschichte des politischen Gleichgewichts in Europa, 1806; 4) Authentische Darskellung des Verhältnisses zwischen England und Spanien vor und bei dem Ausbruche des Krieges zwischen

beiben Dachten, Betereburg 1806.

Bie die französische Revolution in der Napoleonischen Herrschaft ihren Gipfel und ihre Krone sand, so potencirte sich in der zweiten Beriode die ertärte Feindschaft von G. gegen die Revolution zur Bekampkung der Rapoleonischen Weltherrschaft. G. erstieg in diesem Kampfe die Höhe seines Lebens. Er sah in Napoleon die personissierte und centralistrte Revolutionsgewalt, welche nun das ibrige Europa geschlicher betwohe als die Propaganda der Jachiner. Mit seinem Bag gegen den fremden Keind verbaud sich nun die Liebe zu dem deutschen Batterlande zu Einer Flamme, die mächtig loderte. Indem er seine Wassen gegen den französischen Diktator und Eroberer schäftet, glaubte er zugleich wider die falsche Freiheit der Revolution und für die wahre Preiheit seiner Nation, zugleich wider dem Despotismus der absolution Gewalt und sür die berechtigte Autorität der selbständigen enropäischen Staaten zu tämpfen. Er war sich bewußt, das historische Recht der deutschen Regierungen zu vertheidigen, und die kewußt, das historische Beilder Beiler retten zu belsen. In diesem Geiste arbeitete er mit außerordentslicher Euerzie und, mit nachbaltiger Tapferseit.

Es war ein vortrefflicher und gludlicher Griff ber öfterreichifden Staats-

180 Gent.

manner, junachft bee Grafen Stabion, bann bee Fürften Detternich, ben großen Bubliciften, beffen Talente man in Berlin nicht hinreichent fchatte, fur Defterreich ju gewinnen und nach Wien ju gieben. Er trat unter gunftigen Bebingungen in öfterreichische Dienfte (1802) und bat Defterreich reichlich vergolten, mas es ihm Gutes ermiefen bat. Debrere Jahre hindurch arbeitete er als mabrer Bolontair in freier Stellung mit; und im Berfolg übernahm er als eine ber einfluftreichften Berfonen ber taiferlichen Staatstanglei ein in bie Staatsorbnung fefter eingefügtes Amt. Er murbe frühe icon ber Bertraute bes Fürften Metternich, und an ber politifchen Diefuffion ber leitenten Staatemanner erwarb er fich einen erbeblichen Untbeil. Da er Die ftaatsmannische Reber beffer als alle Unbern gu führen verftant, gefcab fast nichts Entideibentes obne feine Mitmirfung.

Seine Thatigteit in biefer neuen Stellung ift nur zu einem Theile zu allgemeiner Runbe gefommen. Bir tennen bie verschiebenen officiellen Manifefte, melde er verfaft bat, um in ben wiederholten Rriegen mit Rapoleon Die Gade ber Staaten bor ber öffentlichen Meinung zu rechtfertigen und bie Bolfer ju opferwilliger Theilnahme gu begeiftern. Bir haben auch manche feither publicirte Briefe, bie er bamale gefdrieben und welche feine perfonliche Auffaffung ber Berbaltniffe und feiner Befinnung noch beutlicher ertennen laffen. Aber fehr Bieles ift noch in ben Archiven und in Brivathanten verborgen. Wir miffen inbeffen genug, um eine bobe Meinung von ber Rraft und Bemanbtheit feines Beiftes ju erhalten, und ibm unter ben ftaatsmannifden Subrern jener Beit eine murtige Stellung gugugefteben. Auch Die furchtbaren Schlage, welche bie beutiche Ration und Defterreich bamale erbulben mußten, machten ibn nicht irre an ber fur mabr und gut erfannten Richtung, Die fcmeren Dieberlagen erfcutterten ibn mobl beftig, aber immer wieber richtete ibn bie Glafticitat feines Beiftes wieber auf, und faum erholt feuerte er Alle wieber an, ben großen Rampf fortzuseten. Gein öfterreichisches Rriegemanifeft von 1809 ift ein Deifterftud politifcher Beredifamteit, bas von 1813 ein Muster biplomatischer Gewandtheit. Wie fcbarf er bie realen Berbaltniffe ertannte, feben wir aus bem mertwürdigen Tagebuch über bie Lage ber preußifchen Armee vor ber Schlacht bei Jena. Die Briefe an Joh. Muller find voll von beutscher Staatemeisheit, und find von jebem beutschen Staatsmann auch beute noch mobl zu bebergigen. Gein Abfagebrief an ben großen Siftorifer, ale tiefer jum Feinbe Aberging, ift zwar nicht ohne Leibenschaft geschrieben, aber es ift eine eble patriotische Leibenichaft, welche ihm vernichtenbe Borte bes Bornes und bes Bebauerns eingiebt.

Dritte Beriobe. Endlich mar Deutschland wieber frei geworben von bem Drude ber frangofifden Uebermacht. Der Sieg mar auf Geite ber verbundeten alten Dadte. Gie hatten gefiegt mit Gulfe bes neu erwachten nationalen Beiftes ber Bolter. Die Revolution ichien übermunden, bie Legitimitat murbe ale bas leitenbe Brincip proflamirt, bie Reftauration übernahm es, bie Orbnung ber Welt berguftellen und zu befestigen. Bu ben Friedeneichluffen und politifchen Rongreffen murbe B. wie ber unentbehrliche biplomatifche Brotofollführer beigezogen. Er tonnte fic rühmen, "auf feche fouveranen und zwei minifteriellen Rongreffen, in Bien, Baris, Machen, Rarlebab, Troppau, Lapbach und Berona bie Feber geführt zu haben." Geine Bruft mar mit Orben überbedt. Goon feit langem in ben Abeleftand erhoben, nahm er auch in ber vornehmen Befellichaft eine beneibete Stelle ein. Er war anertannter Dafen einer ber erften und von ben Machtigen geachteteften Diplomaten feiner Zeit. Ram er auch fpater noch zuweilen in Geldverlegenheiten, welche Lurus und Spiel ihm gelegentlich bereiteten, fo murben biefelben immer wieber bon ber Dacht gehoben, ber er biente.

181

Aber fo außerlich boch und gludlich er war, fein ftaatemannifches leben mar boch ju einem geschmudten Grabe geworben, wie im Grunde bie gesammte Reftauration jener Jahre. Er hatte mit feiner eigenen Ginficht tapitulirt, welche ibm fagte, baf biefe Bolitit ohne lebenbiges Brincip und ohne Ausficht auf bauerhaften Erfolg fei. Er mußte gang gut, bag bie größte Dacht ber. Erbe ber Beitgeift fei. "3d war mir ftete bewußt, bag ungeachtet aller Dajeftat und Starte meiner Romittenten und ungeachtet aller ber einzelnen Giege, bie fie erfochten, ber Beitgeift gulett machtiger bleiben murbe, ale mir, baf bie Breffe, fo febr ich fie in ibren Ausschweifungen verachtete, ihr furchtbares Uebergewicht über alle unfere Beisheit nicht verlieren murbe, und bag bie Runft fo wenig ale bie Bemalt bem Beltrate nicht in bie Speichen gu fallen vermag." (Brief von G. an bie Beneralin von Belvig von 1827.) Und bennoch vertauschte er mit Bewuftfein bie allein ftaatemannifche Aufgabe, bas Bolterleben ben Bedurfniffen ber Beit gemaß au fduten und gu leiten mit ber nicht blos unbantbaren, fonbern unfinnigen, bie fortidreitente Beit felbft aufzuhalten und gurud gu fdrauben, er vertaufchte bas Leben mit bem Tob. Da er felbft an bie Geffeln ber Anechtschaft fich gewöhnt hatte, fo überrebete er fich, bag bie Rnechtichaft fur bie verachteten Bolfer notbig und weniger gefährlich fei als bie Freiheit. Freilich machten es faft alle mehr ober weniger fo, welchen bie Leitung ber Befchafte bamale anvertrant mar, Die Stromung ber Regierungspolitit nahm nun biefen Bug. Aber Bent mar gefcheiter als faft alle anbern und einer von benen, welche bie Richtung angaben, welcher bie anbern folgten. In ber That, an allen restaurativen Dagregeln, welche mit ben Meugerungen ber Bugellofigfeit jugleich bie gefunde Entwidlung bemmten, welche bie Bolter um bie Früchte auch ihrer Anftrengungen mahrent bes Befreiungsfampfes und bie Rurften um ben ficherften und beften Theil ibrer Dacht betrogen, hatte er einen reichlichen Antheil. Wenn gleich er in manchen Fallen vor Uebertreibungen warnte und immer eine gemiffe Dafigung empfahl, fo lagt fich boch ein Bort, mit bem er fruber bas Berbaltnig Rapoleons zu bem fpanifchen Dofe bezeichnet batte: "es befteht aus mefentlicher lebermacht auf einer Seite und juvortommenter Schmache auf ber anbern", gur Bezeichnung feines eigenen Berhaltens miter ihn febren. Er war fogar noch eifriger in bem Dienfte ber Reaftion, ale felbft bie bamaligen beutschen Regierungen es ertrugen. Richt ibm ift es zu verbanten, bag bas tonftitutionelle Leben in ben mittlern und fleinen beutschen Staaten nicht gang erftidt und bie politische Civilifation in Deutschland nicht bie auf bae Riveau ber öfterreichischen Berfaffungezustante nieber gebrudt worben ift. Der Inftintt ber Gelbfterhaltung bemabrte bie übrigen Regierungen vor tiefer Befahr, und B. gurnte es nur nicht, bag feine Antrage nicht alle gebilligt murben. Er half boch noch lieber bie vermittelnte Formel finten, welche tie bestehenten Begenfage iconte unt bie Ruftimmung aller Dachtigen gewann.

Die Restaurationspolitif hat ben alten Staat nicht restauriren können und ben neuen Staat nicht bauen wollen. Sie hat mit Mähe an ben öffentlichen Zuständen herumgeslicht und geleint; sie war voll Aengstlichteit und Mistrauen, und konnte baber weber Bertrauen weden noch sinden, kleinlich und eing und konnte baber nichts Großes fassen noch erhalten. Man kann ihr im Ganzen nicht vorwerfen, daß sie übelwollend war. Aber ihr Bohlwollen war so brüdend, daß es wie Uebelwollen wirtte. Das konfervative Erhaltungsprincip, welches bas Leben schützt, war unvermerkt verdichtet und erstarrt zu dem absolutistischen Stabilitätssystem, als bessen Pannerträger G. sich selbst bekannt hat. Und so wenig vermechte deles "ehrwürdige Stabilitätssystem", wie G. es nannte, die

wichtigsten Erbichaften ber Bergangenheit zu fichern, bag eben von ihm gereigt und nen belebt bie tobt geglaubte Revolution wieber aufftant. . G. felbft bat noch bie Julirevolution bom Jahr 1830 erlebt, und fo ftart mar ber Ginbrud auf ibn, baf er fich nun ju bem Spftem ber friedlichen Dulbung bes tonftitutionellen Suftem & entichloft und mit Barme vor einem Brincipientriege marnte. Gerabe ben mittlern beutiden Staaten, auf bie er gubor im Ramen bes "mongrcbifden Brincips" in Rarlebad und in Bien einen ftarten Drud auszuuben verfucht batte. wies er nun begutigent bie fcone Aufgabe an, ihrer tonftitutionellen Berfaffung gemäß "ben Beift ber Ordnung mit bem Beift bes Jahrhunderts in Uebereinftimmung" ju bringen und ber Welt ju beweifen, bag bas Coftem regelmäßiger Fortidritte mit bem Shiteme ber Erhaltung nicht nothwendig im Biberfpruche fteben muffe, bag vielmehr eine harmonifche Berbindung gwifden beiben möglich fei, baß gerabe in folder Berbindung bie eigenthumliche Starte biefer Staaten (blos biefer?) beftebe". Dan fieht, bie Befahr ber Beit brangte ibn noch einmal turg bor feinem Tobe, bem liberal-tonfervativen Brincip gu bulbigen, bas ibm icon in ber Jugent ale Ibeal vorgefcwebt batte.

Piur Ein, freilich ein großes Berbienst tonnen wir G. auch in bieser britten Periode guschreiben. Er arbeitete unverdressen, mit großem Geschieft und mit Ersolg an der Bemahrung bes europäischen Friedens während bieser Zeit. Die Bölker bedurften bieses Friedens, um ihren Wohlstand perzustellen, der in den langen Kriegsjahren schwerz gelitten hatte, um sich in den Gewerben und in den Künsten des Fridens ausgubilden, um in Gestitung und Givilssation sortzuschreiten; und sie durfen dafür ben Staatsmännern dantbar sein, welche ihnen den Frieden gaden und sicherten. Sielbst war von diesem Friedensbedürfniß personlich ganz durchdrungen; in bieser Sinsicht kennte er seine eigenen Winsche auch mit den Boltswähnschen beintssichungen ibentificiren.

B. ftarb am 9. Juni 1832, im Alter von 68 Jahren. Er hatte ben Fall Bolens noch erlebt. Seine Bergensneigung war mit ben Bolen, er hafte bie Ruffen und fürchtete ihr llebergewicht. Der Beruf und bie Gewohnheit ber legitimen Macht zu hulbigen nöthigten ihn aber, ben Sieger zu begludwünschen. Es war

bas eine feiner letten und wohl traurigften Pflichterfüllungen gemefen.

Literatur. Die Berte von Gent find theilweise gesammelt von Beid, Ausgemählte Schriften von Fr. v. Gent. 5 Bante. Stuttgart und Leipzig 1836—38, und von G. Schlefter: Schriften von F. v. G., Gin Denkmal. 5 Bante. Mannheim 1838—40. Die letztere Sammlung enthält vorzikglich auch briefliche Mittheilungen und ift besser bearbeitet. Dazu ift nun der Briefwechsel mit Abam Muller gekommen. Stuttgart 1857. Die Biographieen von Mohl und Hann find schon oben angeführt.

## Gerechtigfeit, f. Rechtsbegriff.

### Gericht.

- 1. Gruntbegriffe, Geidichtliche Entwidlung, 11. Auftibobeit, Batrimonialgerichtsbarfeit. Staatsanwaltichaft, Unabhängigfeit ter Gerichte, Rabinetsjuffig,
- III Birfungstreis ber Gerichte. Trennung ber Rechtebflege und Bermaltung, Juftig- unb Bermaltung, anftig- unb
- IV. Befegung ber Gerichte , Rollegialverfaffung Ablehnung. Pflichten bee Richteramtes.

V. Gerichtebegirfe. Gerichteftanb.

- VI. Inftangen, Rechtemittel, Berufung und Raffationerefure.
- VII Gerichteverfaffung : Reichsgerichte. Bunbesgericht. Neuefte Entwidlung in ben beutiden Staaten.
- I. Die Gerichte fint bie Organe ter Rechtspflege; bie Rechtspflege hat bie Aufgabe, bas Rechtsgefet in einzelnen Fallen burch Anwendung bef-

felben auf biese und, wo nothig, burch Zwang gegen Wiberstrebende zu verwirklichen, die bestehende Rechtsordnung zu schirmen und dieselbe gegen Siörungen und Berletzungen zu handhaben, im Gegensate zur Geschung, welche diese Berwirklichung im Aligemeinen durch Rezelung der Berbaltnisse nach ben Korde-

rungen ber Rechtsibee ju erftreben bat.

Die Anordnung der Rechtspflege und beren Berwaltung wird die Gerichtsbarkeit im Allgemeinen genannt, sie theilt sich wie die Rechtspflege selbst in die bürgerliche und in die Errafgerichtsbarkeit. Die lettere befast sich mit jenen Störungen und Berletungen, welche gegen die allgemeine Rechtsordnung, gegen das Recht iberhaupt gerichtet sind, so daß in ihnen das absolute Unrecht sich ausspricht; die bürgerliche Rechtspflege besast sich mit dem Ordnen und der Berwirflichung der Privatrechtsverhältnisse, wo es sich um Gemährung des Rechtsschafteit surisdictio civilis contentiosa), wo es sich um Gemährung des Rechtsschaftes sie erscheint wurde, handelt; als freiwillige Gerichtsbarkeit sprindtets necht, das gestört oder verletzt wurde, handelt; als freiwillige Gerichtsbarkeit sprindtets voluntaria) wo es gilt, durch gerichtliche Mitwirfung bei Begründung ober Aushebung von Rechtsverhältnissen der Unsschehreit des Rechtes und der Möglichkeit der Störung und Berletung vorzubengen.

Bei ber erfteren fteben fich nothwendig zwei Intereffenten mit bivergirenbem Privatintereffe feindlich gegenüber, beren Streit eben burch bas richterliche Urtheil befeitiget werben foll; bei Angelegenheiten ber letteren tonnen gwar ebenfalls mehrere Intereffenten vortommen; ibr Intereffe ift aber bier ein gemeinschaftliches, wenigftens infoferne, ale baffelbe junachft nur auf Giderftellung ihrer Rechte, wenn auch in Sinblid auf mögliche fünftige Berletungen berfelben gerichtet erfcheint. Die Art ber Mitwirfung ber Berichte besteht bier zuweilen blos in ber urfundlichen Beglaubigung bes Geschäftes, und wird alfo blos aus formellen Grunben erforbert, theile um bie Rechtsgeschafte unter bie Rontrole und ben Schut ber Deffentlichteit zu ftellen, wie g. B. bei Beraugerung und Bernfandung von Grundftuden, theils um ben Rechtshandlungen bie Glaubwurdigteit gu fichern, wie 3. B. bei Bechfelproteften ober Beglaubigung von Unterfdriften. Bisweilen bat aber auch bie Ditwirfung bes Berichtes ben 3med, bie Rechteverhaltniffe ju prifen und barauf Bebacht ju nehmen, bag nicht bestebenbe Rechte beeintrachtiget merben, und Biberfprliche ober bie Beranlaffung ju Streit zu beben, 3. B. bei ber Brufung und Genehmigung von Leibzuchtevertragen , fibeitommiffarifden Stiftuugen u. bgl.

Da bie eigentliche Thätigleit ber Gerichte nicht bie ift, Rechte zu begrunben, sondern bie verlette Rechtsordnung herzustellen, so hat man in neuerer
Beit das gesammte Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarteit von der eigentlichen
(streitigen) Gerichtsbarteit ausgeschieden und mit dem Ramen Praden tivjustiz
oder Rechtspolizei belegt und die Trennung der freiwilligen won der streitigen
Gerichtsbarteit dewirtt. Die strenge Aussicheldung der freiwilligen Gerichtsbarteit
kann sich aber zunächst nur auf Gegenstände erstreden, bei welchen eine Mitwittung der Gerichte lediglich von dem ersten der oben bezeichneten Geschiedennteaus eintritt, und wo leicht und besser für diese Zwecke so gesorgt wird, daß besondere mit öffentlicher Glaubwürdigseit ausgerüstete Berussmänner bestellt werden,
die nicht als eigentliche Beamte, well ohne Amisgewalt, zu betrachten sind, sondern
dem Privatverkehre bienen, um sur nie bei einzelnen Hall von dem Bertrauen der
Betheiligten, welches mit Rücksich aus die hier einschaenden Berbättnisse und ins
besondere die Bewahrung des Geheimnisses vor allem zu entscheten hat, gewählt

werben. Das Rähere hierüber wird in bem Artifel "Notariat" behandelt und hier nur bemertt, baß auch im Falle ber Aufftellung solcher Berufsmanner bie Aufsicht über beren Thätigleit zum Schute guter Ordnung dem Gerichte gebührt. Bei benjenigen Angelegenheiten bagegen, wo die Mitwirfung der Gerichte von dem lettern ber angegebenen Gesichtsuntte aus einzutreten hat, nähert sich die frei-willige Gerichtsbarkeit so sehr ber freitigen an, daß bieselbe gewissermaßen anhangsweise den Gerichten verbleiben nuß 1). Das Nähere hierüber wird der Artittel "Bormundschaft, Obervormuntschaft" erörtern.

Aus ber Nothwenbigfeit ber Unparteilichkeit und Unbefangenheit bes Richters folgt, baß wenn über einen bei einem Gerichte vorgenommenen Alt ber nicht streitigen Rechtspflege ein Streit entsteht, ber Beamte, welcher ben Att aufgenommen ober bestätigt hat, bezüglich bieses Rechtsstreites feine richterliche Thatigleit aussiben tann. — Die Bestimmung ber Gerichte als rechtsprechenber Beborben forbert für bieselben folgende Besugnisse als nothwendige Bestandtheile

ibres Umtes :

1) die Befugniß, das Thatfächliche des Rechtsfalles, soweit es von rechtlichem Einstule ift, nach den hiefür bestehenden rechtsgultigen Normen jum Zwede der Subsuntion berfelben unter das Geseh und insoweit es dieser Zwed erfordert, auszumitteln;

2) die Befugniß, das ausgemittelte Faftische des Rechtsfalles unter die gültige, hiesit anwentbare Rechtsnorm zu subsumiren, b. h. zu prufen, ob und in wie fern die salichen Mertmale des tonfreten Falles mit ben gesehlich vorausgesetzten Mertmalen indentisch sind oder nicht, und so vermittelft eines Schlusse das Urtheil zu fällen, und

3) bie Befugniß, bas gefällte Urtheil nothigenfalls nach Borfdrift ber Befete ju vollgieben, b. b. ben Inhalt beffelben in ber Birflichfeit gefetlich ju

realifiren.

Demnach ericheinen bie Procegleitung, bie Urtheilefällung und Boll-

ftredung ale bie Sauptbefugniffe bee Berichtes.

Die Berichtsbarfeit in tiefer Bebeutung und mit tiefen Befugniffen ftanb bem Richter bee alteren beutschen Rechtes nicht ju; nach biefem batte ber Richter nicht bas Urtheil gu fällen, fonbern nur bie gerichtlichen Berhandlungen ju leiten, und bas von bem Schöffen ober bem Umftanbe gefundene Urtheil bermoge bes Berichtegwangs, Bannes (imperium) ju vollftreden. In gleicher Beife begriff nach fruberem romifden Rechte bie juris dictio ber boberen Dagis ftratepersonen in burgerlichen Rechtoftreitigfeiten nur bie Befugnif, einen Specialrichter ju ernennen und benfelben nach Feststellung bes Streitpunttes unter Beifugung ber Formel, welche bas Befen bes ftreitigen Rechteverhaltniffes in feiner gerichtlichen Beltung ausbrudte, gur Erorterung und Enticheibung ju bringen, Rad beiten Berfaffungen mar alfo zwar bie Richtergewalt nicht von anbern Bobeiterechten getrennt, allein bie Dachthaber griffen bei Ausubung bee Richteramte nicht felbft enticheibend ein, fonbern gebrauchten ihr Unfeben nur gur Rieberfetjung eines von ber Bemeinde ober ben Barteien freigemablten Berichtes, beffen Musfpruch unter ihrer Bemahr ftant. Diefer Brundfat bes alten romifden Rechtes. bag ber Magiftrat in Civilfachen nicht bireft zwingend einzuschreiten, fonbern nur bie Bandlungen ber Barteien burch feine Autorität ju fcuten und ben von frei gemahlten Richtern erlaffenen Rechtsfpruch ju realifiren habe, verfdmand in

<sup>1)</sup> Bluntichli, allgemeines Staaterecht. 2, Mufl. Bb. II G. 210.

der spätern Kaiserzeit, wo die Gerichtsbarkeit in der Regel selbst entschied und nur ausnahmsweise wegen Ueberhäusung mit Geschäften Privatrichter (judices pedanei)

ju beftellen befugt mar.

Rad Ginführung ber fremben Rechte in Deutschland murben in ber Berfon bes Richters beibe Funftionen, Fallung bes Urtheils und Leitung ber gerichtlichen Berbandlungen vereiniget, und fo blieb es bis auf bie neuefte Beit, wo menigftens in Begiebung auf Straffachen bie Enticheibung ber Thatfrage baufig Beich wornen (val. ben Artifel "Schwurgericht") anheimgegeben murbe. - Die Thatigfeit ber Berichte beschrantt fich auf Auslegung und Anwendung ber beftebenben Rechtsnormen und bie Ginführung neuer liegt auferhalb bes Bereiches ibrer Birffamteit. Indeffen wird bas Recht burch bie Uebung und Anmenbung entfaltet und manche Lude in bemfelben offenbar, welche burch Unalogie ausauffüllen ift. Auf folde Weife erhalt bas Bericht auch feinen Antbeil an ber Frortbildung bes Rechts. Bei ben Römern finben wir in bem Ebift bes Brators und in bem beutiden Mittelalter in ben Beisthumern, Offnungen und Schöffenfprüchen pragnante Formen ber Fortbilbung bes Rechtes burch bie Gerichte : une offenbart fich eine folde nur noch in bem Berichtegebrauch. Benn auch nach bem mobernen Rechte bie Berichte ju felbftftanbiger Brufung ber einschlagenden Rechtsfate jederzeit berechtiget wie verpflichtet find, fo läßt fich tabei boch nicht vertennen, bag in Fallen, wo es entweber an gefetilichen Boridriften gang fehlt, ober biefelben bod zweifelbaft finb. gur Ausfüllung ber Befepeeluden aber und gur Befeitigung bem Rechtsguftanbe nachtbeiliger Zweifel ein feftftebenber bon ben Gerichten allgemein befolgter Gerichtegebrauch fich gebilbet bat, bas Abgeben von biefem Berichtsgebrauche von Seiten ber Unterinftangen ober auch nur ein baufiges Schwanten ber Unfichten bei ben bochften Berichten, für ben Rechtsauftand auferft nachtheilig und baber zu vermeiben ift 2).

In bem Artitel "Civilrechtspflege" ift naher erörtert, bag und in wieweit die Rothwendigleit einer solchen von Seite des Staates eintrete; dieselbe Rothwendigleit einer staatlichen Sorge für die Aufrechtsaltung der Rechtsordung und sin die dem gestörten oder verletzten Rechte zu verschaffende Geltung oder Biederherftellung tritt in erhöhtem Maße gegensiber bem absoluten Unrecht, wie sich solches in dem Berbrech en tund gibt, das nicht blos die rechtlichen Interesten bes zunächst betroffenen Indivituums, sondern um seines gemeingefährlichen und ansgesprochenen absoluten rechtswidrigen Charafters willen die öffentliche Rechtssicherheit und somit den Staat selbst verletzt, ein. Diese tiefere Berlegung des Staates selbst fordert daher auch eine Thätigkeit seiner Macht, um durch Bestra-

<sup>9) &</sup>quot;Die Michrer sollen fich nicht von jedem Bind der Lehre lewegen lassen und so die Arthur muß gang entschieden sein, um die Gleichsentschieden berteit der Rechtepstege zu unterbrecken. Beobachtet man dieses, so wird eine Beränderung gewiß nicht so oft eintreten. daß sie die Justin unsicher macht". Pucht a. Bortesungen über beut, röm. Recht. Be. 1 S. 41. — Dos Reichstammergericht war durch die Reichsgesese für bestagt erklätt, "des Processes auf eine Reichstenber Ordnung zu vorlauf au ordnen, auch die getroffenen Maßregeln zu unblieben und sielle die auf einer allgemeinen Reichborefammlung erfolgende Ratisstation oder Lenderung dareh balten". GeneemBeschiede deereta communia, — daneben sommen auch genochtsan pleni, d. i. Beschlässe werden Beschammlung des Reichstammerzeichts vor, wolche inseierne Wich ist die die Perfchisse einzelner Senate als Normen sir fünstige ähnliche Källe gutheißen wurden, praezudicia cameralia genannt wurden; streitige Rechtsfragen, worüber man sich im Reichstammerzericht nicht einigen konnte, siede duble aemeralia wurten dem der fichtigkein worders, der vorglegt, in opraelegt,

fung bes Schuldigen bie Schuld zu tilgen und bie Sicherheit bes öffentlichen Friebene neu zu ftarten.

Die Auferachtlaffung biefer Gorge bee Staates, ber Mangel einer georbneten Rechtspflege im Mittelalter führten, ju ben Ericheinungen bes Fauft= und Fehtercchtes und ber Fehmgerichte 3). Das erftere mar eine Art geregelter Gelbftbulfe, welche fur ben Rall anertaunt mar, wenn burch bie Berichte feine Bulfe ju erlangen ftanb ; basfelbe batte ben nachtheiligften Ginflug auf ben rechtlichen Stand ber Unbewehrten und Schutlofen; von ben Rittern und Berren geubt, murbe es migbraucht, um ben Stand ber Freien gu befchranten und ben Bauern und Schutbeburftigen mit ben brudentften Laften ju überburben. Dan fuchte bem Febberechte lange Beit burch einzelne vertragemäßige, auf bestimmte Jahre gefchloffene Landfrieden entgegenzuwirten, bie es endlich Raifer und Reicheftante burch ben gefetlichen emigen Cantfrieben von 1495 aufhoben, aber freilich fo, bag bie Aufhebung lange Beit nur auf bem Papiere bestand und bie Ewigfeit jenes emigen Friedens fpater mehr als fünfundgwangig Dal in neuen Reichsgeseben reftaurirt merten mußte, und es baber in Deutschland jum Gpruchworte murbe, bag man bem lanbfrieben nicht trauen burfe.

Die Fehmgerichte, faiferliche Landgerichte, Die ihren Gip in Beftphalen und einem Theile von Engern batten, bielten fich fur berechtiget und verpflichtet, ihre Berichtsbarteit auch auf Berbrechen, bie außerhalb ihres Berichtsfprengels und bon folden verübt murben, bie an fich nicht unter ihr Gericht geborten, in bem Fall auszubehnen , wenn ber orbentliche Richter nicht im Stanbe mar , bes Schuldigen machtig zu werben ober ben guten Willen biegu nicht hatte, ein Fall, ber in ben mittelalterlichen Zeiten ber Berwirrung, ber Gelbftbulfe und bes Trobes gegen alles Recht und Gericht ungablige Dal vortam. Diefe Lage ber Beit, in welcher größtentheils bie Billfur bes Startern berrichte, brachte bie Ditglieber ber Fehmgerichte auf ben Gebanten, Die Birtfamteit ihres Gerichtes burch bie Beimlichteit gu ftarten, und burch biefe gu erwirten, mas burch offene Bewalt nicht zu erreichen war. In ber feierlichen von ben Schöffen fibernommenen Berpflichtung, bei ben bor bie Fehme geborigen Berbrechen ale Antlager aufqutreten, in ber Beimlichfeit bes Berfahrens gegen Abmefente, in ber befonbern Bebeutung ber Acht ale Straffenteng, in bem Gire ber Schöffen, fur Bollgiebung ber Urtbeile mit aller Rraft ju forgen nub in ber Berbreitung ber Schöffen über gang Dentschlant, lag bie Saupteigenthumlichfeit und zugleich ber Grund ber Starte und Dacht ber Fehmgerichte.

Aber eben bierin lag auch ber Reim zu ben gröbften Digbrauchen, bie nicht ausbleiben tonnten und nicht ausblieben, woburch bas Juftitut, bas in feinen Grundzugen und Grundgebanten zeitgemäß, in feiner weitern Entwidlung großartig und ehrwürdig mar, am Ente bergeftalt ausartete, bag es ein Schreden aller

Buten und Rechtlichen murbe.

In Norbamerita tommt bie Boltejuftig unter bem Ramen Londaefet 1)

<sup>3)</sup> Bgl. v. Bachter, Beitrage gur beutichen Geschichte, inebefondere gur Geschichte bes beutiden Strafrechtes. Tubingen 1845. Abtb. 1. u. 11.

<sup>4)</sup> Der Rame foll von einem gemiffen John & ond berftammen, ber gegen bas Enbe bes 16. Jahrbunderts, als ber regelmäßige Gang ber Rolonialgesete feinen genuglamen Soup gegen bie Bermuftungen gemabrte, welche flüchtige Eflaven und Berbrecher in einem Theile von Rordearolina anrichteten, bon ben Bewohnern als Richter mit unumichrantter Gewalt gur Abstellung bes Unbeile gemablt murbe, Ueber Die Privatjuftig in ben neuen Territorien ber vereinigten Staaten vgl. Frobel: Aus Amerifa. Lpg. 1858, 11. Bt. G. 550.

zur Anwendung, indem das Bolf über diejenigen, welche sich den haß beffelben zugezogen haben, und da, wo gewisse unstitliche Handlungen unbestraft bleiben, eigenmächtig in wöster Zusammenrottung Strafen der granfamsten Art verhängte. In einigen Theilen von Oberbayern ist ist eine vielleicht aus den Auggerichten berstammende Art von geordneter Bolfsjustig unter dem Namen Haberfelbtreiben bekannt, welche ganz vorzugsweise Beamten gegenüber gestelt wird, gegen die man Grund zur Unzufriedenheit hat ober zu haben glaubt.

Der mangelhafte Schut, welchen bas Recht ber angegriffenen Ehre bes Einzelnen zu leiften vermag, ift bie Ursache, bag auch bei fonft geregelten Gerichtsverhältniffen bei Ehrenfrantungen leichter noch zur Selbsthulfe gegriffen und

biefe in ber geregelten Beftalt bee 3meitampfe geubt wirb 6).

II. Rach ben beiben in Betracht fommenben Seiten ber Schlichtung von Privatrechtsfreitigkeiten und ber Bestrafung ber Berbrechen ift bie Gerichtsbarteit als bie Anordnung ber Rechtspflege und beren Berwaltung ein natürlicher Theil bei Staatsgewalt und keine bloße Gemeinbegewalt. Letzter würde ohne jene entweber zu ohnmächtig sein ober bie Einheit bes Staates vernichten ober bech in

bobem Grabe verfammern. Bgl. ben Art. "Gemeinbe".

Das Mittelalter vermengte öffentliches und Brivatrecht und nahm feinen Unftog baran, bag alle öffentlichen Memter, namentlich auch bie Berichtsbarfeit, mit bem Grundbefit verbunden murben und wie tiefer erblich vom Bater auf ben Sohn übergingen. Inebefonbere gehörten bieber bie Erbgerichte ber Guteberrn über ihre Brundholben; bas mittelalterliche Lebenofuftem brachte es ferner mit fich, bag bie vom Konig für gemiffe Begirte als Amt an Unbere verliebene Berichtsbarteit von biefen wiederum ale untergeordnetes Umt weiter verlieben werben fonnte, Diefe vormals vortommenbe llebertragung ber Berichtsbarteit an Brivatpersonen und Rorporationen (Batrimonialgerichtsbarteit) ift nach ber 3bee bee Staates und ber Berichtsbarfeit nicht ju rechtfertigen. Die Batrimonial- ober Eigengerichtsbarfeit ber früberen Zeit, welche jum Theil in ben Immunitaten und fpateren lanbesberrlichen Berleihungen in ber Erblichkeit ber Memter und in bem Lebenwesen, jum Theil in bem in fpateren Beiten auch auf bie Erwerbung ber Brivatgerichtebarteit angewandten Rechtsinstitute ber Berjahrung und bes Bertommens, jum Theil aber auch in Ufurpation, in eigenmachtiger Anmagung bon Privatgerichtebarteit ihren Grund batte 7), ift gegenwärtig fast allenthalben verfdmunben. Go lange fie bestant, fuchte man wenigstens in ben fpateren Beiten ibr gegenüber ben ftaatlichen Anforberungen baburch gerecht zu werben, bag man beren Ausübung ben Regeln aller Berichtsbarteit und ber Aufficht ber Staategewalt unterwarf und fie in Folge beffen felbft nur als einen Theil ber Staatsgerichtebarteit anfab. insbesondere biefelbe auf bie eigenen Grundholben bes Butsherrn beschräntte. Das Batrimonialgericht murbe ale mittelbares Stagtsamt angefeben, bie Beamten murben vom Staate geprüft und nach Unterfuchung ber Qualifitation von ben betreffenben Staatsbeborben bestätiget und Bebingungen vorgeschrieben, welche ihre unabhangige Stellung im Amte ficherten. Darnach murbe bie Berleihung ober Belaffung ber Batrimonialgerichtebarteit fpater nicht ale eine Beraugerung ber richterlichen Gewalt begriffen, fonbern blos ale eine Befdrantung in bem Bobeiterechte ber Berleibung perfonlicher Staateamter, woburch meber bie gleichformige Organisation ber Juftig-

<sup>5)</sup> Bal. Staatemorterbuch, Bh. 1 G. 702.

<sup>6)</sup> Bgl. Staateworterbuch, Bb. 11 C. 237 und ben Artifel "Zwelfampf".
7) Birfchinger, Die Batrimonialgerichtebarteit in Baiern, Munchen 1837

verfaffung unterbrochen noch beren Bervollfommnung gehemmt werben burfe. In ber Pragis aber murben folche Demmniffe ftets geltend gemacht und vorzugeweise in Kolge beffen bie vollständige Befeitigung aller Batrimonialgerichtsbarkeit ber-

beigeführt.

Alle Rechtspflege geht alfo vom Staate ans und wird im Ramen bes oberften Inhabere ber Staategewalt geubt. Allein rudfichtlich ber eigentlichen Berichtebarfeit geschiebt biefes burch nothwendige, von feiner unmittelbaren Ginwirfung unabbangige Bertreter - tie Berichte. Bereite oben ift bemertt morben, baf nach früherem romifden und bem alteren beutiden Rechte bie Richtergewalt nicht von andern Sobeiterechten getrennt war, bag aber bie Dachtbaber fich ber Entideibung enthielten und nur fur Rieberfetung und Begung eines gerechten Berichtes und fur Bollftredung bee von tiefem gefundenen Urtheile forgten. In bem mobernen Staat ift bie Conberung bes Berichts von bem Regimente allgemein anerkannt und ftrenger burchgeführt. Alle eigentliche richterliche Funktion ift ber perfonlichen Thatigfeit und felbft bem Ginfluffe bee Inhabere ber Staategewalt entzogen; fo verlangt es bie Reinheit bes Rechtes und bie Freiheit ber Burger, fo erheifcht es felbft bie Dacht ber Regierung, welche nicht verlieren, fonbern nur gewinnen tann, wenn fie por Diftbrauch und Uebergriffen in bie Gpbare ber Rechtsordnung bewahrt wird : eine unabbangige Stellung ber Berichte verfobnt mit manchen anderweiten Gebrechen im öffentlichen Leben. Dem Inhaber ber Staatsgewalt gebubrt bagegen bie Berichtsberrlichteit. Die Juftigvermaltung, b. b. bie allgemeine Gorge bafür, bag bas Recht gefprochen und gepflegt merte 8). Darin liegt, bie burch bie Befetgebung gegogenen unt ju giebenben, befontere ju erörternten Schranten allenthalben voransgefett,

1) bie Bestellung bes erforberlichen Berfonale, theile burch bie Anftellung ber Richter, Staatsanwälte und Unterbeamten theils burd Ernennung begiebungsweife

Ronceffionirung ber Rechtsamwälte und Rotare;

2) bie Regelung bes Gefchaftsbetriebes fowohl burch Erlaffung allgemeiner Reglements, als burch fpecielle Anordnung:

3) bie Berftellung und Ginrichtung ber fur bie Rechtepflege erforberlichen

Anftalten, ber Berichtelofale, Befängniffe u. f. w.;

4) die Oberaufficht über ben Bang ber Rechtspflege. Gie entbalt neben bem Recht ber Renntnifinabme burd Gingiebung von Berichten und Tabellen und burch Beranftaltung von Bifitationen, bie Befugnig jur Abstellung mahrgenommener Dangel und gur Annahme und Erledigung von Befchwerben wegen verzögerter ober verweigerter Juftig (vgl. ben Art. "Juftigverweigerung") und fonftiger Mangel bes Gefchaftebetriebes, fofern es fich nicht um Unfechtung proceffualifder Dagregeln und überhaupt nicht um bie rechtliche Auffaffung und Beurtheilung einer vorliegenten Rechtsfache bantelt. Insbesontere liegt barin auch bie Befugnif jur Banbhabung ber Disciplin über bie Berichtsbeamten 9).

5), Die Beftreitung ber allgemeinen Roften ber Rechtspflege, fowie bie Gin-

giebung ber Ginfunfte an Sporteln, Stempeln und Strafgelbern.

Organe ber Dienstausubung biefer Thatiafeit fint als oberfte Spite bas Juftigminifterium, ibm untergeordnet für bie unteren Rreife ber Juftigvermaltung bie Dbergerichte, barunter fur bas ibnen untergebene Dienftpersonal bie

9) Bgl. Staateworterb. Bt. III G. 134 ff., inebef. G. 145.

<sup>8)</sup> Bgl. Pland, Softematifche Darftellung bes beutiden Strafverfahrens. Göttingen 1857

Gericht. 189

Untergerichte, wobei häufig ben Prafibien ober Direttorien eine felbstftanbige, von

ben Rollegien getrennte Stellung eingeraumt ift.

In Frankreich ift die Staatsanwaltschaft (s. b. Artikel) auch Organ ber ganzen Justiperwaltung, in Deutschland hat man eine gewisse Sche vor diesem Institut; man ist der Ansicht, daß basselbe in solcher Ausbehnung mit der französischen Centralisation und dem dortigen Regierungssyhstem auß innigste zusammenhänge, als außerhalb der richterlichen hierarchie stehemd und von oben abhängig, ein bequemes Mittel zur Korruption der Rechtspslege werden könne, mit der Selbstständigkeit und Wärte der Gerichtshöse, sowie mit den übrigen Funktionen der Staatsanwaltschaft, namentlich den parteilichen, schwer verträglich sei, und ist daher geneigt, der Staatsbehörde nur das Recht der Antragstellung, Erinnerung und Beschwerdeführung einzuräunen 10).

Es ist bereits bemerkt worden, daß die Schranken, innerhalb beren sich bie Gerichteberrlichteit bei Aussilbung ber ihr zusommenden Bestagnisse zu bewegen hat, durch die Gesetz gebung zu ziehen und ber Feststellung im Wege ber Berwaltung entrückt sind. Die bekfallsigen Bestimmungen gehören mit zur Sphäre bes gesammten Privat- und Strafrechtes, in dieses einschlagende Gegenstände sind aber ber Gesetzgebung ausschließich verbehalten; es handelt sich hier um dauernde Ordnungen, nicht um die Regelung vorübergehender Berhältnisse; unter dem Vorwande allgemeiner Regulative konnte in die Art der Rechtsprechung wenigstens indirett eingegriffen werden, die Unabhängligkeit der Justiz würde zum bloßen Schein herabsinken, wenn ein schrankenloses Eingreisen der Gerichtsberrlichteit bei Ausschlisten,

ftellung und Leitung ber Organe ber Rechtspflege geftattet mare.

Die Organe ber Rechtspflege, Die Gerichte, muffen innerhalb ihres Birtungefreifes unabhangig und meber befugt noch verpflichtet fein, fich fowohl bei ber Brocefleitung als bei ber Enticheibung nach antern Borichriften gu richten, als nach folden, bie in allgemeinen geborig publicirten Befeten enthalten fint. Jete Einmifdung bes Regenten felbft ober feiner Minifterien in ben Bang und bie Enticheitung einzelner Rechtsfachen (Rabinctsjuftig) ift verwerflich und von ben Berichten nicht zu beachten. 218 Falle von bergleichen ungnläßiger Ginmifdung find gu bezeichnen : ber Auftrag, in einer Cache bie Rechtshulfe ganglich gu verweigern ober eine begonnene Untersuchung nicht fortguseten; ber Berfuch, Die Untersuchung und Entscheitung einer Sache, bie bor bie Berichte gebort, biefen gu entziehen und folde ben Bermaltungoftellen gugumeifen; bie ohne binreichenben in ben bestebenben Befeten gelegenen Rechtsgrund erfolgenbe Buweifung einer Rechtsfache an ein anteres ale bas gefetlich bafür juftantige Gericht; ber Befehl, eine Rechtsfache nicht nach ben bestehenben Brocengefeben, fontern nach willfurlich beftimmten Rormen bee Berfahrene ju inftruiren ; endlich bie Enticheibung einer Rechtsfache burch ben Regenten felbft. Das Berbot ber Rabinetsjuftig in allen biefen Begiehungen ift icon in ben beutiden Reichsgefeten enthalten 11); bie Biener Schlufafte vom 15. Dai 1820 bat in Art. XXIX ber Bunbesverfamm-

<sup>19</sup> Das Institut ber Staatsanwaltschaft hatte in Aranfreich icon in ben älteren Zeiten einen vorwaltend politischen Gbarafter, indenn die Rönige ibren Einfluß bei ben Gerichten auch in Civiljachen zu fichern suchen. Mittermaier im Arch, für eivil, Praz, Be, 41 S., 2000.

lung bie Obliegenheit jugewiesen, wenn in einem Bunbesftaate ber Fall einer Juftigverweigerung eintritt und auf gefetlichen Begen ausreichente Bulfe nicht erlangt werben tann, erwiefene, nach ber Berfaffung und ben beftebenten Befegen iebes Landes zu beurtheilende Beidmerben über verweigerte ober gebemmte Rechtspflege angunehmen und barauf bie gerichtliche Bulfe bei ber Bunbeeregierung, Die

au ber Beidmerbe Unlaft gegeben bat, ju bemirten,

Die neueren beutiden Berfaffungen baben bem Grunbfat ber Unabbangigfeit und Ungufbaltbarteit ber Rechtepflege nabere Bestimmungen gewihmet. Und bem Grundfate feine prattifche Birtfamteit ju fichern, ift, wie bereits in bem Art. Civilrechtepflege (Bb. II G. 540) hervorgeboben murbe, ben Richtern eine folche aufere Stellung ju gemabren, welche fie auch jeben mittelbaren Ginfluffes auf ibre amtliche Thatigfeit enthebt. Diefes gefchieht vor allem burch bie Bermaneng berfelben; tein Richter barf außer burch Urtheil und Recht von feinem Amt entfernt ober an Rang und Behalt beeintrachtigt werben; auch eine Gufvenfton foll nicht obne gerichtlichen Beichluft erfolgen und fein Richter wiber feinen Billen, aufer burch gerichtlichen Beichluß in ben burch bas Befet bestimmten Fallen nnb Formen, ju einer antern Stelle verfest ober in ten Rubeftand gefett merten 12). Begen biefe Barantien, welche im Intereffe einer unabhangigen Rechtepflege und gur Erhaltung und Berftartung bes Bertrauens auf bie Juftig geboten ericheinen, bat man fich baufig nicht nur von Geite bes monarchifden Abfolutismus, fonbern auch von Seite ber absoluten Demofratie geftraubt; fo bat im Jahre 1848 ein Defret ber frangofifchen Republit bie Bermaneng ber Richter ale unverträglich mit republitanifden Inftitutionen aufgehoben und bem Juftigminifter bie Dacht gelaffen, jeben Richter nach Willfur abzuseben; berfelbe verhangnifvolle Irrthum bat fich bie und ba in ben vereinigten Staaten Norbamerifas geltent gemacht, nur baft man bier wenigstens bie Ernennung ber Richter nicht ber Billfur eines Diniftere, fontern ber Wahl überlieft. Ihre vollfte Anertennung finden bie im Intereffe ber Unabbangigfeit ber Rechtspflege gemachten Forberungen bezuglich ber Stellung ber Richter in ber mabrhaft tonftitutionellen Monarchie.

Bu ber geborigen Stellung bes Richters wird auch erforbert, bag er eine feine und ber Geinigen Erifteng vollfommen fichernbe Befoldung erhalte, bag bie Beforberung ibm nach ber Auszeichnung in feinem Berufe nach amtlichen Berbienft ju Theil, bag ben richterlichen Beborben gleiche Achtung und Auszeichnung jugemeffen werbe, wie fie jenen ber abminiftrativen Refforts in gleicher Stufe ber

Bierardie gutommt.

In ben lettern Begiehungen vermögen nun Befete 13) wenig gu wirten, ent-Scheibend ift bier ber gange Charafter bes öffentlichen Lebens, welcher bie Führung

12) Dal, auch ben Art, "Dieciplinarvergeben und Dieciplinarverfahren" im Bb. 111 G. 134, ff. inebejondere G. 145.

<sup>13)</sup> Die Staateverfaffung Belgiene enthalt auch in Diefer hinficht Borfdriften. Rach Art. 98 werden die Rathe der Appellationebofe, Die Prafidenten und Biceprafidenten der Eribunale erster Instang von bem Könige nach zwei boppelten Liften ernannt, von benen eine von ben gebachten Gerichtsbofen, Die andere burch bie Provinzialratheberfammlungen eingereicht wird. Die Rathe bes Raffationshofes ernennt ber König nach gwei borveiten Liften, von benen bie eine vom Staate, bie andere von bem Raffationshofe eingereicht wird. Die Randidaten, welche auf der einen Lifte fteben, können auch auf bie andere geseht werden. Alle Borichlage werben wenigstens 14 Tage vor ber Ernennung öffentlich befannt gemacht. Die Gerichtebofe mabien aus ihrer Mitte ihren Prafibenten und Biceprafibenten, Rach Art. 102 werben bie Pefolbungen ber Mitglieber bes Richterftandes burch ein Befes beftimmt.

Gericht. - 191

bes Juftigminifteriums im Beifte ber Forberung und Bebung einer unabhangigen,

miffenichaftlichen, ichnellen und energifden Rechterflege bebingt.

LII. Der Birt ung efreis ber Gerichte im Allgemeinen ift bereits oben bezeichnet worben; ber Artifel "Civilrechtspfiege" (Bt. II S. 536 fl.) hat bie Frage, wann bie Thätigkeit ber Civilrechtspfiege eintrete, wann eine Civilrechtsfache vorliege, näher erörtert; ber Artikel "Strafrechtspflege" wird fich mit ber umftämblicheren Darlegung ber Aufgabe ber Strafgerichte befassen, beziehungsweise befonders hervorheben.

Die Erhaltung ber Reinheit und Unabhangigfeit ber Rechtspflege bringt es mit fich, bag bie Gerichte auf ihren Wirkungetreis beschränkt bleiben, bag ihnen

biefer aber auch unverfümmert belaffen werbe,

Wegen biefes Boftulat wird auf breifache Beife gefehlt, nämlich :

1) burch bie Bereinigung ber Geschäfte ber Juftig und ber Berwaltung in Giner Beborbe ;

2) burch Berengerung bes Wirtungefreifes ber Berichte ;

3) burch beffen Erweiterung über bie Grengen ber ihnen nach ber Beftim-

mung ber richterlichen Thatigfeit gutommenben Mufgabe. 3

Bu 1. Die Anschauungen und Auffaffungen, welche fur bie Berwaltung und jene, welche fur bie Rechtsprechung maßgebend find, ftellen fich als wesentlich verfcbiebene bar. Bei ber Berwaltung berricht bie Rudficht auf bas Allgemeine, bie Beachtung bes Ginfluffes bes einzelnen Falles auf weitere Rreife und Begiebungen por; ber Richter bat por allem ben einzelnen Fall ale folden in feiner gangen individuellen Scharfe fich flar gu machen und nach biefer feiner Inbividualität ohne alle Rudficht auf feine Folgen zu entscheiten (fiat justitia, pereat mundus). Der Richter wird bie Angelegenheiten ber Bermaltung ju befchrantt, ber Bermaltungebeamte bie Rechtsfachen ans einem zu meiten Befichtefreife betrachten; ber Richter wird ale Drgan ber Berwaltung zu unbeugfam, ber Bermaltungebeamte ale Richter zu lentfam fein. Juftig und Berwaltung merben gewinnen, wenn ihre wibernaturliche Berbindung geloft wirb. In ben mittleren und bochften Inftangen ift biefes in Deutschland nun allenthalben gefchehen und geichehen jum Frommen beiber, wiewohl wir nicht vertennen wollen, bag bie Bereinigung ber Juftig- und Regierungstollegien in früherer Zeit in Deutschland auch ibr Beilfames hatte. Die Wirtfamfeit ber Reichsgewalt, inebefonbere ber Reichsgerichte, war ohnmächtig geworben, bie Landtage maren in ben einzelnen Territorien entweber gang verschwunden ober zu Boftulatentagen berabgewurbigt : ba blieb ber einzige Schut gegen bie Willfur barin, bag bie Angelegenheiten ber Bermals tung in zweiter und letter Inftang tollegialifd und nach bem gleichformigen wohlbemeffenen Bange Rechtens ibre wenn gleich frate Erlebigung fanben. Aber gerabe bas Intereffe ber Bermaltung gebot bier eine Menberung ; bas Intereffe ber Buftig gegenüber ben neuern Marimen und bem Organismus ber Berwaltung erbeifcht nunmehr eine folde Menberung auch in ber unterften Juftang.

Bu 2. Die besonders durch die Erblichkeit der Aemter fest begründete Unabhängigteit der Berichte in dem alten Frantreich gab Beranlassung, eine Menge von Streitsachen, welche als auf Privatrechte sich beziehend in die Sphäre der bürgerlichen Rechtspssege sallen, der Rognition der gewöhnlichen Gerichte wegen bes bei diesen Streitsachen obwaltenden oder boch sonkurrrirenden öffentlichen Interesses zu entziehen und abhängigen, eigens für beren Berhandlung und Entschei-

bung bestellten Berichtshöfen gu übertragen.

Diefe fog. Bermaltungerechtepflege (Abminiftrativ=Juftiz)

murbe vielfad, auch nach Deutschlant verpflangt.

wortlichfeit ber Minifter, gefunden merben.

Das bei ber Enticheidung einer Sache obwaltende Intereffe tann aber teinen Grund abgeben, bieselbe, wenn und insoweit sie sich auf Privatrechte bezieht, also objett ib vor die Gerichte gehört, ben letteren zu entziehen. Daburch würde beren Wirfungstreis gegen die Gebühr beschränkt und insofern nuf man sich gegen die Berwaltungsrechtspflege erklären. Dieselbe war auch bem beutschen Rechtsteben fremb, als in welchem

au 3. ber Wirtungstreis ber Gerichte nicht selten über bie naturgemäß ihnen zutommende Sphäre erweitert war. Es hatte tiese Erscheinung vorzugsweise ihren Grund darin, daß vermöge bes Subordinationsverhältnisse ber Territorialobrigseiten unter der in den Reichsgerichten repräsentirten Reichsgewalt den Reichsgerichten 14) das Recht zusam, über Beschwerden der Unterthanen gegen Regierungshandlungen ihrer Landeskerrn, und zwar nicht blos rücksichtlich ihres Einstusses auf bestehende Privatrechtsverhältnisse, sondern selbst von Seite ihrer staatsrechtlichen Puläsigseit zu entscheiden 15). Nach dem Wegsallen der Reichsgerichte versuchte man die für diese niertragen und sübertassen des in Wittel zeben mille, möglichen Beschwerden der Unterthanen gegen ihre Obrigteiten abzuhelsen. Allein biese Mittel kann nicht in der Uleberordnung des Richterantes über alle andern Zweige der Staatsgewalt, sondern muß in andern öffentlichen Einrichtungen, z. B. dem Rechte der Veschwerdesiterung, der Verantstellichen Einrichtungen, z. B. dem Rechte der Veschwerdesiterung, der Verantstellen

Ein anderer Grund, welchen die Theorie 16) für eine selche Erweiterung des Birkungstreises der Gerichte anführt, besteht barin, daß überall, wo ein Streit um das Acht bestehe, der Richter den Erreit entschelben mitste und es baher eine willtürliche Beschrechte, der menn man den Civilproces auf Streitigseiten um Privatrechte einenge, da vielmehr alle Archte, beren Ersteing bestritten werden fönne, deren Berlehung ben Charatter eines relativen Unrechtes habe, auch öffentliche Rechte, unter dieser Beraussehung im Wege des Civilprocesses geltend zu machen seinen Allein es liegt in einer richtigen Abgrenzung der verschiedenen Zweige der einen Staatsgewalt, daß Streitigkeiten, welche sich auf öffentliche Rechtsgustände beiteben, innerbalb der betreffenden Berwaltungsstadten selbst anzubringen und zu

entideiben finb.

In manden Berfassungsurtunden ift jedoch aus Mistrauen gegen die Organe ber Berwaltung die Birtsankeit der richterlichen Gewalt über biefe Grenze erweitert worben, so in der Staatsversassung Belgiens, nach welcher (Art. 93) die Streitigkeiten, welche fa at eb fir gerliche Rechte zum Gegenkande habe, mit Vor-

14) Andere, eigentlich administrative Reichestellen im heutigen Sinne gab es nicht. Der aligeilide Reichebofrath war allerdings neben seiner Eigenschaft als ein bochfte Reichegericht weicht auch Wickschaft

gericht zugleich auch Reichestaaterath.

16) Bgl. Puchta, Rurfus ber Inftitutionen. Bb. I G. 70.

<sup>15/3</sup>n ber Theorie eximitte man gwar eigentliche Regierungsfachen von ber Rognition ber Reichsgerichte, und rechnete dabin inslessonder bie Geietzebung und alle Gegenstände, melde aus bem Geichgebung und alle Gegenstände, melde aus bem Geschetzeung ihr er Bwechabigigteit und des Mentlichen Bobis zu erledigen waren; allein Korberungen an einzelne Reichsstände auf Erfüllung ibrer reicheverfassungsmäßigen Berbindlicheiten und bie Entscheidung über Berlegung wohlerworbener Rechte (nicht bies Privatrechte gehörten unbestritten gur Kompeteng der Reichsgerichte. Borft, Grundf bes allg. u. beutschen Staatserchts. 4. Auft. Bb. 1 C. 206.

Bericht. 193\_

behalt ber burch bas Gefet beftimmten Ausnahmen vor bie Tribungle geboren. Bir finben biefes nicht entsprechend ben Forberungen ber Reinhaltung ber Rechtspflege und bem, mas mir oben fiber bie Besichtspuntte angegeben baben, bie ben Richter bei Enticheibung von Rechtsftreitigkeiten gu leiten haben. Bei ber Ent= ichelbung über ftaatsburgerliche Rechte fallen ibrer Natur nach auch politifche Rudfichten in Die Bagichale; bas bineinzerren ber Bolitit in Die Gerichtsfäle aber ift allemal ber Anfang alles Siechthums ber Juftig gewesen, Die Berichtehofe follen fich von folder nach jeder Richtung bin frei halten, fie follen in ben politiichen Bewegungen Bufluchtsorte für bie Unichnlbigen aller Parteien fein 17). Go tuchtige Stupen für bie burgerliche Freiheit bie Berichtebofe fint, wenn fie innerbalb ihres Wirfungsfreifes - Enticheibung eigentlicher Rechtsfachen - ihre Unabbangigfeit fraftig mabren, fo menig ericbeinen fie geeignet, ale Dragne ber politifchen Freiheit im Allgemeinen zu bienen; ihr Birken wird fich bier, was mit ihrer richterlichen Auffassung und Aufchaunngsweise gusammenbangt, vorzugeweise barauf beschränten, burch bie bisherige Berfaffung gegebene Borrechte ju fougen und fich jeber Neuerung und bamit auch jeber Entwidlung und Fortbilbung zu wiberfeten. Es zeigt fich biefes in ber Geschichte ber frangofischen Barlamente 18), in welchen mit ber rein gerichtlichen Stellung auch noch politische Funktionen verbunden waren, die an bie alten Reichstage erinnerten, fo inebefondere bas droit d'enregistrement, b. b. bie Aufzeichnung ber t. Ordonnangen, verfnnpft mit bem befonbers im 18. Jahrhundert jo berubmt geworbenen Recht ber remonstrances, welche Die Parlamente einreichten, wenn bie Orbonnangen gegen bas bffentliche Bohl gu verftoken ichienen.

Die Gerichte sollen also auf bie Entscheidung von Rechtssachen beschränkt, ihnen jede administrative oder politische Attribution entzogen sein, bagegen ihnen auch ihr eigentlicher und naturgemäßer Birtungstreiß nicht vertümmert werden. Dies geschad beschem sehr haufig durch Erbebung eines Kompetenzstennfenfiltes (vgl. ben Artitel), d. h. die Einsprache der Berwaltungsbehörden gegen die Berhandlung und Entscheidung einer an die Gerichte gedrachten Sache vor blefen und die Bindicirung berselben für ihr Fornun, worüber eheden nach dem Borbilbe ber französischen Gesetzebung die Entscheidung rezelmäßig dem Staatsrath übertagen war. Um eine ftärlere Garantie gegen Einseitigkeit der Aussalfung und Beurtheilung zu gewähren, haben die neueren Geseh für die Entscheidung judcher Konstlitte eine eigene auß höheren Instiz- und Berwaltungsbeamten zusammenge setzte mit justziellem Uebergewicht einzestührt, oder, wie z. B. die Staatsvoersasiung Belgiens (Art. 106), die Entscheidung siber den Streit der Gerechtsame

gerabegu bem Raffationshofe gugewiefen.

Auch hat die neuere Gesetzebung im Interesse ber Unaushaltbarkeit der Rechtspflege verordnet, daß, wenn einem Gerichte gegeniber in irgend einer Sache die Buständigkeit von Seite der Berwaltung in Anspruch genommen wird, die Entscheidung dieses Konstittes nur so lange beantragt werden tann, als nicht vom Gerichte über die Juffandigkeitsfrage rechtsfrästig entschieden oder das in der Hauptsache erlassene Endurtheil rechtsträftig geworden ift.

Eigenthümlich gestaltet sich bie Gerichtsbarteit ber Centralgewalt bei einem

13

<sup>17)</sup> Macaulah, Beschichte Englande, übersett von Befeler. Bb. 1 S. 254. 13) Bgl. Marntonig und Stein, frangofische Richtegeschichte. Bb. 111. S. 465. Le Parlement de France, essai historique par le vicomte de Bastard d'Estang. 2, tom. Paris 1857. 3nebef. Tom. 11 p. 710 ff.

Bluntidli und Brater, Deutsches Staats-Borterbud IV.

194 Gericht.

Staatenbunb 19); biefe nuß nothwendig auch politische Berhältniffe und zwar vorzugsweise solche umfassen, insbesoudere gehören hieher Streitigkeiten zwischen ber Entralgewalt und einem Einzessen, zwischen den einzelnen Staaten des Bundes, und je nach Maßgabe des größeren oder geringeren Umfanges der Centralifation auch Alagen der Angehörigen eines Einzelstaates gegen dessen Regierung wegen Ausbebung oder verfassungswidriger Beränderung der Landesverfassung, soferne die in der Landesverfassung gegebenen Mittel der Abhülse nicht zur Anwendung gebracht werden fönnen, Streitigleiten zwischen der Regierung eines Einzelstaates und bessen Bollsvertvetung über die Gültigkeit oder Aussegung der Landesverfassung aus der Landesverfassung der Landesverfassung aber

IV. Bas bie Beftellung ber Gerichte, - bas Gerichts perfonal - anbelangt, fo bilben ten Sauptlestanbtheil bes Gerichtes bie Richter, in bereu Banben nicht nur alle Funttionen bes Gerichts, bie nicht anbern Organen guge- wiefen fint, fich befinden, foutern benen auferbem bie Leitung ber ibrigen Organe

in Ermanglung befonderer Bestimmungen gebührt.

Das richterliche Mut ift ein öffentliches, auf welches gegenwärtig bie neueren Grunbfate bee Staatebienftes mit bem oben berührten Borgug ber Unabfetbarfeit aumenbbar finb. Die Erforderniffe bes Amtes find theile naturliche, wie Alter, geiftige und torperliche Befundheit, theils ftaaterechtliche bes befonderen Staates, wie Indigenat, bestantene Brufung. In Deutschland wird allgemein eine auf gelebrter Bilbung berubenbe Rechtstenntnig verlangt, mas auch unfere Rechtstultur burchaus nothwendig macht. Der Beginn ber amtlichen Thatigfeit bes Richtere ift bedingt burch feine vom Berichteberrn erfolgte Anftellung und vorgangige Ableiftung bes Amtbeibes 20). Diefer geht babin, bie obliegenben Richteramtspflichten, fowohl in Bebandlung ber aufgetragenen Geichafte ale bei ber Bergtbung, Urtheile- ober Beidlukfaffung nach bestem Biffen und Bemiffen gegen alle Recht Suchenten obne allen Unterfcbiet ber Berfon zu erfüllen, feine Rechtsfache aufquhalten ober ju verzögern, Die Gerechtigfeitopflege nicht ju verweigern, feine Bartei gu begunftigen, feiner mit Rath gu bienen, von feiner ein Befchent ober Berfpreden weber mittelbar noch unmittelbar angunehmen, nichte aus Freundschaft ober Reinbichaft ober Bunft ju thun, fonbern nur Gott, Die Babrbeit und Berechtigfeit por Mugen au baben 21).

Die Ausübung ber richterlichen Thätigleit im einzelnen Falle taun burch besondere im Berhältniffe zu bes einzelnen Richteres zu bem behanbelnben Processe liegenbe Gründe verhindert werden. Der leitende Gebante aller dieser Ausschließung sogrude ist ber, daß tein Richter an der Behandlung eines (Civil- ober Erraf-) Processes Theil nehmen soll, gegen bessen Unbefangenheit Gründe des Mistrauens beigebracht werden tönnen, die auf einen verftändigen Mann Eindrud zu machen im Stande sind. Es braucht also einerseits weder bas Bevorstehen einer Bartelichsteit nachgewiesen zu werden, noch genfigt anderseits jeder beliebige Grund, der ein ängstilches Gemilt bewegen möchte. Uedrigens ist bezüglich dieser Gründe zu

unterfcheiben :

20) Bglt oben Bb. 111 @ 296.

<sup>19)</sup> Bgl. ben Art. "Bunbeeftaat, Staatenbund" in Bb. II G. 284.

<sup>21) 3</sup>n England enthalten ble Richtereibe bie Berficherung, Recht gu fprecen obne Anieben ber Person und "Riemand Recht zu weigern, auch wenn ber Ronig ober ein Anderer burch Briefe ober ausbrudliche Borte bas Wegentheil besehhe." Gne ift, Geschichte und beutige Gestalt ber Aemter in England. Berlin 1857. S. 493.

#### Bericht.

1) Bei einigen schließt bas Geset selbst ben Richter aus; er ist untaufglwas er bennoch thut, ist ehne Weiteres nichtig. Er soll baher ben ihm bekannten Unfähigleitsgrund selbst anzeigen, damit für einen Ersat gesorzt werden kann, und sich ber Mitwirkung freiwillig enthalten. Dieses tritt ein rüchschistig aller Sachen, bei benen der Richter selbst als Privatmann oder gewisse nahe Angehörige besselbselbsen betheiligt sint; bei Sachen, worin er vorher in einer untern Instanz als Richter gesprochen oder vor seiner Anstellung im Richteramt als Konsulent; als Anwalt oder als Schiedsrichter gearbeitet hat; bei Sachen, worin berselbs als Zeuge abgehört oder als Sachverständiger gebraucht worden ist; bei Sachen, in welchen ein vom Richter in was immer für einer Eigenschaft gemachtes oder zur Bollendung gebrachtes Geschäft oder eine von ihm gesertigte Urkunde angessochen wird.

2) Daneben aber ist es ben Parteien gefaattet, aus andern Gründen ber obigen Beschaffenheit den Richter wegen besorgter Besangenheit ab zulehnen. Der Richter ist daher nicht ohne Weiteres unfahig, er wird dies erft bann, wenn bie Partei von ihrem Rechte Gebrauch macht. Der Fall solcher zur Ablehnung hinreichender Betheiligung ift namentlich vorhanden, wenn ber Richter mit der verbittenden Partei in Streit oder Feinbschaft lebt, dem Gegentheise durch besondere Freundschaft, häusliche Gemeinschaft oder burch besondere Pflichten und Abhangigleitsverhaltnisse zugethan, mit demselben in entsernterem Grade verwandt oder verschwägert ist; in terseiben Sache einer Partei Rath ertheilt hat oder als Zeuge voraeschlagen ist.

Die Partei, welche einen Richter ablehnen will, muß die Grinde angeben und bescheinigen; die neuere Besetzebung hat mit Recht ben sog. Perhorrese cenzeid, mittelst bessen der Ablehnende die Wahrheit der von ihm angegebenen Berdittungsgründe und sein Wistrauen versicherte, als ein oft zur Chikane misskrauchtes Mittel verworsen, und häusig, wo eine Bescheinigung wie z. B. wegen behanpteter Freundschaft oder Feindschaft ohne ein umsallendes Beweisversabren unmöglich wäre, dem Gesuchselter gestattet, statt der Bescheinigung sich auf die gewissenhaft und unter Bezugnahme auf seinen Anutseid abzugebende Erklärung

bes Abgulehnenben gu berufen.

Die Untersuchung und Entscheidung über bie Ablehnungsgesuche wird als ein Still bes anhängigen Processes behandelt und junachft bem für die Sauptfache juftandigen Rollegium, aus welchem ein einzelnes ober boch nur so wenige Mitglieber abgelehnt werden sollen, daß bie überigen beschlußfähig bleiben, im Rothfalle bem vorgesetten Gerichte jugewiesen.

Unter ber Leitung ber Richter fteht ber Gerichtsichreiber (Attuar), welchem bie Rieberschrift ber gerichtlichen Berhandlungen, für beren Richtigkeit er selbstftanbig verantwortlich ift, nach Befinden auch bie Sorge für bie Gerichts-

aften und bie Ausführung ber richterlichen Befchluffe obliegt.

Mußerbem tommen auch Rebenpersonen bes Gerichtes vor, welche theils gu nieberen Sulfeleistungen verwendet, theils ihrer eigenen Ausbildung wegen guge-

laffen merben.

Die Pflichten bes Richters laffen sich alle barauf zuruckführen, gerecht zu fein in ber Beliziehung bes Rechtes. Die Berletung biefer Pflicht begründet theils Kriminalverfolgungen, theils Privatansprücke, indem ber Richter welcher ein ungerechtes Urtheil fällt, ber Partei, welche baburch leibet, allen verursachten Schaben aus seinem Privatvermögen zu ersehen hat. Die Klage, welche zu biefem Zwede gegen ihn angestellt werben kann, wird im römischen Rechte als

actio contra judicem qui litem suam secit, in ben beutschen Reichsgesenen als Spubltatellage bezeichnet. Der Staatsgewalt tann eine bürgerliche tlagbare Perantwortlichleit für die Handlungen ihrer richterlichen Beamten nur insoweit obliegen, als die Regierung einen unfähigen Richter angestellt, ober die erforderliche Aufsicht über die betreffende Behörde verabsaumt, oder das Bersahren berselben durch ihren Einfluß bestimmt, endlich insoweit sie einzelne gerichtliche Institute (3. B. Depositiorien und hypothelenbucher) ausbrücklich oder stillschweigend unter ihre Garanttie gestellt hat.

Gine mahre Rechtspflege ift nur ba bentbar, wo ein jedes Bericht mit mehreren Richtern befett ift, welche als eine Befammtheit nach ber Dehrheit ber

Stimmen enticheiben : bei tollegialifd befetten Berichten.

Es ift bie Forterung ber tollegialifden Befetung ber Berichte begrundet ans

einem breifachen Befichtepuntte; es ift nämlich

1) von ben mehreren Richtern, beren einer ben anderen kontrolirt, eine richtigere Auffassung bes einschlätzen Sach- und Nechtsverhältnisse zu erwarten, indem indbeseindere bei ber Abstimmung und Berathung bie verschiedenen einseitigeren Gesichtspuntte hervortreten und zu einer bem wahren Sachverbalt möglichft entsprechenden Berception sich abklären und läutern. Die wissenschaftliche Berusselitung bes Einen kommt bem Anderen zu Gut, die gemeinschaftliche Thätigteit in Berwaltung ber Rechtspflege bient selbst zur Vervollkommnung und Aneiserung.

2) Die Befahr ter Parteilichteit ift bei einem Rollegium eine bei wei-

tem geringere ale bei einem Gingelrichter, fowie auch

3) Die gesammtheitliche Berfaffung ber Gerichte eine bessere Gemahrleiftung für bie Unabhangigteit ber Rechisprechung bietet, indem ein auch bie Schwächeren hebender und mit sich sortreifender Gemeingeift sich bilbet, ber wie in wiffenschaftlicher so auch in sittlicher Beziehung ber Rechtspflege zu Gute tommt.

Bor biesen wesentlichen Bortheilen einer follegialen Befehung ber Gerichte muß bie Erwägung, baß bas Berfahren ver einem Kollegialgerichte langsamer und toftspieliger ift, billig gurudtreten und vermag nur bie Zuweisung geringfugiger Rechtssachen an Einzelrichter zu rechtsertigen, welche ihre Entscheidung dann mehr als vom Staat dargebotene ober gesette Schiederichter abgeben. (Bgl. ben Artitel "Friedenbrichter".)

V. Bu einer geordneten Rechtspflege tann bas Dafein einer abfoluten Richtergewalt nicht genügen; es mußte gehörige Sonberung und Abgren gun g berfelben unter verschieben. Behörben hingufommen, wodurch eine nähere Beziehung einzelner bestimmter Richterben gu einzelnen bestimmten Richter entsteht. Dieses tontrete Jurisdittionsverhältnist bezeichnet man jetzt allgemein

als bie richterliche Rompeteng.

Die Kompetenz beruht theils auf einer Subordination ber Richterbehörben unter einander, theils auf einer foorbinitten Stellung bergleiben. Bon ber Subordination wird pater bei ben Instangen bas Wöthige vorsommen; hier haben wir uns auf das toordinirte Berhältnis ber Richterbehörden zu beschränten. Die Koordination entfteht ordentlicher Weise durch geographische Mogrenzung in bestimmte Gerichtsbezirke; jeder Bezirf muß seinen ordentlichen Richter erster Infanz (judex ordinarius) haben, welcher eben baburch bas allgemeine Forum ober den Gerichtsftand für die Parteien bilbet.

Die geographische Eintheilung hat fich nach bem Stand ber Bevollerung und ber Bahl ber vortommenden Rechtsfachen ju richten. Die Bahl ber Gerichtsbezirke barf einestheils nicht zu groß, anderntheils nicht zu flein fein. Das erfte nicht, weil angerbem bas Angeben ber richterlichen Gulfe bem Rechtssuchenben gu febr erichwert, bie Rechtepflege felbft ju fcmerfällig, in ihrer Birtfamteit gelahmt und au toftipielig fein murbe. Die lette Ermagung ipricht aber auch gegen au fleine Berichtebegirte; benn vollständig befette Berichte für fleine Berichtesprengel marben bie Auslagen fur bie Rechtspflege ju febr erboben, mit ju menig Richtern befeste Berichte abermurben aller jener Bortheife entbebren, bie man nach bem Obigen von einer follegialen Berfaffung ber Berichte ju erwarten berechtiget ift, und bei vortommenben Ablehnungen einzelner Richter und fobann gebotener Bermeifung an ein anderes Bericht ben Rechtslauf aufhalten und vertheuern. Die Rompeten: ber verichiebenen Berichte foll ein fur allemal burch bas Befet und gwar moglichft bestimmt festgefett fein, um einerseits Rompetengftreitigkeiten gwifden ben ber-Schiebenen Berichten möglichft ju vermeiben, anterntheils beren Entscheibung ju erleichtern.

Das gemeine Recht geht, mas bie burgerliche Rechtspflege betrifft, bavon aus, baß jeber Richter feine Rompeteng felber prufen muffe, fowohl von Amtewegen als in Folge ber Intompetenzeinrebe, welche ber Betlagte beim Anfange bes Broceffes poricusen barf. Birb über biefe Ginrebe verbanbelt und enticbieben . fo ift tiefe Enticheibung ber Rechtstraft fabig; fie tann alfo fur ben einzelnen vorliegenben Gall ben intompetenten Richter tompetent, ben tompetenten intompetent machen, falls bie Bartei es verfaumt bat, bie irrige Enticheibung burch Rechtsmittel zeitig genug anzufechten. Durch biefe Muffaffung find aber in burgerlichen Rechtsfachen fo wenig ale in Straffachen Rompetengtonflifte zwifchen ben Berichten ausgeschloffen, je nachdem zwei verschiebene Berichte fich in berfelben Sache für tompetent ober für intompetent ertlaren (positiver und nagativer Rompetengfonflifte); beren Enticheibung bat entweber von bem nachften bobern Berichte ober bon bem oberften Berichtshofe gu erfolgen.

In burgerlichen Rechtsfachen, welche wir zuerft ine Muge faffen, gibt es einen freiwilligen ober gewillfürten Berichteftant (forum prorogatum), ber bann eintritt, wenn ber Beflagte, ohne bie Buftanbigfeit angufechten, fich por einem fonft nicht auftanbigen Berichte eingelaffen bat. Auch ift ben Barteien geftattet, burch Bereinbarung einen Rechtsftreit vor ein bafur an fich nicht guftanbiges Bericht zu bringen : es muß biefes jeboch bie zur Enticheibung ber Sache erforberliche Art und ben entsprechenben Umfang ber Berichtebarteit haben. auch ift es jur Unnahme einer an fich por basfelbe nicht geborigen Rechtsfache nicht verpflichtet. Der orbentliche gefetliche Berichteftant ift ein perfonlicher, ein binglider ober ein obligatorifder, je nachdem bie Barteien fur ibre Berfon, ober bie Streitobjette ale folche ober bie Streitverhaltniffe bemfelben unterworfen finb.

Der perfonliche Gerichtoftant bestimmt fich nach ber Berfon bes Bertlagten und beffen Dingpflichtigteit gegen ein gemiffes Lanbesgericht. Diefe aber mirb burch ben Bobnfit begruntet. Gemeinheiten und Rorperfchaften werben ba belangt, wo fie als moralifche Berfonen besteben ; Befellichaften ba , wo fie ibre Rieberlaffungen haben. Dingliche und Befittlagen, welche Liegenschaften jum Begenstande haben, Rlagen auf Theilung unbeweglicher Buter, Grengicheitungsflagen, fowie Rlagen auf Grundbienftbarfeiten ober auf Befreiung von folden tonnen bei bem Untergerichte angebracht werten, in beffen Begirte bie Gaden liegen (forum reisitæ). Das beutiche Recht hat haufig einen ausschließlichen, bas perfonliche Forum bei binglichen Rlagen aufhebenben Berichtoftanb baraus aemacht, bin und wieber auch ben Umfang ber binglichen Rompeteng burch ben f. g. vollen Canbfaffiat (landsasslatus plenus) ober burch bie Folgen einer Arreftanlage ermeitert. Unter bem ersten versteht man bas Brincip ber Territorialberricaft, welches ben ausmärtigen Grundeigenthumer verpflichtet, fich por bem Forum feines Grundftudes auch auf alle perfonlichen Unfpruche einzulaffen. Die Arreftanlage bat junadift nur ben 3med, eine pfanbrechtliche Gicherheit fur bie behauptete Schulb au gemabren, im Intereffe ber ben Inlandern gegen auswärtige Schuldner au gemabrenten Rechtebulfe bat bie Befetgebung ber meiften Staaten neben jener Giderheit mit ber Arreftanlage auch bie Folge verbunden, bag ber auswärtige Schulbner bie Sauptfache bor bem Arreftrichter verhandeln muß (forum arresti). Unter bem obligatorischen Gerichtsftand (forum contractus im Allgemeinen) begreift man ben Berichteftand bee Bertrage, inbem aus einem Bertrage an bem Orte, wo er nach ausbrudlich barin enthaltener Beftimmung ober ber ftillichweigent verftanbenen Meinung ber Bertrageversonen erfüllt werben foll, auf Erfüllung, Aufbebung ober Entichabigung geflagt werben tann; ferner bas forum geste administrationis, vor meldem Derjenige, ber an einem Orte eine langere Bermaltung, 3. B. eine Bormunbicaft geführt bat, ju Recht fteben muß, und bas forum delicti commissi, meldes fich auf Die Brivatenticabiaung bezieht, Die megen einer begangenen positiven Rechtsverletung geforbert wirb.

Diese regelmäßigen Gerichtsstände können aber außer bem bereits bemerkten Einfluß der Privatwillkur modisielt werden durch anhängige Processe und Priviegiem. Anhängige Processe vernichten durch Prävention, d. h. die zuerst erlassen richterliche Berstänzung auf die erhobene Klage die konkurrirende Jurisdiktion sebes andern Richters; sie begründen überdies auch das Forum der Konnexität und der Widters; sie begründen überdies auch das Forum der Konnexität und der Widterstängen Process angezgen und dem Beklagten muß der Kläger auch wegen nicht onnexer Gegensorderungen an dem Orte der Klage zu "Widerrecht" stehen. Wegen Rekusation oder beharrlicher Verweizerung oder ungebührticher Verzögerung der Rechts-

pflege tann von bem Obergericht ein anberes belegirt merben.

Durch Privilegium fann eine Partei ober eine Streitsache ganz bem orbentlichen Richter entzogen fein. Schon im römischen Rechte war ein bevorzugter Gerichtsktand zunächst ben Solbaten und soban ben Geistlichen als militia togata verlieben. Aus diesen und ben im älteren beutschen Rechte vortommenden Bestimmungen über die Gerichts der parescuriæ für Ebelgeborne entwidelten sich die befreiten Gerichtsstände einzelner Personen verschieben je nach den einzelnen Tandesgesegen, indem namentlich die segenannte Schriftsbigigteit ober das Borrecht, statt der mehr mündlichen Berhandlung vor den Amtsgerichten solleigt zur schriftlichen Berhandlung vor dem Obergerichte zugelassen, schriftsbisses Gut) vortam. Wit der neuen Organizion des Gerichtswesens und der Einstlichen Ibestand in die nicht ganz unbedeutenden Rechtsstreitigkeiten ist bieser Gerichtsband mehr und mehr und zwar und alst inglichen bes Gerichtswesens und der Einstlichen Rechtsstreitigkeiten ist dieser Gerichtsbischand mehr und werden und zwar mit Recht verschunden. 22)

Dagegen hat man bie Zwedmäßigfeit ber objettiven Gerichtsprivilegien auch in ber neuesten Zeit insoweit anerkannt, als bei manchen Rechtsstreitigkeiten

<sup>22)</sup> Bgl. ben Art. "Abel" in Bb. I S. 55 ff. Gang andere waren früher die Berhälmiffe, wo ben Antegerichten noch mehr die Eigenschaft von bies belegitten Richtern beigelegt wurde. Auch war es natürlich, daß die Fürsten ihren Staatsdienern und Officieren nicht vor Unterthanen und Patrimonialgerichisberren, sondern vor ihren eigenen Gerichten Recht sprechen ließen.

Gericht. 199

eine eigenthümliche Sackenntniß des Richters oder ein eigenthümliches Berfahren erforderlich schien und dem Ernmblate gehnlbigt, daß die bürgerliche Rechtspssegin Sachen besonderer Berufserfahrung durch sachtundige Richter aus dem Kreise der Berufsgenossen geübt oder mitgeübt werde. Auf diesem Grundsate deruhen die Handelse, Gewerbs- und Habritgerichte, worüber ein eigener Artistel das Rährer erörtern wird. Die Lehengerichtshöse sind verschwunden, die Berggerichte, die Sees oder Admiralitätsgerichte seltener, der Kreis der vor die kirchlichen Gerichte gewiesenen Sachen (eausw eeclesiasticm), welcher früher sehr groß war und vielsach Gegenstände besasse, die ein auf irchliche Angelegenheiten zurücksterigitnisse betreffen, ist in neuerer Zeit auf Irchliche Angelegenheiten zurückgesührt, und damit sind auch der besonderen Ebegerichte weniger geworden 23).

Bas die Straffachen betrifft, so verweisen wir, was die Bildung eigenthümlicher Strafgerichte mit verschiedenartigem Wirkungskreis (nach der Schwere der zu behandelnden Straffalle — Berbrechen, Bergehen und Uebertretungen) betrifft, auf den Artikel Strafrechtspflege und bescharden uns hier auf die Zufände in engern Stune, b. b. die Besunst eines Strafgerichts, eine einzelne Straffach in der Art der ihm eigenthümlichen Gerichtsbarkeit zu erledigen. 24)

Diese Zuständigkeit nun wird vor Allem gesehlich bestimmt mit Rücksicht auf ben geographisch abgegrenzten Gerichtbesirk des Strasserticks, wobei das Hauptsewicht mit Recht auf die That gelegt wird, so das der Drt ihrer Berübung (sorum delicti commissi) entschebet, als an welchem theils die Beweise am vollftändigsten zur Hand sind, theils von der Aburtheilung und Strasvollziehung der den Bweden der Strassussissis entschebende Erfolg am sicherften zu erwarten ift, Ausnahmsweise entscheibet dab der Bohn- oder Aufenthaltsort des Angestagten oder der Ort seiner Ergreifung (forum deprehensionis), theils aus billiger Rücksicht auf Ersparung von Mühe und Kosten für ihn, so insbesondere dei geringeren Bergehen oder Uedertretungen, theits bei Berühung von Berbrechen außerhalb des Staatsgebietes.

Bon ber Regel, bag ber orbentliche Richter bes Angeklagten in bem bezeichneten Sinne bie Untersuchung zu fibren und bas Erkenntniß zu erlassen habe, kann im Falle eines bringenben Bedürfniffes ber Strafrechtspflege eine Ausnahmaburch gemacht werben, bag bie oberen Behörben ber Justizverwaltung bie Behandlung einzelmer Straffachen einem sonft nicht zuftändigen Gerichte fiberweisen,

Die neueren Gesethe sind mit Recht bemüht gewesen, diese Ausnahmsfälle genauer abzugrenzen und bas Recht der Auftragsertheilung in möglicht unbefangene Bande zu verlegen. Die Besugniß hiezu gebührt regelmäßig dem Gericht, welches dem eigentlichen zuftändigen zunächst vorzesetht ist; für gewisse Fälle übertragen jedoch Landesgesethe bieselbe dem obersten Gerichtshof, um jedem Migbrauch vorzubengen. 25)

Ein Privilegium bes Gerichtsstandes ift in Straffachen noch weniger am Ort als in burgerlichen Rechtssachen, indem die Wirtsamteit des Strafgesetze wefentlich mit durch die Uleberzeugung und Gewisheit von bessen allgemeiner Bedeutung und von der Siechheit aller vor bemielben bedingt ift. In manchen Ländern ift man der Ansich, daß die Rücksich auf die militärische Disciplin erheliche,

25) Bgl. übrigens den Art. "Ausnahmsgericht" in Bb. 1 6. 524 ff.

<sup>23)</sup> Bgl. ben Artifel "Gbe" in Bb. Ill insbei. S. 211 ff., 216, bann ben Art. "Kirche". 24) Plan n.f. Spflematiche Darftellung des beutichen Strafperfabrens auf Grundlage ber neueren Strafprocesordnungen seit 1848. Gott. 1857. S. 73 ff.

bağ bie Aburtheilung ber Solbaten auch über gemeine Berbrechen und Bergeben burch Militärgerichte geschieb, während man in anderen mit Recht bleses auf militärische Berbrechen und Bergeben beschränft hat, weil nicht wohl abzuschen ift, wie bie Disciplin burch handhabung gleicher Rechtspssege über bie Solbaten wie

über anbere Staateangeborige einen Abbruch leiben fonne.

Die Abgrenzung bes Birtungstreises ber mehreren toordinirten Gerichte eines Staates gegen einander bringt es mit sich, daß teine Gerichtsbehörde eine Amtshandlung in dem Amtstreise einer andern, ihr nicht untergebenen ohne das Einversändig der lettern oder die, jedoch nur behufs schnellerer, grindlicherer oder minder tosipipieliger Rechtspslege zu ertheilende Bewilligung ihrer gemeinschaftlichen Oberbehörde vornehmen durse. Auf der andern Seite solgt aus dem Grundsahder Einheit aller Rechtspslege des Staates, daß alle Gerichte dessehden Staates verpslichtet sind, das zuständige Gericht nöthigenfalls mit dem ihnen zu Gebote stehenden Gerichtszwang zu unterstützen, und den dessfalls gestellten Begehren zu entsprechen, sokald weder die Kompetenz des requirirenden noch biesenige bes requirirenten Gerichts zweiselhaft ist, auch nicht etwa ans ber Requisition selbst deren Rechtswidtsätzeit sich ergebet.

Den Gerichten verschiedener Staalen unter einander liegt eine solche Berbindlichteit nicht ob, daher mitsten Requisitionen an solche ausländische Gerichte, salls nicht Staatsverträge oder hertommen etwas Anderes bestimmen, im Falle der Berweigerung der Rechtsbulse von Seiten des requirirten ausländischen

auf biplomatifchem Bege beforbert werben.

VI. Reben bem bieber betrachteten Berhaltnig ber Roorbination mehrerer Gerichte begrundet bie Anfechtbarfeit ber Urtheile und fonftigen Sandlungen ber

Berichte auch ein Berhältniß ber Subordination ber Inftangen.

Die Möglichfeit ber aus Irrthum ober Billensvertehrtheit ber Organe ber Rechtspsteg entstehenden Fehlerhaftigfeit ber gerichtlichen Urtheile und sonstigen Bandlungen ersorbert, daß bie Ansechtsakeit ber Urtheile und sonstigen Haublungen ber Gerichte anerkannt und bie entsprechende Einrichtung getroffen werbe, bag biese Ansechtung in rechtlich geordneter Weise vollzogen zu werden vermöge. 26)

Die Anfechtung geschieht burch Einlegung von Rechtsmitteln von Seite ber Betheiligten; im englien und eigentsichsten Sinne verseht man barunter jene Berhandlungen, welche bie Manberung ober Beseitigung einer unerwünschen gerichtlichen Entscheibung bezweden: in einer mittleren Bedeutung sind es auch alle gegen ein sonstiges Berhalten bes Richters erfolgenden gerichtlichen Antrage; im weitesten uneigentlichen Sinne endlich gehören auch nech biejenigen Schritte babin, welche einen zufälligen ober nur von ben Parteien verschulbeten procesualischen Nachtheil wieder besettigen sollen.

Begen bie richterlichen Entscheidungen find besonders die Appellationen und Richtigkeitsbeschwerden, jum Theil auch die Restitutionsgesuche gerichtet; gegen ein ungesehliches Berhalten anderer Art soll burch Beschwerden (quereles simplices) oder Rekurse gehossen und bie nachtheiligen Folgen einer procegualischen Berfäumung, eines Irrihums oder einer Uebereilung können burch

Restitution ober burch Ginfpruch (Opposition) beseitiget merben.

Die Rechtsmittel im engeren Ginne gerfallen wieder in bie ordentlichen und außerordentlichen; Die ersten tonnen regelmäßig jedesmal gebraucht werden,

<sup>26)</sup> Balther, die Rechtemittel im Strafverfahren I Abth. Munchen 1853. 6. 70 ff. Bgl. auch ben Urt. "Befchwerberecht" in Bb. 11 G. 89.

Bericht. 201

so oft man sich burch eine richterliche Berfügung verlett fuhlt, die letteren sind nur unter besonderen, seltener vorkommenden Boraussetungen anwendbar. Die Rechtsmittel find suspensiv, wenn sie den Bollzug bes angesochtenen Urtheils oder ber angesochtenen Berfügung vor ber haub hemmen; sie siberlaffen entweder dem bisherigen Richter auch die abermalige Prüjung ber streitigen Buntte, oder sie bringen als devolutive die Prüjung und Entscheing ber erhobenen Besochwerden an einen Richter böberer Instanz.

Das Rabere über bie verichiebenen Rechtsmittel gehort in bie Theorie bes burgerlichen und bes Strafproceffes; bier ift nur noch Folgenbes zu bemerten.

Damit burch bie Angehung einer höheren Instanz und beren Ausspruch besto sicherer ein richtiges Urtheil herbeigessihrt werbe, ist erforberlich, einnal baß bem Richter ber höheren Instanz bas Waterial für bie Entscheibung bes Rechtsfalles in gehöriger Bollständigseit vorgelegt werbe, 27) sobaun baß bie Nichterfollegten ber höheren Instanzen theils mit mehreren Richtern als bie Untergerichte beseicht seien, theils mehr erprobter und ausgezeichneter Kräfte sich zu erfreuen haben. Anch unter biesen beiben Boraussehungen giebt es aber teine absolute Gewähr für bie Richtstels ber böheren Instanz.

Allein die Sicherheit ber Rechtspflege erfordert, daß bem Zweifel an ber Richtigkeit richterlicher Urtheile Ziel und Maß gefest werde, und es ift barum einestheils die Zahl ber Rechtsmittel beschräft, anderntheils beren Statthaftigkeit burch gewiffe Formilchkeiten bedingt, Einhaltung beftimmter Friften, Erforderniß

einer gemiffen Beidwerbefumme.

Immerhin aber follen für jebe Rechtsfache, bie geringsugigten, wo bie Koften ber weiteren Berfolgung in einem allzu auffallenben Migvorbaltniß zu bem Berthe bes Streitobjeftes flehen wurden, ausgenommen mehrere Inftanzen beftchen, bamit ber höbere Richter von bem untern etwa begangene Berfehen vorbeffern tonne.

In Deutschland war bis auf bie neueste Zeit bas System ber brei Inftangen für Civilfachen gang und gebe; biese ist auch in ber beutschen Bundesglieder, beren Bestigungen nicht eine Boltszahl von 300,000 Seelen erreichen, sich mit ben ihnen verwandten Häufern oder andern Bundeszliedern, mit welchen sie binen verwandten Häusern oder andern Bundeszliedern, mit welchen sie wereinigen. Schon bestehende Gerichtes gemeinschaftlichen obersten Gerichtes zu vereinigen. Schon bestehende Gerichte britter Instanz in Staaten, beren Boltsmenge unter 300,000, aber ilber 150,000 Seelen war, wurden in ihrer dießerigen Eigenschaft erhalten. Für die vier freien Städte wurde am 13. Rovember 1820 bas Oberappellationsgericht zu Lichte der Städte wurde am 13. Rovember 1820 bas Oberappellationsgericht zu Lichte ber Barteien gestattet, auf Berschickung der Alten an eine bentsche Fastultät oder an einen Schöppenstuht zur Absassung des Kndurtheils anzutragen. 29)

29) Bgl. ben Art. "Aftenverfendung" in Bb. 1 6. 121.

<sup>27)</sup> Diefes Erforderniß ift namentlich von Einflug auf die Frage über die Rechtsmittel im Strafproceffe, worüber fich ber Art. "Etrafrechtspliege" ju aufern baben wirt. Bil. Die angeführte Schrift von Balther, bann Friedreich: Bemerkungen über die Rechtsmittel im frangofischen Strafperfahren. Achaffenburg 1851.

<sup>23)</sup> Gemeinschaftliche Oberappellationsgerichte außer bem zu Lübed besteben 1) zu Jena für bie großberzoglichen und berzoglich schöfischen, für die reussischen in jewarzspurglichen und anhaltischen Känder, 2) zu Wolfen buttel sur Braumschweig, Malbed und bie beiben Lippe, 3) zu Roste dur bie beiben Medlenburg, 4) Soffen Somburg hat sich an bas groß, bestische Dum Laumschaftlichen Dum Laumschaftlichen an bas t. t. österreichische Appellationsgericht sur Durarlberg, zu Insbruck angeschoffen.

Für jeden Bundesstaat, der nicht ein mit anderen gemeinschaftliches Oberappellationsgericht hat, muß wenigstens ein eigenes Gericht britter Instanz bessehen. Mit bieser Berichrift ift übrigens nicht gesagt, daß in allen Rechtssachen ein der is achten kechtssachen ein der is aber febr est bei gweite Appellation untersagt, theils für Streitigsteiten von geringerem Berthe, theils für den Fall einer Konformität zwischen derkenntnisse erster und zweiter Instanz. In Strassachen waren in den meisten beutschen Badern auch früher nur zwei Instanzen gewöhnlich. Dieses System liegt im Allgemeinen der französischen Rechtspflage zum Grunde, welche ftatt der zweiten Appellation nur höchstens noch einen Kassachen erturs an den britten Richter gestattet.

Das Nechtsmittel ber Kaffation tann nur ergriffen werden wegen Intompetenz bes Gerichtes und Ueberschreitung seiner Amtsgewalt, wegen Bersetung solcher Formen, die bei Strafe ber Nichtigkeit vorgeschrieben sind, und wegen unrichtiger Behandlung ber Rechtsfrage, weil der Unterrichter entweder einen sachten Rechtsfat falfc angewendet hat. In letter Beziehung liegt baber außer der Sphäre der Ansechtung die thatsächliche b. h. die Frage, ob und in wie weit die den Rechtsfall bildenden Thatsachen bewiesen sie hat es vielemehr nur mit der Rechts. b. h. mit der Frage zu thun, welcher Nechtsregel die Thatsachen, wie sie das Untergericht auf unansechtbare und als feststehend anzunehmende Weise festagskellt bat, zu unterstellen sind.

Bei ben Reformen ber teutschen Rechtspflege hat man fich mehrfach biefem

Suftem angeschloffen, und es fprechen bafur auch folgenbe Ermagungen:

1) Es wird bem obersten Gerichtshofe die zeitraubende Prisung ber thatsachichen Frage ganzlich erspart. Gerade die Prüsung der thatsachichen Frage ift für die meisten beutschen Gerichtshöse die Dielle nicht zu bewältigender Allkstände geworden und hat eine so zahlreiche Befetzung berfelben nothwendig gemacht, daß es nicht möglich war, nur Männer der höchsten Auszeichnung zu Mitgliedern der obersten Gerichtshöse zu wählen und ihnen auch eine äusere Lage zu gewähren, die dem hohen Berufe in würdiger Beise entspricht und die Unabhängigkeit volltenmen sichert.

2) Bei ber Befreiung ber Richter von einer positiven Beweistheorie, wie wir sie in bem Artifel Beweis 30) gesorbert haben, ist bei gabireich besetten Kollegialgerichten in I. und II. Instanz einestheils eine unrichtige Aufsassung der fattischen Berhältnisse minder zu besorgen, als in bem früheren beutschen Processe mit meist Einzelrichtern in I. Instanz und mit fünstlicher Beweistheorie; anderntheils ware bie vollständige mundliche Reproduktion bes gesammten Beweismaterials von bem oberken Gerichtshof ju zeitraubend und kosstpielig, als bag die Errichtung einer britten Instanz in bem bisherigen Sinne bei ber Mündlichkeit ber Rechtspillage sortbesteben könnte.

3) So schwierig auch an sich bie Trennung ber That- und ber Rechtsfrage insbesondere in Civilrechtssachen häusig sich darstellt, so ift sie doch in dem Rassationsftadium, wo schon zumeist eine Appellation vorausgegangen ift, wohl möglich. Durch biese Trennung tritt dann die Rechtsregel, welche auf die einmal sestgellte Thatsache anzuwenden ist, schärer hervor, was die Anwendung erseichtert. Der Richter, welcher sich nur mit ihr zu befassen hat, tann sich einem tieferen Studium wid-

<sup>30)</sup> Bb. 11 S. 135 ff.

men, er übt mehr eine rein wiffenschaftliche Funktion, die geeignet ist, den Sinn und die Liebe für Wiffenschaft in ihm zu beleben und rege zu halten, was für

Die gange Rechtspflege von bem vortheilhafteften Ginfluffe ift.

4) Die nachfte Aufgabe bes oberften Berichtshofes ift bie Gorge fur bie Erhaltung ber Ginheit bee Rechtes und feiner Formen b. b. ber Uebereinstimmung ber Rechtspflege bes gangen Staates fowohl unter ben einzelnen Gerichten als mit ber mahren Bebeutung bes Befetes. Dafür genügt bie negative Thatigfeit bes oberften Gerichtshofes, welche alle Urtheile befeitigt, bie jene Uebereinstimmung gefahrben. Daneben muß aber auch bafur Gorge getragen werben, bag ben Barteien in bem einzelnen Falle ihr Recht werbe. Theils um bie Aufgabe bes oberften Berichtshofes in ihrer gangen Reinheit zu erhalten, theils um eine übergroße Geidafteuberhaufung bes oberften Berichtshofes ju vermeiben, wird nun nach einigen Gefetgebungen bie Auffindung bes richtigen Urtheits an bie Stelle bes befeitigten immer ben untergeordneten Berichtebofen überlaffen. Allein ber erfte Grund ift eine Abstrattion, beren Durchführung im Leben mit ben größten Intonveniengen, Berichleppung bes Rechtsganges burch wieberholte Rechtsmittel, Roften u. bgl. verbunden ift, und ber zweite bat ba nicht ftatt, wo biefelbe Arbeit, welche bie Grunde fur bie Befeitigung barlegte, gleichzeitig bie Grunde fur bie Weftaltung bes richtigeren Urtheils ergiebt. Es ift baber zwedmäßiger, in einem folden Falle bem oberften Berichtshof bie Befugnif ju ertheilen, in feiner Eigenschaft als Revifionshof ein anderes Urtheil an bie Stelle bes taffirten ju feten. Rur wenn bie Sache gur fofortigen Enticheibung noch nicht reif befunden wird, muß fie gur anderweitigen Berhandlung und Enticheibung an ein zu bestimmenbes anderes Bericht verwiesen werben. 31)

VII. Die Besammtheit ber Bestimmungen über bie Organisation und Stel-

lung ber Berichte in einem Staate nennt man Berichteverfaffung.

Es ift ein anerkannter Sat ber Wiffenschaft wie ber Erfahrung, bag bie Gerichtsverfaffung bei ben meiften Boltern ein verkleinertes Bild ber politischen ift, und bag bie Ausübung ber Rechtspsiege nach Geift und Form gemeinhin ber

Art entfpricht, in welcher bie gange Staatsregierung geführt wirb.

Bergeblich würde man hoffen, die öffentliche Freiheit schon bann gedeihen zu seinen, wenn bas Boll nur einer Bertvetung genießt. Richt vereinigelt barf die Bollsvertretung bastehen, bas Boll muß überhaupt und in jeder Beziehung für die öffentliche Freiheit und für bas öffentliche Leben erzogen werden. Eine hiernach bemessene Gerichtsverfassung ist eine der wirtsamsten Garantien sür die Berfassung, während tiese wieder ber Erhaltung und Fortbildung der Gerichtsverfassung zur Stüge bienen nuß. Indessen giebt es wenige Mängel und Gebrechen in der Berfassung und Berwaltung des Staates, für welche eine gute Gerechtigkeitspssegnicht einen gewissen, wenn auch unzureichenden Ersa leistete, während die Mängel und Gebrechen in der Gerechtigkeitspssegnund Gebrechen in der Gerechtigkeitspssegnund Gebrechen in der Gerechtigkeitspssegnund Gebrechen in der Gerechtigkeitspssegnund gewissen in der Gerechtigkeitspssegnund Gebrechen in der Gerechtigkeitspssegnund Gebrechen in der Gerechtigkeitspssegnund gestellten find.

Um so bringenber ift bas Erforbernif, bag bie hierauf bezüglichen Einrichtungen burch bas Gefet und in entsprechenber Beise festgesett werben. Rudfichtlich bes Einzelnen wird auf bas Obige Bezug genommen und in Betreff eines haupt-

ftudes biebei auf ben befonbern Artitel über Beidmorne verwiefen.

Diefe Inftitution feben Die Englander theils als eine Schummehr gegen Billtur ber Regierung, theils als ein Mittel gur Belebung bes Gemeingeiftes als eine

<sup>31)</sup> Friedreich, ber frangofifche Raffationebof. Afcaffenburg 1852. Mittermaier, im Arch. fur bie civiliftische Pragie Bb. 40 S. 103 ff., Bb. 41 S. 69 ff.

für die Erhaltung einer freiheitlichen Berfaffung so wesentliche an, bag fie burch teine andere ersest ober entbehrlich gemacht werden tonne. So sagt Blackfone 32): "Benn Montedquien behauptet, bag weil Rom, Sparta und Karthago ihre Freiheit berloren haben, and die Freiheit er Engländer einst untergeben muffe, so hatte er bebenten sollen, bag Rom, Sparta und Karthago, als fie ihre Freiheit verloren, mit bem Uribeile durch Geidworne unbekannt waren".

Bum Schluffe ift noch bie positive Bestatung ber beutschen Berichtever-

Reiche ale Ausgangepunft annehmen, 33)

Die erft burch ben emigen Lanbfrieben (1495) bauerhaft befestigte Berfaffung ber Rechtspflege in Deutschland beruhte auf folgenden Grundmarimen: 1) Deutschland mar auch binfichtlich ber Rechtepflege ale Gin Staat und ber Raifer ale lette Quelle ber Berichtebarteit und als oberfter Richter gu betrachten. 34) Deshalb mar and bie Territorialjuftiggewalt, obwohl ein Ausflug und Beftandtheil ber Canbesbobeit, bennoch ber Reichsjuftiggewalt untergeordnet; 2) bie Rechterflege mar grundfatlich von ber regierenten Gewalt frei und unabhangig, und 3) ale Regel follten brei Inftangen besteben, wovon bie erfte fast überall ale Ausfluß ber Buteberrlichfeit (Patrimonialgerichtsbarteit), Die zweite allenthalben als Ausfluß und Bestandtheil ber Landeshobeit (Territorialgerichtsbarteit) und bie britte als Ausfluft und Bestandtheil ber Reichsbobeit (Reichsgerichtsbarteit) betrachtet murbe. Die britte reichsgerichtliche Inftang tam jedoch nicht gur Anwendung 1) in Rriminalfachen ber Reichsmittelbaren, in welchen bas Recht ber letten Entideibung bem Canbesberrn guftant, und 2) in Civilrechtsfachen wegen ber mehreren Canbesberren eingeräumten Appellationsprivilegien (privilegia de non appellando), zufolge beren man von ben Ausspruden ber Cantesgerichte nicht an bie Reichsgerichte appelliren burfte. Un eingeidrantte Appellationsprivilegien batten bie Rurfürften burch bie golbene Bulle und andere Fürften burch befondere Berleihungen erhalten, mabrent Anteren blos befdrantte burch Ausnahme gemiffer Sachen ober burch Erbobung ber gefetlichen Appellationssumme ertheilt waren. Die von ber Appellation befreiten ganbesberren mußten aber entweber fur bie britte Inftang geboria befette Berichte aufftellen, ober in appellablen Sallen eine Revifion mit Attenverfendung geftatten. In Folge ber Dberjuftigbobeit bes Reiches tonnte man Beschwerben wegen verzögerter ober verweigerter Juftig und megen Richtigfeit felbft in Rriminalfachen ftete por bie Reichsgerichte bringen.

Reichounmittelbare, wie bie Reichoritter, bie nicht fürstenmäßig maren, tonntenbei ben Reichogerichten unmittelbar belangt werben, jedoch verlangen, bag vorber

3) Bgl. Jordan, Lehrb. bes allgemeinen und beutschen Staaterechts. Kasiel 1831. © 206 ff. Jöpfl, Grundigine bes allgemeinen und beutschen Staaterechts. 4. Aufl. Bb. 1 © 200 ff. Derfelbe, beutsche Rechtsgeschichte. 31s Aufl. C. 504 ff.

<sup>32]</sup> Blackstones commentaris by Samuel Warron p. 566. Der letitere fügi bei, daß nicht minter zu bedenfen sei, daß nicht minter zu bedenfen sein, daß nicht minter zu bedenfen sein bei Meisen mit ber Respräsentativerfassung, deren Saurtzweck sei, gekennnen Andanglickeit un daß Geleg und Interwürfigkeit unter dasselbe au sichern, da er an bessen Serverbringung durch die gewählten Bettrete Ebeil und damit daß Anteresse, das decht und die Berbindlickseit bate, daß es gerecht und beilüg gemacht werde; dann daß biese Staaten des Alterebung mit den Borgügen und segenevollen Einfüssen des Geriftentbums, der einzigen dauernden Suelle und Gewähr wahrer Areibeit, under annt weren.

<sup>34</sup> In früherer Beit übten ale Stellvertreter bee Raifere ber Pfalggraf, Die Grafen und bie Centenare mit Zugiehung von Gemeinbeschöffen Die Rechtsprechung.

ihre Austräge 35) angegangen wurden; Fürstenmäßige durften aber bei den höchsten Reichsgerichten überhaupt nicht unmittelbar, sondern nur im Wege der Appellation

belangt werben, nachbem ihre Anstrage gefprochen hatten.

Die beiben bochften Reichsgerichte maren bas faiferliche und Reichsfammergericht und ber faiferliche Reichehofrath. Das erfte hatte feit 1689 feinen Gip ju Beblar unt beftant aus einem Rammerrichter als Borfigentem. amei Braftbenten und mehreren (in ber letten Beit 25) Beifitern. Urfprunglich bauptfachlich bestimmt, ale Berichtehof in Canbfriedenbruchefachen ju bienen, gewann es allmälig ten entichiebenften Ginflug auf bie Bilbung bes gefammten beutiden Rechts und ericbien fortan als ber Bewahrer ber Rechtseinheit in Deutidland und feine Braris murbe bas maßgebenbe Borbild fur bie Rechtspflege in ben einzelnen Territorien; es fant wegen feiner Unabbangigfeit als reichstouftitutionsmäßig unantaftbares Bollwert tes gefammten beutichen Rechtszustanbes in bem bochften Unfeben. Jeboch murben bie theils burch einen ichleppenben Brocefgang, theils burch ungenugente Befetung berbeigeführte Bergogerung ber Enticheibungen und ber Mangel einer energischen Bollftredung mit Recht beflagt. 36) Die allgemeine Rompeteng bes Reichstammergerichts, beffen Befetung und Unterhaltung burch bie Reicheftante gefchab (nur ben Rammerrichter, bie Brafibenten und einen Beifiger ernannte ber Raifer), ergiebt fich aus bem Dbigen.

Gine gleiche mit ihm fonturrirente Rompeteng, fo bag theile burch bie Babl bes Rlagers, theile burch bie Bravention bestimmt murbe, vor welchem biefer beiben Gerichte eine Sache zu verhandeln mar, hatte bas zweite hochfte Reichsgericht, ber Reichehofrath ju Bien, aus einem Brafibenten, einem Biceprafibenten und 18 Reichehofrathen bestehent. Der Reichshofrath, vom R. Maximilian I, urfprunglich für feine erblandischen Angelegenheiten 1501 errichtet, feit 1559 aber ausschlieflich für Reichsfachen bestimmt, bom Raifer allein befest und unterhalten, batte bie Rriminaljurisbiftion über Reichsunmittelbare ausschlieflich, und eben fo geborten bie Reichslebenfachen allein an ihn. Ale lleberbleibfel ber ehemaligen Gerichtsbarteit bes Raifers burch gang Deutschland bestanden noch in Franken und Schwaben faiferliche Dof = und land gerichte, welche über bie Reicheunmittelbaren ibrer Sprengel bie ausschlieftliche, über bie Dittelbaren aber, insoweit fie nicht burch Eremtionspriviscaien bavon befreit maren, eine mit ben Lanbesgerichten fonfurrirende Berichtebarteit hatten, und von beren Ausspruchen man nur an die bochften Reichsgerichte appelliren tonnte. Bis jur Zeit ber Auflofung bes beutiden Reichs bestanden beren noch feche: 1) bas taiferliche Sof- und Cantgericht zu Rothweil; 2) bas f. Landgericht Bergogthums Franken ju Burgburg; 3) bas f. Landgericht gu Bamberg; 4) bas f. Lantgericht bes Burggrafenthums Rurnberg gu Unebach; 5) bas f. Landgericht in Ober- und nieberschwaben gu Beingarten; 6) bas t. Landgericht zu Rellenburg. Es erichienen aber auch tiefe Berichte mehr als Territorialgerichte, indem fie ber Raifer meift ben betreffenten Territorialberren, wie Grafichaften und Bergogthumer gu Leben ertheilte.

Mit ber Anstöging bes beutschen Reiches wurde bas ohnebies ziemlich lofe Band ber formellen Einheit beutiden Rechtes und beutscher Rechtspliege geriffen. Bei ber Errichtung bes beutsche Bunbes 37) wurde Ansangs auch bie Ginsehung eines Bunbesgerichtes zur Entschiung ber Streitigkeiten zwischen einzelnen

36 ) 2gl. Bauffer, beutiche Weichichte Bb. 1 G. 89 ff.

<sup>35 )</sup> Bal. ben Art. in Bb. 1 G. 533 ff.

<sup>37)</sup> Bal. ben Art. in Bb. 111 S. 1 ff., inobef. G. 8, G. 9, G. 12, G. 14.

206 Gericht.

Bunbeggliebern und gwifden Rurften und Unterthanen in Anregung gebracht, in bie periciebenen Entwurfe über bie beutiche Bunbesperfaffung aufgenommen und babei an bem Bebanten festgebalten, bag ohne Bunbesgericht bem beutiden Rechtsgebaute "ber lette und nothwentigfte Schlufftein" fehlen murbe. Bulett aber fiel bas Bunbesgericht bem Bartifularismus ber mittleren beutiden Staaten gum Opfer. Rach ber beutiden Bunbesatte ift bie Berichtebobeit, melde gur Bunbesgemalt gebort, nicht volle richterliche Bewalt, fontern ber Inbegriff vertragemäßig feftgestellter einzelner Rechte berfelben. Bunadft enthalt fie ein Oberaufsichterecht fur gewiffe Buntte bes Gerichtswefens ber einzelnen Staaten, Die von Bunbesmegen garantirt fint, babin gebort, baß Jebermann in Deutschland bie Betretung bes Rechtsweges unverwehrt und ungehindert bleibe, bann baf fur jeben beutiden Staat ein Gericht britter Juftang beftebe. Unmittelbar richterliche Sobeit tommt bem Bunbe gu 1) in Rechteftreitigfeiten ber Bunbesglieber. 2) in Berfaffungsftreitigfeiten gwifden Regierungen und Stanben, 3) bei Reflamationen von Debigtifirten. 4) im Ralle baf Forberungen von Brivatverfonen besbalb nicht befriebigt merben tonnen, weil bie Berrflichtung, benfelben Genuge zu leiften, amifchen mehreren Bunbesgliebern zweifelhaft ober beftritten ift. Die ber Juftighobeit in biefen Rallen entiprechente Berichtsbarteit ftebt aber nicht einem ftanbigen Bunbesgerichte, fontern theile ben Mustragen, theile einem gu mablenten ober gu bestimmenten Bunbesichiedegerichte gu. Das Rabere bieruber ift unter bem Artitel "Deutscher Bund" Bt. III G. 38 ff. entwidelt, worauf verwiesen wirb.

Bei ber in ben Jahren 1848 und 1849 versuchten Umgestaltung Deutschands wurde vor Allem auch bie herftellung eines Reichsgerichts in bas Ange gefast, und von allen Seiten die Nothwendigkeit anerkannt, "das Recht als Basis des beutschen Staatslebens durch ein höchstes Organ der Rechtsprechung sir die vertichen Latelschens durch ein höchstes Organ der Rechtsprechung sir die vertichen Latelschen Staatslebens durch ein höchstes Organ der Rechtsprechung sir die vertichen Kantenung zu beingem". Sowohl die in Frankfurt beschlossen Berfasiung au beingem". Sowohl die in Frankfurt des geleichen Berfasiung (Abschnitt V § 125—129) als der prenßische kindurf er beutschen Berfasiung (Abschnitt V § 120—128) enthalten über dasselbe nähere, insbesondere die Juständigkeit im Einzelnen normirende Bestimmungen, welche insgesammt dahin zielen, theils alle möglichen Setreitigkeiten zwischen den Beige Nechtens zu entsche und den Einzelstaaten, dann zwischen diehem unter sich Wege Nechtens zu entscheiden, theils den Angehörigen der Einzelstaaten gegen Berletung der Landes oder Rechtsversassung entsprechenden Schutz zu gewähren. Auch nachdem die Umgestaltung des beutschen Berfassungenens vollständig gescheitet war, wurde noch die und da von der Einsetzung eines ftändigen Unndesgerichtes als einer unerlässlichen Reform gehrochen.

Die Gerichtsverfassung ber einzelnen beutschen Territorien war nach wie vor ber Auslösung bes beutschen Reiches sehr mannigsattig; die Gerichte I. Instanz waren zumeist nur mit Einzelnrichtern besetzt, die Berwaltung von ber Justiz wenigstens in ber I. Instanz nicht getrennt, eben so die freiwillige Gerichtsbarteit mit ber freitigen verbunden, indem schon zu Zeiten bes Reiches bas Notariat als ein faiserliches Amt an ber landesherrlichen Gewalt einen zu mächtigen Feind hatte, als daß es sich gehörig entwicken sennte. Die zur Zeit bes Rheinbundes aboptiren französsischen Institute ber Berwaltungsjustiz und ber Kompetenzkonslikt waren nicht im Interesse ber Unabbanzizeit und ber Unausbaltsamteit der Rechtsbilace.

In ben politischen Brocessen ber 1820er und 1830er Jahren haben fich bie Selbstftandigfeit und Unabhängigfeit bes beutschen Richterstandes weber aller Orten bewährt, noch weniger waren fie aller Orten geachtet worden, worüber die Beschichte ihr unerbittliches Urtheil sprechen wird. Es ift ertlärlich, wie in ben Be-

Gericht. 207

wegungen bes Jahres 1848 vorzugsweise auch eine Umgestaltung bes beutschen Gerichtsweiens angestrebt wurde. Dabet wurden vor Alem bie gerichtlichen Institutionen Frankreichs in das Auge gesaßt, indem man von der vollständig begrindeten Ansicht ausging, daß der französische Gesetzgeber den großen Charafter der Reinheit richterlicher Gewalt mit anerkennenswürdiger Folgerichtigkeit und Schöle durch den gangen Rechtsorganismus durchzuführen gewußt habe, so daß in Sivil- und Kriminalsachen die frauzösischen Richter ihrem Grundsdarakten nach ausschießlich nur als die Finder der Urtheile erscheinen. By Ueber diesen großen Borgug übersah man den hie und da zu sehr hervortretenden Formalismus, sowie die insbesondere in der Staatsanwalischaft organisirte, dem ganzen französischen mit in den Kauf nehmen zu müssen glaubte.

Die Sauptzielpunkte ber Umgestaltung waren: Aushebung aller Patrimonialgerichtsbarteit und aller Gerichtsstandsprivilegien, vollständige Sicherung bes Richters durch Bermauenz und Unverfestbarkeit; Dessentlichkeit und Mindlichkeit ber Rechtspslege; Schwurgerichte in schweren Straffachen und bei Brestvergeben; Trennung ber Rechtspslege und Berwaltung; Entschedung ber Kompetenztonslitte zwischen ben Berwaltungse und Berichtsbehörden durch einen eigenen Gerichtshof; Aufhebung ber Berwaltungsrechtspslege und ber Strafgerichtsbarteit ber Polizei.

Die meisten biefer Anforderungen wurden in der Mehrzahl der beutschen Staaten bald in größerem, bald in geringerem Mage gewährt, und manches ber neuen Inftitute hat, wie 3. B. bas ber Schwurgerichte, eine folche Wurzel gefaßt,

baß an eine Befeitigung beffelben wohl taum ju benten ift.

Roch fehlt jum Theil ber Busammenbang amifchen ben einzelnen neuen Inftituten und ber erforberliche Gintlang berfelben mit ben aus früherer Beit noch beftebenben, vielmehr bie Umgestaltung ber letteren mit Rudficht auf bie erfteren, fo inebefonbere bezüglich ber Civilproceggefetgebung. Diefe berguftellen, babei auch ben übermuchernden Formalismus und bie allzugroße Centralisation bes von Frantreich entlehnenben Organismus auszuscheiben, beziehungsweise auf bas geborige Daß jurudjuführen, ftellt fich ale bie unabweisliche Aufgabe ber Begenwart bar, und auch in ber Begiehung ift bereits bie und ba Sant ans Bert gelegt. Die Einbeit und Gemeinschaftlichkeit in allen ben Beftrebungen gu bewahren, ift für bas erfte lediglich bie Gade ber Biffenfchaft. Dag fie mit bem reblichften Gifer ber ihr gefesten Aufgabe fich unterzieht, bas Beugnig wird ihr fein Unparteifder verfagen. Die Ginbeit in ber Befetgebung, wie fie fur bas Wechfelrecht erreicht, für bas Sanbelsrecht eben angeftrebt wirb, muß bie Ginheit in ben gerichtlichen Inftitutionen ale bochft munichenewerth und in mancher Begiebung gerabegu als nothwendig ericheinen laffen, foll anders nicht bie Ginbeit in ber Befetgebung felbft im bochften Grabe gefährbet werben.

Literatur. Bgl. die bei bem Artifel "Civilrechtspflege" angeführten Werle; bann noch bas bier citirte Wert von Pland über bas bentiche Strafversahren und Freb, Frankreichs Civil- und Kriminalversaffung mit Bezug auf England. 2te Aufl. Erl. 1851.

<sup>38,</sup> Die freiwillige Gerichtebarfeit beiergen bort die Botare, die Bormunkschaftsfachen ein Ammilienratb in Berdindung mit dem Kriedenberichter; der Schriftenwechsel der Parteien die gur Kortifeung und Klarmachung des Etreitpunftes geichiebt in gesehlich bestimmten Friffen durch die Anwalte der Parteien unter Bermittlung der Unterbeamten bes Gerichtes, welchen auch die Boufertrung nachemfällt.

## Gerichtliche Polizei.

Der Begriff ber gerichtlichen Boligei (police judiciaire) ift ein gunachft bem trangofifden Strafproceffe angehöriger. Dan verfteht barunter nach bem Code d'instruction criminelle biejenige Staatethatigfeit, welche bie ftrafbaren Sanblungen auffucht und bie Beweise fur biefelben berart fammelt, bag bie Thater ben Strafgerichten überliefert merben tonnen. Die Beamten ber gerichtlichen Bolizei find bie Generalprofuratoren und Staatsprofuratoren und beren Gubftitute, bie Unterfuchungerichter, in gemiffer Begiehung auch bie Brafeften ber Departemente und ber Bolizeiprafett in Baris; zu ten Gulfebeamten ber gerichtlichen Bolizei merben gerechnet bie Officiere ber Genbarmerie, bie Friedensrichter, Die Boligeitommiffare, ble Maires und Abjuntten, Die Gelbiconten und bie Balbhuter. Die Bauptthatigfeit ber gerichtlichen Boligei besteht barin, bie gur Ronftatirung bes Thatbeftanbes ftrafbarer Sandlungen erforderlichen Protofolle aufzunehmen und an bie Staatebeborbe einzusenten, bie entweter weitere Untersuchung anordnet ober bie Gache fofort an bie Ratbefammer bringt, bamit entichieben merbe, vor welches Strafgericht bie Sache gur Urtheilefällung gu verweifen, ober ob megen mangelnben Thatbestandes bie Untersuchung einzuftellen fei. In Fallen ber Ertappung auf frifder That (flagrant delit) baben bie Beamten ber gerichtlichen Boligei noch weiter bie Befugnift, alle Gegenstante welche gur Ueberführung tienen, mit Befolg ju belegen, alle Berfonen, bie über bie ftrafbare Sandlung Ausfunft geben tonnen, ju vernehmen ; ebenfo bie ale Urbeber ber That bezeichneten Berfonen gu verhören und nöthigenfalls felbft gn verhaften, Saussuchungen vorzunehmen und Sachberftantige (namentlich bei Tobesfallen) beigugieben. Die fammtlichen fo geführten Berhandlungen, worüber jedesmal Protofoll zu errichten ift, geben nebft ben Ueberführungeftuden an ben Unterjudungerichter gur weitern Untersuchung nach bem gewöhnlichen Rechtsgange.

Die Thatigkeit ber gerichtlichen Bolizei bildet hiernach einen Theil ber Boruntersuchung, aber auch nur einen Theil. Ausgeschloffen von bem Begriffe ber gerichtlichen Bolizei ist junächft bas Berfahren vor ber Rathe- und Anklagekammer. Allein auch die eigentliche, biesem Berfahren vorgängige Boruntersuchung ist in ber Regel Sache bes Untersuchungerichters als solchen, nicht ber gerichtlichen Polizei. Diese nimmt nur bie einleitenden und vorbereitenden Berhandlungen für bie Untersuchung vor. In französischen Lehrbildern bes Ariminalprocesses sindet man baber

bie Bezeichnung : "police judiciaire ou instruction préparatoire".

In biefer Auffaffung stellt bie frangöfifche Gefetgebung bie Aufgabe ber gerichtlichen Polizei und bie ber Bermaltunge ober abminiftrativen Bo-

ligei einander gegenüber.

So verschieden auch der Begriff ber Polizei in Deutschland seit Justi und Sonnenfels bis auf die neueste Desnition als "Organisation bes Publikume" 1) bestimmt wird, und so schwankend die Grenzen namentlich zwischen Ber Bolizei und ber Nationalstonomie sind , so waren boch die deutschen Gesehrten und die beutschen Gesehzenungen in neuerer Zeit ziemlich einig darüber, daß die oben bezeichnete Staatsthätigkeit regelmäßig und hauptsächlich nicht in das Gebiet der Polizei (auch nicht ber von R. Mohl angenommenen Praben-

<sup>1)</sup> Deutiche Bierteljahrofchrift, Julibeit 1857 S. 213 und folg. (Eine Definition, Die in ibrer Begrundung eben fo bigarr, als in ibrer Unmenbung unfructbar ist. Unm. d. Red.)

tivjuftig ober Rechtspolizei), fonbern in bas Bebiet bes Strafrechtes und insbefonbere bes Strafverfabrens gebore, und ber Borgang Bimmermanne 2), ber uns in tiefer Begiehung gang an bas frangofifche Borbild binten mochte, wirb ichwerlich viele Rachtreter in Deutschland finben. Als Aufgabe ber Boligeibeborben muß es allerbinge betrachtet werben, ber Juftig bei Auffuchung und Beurfundung ftrafbarer Banblungen behülflich ju fein und ben hierauf bezüglichen Requifitionen ber Juftigbeborbe Folge ju leiften. Das Beftreben ber Boligei, bereits begonnene nachtheilige Sandlungen in ihren weiteren Folgen aufzuhalten und bamit jeber weiteren Befchabigung ber Berfon und bes Bermogens bon Geite bes übeln Willens ober Unverftanbes Unberer porgubengen, begegnet fo febr bem Beftreben ber Straffuftig, Diefe nachtbeiligen Banblungen gur verbienten Strafe ju gieben bie im Intereffe beiber Staatsthatigfeiten zu ergreifenben Dagregeln find oft fo febr biefelben, bak es in ber Natur ber Sade liegt, Die allenthalben vorhandenen Bolizeiorgane bis ju einem gemiffen Grabe auch ju Zweden ber mit fo gablreichen Drganen nicht ausgestatteten Strafjuftig ju berwenben. Es fteht nichts entgegen, folde Bulfeleiftung gerichtliche Bolizei zu nennen. Allein auch bie gefammte Thatigfeit ber Juftigbehörben felbft, bes Staatsanwaltes, Unterfuchungerichtere u. f. m., gur Auffuchung und Ronftatirung ber Berbrechen und Bergeben, alfo bas Unterfuchungeverfahren bis zu einem gemiffen Buntte unter bem Ramen gericht= liche Bolizei ju begreifen, bavon wird weber filr bie Biffenfchaft noch fur bas Leben Bewinn erwachsen. Es gibt auch in Frantreich felbft feine Beamten, Die ausfolieflich mit ben Funttionen ber gerichtlichen Bolizei betraut maren. Gomohl bie Staatsbehorbe ale ber Untersuchungerichter find in anderer Beziehung reine 3uftigbeamte, noch mehr bie Friebenerichter : bie Brafeften, bie Daires u. f. w. finb Beamte ber Bermaltung und ber Bermaltungspolizei; bie Bolizeitommiffare find theilmeife ber Juftig, theilmeife ber Bermaltung untergeordnet. Gie alle find alfo gemiffermaßen nur Bilfsbeamte ber gerichtlichen Bolizei, und bie Untericheibung amifchen eigentlichen Beamten ber gerichtlichen Bolizei und Gulfebeamten ber gerichtlichen Bolizei bat teinen rechten Ginn. Dan wird baber in Deutschland wohl thun ben frangofifden Begriff ber gerichtlichen Boligei wie bieber ferne gu halten, Bir berfteben alfo bier unter gerichtlicher Bolizei im beutichen Ginne bie

Thatigfeit ber Boligeibehörben gur Unterftugung ber Strafrechtepflege. Beben wir nun gur nabern Betrachtung ber Funftionen fiber, welche ben Bolizeibehörben gur Unterftutung ber Strafrechtopflege übertragen werben tonnen und muffen, fo tann gunachft im Allgemeinen bie Thatigfeit ber Boligei gur Auffuchung und Ronftatirung begangener Berbrechen und Bergeben nie fo weit geben, baß fie alle Funttionen, bie ber Straffuftig felbft ju biefem Zwede gutommen, an fich riffe. Alle Brunbe, bie überhaupt fur Uebertragung ber Rechtspflege an eine möglichft unabhangig geftellte Beamtentlaffe fprechen, und bie bier weiter auseinanderzuseten ber Ort nicht ift, finben auch Anwendung auf bie Boruntersuchung, benn gerabe bier find bie ftaateburgerlichen Rechte ber Befahr unbefugter und frantenber Eingriffe befonbers ausgefest. Die Berwaltungs- und Bolizeibeamten fonnen nach ber natur ber Sache nicht fo unabbangig von ber oberften Staategewalt gestellt werben, ale bies bei ben Juftigbeamten ber Fall ift. Dagu tommt, bag ben untergeordneten Boligeiorganen felbft berjenige Grab bon Bilbung und Befettenntnig nicht immer innewohnt, ber bei bem Richter vorausgefett wirb. Die Uebertragung unterfuchungerichterlicher Tunftionen an bie Bolizeibeborben wirb

<sup>2)</sup> In ben am Enbe biefes Artifele angeführten Werten. Bluntioli und Brater, Deutides Staate-Borterbud. IV.

baher immer nur auf bassenige zu beschränken sein, was durchaus geschehen muß, wenn der Zweil erreicht, wenn die nachsolgende Zhätigleit der Strassustig ermöglicht werden soll. Alles was die Polizei in diesem Stüde vornimmt, darf nur eine Borbereitung für die eigentliche, von den Instizorganen vorzunehmende Untersuchung sein. Aus denselben Gründen müssen alle von der Polizei in dieser Weise vorgenommenen eigentlich untersuchungsrichterlichen Handlungen, so weit es möglich ist, von der Justiz nach den ihr gesehlich vorgeschriebenen Formen wiederholt werben.

Bor Allem hat hiernach bie Bolizei von ben zu ihrer Kenntniß gelangenden Borgängen, welche ein Einschreiten ber Strafrechtspflege notiwendig machen können, bem Untersuchungsrichter oder Staatsamvalte — ob bem einen oder bem andern oder beiden, darüber sind die Gesetzschungen verschieden — sogleich Mittheilung zu nachen. Häusig werden bergleichen Vorzänge eher der Alles beobachtenden Polizei als den Instizorganen bekannt werden. Dabei muß es natürlich den Polizeischöveen überlassen bielben zu beurtheilen, ob die zu ihrer Kenntniß gelangten Umflände wichtig und bestimmt genug sind, um wenigstens die Wahrscheinlichkeit eines verübten Berbrechens oder Bergehens anzunehmen, denn ohne solche Wahrschilichkeit mare die Anzeige an den Staatsanwalt überstützisse Schreiberei.

Wo die Anzeige an ben Staatsanwalt genügt, um ein rechtzeitiges und nach allen Seiten vollftändiges Einschreiten ber Strafrechtspslege zu sichern, hat sich die Bolizei auf diese Anzeige zu beschreinen. Wäre jedoch durch Zuwarten bis zu dem Beitpunkte, wo das Einschreiten der Justizorgane nach der Natur der Sache stattsinden kann, die Berstellung des subjektiven oder objektiven Thatbestandes oder die Ergreisung und Verwahrung des Thäters gefährdet oder erschwert, so muß die

Bolizeibeborbe noch einen Schritt weiter geben.

Sie wird zunächst ben Ort ber That ober ben fraglichen Gegenstand, 3 B. bie Leiche, bewachen, bis ber Richter kommt, ba beren Lage mitunter bie wichtigken Indicien liefert. Sie wird unter andern Umftänden ben Gegenstand ber Missethal ober bie aufgefundenen Wertzeuge berselben in Gewahrsam nehmen, sie wird bie Spuren bes Berbrechens, 3. B. die Fußstapsen, Blutsteden u. f. w. aufsuchen und beurkunden. Selbst die Vornahme eines somilichen Augenschen ich nicht zu umgehen sis zur Ankunft des Richters eine Beränderung zu bestrohten ist, nicht zu umgehen seines beeidigten Arztes nicht unbedingt verbeten sein, obzleich der Fall sehr einer kieften eintreten wird, da einerseits eine scholle Veränderung im Austande der Leiche nicht oft zu bestrüchten ift, andererzeits ber Arzt in der Regel nicht schoeler herbeizurusen sein wird als der Untersuchungsrichter auch.

Bezüglich ber Saussuchung wird sic Polizei auf benfelben Standpunkt zu stellen, b. h. zu dieser empsindichen Magregel nur dann zu schreiten haben, wenn sie ohne Nachtheil nicht verschoben werden tann. In solchen Dringlichkeitsfällen bewegt sich ber Polizeibeamte in benselben Grenzen und nur in benselben Grenzen, die auch den Zustizorganen aus Gründen der versassungsmäßigen Unverletzlichte ber dankfriedens gezogen sint. (Bal. den Artisel "Daus, Dausfriede

und Baussuchung".)

Bei ber Beidlagnahme von Briefichaften und andern Papieren hat fich bie Boligeiteborbe in ber Regel auf beren Berfiegelung und Ginfenbung an ben Untersuchungsrichter zu beschränken und biefem bie Durchsicht ber Papiere zu fiberlaffen. Doch muffen auch bier in bringenden Fallen Ausnahmen zulässig sein, 3. B. wenn mit Grund bermuthet wird, bag bie Papiere Aufschilfe über bie

Berson und ben Aufenthaltsort von Mitschuldigen enthalten, die sich ber Entbedung bei weiterer Saumniß ber Behörde durch die Flucht entziehen würden u. f. w. (Bgl. den Art. Briefgeheimniß, der aber doch in der Beschränkung der

Polizeigewalt etwas zu weit geben burfte.)

Die Bernehmung bes Berletten burch bie Bolizeibehorbe wird insheson= bere bann nothwendig werben, wenn, wie 3. B. bei fdweren Berwundungen, beffen Tob gu befürchten fteht. Aber auch fonftige Dringlichfeiterudfichten tonnen bie Boligeibeborde berechtigen und verpflichten, gur Bernehmung bes Befcabigten und anderer Beugen gu fchreiten. Rur bei fofortiger Bernehmung folder Berfonen ift es in vielen Fallen möglich burch unverzitgliche Ermittelung bes Thatere beffen Flucht zu verhindern. Ja fogar zu ermeffen, ob fiberhaupt ein ftrafrechtliches Borgeben geboten, eine Unzeige an ben Staatsanwalt ober Untersuchungsrichter nothwendig fei, wird oft ohne Bernehmung ber Betheiligten nicht möglich fein. Der Bolizeibeamte wird zur Erböhung ber Glaubmurbigfeit feines Beugenverhore mobithun, fich bei Aufnahme bes Leugenverborprotofolles eine zweite Urfundeperfon, einen Aftuar ober einen Gemeinbeborftanb beizugefellen, ber bas Brotofoll ichreibt ober menigftens mitunterfdreibt. Doch laft fich auch biefe Boridrift nicht unbebingt ertheilen; bie Umftanbe tonnen fo gelagert fein, baf bie Beigiebung einer folden Berfon unmöglich ift ober eine bebentliche Bergogerung mit fich führen murbe. Der Bolizeibeborbe bie Beeidigung ber Bengen por beren Bernehmung quaugefteben, icheint nicht nothwendig; bie Beeibigung mufite por bem Richter, wenn nicht etwa bie Reugen bis bortbin fterben, wieberholt merben, und folde boppelte Beeibigung ift im Intereffe ber Beilighaltung bes Gibes zu vermeiben.

Die Bernehmung bes Berdächtigen felbst ift in manchen Gesetzgebungen, 3. B. in ber bahrlichen, ben Polizelbehörben unbedingt untersagt. Allein es sind Fälle benkbar, wo 3. B. zur Ermittlung von Mitichulbigen, bie sich sont burch Flucht ber Berhaftung entziehen könnten, bie sofortige Bernehmung bes Berbächtigen im Interesse einer guten Strassustig sehr wünschenswerth ist, und wenn nun ein Instigeamter nicht gleich zur Dand ist, so sann nicht auch bie Polizel biese Bernehmung sollte vornehmen können. Den mit ver Berhaftung ober bem Transporte bes Berbächtigten beauftragten Gendarmen u. bgl. wird jedoch bie Befragung besselben zwecknäsig untersagt, da solche minder

gebilbete Inbivibuen gu leicht Diggriffe fich erlauben.

Deit besonderer Sorgfalt pflegt gegenüber ber perfonlichen Freiheit bie Frage behandelt zu werben, unter welchen Boraussehungen und Bebingungen ber Boligeis beborbe bie Berhaftung eines Berbachtigen geftattet fei. Go verfligten 3. B. bie Grundrechte bes beutichen Boltes (S. 138 ber Reicheverfaffung); "Die Boligeis beborbe muß Jeben, ben fie in Bermahrung genommen bat, im Laufe bes folgenben Tages entweber freilaffen ober ber richterlichen Beborbe übergeben." In melden Fallen aber eine folde polizeiliche Bermahrung eintreten burfe, barüber mar in ben Grundrechten feine Bestimmung enthalten, und es ift auch febr fdwierig bier genaue Grengen ju gieben. Bon felbft verftebt fich, bag bie Berhaftung auch burch bie Bolizei erfolgen tann, wenn ber Untersuchungerichter ober Staatsanwalt fie burd Berbaftebefehl ober Requifitioneidreiben ober burd einen Stedbrief angeordnet bat. Ebenfo tann ale allgemein jugegeben angenommen merben, bag berjenige von ber Bolizeibehorbe verhaftet werben tann, ber auf frifcher That bei Begebung eines folden Berbrechens ertappt wirb, bas nach bem betreffenben Strafgefetbuche Berhaftung bes eines folden Berbrechens Angefdulbigten in jebem Fall nach fich giebt. (Bgl. ben Art. Berhaftung.) Aber biemit tonnen bie Falle nicht

erfchöpft sein, wo ber Bollzeibehörde die Berwahrung ober Berhaftung eines ber Strasiustig Berfallenen zusteht. Wenn die Flucht des Berdäcktigen mit Grund zu befürchten steht, muß die Bolizei auch in Bergehensfällen zur Berwahrung oder Berhaftung schreibern. Wegen Polizeisbertretungen sind in der Rezel nur Landstreicher und Ausländer seitzunehmen. — Wenn auch nicht alle Gesetzebungen die Bolizei so einschränden, wie es nach obigem §. 138 ber deutschen Reschöderzasiungen die Bolizeischörden die seinschrändigen war, so bleibt es doch allenthalben Pflicht der Vollzeischörden die seinschrändigen, was übrigens nach Umständen auch blos durch Anzeige der erfolgten Festnahme, ohne wirtliche Auslieserung des Berwahrten, geschehen kann. — Es wirmitunter Gewicht darauf gelegt, daß die von der Vollzeischörde bewerkstelligte Festnehmung eines Berdächtigen nicht Berhaftung, sondern Berwahrung genannt werde. Prastisch ist dieser Unterschied der Westellich milte behandelt und zunächst nicht in die eigentlissen Gesängnisse gebracht werden.

Mit Unrecht wurde man unter ben Begriff ber gerichtlichen Bolizei auch bie in Deutschland meistens noch ben Bolizeibehörden eingeräumte Befugniß eintheilen, die Strafgerichtsbarfeit über Bolizeibbertretungen auszuüben. Diese Befugniß sieht principiell, und in Frankreich und ben beutschen Rheinlanden auch thatfachlich, ben Justizbehörden zu; die bezügliche Thätigkeit der Polizeibehörden in andern Ländern lann nur als übertragene betrachtet werden, und die Trennung ber Justiz von der Berwaltung verlangt die Abstellung solcher polizeilichen Thätigkeit.

Literatur: Schwarze, Ueber bie gerichtliche Bolizei, im Archiv b. Kriminalrechtes, Jahrg. 1849. S. 483. Brater, Mitwirtung ber Polizeibehörben zur Strafrechtspflege, in bessem Plättern für abministrative Prazis, Bb. VII S. 369; 10gl. auch Bb. VII S. 161 ss. 369; Spl. will S. 561 ss. 369; Spl. II S. 561 ss. Derfelbe, Wesen, Geschichte, charatterstische Thätigteiten und Organisation ber modernen Polizei, Hannover 1852, S. 94 und figb. Ausführlichere Nachweise in Schletters Jahrb. ber beutschen Rechtswissenschaft IV S. 47.

Mehlens.

## Germanische Bolfer.

Die Befanntichaft ber flaffifden Bolfer mit ben barbarifden Stammen bes Rorbens und Norboftens mar geraume Zeit hindurch ein überaus burftiges. Dan fabelte von Rimmeriern ober Spperboreern, man wußte allenfalls auch wohl Relten im Norboften und Stythen im Norben wohnhaft; unter folden Befammtnamen aber faßte man alle und jebe Bolfer gufammen, welche man eben nach ber betreffenten himmelerichtung bingefeffen mußte ober glaubte, ohne von ihrer Mbgrengung unter einander ober von beren individueller Charatteriftit und ihrer meiteren Glieberung in Unterabtheilungen irgent welche genaueren Borftellungen gu befiten. Erft allmälig, nachbem bie Rampfe mit ben oberitalifden Galliern, bann auch Sannibale Bug über bie Alben Rom veranlaft batten, auch bem transalpinis fchen Gallien feine Aufmertfamteit juguwenben, beginnt bie nordweftliche Boltermaffe fich einigermaßen zu lichten. Einerfeits treten nunmehr bereits bie Ramen einzelner gallifcher Bollerichaften, 3. B. ber Allobroger, Mebuer, Arberner, Gequaner, bervor; anbererfeits wird auch ber Ramen ber Germanen nicht nur in ben, freilich wohl in ber augustinischen Beit umredigirten, Fasti Capitolini bereits jum Jahre 222 v. Chr. genannt, fonbern auch von Salluft, Livius unt Blutard,

welche babei bod wohl alteren Quellen folgen, gelegentlich von Greigniffen ermahnt, melde bereits in bie Jahre 73-1 v. Chr. fallen, und menigftens um bas Jahr 56 v. Chr. weiß auch Cicero neben anteren Barbarenftammen auch Germanen bem Romerreiche foberirt. Rechte Rlarbeit freilich über bie Bebeutung biefer verichiebenen Stammnamen und beren Berbaltnif ju einander mar bis auf Beiteres noch nicht gewonnen, und am folagenbften zeigt fich bies barin, bag man bie Gimbern und Tentonen, welche in ben letten Jahren bes zweiten Jahrhunderts v. Chr. Rom an ben Rant bes Berberbens brachten, balb unter ben Galliern, balb unter ben Bermanen unterzubringen versuchte. - Ausgiebigere Fortidritte in ber Betanntichaft mit ben nordweftlichen Bolfern fnupfen fich an bie Rampfe und Giege bes Julius Cafar. Durch ihn murbe vor Allem bas gange Ballien bem Blide ber romifd-griechifden Biffenfchaft erichloffen, nicht minter aber and Britannien in beren Befichtefreis gezogen, und mit ben Bermanen theils in Ballien, theils fogar in beren eigenem Beimatlanbe Befanntichaft gemacht; von jest an wird bemnach eine bewuftere Scheibung ber verschiebenen, bieber unter vagen und unflaren Befammtbenennungen jufammengefaßten Stamme mit Rudficht auf beren verfchiebene nationale Charafteriftit möglich, und jumal Cafare eigene Schriften fint in biefer Richtung gerabezu epochemachenb. Cafar felbft bringt bereite in Erfahrung, bafe ber Rame ber Relten ober Ballier ftreng genommen nur ber Stammname berjenigen Bollerichaften fei, welche gwifden ber Baronne, Geine und Marne fafen, und erft im weiteren Ginne von ihnen aus auch auf bie Belgen im Norboften und bie Aquitanier im Guboften ausgebebnt worben fei; er weiß ferner nicht nur von gallifden Stammen, welche in Germanien, bann auch in Britannien fich niebergelaffen haben, sondern findet auch bei den Stämmen im Inneren der letzteren Insel, die er doch als Autochthonen betrachtet, mehrkache Aehnlichteiten mit galliichem Befen und eigenthumlichen Beziehungen ju Gallien begründet. Andererfeits ift er fich über ben nationalen Begenfat zwifden ben Bermanen und ben Galliern pollftanbig flar; er weiß von ben Grengfriegen zu berichten, welche beibe Bolfer am Rhein mit wechselnbem Blude mit einander geführt hatten, er fchilbert bie Untericiebe, welche zwischen ben Sitten und ber Berfaffung beiber bestanben, es ift ibm insbesonbere auch befannt, baf ber Bermanentonig Ariovift einer longingua conguetudo bagu bedurfte, um ber gallifden Sprache einigermaften machtig gu merben.

Unter Muguftus murten jum Coute gegen bie überrheinischen Bermanen bie geographisch ju Gallien gerechneten, aber vorwiegent von germanischen Einwanderern bewohnten Grengbiftrifte Germania prima und secunda organifirt, und theile bier am Rhein, theile an ber Donau, melde jest in anderer Richtung jur Grenze ihres Reiches murte, tamen fortan bie Romer mit ben germanifchen Stämmen fortwahrend in Berührung, und vorübergebend wenigftens erftredten fich fogar weit in beren eigenes Land binein romifche Beerguge und Eroberungen. Gine genauere Befanntichaft mit ben Germanen, und eben bamit auch ein flarerer Einblid in bie Begenfate, welche gwifden ihnen und ben Relten beftanben, mußte eben bamit von felbft fich ergeben, obwohl auch jest noch teinesmege alle Ueberrefte ber fruberen Unflarbeit verfdwunden fint, und jumal bas Beftreben, bie neu erlangte Renntnig mit ben von fruberber übertommenen Ueberlieferungen auseinanterzuseten, noch immer mancherlei Berwirrung anrichtet. Richt nur bie Dichter mogen nach wie bor zwifden Germanen und Relten nicht icheiben, fonbern auch einzelne Geographen noch bie Frage aufwerfen, ob benn Germanien eigentlich jum Reltenlande ober jum Stythenlande ju gablen fei, ober ob man nicht vielleicht bie Germanen als ein aus Stotben und Relten gemifchtes Bolf gu be-

trachten und fomit ale Reltoftuthen zu bezeichnen habe. Anbere Dale wird auch mobl, jumal in Sammelwerten griechijder Berfaffer, ber Berfuch gemacht, burch bie, rein willfürliche, Unterscheibung ber Ramen Relten auf ber einen und Gallier ober Galater auf ber anberen Seite bie alteren Radrichten mit ben neueren ju pereinigen, fo baf bann Gallien und Germanien gufammen bas Reltenland ausmachen, mabrent andere Dale umgefehrt ber Galatername auch auf bie Germanen Unwendung findet, u. bal. m. Immerbin find in ber Beit, in welche bie energiideren Unternehmungen Rome gegen Germanien fallen, wenigstene bie lateinifden Schriftsteller über bie nationale Bericbiebenbeit ber Ballier von ben Bermanen im Reinen, und jumal Tacitus, welcher bie Buftanbe biefer letteren jum Begenftante feiner besonderen Aufmertfamteit gemacht hatte, weiß recht gut, bag ber ethnographifche Unterfchied nicht burchweg mit bem ber Bohnfite gufammenfalle, bag vielmehr ebenfowohl germanifche Stamme in Ballien als umgefehrt gallifche in Bermanien feghaft feien; er giebt überbies ausbrudlich an, bag es bie charatteristifche Leibesbeschaffenheit, bie besonbere Sprache, endlich auch bie Gigenthumlichfeit ber Religion, bes Rechts und ber Sitte fei, mas bie Bermanen als ein befonberes und nur fich felber gleiches Bolt ericheinen laffe. In ber frateren Beit freilich, ale einerfeite bie Ballier burchgreifend romanifirt und somit bie Gigenthumlichfeiten ber teltifden Rationalitat an ihnen nicht mehr recht ertennbar maren, anbererfeits aber bie Bermanen fich ju größeren Daffen jufammengeballt batten, beren Befammtnamen nunmehr, wie an bie Stelle ber fruberen fleinen Bolferbe-Beidnungen, fo auch an bie bes Germanennamens traten, macht fic bie alte Ronfufion vielfach von Reuem geltent , jumal bei griechifden Autoren, welche, burch feine lebenbige Unichauung eriftenter Begenfage behinbert, um fo ungenirter auf rein gelehrtem Wege aus Buchern Bucher machen, und je nach ben Quellen, aus welchen ber Einzelne fcopft, mogen jest wieber balb bie tonfufeften Borftellungen über bie ethnographifden Berbaltniffe ber Bolfer gwifden Donau und Rhein porgetragen, und allenfalls auch bie Bermanen gerabegu wieber gu Relten gemacht werben, balb wieber Germanien und Gallien, ober felbft bie Bolteftamme ber Gallier und Germanen gang richtig auseinanbergebalten merben Bei lateinischen Schriftftellern wenigstens, welche ben Greigniffen naber fteben, und überbies auch weniger mit Buchermiffen geplagt ju fein pflegen, bat fich inbeffen auch frater noch im Gangen eine flarere Anficht ber Dinge erhalten. 1)

Beit minder bestimmt als gegen die westlichen greigen sich die Germanen, selbst noch in der späteren Zeit, gegen ihre öklichen Rachbarn ab. Nach dieser Seite hin stauden die Römer nicht selbst mit ihnen in Berührung, und die Bölter, welche bie an die Germanen anstiesen, waren überdied den Römern wie den Griechen gutentheils selbst nur und kaum dem Namen nach bekannt; es begreift sich, daß unter solchen Umftänden genaue Nachrichten über die ethnographischen Berbaltnisse des Rordosten nicht vorhanden sein konnten. Dech sit, um nur einen und den berdorfagentien Schriftseller zu nennen, dies geographische Wissen des Tacitus in dieser Richtung weniger ein beschäftnites als ein nicht genigen best Tacitus zu bezeichnen.

<sup>1)</sup> Heber das Bieberige vgl. allenfalls Kaspar Zeuß, die Deutschen und die Nachdarstämme, Munchen 1837, sonte Brandes, das ethnographische Aerbalinis der Kelten und Germanen nach dem Anschleten der Allen und der frachlichen lebererselen, Leizzig 1837. Die letztere Schrift ift special gegen die von Abolf Solbmann (Kelten und Germanen, Stuttgart 1855) aufgestellte abentbeuerliche Meinung gerichtet, nach welcher die Khmren und Galen keine Kelten, dagegen die Germanen die Kelten der Alten sein sollten.

Es ift ibm befannt, bag wie bie Relten fo auch bie Bannonier fich burch ihre Sprace icarf von ben Germanen unterfcheiben, und ben illprifchen Stammen bes Gutoftens gegenüber ftebt ibm fomit bie Bollergrenze gang leiblich feft, wenn er auch noch etwa bezüglich eines einzelnen Boltes zweifeln mag, ob folches biefem ober jenem Stamme jugumeifen fei. Un ber Oftfee weiß er eftbifche Stamme mobnbaft, welche bei mancher Aehnlichfeit mit ben Gueven boch eine von ber germanifden völlig abweichenbe Sprache reten, und es fann bem Berthe biefer Ungabe feinen Abbruch thun, bag biefe Sprache ale eine bem Britifchen verwantte bezeichnet wirt. Zwifden ben Efthen aber und ben Bannoniern liegen ibm bie Beutiner ober Baftarner, bann auch Wenben und Finnen, von benen allen er beameifelt, ob fie noch ben Germanen ober bereite ben Sarmaten beigugablen feien: boch neigt er fich mit Recht babin, bie Baftarnen als ein germanifches Bolt angufeben, bas nur von ben farmatifden Rachbarn einige Gittenzuge angenommen habe, und auch bie Benten icheinen ihm, obwohl bereits weiter abliegent, boch noch mehr ben Germanen ale ben Sarmaten abnlich ju fein : bie Schilberung bagegen, welche er von ber Lebensweife ber Finnen giebt, zeigt beutlich, baf er biefe nicht mehr als bem germanischen Stamm jugeborig betrachtet. Die neuerbings wieber angereate Frage, ob bie Gothen und Dacier bes Alterthums bem germanifden und inebefonbere gothifden Stamme jugurednen feien ober nicht, mag bier unerortert blieben, 2) und ebenfo ift es fur unferen 3med ziemlich gleichgultig, ob man nach ber alteren Deinung bie Sarmaten für einen blogen 3meig bes Sththenvolles halten ober mit Rarl Neumann 3) in ihnen einen vollig felbftftanbigen Bolteftamm ertennen, ob man fie ferner mit Beug und Reumann ale einen meboperfifchen, ober mit 3. Brimm ale einen flavifchen, ober mit wieber Unberen ale einen turtifden, finnifden ober gar mongolifden Stamm betrachten wolle. Geft flebt jebenfalle, baf bereite bie Romer ale öftliche Rachbarn ber Bermanen biefelben Bolteftamme fannten unt wenn auch noch mit etwas unficherer Sant von jenen ichieben, welche wir noch in weit fpaterer Beit als bie öftlichen Angrenger ber Standinavier und ber Deutschen vorfinden, bie Finnen nämlich, Die Efthen (Altpreugen, Litthauer, Letten und Ruren) und bie weitverzweigten Benben ober Glaven.

Nach allem Bisherigen sieht fest, baß ber Germanenname ben Römern nicht etwa als specielle Bezeichnung irgend einer besonderen Böllerschaft gegolten habe, sondern ebenso wie der Keltenname als Kollestivdezeichnung einer größeren Angahl unter sich selbstständiger Böllerschaften, weche die Römer eben als gleichen Stammes betrachteten. Best stechtenten, die im Großen und Ganzen Rhein und Donau, Weichsel und Nordsee die Grenzen bilden, innerhalb deren die germanische Stammen geschsel und Rordsee die Grenzen bilden, innerhalb deren die germanische Stämmennendste zum geschenen Landes, und umgetehrt einzelne Bruchtheile bes Germanenvolkes jenseits der angegebenen Grenzen ihren Wohnsitz gesunden haben mögen; insbesondere ist auch gewiß, daß neben entschieden niederdeutschen Stämmen, wie den Friesen, Chausen, Sigambern, Hermunduren, oder unzweiselhaft oberdeutschen wie den Langesdarten oder Martomannen, auch Gothen, Rugen und Burgunder, sowie die stambinavischen Svionen den Germanen zugezählt werden. Fragt sich

3) Die Bellenen im Cfothenlande, I G. 326-331.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. Grimm, Gefdichte ber beutschen Sprache, Rap. 9.

bemnad nur noch, melder Entftebung biefer gemeinfame Rame, und von mober berfelbe etwa ben Romern jugetommen fei? Die Antwort gewährt bereits Tacitus infoweit, ale er berichtet, bag bie Benennung fich urfprünglich nur auf eine einzelne Bolfericaft bezogen babe, welche ben Rhein überichritten und auf Roften ber Gallier fich neue Bobnfipe errungen babe; erft fvater fei bann ber Rame biefer ihrer Borbut auf bie gesammte Ration übertragen worben. In ber That fennt Cafar noch neben feiner meiteren Musbebnung ben Bermanennamen als bie gemeinfame Benennung nur fleiner Bollericaften im belgifden Gallien, welche wie tie übrigen Belgen germanifcher Abstammung fich berühmten, und es ift biernach nicht ber geringfte Grund gegeben, bie Angabe bes Tacitus ju bezweifeln. Schwieriger ift es zu bestimmen, woher jenem Boltden felbft ber fpater fo weit perbreitete Rame ftammte. Dffenbar nicht aus ber eigenen Sprache, welcher bie Bezeichnung ju allen Beiten fremt blieb, und fur welche überbies meber mittelft einer Berlegung bes Bortes in zwei felbftftanbige Stamme (Ger-mani), noch mittelft einer Bermeifung auf bie Namen 3rmin, Erman, Berman burchzutommen ift. Gine blofe Spielerei ift bie bei einigen Rlaffitern angebeutete Berleitung von bem römifden Borte germanus, fei es nun, bak man bas Bolf baburch als bas echte und urfprüngliche, ober baf man es ale ein ten Galliern ober ben Romern verbrübertes bezeichnet fein laffen wollte. Mus bem Reltifden muß bemnach mobl bie Benennung ftammen, und mag fich bie bon B. Leo 4) und 3. Grimm 5) aufgestellte und neuerbinge auch bon Branbes 6) angenommene Ableitung von bem Borte gairm. pl. gairmeanna, Ruf. Ausruf empfehlen, wornach bie Germanen als burch gemaltigen Schlachtruf getennzeichnet ericheinen murben; 7) bie Entlehnung bes Boltenamens aus ber Frembe tann jebenfalls in feiner Beife auffallen, ba bergleichen auch anderwarts und fogar febr baufig fich wiederholt, vielmehr muß gerade umgefehrt bie Thatfache fogar fur tiefelbe fprechen, bag eine ben ungelehrten Gin= beimifden geläufige Benennung bes Gefammtvoltes auch noch in weit fpaterer Beit unt bis auf bie Wegenwart herunter fehlt.

Gine gewaltige Umgeftaltung in ben Buftanben unferes Bolte vollzieht fich in ben nadften Jahrbunderten, welche, leiber nur burd burftige Radricten erbellt. an bie Beit fich anschliefen, aus welcher bie Berichte bes Cafar und Blinius, bes Tacitus und Btolemaus ftammen. Bobl batte bereite Tacitus trot aller Beriplitterung ber Bermanen in fleine Bolferichaften auch von umfaffenberen Berbindungen gewußt, zu welchen je eine großere ober geringere Angobl von civitates verfnupft war. Bum Theil banbelt es fich babei allerbings nur um porubergebente Bunbniffe ju triegerifden 3meden, wie g. B. ber befannte Cherufterbund lebiglich einen folden Charafter trug, ober um eine wenig bauerhaftere Bereinigung mehrerer portem getrennter Staaten gu einem Gefammtreich burch bie Baffengewalt eines machtigen Regenten, wie hiefur bas Reich Ronig Marbobs ale Beifpiel bienen mag; andere Male gefdieht aber auch wohl friedlicher Bolferbunte Ermabnung, welche auf nationaler Grundlage erwachfen bie Bemabr bauernberen Beftanbes in fich tragen. Schon mas Tacitus über bie Stammfagen bes Boltes berichtet, weift

<sup>4)</sup> In Saupt's Beitichrift fur beutides Alterthum, V G. 514.

<sup>5)</sup> Befdichte ber beutiden Sprache Rap. 29; andere noch beutiche Grammatif I 10-11 (3. Mueg.).

<sup>6)</sup> A. a. D. S. 184—185.
7) Dech foricht fich Zeuß, Grammatica Celtica, II S. 735, aus sprachlichen Gründen gegen biefe und fur eine andere Ableitung bes Ramens aus, wonach biefer "Rachbarn" begeich nen murbe.

barauf bin, wie in beffen eigenem Bewußtfein ber Bebante an eine Blieberung ber Besammtnation in nationale Unterabtheilungen lebenbig mar; fobann aber umfaßt ihm auch ber Friefenname wie ber Rame ber Svionen je eine grofere Angahl felbftftanbiger Staaten, - baffelbe gilt von bem Ramen ber Lygier, welche überdies bei ben Nahamarvalen ein gemeinfames Beiligthum befigen, gang wie bie fuevifchen Stamme an ber Dftfee burch ben gemeinsamen Rultus ber Gottin Rerthus jufammengehalten merben -, ja auch bie Gueven überhaupt find bem Romer nicht una gens, fonbern über ben großeren Theil von Deutschland verbreitet und propriis adhuc nationibus nominibusque discreti, quanquam in commune Suevi vocentur, und in einem gemeinsamen Beiligthum bei bem Sauptvolte ber Semnonen, bann auch in einer gemeinsamen Saartracht ift ein Ausbrud biefer Stammeseinheit nicht zu vertennen. In ben nachftfolgenden Jahrhunderten aber greift bie bisher nur in ihren erften Anfangen bemertbare Entwidlung in enticheibenbfter Beife um fich; bie alten Bolternamen verlieren fich allmalig aus bem Gebrauche, und an beren Stelle tritt eine geringere Bahl umfaffenber Stammnamen, ober wo fich etwa jene althergebrachten Benennungen erhalten mogen, ba gewinnen folche boch eine rabital veranderte Bedeutung, indem fie fortan ftatt auf eine einzelne fleine Bollerichaft fich ju beidranten jum gemeinsamen Ramen eines ausgebreiteten Bollsftammes fich erhoben feben. Bereits unter Caracalla († 213) tritt ber Name ber Alamannen auf, ber Gneven ober Schwaben, beren Ramen jest auf engere Grengen befdrantt ericbeint, fo eng verbrubert, bag beibe Benennungen fich gerabegu vertreten mogen; wenig fpater tauchen etwas weiter norblich bie Franten auf, und in bie zwei Stamme ber Salier und Ripuarier getheilt, an bie fich als britter etwa noch ber beffische Zweig anreiben läßt, werben fle fortan ihren westlichen Rachbarn ein gefährlicher Feinb. Im Innern Deutschlands werben feit bem fünften Jahrhunderte bie Thur inger genannt; weiter füblich finden fich wenig fpater bie Bapern ein. Ale eine große Bollerverbindung treten feit bem britten Jahrhundert im Ruden ber Franten bie Gachfen auf, bem Btolemaus noch ein fleines Boltden an ber unteren Gibe, und bie Friefen erhalten fich ale ein weiterer Stamm in ihrer fruberen Abgeschloffenbeit. Im Often nehmen bie Bothen, beren Rame allerbinge ebenfalle bereite in weit fruberer Beit genannt wirb, ale ber mach= tigften Stamme einer ihre Richtung gegen bie Donau; nicht nur bie Terwinger und Greuthungen, ober mas baffelbe ift bie Dft- und Beftgothen, gablen gu ihnen, fonbern auch bie Thoufalen und Gepiben, in weiterem Abstande bie Banbalen, Burgunder, Beruler, Rugier, Stiren, Turcilinger und andere Bolferichaften muffen au ihnen gerechnet merten, mabrent bie Langobarben, obwohl ebenfalls junachft im Gutoften thatig, boch fich naber an bie Schwaben und Babern anlehnen.

Bu voller flaatlicher Einheit find allerdings diese verschiebenen Stämme zunächft noch nicht gelangt; wie von den Gothen, so ist vielmehr auch von den Franken und Alamannen bekannt, daß sie gleichzeitig eine Reihe kleiner Könige an ihrer Spitze hatten, deren jeder seinen eigenen Bezirt regierte, und noch vielköpfiger sogar und loser war die Berfassung der Sachsen verdlieben. Immerhin bezeichnet aber das Hervortreten jener umfassenden Stammverbande bereits einen Uebergang zu größeren Staatenbildungen; die Grundlage wenigstens, auf welcher mit der Zeit ein gemeinsamer Staat auf organischem Wege erwachsen konnte, ist bereits dadurch gewonnen, und in der That sehen wir in einer Reihe von Källen die flaatliche Einigung dem in erweiterten Kreisen zur Geltung gelamgenden nationalen Gesüble auf dem Huße folgen. Dagegen ist neben der hen lichen Serklästung von einem Gemeingefüble unter den Angehörigen der verschieden

Stämme nur um so weniger die Rebe, und bemgemäß weiß man auch von teinem Gefammtnamen, welcher fie alle jusammenfaßte; es ist nur eine gelepte Reminicenz aus ben Schriften ber Klafilter, wenn noch bin und wieber ber Rame Germanien und Germanen für bas Land zwischen Donau, Rhein und Weichfel ober bie innerhalb bieser Grenzen wohnenben Bölter gebraucht wird, um so bezeichnenber aber ist es, wenn andere Male geradezu ausgesprochen wird, bag ber Germanenname nur die altere Bezeichnung berselben Bölter sei, welche man jest als Franken ober als Alamannen zu bezeichnen gewohnt set. 9)

3m engften Bufammenbange mit ben eben angebeuteten Beranberungen ftebt aber noch ein weiterer Umidmung. Reben jener Berichmelgung ber germanifchen Bollerichaften ju großeren Stammeinheiten geht ein in raicheftem Schritte fortfdreitenter Berfall bes Romerthums ber: in eben bem Dake, in welchem burch bie größere Roncentration ihrer Rrafte bie Ungriffegewalt ber Germanen erhöht wirb, wird bemnach bie Biberftanbefähigfeit bes imperium romanum burch feine innere Raulnift geschmacht, und von beiben Seiten ber wird somit bas bieberige Dachtperbaltnift ber Greninachbarn in feinen Gruntfeften ericuttert. Theile in Rolge biefes Umftanbes, theile peranlaft burd bas Dachbrangen weiter öftlich gefeffener fremter Stamme feben mir nun bie Bermanen in bicbten Schaaren gegen Guben und Westen vorgeben, ben Rhein und bie Dongu überichreiten, und fatt ber altüberlieferten neue Bohnfite auf romifdem Boben fich ertampfen. Gine Reibe von Bolfericaften geht im Gebrange ber neuen Banberung fpurlos ju Grunde, einer Reibe anderer gelingt es im Beften und Guben mehr ober minter bleibente Reiche ju fliften; burch bie maffenhafte Musmanberung aber merten im Dften weitausgebehnte Bebiete leer, welche fofort von nachrlidenben Borben ungermanifcher, und zwar zumal mentifcher Rationalität befett merben. Go bleibt bemnach, mabrent ber Often Germaniens bis über bie Gibe berein Bolfern frember Bunge anbeimfällt, ber weiter weftlich gelegene Theil im Befite bes germanifchen Stammes; jugleich ichiebt tiefer nach Guten und Beften feine Borpoften bis an und über bie Gee vor, und giebt, mit ben romanifirten Ureinwohnern ber eroberten Brovinzen sich mischent, ben romanisch-germanischen Mischvöllern unserer Gegenmart ibre Entstehung. - Das Schidfal ber neuen Reiche ift aber ein verschiebenes. je nachdem bas einwandernbe Bolt ein mehr ober minber gablreiches ift, je nachbem baffelbe in gefchloffenen Daffen fich nieberlaft ober über eine ausgebehntere Flache bin fich unter ber romanischen Bevolkerung gerftreut, je nachbem baffelbe gegen biefe lettere ein milberes ober ein ftrengeres Spftem verfolgt, je nachbem baffelbe endlich in unmittelbarer Berbindung mit ungemifcht germanischen Canben verbleibt ober nicht. 9) Das Reich ber Banbalen g. B. in Afrita fonnte feinen Bestant gewinnen, und auch in Spanien bat gwar tiefes Boll wie bas ber Alanen einer Broving feinen Ramen binterlaffen (Vandalitia-Anbalufien, Gothalania-Catalognien), einen einigermaßen bauerbaften Staat aber vermochten weber bie Alanen, noch bie Banbalen, noch auch bie Gueven in Spanien zu begründen. Die Staatengrundung gwar gelang bagegen ben Beftgothen; burch bie ftaatliche Bereinigung aber mit ber an Babl weitque überwiegenben romanifden Bevollerung, burch ihren Uebertritt jumal vom Arianismus ju bem gang fpecififch romifc; gefarbten Ratho-

<sup>8)</sup> Belege ficbe bei Brantes, G. 242 und 253.

<sup>9)</sup> Sehr belebrente Radmeise uber biese Grundbedingungen für ben Bestand und bie Geschichte ber einzelnen Reiche findet man bei Gaupp, die germanischen Ansiedlungen und Landtheilungen in den Provinzen des romischen Westreiches (Breslau 1844).

licismus buften fie barüber ihre germanifche Rationalität ein, 10) und nur vereinzelte Ueberrefte in ber, burchaus ben romanifchen Dialetten beigugablenben fpanifchen Sprache und jumal eine Reibe von fortmabrent üblichen Gigennamen (3. B. Ilbephons, Ferdinand, Robrigo, Diego u. bgl. m.), bann allenfalls einzelne Buge in ber Sitten- und Rechtsgeschichte beffelben erinnnern noch an bie gothischen Borvater bes vermalichten Boltes. In Italien ift nicht nur pon bem Reiche Obogtere. fonbern auch von bem ber Oftgothen jebe Spur verwischt; weit fraftiger erhielt fich bagegen bie oberbeutiche Rationalität ber Langobarben, und noch am Schluffe bes achten Jahrhunderts gebenft Baul Barnefried's Gohn ihrer Sprache als einer lebenben Bolfesprache, In Gallien baben bie Burgunder einem Begirte, Die Franten aber bem gesammten Lante ihren Ramen gegeben, mabrent bie oftaothische fowohl ale bie westgothische Berrichaft fpurlos vorübergegangen ift; bem Bange ber germanifden Ginmanberung entsprechent ift bas Altfrangofifde weit mehr als bas Brovençalifche vongermanifchen Ginfluffen berührt, bis in bas neunte Jahrhundert herein aber mar ber gange Norboften Franfreiche noch geradegu ein germanifches Land ju nennen. Rraftiger noch wuften bie Angelfachfen in Britannien, muften bie Alamannen, Schwaben und Babern in ben Gubbonaulanbern und am obern Rhein ihre Nationalität fich ju mabren; bier wie bort fint bie mehr ober minber romanifirten Ureinwohner, wie bies jumal bie fast burchgangig germanifchen Ortsnamen beweifen, entweber völlig vertilgt ober boch burchgreifend germanifirt morben, und nur im Weften von England und anbererfeite in ben Alpenlanden haben fich umfaffenbere Ueberbleibiel frember Stamme und Sprachen zu erhalten vermocht. Dag endlich bie im alten Germanien feghaft gebliebenen Stamme, bie Thuringer alfo, bie Altfachfen, Friefen und ein guter Theil ber Franten, bag ferner auch bie ftanbinavifchen Stamme unbeiert und unangefochten burch frembe Ginfluffe ihrer germanischen Rationalität treu verblieben, braucht als selbstverftanblich taum ermahnt ju werten. Bon einem Befammtgefühle unter ben verschiebenen Zweigen biefer letteren ift übrigens auch jett noch nichts zu verfpuren : fiebt man fich etwa, mas jumal in ben neu entstandenen romifch-germanifden Reichen oft genug ber Fall mar, genothigt, bie nationale Berichiebenbeit bes Germanen und bes romifchen Provincialen hervorzuheben, fo bezeichnet man ben erfteren entweber mit bem speciellen namen feines Stammes, ober man gebraucht auch mobl einen Ausbrud, ber viel weiter ale über bie bloke germanische Rationalität fich erftredt, aber freilich and lediglich von negativer Beltung ift, ben von ben Briechen entlehnten Musbrud barbarus.

Balb trat eine neue Phase der Entwidlung ein. Im Westen war das, bereits burchgreisend romanisirte, westgothische Reich durch die Araber gestürzt worden; auf dürftige Trummer ihrer früheren Herrschaft sahen sich die Nachsolger der alten Gothenkönige beschränt, und nahezu 800jährige Kämpse mußten won tiesen aus mit den Mauren durchgesochten werden, die sie wieder das gesammte Erbe ihrer Väter unter driftliche Herrschaft zurüczubzuhringen vermochten. Die sämmtlichen übrigen romanisch-germanischen Staaten des Festlandes mit Ausnahme einiger weniger Landstriche im südlichen Italien wurden aber zu einem einzigen Reiche, dem frantischen, vereinigt, und durch Franchonolant mögen darum die Glossatoren des 8. und 9. Jahrhunderts insbesondere auch Germania übertragen. So lange das ungeheure Reich ungetheilt seinen Bestand sich erhelt, konnte der Gegensat der in dem

<sup>10)</sup> Bgl. Dieg, Grammatit ber romanifchen Sprachen 1. S. 63-64 (gweite Mueg. 1856).

felben vereinigten Nationalitäten natürlich nicht zu feinem vollen Ausbrude gelangen, und auch beffen fratere Theilung mar anfänglich, lebiglich bynaftischen Intereffen entsprungen, eine geographische, nicht ethnographische; ba inbeffen bie Gelbftftanbigfeit ber einzelnen Theilreiche nach manchem Wechfel in beren Beftanb und Grengen fich befestigte. ba ferner beren gegarabbifche Abarengung wenn auch nicht genau mit ben nationalen Gegenfaten jufammenfiel, fo boch im Groken und Gangen mit biefen in unverfennbarem Bufammenbange ftanb. fonnte bie Reichetheilung nicht umbin, auch in ethnographischer Begiebung ibre tiefgreifenben Wirfungen ju außern. Bereits im Jahre 842, als ber meftfrantifche Rarl und ber oftfrantifde Lubwig fich ju Strafburg Treue ichworen, mufte ber Gib, um beiberfeite verftanblich au fein, ben Weftfranten in romanifder, ben Oftfranten in germanifcher Sprache geleiftet werben, und wenn gwar bas Ehrenlied auf ben im Jahre 881 an ber Muntung ber Somme erfochtenen Gieg noch in frantifcher Muntart gebichtet ift, fo tann boch feit bem Enbe bes neunten Jahrhunderte ber Untergang ber germanifden Rationalität im Beftreiche ale entichieben gelten: Die von ba an felbftftantig fic entwidelnbe frangofifde Ration mun ebenfo wie bie im futlichen Gallien und füboftlichen Spanien fich ausbilbenbe propen califche als eine mefentlich romanifche betrachtet merben, wenn auch in ber Sprache fowohl als bem Staatsleben und ber Rechteverfaffung jumal jener erfteren germanifche Clemente giemlich fraftig fich erhalten haben. In gleicher Beife tnupft fich an ben Berfall ber tarolingifden Monarchie ber Untergang ber longobarbifden Rationalität in Italien; aber auch bier erhalten fich, und zwar zumal wieber im Rechte, nicht minter tiefgreifenbe Gruren germanifder Momente. Bieweit bie germanifden Beftanbtheile ber italienischen Sprache auf Die Langobarbenzeit, wie weit bagegen erft auf Die fpateren Ginfluffe bes beutiden Reides gurudguführen feien, mag im Gingelnen fcmer zu beftimmen fein; ale gewiß aber burfte angenommen fein, baf bie ausgiebigere germanifche Beimifdung in ben norbitalienifchen Bolfspigletten gutentheils auf jene erftere Quelle gurudguführen ift, und ihr baben es überbies bie Biemontesen zu banten, wenn fie in ftagtlicher wie in friegerifder Sinfict noch heutigen Tages vor allen anderen Bevolferungen ber Salbinfel fich vortheilbaft auszeichnen. Bahrent Spanier und Bortugiefen, Catalanen und Brovencalen, Frangofen und Italiener, ber Rumanen an ber unteren Donau und ber menig gablreichen und noch weniger bebeutfamen Labiner in einzelnen abgelegenen Albentbalern nicht ju gebenten, in ber angegebenen Beije ju felbftftanbigen romanischen Rationen erwachsen, ergiebt fich aber auch in bem alten Germanenlande eine nicht minber bebeutsame Beranterung, und auch bier ift es bie Bertrummerung ber abendlanbifchen Universalmonardie, welche fur tiefelbe bestimment wirt. Bei anderer Belegenbeit murbe bereits auseinandergefest, wie bie Stamme ber Franken und Schmaben, ber Bapern und Sachfen, ber Thuringer und Friefen, welche in ihrer Bereinigung bas oftfrantifche Reich ausmachten, junachft nur rein außerlich burch bas Banb eines gemeinsamen Regenten aufammengehalten murben, und wie fie fogar bereit und geneigt maren, felbft biefem burftigen Dafe von Ginbeit bei glinftiger Belegenheit fich vollende ju entziehen; nicht minder murbe aber auch bereits barauf aufmertfam gemacht, wie es bas Berbienft ber Ronige aus bem fachfifden Saufe war, baf ein folder Berfall bes Reiches in Stammgebiete vermieben und ftatt beffen aus ben bis babin fich ifolirt gegenüberftebenben Stammen ein einheitliches Bolt gefchaffen murbe (Bt. II, G. 747-749). In berfelben Beife alfo, in welcher vorher aus Sigambern, Chamaven, Chattuariern, Ampfivariern und Chatten bas Bolt ber Franten, aus einer Berichmelaung anberer Rleinstagten bas Bolt ber

Sachfen, Bayern ober Mamannen bervorgegangen mar, ermachft jest aus ber Befammtheit ber zu bem oftfrantischen Reiche verbundenen Stamme eine fie alle umfaffenbe Befammtnation, ober vielmehr es gelingt jest burch Befeftigung ber ftaatlichen Einheit Die allerdinge vorber bereite langft vorbantene Befamminationglitat bem Bolle felbft jum Bewuftfein ju bringen. Der Rame aber, welchen bas neue Befammtvolt fich felbft giebt, ift ber beutiche; urfprünglich lediglich Bezeichnung ber bem ungelehrten Bolte geläufigen und verftanblichen Sprache, und in biefer Anwendung feit bem 8. Jahrhunderte nachweisbar, gewinnt bas Wort feit ber zweiten Balfte bee 10. Jahrhunderte nationale Bebeutung, und Die Sprache, ber banbareiflichfte Musbrud ber einheitlichen und gefonberten Rationalität , ift es fomit, an welcher unfer Bolt zuerft feine eigene Ginbeit ertennen lernt. 11) Dinber bebeutfam gwar, aber boch feineswege ju überfeben find bie Beranberungen, welche inamifden im Norben und Norboften Europa's vor fich geben. Much bier verfolgen biefe bie gleiche Richtung wie im Guben, b. b. fie zeigen ein allmäliges Aufgeben engerer nationaler und ftaatlicher Romplexe in umfaffenbere; im Gingelnen aber ift ber Gang ber Dinge und ber ju erreichenbe Grab ber Ginigung mehrfach ein verschiebener. In Ctanbinavien finbet man, wenn von ben auf ber Gubfpite ber Balbinfel gelegenen altbanifden Lanbichaften vorläufig abgefeben wirb, junachft bas nunmehr ich webische Land getheilt zwischen bem ichwebischen Stamm im Rorben und bem gotifden im Guben, jebes Stammgebiet gerfallt fobann wieber in eine Ungabl von Canbichaften, beren jebe felbftftanbig für fich und nach eigenem Rechte lebt, und bie alteften und Sauptlanbicaften wenigstens, nämlich Upland auf ber einen, Beftgotaland auf ber anbern Seite, theilen fich fogar noch weiter in fleinere Einheiten, beren bort 3, bier aber 8 fint, und welche bort folkland, bier aber bo beifen. In biefen lepteren Begirten baben wir nun bie alteften Staaten ju ertennen, beren nun je mehrere unter fich ju einem Friedensbundniffe und bamit zu gemeinfamen Berfammlungen fich geeinigt hatten, und fur jene Bolflande fomobl ale bie erft von ihnen aus purch neue Anordnungen entftanbenen meiteren Canbicaften berichten bemgemaß noch bie alten Sagen von eigenen Ronigen ; junachft in Upland, bann bem gangen fcwebifden Stamme gegenüber erhebt fich aber ber Upfalatonig, in beffen Reich bie gemeinfame Ding- und Opferftatte gelegen mar, jum Dbertonige fiber alle anbern Rleintonige, und mit ber Beit, langftens um bas Jahr 900, wirb fogar bas gotifche Stammgebiet mit bem ichmebifden in feiner Sand ju bem umfaffenberen Schwebenreiche vereinigt. Eben fo fteht in Norwegen anfänglich eine große Bahl fleiner Reiche felbftftanbig neben einander, und nur ausnahmsweise treten je mehrere berfelben jum oberlandifchen Eidhsifjathing, jum thrönbischen Frostuthing, auch wohl schon jum Gula-thing jusammen; bie Bereinigung bes gesammten Lanbes gelingt endlich um bie Grenzicheibe bes 9. und 10. Jahrhunderts bem Ehrgeize und ber Gewaltthatigfeit eines Monarchen. Mehnlich fcheint Die Sache um biefelbe Beit auch in Danemart gegangen ju fein, und ale auferes Abzeichen ber gewonnenen ftammlichen Ginbeit treten fortan im Rorben bie Ramen ber Danen, Schweben und Rormeger ober Rorbleute berbor, mabrent bie Bolternamen ber fruberen Beit bem gegenuber gu

<sup>1)</sup> Belege über ben Gebrauch bes Wortes fiebe gumal bei Ducange, s. v. beodiseus; Rübs, Germania, S. 105 u. folg.; Schmeller, in ben Abhandlungen ber vhilosophischephiologischen Klaffe ber tal. baper. Atademte ber Wissenschaften, Bb. 1, S. 733 u. folg. (1835). Ueber bie Ethmologie vgl. ferner 3. Grimm, beutiche Grammauft 1. S. 12—20 (britte Ausg.), und Geschächte ber beutische Grande, Ang. 22; sowie zu gleuß, S. 63—64.

bloken Bropinzialnamen berabfinten : eine gemeinfame Benennung fur bie alle brei Stamme umfaffende bobere Ginbeit erftebt bagegen nicht, obwohl fich nicht verfennen laft, bag bas Gefühl ber gemeinfamen Gefammtnationalitat bem Bolte felbft nicht völlig fremt mar, baf man inebefonbere ber bei aller bialettifden Berichiebenbeit boch immer noch mefentlich erhaltenen Ginbeit ber Sprache fich volltommen bewuft mar, mochte man tiefe nun ale eine banifche ober norbifche im einzelnen Falle bereichnen. baft endlich von ben benachbarten nationen jene Bufammengeboriafeit nicht minter begriffen, und auch wohl burch bie gemeinsame Bezeichnung ber Schweben, Danen und Norweger als Rordmannen (in Deutschland und Franfreich), Ditmannen (in Irland), ober Danen (in England) bervorgeboben murbe. - Enblich auch in Britannien merben bie gablreichen fleinen Reiche, welche bie Angeln. Sachsen und Juten bafelbft geftiftet batten, am Anfange bes 9. Jahrbunberte burch Ronig Ecgbert fefter zu einem Befammtftaate vertnüpft, und wenn auch nicht im ftrengften Ginne geschichtlich richtig, fo ift es boch immerbin charafteriftisch, baf eine alte Sage gerade jenen Ronig burch einen formlichen Aft ber Gefetgebung ben Ramen England feinem Reiche beilegen laft, gewiß ift überbies, baf biefer Rame eben feit jener Beit auf Roften bes Sachfennamens fich Babn gu brechen beginnt, mabrent im Munde ber feltischen Nachbarn umgefehrt biefer lettere gum

alleinaültigen wirb.

Auf Die brei fanbinavifchen Stamme, Die Englanber und bie Deutschen bat fich bemnach nunmehr bie germanische Welt abgeschloffen, jugleich aber auch in ihnen fich toncentrirt. Damit ift ber Grund gelegt, auf welchem fich bie ethnographifchen Buftanbe unferer Wegenwart, foweit bas germanifche Element in Frage ftebt, aufbauen follten; aber freilich hatten noch manche und tief einschneibenbe Beranderungen einzutreten, ebe jener uns fo ericheinende Schluftpuntt erreicht merben fonnte. Bas junachft ben beutich en Zweig betrifft, fo ergiebt fich vor Allem ein fdrittmeifer Bewinn beffelben an Terrain auf Roften ber öftlichen Rachbarn, aber freilich auch einiger Berluft im Beften fowohl als im Guben. Bon ber tarolingifden Beit angefangen und bis in bie neuefte Beit berab fich fortfegent, vollgiebt fich eine theils friedliche, theils gewaltsame Rückeroberung jener altgermanischen Landftriche, welche im Berlaufe ber Bollermanberung aufgegeben und von flaviichen, litauischen und magbariichen Stammen befest worben maren. Ueber bie untere und mittlere Elbe nicht nur, fonbern auch über bie Dber werben bie Benben wieber gurudgeworfen, und es ift eine Muenahme, wenn vorläufig noch in ber laufit, bann im oberen Schleffen eine einigermaßen gefchloffene flavifche Bevollerung fich erbalten bat; jenfeite ber Beichfel fogar ift ber preufifche Stamm ausgerottet und fein Land burchgreifend germanifirt worben, und fortwährend fcreitet bie Berbeutschung im preufischen Bolen fort: in Eftbland endlich, in Lipland und in Rurland ift menigstens ber Abel und bie Ginwohnericaft ber Stabte pormiegent beutich geworben, und trot ber Unterwerfung unter flavifche Berricaft beutsch geblieben. Dinber glangent amar, aber immerbin erbeblich genng fint bie Eroberungen, welche von Dberbeutschland aus nach Often ju gemacht murben. In Bobmen und Dabren fant bas beutiche Glement wenigstens theilmeife Gingang und feften Boben; Rieberofterreich, bie obere Steiermart und Rarnthen fint ibm völlig gefichert, und weit binaus bis gu ben Deutschen in ber Bipe und ben Siebenburger Sachien find auch bier bie Borpoften beutider Art porgefcoben, 12)

<sup>12,</sup> Genaueres über bie ethnographifche Grenge im Guboften fiebe Bb. 1, G. 700.

Dem gegenüber ift bereits ben italienischen Rachbarn im Guben gegenüber bas Deutschtbum in einem, freilich febr wenig erheblichen Rudichritte begriffen. Die labinifden Dialette zwar haben entschieben an Terrain verloren, und zumal ift gang Borarlberg burchmeg beutich geworben; bas "Rlugwalfche" aber ift nicht nur im Begriffe, bie letten Ueberrefte ber sette und tredeci communi vollenbe gu verfclingen, fontern es bringt auch im Etfctbale und feinen Rebentbalern burch bas Klima begunftigt fortwährend vor. 13) Bebeutenbere Ginbuffen noch erleibet unfer beutiches Glement an feiner Beftgrenge. Die Schweig gwar bat trot ibrer Abtrennung vom Reiche ihren ethnographischen Charafter nicht veranbert, und foweit in berfelben ber alamannifche Stamm reicht, ift bas Bolf acht beutich, wenn auch nicht "bentichlandifch" geblieben. Dagegen bat bie Abtretung bes Elfafes und Lothringens an Franfreich allerdings bie Mationalität beiber Canbftriche, wenn auch nicht von Grund aus umzugeftalten, fo boch febr erheblich ju erichüttern vermocht; boch lagt fich immerbin hoffen, bag tie gabe Art bes beutichen Bauern auch bier noch auf lange binaus ben Rampf um ihr Bolfethum aufrecht balten werbe. moge bie Bermalichung in ben Stabten noch fo rafch um fich greifen, und es ift eine erfreuliche Erscheinung, bak neuerdings ein Säuflein ber tücktigften Männer burch Bort und Schrift bie Erinnerung und bas Befühl für beutiche Sprache, Sitte und Sage aufrecht ju halten beftrebt ift. - Richt gwar bie Begrengung bes germanifchen Stammes liberhaupt, aber boch bie bes beutichen insbesonbere wird endlich auch noch nach zwei anderen Seiten bin einigermaken perantert. 3m Rorben nämlich breitet fich zunächft, offenbar nicht ohne Bufammenhang mit ber angelfachfifden Auswanderung, bas banifche Bolt nach Guben ju aus; bas land ber Angeln, welches gwifchen ben Sachfen und Ilten in ber Mitte liegend, burch ienen Auszug obe geworben mar, 14) wird jest von ibnen befest, und ber jutifche Stamm, moge er nun urfprunglich ein beutscher, 15) ober boch ein ben Deutschen befonders nabe verwandter fandinavifder gemefen fein, fcheint von jest an eine entichiebener norbifde Farbung angenommen zu haben. Begen bas Enbe bes 9. Jahrbunberts ftebt bie Grenze an ber Munbung ber Golei, mo bas beutiche Goleswig und bas banifche Heidhaber bicht neben einander fteben; 16) in ber fpateren Beit aber erfolgt bier im Morben ebenfo wie an ber Oftgrenge bes Reichs mieber ein Rudichlag, nur freilich bier weniger auf gewaltfamem ale auf friedlichem Wege, namlich in Folge bes Uebergewichtes, welches anfänglich bie bobere Rultur, frater wenigstene noch ber größere Umfang Deutschlande und eben bamit feines geiftigen Lebens über bas fleinere Rachbarland behauptete. Zumal feit ber Beit, ba bie Grafen von Bolftein bas Bergogthum Schleswig erwarben (1386), noch mehr

<sup>13;</sup> Schmeller's Arbeiten über Bolf und Sprache ber 7. u. 13. Gemeinden murben bereits Bb. 1, 6. 700 angeführt, über eine andere aber gleichfalls im Rudichritte begriffene beutsche Sprachinfel unter ben Balicen giebt Aufichluß Albert Coott, Die beutichen Rolonien in Bie-mont, Stuttgart und Tubingen, 1842.

<sup>14)</sup> Beda, bist, eccl. gent. Angl. 1. c. 15. 16) Der lettere name fommt, beiläufig bemerft, in ber Form at Hmdhum guerft in bem Berichte vor, welchen der Norweger Obibere bem angelfachfifden Könige Alfred (871-901) über seine Reifen abstattete, und zwar beifit es bort, bag ber Ort auf ber Grenge ber Wenben, Gachfen und Ingeln liege, aber ben Danen gebore. Der Rame Schleswig findet fich bagegen bereits in ber Lebensbeschreibung des helligen Anstar, welche deffen Nachfolger, Ergbischof Rimbert († 888), schrieb. Bir machen auf diesen Punkt ausmerksam, well man gelegentlich der neueren Sprachftreitigkeiten von danifcher Geite bin und wieder die erbauliche Bemertung ju boren befommt, ber Rame Schleswig fei ,ein moderner, und hauptfachlich von ben Deutschen in Mobe gebracht"!

feitbem bie Reformation von Deutschland aus über Danemart fich verbreitete, macht bas beutiche Element immer enticbiebenere Fortidritte. Dag in ber neueften Beit pon banifder Seite aus gegen biefen Bang ber Dinge mit ben barteften 3mangemaßregeln reagirt wirb, ift befannt; nicht minber befannt aber auch, bag biefe Reaktion im Cante felbst allenthalben auf ben gabesten und erbitteriften Wiberstand ftoft. - Unberer Beschaffenbeit ift bagegen eine Beranberung, welche im Norboften Deutschlands fich ergiebt. Schon im Mittelalter batte fich, soweit tunftreiche Sanbhabung ber Sprache in Frage mar, ein entichiebenes Uebergewicht ber oberbeutiden über bie nieberbeutiden Dialette geltent macht, und mittelhochbeutich, nicht nieberbeutich, find uns 3. B. bie Gebichte herrn Beinriche von Belbete erhalten, wenn er biefe auch urfprünglich in nieberrheinischer Munbart gebichtet baben mag; als fpater unter Luthere gewaltigen Banten bie neuhochbeutiche Sprache ihre fefte Grundlage gewann, mar bie nieberfachfifche Bunge bereits entichieben auf bem Bege, ju einem bloken Boltebialette berabzufinten, und burch jenen gemaltigen Aufschwung ber bochbeutiden Schriftsprache murbe biefes ihr Schidfal nur um fo mehr befiegelt. Rur bie nieberlandifche Muntart batte bereits im Mittelalter etwas größere Kraft und Ausbildung gezeigt; ihr tam überdies bie politische Abtrennung ber Rieterlande vom Reiche und bas rege, erhebente leben in ben neuen Freiftaaten forbernt gu Gute; um biefelbe Beit, welche bie nieberfachfifche Sprache zu einer blogen Muntart bes gemeinen Mannes fich umgeftalten laft, erbebt fich aufolge beiber Umftanbe bie nieberlanbifche gu einer vollig felbftftanbigen Schriftsprache, und in ihren beiben Zweigen, bem bollanbifden und bem plamifchen, erlangt biefelbe fortan ihre völlig eigenthumliche Ausbilbung, vermöge beren fie in eine ebenburtige Stellung neben bem Sochbeutschen eintritt.

Richt minber erheblich find bie Beranberungen, welche ber ftanbinavifde Breig bes Gefammtvoltes erleitet. Die Reiche freilich, welche von Schweben ausgebend bie Barager im beutigen Rufland ftifteten, buften rafch ihre norbifche Rationalität ein, und ebenso blieb wie bie frühere banische (1219-1346), so auch bie fdwebifde Berricaft über Efthland (1561-1721), bann über Livland (1629 bis 1721) ohne bleibenbe Wirtungen; nur auf einigen fleinen Infeln, bann an einigen wenigen Buntten ber efthnifchen Rufte hat fich ein burftiger Ueberreft fcmebifder Bevolferung zu erhalten vermocht 17). Ilm fo tiefer griff bagegen bie fcme= bifche Berrichaft in Finnland ein, beffen Eroberung, feit etwa ber Ditte bes 12. Jahrhunderte begonnen, um bie Mitte bee 14. Jahrhunderte ale beendigt gelten tonnte, und welches burch ben vorübergebenben Befit von Ingermannland (1617 bis 1721) in unmittelbaren geographischen Bufammenhang mit ben eftblanbifchen Besitzungen getreten mar; bier wenigstens murbe fcmebifche Rationalitat und Sprache weiter ansgebreitet und fefter begrunbet, und blieb auch bann noch erhalten ale bie Proving (1743, 1809) an Rufland abgetreten merten mußte. Daß übrigens in ber neueften Beit, von ber ruffifchen Regierung fraftig unterftutt, bie finnische Nationalität ber geringeren Rlaffen energisch gegen bas ben gebilbeteren Stanben eingepflanzte fcmebifche Element reagirt, ift befannt, und es fcheint biefe Reaftion in ber That meber eine unberechtigte, noch eine hoffnungslofe genannt werben zu tonnen. Bon ben Beranberungen enblich, welche fich in ber Begrengung Schwebens gegen feine fanbinavifden Rachbarn ergaben, mag es genugen gu ermabnen, bag burch ben Frieben ju Bromfebro (1645) bie Lanbichaften Berjebalen

<sup>17)</sup> Ericopienden Bericht über biefe erstattet C. Rugwurm, in feiner trefflichen Schrift : Eibofolte, ober bie Schweden an ben Ruften Efthiands und auf Rund; Reval, 1855.

und Jamtaland, bann bie Infel Gothland, jene ein von Altere ber mit Rormegen, wie biefe mit Danemart beftrittenes Gebiet, an Schweben gelangten, und baf in Folge bes topenhagener Friedens (1660) auch bie altbanifden Lanbichaften Schonen. Salland und Bletingen, fowie bie norwegifche Lanbichaft Babus benfelben Beg giengen; alle biefe neuerworbenen Gebiete aber giengen in furgefter Frift ibrer angestammten Rationalitat verluftig. - Bas fotann ben banifden Stamm betrifft, fo ift von ben Beranberungen, welche fich in Bezug auf beffen Gubgrenge gegen Deutschland ergeben baben, icon fruber bie Rebe gemefen; bie porubergebenben Eroberungen im Wenbenlande wie in Efthland find ohne alle bleibenben Folgen geblieben, und mogen barum bier gleichfalls unbefprochen bleiben. Bon ben Eroberungen endlich, welche bie Danen nicht minder vorilbergebend in England machten, wird beffer gelegentlich biefes letteren Canbes ju hanbeln fein, und es bleibt bemnach fur bier nur bie Bemertung übrig, baf ber banifche Stamm, unvertennbar ber ichmachfte unter ben brei norbifden Bolferzweigen . nach zweien Seiten bin, namlich Deutschland sowohl ale Schweben gegenüber, in ethnographifder Beziehung nicht unbetrachtliche Ginbuge erlitten, baf er überbies, und gwar in fprachlicher fowohl wie in rechtlicher Beriebung, auch in bem unbestritten ibm verbleibenten Gebiete fo erhebliche Einwirfungen von beutider Seite aus erfabren bat, bag in bemfelben nur eine Difchnation aus beutiden und norbifden Glementen, ein Uebergangsglied zwifchen beiben erfannt werben tann, welches bei großerer Annaberung ber fandinavifden und beutiden Rationen ein forberliches Binbemittel unter benfelben abgeben, bei noch icharferer Spannung ber Begenfate unter benfelben bagegen nur amifchen beiben gerrieben werben fann 18). - Der normegifche Stamm enblich breitet fich junachft, jumal im 9-10. Jahrhunbert weit nach Weften aus. Um bas Jahr 874 begann bie Auswanderung nach ber furg guvor entbedten Infel Island, burd welche bem frecififch norbifden Beifte eine unfchatbar fefte Statte bereitet murbe; von Island aus murbe reichlich hundert Jahre fpater auch Bronland bevöllert, und felbft bie Norbtufte bes ameritanifchen Feftlandes entbedt und befucht 19). Gleichzeitig mit Island erhielten ferner bie Farber, bie Shetland-Infeln, Die Orfneys und bie Bebriben normegifche Bevollerung ; auf bem icottifden Reftlanbe fogar und in Irland murben normegifche Reiche gegrunbet, in Frantreich entstand bas Bergogthum ber Normanbie, und auch in England find neben ben Danen bin und wieber normegifche Beerscharen thatig. Das Schidfal freilich biefer verschiebenen Rolonien mar ein burchaus ungleiches. In Rorbamerita icheinen nie bleibenbe Dieberlaffungen begrundet worben gu fein, und bie gronlandifche Rolonie ift feit bem 15. Jahrhundert verschollen, und bei ber fpateren Bieberentbedung bes lanbes fpurlos verfdwunden. In Island erhalt fich bie norbifche Bevolferung, und treibt fogar bier, fo weit bie rein geiftige Rultur in Frage ift, ibre bochfte Blutbe: auch auf ben Farbern wirb, wenn auch in weit burftigerer Beife, Die Nationalitat bewahrt, und beibe Lanbe bleiben überbies auch politifc ben norbifden Reichen, Dagegen murben bie Bebriben ichon im Jahre 1266, bie Orfnepe fammt Shetland aber im Jahre 1468 an Schottland abgetreten, und ber Untergang ber norbifden nationalität mar eben bamit bereits ent-

15

<sup>18)</sup> Man vergleiche die bodft verständigen Bemerkungen des ausgezeichneten norwegischen Geschichtschreibers Munch in seiner Schrift über ben Standinavismus (von Baron Direfind-Dolenfeld unter bem Titel: Für und gegen Standinavien, Best 1. Ropenhagen, 1837, frei ins Deutsche übertragen).

<sup>19)</sup> Bgl. Bd. II, 6. 610-712.

ichieben . wenn auch . jumal auf ben letteren Infeln . noch auf lange binaus fic bie norbiide Muntart (Norse) erhalten modte, von welcher einzelne Borte noch gegenwärtig bem Boltebialefte verblieben fein follen. In Irland, fowie auf bem Schottifden Festlande Scheint von Anfang an bie norwegische Bevollerung wenig maffenbaft gemefen gu fein, und ebenfo bat bie Normantie bereits im Caufe bes 10. Jahrhunderte ihre nordifche Rationalität aufgegeben; Frangofen, nicht Rorweger find bie Rormannen, welche im Anfange bes 11. Jahrhunderts in Gutitalien ein Reich fich grunden, ober um einige Decennien frater fich ju Berren Englante machen. - Uebrigene begibt fich, mabrent biefe Beranterungen im Territorialbestante ber einzelnen ffanbinavifden Stamme fich einftellen, noch eine meis tere und nicht minder wichtige Umgestaltung, welche beren Berhaltniß ju einander betrifft. Anfanglich mar beren nationalität eine ziemlich einbeitliche gemefen, und bem entsprechent batte, wenn and nicht frei von allem Unterfciebe ber Duntarten, im gangen Rorben mefentlich eine und biefelbe Sprache gegolten; bie felbftftanbige Entwidlung aber, welche bie Reiche ber Schweben, Danen unt Norweger nehmen, laft eine einheitliche Fortbilbung ber Sprache und ber Boltsthumlichfeit überhaupt nicht gu, wirft vielmehr umgefehrt auf bie Befestigung und icharfere Ausprägung jener von Anfang an vorhandenen Unterfchiede bin. Babrent auf bem abgelegenen Island bie altebrwurbige Sprache bes Norbens, bochftens in gang untergeordneten Buntten mobificirt, fich forterbalt, mabrent auf ten Farbern ein aus Mangel miffenichaftlicher Rultur gwar etwas vertommener, aber boch immerbin noch mefentlich altnorbifder Dialett in Geltung bleibt, bilbet fich in Schweben einerseits, in Danemart andererseits je eine eigenthumliche Schriftsprache aus, que gleich ale Beichen ber bestehenben und ale Forterungemittel noch weiterer Conterung unter ben Bolfern ; Rorwegen, beffen Bolfebiglefte ber altnorbifden ober islanbifden Sprache am Rachften fteben, bat burch feine langjahrige Berbindung mit Danemart (1380-1814), wenn auch nicht feine Rationalität, fo boch feine felbftftanbige Schriftfprache eingebugt, und erft neuerbinge macht fich bas Beftreben geltent, burch Burudgreifen in bie einheimischen Munbarten eine folde nach. träglich bem lante ju ichaffen. Das Dag nationaler Ginbeit, welches fur Deutschland burd bie langjabrige politifde Bereinigung erwachien ift und in ber einbeitlichen Schriftfprache feinen Musbrud und zugleich feinen feften Balt gewonnen bat, ift bemnach im Morten in alle Beite nicht erreicht, und bat bie vorlibergebenbe Bereinigung ju einer Gefammtmonarchie bort bie einzelnen Stamme fich nur um fo grundlicher entfrembet.

Endlich auch ber englische Stamm hat im Berlaufe ber Zeiten mancherlei Bechsel burchzumachen gehabt, und zwar nach zwei wesentlich verschiebenen Richtungen bin. Was man auch von ben bei ber Eroberung Britanniens ohnehin nur in geringer Zahl betheiligten Jüten halten möge, so viel ift jedenfalls gewiß, bag bie Angeln sowohl als bie Sachsen nieberbeutschen Stammes waren, und bag bie Sprache, in welcher ihre Schriftwerte reten, ber altsächsichen und friesischen eng verwandt war 20). Die banischen Eroberungen, so tief sie ben Bestand bes eng-

<sup>29)</sup> Gin in banifchem Sobe ftebenber Englander G. Stephens, behauptet frifchung bie flandinavische Autionalität ber Angeln, bat fich aber freilld feine Beweissührung auch leidegenug gemacht. Ich fenne feinen ursprünglich in Gentlemans Mayazine von 1832 erficienenen Auflag nur in einer banifchen Bearbeitung, welche Gisli Brynjulfsson in ber Autiquarisk Tieskelft für 1832—34, E. 81 u. folg eituriden ließ, übrigaren nicht ohne fich gegen sine Ansichten bes Berfalfers vorsichtig zu verwahren, wie bies von einem so grundlichen Sprachtenner nicht anders au erwarten war

lifchen Reiches ericutterten, gewannen auf Die Nationalität und Sprache bes Boltes teinen bleibenben Ginflug 21); um fo entichiebener wirft bagegen bie Eroberung bes Cantes burch bie frangofifch geworbenen Normannen (1066), jumal in letterer Begiehung ein. Der Abel und bie Rirche, bie Gerichte und bie Schulen manbten fich ausschlieglich ber frangofifden Sprache ju ; auf bas geringere Bolt befdrantt, vermochte bie angelfachfifche Bunge weber ihren grammatifchen Bau fich unverftummelt zu erhalten, noch bes Ginbringens gablreicher frangofifcher Bortftamme fich zu erwehren. Erft fpat begannen bie frangofifden Berrn mit ben unterworfenen Englandern fich zu mifchen, und nur allmälig ichreitet biefe Berichmelgung beiber Clemente vor; burch bie Difdung und gegenseitige Durchbringung ber beiberfeitigen Ibiome aber erwächft in ber zweiten Balfte bes 13. und ber erften Balfte bes 14. Jahrhunderte Die Sprache, welche wir ale bie englische gu bezeichnen genothigt find, und burch eine Afte Ronig Ebuarde III. wird biefelbe im Jahre 1362 bereits zur Gerichtesprache erhoben 22). Immerhin ift inbeffen trot aller Difchung in ber englischen Sprache wie in ber englischen Rationalität überhaupt bas germanifche und inebefonbere nieberbeutiche Glement fo abfolut vorherrichend geblieben, baf wir bie Englander mit bemfelben Rechte ben germanifden Bolfern beigugablen haben, mit welchen wir umgefehrt bie Frangofen ober Combarben unter bie romanifchen rechnen; ber frembe Bufat bat bie altüberlieferte Boltethumlichfeit gmar mobificirt und verandert, in ihrem wefentlichen Rerne aber feineswege angegriffen. Ja es lagt fich fogar mit gutem Grunde behaupten, bag in mancher Begiehung und zumal fo weit bas Staateleben in Frage ift, bas Germanenthum gerabe in bem englischen Zweige bis jest feine vollfommenfte Entwidlung gefunden babe. -Abgeseben aber von biefer innern Umwanblung, welche beffen eigene Ratur erfabrt, ift auch noch ber weiten Ausbehnung ju gebenten, welche bas Gebiet bes englifden Stammes allmälig erreicht. In England, Schottland und Irland fammt ben bagu gehörigen fleineren Infeln muß nicht nur bie ffanbinavifche Rationalität ber englifchen vollftanbig bas Welb raumen, fontern auch bie feltische weicht Schritt por Schritt vor berfelben gurud. Geit etwas mehr ale einem balben Jahrhundert fint Die letten Ueberrefte bes tornifden Dialettes erloiden, und in Bales wie in Cumberland ift bie tymrifche Muntart im Rudgange; in Schottlant haben ichon bie Rampfe bes porigen, baben nicht minber bie wirtbicaftliden Reformen bes gegenmartigen Jahrhunderte ben gabhelifchen Stamm theile in engere Brengen gurudgewiefen, theile auch feiner felbftftanbigen Rationalitat entfrembet, und befannt ift wie furchtbar bie Irish exodus ber letten Jahre bie Reiben ber feit Jahrhunderten berabgetommenen Erfen gelichtet bat. Un allen tiefen Buntten bat aber bie englifche Sprache und Bolteart unmittelbar bie Stelle ber feltifchen eingenommen. Aber noch in ungleich weiteren Rreifen bat von England aus bas germanische Befen fich verbreitet. Beit fiber Europa binaus umfrannen bie englichen Rolonien, in fortmabrenber Ausbehnung begriffen, bie gange Welt, und überall vienen fie als fefte Stuppuntte fur bas weitere Umfichgreifen ber beimifchen Rultur und Sprache; in ben vereinigten Staaten fowohl ale ben britifd verbliebenen Befitungen in Norbamerita, im Rapland, in Auftralien find bie unermeflichen Reiche germani-

22, Dgl. Behnich, Beidichte ber englischen Sprache und Literatur von ben altesten Beiten bis gur Ginfubrung ber Buchbrudertunft. Breelau, 1853.

<sup>21)</sup> Borfage, in feinem außerst verdienstlichen Werte: Minder om de Danske og Nordmændere i England, Skotland og Irland, Korenhagen 1851, scheint biefen Einfluß benn boch zu überfchaten.

icher Zunge erwachsen ober boch im Begriffe zu erwachsen, bei beren Grfindung zwar auch hollander, Deutsche und Stanblnavier, ja selbst Franzosen und Spanier mitbetheiligt erscheinen, in benen allen aber ber englischen Nationalität ber ausschilesliche Sieg gesichert sein burthe 23). Auch in Bezug auf seine außerliche Berbreitung ift es bennach ber englische Zweig, in welchem zur Zeit bas germa-

nifde Befammtvolt feinen fraftigften Ausbrud gu erfennen bat. Babrent in ber angegebenen Beife bie Rationglitat und bie Musbreitung ber einzelnen Zweige bes germanifchen Befammtroltes fich festgestellt bat, ift gugleich, weniger gwar in ber großen Daffe bes Bolte, aber boch um fo entichiebener in ber Biffenschaft bie Ertenntnig feiner Gineartigteit, und feiner Stellung gu ben übrigen Sauptnationen ber Erbe gu flarem Bewuftfein gebieben. Auf bem fprachlichen Bebiete, welches bas Bemeinsame wie bie Begenfate ber verichiebenen Rationalitäten am Sanbgreiflichften ausgeprägt zeigt, ift jenes Bewußtfein querft erftartt. Die vergleichenbe Grammatit, wie fie, um nur zwei Ramen zu nennen, in ber einen Richtung von Jafob Grimm, in ber anbern von Frang Bopp vertreten und getragen wird, bat une zuerft bie Ctanbinavier wie bie Deutschen, Die Englander wie Die Rieberlander ale Zweige eines und beffelben Befammtvolles tennen gelehrt; fie bat bie Grundgefete aufgebedt, nach welchen fich ber Bau-feiner Sprache einheitlich regelt, und von biefem gemeinfamen Ausgangepuntte aus ebenfowohl ber Berlauf ber allmäligen Abzweigung ber vericbiebenen Dialette geschichtlich ju verfolgen, als andererfeits bie Stellung ju bestimmen gewußt, welche bem Befammtvolte innerhalb jener umfaffenberen Bolterfamilie gutommt, bie man mit wechselnbem Ramen balb ale bie fanetritifche, balb ale bie indogermanifde, indoeuropaifche, japhetibifche, iranifche ober arifde bezeichnet. Der Sprachforidung verbanten wir insbesonbere, um auf bem germanifden Boben fteben au bleiben, bie Unterscheidung eines nordgermanischen und eines subgermanischen Sauptzweiges bes Befammtvoltes, welcher lettere fich wieber in einen bochbeutichen, nieberbeutiden und oftbeutiden fpaltet, und wenn ale norbgermanifde Sprachen bie ielanbifche (fammt bem farbifchen Dialette, und in gemiffer Begiebung auch ben normegifden Boltemunbarten), Die fdmebifde und Die banifdenormegifde Schriftiprache bafteben, baben wir im friefifchen, englifden, plamifden und bollantifden, bann ben plattbeutichen Dialetten bie Zweige ber nieberbeutichen, in unferer bochbeutichen Schriftsprache aber und ben oberbeutichen Muntarten bie ber hochbeutiden Sprache ju ertennen, mabrent ber oftbeutiche ober gothische Zweig feit Jahrhunderten erlofden ift. Wenn aber auf bem fprachlichen Gebiete vorzugeweise flar hervortretenb, ift bod bie ftammliche Ginbeit und Glieberung bes Gefammtvolfes feineswegs auf biefes befdrantt; in Recht und Berfaffung, in Sitten und Gagen, in Boefie und Religion fpiegelt fich biefelbe nicht minter bedeutfam ab , und auch in biefen Bereichen bat bie neuere Biffenfchaft befanntlich bereits bie ausgiebigften Fortichritte in ber gleichen Richtung gemacht, wenn auch ber Ratur ber Sache nach bier ungleich fdwerer ju voller Rlarbeit ju gelangen, und barum bas ju erftrebenbe Biel noch in ungleich weitere Ferne gerudt ift. Dit wie manderlei Sinterniffen aber auch

<sup>23)</sup> Interesiante Ausschlüsse über ben Antheil, welchen die Deutschen an ber Kolonisation Borbamertlas genommen haben, giebt Fr. Lober, Geschichte und Busschlände ber Deutschen in Amerika. Gottingen, 1855 gweite Ausgaten. Richt miehre finterspant ist ber Bericht, welchen b. Bergebaus über die Kolonie Ratal und die subsafrikanischen Freistauten, welche die bollandischen Beers neuerdings gegründet haben, in Petermann's geographischen Mittheilungen, Jahrg. 1885. C. 273 bil 291 erstattel.

abgefeben von ben in ber Sache felbft gelegenen Schwierigfeiten ju tampfen ift. wo es fich barum banbelt unbebelligt burch irgend welche nationalen Borurtbeile und Eitelfeiten ben Beg ernfter Forfdung ju geben, moge bie einfache Thatfache beweifen, bag es bis auf ben beutigen Tag noch nicht gelungen ift, eine unbeftrittene und allgemein anertannte Begeichnung für unfer Gefammtvolt aufqufinben. Der Rame beutich, welchen 3. Grimm gewählt bat, bat jumal im Rorben ben beftigften Biberftant gefunden, und es laft fich in ber That nicht laugnen, bag berfelbe von feiner Entftebung an nur auf ben feftlanbifden 3meig bes Gefammtvolles Unwendung gefunden bat (fo auch bas Italienifche Tedesco und bas Altfrangofifche Tyois, bann bas Schwebifche und Danifche Tysk: bas englifche Dutch bezeichnet gar nur ben Dieberlanber); es lagt fich ben Brubervöltern taum zumuthen, bie urfprüngliche auf fie nicht bezügliche Benennung auf fich erftreden ju laffen, und überbies muften wir Deutiche, wenn wir biefem unferm Ramen jene weitere Ausbebnung einraumen wollten, fatt bes altererbten für uns felbft einen neuen fuchen geben. Beit weniger noch geht es aber an, mit Raff und manden anberen banifden und fcwebifden Belehrten bie Benennung gothifd ju mablen; ber Gothenname mar ju allen Beiten nur bie fvecielle Begeichnung eines einzelnen oftbeutiden Stammes, und bie gufällige Ramensabnlichfeit, nicht Gleichbeit, ber fanbinavifden Goten mit jenem Bolle berechtigt feinesmeas von norbifden Gothen neben ben Deutschen ju fprechen : mußte boch Raft, um mit feiner Terminologie nur einigermafen burdautommen, Die wirflichen Gotben ju Dofogothen ftempeln, alfo ihnen einen Ramen beilegen, ben fie als Stamm au teiner Beit geführt haben ober führen tonnten. Bollig unftatthaft ericeint auch bie bin und wieber vorgefchlagene Bezeichnung gothifchegermanifch, ba bie Bothen jederzeit nur ale ein Theil ber Bermanen, nicht ale ein biefen coordinirtes weiteres Bolf genannt werben; ebenfo bie, jumal bei ben Frangofen und Englanbern vielfach übliche Bezeichnung teutonifch, ba ale Teutonen in ber uriprunglichen Beltung bes Bortes ebenfalls nur eine einzelne Bollericaft fich begeichnet findet, in feiner fpateren Geltung aber ber Ausbrud fo viel befagt als beutich, und bemnach benfelben Ginmenbungen wie biefc lettere Benennung ausgefest bleibt. Um Richtigften fcheint es hiernach an bem bei une in Deutschland langft üblichen Germanennamen mit Schmeller feftzuhalten 24), wie fich benn auch bie neuere norwegische biftorische Schule (Repfer, Munch, Unger) hiefur ausgefprochen bat : feinem einzelnen Stamme ausschlieflich jugeborig, und bei Tacitus bereits bie norbifden Sviones neben ben Bolfericaften bes Festlanbes mit umfaffent, icheint biefe Benennung ju teinerlei gegrundeten Ginmenbungen Beranlagung ju bieten, und ihrer glaubten wir une barum auch bereite im Berlauf bes gegenwärtigen Artifels ohne Anftand bebienen, und von ihr fogar beffen Ueberfcrift entlehnen ju burfen. R. Maurer.

Gefammtftaat, f. Bunbesftaat, Union.

<sup>24)</sup> Bal. bessen ichon angesubrte akademische Abbandlung "über bie Rothmenbigkeit eines eihnographischen Gesammtnamens für bie Deutiden und ibre norbischen Stammverwandten, und über die Einsprück ber letteren gegen die Benennung Germanen".

## Gefandte, Gefandtschafterecht.

- 1. Befdichtliche Ginleitung. Beutige Bereutung ber Inftitution.
- 11. Afripes und paffines Gefanbtichafterecht.
- III. Rlaffen und Rangverhaltniffe ber biploma-
- IV. Rechtliche Stellung berfelben. Brivilegien, Geremonialrechte.
- V. Beginn ber biplomatifden Cenbung.
- VI. Wefdaftefreis.
- VII Beenbigung ber biplomatifden Genbung.

I. Unter einem Gefanbten (legatus, ministre public, envoyé, agent politique ou diplomatique, agent de relations exterieures) versteht man im Allgemeinen einen Staatebeamten, welcher bon feinem Souveran ju Staateverhandlungen mit einem anteren Staate, b. b. gur Betreibung biplomatifcher Befchafte (Art. Diplomatie) bevollmächtigt ift und ju bem Bebufe regular in bem fremben Lanbe zeitweilig verweilt. Schon bie alte Welt hatte ihre biplomatifchen Berbindungen, wenn auch noch teine bauernben und regelmäßigen, fonbern nur porfibergebenbe. Geit ben alteften Reiten verhandelten bie Bolfer und ihre Souverane burd, abgefanbte Staatsmanner und Rebefundige (πρεσβεισ, legati, oratores) über gegenseitige Staateintereffen. Schon ber ieraelitifche Ronig Salomo ortnete Befanbichaften an frembe Ronige ab unt empfieng folde, Gbenfo hatten bie alten Egyptier, Berfer und Griechen ihre Befantten. Als Mieranter von Macebonien von feinen großen Kriegezugen nach Babbion gurudtebrte, empfing er bort Befanbte von faft allen Theilen ber bamale befannten Welt. Befonders umfangreich mar aber ber gefanbicaftliche Bertehr bes Romerreiche gu Beiten ber Republif wie gu Beiten ber Raifer. Much befonbere Rechte murben bereits im Alterthum ben Gefandten beigelegt; boch blieben biefelben in jenen Beiten noch ziemlich unbeftimmt, bezogen fich im Allgemeinen nur auf eine gemiffe perfonliche Unverletlichteit ber Befandten und find eben nur bie erften ichmaden Anfange ber febr umfangreichen und tomplicirten Brivilegien ber Befantten auf mobernem Bolferrecht. Erft als mit bem Ausgange bes Mittelalters es im driftlichen Europa mehr und mehr allgemeine Sitte mart, baf jeber Staat bauernt einen biplomatifchen Bertreter, einen fog, ftebenben Befantten, eine ftebenbe Befantticaft in fremten Staaten unterbielt und wiederum von biefen empfing, und namentlich unter bem Ginfluffe ber Bapfte, welche für ihre Legaten und Runtien an fürftlichen Bofen, auf Rirchenversammlungen und auf Ronareffen balb gang eminente Rechte in Anfpruch nahmen, welche bann auch bon ben weltlichen Befandten verlangt und erlangt wurden, entwidelte fich jenes moberne Shitem gefanbicaftlicher Rechte ober bas fog. Befanbticafterecht.

Zwar unterhielten die Päpste bereits im frühen Mittelalter am tonstantinopolitantischen und frantischen Dofe bleibende Apotrisiarier ober Responsales und etwas später beständige Legaten in Deutschland, Frantreich und England. Auch sienz bereits Ludwig XI. von Frantreich (1461—1483) an, stehende Gesandtschaften an den Hösen von England und Burgund zu unterhalten, und dieserwiederten dies Auch ward Raimund von Beccarie (Waron von Froquevoux) im Jahre 1565 von Karl IX. von Frantreich an König Philipp II. von Spanien dauernd als Botischafter zeschieft. Aber andere weltsiche Fürsten ahmten dieserst sehn auch allerdings schon im 16. Jahrhundert mit der Entsaltung der neueren Geschwichsit und zugleich mit den sehnen Derren das System der stehenden Derren das Schlem der stehenden Derren das Schen der sieden der scholatung eines guten Bwed gegenseitiger Beaussichtigung, sowie zur dauernden Erbaltung eines guten Bernehmens, endlich zur Förderung

internationaler Intereffen fich mehr und mehr entwidelte. Erft im 17. Jahrhunbert werben bie ftebenten Gefantifchaften an allen europäischen Bofen, wenigstens ben grokeren, jur Regel, besondere feitbem Lubmig XIII, pon Franfreich und lein großer Minifter Richelieu ftanbige Befandten an allen wichtigeren Bofen unterhielten und Lubwig XIV., namentlich burch feinen Minifter Dagarin, tiefes Shftem jur Bollenbung brachte, freilich weniger in ber humanen Abficht, baburch eine Inftitution gur Forberung bes rechtlichen Lebens unter freien Staaten gu ichaffen, ale vielmehr mit ber egoiftifchen Tenbeng, baburch ben politifchen Ginfluß Frantreichs maglos ju fteigern, bie perfonliche Bolitif ber frangofifden Dachthaber burch ein über alle frembe Sofe fünftlich ausgefpanntes Det von Rundicaft, von Spionage, von Intrique und Luge ju forbern und gur berrichenben gu machen und möglichft bie politifche Gelbftftanbigfeit ber übrigen Staaten gu breden ober boch im frangofischen Intereffe ju beschranten. Und nicht blos jur Abwehr und Bertheibigung, fondern nach Daggabe ber bamale überhaupt noch fehr unvolltommenen politischen Buftanbe in Europa und insbesonbere gemäß ben bamaligen franthaften Theorien über Bolitit und volitifches Berhalten, folgten bie übrigen europaifden Fürften biefem frangbiiden Beifpiel im Guten wie im Bofen getreulich nach, fo bag gerabe bie ftebenben Befanbtichaften jene Berrichaft einer rein perfonlichen Fürftenpolitit zu absolutiftifden und begemonifden 3meden nicht wenig unterftuten und ber Bolitit und inebefonbere ber Diplomatie bee 17. und auch noch bes 18. Jahrhunderte jenen verrufenen Charafter aufpragten , ber erft im 19. Jahrhundert mehr gur Geite gelegt worben ift.

Aber bie ftebenben Befanbtichaften bienten boch teineswegs einzig und allein jur Unterftutung und Ausbreitung biefer ichlechten Bolitit, fonbern es ift vielmehr ihrer regularen und organischen Thatigfeit mefentlich zu verbanten, baf bie europaifchen Staaten und fraterbin auch bie ameritanischen in eine naturgemage, auf ber Bafis ber Freiheit und Gleichbeit b. i. Souveranetat ber Staaten rubenbe Bechfelverbindung traten, ein fog. Staatenibftem bilbeten, unter bem Ginfluffe fortidreitenber Bilbung, milberer Sitten, eines gefteigerten Rechtsgefühls und ber Aufrichtung einer freien rechtlichen Ordnung im inneren Staatsleben jebes Boltes, ibre unter einander verfchiebenen und allerbinge nicht felten fich freugenben Intereffen, Berhaltniffe und Rechte gegenseitig mehr und mehr anerfennen und achten lernten und ihr gegenseitiges Berhalten weniger nach bem egriftifchen Intereffe ale nach ben Grunbfagen bee Rechte und ber Gittlich. feit , nach Bolferrecht ju bestimmen fich gewöhnten. Die heutige Pragis bes Bolterrechts, bie freilich noch feine volltommene ift, aber benn boch gegenüber ben Buftanten fruberer Zeiten ale ein febr bebeutenber Fortichritt bezeichnet merben niug, ift in gar mancher Begiehung als ein Brobutt ber ftebenben Befanbticaften anzuseben.

Freilich sind zu allen Zeiten gar viele und oft die wichtigsten internationalen Berhältniffe mit Umgehung ber stehenden Gesandtschaften burch besondere Unterhändler, sowie auf angerordentlichen Gesandtenkongrefsen verhandelt und zu Stande gebracht. Ich will hier nur ein berühntes Beispiel erwähnen. Dugo Grotius, der gefeierte Bater der Theorie des Böllerrechts, den Orenftierna zum großen Berdruß des Kardinals Richelien zwölf Jahre als schwedischen Gesandten am französischen Dose beließ, mußte sich bei seiner prattischen Ungelentigteit nicht selten die wichtigsten Dinge von einem Separatunterhandter aus den Handen eriffen lassen. Namentlich gift dies aber von der Gegenwart, in welcher die meisten wichtigen Verträge unter Staaten nicht durch die stehenden Ge-

fanbten, fenbern burch befonbere Bevollmächtigte, bie baufig nicht einmal ale eigentliche Befandte darafterifirt find, eingeleitet und abgefchloffen werben : taum bak mon jenen bie Ehre ber Erfüllung gemiffer Formalitaten ober allenfalls einer gemiffen, wenn auch nur untergeordneten Mitmirfung gestattet. Es geschieht biefe Burudftellung furmahr nicht blos aus bem Grunbe, weil bie jetigen internationalen Berbindungen in Bezug auf Sanbel und Schifffgbrt, in Bezug auf Bolle, Boften, Telegraphen, Gifenbahnen u. f. w. wirflich fo ungemein fdwierig und verwidelt find und ber Rreis ber gur vollfommenen Beberrichung berfelben nothwendigen Renntniffe fo umfangreich ift, baf felten ein einzelner Diplomat im Stante mare, in befriedigenter Beife über alle gleichmakig zu verbandeln und abjufdliefen, fonbern weil, wie es icheint, überhaupt bas Inftitut ber ftebenben Befanbtichaften an feiner Bebeutung und Burbe verloren bat. Der glangenbe Rimbus, ber fie fonft umgab, ber grokartige Bomp, mit welchem fie auftraten, ift meift verschwunden, indem felten Gefandte erften Ranges an ben Bofen unterbalten werben. Die bobe und reiche Ariftofratie fucht immer feltener Gefanbt-Schafteftellungen und auch die eminenten geiftigen Berfonlichfeiten unter ben Befanbten werben immer feltener. Muf ber anbern Geite ift bafur allerbinge ber Befcaftegang einfacher und beffer, find bie fonft oft übermäßigen Musgaben eingefdrantt und geboren namentlich bie ebemals fo baufigen und argerlichen Rangund Ceremoniellstreitigfeiten gu ben Geltenheiten. Aber bie Befanbten genießen auch nicht mehr bie Bebeutung und Burbe fruberer Zeiten. Recht auffällig zeigte fich bies in neueften Beiten burch bie mag- und rudfichtelofe Ausübung ber plotlichen Abberufung ber Gefandten felbft bei giemlich unbebeutenben Streitigfeiten unter ben Staaten, mabrent man ehemals barin viel belifater mar. Bor allem hat aber bas Inftitut burch bie ungemein vermehrten Rommunitationsmittel (Gifenbahnen und Telegraphen, Dampfichiffe) und bie baburch verringerten Entfernungen ber Staaten von einander, fowie burch bie Ginfluffe ber politifchen Breffe, namentlich ber Beitungen, welche mit Blipesichnelle politifche Radrichten aller Art verbreiten und erortern, an feiner bebeutfamen Stellung viel eingebuft. Die Befanbten fint feit einigen Decennien nicht mehr wie fonft bie Sauptorgane, burch welche bie Regierungen bie Berhaltniffe anberer Staaten tennen lernen, und fie icheinen auch nicht mehr in bem vollen Dafe mie fonft bagu bestimmt, bie Courtoifie und bie feineren Formen bes fürftlichen Familienvertebres ju reprafentiren, ja fie find baufig nicht viel mehr als politifche Mgenten und Briefbefteller, und ibre Gelbftftanbigfeit und Autoritat hat fcmer barunter gelitten, bag ber Telegraph ihnen Belegenbeit giebt, jebe Stunde megen ber geringften Rleinigfeit ju Baufe angufragen und bie allerspeciellften Befehle au empfangen.

II. Das Recht, Gesanbte zu senden (sog. attives Gesandtichgiterecht) hat jeder Souverän, sowie gewisse volltische Bunde von souveränen Staaten, wie ber beutsche Bund, endlich die Bundesstaaten (Schweiz, Rordmertsa). Den Republiken steht das Recht so gut zu, wie dem Monarchien. Das Schut verhältniß, sowie der Lehensnerus sind an sich keine Hindernisse zur Ausübung. Die halbsaubt and Staaten der Gegenwart haben aber nur ein sehr modisciertes Gesandtschaftsrecht, während zu Zeiten des deutschen Reiches die ehemaligen deutschen Reichsstände und zwar sowohl die Kandesberren als wesentlich auch die freien Reichsstäde, obgleich sie damals auch nur halbsouverän waren, es vollkommen üben dursten und ihnen gegenüber die europäischen Mächte nur Streit wegen des Ranges solcher der deutschen Gesandten erhoben; doch wurden nach Bölkerrecht im 18. Jahr-hundert unzweiselhaft den Rursturften die Gerechtsame der Könige in dieser Vezie-

hung jugebilligt. Die einzelnen Staaten ber norbameritanifchen Union baben nach ihrer jegigen Bunbesatte bas Recht nicht mehr, wohl aber bie einzelnen Schweigertantone, foweit ibre Berbaltniffe nicht von ber Centralgewalt ber Gibgenoffen-Schaft abbangig fint, entlich unbegrengt bie einzelnen beutschen Bunbesftaaten. Bormals gab es auch State und Rorporationen unter lanbesberrlicher Bemalt. welche bennoch in gewiffen Angelegenheiten, g. B. in Rriege- und Sanbelsfachen, Befanbte ichidten. Ramentlich ift bie Sanfa zu ermabnen. Auch fann beutigestage bas Recht von bem Couveran noch Bicetonigen und Gouverneuren ausbrudlich eingeraumt werben, ift aber bann boch febr beichrantt. Much ufurpatorifchen Souveranen raumt man jest bas Recht meift fofort ein, inbem ber bloge Befitftanb bes Souverans als genugenbe Bafis für bas Gefanbtichafterecht angefeben wirb. Richtebestoweniger bat man aber bieber in ber Braris vielfach auch einem verbrangten Souveran, fo lange nur beffen Biebereinfegung noch für möglich und mabriceinlich gilt, jenes Recht in einem meift etwas unbeftimmten Grabe ber Ausubung, jugeftanben, foweit es nur bie mit bem Urfupator bereite eingegangenen Berhaltniffe geftatten, alfo vorzüglich von Seiten berjenigen Staaten, welche jenen Ujurpator noch nicht anerfennen. Gofern bei bem aftiven Befandtichafterechte einer Berfon ein politifches Bebenfen obmaltet ober ber Ausübung beffelben politifche Sinberniffe ober Bebentlichfeiten (auf ber einen ober auf beiberlei Seiten) entgegenfteben, wird bisweilen ein blofer Agent, ohne formlichen öffentlichen gefandtichaftlichen Charafter gefenbet; fo ehebem am papftlichen Bofe bie Charges d'affaires secrets mancher protestantifden Fürften ; fo auch jumeilen bie Abgeordneten ehemaliger beuticher Lanbftanbe auf Rongreffen und an Sofen, bie Agenten mancher Bringen von Geblut, Kronpratenbenten, bethronifirter Regenten (bes fog. "auswärtigen Franfreichs" in ber erften frangofifchen Revolution), Titulartonige u. f. w. Endlich ift bier bie Irregularität zu notiren, bag ber jest weber fouverane noch halbfouverane bodmeifter bes Johanniterorbens am taiferlichen Bofe ju Bien noch einen Gefantten (meift zweiten Ranges) unterhalt, ba er fruber als Souveran von Malta bie Gerechtsame ber Ronige in Bezug auf bas Befanbtichafterecht batte. -

Das Ramliche gilt im Gangen auch bon bem Recht ber Unnahme frember Befandten (paffives Befandtichafterecht). Der beutiche Bund als folder übt nur letteres aus, nicht bas aftive Befanbicafterecht, obwohl er an fich bagu befugt

ift ; bie einzelnen beutichen Bunbesftaaten üben beibes vollftanbig aus.

Die Bflicht gur Unnahme frember Befantten, wenn nur ber fenbenbe Staat an sich zur Sendung für berechtigt angeseben wird, ist so tief in der internationalen Gitte begrunbet und ift jugleich beren Anertennung fo nothwendig für einen gefunden Bertehr unter ben Staaten, bag man fie ale eine Rechtspflicht betrachten barf und nicht wie bies allerbings meift geschiebt, als eine blofe Frage bes Intereffes bezeichnen tann. Auch ift baffir bie mirfliche Braris. Dan barf gegenüber biefer rechtlichen Bflicht bem befonberen Staate nur bie rechtliche Befugnig einraumen, gegen bie bestimmte Berfon bes Befanbten Ausstellungen gu machen, mas benn auch häufig genug in ber biplomatifden Bragis vorgetommen ift. Es ift befibalb überall üblich, bie Abficht, einen Gefandten ober (fratt bes bisberigen) einen anbern an einen Dof ju ichiden, mit Bezeichnung ber Berfon vorher zu eröffnen. Uebrigens begrunden an fich weber Beburt, noch Rang, noch felbft Befchlecht ein Binberniß fur bie Ernennung, nur bag bie meiften Befanbtichaftspoften fattifch mit Ebelleuten befest find und bag Frauen bochft felten in biplomatifchen Dienften verwendet fint; ein Sauptbeifpiel und vielleicht bas einzige

wirkliche ist die Sendung ber Marschallin be Gnebriant, welche 1646 franzüfliche ambassadrice extraordinaire bei bem König Watislaw IV. von Polen war; ber berühmte französische Unterhändler Chevalier d'Eon de Beaumont (gest. 21. Mai 1808) wurde fälschlich für ein Franenzimmer gehalten. Die Gräfin Königsmark war blos eine versührerische Botin, feine Gesandtin Augusts an Karl XII.

Dagegen ift natürlich fein Staat schultig, Gefantte, beren Bollmachten mit ben Richten und ber Berfasiung bes eigenen Landes in Wiberspruch stehen, anzuschnen, 3. B. papfiliche Legaten ober Runtion mit ben ihnen nach ben Krichengesetz, 10. Den felbst zustehenben ober ausbrücklich ertheilten, ezorbitanten Bollmachten, beren Ausübung mit ber Souveränetät ober mit ber tirchlichen Berfassung bes besendeten Staats lollibirt, zuzulassen; 28 kann vielmehr hier, wie 3. B. bie Jungst in Frankreich geschab, bie Auflegung einer beschränkten

Bollmacht verlangt werben.

III. Es giekt sehr verschiedene Arten und Klaffen ber Gesanden. Der Unterschied von fiehenden und vorübergehenden erhellt bereits aus dem Obigen; zu den letteren gehoren auch die einstweiligen oder Interims gefandten (ad interim), welche in Ermangelung oder in Abwesenheit eines eigentlichen Gesandten zeitweilig sungiren. Sodann unterschiedet man Geschäfts-Gesandten Genistens eigeociateurs) von bloßen Ceremoniell-Gesandten Ehrengesandten, Familienzes negociateurs) von bloßen Ceremoniell-Gesandten (Ehrengesandten, Familienzesandten, de eerschonie), welche letzeren namentlich zu Krönungen, Familiensessen d'etiquette, de eerschonie), welche letzeren namentlich zu Krönungen, Familiensessen der Gouveräne, zu Beglückwünschungen (Kondolin) det Errettung bes Souveräns aus Gesandt werden und wohin auch zum Theil die Ambasadeurs d'excuse, zur Entschuldung wegen eines erregten Mißsallens, gehören, sowie auch die ehemals an den Papst von den fatholischen Mächten bet der Tyronbesteigung des Souveräns abgeschicken Obediense Gesandten (legationes obedientiae), neuerlich statt der anflößigen "Obedienz" weist Koverenz-Gesandte (ambassadeurs de reverenz-Gesandte

Die Dacht, welche einem Gefandten für ben ihm übertragenen Geschäftstreis in ber offenen Bollmacht eingeräumt ift, sann entweder eingeschränkt fein, oder uneingeschränkt; im letteren Balle ift er sog. Plenipotentialre cylena potestate munitus), eine gesaubtschaftliche Stellung, auf die man sonst ganz eminenten Berth legte; berühmt ist die unbedingte Bollmacht, welche ber König Henri IV. seinem Bräsibenten Jeannin 1607 nach dem Haag mitgab; auch ber Kardinal Mazarin als französischer Gesandter zu dem pprenäsichen Friedenstongreß, erhielt den Charafter Plenipotentiarius, ebenso ber schwedischen Freiherr von Lilienroth, auf dem Ryswider Friedenstongreß. Zett ist dies aber meist ein bloger Titel, indem besonders Gesandte woelten Kanaces als ministres

plenipotentiaires bezeichnet werben.

Namentlich werben aber verschiebene Rangflassen ber biplomatischen Agenten unterschieben, nach bem Umfang ihrer internationalen Privilegien und nach bem Grabe bes ihnen gebührenben Ceremoniells. Zuvörberst hatten sonst bie außerordentlichen Geschubeten, d. h. solche, welche zu besonderen, außerordentlichen Gelegenheiten und Zwecken vorübergehend geschieft wurden, den Borzug vor den ordentlichen, d. h. stehenden vorübergehend geschieft wurden, den Borzug vor den ordentlichen, d. h. stehenden berselben Rangtlasse; aber einmal muß man nach dem Sinne des weiter unten zu erwähnenden Wiener Rangreglements annehmen, daß bies nur noch gilt in Bezug auf Gesaubte berselben Macht; und sodann ist jett der Bessat ausgerordentliche meist ein bloßer Titel für Gesaubte (auch für stehende) zweiten Ranges, welche technisch gewöhnlich außerordentliche Gesaubte und bevoll-

machtigte Minifter (besonders nach englischem Borgang) genannt zu werben

pflegen.

Bis jum Ausgang bes 15. Jahrhunderte gab es nur Gine Art von weltlichen Befandten (Botichafter, Abgefandte, ambassadeur, legatus, orator genannt) neben ben papftlichen Legaten und Runtien. Es umtleibete fie alle ein hober Rimbus; fie hatten ben vollen Reprafentativcharatter, fo baf fie alfo vorzugemeife bie Berfon, bie perfonliche (taiferliche, tonigliche, papftliche, turfürftliche u. f. m.) Dignitat und nicht blos ben Willen (ben Staatswillen) ihres Souverans ale reprafentirent angesehen murben und im Bangen beffen Chren im Ceremoniell beanfprichten und regular erbielten. 3br Auftreten mar foftfpielig, über ihr Ceremoniell berrichten viele Streitigeiten. Bis Ditte bes 16. Jahrhunderis traten nun neben biefen Botichaftern nur noch fog. Agentes, Agenten, ale biplomatifche Unterhanbler auf, ohne alle Ceremonialrechte und mit febr unbestimmter Exemtion von ber fremben Staatsgewalt : fie murben gefandt in unwichtigeren Dingen, Die bie Untoften einer Ambaffade nicht werth waren ober wenn man fonft lettere nicht ichiden wollte ober fonnte; fie murben auch namentlich jum Spioniren an ben Bofen gebraucht, mas ihnen wegen ihres unscheinbaren Charaftere am besten möglich mar; fie hatten feinen öffentlichen Charafter, betamen feine litteras credentiales, fonbern nur commendatitias bon ihrer Regierung; auch 3 uben murben bagu ernannt, g. B. von Spanien gu Ronftantinopel.

Die Agenten find ficherlich bie erften ftebenben biplomatifchen Bertreter gemejen. Aber im 16. Jahrhundert murben auch allmälig bie Ambaffaben ftebend; fie hießen legationes assiduae ober ambassades ordinaires et accompagnées d'une résidence perpetuelle; auch ber Ausbrud ambassadeur resident ichlieft fich an. Dan betrachtete im 16. und 17. Jahrhundert biefe ftebenten Befanbtichaften noch häufig ale etwas Mergerliches, ale ein Wertzeug ber llebermadung und bes Spionirens und felbft Sugo Grotius in feinem Berte (II, 18 §. 3) von 1625 polemifirt noch bagegen : im Alterthum babe man fo etwas nicht gefannt und es fei boch gut gegangen. Tropbem entwidelte fich bas Inftitut ber ftebenben Befanbtichaften ichnell weiter. Die Ambaffabeure binterließen bei ihrer Abreife häufig Stellvertreter, bie Unfange mobi ben Titel Agenten, fpater aber Refibenten führten und bies gab Beranlaffung gur Entftehung einer neuen Rlaffe von biplomatifden Bertretern, bon ben eigentlichen Refibenten am Ente bes 16. Jahrhunterte, anfange vereinzelt an wenigen Gofen und auch ba mit vielen Unterbrechungen. Etwa feit bem Jahre 1600, mie Bicquefort (I. 5) bezeugt, verftand man unter "Refibent" einen Minifter (Gefanbten), welcher nicht eigentlich ben Reprafentatiocharafter erften Grabes (wie ber Ambaffabeur) bat, aber einen offentlichen Charafter behauptet, freilich mit unbeftimmtem Rang und Recht, jebenfalls aber über ben blogen Agenten ftebenb.

Im 17. Jahrhundert fühlte man aber das Bedürfniß, neben den eigentlich en Eeremonialgesandten (ambassadeurs) eine Klasse von Gesandten zu haben,
welche zwar nicht den hohen und vollen Repräsentatiocharatter der Botschafter hatten und darum weder alle deren Kosen verursachten noch deren Kangstreitigkeiten
herbeiführten, aber doch eben mit einem höheren Eeremoniell bekleidet waren als
die bloßen Residenten. Es sind das die sog. Gentilhommes envoys, abgeordnete Gelleute, denen ansangs an den Hösen ein ziemlich willksirliches Geremoniel,
hald gleich den Botschaftern, dalt gleich den Residenten zu Theil wart. Aber gegen
Ende des 17. Jahrhunderts war die Reigung vorhanden, sie mit den Residenten
als gleich und zugleich mit diesen als eine zweite Gesandtenklasse zu betrachten.

Man unterfoied envoyé extraordinaire pon bem envoyé ordinaire ou Resident, indem letterer ale ftebenber Befandter fungirte. Go mar bie Brarie bis ju Unfang bee 18. Jahrbunderte ju Rom und an ben meiften Bofen. Dur am frangofifchen und Biener Sofe, obgleich noch in ber Mitte bee 17. Jahrhunberts ber faiferliche Refibent ju Baris ben ichwebischen, banifchen ic. Envoyes vorging, unterschieb man balb barauf bestimmt zwischen Envoye und Refibent, fo baf iener jur 2. und biefer jur 3. Rlaffe von Gefanbten geboren follte, und eine ruffifche Refolution von 1750 ftellte gleichfalls bie Refibenten niedriger, fo baf wirklich im 18. Jahrhundert ber Residententitel, ba befonders meift nur noch von fleineren Staaten und an fleinere Staaten Refibenten gefdidt, bagu felten noch Evelleute, ja baufig, befonbere an Banbeleplaten Juben bagu ernannt murben, entschieben berunter tam. Benebig jeboch, welches bis ju feinem Untergange nur awifden Ambassadeurs und Refibenten unterscheiben wollte, verlangte fur feine Refirenten ftete bie ausgezeichnete Behandlung, welche man im 18. Jahrhundert ben Envoyés gemahrte. - Der Envoyé wie auch ber Botichafter erhielt haufig ben Titel plenipotentiaire, um ibn auszuzeichnen. Der blos als Plenipotentiaire Titulirte pratenbirte balb ben Rang ber Ambassadeurs, balb ber Envoyés, balb wollte er ju einer Mittelflaffe gwijchen beiben geboren, bis im 18. Jahrhundert allmälig (in Frantreich feit 1738, in Wien feit 1740) festftant, bag ein Plenipotentiaire ober Ministre plénipotentiaire ju ben Befanten zweiter Rlaffe, alfo au ben Envoyés gebore. Auch rechnete man manche blos als Minifter (ohne ben Beifat plenipotentiaire) charafterifirte Befanbte ju biefer 2. Rlaffe, g. B. bie bei ber beutiden Reichsversammlung accrebitirten Minifter von England, Frantreich u. f. w., ba man, namentlich fruh in Rugland, folde Minifter (ohne Charafter wie man fagte) fonft regular jur britten Rlaffe ftellte. Ferner murben ber 2. Rlaffe beigegablt bie papftlichen Internuntien; fobann ber öfterreichische Internuntius zu Ronftantinopel (feit Leopold I. 1678), ber, anfange mit einem giemlich unbestimmten Range borthin von bem romifch-beutschen Raifer geschickt murbe, weil feit ber Alliang Solimans bes Groken mit Frankreich ber frangofifde Botidafter ju Ronftantinopel por allen anderen ben Borrang baben follte. Der Raifer erfannte bies nicht an ; aber es gab gulett feinen anbern Ausweg. als jene Bestellung eines Internuntius. Uebrigens fandte auch Bolen bann und wann Internuntien an die Pforte. Endlich geborten ju biefer zweiten Rlaffe auch bie bon ben Sanfeftabten öfters in fruberen Zeiten an bie Frangofen und Sollanber geschidten Gefanbten mit bem Ramen Deputati Legati, Ambassadeurs deputés, fowie bie im 17. Jahrhundert von Solland und anderwarts gebrauchten Deputati extraordinarii. Früher murben auch nicht felten bie Runtien bes Bapftes blos jur 2. Rlaffe gerechnet. Dagegen hatte ben Rang eines Ambaffabeur ber Bail o (Balio, rector, fonft auch Podesta genannt), welchen Benedig (bis 1797) gu Ronftantinopel unterhielt; übrigens verftanden bie Turten unter bem Ramen Bailo lange Beit jeben fremben Befanbten und jest noch nennen fie bie Ronfuln baufig fo, mabrent bie Befandten auf turtifch Elchi beifen.

Wie die Gesandten erster Klasse (Ambassadeurs, Botschafter, Legaten, Runtien), so sind auch diese der zweiten Klasse bei dem Souveran selbst (und nicht blos beim auswärtigen Minister) durch ein förmliches Beglaubigungsschreiben ihres Souverans selbst beglaubigt und wenn ihnen auch nicht der volle Repräsentativcharalter zusteht, so genießen sie doch im Ganzen ein Teremoniell, welches sich dem der Gesandten erster Klasse wenigstens annahert, namentlich an kleinen Höfen.

Rach Musbilbung biefer zweiten Rlaffe geborten bie Refibenten überall gu

## Gefandte, Gefandtichaftsrecht.

ben Gefanbten britter Rlaffe; ebenfo bie blogen Minifter (ohne Charatter) Do fcon 1750 Rugland erflart hatte, fimple Minifter und Refibenten mufften the N Rreditiv bem Minifter übergeben. Daffelbe mufte auch von ben Minifter-Refibenten gelten, obgleich man bie fo tomplicirt titulirten Unterhandler an manden Bofen ben bloken Refibenten icon im porigen Jahrbunbert porgog, boch ohne fie ju einer befonderen Rlaffe ju machen. Dabin gebort ferner ber fog. Ministre charge d'affaires, ein zuerft von Schweben gebrauchter Titel. Ebenfo bie bloken Charges d'affaires. Beidaftetrager ohne meiteren Beifat. Lettere waren und find auch jest regular nur mit einem Schreiben an ben Minifter ber Auswärtigen verfeben, und wenn ties auch bei ten beffer titulirten Diplomaten biefer Rlaffe (Refibenten, Miniftern ac.) fruber nicht immer ber Fall mar, fontern fle auch birett bei bem Souveran beglanbigt waren, namentlich noch im borigen Sahrhundert, fo mußte boch bies nicht geschehen und manche Sofe verweigerten fogar bie birette Beglaubigung bei bem Souveran allen biefen gefanbtichaftlichen Berfonen. Freilich mar mancherlei zweifelhaft, wie in tiefer Begiebung fo noch in vielen anderen Theilen bes Befandtichafterechte, fowohl in ber Theorie ale in ber Braris. Uebrigens find mit ben gemannten fimplen Charges d'affaires nicht gu vermechfeln bie fog. Cardinaux charges d'affaires bes romifchen Raifere, bes Ronigs von Spanien. Da nämlich bie Rarbinale ben Rang vor ben Botichaftern forberten, fo nahmen fie, wenn ihnen eine Miffion bei bem Bapfte von Couveranen übertragen mar, nicht ben Titel Botichafter, fonbern jenen gang fimplen und allgemeinen an, nm nicht burch bie Gleichheit bes Titels mit ben Botichaftern in Befahr zu tommen, mit biefen gleichgeftellt gu werben.

Bon Seiten ber acht signirenden Mächte suchte man auf dem Biener Kongresse burch bas sog, biplomatische Kangreglement vom 19. März 1815 manche Kontroversen des Gesandtschaftsechts zu beseitigen. Dasselbe unterscheiderte Klassen der Gesandten, so daß zur ersten die Ambassabeurs, Bochschafter, Legaten, Runtien, zur zweiten die envoyés, ministres ou autres accredités auprès des souverains, und zur britten bie charges d'affaires auprès des

ministres chargés d'affaires étrangères geboren follten.

Es tonnte barnach einmal icheinen, bag Envoyes, einfache Minifter (nicht plenipotentiaires) und felbft auch Residenten und Minifter-Residenten (ou autres accredités), falls fie nur, wie thunlich und zeitweilig ublich, bei ber Berfon bes Souverans felbft beglaubigt maren, gur zweiten Rlaffe gleichmäßig gehörten: mas bann auch ichon bas Auftreten ber Refibenten zc. fehr toftfpielig gemacht hatte. Cobann ichien es, bag man willfurlich biefen Refibenten, Minifterrefibenten, simplen Miniftern ben Charafter ber britten Rlaffe geben tonnte baburch, bag man fie blos beim auswärtigen Minifter anftollte, mas ja fruber auch möglich, ja an manchen Gofen nothwendig war ; etwas mas biefe biplomatifchen Berfonen in eine gemiffe zweideutige und prefare Stellung bringen mufite, ba fie balb jur 2., balb jur 3. Rlaffe gablen tonnten, Rurg biefe und abnliche Ermagungen beftimmten bie fünf Grofmachte auf bem Machener Rongreffe am 21. Rovember 1818 feftaufeten, bag bie Dinifter = Refibenten (Ministres residens) eine Mitteltlaffe amifden ber 2. und 3. Rlaffe bes Biener Reglemente bilben follten, fo bag alfo nun vier Rlaffen von Befanbten eriftiren. Das Brotofoll fpricht mortlich nur von ben Ministerresibenten. Doch tonnte man wegen ber bie 1818 fast vollig gleichen Stellung berfelben an ben meiften Bofen mit ben Refibenten, mit ben (blogen) Miniftern und Ministres charges d'affaires, welche letteren Bielfeld mit ben Ministerrefibenten fogar jur zweiten Rlaffe gablte, verfucht fein, auch biefen letteren brei titulirten Gesandten ben Plat in der neuen (Machener) britten Klasse guzubilligen. Manche thun bies wirklich. Die Praxis ift nicht bekannt, besonders da der Titel Restbent jett höchst setten, wenn auch nicht gang außer Uebung ift, indem 3. B. Breußen seinen Bertreter bei der Stadt Franksung u. M. so nennt und bis 1846 preußische und öfterreichische Restbenten zu Krakau sungirten. Der Titel Ministre oder Ministre chares d'affaires ift iebt noch feltener.

Ferner bestimmt das Wiener Reglement, baß nur bie erste Gesandentlasse ben sog. Repräsentatiocharafter (im strengten Sinne nämlich) habe, sodann baß ber Titel "außerorbentlich" teinen Anspruch auf höhern Rang gebe, serner daß in jeder Rlasse die Gesandten an demselben hose einzig nach dem Datum der amtlichen Anmeldung ihrer Antunft rangiven, da stüber hierüber der Rang des sendenden Socweräns entschied, was zu unsäglichen Streitigkeiten sinder. Doch wil das Reglement teine Renerung in Bezug auf die Repräsentanten des Parstes zur Folge haben. Insbesonder sollen auch die Reziehungen der Germandischaft oder der Familienbande zwischen den hößen, sowie volitische Bündnisse, keinen höhern Rang den diesenschied, wird unter den Winssten der Berträgen, melche das Alternat (Wechsel) zulassen, wird unter den Winsstern das 2008 die Ordnung entscheiden, weich den Unterzeichnungen zu besolgen ist. Freilich sindet sie, sowigens bisder nur selten ersüllte Sahung in Wunsschoffern: In jedem Staate wird eine ziechsörmige Art und Weise für den Empfang der diplomatischen der Rasse kilde kestigenst der den Gesande nieder Rasse beston der bestongen

Obwohl nun tiese Festschungen ju Wien wie zu Aachen nur für bie unmittelbaren Kontrahenten an sich bintent waren, so beruben sie boch so fehr in ber Bwedmäßigteit und in ber Natur ber biplomatischen Berhältniffe aller Staaten, baß sie, so viel bekannt, überall, namentlich auch in Nordamerika, als völler-

rechtliche Richtschuur gelten, jest auch ficerlich in ber Turfei.

Diefe vier Massen tiplomatischer Personen find nun von den übrigen Arten berselben bestimmt zu unterscheiten; man bezeichnet sie meist ale jog. daratterissische Gefandte oder Ministres publies oder Gesandte im engern Sinn, und sie genießen bedeutende Boridge vor den übrigen biplomatischen Agenten. Bu bie-

fen letteren geboren :

1) Alle biejenigen, welche ohne allen Titel und nähere Rangbestimmung, überhaupt ohne bisentlichen antlichen Charafter, zur unmittelkaren Berhanblung mit ber fremden Staatsgewalt beauftragt sint, die sog. Agenten ober biplomatischen Agenten. Sie treten da auf, wo man aus irgend einem Grunde, z. B. auch wegen Richtanerkenung ber Legitimität der Regierung oder wegen Rangstreitigkeiten oder aus Kostenersparniß ze. teine charafteristren Gesandten schlie zehen sehn wohl usurpatorische Regierungen anfangs nur Agenten. Setehen de Agenten, die sonst nuchen Ambassadeurs und Restenten an demselben Hofe sich sich und genten, die sonst nur kontenten an demselben hofe sich sich fehr häusig fanden, sind jetzt sehr selten; doch sungirte neuerlich ein Agent als dauernder Bertreter von Meklendurg Schwerin in Lübed. Ferner soll hier erwähnt werden, daß Nordamerika einen seierlichen Handelsvertrag mit Hannover 1846 durch einen bloßen "Special-Agenten des Prästenten der vereinigten Staaten von Nordamerika dei Er. M. dem König von Hannover" verhandeln und unterzeichnen ließ.

2) Kommiffarien, welchen blos bestimmte einzelne Geschäfte und regular ohne birette Berhandlung mit ben höchsten Organen ber auswärtigen Staatsgewalt ausgetragen sind, obgleich jest letzere Beschräntung nicht wesentlich ift, indem 3. B. die Kommissurien ber Zollvereinsstaaten über Zoll- und handelssachen, ber

Telegraphenvereinstaaten, ber Bostvereinstaaten u. f. w. häufig in unmittelbarer Berhandlung mit ben höchsten Behörben bes Staats stehen. Auch nennt man biese Kommissarien neuerlich häusig Bevollmächtigte, 3. B. Zollvereinsbewollmächtigte zu Zoll-Konserenzen, während bie Zollvereinsbemichtige im konstenen Bereinstaats im anderen sind, zur Kentrole ze. Während man übrigens meistens bie an einem bestimmten Orte zur Berathung und Regulirung internationaler Berhältnisse zusammengetretene Gemeinschaft von charafteristren Gesanten in der Regel erster oder zweiter Klasse mehrere Staaten einen Kongreß nennt und nur selten, nament ich wen dieselben über innere Zustfände in den Staaten sonseren als Konserenz bezeichnet, nennt man eine solche Gemeinschaft von Kommissarien oder Bevollmächtigten zumeint Konserenz.

3) Auch find hier hervorzuheben biejenigen Abgefandten, welche weber ben Gefandtene, noch Agentene, noch Kommissarientitel führen, aber boch mit Staatsgeschäften beauftragt sind. So werben namentlich auch nenerlich zur Besorgung ber wichtigsten Geschäfte abgesandt Staatsminister, Admirale, Generale, selbst Prinzen bos Regentenhauses und andere Personen hoher Geburt, aber auch Rathe aller Alassen, Legationssestreture ohne Gesandtschaft u. f. w. Man will babei aus irgend einem Grunde jedes gesandtschaftliche Ceremonics vermeiben und boch nicht

blos in ber untergeordneten Stellung ale Agent, Rommiffar auftreten.

4) Die Konfuln (fiehe ben Artifel "hanbelstonfulate"). Die mit biplomatischen Geschäften beauftragten Generaltonfuln und Konfuln gehören fibrigens gur

Rlaffe ber Beichaftstrager.

Die Bewollmächtigten ber einzelnen bentichen Bundesftaaten, also bie fog. Bundestagsgefandten zu Frankfurt a. M., welche bort bas auslibente Organ ber Bundesgewalt, ben Bundestagt bie Bundesversammlung bilben, sind wirfliche Besondten und zwar zweiten Ranges im Sinne bes europäischen Bollerrechts, wie wesentlich ichon zu Reichszeiten bie Algorbneten ber beutschen Reichstlich nach ber Reichs- und Kreistagen. Die Bundesversammlung ist völlerrechtlich nach ber

Analogie eines Befandtentongreffes gu beurtheilen 1).

Dagegen fonnen bie Agenten fur Brivatgefchafte bee Staate ober Regenten, wenn gleich fie mit tem Titel Refitent ober Legationerath fonft oftere befleibet maren, auf bie Rechte biplomatifcher Agenten feinen Anfpruch machen, namentlich nicht auf gefandtichaftliche Borrechte, Befreiungen, Ceremoniell, obgleich man aus befonderer Befälligfeit (Courtoifie) ihnen bisweilen, befonders in fleineren Staaten, gewiffe Befreiungen, 3. B. von ber Berichtsbarteit und gewiffen Abgaben einraumt. Gerner haben feine biplomatifchen Rechte bie fog. gebeimen Agenten ober Abgesandten (emissaires caches ou secrets), welche ein Staat in bas Bebiet eines anderen Staats fdidt, befonders fo lange Thatfache und 3med ber Senbung tem fremben Staate felbft verheimlicht werben. Bismeilen foll aber eine folde Genbung nur fur britte Berfonen, refr. Staaten ein Webeimnift fein ; ber gebeime Agent wird bei bem befendeten Souveran insgebeim accreditirt (envoyé confidentiel, negotiateur secret); ein folder Unterhandler geniegt volltommen bie Gicherheit wie ein öffentlicher Befanbter; auch nimmt er baufig fpater im Laufe ber Berhandlung, wenn ber bieberige Grund ber Berbeimlichung megfallen follte, einen öffeutlichen gefanbtichaftlichen Charafter an.

Bu welcher Rangflaffe Die Gefandten eines Staats geboren follen, bangt lebiglich von beffen Billen ab. Doch foidt man einander meift nur Befandte ber-

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. 111 G. 58.

jenigen Klasse zu, welche man von bem andern Theile zu empfangen gewohnt ift. Kleinere Mächte richten sich dabei nach ihren Finanzen; doch sendet z. B. auch Preußen selten Botschafter und Nordamerika thut dies wohl niemals. Mächte mit Töniglichen Ehren, zu welchen außer den Kaiserthümern, Königreichen, dem Kurfürstentnun, den Großberzogthümern, auch alle größeren Republiken gehören, senden an Souveräne von geringerem Range niemals Gesandte erster Klasse und empfangen dergleichen auch nicht von ihnen, wenn man auch diesen minderen Souveränen nicht das Recht wird absprechen können, mindeltens sich gegenseitig Botschafter zu senden, ja auch Källe vorgesommen sind, daß sermontalgesandte, Diplomaten ersten Ranges an königliche Souveräne sandten.

IV. Die Gesantien gehören fiberhaupt zu ben biplomatischen Bersonen und wird ihnen besonders gern der Titel Diplomaten gegeben. Doch gehören vor Allem der Shef und das Bersonal bes Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, als des Gentralorgans für die Besorgung der internationalen Angelegenheiten eines Staats, zu den Diplomaten (s. den Art. "Diplomat. Kords"). Die Besandten sind nichts als die bewollmächtigten Beamten bieses Ministeriums im Auslande, wenn auch manche Arten von ihnen, namentlich die vornehmse Klasse berselben (Botschafter), wegen der Filtion, daß sie im Auslande nicht blos den Billen, soudern auch die Person ihres Souveräns repräsentiren, eine besonders bistinguirte, von dem gewöhnlichen Beamtencharafter verschiedene Stellung zum Minister und zum Ministerium der Auswärtigen einnehmen. In Ganzen ist aber doch das Berhältniß des Gesandten zu seinem eigenen Staat das eines ordentlichen Beanten, das nach dem besonderen Staatsrecht jedes Landes (nicht nach Böllerrecht) zu beurtheilen ist und das sich besonders dadurch liberall zu charakterliten psieat, das es ein unbedinat webereruliches ist.

Die Rechte, welche ber Gesanbte im fremben Staate und befonders in dem seiner Wisson zu beauspruchen hat, werden aber durch bas Bellerrecht bestimmt und follen hier näher erörtert werden. Ein gemischtes Staats und Villerrecht beschieden er in der eines Staats und Bollerrechts-Berhältniß tritt ein, wenn der diplomatische Agent eines Staats bei einem andern Staate Unterthan diese lettern ift. Dazu bedarf es überall der Erlaubniß diese letteren Staats und schließt biese Erlaubniß unbedingt eine Suspension bes bisherigen Unterthanenverhältnisses für die Dauer der Misson weissen eine Aufpenson in allen denjenigen Beziehungen in sich, welche mit dem diplomatischen Charafter und Amt in Kollision stehen würden. In Frankreich ist aber (seit Ludwig XIV.), wie in Schweden und anderwärts die Nichtannahme eigener Unterthanen als diplomatischen Agenten seltzgesetzt, und zeschien zet überdaupt dergleichen Beauftra-

gungen febr felten. (Stebe jeboch ben Art. "Banbelstonfulate").

Seit allen Zeiten ist ben biplomatischen Bertretern eines Staats in bem fremben Lande, theils aus Respett vor ber Majeftät ihres Staats und Souverans, welche ber Gesande und Fouverans, welche ber Gesande jeder Art gewissermaßen repräsentirt stocharatter im weitern Sinn), theils zum Behuse ber Wöglichtet einer freien, selbstiftandigen und ungestörten Bollziehung ihrer Staatsgeschäfte, eine besonders privilegirte Stellung, eine ganz besondere Freiheit und Sicherheit sitr thre Berson und für ihre amtliche Thätigkeit vor allen anderen Fremden eingeräumt worden. Diese Rechte und Privilegien bestehen für alle Arten der diplomatischen Bersonen:

1) in einer gemtfien gesteigerten Unverletichfeit ber Personen, so bag Berletjungen berselben als unmittelbare Beleidigungen bes gesanbtlichen Staats und Souverans angesehen und barum harter bestraft, namentlich aber von bem

fremben Staate bem Staate bee Befanbten gegenüber gefühnt werben muffen; erfolgt bie Benugthuung nicht, fo tann jur Retorsion, ju Repressalien, jum Rriege

gefdritten werben ;

2) in einer gewissen perfön,lichen Befreiung (Exention) von den Einwirkungen ber fremben Staatsgewalt, wiefern und soweit dadurch eine freie, unabsängige Geschäftsführung und eine, jenes sog. Repräsentativcharakters (im w. S.) würdige Stellung bewirft werden soll. Im Allgemeinen liegt hierin eine Befreiung von der frembländischen Gerichtsbarkeit, so daß sich bei Bergeben und Berbrechen bes Diplomaten der jerende Staat höchstens zur verläufigen Arreitung, zur Ueberweisung an den sendenden Staat oder zur Landesverweisung entschließt, während die Befreiung von der finanz- und Bolizeigewalt, abgesehen von den besonderen Briviliegien der darakteristrten Gesandten, an sich sehr von den besonderen Briviliegien der darakteristrten Gesandten, an sich sehr heich fich haben 3. B. selbst die doch völkerrechtlich ziemilich niedrig stenden Bolivereinskommissarien, welche sich die berufchen Bereinsfaaten zur wechselseitigen Kontrole zusenden, nach den Konferenzbeschlässen von 1854 nicht blos wie früher schon eine Befreiung von den Staats- und Kommunallasten ihres Stationsortes erhalten. Es gehören

3) bahin gewifie Ceremonialrechte (vgl. Bb. II S. 414), welche aber bei ben verichiebenen Rlaffen ber Gefanbten fehr verichieben und bei ben nichtdaratterisirten Gesanbten ziemlich unbebeutend sind. Sie tonstituten ben Geremonialcharafter ber bipsomatischen Personen, welcher besonders bei ben Ambassabeurs ober Botschaftern eminent hervortritt. heutzutage leben alle Gesanbten im besenbeten Lanbe auf ihre eigenen (ihres Staats) Rosten. Die Defrahirung
berfelben, d. h. Unterhalt durch ben besenbeten Staat, ift nicht mehr üblich, tam
aber noch im vorigen Jahrhundert bei Gesanbischaften an die Pforte und bon ber

Pforte por.

Alle biese Rechte können aber von ben Diplomaten nur in Bezug auf ihre eigentliche biplomatische, nicht in Bezug auf ihre anderweitige perfönliche, geburtliche, gewerdiche, vermögensrechtliche, erbrechtliche, fontraktliche, beamtliche Stellung beansprucht werben. Freilich ist hier die Scheidung nicht selten schwierig; jedenfalls muffen sich aber die Oiplomaten, um möglichst Kollssonsfälle zu vermeiben, jeder ihren biplomatischen Charafter im Entferntesten beeinträchtigenden

Lebensweise und Stellung entichlagen.

Ferner stehen biese Rechte bem Diplomaten nach praktischem Bölferrecht nur in demjenigen Lande zu, wo er im Namen seines Staats sungirt, nicht in dritten Eandern, welche er blos zusällig oder absichtich berührt, obgleich er auch hier sich eines gewissen gestigen gesteigerten personischen Rechtsschutzes und einem begründeten allgemeinen Gewohnsteirechte zu erfreuen psiegt, so daß vollends wenn der Gefandte sich zu der neue der Durchreise das Land aller mögliche Borschub und alle zuläsigen Erleichterungen gewährt werden und überhaupt, abgesehen von seindlichen Gesandten, das Verbeb der Durchreise oder gar die Arretirung und Aehnlichen Gesandten, das Verbeb der Durchreise oder gar die Arretirung und Aehnliches etwas Unerhörtes sie. Namentlich werden die expressen und antlichen Beförderer diplomatischen Depelchen und Nachrichten, nämlich die Auriere (Schildturiere mit Aurierschild an der Brust, Eilboten, Feldsger, rettende Feldsger z.) auf ihrer Reise in allen Ländern als ganz besonders unverlehlich angesehen und Alles zu ihrer schienigen Besörderung gesthan.

Eminentere Privilegien als den übrigen biplomatischen Personen kommen nach Böllerrecht ben charakterisiten Gesandten oder öffentlichen Ministern der vier Klassen zu. Diese ersreuen sich nämlich einmal der sog. Exterritorialität (s. diesen Artifel), und wenn sie in der Prazis darnach auch nicht als völlig von den Einwirtungen der sremden Staatsgewalt eximirt angesehen werden, so leitet man doch übereinstimmend in Theorie und Prazis ihre exemte Stellung aus jenem Begriffe, aus jener Fiktion von der Exterritorialität ab und billiat ihnen, nach Analogie dieser Kittion, solgende Rechte zu:

1) Ihre Unverlettlichteit wird ganz besonders betont und steht nicht blos ihrer Berson, sondern auch ihrem Gefolge, ihrem Hotel, ihrem Mobiliar, ihrer Equipage zu, wie benn überhaupt im Wesentlichen alle Rechte der Exterritorialität allen Personen bes Gesolges der charafterisiten Gesandten zustehen, also den bei dem Gesandten wohnenden Familiengliedern, namentlich in hohem Grade seiner Gemadlin, serner seinem Geschäftspersonal (Legationstäthen, Sekretären, Attaches), seinem Ehren- und Prunkpersonal (Kavalieren, Gentilhommes, Pagen, seinen Beinetten, Kutscher, Lafaien, Jägern, sowie dem etwaigen besonderen Arzte und Geistlichen (aumonier) der Gesandtschaft, endlich den Kurieren (Feldigern).

2) Das Recht ber eigenen Religionsubung in ben Schranten ber Sausanbacht; boch burfen fich baran nur bas Gefolge, allenfalls auch bie Nationalen, nicht aber bie fremben Lanbestinber nach ber Strenge bes Bollerrechts

betbeiligen.

3) Befreiung von ber fremdlandifchen Strafgerichtsbarteit. Doch fteht nach Umftanden und zu feiner eigenen Sicherheit bem fremben Staate bie Befugniß zu, von ber blogen Berwarnung bis zum Antrag auf Abberufung,

gur Befangennehmung und Lanbesverweifung gu fchreiten.

4) Befrelung von ber burgerlichen Gerichtsbarteit. Lagt fich freilich ber Gesandte in Rechtsverhaltniffe ein, welche mit seinem Gesandtencharatter nicht in nothwendiger Berbindung fieben, so soll er in Bezug hierauf nicht befreit fein. Diese Beschränkung ift allerdings pretar und selbst gefährlich, wird aber in

Theorie und Bragis faft burchgangig feftgehalten.

5) Die fog. Selbstgerichtsbarkeit ber Gesanden ist jest sehr beschränkt und bezieht sich, abgesehen von den größeren Privilegien der christichen Gesanden in der Türkei, meist nur: a. auf das diplomatische Gesoge, d. beschränkt sich auch vorläufige und einleitende Procethandlungen, da in Eivil- wie in Kriminalsachen die Gerichtsbarkeit den vaterländischen Gerichten des Gesandten selbst verbleibt; c. auf gewisse Jandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit für das Gesandtschaftspersonal, sowie auch auf Legalistrung und Beglaubigung gewisser tomtattischer u. s. w. Atte der Rationalen. Auch liegt darin d. das Recht einer gewissen Disciplinar- und Korrettionalgewalt über das Gesoge, doch innerhalb der Schranken der Besugnisse eines höheren Beamten überhaupt, sowie eines guten Dausvaters. e. In nichtspristlichen Ländern hat der Gesandte eine schiede Gewalt, sowie auch meist noch das Recht ber richterlichen Entschebung in kleinen Sachen seiner Nationaleu.

6) Befreinng von Abgaben, boch meift nicht von solchen, bie in Folge einer Benutung (Wegegelt), Brudengelt), Belenchtungsgelt ic.) gegeben werben, sowie nicht von binglichen Lasten, bie an seinen Gruntstuden haften; boch ist jum minbeften sein hotel von aller Einquartierungslaft frei. Namentlich genießt aber Gefandte zollfreie Einfuhr von Berbrauchzgegenftanden aller Art zum Bedarf für bie Gesandtschaft, wofür man ihm auch bisweilen eine, nach seinem Range

verschiebene Entschätigungssumme gab. Die Staaten weichen hier in ihren Sapungen febr von einander ab, Schweben ift am liberalften, besonders feit 1825.

7 Das sog. Ashtrecht (f. biesen Artisel), b. h. bas Recht bes Gesanbten, ben nicht zu seinem Gesosse geborigen Bersonen (Flichtlingen, Berbrechern z.) beiner ober anderer Nationen Schutz gegen bie versolgende Obrigkeit in seinem Hotel zu gewähren ober Schutzbriefe zu verseisen, ist, obgleich bis in die neuesten Beiten immer wieder seine Geltendmachung hie und da versucht wurde, nach der Theorie wie nach der wirklichen Prazis den Gesanbten im Allgemeinen nicht zustänftänig, sondern keht ihnen nur noch ansnahmsweise in der Türtel, mit gewissen Peschutzbriefe zu ertheilen. Ju, auch hat die deutsche Bundesversammung die Gesammtheit der deutschen Bundestagsgesanden) zu Franklirt a. M. das Recht, Schutzbriefe zu ertheilen. Endlich die sogen. Du artierterfreiheit der Gesandten (la franchise de l'hôtel, jus franchisiae sive franchisiarum), welche man in älteren Zeiten, namentlich am päpstlichen Hose, auf das ganze Stadtquartier des Hotels ausdehnte, so das man demselben einen gewissen koncessionen, die jedoch in neuerer Zeit meistens oder anzisch zurückgenommen sind.

An biefe ans ber Fiftion ber Exterritorialität fliegenben Privilegien ichliegen sich noch gewisse gesandtschaftliche Ceremonialrechte an, welche aber bei den vier Rassen jehr verschieden und auch an den verschiedenen höfen in vielen Details von einander abweichend sind. hier mag es genigen, die Vorrechte der Ambassachens oder Botschafter, welche früher sogar wegen ihres sog. Repräsentatiocharatters nicht selten den unmittelbaren Rang nach den Pringen vom kaiferiichen und königlichen Geblitt, ja selbst vor dem besendeten Souveran verlangten, falls ibr eigener Souveran demselben vorzehen würde, turz zu notiren. Sie sind

aber beute febr abgefdmacht und befteben :

1) in der sog, diplomatischen Excellenz, deren sich nur der answärtige Souveran selbst gegen sie nicht zu bebienen braucht und die jett ans Courtoffte häusig auch bei Gesanden zweiter Rlasse, namentlich im Berkehr unter einander, vortemmt. Uebrigens hat man erst um das Jahr 1593 angesangen, den Ambassadeurs diesen, damals (in Italien) den Fürsten zuständigen Titel zu geben. Als nämlich Louis Herzog v. Revers und Mantua als Ambassadeur König Heinreichs IV. von Frankreich an den Papft geschicht war, so verlangte und erhielt er am papstilichen Hose den ihm schon seinem Geburtsstande nach gebührenden Titel Excellenz auch in seiner Eizenschaft als Ambassadeur. Sossor nach auch der spanische, bald darauf nahmen der savohische und venetianische Gesandte denselben Titel für sich in Anspruch und so wurde dereibe bald allgemein. Doch wenn heutiges Tages ein Gesandter von sürstlicher Geburt oder ein Kardinal ist, wird jenem die "Altesse", biesem die "Eminenz" gegeben, nachdem der Titel Excellenz um Bieles an Bedeutung verloren hat.

2) Das Recht eines Thronhimmele (Dais, Balbachin, Zelt von Sammet ober drap d'or) über bem Parabestuhl (welcher ben Thron bes Fürsten bebeuten

foll) in feinem Empfangfaal.

3) Das Recht fich in Gegenwart des fremben Souverans zu bebeden, falls biefer es thut. Die Gemahlin bes Botichafters, welche herkömmlich bes Präbitats einer "Ambassadried" genießt, hat bas Borrecht bes Tabourets, b. h. fich auf einen purpuren Seffel ohne Lehne in ben Cirkeln von Kaiserinnen und Königinnen niederzulaffen; freilich haben die englischen Countesses um engilischen hofe bereits den Ang vor den Ambassadricen.

4) Das Recht mit sechs Pferben und mit Staatsquaften (floochi) zu fahren.
5) Sonst auch gewöhnlich ein besonders feierlicher Empfang bei der Ankunft des Botschafters (Einholung), sowie auch pomphafte Antritts- und Abschieds-audienzen, militärische Ehrenbezeugungen, auch wohl das Recht einer eigenen Leib-

mache u. f. m.

Wenn man ben papftlichen Gefandten ersten Ranges, also ben Legaten und Runtien, vor ben weltlichen Botschaftern an tatholischen hofen ben Borrang einräumt, so ift bies eine biese aus ber Stellung ber Kirche und bes Papftes erklärliche Koncession; bagegen ift es bem Papfte nicht gelungen, ben Karbinallegaten benjenigen eminenten Rang zu verschaffen, welchen bas Geremoniell

bes papftlichen Sofes befonbere feit Sirtne V. ihnen bestimmt hatte.

V. Der öffentliche Charafter eines Befantten beginnt fur feinen eigenen Staat mit feiner Ernennung. Er empfangt ale Richtichnur fur feine Thatigfeit Inftruttionen, theile offene ober oftenfibele, theile gebeime. Dabin gebort auch bie Ueberweifung einer Webeimfdrift (Bb. II G. 425) und eines Schluffels berfelben (chiffre chiffrant et dechiffrant) fur bie Rorrefponteng mit feiner Regierung, fowie auch wohl eines fog. chiffre banal gur Rorrefponbeng mit ben übrigen Wefaubten berfelben Dacht. Bur Legitimation bei ber befenbeten Staatsgewalt erhalt ber Befanbte eine ichriftliche Bollmacht, welche ben 3med fowie bie Grengen feiner Auftrage bezeichnet und bie Grundlage fur bie Gultigfeit aller feiner biplomatifden Sandlungen bilbet. Damit ift aber regular, befonbere bei tauernten Miffionen, noch ein feierliches fog. Beglaubigung efchreiben ober Arebitiv (lettre de creance) verbunden, burch welches ber absendende Souveran bem auswärtigen bie Diffion feines Abgeordneten im Allgemeinen befannt macht und ibn ersucht, ben Erflarungen befielben Bebor und Glauben ju ichenten. Die Befandten ber brei erften Rlaffen werben burd Rangleis ober Rabinetefdreiben ibres eigenen Souverans bei bem fremben Souveran felbst accreditirt, mabrent bie Befcaftetrager und alle nicht darafterifirten Diplomaten ihre Bollmacht nur bom Minifter bes Auswärtigen in feiner amtlichen Gigenicaft erhalten und bemgemäß auch nur bei bem auswärtigen Umte (nicht bei bem Couveran felbft) im fremben Staate beglanbigt fint. Der Inbalt bes Rreditivs muß bem fremben Regenten jubor befannt gemacht werben, ba von ber Befchaffenheit beffelben bie formliche Annahme bes Gefanbten abhangt. Deghalb empfängt ber Befanbte gewöhnlich eine beglaubigte Abschrift feines Rreditive, um fie im Departement bes Musmartigen ju gebrauchen. Dach vorläufiger Genehmigung bes Rreditive wird aber bas Driginal beffelben verfchloffen bei ber Antrittsaubieng bem Souveran perfonlich bom Befantten übergeben, Fur mehrere Befantte, welche benfelben Staat an einem anderen vertreten, reicht auch ein einziges Rreditiv aus. Abgeorbnete ju Minifter- ober Gefanbtentongreffen ober Ronferengen erhalten aber blo & Bollmachten, feine Areditive. Die Baffe find jur Reife bee Gefantten an ben Drt feiner Beftimmung notbig; er nimmt folde fowohl von feiner Regierung als auch nach Umftanten von benjenigen Regierungen, beren Bebiete er burchreift, fowie von ber befenteten. Much werben bem Gefandten bieweilen noch befontere Empfehlungsidreiben an bobe ober einflufreiche Berfonen am fremten Sofe mitgegeben. Durch Ertheilung ber Baffe von Seiten ber befenbeten wie jeber britten Regierung ift ber Befantte befugt, im Ctaategebiete berfelben bie ben biplomatijden Abgeordneten im Allgemeinen nach Bolferrecht guftebenben Rechte, namentlich Unverletlichfeit, ju beanfpruchen. Aber erft mit Unnahme bes Rreditivs im befenbeten Staate hat er bort bie volle rechtliche Stellung eines Befanbten feines

bestimmten Ranges nach ber Strenge bes Bollerrechts erlangt. Es ift nicht ungewöhnlich, baß Gesanbte ben fremben Souveran auch auf Reifen und selbst auf besten Kriegszügen begleiten.

Die Gesammtheit ber carafterifirten Gefandten an einem fürstlichen Sofe, refp. an bem Site bes republitanifchen Brafibenten ober einer Bunbesgewalt beift

biplomatifches Rorpe (fiebe biefen Artitel).

VI. Die Geschäfte bes Gesandten ergeben sich im Allgemeinen aus bem bisher Gesagten; ber Kreis seiner besondern Geschäfte bestimmt sich nach seinem jedesmaligen Auftrage (f. auch ben Artitel "Diplomatie"). Insbesondere ift hier hervorzuheben, daß der ftändige Gesandte auch den Bertehr der daterländischen Unterthanen im fremden Lande zu überwachen und möglichst zu fördern und daß er namentlich die Besugnis hat, seinen Nationalen und selbst unverdächtigen Fremden Pässe oder Bastisa zu ertheilen.

VII. Die biplomatische Sendung enbet nach ber rechtlichen Ratur jebes

Auftrags und nach ben besonberen Satungen bes Bolferrechts:

1) mit bem Erlofchen ber Souveranetat bes fenbenben ober bes befenbeten Staats;

2) mit Bollenbung bes befonberen Befchafts;

3) mit bem Ablauf ber etwa vorbestimmten Beit;

4) mit dem Tode des Abgeordneten. Die Papiere und Effetten bes verstorbenen Gefandten werben entweder von einer dazu qualificiten Person der Genandtschaft oder durch den Gesandten einer befreundeten Macht oder durch einen in der Rabe bestindigen Beamten oder Gesandten des eigenen Staats oder nöttigenfalls von dem besendeten Staate versiegelt, und inventarisirt. Die Erhsolge beurtheilt sich nach dem Rechte der Deimat des Gesandten. Die Wittwe und das ibrige Gesolge haben bis zur Abreise im Allgemeinen die gesandtschaftlichen Borrechte.

5) Durch ordentlichen Biberruf (rappel) des ertheilten Auftrags durch ben Bollmachigeber; in der Regel tritt biefer ein, wenn der Gesandte einsch gewechselt werden, durch eine andere Person erseth werden soll bei stehenden Missionen. Die Zurfläberusungs erfolgt dann durch ein somilikes Zurfläberusungs- oder Abberufungsschreiben (lettre de rappel), welches die Fornt des Kreditivs hat und von dem Gesanden in einer hiezu bewilligten Audienz übergeben wird, wogegen er ein Refreditiv (lettre de refereance), b. b. ein Antwortschreiben auf das Rappelschreiben, die Ressendig für sich und sein Gesolge und die namentlich frührer üblichen Geschente, jest wohl einen Orden oder sonstige Auszeichnung, empfängt. Sollte der Gesandten beim Einsaufen des Rappelschreibens abweiend sein oder dasselbe durch unangemessendenden des Befandten veransast sein, so überreicht er es nicht personlich, sondern durch ein Albssiedsmemoire.

6) Mit bem Tobe bes fenbenben, wie bes befenbeten Souverans, falls es sich bei ber besonberen Wission nur um die personlichen Angelegenheiten bes Souverans handelte oder falls die Bollmacht, wie bei den charafterisiten Besonverans handeln, nur an die Person eines bestimmten Souverans von dem sendenden Souverans son dem sendenden Souverans sier immer nur eine zeitweilige Suspension ein, die durch Ertheilung eines neuen Kreditivs, das hier nothwendig ist, die biplomatische Stellung formell erneuert ist. Benn übrigens der Gesandte von seinem Souveran in eine höbere oder niedere Rangtlasse der Besandten gestellt wird, so bedarf es auch

eines neuen Rrebitips.

7) Regular burch ben Ausbruch eines Krieges unter ben beiben Machten. Die Gefandtichaft wird hier gewöhnlich in ber Form aufgehoben, bag bem Gefandten seine Baffe gugesendet werden ober auch daß er biese Zusendung selbst sorbert. In der Begenwart sind die Gesandteu auch in diesem Falle unverletilich und empfangen Sicherheitspäffe, auch wohl ein besonderes Geleit bis zur Grenze; ja bisweilen bleiben auch die Gesandten während des Krieges auf ihren Posten.

8) Durch Beigerung bes besenbeten Staats, ben Gesanden, aus irgend einem anderen Grunde (als dem bes Arieges), länger anzuerkennen, 3. B. bei Dissibelligkeiten unter Staaten, bei anstößigem Benehmen des Gesandten, so das man das Nappelschreiben nicht erst abwarten will. Auch hier werden dem Gesandten bie Basse zugesendet, sowie in deringenden Fällen auch eine förmliche Ausweisung oder Ausschaffung des Gesandten möglich ist; doch geschieht Leeberes unr im Fall ber Noth. lleberhaupt hat aber der sendende Staat, nach den Umftänden des besonderen Falles, in der Abweisung seines Gesandten eine beseitigende oder seindschied, wie Ariege Veranlassung und selbst zum Ariege Veranlassung geben kann und oft gegeben hat. — Bon dieser gezwungenen Abreise des Gesandten ist

9) zu unterscheiben bie freiwillige Abreise beffelben ohne Rappelschreiben. Diese tritt ein bei Ceremonial- und anderen Gesandisaften, die nach Abthuung bes Geschäfte an sich enden, ferner im Fall entstehender Mishelligkeiten unter
ben Staaten, im Fall ber Berletung, Beleidigung u. s. w. des Gesanbten, der
auch bier seine Pässe fordert oder auch nur zeitweilig seine diplomatischen Korrespondenzen und Bisten abbricht, sich aus der Resdenn weg auf einen benachsarten
Drt zurlickzieht u. s. w. In den Fällen 7-9 tritt der sog. Abbruch des biplomatischen Berkebres unter ben Staaten ein, die an sich eine seinbslie Waspregel

unter Staaten ift. - Enblich

10) wenn ber Gesandte burd Ungludefall ober burd Gewalt britter Machte von feiner Residenz verbrangt wird, wie bies 1759 bem preugischen Ge-

fantten von Ammon in Roln gefcab. -

Literatur. Hier mogen nur die wichtigsten Werke einen Blat finden: A. Gentilis, de legationibus (London 1583 und öfter). A. de Wiequefort, l'ambassadeur et ses fonctions (Koln 1679, 1690. Hag 1680, 1682). Ch. de Martens, Manuel diplomatique (Leipz, 1822). Derfelbe, Guide diplomatique (4. Aust. Paris 1851). A. Miruß, europ. Gesandschaftsrecht (Leipz, 1847). E. C. Grenville Murray, droits et devoirs des envoyés diplomatique (London 1853). Auch enthalten schäftbackere Beiträge über das Gesandschaftsrecht bie allgemeinen Werte über Bölterrecht von Peffeter, Kluber, Schmelzing.

v. Raltenborn.

**Geschäftsvednung des geschgebenden Körpers,** s. Geset, Landtag. **Geschlechtsverhältnisse**, s. Che., Familie, Frauen.

Beichwornengericht, f. Schwurgericht.

## Gefellschaft und Gefellschaftswissenschaft.

Der Begriff ber Gesellichaft hat seit etwa einem Jahrhundert eine Bebeutung gewonnen, welche er in teinem früheren Zeitalter beseffen hatte. Man tannte wohl ichon im römischen Alterthum einzelne gesellschaftliche Berbindungen und die römische Burisprubeng batte auch bie juriftifde Bebeutung bes pripatrechtlichen Befellichaftevertrags auszubilten verfucht. Aber erft bie neuere Beit bat bie eminente mirth= icaftliche und moralifd politifde Bebeutung ter B. offenbar gemacht, und freilich auch ju mancherlei Uebertreibung berfelben gereigt. Die wirthichaftliche Geite wirb in bem nachftfolgenben Artitel beiprochen werben. Der morglifchen und politifchen Seite, an welche fich bie inriftifche anreiben fant, foll bier gebacht merben. \*)

Der gange Begriff ber Gefellicaft im focialen und politifchen Ginne finbet feine natürliche Grundlage in ben Gitten und Anschanungen bes britten Stanbes. Er ift eigentlich tein Boltsbegriff, fonbern immerbin nur ein Drittenftanbebegriff, obwohl man fich in ber Literatur icon baran gewöhnt hat, ben Staat felbft mit ber burgerlichen Gefellichaft ju ibentificiren. Die Fürften balten Sof. und um fie ber bewegt fich nicht bas gefellige, fonbern bas Bofleben; und mehr ober weniger wird baburch auch bie bobere Ariftofratie bestimmt und gur Rachs ahmung gereigt ober fie pragt mit ftolger Gelbftftanbigteit in ten Schloffern bie ihr eigenthumliche Lebensfitte aus. Für bie Bauern und bie Rleinburger giebt es wohl Birthebaufer und Schenten aller Art, in benen fie fich gufammen finden, aber feine Gefellichaft. Aber ber britte Stand ift theile fur fich theile in Berbinbung mit bem minberen Abel, ber fich auch barin jenem nabe verwandt zeigt, gefellig und feine B. ift ju einer Quelle und jugleich jum Ausbrud gemeinfamer Urtheile und Tenbengen geworben. Es bilbet fich in ihr eine Befammtanichauung und bie Meinung ber B. wird jur öffentlichen Meinung und zu einer focialen und politijden Dacht. Freilich ift biefe Entwidlung nicht bei allen Bolfern tiefelbe. Unter allen haben wohl bie Frangofen am meiften Reigung jum Gefellichafteleben, und unter ben Frangofen wieber ift Baris bie gefelligfte Ctapt. In Paris hat baber auch bie B. einen viel größeren Ginflug ale 3. B. in London ober in Wien. Aber mo immer bie ftabtifche Rultur Bluthen und Fruchte tragt, ba ericeint auch bie G. ale ihr unentbehrliches Drgan. Das Band fennt fie nur menig.

Bon ben Sofcirteln und Soffesten unterscheibet fich bie B. burch bas burgerliche Brincip ber Gleichheit ber Theilnehmer, ber "Gefellen". Bie verschieben im Uebrigen ber außere Rang und ber innere Berth ber einzelnen Mitglieber fei, bie B. bebauptet bennoch mit Energie in allen ihren Formen eine gewiffe aufere Gleichbeit Aller, welche bie Ehre auch ber Beringeren bebt, ohne bas Unfeben bes boberen Berbienftes ju verleten ober ju beftreiten und Jebermann vollen Genug und freien Bertehr fichert. Bon ber blogen Tifch- und Trinfgemeinschaft bes Gaftund Schenthaufes aber unterscheibet fie fich burch einen boberen Grab ber Rultur und baber auch burch ein gefteigertes Bewuftfein ber Gemeinschaft und ihrer Brede, burch ibre regelmäßige Dauer und ibre verebelte Freiheit. In ber B. fühlen fich alle Gefellichafter felbftftanbig und frei, und boch augleich zu gemeinfamen Bielen geeinigt.

Die G. auf tiefer erften Stufe ift nicht organifirt. Je nach Beburfnig und Stimmung treten bie Inbivibuen in ihr auf ober gieben fich von ihr gurud. Die G. in biefem eigentlichen Ginne ift nicht einmal organisation &fabig. Sie ideut jeben 3mang und jebe Bebunbenbeit. Es mar baber fein gludlicher Bebante, ben Staat aus ber B. ju erflaren; bennoch bat eine Beit lang biefer

<sup>\*)</sup> Unm. b. Ret. Daraus wird fich benn auch ergeben, bag bas Stagtemorterbuch nicht, wie Belder ihm vorwirft (Staatelegiton 1. S. 762), ben Begriff ber B. auf die wirthichaftlichen Intereffen beschrantt.

Gebanke die Lehre vom Staate verdorben. Der feste Bestand bes Staates wurde in feine Clemente aufgelöft und die organische Bliederung bes Staates wurde zu flüssiger Masse umgelchmolzen. So beachtenswerth der Charatter und die jeweilige Strömung ber G. für den Politifer ift, der Staat selbst ift boch weber das Werk

noch ber Musbrud ber 3.

Berate bie Unftaatlichfeit ber B. gebort zu ihrem Befen. Gie laft fic auch nicht in bie Grengen einer besonderen Boltsgenoffenschaft eindammen, fie umfolieft Ginheimifde und Fremte, Burger und Richtburger, wie Manner und Frauen. Gie fpinnt ihre Faten über bas besonbere Staatsgebiet hinaus und verbindet bie gebilbeten Rlaffen ber civilifirten Belt. Indem fie vornehmlich aus bem Brivatleben entiprungen ift und in privaten Kormen fic bewegt, entzieht fie fich auch ba mit gutem Grunde jeber ftaatlichen Leitung und jeber ftaatlichen Bormunbichaft. Es ift baber ein ficheres Beichen einer noch unreifen ober einer überreifen Civilifation, ein Zeichen ungefunder gefellichaftlicher ober frantbafter Staatsauftanbe, wenn bie Bolizei bes Staates auch bas gefellicaftliche Leben zu beberrichen ober auch nur fortwährend ju übermachen unternimmt. Wo ber verschiebene Bereich bes Staatslebens und bes Brivatlebens und mo ber Begenfat bes Staatsrechts und bes Brivatrechts erfannt und anerfannt ift, ba weiß man auch, bag bie Staatsgewalt fich in bie gefelligen Beziehungen und Berbindungen ber Bripaten fo menig einzumischen bat ale in bas bausliche und in bas Familienleben. Erft wenn bie B. in irgent einer Beife bie Rechtsorbnung angreift ober bie öffentliche Boblfahrt bebrobt, bann bat bie Staatsgewalt gegen fie einzuschreiten. wie gegen Brivaten auch, beren Sanblungen ftrafbar ober polizeiwibrig finb.

Reben tiefer gemeinen B. giebt es nun eine große Angahl von befonberen Befellichaften, bie fich fur bestimmte einzelne 3mede gufammenthun. Die Mannigfaltigfeit biefer 3mede und baber auch bie Berichiebenheit biefer Befellichaften ift überaus groß. Wo immer gemeinsame Rulturintereffen irgent einer Urt, g. B. ber Religion, ber Biffenicaft, ber Bobithatigfeit, bes Bergnugens, mit einer gewiffen Dacht auftauchen, und eine großere Denge von Individuen ergreifen und aufammen treiben, bilben fich in unferer Beit leicht Befellschaften gur Bahrung und Forberung biefer Intereffen. Gin Theil biefer Berbindungen bleibt ohne Organisation, nach Analogie ber gemeinen G., andere nehmen eine mehr ober weniger bestimmte Organisation an, und werben bann auch au Befellicaften ober ju Benoffenicaften ober ju Rorporationen im juriftifden Ginne. Die Rechtsform ber Berbindung ift nicht abhangig von ihrem 3mede. Der nämliche Zwed tann von zwei ober mehreren Berbindungen angeftrebt merben, welche fich burch ibre Bertrage und ibre Berfaffung gang und gar bon einander unterfcheiben und baber verfchiebenen Rechteinstituten angeboren. Enticheibend ift in biefer Sinficht ber Wille berer, welche fich einigen und in zweiter Linie auch ber Ginflug ber Sitte und ber bestehenben Besetgebung. Wenn eine Angabl von Inbivituen fich zu einer relativen Gemeinschaft vereinigen — und bas ist bei all' biefen Befellichaftsformen ber Fall -, fo tonnen fie, eben um biefer Relativität ihrer Berbindung willen, biefelbe enger ober lager abschliegen, fie tonnen fich ibr soweit ber gemeinsame Zwed wirft, gang bingeben ober nur theilweise und unter Borbehalt ihrer perfonlichen Gelbftanbigfeit. Daber auch bie Mannigfaltigfeit ber Berbindungsformen, melde nur ichmer unter gemeinsame Grundgebanten und in einzelne Sauptarten unterzubringen find und beren leife Uebergange aus einer Battung in eine andere an bie Farbenübergange erinnern. 3mifchen ben beiben außerften Formen, ber unterften, in welcher bie einzelnen Befellichafter noch ihre volle Einzelpersönlichteit behaupten und nur vertragsmäßig einen Theil ihrer inbividuellen Kräfte dem gemeinfam angestrebten Zwede widnen, indem sie 3. B. gewisse Beiträge zahlen, welche bafür zu verwenden sind, und höchstens eine gemeinsame Kasse gründen, ans der jeder seinen besonderen Antheil wieder besließig gurldziehen kann, d. h. zwischen der Form der G. (societas) im eigentlichsten juristischen Sinn und der obersten Form, in welcher die Enigung der Individuen ist, daß biefe als Einzelpersonen völlig verschwinden und nur die Gesammtheit als alleinige Persönlichteit noch berechtigt erscheint, d. h. der Römer, die wir mit einem analogen Worte Einung heißen tönnen, giebt es eine ganze Reihe von Zwischenstung auf denen weder eine Bielheit der Gesellschafter noch diese Einheit der Einung so einseitig und ausschließlich hervortritt, sondern zugleich eine relative Selbständigkeit der Genossen und Theilhaber an der Verkindung und eine relative Einheit wer Genossen und Theilhaber an der Verkindung und eine relative Einheit wer Beroslichteit der Benossen und Eheilhaber und Berfönlichnig als der Genossensische Einheit und Berfönlichteit der Anzeichung und eine relative Einheit und Berfönlichteit der Benossen zu erkennen ist. (Bal. den Art. "Korprotation, Genossenschaften)

Die untern Organisationen ber B. fußen unzweifelhaft auf bem Boben bes Brivatrechte, Die obern haben einen bem ftaatlichen Organismus analogen Charafter, und inwiefern fie eine öffentliche Bebeutung fur ten Staat ober bie Rirche erhalten, geben fie ine öffentliche Recht über. Schon tiefe Begenfate und ihre 206ftufungen machen es unmöglich, ben juriftifchen Begriff ber B. ale eine eigenthumliche Rechtebilbung bort von ben privatrechtlichen Bertragen, bier von ben öffentlich-rechtlichen Bilbungen abzutrennen und zwischen bas Privatrecht und bas öffentliche Recht ale eine neue britte Rechtsfphare, bas Befellichafterecht, bineinsuschieben. Derartige Borickläge fint zwar neuerlich von verschiebenen Rechtsgelehrten gemacht und vertheibigt worben, und waren fie berechtigt, fo mußten fie nicht blos fur bie Rechtswiffenschaft, fonbern ebenfo fur bie Brazis bie eingreifenbften Birtungen haben. Ich habe an einem antern Orte (Rritische Ueberschau von Arnbie, Bluntidli und Boil. Bb. III G. 229 ff.) biefelben einer einlage lichen Rritif unterworfen, bie bier ju wiederholen unnöthig erscheint, und befdrante mich, die bort begrundeten Refultate ver Untersuchung, wie fie in einigen Thefen jufammengefaßt worben fint, bier nochmals auszusprechen :

1) Der Gegensat bes öffentlichen und bee Brivatrechts ift nothwendig und erschöppfend. Es giebt teine britte Ordnung, welche biefen beiten gleich ftanbe, fein

für fich beftebentes Gefellichafterecht.

2) Innerhalb bes öffentlich en Rechtes, welches die Gefammterifteng ift, find bie beiben Gefammtorganifationen Staat und Kirche ju unterschelben, in ber vollfommenen aber zur Zeit nur idealen Gestaltung bes Beltstaates und ber Beltstrebe und in ber realhistorischen und relativen ber Einzelstaaten und ber Einzelstraben.

3) Alle übrigen Institutionen bes gemeinsamen und öffentlichen Lebens, wie bie Gemeinden ober fragmentarische, politische und firchliche Berbindungen haben nur eine resative Selbständigkeit, sind aber immer bem Staat, die letzteren über-

bem ber Rirche rechtlich untergeordnet.

4) Innerhalb bes Privatrechts als ber individuellen Existeng erheben sich über die Einseltigkeit bes Einzellebens für sich, welche im Bermögensrecht vorzüglich und zuweilen — wie voraus in bem Individualeigenthum — in schroffer und egoistischer Ausschließischkeit sichtbar wird und nahern sich insofern bem öffentlichen Rechte:

a) Die Familie, in welcher bas Individuum feine individuelle Ergangung findet.

b) Die mannigfaltigften gefellichaftlichen Berbindungen, in benen bie Indivibuen fich ju gemeinfamen Zweden verbinden und auch ben Beift ber Gemeinicaft

unter fich wirfen laffen.

5) Deffentliches und Brivatrecht fint nicht absolut getrennt, sonbern fteben in Begiebungen ju einander und es giebt Uebergangeinftitute, welche beibe berbinben. Die einen wie bie Bemeinben nehmen ihren Urfprung im öffentlichen Rechte, bem fie vornehmlich angeboren, aber reichen binniber ins Privatrecht und nehmen auch in biefem eine Stellung ein. Andere umgetehrt, wie bie einflufireichften und umfaffenbften Befellicaften, fteigen aus privatrechtlichem Boben

in bie Bobe und ragen binauf in ben Bereich bes öffentlichen Rechte."

Es läft fich baber teine allgemein gultige Regel bes ftaatlichen Berhaltens gegenüber tiefen mannigfaltigen Befellichaften feststellen. Je mehr biefelben blos ber Brivatthatigfeit angehören, um fo freier tonnen fie fich bilben und bewegen. Der Staat hat bann nur eine mittelbare Beziehung ju ihnen. Gie beburfen meber feiner Autorisation noch fint fie feiner Bormunbicaft nnterworfen. Inbem bie Bereinigung ber individuellen Rrafte biefelben fteigert und reichere und größere Resultate bervorbringt, ale bie vereinzelten Anftrengungen ber Inbivibuen gu erreichen vermöchten, bienen fie bagu, auch bie Rationalfraft ju verftarten, bas Rationalvermogen ju vergrößern und bie gemeinsame Rultur ju verebeln und ju verbreiten. Der Staat gewinnt fo mittelbar burch ein ausgebilbetes gefellichaft. liches Leben und Treiben, bas nur auf bem Boben burgerlicher Rechtsficherheit und nur in ber Atmosphare ber Brivatfreibeit gebeiht. Die Art biefes Gewinnes ift auch nicht wesentlich von bem Bewinn verschieben, ben ber Staat ebenso nur in minterem Dage macht, wenn viele Gingelperfonen ihre Rrafte anftrengen. Die Schranten biefer Freiheit ber Befellicaften burfen baber auch teine anbere fein, als bie ber Privatfreiheit überhaupt gefest fint, und auf Rechtsichut haben jene gang biefelben Anfpruche wie bie Brivaten. Bir betrachten es baber ale einen aroften Fortidritt ber mobernen Civilifation, baft fie biefe Freiheit unbebentlich anerfennt und icutt, und baf bie fonberbare Borftellung, baf ber Staat ber Bormund auch aller Erwachsenen und ber gebilbeten Rlaffen fei, bie weit beffer für fich felber forgen, ale es ber Staat für fie ju thun vermochte, immer entschiebener aufgegeben mirb.

Wenn bagegen einzelne Befellichaften burch ihre Organisation mit bem öffentlichen Organismus bes Staates verflochten fint, ober wenn ihre Wirkfamkeit leicht gemiffe Gemeinintereffen bebrobt und gefährbet, bann ift eine entsprechenbe Ditwirfung und Aufficht bes Staates zu rechtfertigen, burch welche beffen Rechte von Anfang an und im Berfolg gewahrt und bie Rudfichten ber öffentlichen Boblfahrt forgfältig beachtet werben. Die nabere Beftimmung und Begrengung ber ftaatlichen Einwirfung und Aufficht ift bann je nach ber Befonberheit ber Gefellichaftsart,

nicht aber für alle Arten ber B. gleichmäßig zu orbnen.

Cher ale mit einem besonderen G.Recht fonnen wir une mit einer besonderen B. Wiffenicaft befreunden, welche von ber eigentlichen Staatswiffenschaft unterfcbieben wirb, aber ale eine Gulfewiffenichaft auch fur biefe von Berth ift. Die Staatswiffenschaft nämlich fest ben Staat nothwendig, wenn auch nur in ber Ibee als ein Banges voraus; und im Staate ericeinen auch bas Bolt, bie Stante und bie Bolteflaffen in ihrer organischen Bebeutung, Die G. Wiffenschaft bagegen abstrabirt von bem Staate und betrachtet bie Gingelmenichen in ihren gemeinfamen Stimmungen und Reigungen, Rraften und Beftrebungen, wie fie fich nicht blos ftaatlich, fonbern nach allen Geiten bin bes Denichenlebens regen,

und treiben. Sie hat es gleichsam mit den unverbundenen Elementen zu thun, beren freilich auch der Staat zu seiner Ezisten nicht entbehren kann, mit dem Elementen, die sich an einander reihen und zusammenschießen wollen, bald nach Art der Arpstalle, die aus gleichartigen Molekulen zusammengefügt sind, bald nach Art der organischen Körper, deren einheitliche Idea alle jene materiellen Theile zu Gliedern des Einen Körpers ausbildet. Man kann etwa das Berhältnis dieser G.Wissenschappenschaft zu den Staatsvecht und Politik) mit dem Berhältnis der auf organische Körper angewendeten (Saatsvecht und Politik) mit dem Berhältnis der auf organische Körper angewendeten baher sog organischen Schmie zu den physiologischen und phychologischen Wissenschaften vergleichen.

Dan hat bie G. Biffenschaft auch ale bie Biffenschaft vom Bolf erflart, aber biefes wieber mit Unrecht, benn aus gefelliger Berbindung entfteht tein Bolt. Die Wiffenschaft vom Bolt im eigentlichen Ginne gebort zu ben Staatswiffenichaften, benn bas Bolt im vollen Ginn bes Bortes ift ftaatlich organifirt (vgl. ben Art. "Ration und Bolt"). Gher laft fie fich mit ber Biffenichaft bon ber Ration verbinden, indem bie Ration nicht nothwendig eine ftaatliche Organisation empfangen hat noch in bem Staate aufgeht, fonbern wie bie B. ihren gemeinfamen Charafter und Beift nach allen Geiten menschlicher Thatigfeit bin entfaltet. Sprache und Literatur, Biffenfchaft und Runft, Inbuftrie und Sanbel, Birthichaft und Genug haben in bobem Grabe ein nationales Beprage und werben großentheils burch gemeinfame Thatigfeit ber einzelnen Individuen halb instinttiv halb mit bewußter Thatigfeit, nicht burch bie Staatsautoritat ausgebilbet. Aber ber Standpunkt ber beiben Biffenschaften ift boch infofern wieber verschieben, ale bie G.Biffenicaft nothwendig von ben Individuen ausgeht, und baber immer einen elementarifden Inhalt bat, mahrent bie Biffenfchaft von ber Ration biefe ale ein natürtiches Banges verfteben lernt, und fo ber ftagtlichen Biffenichaft vom Bolt viel naber tritt ale iene. Binutidli.

## Anonyme Gefellichaft, Erwerbsgefellichaft überhaupt.

- I. Grunbformen ter Grwerbegefellidaft, inebefonbere:
- 11. Offene Gefellichaft.
- III. Rommanbitegefellidaft.
- IV. Anonyme Gefellicaft.
  1) 3m Allgemeinen.
  - 2) Mobiliar-Arebitanftalt (Credit mobilier).
  - 3) Berhalten bes Staates jur anonymen Gefellicaft.
    - a) 3m Intereffe bee Bublifume.
    - b) 3m Intereffe ber Ditglieber.
    - c) llebermadungebeborbe.
- 1. Der Titel anonyme Gesellschaft, entnommen ber Benennung bes positiven Handelsrechtes, würde uns zunächst nur barauf verweisen, die rechtliche Natur ber anonymen Gesellschaft nach bestehenden Gesetzgebungen zu betrachten. Die Dekonomie diese Wertes hat aber auch den Titel Aftiengesellschaft, mit welchem im Sprachgebrauch mehr die wirthschaftliche Seite des Gegenstandes bezeichnet zu werden psegt, hieher bezogen, so das uns die Ausgabe gestellt ist, die vollswirtschaftliche und vollswirthichaftspolitische Erörterung des anonymen Gesellschaftswesens, insbesondere der Erwerbszesellschaften, mit der kurzen Varstellung der handelsrechtlichen Normirungen bessellschaft zu verbinden.

Der Begriff ber anonymen Gefellicaft an fich ift ein weiter, viel umfaffenber als berjenige ber handelsrechtlichen anonymen Gefellicaft, welche als eine specielle und zwar als die auf einen bauernden Erwerdszwed im Handel gerichtet Art bes Gattungsbegriffes sich barftellt. Anonyme Gesellschaft im weitesten Sinn würde eine Bereinigung (Association) Mehrerer für gemeinsam zu erstredende Zwede unter Ausbedung indbividualististier Bedingtheit des Gesellschaftswillens sein. In ihr stellt sich die Bereinigung als eigene selbstständige von der Individualität der Mitglieder getrennte "namenlose" Persönlichkeit dar. Dies ist benn auch ein bestimmendes Moment der Auffassung der anonymen Gesellschaft in den vositiven Handelsassetzgebungen gewesen.

Der Unterscheidung verschiebener Gefellichaftearten im Sanbelerecht muffen

wir, ber vielfach nothwendigen Antnupfungen megen, und junachft jumenben.

Die Bartifularrechte untericheiben brei Grunbformen ber Sanbelsgefellichaften (Thol, Sanbelerecht, 2. Mufl. Bb. I S. 34 ff.): 1) bie Befellichafter treiben Sanbel, fie baften birett nach Muffen (perfonlich), fie haften mit ihrem gangen Bermogen, und treten auf unter bem Bebrauch eines Befammtnamens (Firma) offene Banbelegefellichaft ober Rollettiv-Gefellichaft, la societé en nom collectif (code d. comm.), società in nome collectivo. 2) Die Befellicafter treiben Sanbel, ber Gine (Romplementar) haftet bireft nach Angen und mit feinem aangen Bermogen (Berant), ber Anbere (Rommanbitift) theilt nach Dafigabe eines eingeichoffenen ober einzuschießenben Rapitals Bewinn und Berluft ber Sandlung -Rommanbitegefellicaft, société en commandite, la società in accomandita. Eine Bermittlung tiefer Grunbform mit ber erften tritt baburch ein, bag ber Romplementar ale Rollettivgefellicaft auftritt, eine Bermittlung mit ber nachften britten Stufe (anonyme ober Aftiengefellicaft) baburd, bag ber Rommanbitift als Aftiengesellicaft ericeint (Kommantite-Aftiengefellicaft). 3) Die Gefellicafter treiben Sanbel, Jeber ift nach Dafgabe eines bestimmten Beitrags (Aftieneinschuß) Theilnebmer am Bewinn und am Berluft, Die Befellicaft banbelt nach Dafigabe ber in ihrer Berfaffung (Statut) bestimmten Grunbfate als gange (in ben Generalperfammlungen) und burch bestellte Mittelsperfonen (Direttoren, Bermaltungerath, Revisionstommiffion u. f. m.). Diefe britte Gruntform ift bie Attiengefellicaft (société anonyme, la società anonima). Die Aftiengesellicaft, chwohl ibrem gangen wirthicaftlichen Befen nach mit felbitftanbiger Berfonlichteit begabt und alle individuelle Bestimmtheit burch bie Berfonlichfeit einzelner Mitglieder abwerfent, ift, wenn ihr auch oft bie Rechte ber juriftijden Berfonlichfeit, torporative und quafitorporative Rechte, burch Ronceffion ober an und fur fich burch Gefet (neue englische Parlamenteafte) verlieben fint, meift ale mobificirte romifche societas behandelt. In Partifularrechten ift felbft bie Bulaffigteit ber befdrantten Saftbarfeit ber Aftionare (auf ben Betrag ihres Aftientapitals) ausgeschloffen ober meniaftens beftritten.

Diese zunächst nur bem Gebiete bes hanbels entsproßten Gesellschaftungsformen sind boch als bie Grundformen aller auf Gewinn berechneten Association anzusehen, insolange nach ber heutigen Organisation bes vollswirthschaftlichen Lebens bie Gesellschaftung nur als Mittel zur Erreichung ber privatwirthschaftlichen Zwechens bie Befellschaftung nur als Mittel zur Erreichung ber privatwirthschaftlichen Zwecke ber Mitglieder angewendet wirt. Wan hat in der Kollettivgesellschaft lediglich die Berbindung mehrerer ganzen wirthschaftlichen und vermögensrechtlichen Bersönlichzeiten für ben bestimmten Erwerdszweck, in der Kommanditegesellschaft lediglich die Berstärkung einer oder mehrerer verbinndener wirthschaftlicher Indie Vanlichtunglichen eine Seite der wirthschaftlichen Bersönlichseit (das Kapttal) Anderer, man hat endlich in der thätigen Atteingesellschaft die Form, welche bei aller Mannigsaltigkeit ihrer kontreten Ausgestaltung einzelne und die verschiedensten

Seiten ber wirthichaftlichen Berfonlichfeit Berichiebener zu einem neuen fur fich seinenben unpersonlichen, ben geschäftlichen Namen (Firma) meift bem Gesellschaftszwed entnehmenben Wirthschaftsförper verbindet.

Bollswirthschaftlich betrachtet hat jebe tiefer Formen ihre besondere Anwendbarleit, besondere organische Borxuge und Schwächen, und baber auch wirthichafts-

hiftorifch eine verschiebene relative Bebeutung.

II. Bir haben in bem Artitel "Fabrifmefen und Fabritarbeiter" barauf bingewiesen, baf ale bie beiben Bole ber moternen Detonomit, wie aller fortgefdrittenen Entwidlung, bie biefretefte Scheidung und Sonberausbilbung ber eingelnen Elemente und bie Wiebergusammenfaffung berfelben in boberen Formen ber Bereinigung fich barftellen. Dies finbet vorzuglich auf bie Betrachtung ber biftorijden Entwidlung und beutigen Bebeutung ber Erwerbegefellicaften Unwendung. Die indistretefte und baber altefte, wefentlich familienhafte Art ber Erwerbevereinigung, eine mabre Bermifdung mehrerer wirthichaftlicher Befammtrerfonlichkeiten, eine - wenn bas Baraboron erlaubt ift - mehrfache "tollettive" Inbividual= wirthichaft ift bie offene Befellicaft. 3hr Rapital, geiftige und forperliche Arbeit, ibren Rrebit vereinigen Debrere, um ibre Rraft, ibre gange wirthichaftliche Berfonlichfeit ber bestimmten Erwerbeaufgabe gegenfiber ju vervielfaltigen. Das Civil- und Sanbelerecht verhaftet folgerichtig bie gange Bermogensperfonlichfeit jebes ber offenen Befellicafter fur bie aus bem gemeinicaftlichen Ermerb entfpringenben Berbindlichfeiten, Die Erwerbepolizei bebanbelt ebenfo folgerichtig bie einmal registrirte Rollettivgefellichaft nicht wesentlich anders ale bie einfache Inbivibualmirthichaft. Die Rollettivgefellichaft ericeint, wie icon bemertt, biftorifc und begrifflich als bie nachfte Form ber Bereinigung für gemeinfamen Erwerb. Sie bat aber auch fur immer ibre berborragente organische Bebeutung in ber Blieberung ber Boltswirthicaft. Ueberall wo für ein Unternehmen gleichigm eine Bervielfältigung ber Berfonlichteit bee Unternehmere zwedmäßig ericeint, namentlich mo an vericiebenen Orten jumal eine felbftftanbige und felbftverantwortliche Leitung erforberlich ift, findet bie Rollettivgefellichaft ihre paffenbe Anwendung. Bo Ergeugung und Abfat, Bezug im Großen und Bertrieb im Rleinen, formeller und materieller Beidaftetheil je eine befondere guverlaffige Leitung beifchen, wo ein Unternehmen weithin verzweigt ift und boch auf jebem Filialplate ichnelles Sanbeln erforbert, ba treffen wir und baber feit ben alteften Beiten vorzuglich im Sanbel bie Rollettivgefellichaft in reichfter Unwendung. Go vielgebraucht aber biefelbe bleiben wirb, im Gingelnen loft fie fich leicht und fchnell wieber auf. In bemfelben Moment, worauf ihre besondere Bebeutung beruht, ift auch ihre organifche Schmache begrunbet. Die folibarifche Berfnupfung mehrerer Inbivibuen, welche in Bezug auf Arbeit, Rrebit u. f. w. in febr verschiebenem jeber genauen Meffung fich entgiebenbem Grabe Leiftungen machen, führt leicht gur wirklichen ober Scheinbaren Ausbeutung ber einen Individualität burch bie andere und brangt jum Bermurfnig. Augerbem macht bie in ber Ratur ber Sache liegende rechtliche Beftimmung bon ber Beenbigung ber Societat burch ben Tob ber Befellichafter bie Dauer ber offenen Gefellichaft zu einer beschrantten. Und unter teinen Umftanben genügt fie, wie neuerdings eine extreme Reaftion gegen bie foreienden Mifibrauche im anonymen Befellichaftemefen geltend ju machen gefucht bat, allen Anforderungen bes beutigen Wirthichaftslebens an bie Affociation.

III. Im Fortidreiten ber vollswirthicaftlichen Entwidlung wird ein möglichst großes Betriebstapital ein Erforberniß fur ben Erfolg jeglicher Unternehmung. Dieses Bedurfniß fur eine Individualwirthichaft zu befriedigen, ohne biefer ihren

-

individuellen Charafter abzuftreifen und ohne ihr ben Borgug ber unbeschräntten Difpositionefabigteit ber Ginen leitenten Sant ju rauben, bient bie tommanbitemagige Affociation, Die Rommanbitegefellichaftung. Ueber ben Rapitaleinichuf perfügt ber Romplementar ober Rommanbitirte (Gerant) wie über fein Gigenthum unter Berpflichtung ju vertragemäßiger Geminn= ober Bineablaffung an ben Rommanbitiften. Am Berluft nimmt bas eingeschoffene Rapital Theil, berpflichtet aber ben Rommanbitiften Dritten gegenüber nicht über feinen eigenen Betrag binaus. Es ift flar, bag biefe Form ber Ermerbeaffociation, bie Uebertragung von Rapitalantheilen in ben Rugen und in bie Befahr frember Birthichaften, fur eine Beit bes Uebergange ber Individualwirthichaften jum Großbetriebe befondere Bichtigfeit und Anwendbarteit haben muß. Bir finden benn auch, bag bie Rommanbitegefellichaft wenigstens in ber Bewerbeinduftrie erft in neuerer Beit ju einer umfaffenben Anwendung gelangt ift. Bon bem blogen Rapitalbarleben an Gewerbtreibenbe unterscheibet fich bie Rommanbitirung wesentlich baburd, baf fie ein Darleiben unter Theilnahme an Geminn und Berluft ju fein pflegt, bag fie baber bei baufigerem Bortommen bas Borhandenfein felbftunternehmender und felbftwagender Rapitalien, eine ftattgehabte Sonterausbilbung bes Saftors bes Gewerbfapitals porquefett.

Bie bie besondere biftorifde Bebeutung ber Rommanbitegefellichaft fur eine Beit allgemeinen Umidmunges zum Grofbetriebe, fo ift auch ihre bauernte Bebeutung für ben Organismus ber Boltswirthichaft flar. Die Rommanbitegefellicaft ift bie eigentliche Form ber Bermittlung und Berfohnung bes wirthichaftlich Inbivibuellen mit ber Berrichaft ber Rapitalgroße. Golde Brivatwirthichaften, welche einerfeite einer Rapitalverftartung bedurfen, andererfeite bie wirthichaftliche Berfonlichkeit bes bioberigen Leiters als maggebenbe und berrichente beizubehalten ein Intereffe haben, welchen g. B. gur nutbaren Ausbeutung individueller Glemente: guter technischer Bedanten, neuer Erfindungen, Patente u. f. w. Richte ale ein größeres Rapital fehlt, werben fich ber Kommanbiteaffociation als ber geeigneten Form bedienen, um burch Gefellichaftung bas mit eigener Rapitalfraft nicht Ausauführende zu erreichen. Sie bat aber auch ihre großen organischen Schwächen. Es bebarf einer großen Reblichfeit bes Romplementars (Geranten), um ein gang. lich in feine Berfügung gestelltes frembes Rapital nicht auszubeuten, und eines feften Bertrauens in Die Berfonlichteit bes Geranten, wenn ber Rommanbitift ibm ohne Berechnung bober Rificopramien in ber einen ober anbern Beife fein Rapital anvertrauen und bauernd überlaffen foll. Gleichwohl bat ber Staat ber Rommanbitegefellicaft gegenüber feine Berpflichtung zu befonderer Ueberwachung. Gine folde Intervention fonnte nur aus zwei Rudfichten motivirt werben: aus Rudficht auf bas Bublitum ober aus Rudficht auf bie Rommanbitiften. Das Bublitum tann aber im Bertebr mit einer Rommanbitegefellicaft nicht ftarter gefährbet ericheinen, ale im Berfehr mit ber Brivatwirthichaft bee Beranten allein; benn entweber weiß es gar Richts von ber Rommanbitirung und ichenft bem Geranten allein Rrebit. alebann hat es an bem Rommanbitfapital fogar eine unerwartete Burgichaft, welche bet Privatwirthschaften ganglich fehlt; ober es ift mit bem Rommanbiteverhaltnig befannt, fo tann es fich über ben Betrag bes Rommanbitetapitale erfunbigen und hienach bas Dag feines Bertrauens bemeffen. Betrugerifche Taufdungen bes Geranten über Betrag und Erifteng bes Rommanbiteverhaltniffes muffen ber Abnbung bes Strafrechtes überlaffen bleiben.

Es tonnte nur in Frage tommen, ob bem Betrag bes Kommanbitetapitals Bublicität im Sanbels- ober Gewerberegifter ju geben mare. Dies mirb von Bielen

als ein tiefer Eingriff in Privatverhältniffe betrachtet werben. Wir unsererseits würben hiegegen nichts einzuwenden haben, ba wir einerseits für legitime Beschäfte in einer großen Ausbehnung des Deffentlichseitsbrincips keine mahrhafte Gesahr erkennen und wir andererseits überzeugt sind, daß die gewerde und rechtspolizeiliche Ausgabe des Staates den wachsenden Berwicklungen des vollkwirthschaftelichen Bertehrs gegenüber nur auf dem Wege möglichfter praktischer Ausbehnung bes Brincips der Deffentlichfeit zualeich wirksam und einsach erfüllt werben fann.

Ein besonderer Schut des Publikums dem Kommanditiften gegenüber, etwa durch Ausbehnung seiner hastbarteit über den Betrag bes Kapitalbeitrags hinaus, erscheint durchaus unmetivirt, da der Kommanditist durch siene Einschuß bem mit dem Geranten verkehrenden Publikum lediglich eine sonst seinen Burgschaft gewährt und der Kommanditist vermöge der Begebung seines Kapitals zur mehr oder weniger unbedingten Disposition des Geranten dem möglichen, das Publikum schädigenden Wishrauch des Kommanditelapitals serne sehr est. Der Wahrensmung des Intereste der Kommanditisten dem Geranten gegenüber muß lediglich den ersteren selbst überlassen werden, da, wenigstens so lange die Kommanditegssellschaft nicht als Kommanditeastiengesellschaft auftritt, die prüsende Theilnahme an den Unternehmungen des Geranten sür den Kommanditisten möglich und unter allen Umftänden eine Psitchtist, deren Nichterfüllung ihm selbst ganz zur Last sallen nus. Abweichend werden die se den ausgeworfenen Fragen allerdings zu beurtheilen sein, bei der den mommen Gesellschaft sich annähernden Art der Kommanditegesellschaft, bei der Kommanditeastienzesellschaft sich annähernden Art der Kommanditegesellschaft, bei der Kommanditeastienzesellschaft, bei der Kommanditeastienzesellschaft sich annähernden Art der Kommanditegesellschaft, bei der Kommanditeastienzesellschaft.

Die Rommanbiteaftiengefellichaft, in welcher ber Rommanbitift als Aftiengefellicaft (und baneben ber Berant häufig ale Rollettivgefellicaft) auftritt, bat biefelbe wirthichaftliche Grundbebeutung, welche foeben ber Rommanbitegefellichaft im Allgemeinen pinbicirt morben ift. Sie ift porguglich in ber neueren Reit in Schwung und Anwendung gefommen, weil eben biefe neuere Beit für Individualmirthicaften bie Befruchtung burch größeres beigefelltes Rapital nothwendig ericheinen ließ und weil bie bem Individualbetrieb eingeflochtene Attiengefellicaft bas Mittel ift. um in beliebig großem Dage jenes Rapitalbeburfniß fur bie Inbivibualwirtbicaft au befriedigen. (In einem Barifer Blatt murben 1854/55 227 neue Rommanbiteaftiengefellicaften mit einem Aftientapitalbetrag von 968 Millionen Franten angefundigt!) Es ift nun aber flar, bag, wenn auch bie Rommanbiteaftiengefellicaft bie wefentlichen Momente ber Rommanbitegefellschaft überhaupt an fich tragt und wenn eine abweichenbe civilrechtliche Auffaffung berfelben in Bezug auf bie Saftbarteit ber Befellicafter gegen einander und gegen Dritte lediglich nicht begrundet ift, bennoch bie wirthichaftspolitische Auffassung berfelben eine gang befonbere wird fein tonnen. Die willfürliche Stellung ber Beranten bem Aftienfapitale gegenüber macht eine rechtspolizeilich abzumenbente Ausbeutung ber Aftionare burch bie Geranten noch leichter möglich, als es bie Ausbeutung burch bie ernannten Borftanbe einer anonymen Befellicaft ift; ferner macht bie ungebunbene Berricaft ber Beranten über bas Aftientapital bas lettere für bas mit ber R. Gefellichaft vertebrenbe Bublifum weniger ficher; wie bie Erfahrung ber jungften Beit fattfam bewiefen bat, magt fich bie Rommanbiteaffociation an bie grogartigften und gefährlichften wirthichaftlichen Unternehmungen. Die perfonliche Saftbarteit bes Geranten mit feinem gangen Bermogen bietet ben Aftionaren, bem Bublifum, bem Staate in bem Dage geringere Garantien, als bas Rommanbiteaftientapital verhaltnifmäßig großer wirb. Es ift baber fein gureichenber Grund vorhanden, in wirthichaftepolizeilicher Begiebung bie Rommanbiteattiengefellichaft freier gu behandeln ale bie anonyme Befellicaft. Die Erfahrung burfte genugfam gezeigt haben, bag eben fie vermoge ber faft unverantwortlichen Berrichaft ihrer Beranten über frembes Bermogen ju relativ größeren Digbranden führen fann als bie anonyme Gefellichaft, und es burfte bie Saftbarteit bes Geranten mit bem gangen Bermogen erfahrungegemäß nicht ale binreichenbes Motiv anzuseben fein, um bei ftrenger wirthichaftepolizeilicher Einwirfung bes Staates auf bie anonymen Befellicaften bie Rommanbiteaftien-

gefellicaften mit jener Ginwirfung ju vericonen.

Das englifde Recht, welches unbeschabet ber Freiheit vertragemäßiger Geftaltung eines Rommantitegefellichafteverhaltniffes in wirthichaftepolizeilicher Sinfict anonyme Gefellicaften unt Rommanbiteaftiengesellicaften gleich behandelt, wenn fie nur überhaupt Befellichaften im Ginne tes Befeges (vom 16. Juli 1856) fint, bat gewiß bas bem leben entsprechenbere Brincip befolgt. Das frangofifche Rommanbiteattiengefellschafte-Befet vom Jahre 1856 bat ebenfalls ben Romman= biteattiengesellicaften bie bieberige freie Stellung ben abminiftrativer Benehmigung unterworfenen anonymen Befellichaften gegenüber zu entzieben für nothwendig erachtet und einige besondere mirthichaftepolizeiliche Motive zur Beltung gebracht. Es hatte fich ergeben, bag bie Rommanbiteaftiengefellichaften oft nur gur betrugerifden Unterbringung eines wertblofen Inventare und Beibringens gebilbet 1) murben, ferner baf bie Beranten faliche Beminne erflarten, um ale bauptfachliche Attionare ihren Aftienbesit theuer zu verwerthen, und bag fie gum Rachtheil ber Befellicaft ibnen felbft gunftige Befcafte trieben. Darum murben, obicon bie Freiheit gur Bilbung von Rommanbiteaftiengefellicaften aufrechterbalten murbe, boch aus wirthichaftevolizeilichen Grunden gefetliche Normativbestimmungen aufgeftellt; unter Anderem ift notarielle Aufnahme bes Ronftituirungsattes, ein porficetiger Motus jur Schätung bes Gerantenbeibringens und bie Aufftellung eines ben Beranten gegenüberftebenben verantwortliden Uebermadungeratbes vorgefdrieben; burch bie Ginführung bes letteren Institutes murbe fogar bie principielle Unabhangigfeit ber Beranten von ben Rommanbitiften, wie fie im frangofifden Banbelsgefetbuch forgfältig gewahrt worben war, für Rommanbiteaftiengefellicaften verlaffen und ber erfte Schritt jur Bleichbebanblung mit ber anonomen Befellicaft gethan, welcher bie Rommantiteaftiengesellicaft vom wirtbicaftepolizeilichen Standpuntt aus betrachtet fo nabe ftebt.

IV. In ber Stufenfolge ber Befellichaftung für Erwerbezwede bilbet bie anonyme Befellich afteunternehmung biejenige Beftaltung, in welcher weber alle (Rollettivgefellicaft) noch einzelne Befellicafter (Kommanbitegefellicaft) ibre gange wirthicaftliche und vermogenorechtliche Berfonlichfeit für ben bestimmten Erwerbegwed einseben, fonbern einzelne wirthichaftliche Rrafte verschiebener Berfonlichfeiten (Rapital, Talent, Arbeit) fich zu einem neuen nicht intividualiftisch beftimmten, feinen Billen nach Dafigabe einer Berfaffung (Statut) erzeugenten und

vollziehenden Birthichaftetorper vereinigen.

1) Die Grundlage ber anonymen Gefellichaftsunternehmung ift bie anonyme Befellichaft, bie Rapitalforporation ber Aftionare, in beren Auftrag bie Bermaltungeorgane handeln; wirthichaftlich find aber bie Dirigenten, Arbeiter u. f. w. burch verschiebenartige ftatutarifche Betheiligung am Rapitalgewinn u. f. w. mit ben Aftionaren organifch jum Bangen ber anonymen Befellichaftsunternehmung

<sup>1)</sup> Bgl. ben Bericht Langlais im gesetigebenden Rorper bom 23. Juni 1856 über ben Entwurf des Rommanbiteaftiengefellichafte-Gefehes.

verbunden. Die baufigere Unwendung ber anonhmen Befellichaft fett eine bolfewirthichaftliche Entwidlung voraus, in welcher bie Theilung und Conberbervorbilbung ber einzelnen produktiven Fattoren eine icon weit fortgefdrittene ift, Rapital, geiftige und torperliche Arbeit in allen Abstufungen perfonlich fich gefonbert haben und höherer Formen ber Bufammenfaffung bedurfen. Die anonhme Befellichaft ericheint in ber 3bee als bie lette volltommenfte Stufe bes Befellichafteerwerbs. 218 Rapitalaffociation befreit fie bie fleinen Rapitalien von bem Befet ber großeren Rentabilitat bes Großtapitals burch Erfüllung biefes Befebes, fie erhebt bei vervolltommneter Organifation bes gegenfeitigen Berhaltniffes ber Mttionare, Direftoren und Arbeiter auch bie Stellung ber favitallofen Intelligeng und ber forperlichen Arbeit (burch Tantiemen, burch ftatutarifde, pertrage- ober gewohnheitemäßige Betheiligung bes Arbeiterforpers an bem Bewinne), und biefe Erbebung erfolgt nicht auf bem unverbienten Wege ber Milbtbatigfeit, fonbern im Bufammenbang mit und nach Daftgabe ber Bethätigung ber Arbeiter für bie Refultate ber Befammtwirtbicaft. Dan erblidt bei ben Unternehmungen ber anonomen Gefellicaften immer mehr eine in ben Statuten vorgefebene ober burch freie Beidluffe ber Aftionare bewertstelligte Gewinnablaffung an ben Arbeiterforper ber Gefellicaft. Die anonyme Gefellicaftung vermag ibrem Wefen nach eine Art "Drganisation ber Arbeit" ju verwirtlichen, welche fur tein Blieb bes gefchaftlichen Organismus bas privatwirthichaftliche Intereffe aufbebt, aber fur jetes Bor-

theile aus ber Gesammtwirthicaft bebingt.

Die anonyme Gefellichaft hat aber, fo groß ihre Unwendung in ber Butunft noch werben mag, innere Grengen ihrer Anwendung und wird fie immer haben. Die oft geauferte Furcht vor einer allgemeinen Umbilbung ber Privatinbuftrie in Die Form ber anonymen Gefellichaft erweift fich bei genauerer Betrachtung als Befpenft. Die Bewerbstatistit bat bis jest überall ergeben, bag bie Ausbehnung ber Grofinduftrie bie Rleininduftrie gwar in andere Richtungen gebrangt, im MIIgemeinen aber ber letteren einen erweiterten Spielraum gegeben bat. Und bies ift gang natfirlich. Grofbetriebe baben, je umfaffenber fie fint, befto mehr und befto vielfaltiger Beburfniffe, welche von einer ortlichen Rleininduftrie befriedigt merben muffen, bie fich baber ftete um fie gruppirt. llebrigens wird fich nicht blos bie fleine, fonbern auch bie große Brivatinbuftrie neben ber Aftiengroßinbuftrie ju bebaupten vermögen, ja jum Theil von ber Bluthe ber letteren bedingt fein. Es giebt Betriebe, welche einen nur fich felbft verantwortlichen Brincipal gebieterifch verlangen, andere find mit einem Rifico verbunden, welchem nur die felbftverantmortliche Aufmertfamteit eines Brivatunternehmers fich unterzieht. Insbesondere ift eigene ober familienhafte Direftion viel wohlfeiler ale bie ber Befellicafteverwalter. Mit ber Große bes Betriebes machft bie Große ber feften Unlagen, machft baber bie Befahr ber Entwerthung, fteigt bie Schwierigfeit geficherten Maffenabiates, treten ale Schranten bie boberen Transporttoften entgegen, wie fie burch ben weiter gespannten Rreis bes Bezuge ber Robstoffe und bee Absabes ber Fabritate bedingt fint. Bobl tonnen wir bem Cape feine absolute Bahrheit beilegen, bag tie anonome Befellicaftung nur fur folde Betriebe fich eigne, fur welche bie Rapitalgroße bas enticheitente Moment fei. Allein er bat eine relative Wahrheit in fich. Die Unternehmung burch anonyme Rapitalgefellichaftung bat weitere organische Borausfegungen, als großen Rapitalbefity: eine Rlaffe intelligenter, fittlich guverlaffiger Leiter, eine gebilbetere Arbeiterbevollerung u. f. w. In bem Dage, als folde Borgusfepungen als besondere Elemente einer bas forberale Brincip im rechten Daf in fich aufnehmenten Nationalwirthichaft fich entwideln, wird bie Aftienindustrie eine erhöhte Anwendbarkeit gewinnen. Aber jene Entwicklung ist nur eine langlame, die Frucht allmäliger ötonomischer Reise, hieran also hat die Ausbehnung der anonymen Gesellschaftsindustrie weitere temporäre Grenzen; mancher beer heutigen Attienprojeste werden eben desalb ohne den erwarteten Ersolg bleisen und schmächlich enden, well sie in unreiser Aussalfung der söderalen Wirthschafts form Alles nur von der Omnipotenz des großen Kapitals erwarten. Dieselbe Hand, welche die organische Giederung der Bollswirthschaft geordnet hat, hat — dies darf im Allgemeinen ausgesprochen werden auch in diesem Gebiete — basur gesorgt, daß auch die größten Bäume nicht in den himmel wachsen oder den ganzen Erdsoben überwuckern.

2) Die anonyme Erwerbsgefellschaft läßt fich für alle möglichen Zwede benten und es ware völlig nuglos, die anonyme Gesellschafteform auf bas Gebiet ber einzelnen Erwerbszwede zu versolgen. Eine Art von anonymen Gesellschaften rit aber besonders bervor, beigenige, welche die "Bildung, Umbildung und Konfolidation ber anonymen Gesellschaften selbst" sich zur wirklichen ober oftensibeln Aufgabe macht und baher im Zusammenhang mit ber anonymen Gesellschaft am passendsten erörtert wirt, wir meinen die im saufenden Tahrzehnt (1852 und bitlers, Aftienunternehmungs-Banken, Areditanstalten, als beren Prototyp die 1852 vom früheren St. Simonisten Pereire gegründete société generale du Cre-

dit mobilier in Baris angufeben ift.

Die Ibee bee Crebit mobilier - wir feben junachft von ber bisberigen Art ibrer Bermirtlichung ab - ift folgente. Die anonyme Rapitalgefellicaftung bat ben 3med, bem fleinen Rapital bie Effettivtraft bee großen zu verleihen und baffelbe fur bie Grofunternebmungen beraugugieben. Gine Gigenicaft nun, melde bas große Brivatfapital befigt, entgeht bem fleinen trop ber Affociation, weil fie bie Borausfetung biefer Affociation felbft ift. Damit nämlich bas fleine Rapital fich wirklich für eine Attienunternehmung fammle, find bereite toncipirte Unternehmungeplane nothig, welchen auf bem Bege ber Aftienaffociation bie erforberliche Rapitalnahrung jugeführt werben foll. Wenn baber bie Entwidlung ber Bollewirthichaft bei bemjenigen Statium angelangt ift, in welchem bie Großinduftrie jum großen Theil ihr Rapital burch Sammlung ber fleinen Rapitalien erzielen muß, fo muffen auch eigene vollewirthichaftliche Organe gur Entwidlung tommen, welchen bie fpecielle Funttion ber Initiative unt "Ronfolitation" ber anonymen Befellichafteinduftrie gutommt, Organe mit ben geborigen Mitteln an Rapital und Intelligeng ausgestattet, um bie nüplichften fur ben Aftienbetrieb geeigneten Unternehmungen ausfindig ju machen, tiefelben auf bie befte Betriebebafis gu ftellen und ber Betbeiligung ber fleinen Rapitalien ernfte Unternehmungen bargubieten. Das Rifico, bas Bedurfniß intelligentefter Leitung, wie bies fur ein foldes Drgan bes gewerbmäßigen Unternehmens erforberlich ift, verweifen barauf, baffelbe ale Aftiengefellichaft zu tonftituiren. Diefe fich felbft mehr ober weniger bewußte Auffassung hat zuerst in Frankreich und bann über ben ganzen europäischen Rontinent bin ten anonymen Unternehmungsgesellschaften, Credit Mobiliers, und wie fie genannt worben fint, Raum geftattet. Wie ift über fie vom Standpuntt ber Rationalofonomie ju urtheilen?

Klar ift, daß tas sogenannte Kreditmobiliargeschäft, und zwar nach seinen schlimmsten Seiten, lange vor ben anonymen Unternehmungsgesellschaften ba gewesen ist, nud auch ba, wo die legteren nicht gebulbet werben, immer breiteren Eingang gewinnen wird. Das Unternehmen von anonymen Gesellschaften, die Pla-

eirung ihrer Aftien, der Aftienhandel überhaupt wird feit lange von Bielen als gewerdmäßiges Geschäft betrieben und zwar in keiner anderen Abstot, als im Aftienumsat, ohne alle sörbernde und tbeilnehmende Einwirkung auf die Unternehmung felbst, zu gewinnen. Das Areditmobiliargeschäft in diesem Sinn ist sogar von Privatlapitalisten und Börsensocietäten schon früher mit Mitteln betrieben worden, welche denen der großen Unternehmungsbanken nicht nachstehen. Man wird also das Areditmobiliargeschäft, den spekulativen Attienhandel, immer und in dem Grade der Ansdehnung der anonhmen Gesellschaftsindustrie immer stärter haben, auch wenn man die anonhmen Creditmobiliers unterkräft. Die völlige Unterdrückung der letzteren wird sogar das neuerdings überwindense Monopol einiger Veldstänke für die arose Aftienspekulation (das öbrsenmäßigs Areditmobiliare

gefchaft) wieber berftellen.

Das Rreditmobiliargeschäft bat mefentlich zwei Geiten : ben Ginflug, ben bie anonbme Rreditbant auf Grundung und Befestigung foliber Unternehmungen üben foll, und bie Bermittlung bes Ravitale (ber Aftien) folder Unternehmungen Geitens ber Rapitaliften. Die wirtliche Erfullung ber erfteren Aufgabe fonnte gewiß nur febr munichenswerth und ein Organ bes Induftriefrebite, welches bies wirflich leiftete, murbe nur anguertennen fein; man muß quaeben, baf eben ber Dangel folder Organe, baf bie Irregularitat ber Initiative in ber Aftiengroßinduftrie gu einem guten Theil Diejenigen Difbrauche im Aftienmefen berbeigeführt bat, welche ju ben beklagenswertheften gegablt merben. Allein es ift nicht gu vertennen, bag bie Erfüllung jener Aufgabe eine gang außerorbentliche Intelligeng verlangt und großes Rifico bebingt. Es ift namentlich nach allgemeinen vollewirthichaftlichen Befeten angunehmen, bag bas Gingeben auf fo verichiebenartige und jebesmal boch großartige Unternehmungen, wie fie privilegirte Mobiliarfreditinftitute gewagt haben, über bie Rraft felbft ber mit bem größten Rapital und mit ungewöhnlicher Intelligens ausgestatteten Gefellichaften binausreicht, bag baber folde Inftitute an einer ber gefährlichften vollewirthichaftlichen Rlippen, an bem Buvielunternehmen, an ber πολυποαγμοσύνη zu ideitern, ftete bebrobt fein werten. Die Dobiliarfredite im Bebiete ber Banbelbunternehmung, bie großen Banbeletompagnieen find ihrer eigenen Große und Bielthuerei unterlegen; ihre Befchichte ftellt bem neueren induftriellen Aftienunternehmungegewerbe ein fdlimmes Boroecop. Richt ohne Intereffe ift es übrigens ju beobachten, bag viele jener Unternehmungen von Unfang an Richts ale gewöhnliche Bantgeschäfte getrieben, lebiglich Bermittler bes umlaufenben Rapitale gemefen fint und alfo ihrem 3mede fich taum gu nabern vermochten, und bag andere auf einzelne große Induftrieunternehmungen fich toncentriren zu wollen icheinen, an welchen fie fich ju ftarf betheiligt hatten, um fich gang baraus gurudgieben gu fonnen. Bewiß icheint es une gu fein, bag wenn überhaupt bas gewerbemäßige anonome Unternehmungegeschäft eine Bufunft bat, und es bie oben hingestellte an fich grogartige 3bee je erfullen fann, es fich frei fpecialifiren muß und bag ber Induftriefrebit nicht burch privilegirte Centralorgane am gredmäßigften und naturgemäßeften verwaltet mirt.

Db aber — bies vorausbemerkt — stehende Unternehmungsorgane nothwendig sind, ob die betreffende Aufgabe nicht in jedem einzelnen Fall besser dem zufälligen Unternehmungsgeist Einzelner industrieller Specialitäten überlassen bleibt, müssen wir absingestellt sein lassen. Die Erfahrung ist eine viel zu kurze, um über die Bukunft der Credit mobiliers abzuurtheilen. Wenn reiser Judustre- und Handlich dachten, wie England und die Bereinigten Staaten, den betreffenden neueren Schöpfungen keineswegs geneigt sind, und ihrer auch vollkommen entbebren können,

weil unter ihnen mit ihrem entwidelten Unternehmungsgeist Einzelner die rechten Kräfte für den rechten Zweet sich gleichfam von selbst jusammenfühlen und Unternehmungsseietaten nur ohne bestimmte gesellschaftliche Berfassung vorhanden sind, so folgt daraus noch nicht, daß man unter anderen Verhältnissen, wo wenig Privatunternehmungsgeist vorhanden ist, wo Alles nur auf centralistische Impulse hin in Bewegung geräth (Frankreich), oder wo ein Land ber raschen Entwissungs bedarf (Desterreich), die gewerbsmäßigen annonymen Unternehmungsgesellschaften wegwerfen müsse. Auch ist nicht zu verlennen, daß verschiedene jener Institute für die Konselstirung und Ausführung einzelner großer Unternehmungen wirstlich Berdenstliches geleistet, daß sie, wenn sie auch dem Börstengen winnste des für sich selbst noch nicht verwerslichen Altsenhandels in aglotieneder Weise nicht minder nachjagten als andere bisher monopolisitet große Spieler, im Allgemeinen das Kreditmobiliargeschäft nicht weniger ernst, als bisher von Andern Großen, betrieben und daß sie aus bem Felde der Altsengandeng selbst gewisse Großminepole gebrechen haben.

Bemerkenswerth ist bie neuere Ersahrung, baß bas Kreditmobiliargeschäft im Betrieb mit so großem Kapital kelnedwegs sehr gewinnbringent erscheint. In einer Beit allgemeinen Schwindels allerdings war es jenen Instituten wie anderen großen Spielern gelungen, große Divitenden mit ber reinen Agietage zu machen, ihre späteren sehr bescheidenen Gewinne aber mußten hauptsächlich ans dem Betrieb bes gewöhnlichen, die umlaufenden Kapitalien (sonds de roulement) jum Dbjette habenden Bankgeschäftes gewonnen werden. Diese spätere Ersahrung scheint dem Unternehmungsbankwessen hauptsächlich von Seite der Rentabilitätsberechnung

eine Schrante entgegenfeten gu wollen.

Bu beachten bleibt, daß die Idee ber anonymen Unternehmungsgesellschaft bis jett nirgends nur annahernb ihre Berwirtlichung zesunden bat, daß sie immer in karter Bersehung mit dem bisher übtiden Bantgeschäft ausgetreten ist. Es ist daher nur übrig, wie wir es versucht, ihre organische Bedeutung und ihre jedenfalls großen organischen Schwächen betwerzutehren und im Ucbrigen eine serneze Erfahrung abzunwarten. Ihre völlige Unterdrückung vermöchten wir um so weniger zu bestürworten, als das Kreditmobiliargeschäft selbst nach seiner schimmsten Seite badurch nicht unterdrückt, sondern blos die Koukurrenz in demselben mit großen Privatzeldmächten wieder ausgehoben werden würde. Die Gefährlichkeit großer anonymer Unternehmungsgesellschaften ist jedenfalls verschieden zu beurthellen in Staaten, in welchen Alles nach Centralisation strebt und die Regierung selbst zum experimentirenden Mißbrand große Organe des Industriefredites sich gedrängt sieht, und in solchen Staaten, wo die Decentralisation eine sastische Vantfreiheit und Konkurrenz bedingt. Die kärtste Schwante gegen die Kredtimobiliatanten dürste, wie wir angedentet, die Zweisschlaftigkeit einer danernden Rentabilität sein.

3) Nach tiefer Befprechung einer besonderen Art anonymer Gesellichaftung haben wir uns der Frage zuzuwenden, welches Berhalten den anonymen Erwerbsgesellschaften gegenüber eine richtige Wirthschaftspolitik

bem Staate vorfdreibt.

Eine planmäßige Berfümmerung bes Triebes anonymer Gesellschaftung muß für Jeben, welcher für bie Leistungen berselben in ber neueren Boltswirthschaft nur bavon hanbeln, burch represitive und prophylattische Maßregeln ben Ausbuch, burch represitive und prophylattische Maßregeln ben Ausbuch, sein berselben so weit möglich entgegenzutreten. Ehe wir auf ben materiellen Inhalt ber in bieser Beziehung zwedmäßigen Maßregeln eingehen, bemerken wir

Einiges über bie bestrittene Frage, meldes ber beffere formelle Beg ibrer Beltenbmachung fei. Es laffen fich nämlich zwei verschiebene Chfteme benten und es find in Birflichteit zwei verschiebene Spfteme geltend gemacht worben. Bermoge bes einen übt ber Staat eine maggebenbe formelle und materielle Aufficht und Rognition über Bilbung und Bermaltung ber einzelnen Attiengefellicaft: nach bem antern behnt er bas Brincip einer gefetlich geordneten Gemerbefreiheit auch auf bas Bebiet bes anonymen Befellichaftserwerbes aus, fcreibt gefeplich allgemeingultige Regeln ber Bilbung und Bermaltung bor, unter beren Erfullung bie anonome Befellichaftung frei fich bewegt. Der erftere Beg ift ber auf bem europaifchen Festland fibliche, ber andere ift neuerdings in England nach bem Borgang einiger Befetgebungen ber norbameritanifden Republit (Louifianas u. M.) gur Ausbilbung gelangt. Der große Borgug bes erfteren Sufteme ift bie Doglichfeit, ben tonfreten Berhaltniffen bes einzelnen Falles Rechnung tragen und bie Aufgabe bes Staates immer nach Dafgabe ber befonderen bebingenten Berbaltniffe mahrnehmen ju tonnen. Wir raumen inbeffen bem anteren Softem ben relativen Borgug ein, obwohl bamit nicht ausgebrlidt werben will, bag in Staaten, in welchen bie Bevormundung bes Staates eine eingewöhnte und bie Gelbstthatigfeit bes Bolles eine wenig entwidelte ift, ein unvermittelter Ugbergang gu bemfelben ftattfinben foll. Die Grunbe, welche uns bestimmen, bem Staate filr bie Regel eine materielle Rognition über Bilbung und Bermaltung von Aftiengefellichaften nicht jugefcoben feben ju wollen, find folgende: Die Beamten bes Ctaates werben biefer Aufgabe nicht gemachfen fein, mabrent anberfeits bem letteren eine unermefliche Berantwortlichfeit aufgeburbet und bie Barantie einer vielfeitigen Selbstontrole ber Befellichaftemitglieber und britter mit ber Befellichaft vertebrenber Berfonen untergraben wirb; biefe Gelbstaufmertfamteit ift Pflicht, foweit fie nur fattifch möglich ift. Nicht gewachsen fur eine materielle Brufung ber Zwedmäßigfeit und ber georbneten Bermaltung ber anonymen Gefellichaften ericeinen bie Staatsbeamten besbalb, weil es ihnen, ohne burchgreifenbe eigene Theilnahme an ber Bermaltung, an ber notbigen Erfahrung und an guberläffiger fachverftantiger Beibulfe gu mangeln pflegt, weil fie leicht und unvermertt in bie Bermaltungeroutine felbft bineingeriffen werben, wenn fie jene burchgreifenbe Theilnahme wirflich üben. Bas namentlich bie Bilbung von anonymen Gefellicaften betrifft, fo wird in ber Regel Die Form bes Aftienunternehmens ber barin liegenben Affeturang megen beshalb gewählt, um Unternehmungen ju grunben, welche in ihrer Art neu find; es ift beshalb ebenfo gewagt, fie megmerfent ju verbieten, als fie in Folge materieller Rognition ju genehmigen und bie Berantwortlichfeit bafur ju übernehmen. Für bas Shftem ber Freiheit in Bilbung von Aftiengefellichaften (gegen Erfillung beftimmter gefetlicher Normativbestimmungen) fpricht insbesonbere bie mit bem anbern Suftem verbuntene Wefahr ber Rorruption ber Bermaltungs- und Befetgebungsorgane. Bei ber Broke ber Mittel, über welche bestebente Befellichaften verfügen, bei ber boben Stellung, welche ibre Leiter und bebeutenberen Aftionare baufig einnehmen, liegt in einer gefetlich verburgten freien Ronfurreng eine weit größere Garantie für bas öffentliche Intereffe ale in ftaatlicher ober gefetgeberifcher Ginmifchung in bie Bilbung und Bermaltung ber einzelnen Befellichaft. And fur bie Rapitalmacht ber größten anonymen Unternehmung ift bie statutmäßige Specialität ihres Zwedes zugleich eine wirthichaftliche Rothwendigfeit, fo lange bie Konfurreng frei ift und fo lange vermoge ber letteren anbere Befellichaften in ber Lage find. burd Erfüllung jener wirthichaftlichen Rothwendigfeit bie altere Unternehmung gu bem Gleichen ju zwingen. Wenn bagegen jene Ronturreng, rechtlich burch Privilegirung ber einen Unternehmung ober faktisch burch monopolistischen Ginfluß auf Geseygebung und Berwaltung, nicht vorhauben ift, so wird eben jene Migwirthichaft und ausbeutenbe Monopoliberrichaft möglich, welche burch eingreisende abministrative ober legistative Cinmischung in die Existenz ber einzelnen Unternehmung vermieben werden will.

Allerbinge find Ausnahmefalle aufzustellen; es find eben jene, wo nach ber Ratur ber Sache überhaupt und unter allen Umftanben ober nach ben jeweiligen besonderen fragtlichen und örtlichen Entwidlungeverhaltniffen zeitweilig und partifularftagtlich es zwedmäßig ift, einer Unternehmung ein Brivilegium zu ertheilen. Bir gablen ju biefen Ausnahmen, ohne es bier naber begrunden gu founen, Die Banten nicht, ba wir gerade gegen bie Digbrauche ber privaten und anonymen Rreditinduftrie nur in ber vollen wenn auch gesetlich geordneten Freibeit ber Ronfurreng ein wirffames Begenmittel erbliden tonnen. Dagegen ertennen wir einen Ausnahmefall in anonymen Gifenbahnunternehmungen, welche ber Ratur ber Gache nach, namentlich aber im Beginne ber Entwidlung eines Lanbesbahninftems fattifche Brivilegien genießen und rechtlicher Privilegien (Expropriation, Unterbrechung ber via publica u. f. m.) benothigt fint. Das mehrerwähnte englische Aftiengeset, welches übrigens nicht alle Erwerbegesellschaften in fich ichließt (weber Banten, noch Berficherungegefellichaften), auch anbere Errichtungearten (burd Barlamenteatte, Aronpatent) nicht anefchlieft, trifft eine gmedmakige Bestimmung, intem es folde anonome Unternehmungen, welche ein gewiffes Flachenmaß (2 Acres) Grundbefit bedürfen, ber Genehmigung bes Sanbelsamtes unterwirft; biemit fint 3. B. Gifenbahnunternehmungen inbireft ber Genehmigung ber Regierung unterftellt.

Db man nun aber in formeller Beziehung bem Spftem ber Regierungsintervention in ben einzelnen Fällen ober bem Spftem ber Gefellschaftungsfreiheit nach Maßgabe gesehlicher Normativbestimmungen hulbige, so wird es in beiben Fällen sich fragen, welche hauptsächlichen Gesichtspunkte in materieller wirthschaftspolitischer Beziehung aufunktellen und entweber als vossieiliche Grundbläge ober als gesehliche

Rormen geltenb ju machen feien.

Der Staat kann sich in verschiebenen Richtungen ben anonymen Gesellschaften gegenüber zur Thätigkeit aufgesorbert sibsen: im Interesse ber mit ber Gesellschaft erchtlich versehrenden Gesammtheit, in Rücksich auf andere öffentliche Interessen, in Rücksich auf bie Interessen ber einzelnen Glieber (Attionäre, Berwalter, Arbeiter) ber Gesellschaft selbst, endlich in Rücksich barauf, daß bie anonyme Gesellschaftung im Allgemeinen im nationalwirthschaftlichen Interesse eine ernste Bahn versolge. In allen biesen Richtungen kann es Pflicht bes Staates sein, polizeilich im einzelnen falle ober durch allgemeine ftraf-, civil-, gewerbegesehliche Borschriften einzusschreiten.

a) Im Interesse bes mit ber Gesellschaft rechtlich verkehrenden Bublifums erscheint es vor Allem nothwendig, die Bermögenspersönlichkeit einer anonhmen Gesellschaft und ihren Erwerbszwed gewissernagen öffentlich zu machen. Diezu genügt nicht eine einmalige öffentliche Betanntmachung bes Bermögens und Zwedes der Gesellschaft. Eine solche Betanntmachung bleibt allerdings sich nur Bwedes der Gesellschaft. Eine solche Betanntmachung bleibt allerdings sich zu zu genügt aber nicht, um die Bermögenspersönlichteit und verfassungsmäßige Handlungsfähigteit der anonnmen Gesellschaft zu Mustlim klar zu erhalten. Die Pflicht der Gesellschaft zur Mittheilung ihres Statuts und seiner Beränderungen, zur regelmäßigen protofollarischen Aufbewahrung der Versammfungsbeschüffe, des Betrages der

Beichnungen und wirflichen Einzahlungen, haftbarkeit für die aus ungenauer Registrirung erwachsenen Rachtheile, Berbindlichkeit zur Haltung eines offenen Registrieungsburcan's für jede Gesellschaft, Bezeichnung ber statutarischen Haftungsverhältnisse (beschräntte ober unbeschräntte Hastbarkeit) auf der Firma und in den Dotumenten der Gesellschaft — alles dies sind rechtspolizeiliche Borschriften des englischen Gesess, welche den vernünftigen Zwed verfolgen, dem mit der Gesellschaft vertehrenden Publikum nicht die Berantwortlichkeit sur die einzelnen Dandlungen
abzunchmen, aber einen Leitsaben zur Beurtheilung den deren Bedeutung zu gewähren, das Princip der Freiheit und Berantwortlichkeit im Bertehr auf bassenige

ber Bublicitat ju ftugen.

Es ift oftmale vorgeschlagen morben, bie unbeschräntte Saftbarteit aller Aftionare mit ihrem gangen Bermogen für bie Befellichafteverbindlichfeiten ale Garantie fur Dritte aufzuftellen, b. b. bie anonyme Gefellicaft in wesentlichen Bezügen auf bie Rolleftivgefellichaft gurudzuführen. Dies Berlangen in folch allgemeiner Fassung ift nicht gerechtfertigt. Es fann mobl in Frage tommen, ob nicht für folde Gefellichaften, melde aus einigen menigen Mitgliebern bestehen und in ihrem Santein mefentlich bon ber regen intividuellen Theilnahme aller Mitglieber beftimmt, also auch ihrem wirthicaflicen Wefen nach Rolleftivgefellicaften fint, bie unbeidrantte ober bie auf ein Debrjaches ber Aftie erhöhte Baftbarfeit am Blate mare. In Englant, wo man am abfoluteften an ber Forterung ber unbefdrantten Saftbarteit bis vor Rurgem feftbielt, maren es eben bie meit verbreiteten fleineren Gefellichaften, fur welche man bie Beftimmung vollig begruntet bielt, und bie neuere Befetgebung folgte bafelbft nicht ungerechtfertigten Motiven, intem fie in Bezug auf Die Bulaffung ber beschränften Saftbarteit Die Babl von wenigstens 7 Mitgliedern als Erforbernig einer Befellichaft anfieht. Allein fobalt bie Babl ber Theilnehmer fo groß ift, baf eine altive perfonliche Ginflugnahme auf tie Gefellichafteverwaltung nicht mehr eintritt, fobalt mit Ginem Borte bas eigenthumliche wirthichaftliche Wefen ber anonymen Gefellichaft hervortritt, ift unbeschräntte Saftbarteit nicht mehr gerechtfertigt, weil eben ihr Motiv, ber perfonliche Ginfluß auf bas gefdaftliche Santeln ber Befellichaft, fehlt. Ein Privilegium liegt in Bahrheit in ber beschrantten Saftbarteit nicht, ba ja auch bie Disposition über bas Befellichaftevermogen auf bie ftatutarifden Zwede ber Befellichaft beidrantt ift. neueften Erfahrungen in Englant, namentlich aus Anlag ber Santelefrifis bom Berbft 1857 fprechen auch nicht febr bringlich fur bie ftrenge Aufrechterhaltung ber unbeschränften Saftbarteit. Das angesehenfte Organ ber englischen Befchaftswelt (Times) erflarte angefichts tiefer Erfahrungen: "Unbeschranfte Baftbarteit in ber Theorie ift gar feine Saftbarteit in ber Bragis"; bas Bertrauen auf biefelbe bat febr häufig bagu geführt, bas Bublifum gu einem blinben unvorsichtigen Rrebit ju verführen, und bei ber Inanspruchnahme bes gangen Bermogens zeigte fich, bag biefes betrugerifch ober fonftwie eingeschrumpft ober überhaupt nie groß gewefen war. Die wirthichaftliche Ratur ber großeren Aftiengefellichaft wiberfreicht ber unbeschränften Saftbarteit und meber bie rechtepolizeiliche Pflicht bes Staates noch bie Erfahrung von ber Birtfamteit jenes Princips founen bagu veranlaffen, von ber bisherigen Auffassung ber festlanbifden Santelerechte abzugeben. Dem Gefells icafteftatut felbft mag es baber frei bleiben, ob eine vermehrte Saftbarteit gemabrt werben will, verlangen tann man fie begrunteter Beife nur von einer geringgabligen, gefammtthatigen Gefellichaft, bie an fich in wirthichaftlicher Beziehung mehr Rolleftiv. als Aftiengefellichaft ift. Wenn baber ale gefetliches Attribut einer anonymen Befellfchaft eine gewiffe Angahl von Mitgliebern ober Attienantheilen verlangt werben will, so find hiefur die geschgebungspolitischen Motive nicht zu verkennen. Allgemeingültig aber kann die unbeschränkte haftbarkeit nur die Birkung haben, die Kapitalassociation aufs empfindlichse zu ftören; benn ein Borzug ber letzterne beruht eben barin, daß sie eine Assekuranz gegen das Ristlo entbalt und nicht die ganzen Einzelnvermögen auf die Karte einer einzigen Unter-

nebmung fett.

Eine andere Frage ift allerdings bie, ob nicht eine Ausbehnung ber haftbarteit auf ein Bielfältiges bes Aftiensimplums bei gewissen Unternehmungen am
Plate sein würde. Bei anonhmen Kreditanstalten und Banken, welche- mittelst
allerlei Kreditsormen massenhaft frembes Bermögen verstägbar machen und die Gefahr größerer oder geringerer Berluste lausen, tann eine solche Bestimmung gerechtsertigt erscheinen, wenn sie nur, nicht zu weit geht, und nicht die freie eigene
Borsicht der mit solchen Anftalten in Bertehr Tretenden ertödet; das in Gensland
noch jeht für Banken geltende Princip unbeschräntter haftbarteit hat sich bei Gelegenheit der großen Handels- und Kreditstriffs (herbst 1857) nicht bewährt und
wie erwähnt die bittersten Ansechtungen ersahren. Bo die Instription der Astien
auf den Inhaber gilt, dürste eine niehrsache hastbarteit freilich kaum durchzuführen sein und der Zweck besser durch hinwirtung auf größere Reservesonde
erreicht werden.

Dan hat verschiebene Dagregeln vorgeschlagen, um bie Rapitaliften vor ber Musbeutung burch bie Aftienagiotage ju bewahren: Feststellung von Minimalfagen ber Aftienbetrage, Berbot ber Inhaberaftien im Allgemeinen ober fur gewiffe Arten . von Unternehmungen, Entziehung bes Stimmrechts fur Inhaberaftien, Formlichlichteiten in ber Ceffion, Berbot ber Ceffion und ber Regotitrung ber Attien bor Ronftituirung ber Befellichaft, Bedingung ber Ronftituirung burch wirkliche Ginbegablung eines bestimmten Brocentfates ber Attien. Go febr in allen biefen Richtungen ber ernfte Charafter einer Unternehmung fich befunden tann und gu befunden pflegt, fo wenig barf man fich einer Taufdung barüber bingeben, bag eine allgemeine Durchführung folder Rormen nicht eine mehr fcabliche ale nutliche Bergewaltigung an bem Affociationegeift fein wurte. Benn, wie es in Baris 1855 vorgefommen, ein Aftienprojett mit 20 Millionen Gres. jur "Bermablung Afrita's und Amerita's" in 1-Fred.-Aftien ausgeboten wird, fo muß Jebermann über biefe Spelulation auf ben Beutel ber armften Rlaffen emport fein, Jebermann wirb überhaupt jugefteben, bag bie armften Rlaffen nicht mit Ueberlegung ihre Gparpfennige in Aftienfpefulation anlegen tonnen; allein barum mare von gefetlichen Minimalfagen ber Aftienbetrage bod menig ju erwarten, weil fie febr niebrig fic halten muffen ober wenn boch geftellt ber legitimften Affociation Gewalt anthun. Die Mittel polizeilicher Abwehr biegegen icheinen uns anberemo zu liegen. Entweber verfallen Auswüchse ber gefdilberten Art bem Strafgefet, ober hat ber Staat burch bie Borfdrift ber öffentlichen Sinterlegung ber Profpette bas Mittel an ber Sand, bie letteren gu prufen und burch öffentliche Barnung und Breffe fie ju befampfen. Mehnlich verhalt es fich mit ben anberen Dagregeln. Das Berbot ber Inhaberattien (englisches Attiengefet) und bie Formlichfeiten ber Ceffion ftoren auf erhebliche Beife bie Rapitalbewegung, ohne bag bei größeren Unternehmungen bas Befanntfein von eingeschriebenen Ramen eine erhebliche Garantie bote; benn bie beften Ramen üben an fich noch feinen Ginfluß auf Die Die Rentabilitat bedingende Befellichafteverwaltung und verführen leicht bie Aftientaufer, einem blinten Autoritatsglauben ftatt eingehender Brufung und Erforichung bes Unternehmens gu folgen. Die Entziehung bes Stimmrechtes fur Inhaberaftien

ichließt leicht aus, daß neue Kräfte, die sich bem Unternehmen zuwenden wollen, bei Zeiten zu maßgebendem Einstung gelangen, dieselbe Magregel erleichtert die oligarchische Ueberherrichung der Generalversammlungen durch die Berwaltungsräthe und Direttoren, welche einen größeren instribiten Aftienbestig zu haben pstegen. Das Berlangen großer Einzahlungen als Bedingung der Konstitutung ist dei gewissen Gesellschaften, z. B. Bersicherungsgesellschaften, gar nicht zweckmäßig, well es sie mit einer von ihrem nächsten Zweck abziehenden großen Bantverwaltung belastet; und außerdem kommen alle Unternehmungen mehr oder weniger stufenweise und nicht auf einnal in vollen Gang. Wir halten alle solche Bestimmungen stür mehr störend und schölich, als sir nützlich, und verharren bei dem Grundsat, daß sir nützlich, und verharren bei dem Grundsat, daß jede anonhme Gesellschaft angehalten werte, in beglaubigter Weise ihren zweckslichen Stand in Bezug auf ihre Bersassung und ihr wirkliches Bermägen offen zu erhalten; benjenigen, welche mit ihr verlehren oder ihr als Theilnehmer sich

jumenten, muß bie Berantwortlichfeit bafür felbft überlaffen werben.

b) Um bie vielfach andeinanberlaufenben Intereffen ber verschiebenen Glieber einer anonhmen Gefellichaftsunternehmung gegen einander ju mabren, find ebenfalls periciebene Magnahmen vorgeschlagen worben. In ber anonymen Rapitalgefellicaft geben bie Intereffen ber gmei Sauptbetheiligten: Aftionare und Bermaltung (mit ihren Tantiemen) oft febr auseinander. Die Stellung ber Bermaltungeorgane erlaubt eine Ausbeutung bes Befellichaftstapitals. Gin je gro-Berer Bewinn erflart wirb, befto grofer bie Tantieme ber Leiter. Die Aftionare felbft, beren Sauptintereffe bie Divibenbe ift, laffen fich leicht taufchen, wenn auch ber große Beminn auf Roften bes Grunbtapitale burch falfche Schatung ber Befellicaftewerthe ausgerechnet wird. Go werben leicht jene falfchen Divibenben erflart, welche freilich nur eine Beit lang ben mabren Stant tes Unternehmens verhullen, aber immerbin fo lange, ale nothig ift, um bie in ihrem wirklichen Rapitalwerth ausgebeuteten Aftien ju boben Breifen in antere Sante ju fpielen, welche fpater ben Schaben leiben. Diefe Uebel wird ber Staat nie gang ausrotten, aber er wird ihnen ftart entgegenquarbeiten im Stande fein, wenn er ale Grundfate aufftellt: 1) bie Bflicht gur genaueften protofollarifden Aufnahme bes ber periodifden Gewinnberechnung ju Grunde liegenden Bermogensftatus, und Berantwortlichfeit ber Bermaltungeorgane hiefur; 2) gefetverbindliche Beftellung eines außerhalb ber Bermaltungeorgane gemahlten Rontrole- und Rechnungerevifioneorgans in jeber anonymen ober Rommanbitealtiengefellschaft, biefes Draan bat bie Schatung bes übernommenen Inventare, fowie ben jahrlichen Bermogeneftatus gu prufen; 3) Recht eines Bruchtheile (etma 1/s wie im englischen Recht) ber Attionare, auf ihre Roften eine Untersuchung burch vom Staate bestellte Sachverftanbige gu verlangen und Recht bee Staates, ber Revision sub 2 Sachverftanbige beizuordnen, und beren Butachten ju veröffentlichen; 4) civilrechtliche Saftbarteit ber Direttoren bis jum Austheilungsbetrag einer fingirten Divibente; 5) befonbere ftrenge ftrafgefetliche Berponung biefer Betrugeart.

e) Um ber Bilbung und Berwaltung anonymer Erwerbsgefellschaften gegenüber bie bestehen gefehlichen Vorschriften und überhaupt die kisentlichen Interessen
wahrnehmen zu können, muß von Seiten best Staates die Forderung gestellt werben, daß von den Prospetten, ber Konstitutrung, ben organischen Beschlussen, ben
Rechenschaftsberichten einer Staatsbehörde Mittheilung gemacht werde, welche
bieses Material zu prüsen, die erforderlichen Nahnahmen nach bestehendem Rech
in Anregung zu beingen, die Prüsung tes Rechuungswesens gewisser Gesellschaften
(3. B. der nur von technischen Sachvertandigen sontrolliebaren Gesellschaften für

Lebens, Rentens, Feuers und andere langsichtige Berficherungen) zu beantragen und bie Resultate zu veröffentlichen berechtigt ware und welche endlich tie gange Bewegung des anauhmen Gesellichaftewesens zur öffentlichen statistischen Greibeit der anonymen Gesellichasttung wurde die Existenz einer solchen Behörde volltemmen verträglich sein. Andererseits sind eigene sachverständige Organe für die Beobachtung des Atteemesens unentschrlich, wenn der Staat sich nicht auf bas reine Gehenlassen zurückziehen will. In England scheint sich die netarielle und flatsstisse Vontanties zurückziehen will. In England scheint sich die netarielle und flatsstisse Ormpanies) zu erpreben. Eine Statissische Veranenhnen Erweiskzesellschaften, welche nur so zu erzielen ift, tann für den maßwellen Gebranch der anonhungn Erwerbsgesellschaftung und für ihre ernste Richtung offenbar nur vortheilbatt wirken.

Niemals wird man sich verhehlen türsen, daß die Beseitigung vieler schreiten Dlifträuche in ber anonhmen Erwerbszesculschaftung nicht so sehr dese werbespolizei und bie Gewerbegofetzgebung, als turch sortschreibe wirthschaftliche Sildung und wirthschaftliche Sittlichkeit ersolgen kann. Die Philippilen des Kanzlers d'Aguessen gegen das Altienunwosen der Zawischen Zeit werden in hundert Jahren ihre neue Auflage sinden, wie sie diese in unseren Tagen in Lavallees Les manieurs d'argent gesunden haben. Allein so schwarz die Schatten sind, welche auch auf der heutigen Entwicklung der anonhmen Gesellschaftung ruhen, eine unbesangene Vergleichung des Sittlesens Allein sind dem Schwarz den Schwarz den Sittlesenschaften für den der Seisenblassen Bebei Sittlesen, daß die anonhme Erwerdsgesellschaftung beute schon einen weit ernsteren Boden

hat, ale vor einem Jahrhunbert. 2)

Spatere Bergleichungen mit Beht werten ein Gleiches ergeben, wenn auch ichwere Diffiante immer bleiben werben, welche eben barauf beruben, bag bie

Befellichaftung nur bas Mittel verschiebenartiger Privatintereffen ift.

Diefer Artitel hat hauptfachlich bie anenhme Erwerbogefellschaftung jum Gegenstand, weil Gewinn ber Zwed ber meisten aneuhmen Gesellschaften ift. Es giebt aber auch ganz uneigennütige Altiengesellschaften und folde, bei welchen ber Gewinnzwed burchaus in ben hintergrund tritt: Alubbs, Museen, Schulgesellschaften u. f. w. Der Staat wird ihnen gegenüber minbestens die Mittheilung ber Statuten und eine notarielle Beurfundung ihrer Konstitutrung, in Ausnahmssällen

<sup>9)</sup> Neber die salt gleichzeitigen Attienschwindeleien der Law'schen Wississipvis und der engrischen Tüder auf gleichzeitlich und der Waterial gut gusammengestellt in War Wirte Weichiche der Sandelektrien. Derektlichte über kan bar de feie und neuelkand der dereinschläftler 3. 6. Horn in einer Monographie Jean Law geliebert; über den Sübziefckweinbel und be Altienschmlafen schulde, werde ein ihm aufglüten, ist Anderson Geschwindel und bei Altienschmlafen klundbeld, welche in ihm aufglüten, ist Anderson des gebreichte des einstieden dam der der der geschwieden durch verzweiselte Ainanglagen und durch Verruption der regierenden Kreise Kan's Altiens werden durch verzweiselte Ainanglagen und durch Verruption der regierenden Kreise Kan's Altienschwindeln von 500 auf 18,000 emvergeschwindert, um in der Liamidation kaum ein Precent zu ergeben. Proweisien erreichten einen unerhörten Werth. Erkliwagenvillete nach Paris und Pläge in der Rus Quincampois, dem Schauplag der ihrelatione Iberbeiten, wurden mit deben Prämien bezahlt und mit Azios werder verlauft. Unter den 202 von einem Zeitzgenösen des in der Law geltzgenösen der in der Law geltzgenösen der in der Change Albey sielenden Sübzieschwindels aufgeführten Bubbles werten Schweichmenaßt und Schnupflabalsgeschlichasien, eine Weschlichasien, den werten, destinung venetantlicher Kranscheiten, ein Projett zu einem "gewissen volleresprechenden Unternehmen, desse und seinen seine Achange Aba perpetuum mobile damals Kapitalisten sand, ist unter selchen Umfähren nicht zu verwundern.

3. B. bei politischen Gesellschaftungen auch eine bauernbe llebermachung in Anfpruch nehmen, je nachbem bie berrichenbe politifche Auffaffung es mit fich bringt. Die ötenomifche Berwaltung fur rechtlich, moralifch und politifch julaffige Gefellichaftegmede wird wie bei ben reinen Erwerbegefellichaften am beften ber freien Thatigfeit ber Befellichafter nach Daggabe ber Statute und ber fur anonyme Befellicaften allgemein geltenben gefetlichen Boridriften überlaffen werben. -

Die Literatur über anonyme Befellichaften vom vollewirthichaftlichen und vollewirthichaftepolitifden Standpuntt aus ift febr burftig, in ben Rompenbien ift bis jett menig ins Gingelne gegangen. Ginen Berfuch eingehenberer vollswirthicaftlicher Auffaffung ber anonymen Gefellicaft habe ich gemacht in ber beutiden B. Jahrefchrift, Jahrgang 1856, 76. Beft (Das bentige Attienwefen im Bufammenbange mit ber neueren Entwidlung ber Boltswirthichaft); eben bort befindet fic eine Abhandlung : "Die Attiengefellichaften vollewirthichaftlich und politifc betrachtet". Biele Bebanten und Borichlage findet man gerftreut in beutiden Sanbelsund Bemerbstammerberichten ber Jahre 1854-1857. Beachtenswerth ift bie Auffaffung ber Aftiengefellichaft und ber induftriellen Rreditinftitute in Lubm. Stein's Lehrbuch ber Bollewirthich., Wien 1858. In handelerechtlicher Begiebung ift auf Thols Banbelsrecht ju verweifen. Die frembe Befetgebung baben wir im Bufammenhange bes Artitels ermabut, bie in England geltenbe Befetgebung über Ermerbegefellicaften ift trefflich gufammengestellt von Rarl Schwebemeber, bas Aftiengefellichafte., Bant- und Berficherungemefen in England, Berlin 1857.

## Gefet. Gefetgebende Gewalt. Gefetgebung.

III. Bericbiebene Arten ber Gefete.

- 1) Wefdriebenes, ungeidriebenes Gefen,
- 2) Grundgefen und gewöhnliches Wefis. 3) Orbentliches und Aufnahmegefes.
- 4) Gemeingefet und Brivilegium.
- 5) Gingelgefete und Robintation.

- 6) Ginbeimifdes und fremtes Gefen.
- IV. Abfaffung ber Gefene.
  - 1) Beffftellung bes Wegenftaures und 3medes.
  - 2) Musarbeitung bes Entwurfes.
  - 3) Brufung bes Entwurfes.
  - 4) Schließliche Enticheitung,
- V. Berfunbigung ber Gefene.
- 1. Begriff bee Gefeges. Das Bort Befet wird in verschiebenem Ginne gebraucht. Dan fpricht von "Naturgefeben" unt verfteht barunter beftanbig fich gleichbleibenbe Ericeinungen ber Rorpermelt; fo a. B. Die gunehmente Schnelligfeit bes Falles im luftleeren Raum, Die Ausgleichung von Rraft und Befdwindigfeit in ber Dechanit, Die Blattstellung bei ben Bflangen u. f. w. Golde Raturgefete werben burch Beobachtung gefunden; ber Menich hat auf fie feinerlei Ginfluß und ftrenge genommen fint fie nicht fowohl Befete, ale bie Folgen bon Befeten, welche felbft unbefannt fint. Ihre Renntnig bient jum Berftanbniffe ber Auffenwelt, und es muffen wenigftene viele berfelben bei ber Behandlung bes Stoffes ju menichlichen 3meden beachtet werben jur Bermeibung von Ungwed. magigfeiten ober Berfuchen Unmögliches ju bewertstelligen. - Gine andere Gattung von Befeten find bie "Dentgefete", b. b. bie verichiebenen Arten von Drerationen, welche ber menfchliche Beift beim Begreifen, Bergleichen und Schliegen vornimmt. Gie werben burch Gelbitbeobachtung gefunten, von ter logit miffenichaftlich formulirt und geordnet, und ihre Beachtung fichert ein richtiges Denfen. - Unbere find wieber bie "Sittengefete", ober bie Forberungen, welche bas Bewiffen und bie rein vernünftige Auffaffung bes Lebens an ben Menfchen ftellen

268 Befes.

in Begiehung auf fein fammtliches Santeln. Diefelben merten gewonnen burch Gelbstbeobachtung und Rachtenten, formulirt von ber Biffenfchaft, und follen ale Bewiffenopflicht von jebem Menichen befolgt merten in ben Begiehungen gu fich felbft, ju andern Menfchen und ju ber ftofflichen Belt. - "Religionegefete" find Boridriften, welche ben Anhangern einer bestimmten religiöfen Beltanichauung im Ramen und in angeblichem Auftrage ber Bottheit ertheilt morben und beren Befolgung Bflicht gegen bie lettere ift. Gie mogen theile bas Berhaltnif bes Menichen zu Gott und ber außerfinnlichen Welt, theile bas Betragen gegen anbere Menfchen, theis fein eigenes leben betreffen. "Rirchengefete" fint fie, infofern fie bie außere Ordnung ber religiofen Gemeinschaft feftftellen ; in biefem Falle tonnen fie von bestimmten Rirchenobern ausgeben. - Endlich aber wird Befet auch ale "Staategefet" genommen. Bier verfteht man barunter eine allgemeine, von einer bagu befugten Auttorität aufgestellte Borfchrift, welche in allen logifc bagu geeigneten Rallen fünftig befolgt merben foll. Solche Staatsgefete fonnen entweber ben Organismus bes Staats, ober bie gegenseitigen Beziehungen ber Staategewalt und ihres Inhabere zu ben Staategenoffen, ober endlich bie Berbaltniffe ber Letteren unter fich betreffen. Gie erzeugen nothwendig und in unmittelbarer Folgerung ein Recht, und es liegt in ihrem Befen, baß ein Anfpruch auf ber einen und eine Berbindlichfeit auf ber anbern Geite bestellt wirb. Ihre Befolgung wird im Nothfalle burch bie Staatsgewalt er-

Rur von Gefeten ber letteren Art, alfo im ftaatlicen Sinne, tann und wird im Folgenben bie Rebe fein. Der naberen Entwicklung find jedoch erft noch einige weitere Bemertungen jur naberen Bezeichnung bes Begriffes vorangu-

fchiden.

1) Dag ein Befet von einer gu feiner Erlaffung guftanbigen Auftoritat ausgeben muffe, folgt baraus, bag baffelbe eine verbinbliche Rorm enthalten foll. Gin Befehl, welcher von einem bagu nicht Ermächtigten ausgeht, ift entweber gang wirfungelos, ober nur ein Aft ber Bewalt, welchem man fich vielleicht thatfachlich ohne Rachtheile nicht entziehen tann, fo lange bie Uebermacht bauert, ber aber feine binbente Regel und fein Recht erzeugt , fonbern vielmehr im Begentheile bie Befugnig hervorruft ibm ju wiberfteben. Die Form, in welcher eine unberechtigte Borichrift etwa erlaffen wirb, ift von teiner beilenten Birtung für beren Inhalt, fonbern mag fogar unter Umftanben eine weitere tabelnewerthe Unmagung fein. Go tann g. B. eine Rauberbande feine Befete erlaffen, welche eine Berbindlichkeit für irgend einen Dritten enthielten : (warum fie auch im Bege ber Antonomie feine für ihre eigenen Mitglieber rechtlich verbindlichen Borfchriften geben fann, ift eine antere, bier nicht weiter ju befprechente Frage.) Es fann aber auch ein frember Eroberer ober, ein inlandischer Ulurpator teine gultigen Befete erlaffen : menigstens fo lange nicht, bis bie Zwifdenberricaft burch bie Fortbauer übermächtiger thatfachlicher Berhaltniffe einen rechtlichen Boten gewonnen hat. Enblich tann felbft eine an fich regelmäßig und gefetlich beftellte Beborbe außerhalb ihres Wirtungefreises und mit Bintanfetung ber ibr gefetten formellen Bedingungen und etwaigen Mitwirfung anderer Fattoren teine Gefete bewertftelligen, welche Rechte und Berbindlichkeiten begrundeten. In bem Falle einer lleberichreitung, fei es ber fachlichen fei es ber formellen Buftanbigfeit, ift bie Unverbindlichfeit fur alle Dritte gang ungweifelhaft; ein Streit befteht nur barüber, wer bie Thatfache ber Ungultigfeit ju fonftatiren babe, und meldes Berhalten inbeffen geboten fet. Je weiter entwidelt bas Rechtsbewußtfein und bie politifche Freiheit bei einem Bolte ift, besto mehr wird hier in bas Recht, aber freilich auch in bie Berantwortlichteit, schon bes Ginzelnen gestellt.

2) Mus ber Bestimmung, bag ein Gefet eine allgemeine Rorm enthalte, folgt namentlich zweierlei. a) Gin Befehl für einen einzelnen Fall, fo guftanbig au feiner Erlaffung ber Befehlente fein mag und fo unwiderftehlich bie gur Durchführung verwendete ober menigftene bereit gehaltene Bewalt, ift fein Befet. Er ericopft alfo feine Rraft mit ber Ordnung bes tonfreten Falles, und funftige Bortommniffe, wenn fie auch noch fo gleichartig fint, muffen teineswege mit Rothwendigfeit auch nach biefem Befehle geordnet werben. Doglich ift freilich, bag bei feststebenbem Willen bes Befehlenben eine immer neue Wieberholung ber Unorbnung erfolgt, baburch aber ber Grund ju einem Gewohnheiterechte gelegt murbe. b) Chensowenig ift eine blos thatfachliche Sandlungsweise einer Staatsbehörbe ein Befet, Es ift biefelbe vielleicht bie Folge und Ausführung eines Befetes, aber fie tann auch gang ohne ein foldes und felbft im Biberfpruche mit einem Befebe geschehen fein. Natürlich hat ber Banbelnbe felbft feine Banblung und bie Folgen berfelben auzuertennen ; allein an fich geht baraus teinesmege eine allgemeine Norm bervor, melde in funftigen Fallen von ibm felbft ober von Anderen ju befolgen mare.

3) Zum Wesen eines Staatsgesetes gebort bie Beröffentlichung, b. h. eine unzweiselhafte Mittheilung zum Rinbesten an Diejenigen, welche kunftig ber gegebenen Borschrift folgen sollen. Die Berbindlichteit zu einer handbung, melche nicht schon aus ber Natur ber Sache ober aus vorangegangenen Berhältniffen mit logischer Nothwendigeit abgeleitet werben tann, sondern aus einer neuen Borschrift stammt, sett eine Kenntnig des Borhandenseins ber letteren voraus, und es kann bem Nichtunterrichteten aus einer Unterlassung ber Befolgung keinerlei

Bormurf gemacht merben, noch ihm fonft ein Rechtsnachtheil jugeben.

4) So gewiß ein Befet immer ein Rechteverhaltniß erzeugt, fo wenig find Gefet und Recht fich gleichseitig bedenbe Begriffe. Recht entsteht nicht blos burch Gefet, sonbern auch noch theils aus autonomischer Thätigkeit, theils burch Gewohnheit. (hierbei mag benn an biefer Stelle unentschieben bleiben, inwieferne Gerichtsgebrauch und wiffenschaftliche Fortbildung als weitere selbsthanbige Queleien ber Rechtserzeugung anzusehen sind, ober nur logisch zu unterscheibende Unter-

arten bes Gewohnheiterechtes finb.)

II. Gefeggebenbe Gewalt bes Staates. In bem allgemeinften Begriffe bes Befeges als einer befehlenben Rorm liegt es feineswegs, bag bie Befebe bom Staate und nur von ihm erlaffen werben; aber allerbinge hat ber Staat, welchem bie Ordnung bee Bufammenlebene ber Menfchen gufteht und obliegt, borgugemeife und febr haufig Beranlaffung gur Erlaffung von Gefeten. Seine Ordnung , namentlich feine Rechtsordnung , foll eine beständige und guverläffige fein; er hat bie verschiebenen Beftanbtheile ber Befellschaft zu einem einbeitlichen Bangen zu berbinden, nicht felten wiberftrebenbe Bestaltungen und Belufte biefer Ginbeit einzufugen; auch bei ber gunachft in ben Rreis ber Billensbestimmung ber Einzelnen fallenben Feststellung von Rechten macht entweber Dangel an Uebereinstimmung ober an Ginficht biefer Ginzelnen ein ergangenbes Gingreifen von feiner Seite nothwendig; Die Bezeichnung, Bertheilung und Ausgleidung ber bon ben Unterthanen ju übernehmenten Beitrage jur Erhaltung bes Staates und jur Bilbung ber Staategewalt fann ben freien Entidluffen ber Betreffenben nicht überlaffen werben : bies Alles nothigt und berechtigt gur Erlaffung allgemein befehlender Rormen. Immer neu entftebende Berhaltniffe und bas Auf270 Gefeb.

tauchen noch nicht gelöster Fragen läßt sogar biefes Recht ber Gesetzung niemals vollftändig zur Auße kommen; und wenn auch ohne Zweisel eine große Zahl
meuer Gesetz und eine häusige Aenderung der bereits erlassen nicht eben ein
Beweis von gesundem und verftändig geseitetem Staatsleben ist: so muß doch auf
ber anderen Seite eine Unthätigteit der Gesetzebung, da wo ungeordnete Berhältnisse einer Regelung bedurfen, oder wo ältere Gesetzebung entstandenen Bedurfnisse nicht genügen, vielleicht sogar von Anfang an nach Sache oder Form sehlerbaft waren, als ein schuldbaftes und schaltwaren Säumnis erkannt werden.

Es ift eine gewöhnliche Unficht, Die gefetgebente Thatigfeit bee Staates, in ber Regel "gefengebente Bewalt" genannt, fei ber oberfte und wichtigfte Theil feiner Aufgabe und feines Rechtes. Bor Allem, wird gefagt, muffen bie Mormen fur bas Berbalten ter Beborben und ber Untertbanen befteben, bann erft tomme bas Musführen unt Anwenden; bas Befehlen fiebe über bem Beborchen. Man hat bemgemäß wohl bie Staatsgewalt in verschiebene Gewalten getheilt, und bie gesetgebende an bie Spite aller andern gestellt. Dies Alles ist nur jum Theile richtig. Allerdings ift bie Aufftellung allgemeiner und bleibenber Rormen eine Sache von großer Beteutung. Ebenfo ift logifch und chronologisch richtig, bag bas Befehlen und Beborchen vorangeben muß. Endlich fteht zweifelsohne im Organismus bes Bufammenlebens und namentlich ber Beborben ber Anordnente über bem Bollziehenben. Allein bieraus folgt meber, baf bie Erlaffung allgemeiner Rormen eine von ben übrigen Thatigfeiten bes Staates ju trennenbe Funttion ift ; noch auch, bag tiefes Wefengeben feiner Bichtigfeit nach über anberen Aufgaben ber Staatsgewalt ftebt. Bielmehr ift es einerfeits erft eine Sache ber Rlugheitenberlegung, ch ben verschiedenen hantelnden Organen ber Staategewalt nicht ba, wo fie es nothwendig finden, auch bas Recht gur Erlaffung allgemeiner Borfdriften gufteben folle ; und andererfeite leuchtet ein, bag ein noch fo richtiges Befehlen auch noch nicht entfernt eine zufriedenftellende lofung ber gefammten Staatsaufgaben in fich begreift. Befete muffen gegeben merben; es ift nothwendig, bag tiefelben zwedmäßig, gerecht und gut abgefaßt feien; ihre Erlaffung ift ein wichtiges Recht und eine fdwere Pflicht : aber es ift letiglich Sache naberer Untersuchung, von wem und wie bies am zwedmäßigften geschehen wirb. In verschiedenen Staatsarten und Formen, fowie auf verschiedenen Gefittungsftufen und bei verschiedenem Umfange bes Beburfniffes, mag baber bie Befetgebung auf gang abweicheute Beife und bennoch gleich richtig geubt merben. Es ift fogar feine Unmöglichfeit, in bemfelben Staate und zu berfelben Zeit bie Befetgebung bem Stoffe nach auf vericiebene Beife bejorgen ju laffen. Rur bas freilich ftebt unter allen Umftanten feft, bag ber Inhaber ber Staatsgewalt, fei er nun ein Einzelner ober eine moralifde Berfon, einen wefentlichen und enticheibenben Untheil an ber Gefetgebung haben muß. Es wiberfpricht feiner gangen Stellung, baß etwas im Staate gefcheben tann, mas ibm unbefannt bleibt und vielleicht fogar mit feinen Anfichten und feinem Billen im Biberfpruche fteht. Die Ginbeit bes Staates und bie allbeberrichenbe Macht ber Staatsgewalt murben baburch aufgelöft. Es foll bamit nicht gefagt fein, bag nur bas Staatsoberhaupt ein Befetgebungerecht haben tonne : im Gegentheile fint viele Mobifitationen bier moglich : aber feine gesetgebende Funftion tann besteben, obne baf ibm, mo er es nothwendig findet, eine Initiative und ein Beto guftunde.

Wer aber immer bas Recht haben mag, Gesethe zu geben, und trot ber Begriffsbestimmung, bag ein Geseth eine allgemeine und in allen fünftigen Fällen zu befolgenbe Norm sei : in teinem Falle ist bas Gesethgebungsrecht ein unbeschränftes. Gefet 271

Bielmehr giebt es Borichriften, welche ein Gefengeber nicht geben fann; andere,

bie er nicht geben foll; endlich folche, bie er nicht geben barf.

Der Gefetgeber tann teine Borschriften geben, welche etwas phyfifc Unmögliches anordnen. Ein Befehl biefer Urt ware widerfinnig und es fönnte Riemand wegen Unterlaffung des Unmöglichen ein Nachtheil zugefügt werben. Wie formell richtig auch ein materiell unmögliches Gebot erlaffen fein mag, dem In-

halte nach ift es burchaus ohne rechtliche Bebeutung.

Ebenfowenig ftebt es einem Gefetgeber ju, Boridriften ju erlaffen, melde gegen bie Bebote ber Gittlichteit find : boch verhalt es fich bier in Begiebung auf bie formale Bultigfeit anbere. Das Recht ift nicht bagu beftimmt und auch nicht bagu fabig, Zwangevorschriften für bie Befolgung fammtlicher Forberungen bes Sittengesetes gu geben; bie letteren geben mannigfach, sowohl mas bie Begenftanbe ale mas bie Musbehnung ber Bflichten betrifft, über bie Grengen bes ankerlich Erzwingbaren, alfo bes Rechtes, hinaus (Bgl. ben Art. "Rechtsbegriff"). Es ift folglich teineswegs ein Borwurf gegen ein Befet, und noch weniger icon an und fur fich ein Ungultigfeitegrund, wenn baffelbe ein Bebot ber Gittenlebre über benfelben Begenftand nicht enthalt. Allein bas Recht foll bie Forberungen ber Sittlichkeit wenigstens negativ achten. Der Denfch ift in feiner Beziehung gu einer gegen bas Sittengefet laufenben Banblung befugt, und noch weniger fann alfo gar eine Zwangevorschrift zu einer Uebertretung gerechtfertigt fein. Da jeboch eine allgemein anerkannte und anzuerkennente Aufzeichnung tes Gittengefetes nicht besteht, vielmehr barüber im tontreten Falle febr verschiedene Meinungen obwalten tonnen : fo ift bie blofe Behanptung, bag ein in anbern Begiehungen gillig gu Stande gefommenes Wefet gegen bas Sittengefet laufe, noch fein Rechtfertigungsgrund für einen Ungehorfam und tein Bemeis einer Ungültigfeit bes Gefetes bon Unfang an. Bielmehr liegt bier gunachft fur ben Befetgeber felbft nur eine ebenfalls fittliche Pflicht vor, eine auch von ihm felbft bei naberer Unterfuchung als unfittlich erfannte Borfdrift ichleunigft wieder aufzuheben. Dem Gingelnen unter bem Befete Stebenben aber ift es überlaffen, mit fich barfiber ine Reine au tommen, ob eine von ibm angenommene Unfittiichfeit ber positiven Boridrift feiner Ueberzeugung noch fo unzweifelhaft und fo groß ift, bag er fich lieber ben Folgen eines Ungehorfame ausfeten als feinem Bewiffen zuwiberhandeln will (val. ben Art. "Geborfam").

Endlich barf ber Befetgeber aus unmittelbaren Rechtsgrunben gar manche Bestimmung nicht treffen. Und gwar laffen fich bierbei zwei große Rategorien von Fallen unterscheiben. Ginmal ift ungweifelhaft, baß jeder Befetgeber überhaupt nur innerhalb feiner Buftanbigfeit Borfdriften geben barf. Diefe Buftanbigfeit tann benn nun aber auf fehr mannigfache Beife befchrantt fein. Entweber ift fiberhaupt nur ein gewiffer einzelner Begenftant ober eine gemiffe Art von Berhältniffen ber Gewalt bes in Frage ftebenben Befehlenben untergeordnet; ober aber tann, namentlich je nach ber Berfaffung eines Staates, ber Inhalt gemiffer Grundgefete fur fratere Befetgeber überhaupt nicht ober nur unter gemiffen erichwerenten Bebingungen antaftbar fein; ober endlich ift ber Befetgeber an bie Mitwirtung und Buftimminng anderweitiger Fattoren gebunben, fo bag fein alleiuiger Wille eine genugenbe Auftoritat nicht bilbet. Wenn nun ber Befetgeber eine biefer Regeln mifachtet und eine jenfeits feiner fachlichen ober formellen Buftanbigfeit liegenbe Boridrift giebt : fo ift biefelbe fein gultiges Gefet, und tann alfo auch bie rechtlichen Wirtungen eines folden nicht beanfpruchen. Es bebarf bierbei nicht erft eine Erorterung, bag je geglieberter bie Befellichaft in

272 Gefeh.

einem Staate, und je ausgebildeter die Selbstregierung bes Einzelnen und ber verschiebenen gesellschaftlichen Gruppen ift, besto beiderantter auch das Gesetzgebungsrecht ber Gesammtheit, also des Staates, sein muß. Wit steigender Gestitzung wird also einerseits das Gesetzgebungsrecht des Staates stofflich immer weiter ausgedehnt, indem neue Berbaltnisse nnd neue menschliche Thätigleiten einer allgemeinen Ordnung bedürfen; andererseits aber kann es beschränft werben, weil die Staatsgenossen einzeln oder in ihren Bereinen zur eigenen Besorgung ihrer Angelegenheiten, somit auch zu einer Privatzgestegebung, befähigter geworden sind. Der Staat darf niemals, also auch in der Gesetzgebung nicht, verzessen, daß er das Einzelnleben ergänzen und auf eine höhere Stufe heben, keineswegs aber dasselbe, wo es ohne ihn vollftändig bestehen kann, aussaugen dar (vgl. den Art. "Gesellschaft und Gesellschaftsrecht").

III. Berfchiedene Arten der Gefete. Schon aus ben bisherigen Erörterungen ergiebt fich, baß es verschiebene Arten von Gesetzen giebt; eine nabere utersuchung weift jedoch eine noch größere Zahl berselben nach. Die wesentlichsten Berfchiernheiten und bie hampifachlichsten Eigenthamlichkeiten einer jeben Art find

aber folgenbe :

1) Das Gefet kann gefdrieben ober ung efdrieben fein, je nachbem bie gebietende Borfdrift in bestimmten Worten abgesat und burch Zeichen unverändert ber Gegenwart und der Zulunft mitgetheilt wird, ober es nur durch Ueberlieferung seinem wesentlichen Inhalte nach gefannt und zur Befolgung übergeben ift. Im letzern Falle andert es nichts im Wesen der Sache, wenn durch eine freiwillige Thätigkeit von Privatpersonen das milnbilch Ueberlieferte aufgezeichnet wird, indem es in dieser Form nicht vom Gesetzgeber selbst vorgeschrieben und deröffentlicht ift, sondern die Niederschung nur als eine subjektive Unterstützung des Gedächnisses betrachtet werden nuß. Daß eine schriftliche Erlassung der Gesetz der zur unverfällichen Frhattung des Willens des Gesetzgebers ift, versteht sich giber den von selbst. Daher denn bei irzend gestitigten Böllern iedenfalls

bie Staatsgefetgebung eine fdriftliche gu fein pflegt.

2) Die . Wefete tonnen Grund und Berfaffungegefete, ober gemobnliche Befete fein. Die erfteren bestimmen ben Charafter bes tonfreten Staates, b. b. bie Battung und bie Art ber Staaten, welchen er angeboren foll; in Folge beffen aber bas Befentliche binfichtlich ber Berfon und ber Rechte bes Staatsoberhauptes einerfeits, fowie ber ben Staatsangeborigen ale folden guftehenden Forderungen und Berpflichtungen andererfeite, ferner bie Grundzuge bee Organismus ber Beborben und ber Formen, in welchen fie fich gu bewegen haben. Die gewöhnlichen Befete bagegen enthalten theile bie naberen Beftimmungen fiber alles biefes, theile aber auch bie vom Staate ausgebenben Ordnungen ber Berhaltniffe ber Gingelnen gu einander. Diefer Unterfchied liegt in ber Ratur ber Sache und ift baber in allen Battungen und Arten von Staaten vorhanden, wenn fcon bie Grunbfate in ben verschiebenen Staatsgattungen in abweichenber Form ericheinen mogen. In ber Theofratie g. B. find bie Grundgefete in ben beiligen Buchern entbalten : in einem Batrimonialftagt fonnen es einzelne Rompattate, lanbesherrliche Brivilegien und bergleichen fein; in ben Rechtoftaaten ber Reugeit liebt man es, tie Grundgefete in einer Berfaffungeurfunde, melde vielleicht noch von einer Angabl Berfaffungsebiften begleitet ift , gufammengufaffen ; und felbft mo ein formeller Unterfchied gwifden ben mefentlichen und ben gewöhnlichen Bestimmungen nicht gemacht ift, wie 3. B. in England, untericheibet Gefch. 273

boch bas allgemeine Bewuftfein und bie Biffenfchaft icharf gwifden beiben. Gine Berichiebenbeit in ber Buftanbebringung beiber Battungen von Gefeten fomie in ihrer etwaigen Abanderung ift gewöhnlich, und ift auch politifch rathlich; allein eine innere Nothwendigfeit biergu befteht nicht. Rur in ber Theofratie find bie, angenommenermaßen von ber Gottheit felbft vorgefchriebenen Befete fomobl in Beziehung auf Entftehung ale auf etwaige Abanberung nothwendig verschieben von

allen fpateren menfchlichen Bufaten und Ausführungen.

Diefer Untericied in ber Bebeutfamteit ber vom Staate ausgebenben befeblenben Rormen ift namentlich in ben tonftitutionellen Staaten ber Reuzeit icharf ausgebilbet, und bier benn auch von täglicher und bebeutenber Unwendung. In folden Staaten theilen fich nämlich bie befehlenten Rormen in brei Battungen : Berfaffungegefete, gewöhnlich - wie oben bemertt - in einer Berfaf. fungeurfunde tobificirt, boch möglicher Beije auch noch burch einzelne weitere Befete vermehrt, welchen biefelbe ausbrudliche Bebeutung eingeraumt ift; Befete, b. b. bom Oberhaupte gemeinschaftlich mit ben Bolfevertretern vereinbarte und ohne beren Mitwirfung und Buftimmung nicht veranberbare Rormen; endlich Berordnungen, b. b. einseitig vom Staatsoberhaupte verfundete und von einem ober mehreren Rathen ber Rrone unterzeichnete Borfdriften. Es ift aber fowohl bas rechtliche Berbaltnift ber brei Gattungen unter fich. ale bie Art ibrer Quftanbebringung, endlich bie rechtliche Folge eines Fehlers in Form ober Inhalt gu beachten.

Das gegenfeitige Berbaltnif ber Berfaffungeurfunde, bes Befetes und ber Berordnung lagt fich fury fo bezeichnen : Die Berfaffungeurfunde ift (natürlich innerhalb bes Grundgebantens ber Staateart) ftofflich frei in ihren Borichriften ; bas Befet muß verfaffungemäßig fein; bie Berordnung gefehmäßig. Sieraus ergiebt fich benn, bag bas Berfaffungegefet einerfeite alle fruberen Bestimmungen, welcher Art fie fein mogen, aufhebt, felbft aber (ausbriidliche Abanberungen ausgenommen, wo und wie folde gestattet finb) burch fratere Befete nicht geanbert ober beseitigt werben tann. - Un und fur fich bebarf eine Berfaffungsbestimmung nicht noch einer befonderen Ginführung ju ihrer unmittelbaren Gultigfeit; nur freilich wo eine folche Bestimmung lediglich in einem gang allgemeinen Brundfate befteht, welcher gu feiner Anwendung auf Die betreffenben Theile bes Staatslebens und auf die einzelnen Falle noch eine nabere Entwicklung und eine Angabe ber Berfahrensmeife nothig bat, muß erft ein Befet biefe vorschreiben, ebe bie Regierung ober bie Unterthanen fich im besonderen Ralle barauf berufen tonnen. Eine Bergogerung folder ausführenber Befetgebung gereicht allerbinge ben baran Schuldigen, im Zweifel alfo ber von ibrer Initiative feinen Bebrauch madenten Regierung, jum gerechten Bormurfe; allein auch ber überzeugenbfte Rachweis ber Berfaumnif erfeit bie feblente Ausführungsmöglichfeit nicht. (Schon aus biefem Grunde ift alfo ber langere Beftant einer Berfaffungsurfunde ein entfciebener Bortheil, ein baufiger Bechfel mit berfelben ein großer politifder Febler). - Gin gewöhnliches Gefet fann allerbinge Borfdriften über Gegenftanbe enthalten, beren bie Berfaffungegefete gar nicht ermabnen, und es wird bies fogar in ber Regel ber Fall fein ; allein unter feinen Umftanben barf es im Biberfpruche fteben mit bem Inhalte ber Berfaffung, und gwar natürlich nicht blos mit bem ausbrudlichen Buchftaben berfelben, fonbern auch mit ben logifch aus ihr gu giebenben Folgerungen. - Daffelbe Berhaltnif finbet ftatt gwifden Berordnung und Befet ; und es ift bier nur noch ju erortern, mas icon im Bege ber Berordnung bon ber Regierung bestimmt werben fann, und mas eines Befetes be-

18

274 Gefeb.

barf, alfo einer porgangigen Uebereinfunft mit ben Stanben. Go unmittelbar bie Weftstellung ber Grenge bier in bas Leben eingreift, fo ift man boch barüber feineemegs gang einig. Schon bie faft bei jeter Stanteversammlung fich erhebenben Befdmerben über ungebührliche Musbehnung bes Berordnungerechtes bemeifen bies, ba teinesmeas immer eine abfichtliche Ueberhebung ber Regierung über bie ibr gefetten Schranten, fonbern haufig eine Berichiebenheit ber Anfichten im beften Glauben ftattfintet. Die richtigfte Antwort burfte mohl bie fein : baft zwar burch eine bloge Berordnung niemale etwas an Berfaffung ober Gefet abgeanbert merben fonne, wohl aber neben benfelben und ju beren Musführung Bestimmungen erlaubt feien, vorausgefett, bag baburch feinerlei Beranterung in beftebenben Rechten ber Unterthauen gemacht, benfelben feinerlei neue Laft auferlegt, enblich teine Ginrichtung getroffen werbe, welche eine nicht verwilligte Ausgabe gur Folge batte. Der Rachtheil, welcher baraus entfteben tonnte, bag bie Stante nicht immer verfammelt find und fomit bie Befetgebung nicht in jedem Augenblid in Thatigfeit ju treten permag, lagt fich baburch abmenben, bag ber Regierung für bringenbe Ralle bas Recht eingeräumt wirt, burd Berordnung ober (will man tiefen Ramen lieber) burch proviforifches Gefet bas Rothwentige vorzutehren und nur nachträglich bie Dringlichfeit und 3wedmäßigfeit gegen bie Stanbe nachzuweisen. Db bies in ber Form einer Bill of indemnity gefdieht ober in Folge eines Berichtes von Seiten eines ftanbifden Untersuchungeausschuffes u. f. m., ift in ber Bauptfache gang gleichgültig.

Bon ber höchsten Wichtigkeit ift nun aber schließlich noch bie Beantwortung ber Frage, welche rechtliche Verbindlichteit eine, nicht eben als vorlaufiges Wefet erlafiene Verordnung hat, falls folche gegen ein Wefet verftofit, ober aber ein Weset, welches ber Verfassung zuwiderlauft?

Es muß bier unterschieben werben gwijchen ber Antwort, welche fich ergiebt aus bem Befen bes tonftitutionellen Staates und feines Rechtes, und ben pofitiven Bestimmungen einzelner Staaten. - Auf jenem Standpuntte unterliegt es feinem begrundeten Zweifel, bag ben beiben in Frage ftebenben Arten bon Borfchriften grundfatilich und fachlich feine Rechtstraft beiwohnt, und baf fie alfo an fich weber bie einzelnen Burger noch auch bie Beborben binben fonnen. Jeber muß jugeben, und giebt auch ju, bag es ben gangen Bedanten bes tonftitutionellen Staates und beffen bauptfadlichfte Giderftellung, ben blos verfaffungemaftigen Beborfam, aufgeben beißt, wenn man jedem Befehle ohne Rudficht auf Buftanbigfeit bes Erlaffenten und obne Berudfichtigung bes Inbaltes verbintente Rraft einraumt, blos weil er thatfachlich besteht. Allein es wird vielfach fowohl ben Behörben ale ben einzelnen Burgern aus Grunben ber Zwedmagigfeit bae Recht ber Brufung und bes Sanbelne nach beren Ergebnift abgefprochen. Beibe , fagt man, haben fich nur an bie außere Form ber veröffentlichten Rorm zu halten, im Falle einer Untabeihaftigfeit berfelben aber wenigftens junachft ju geborchen; mibrigenfalles murbe Augrchie einreifen , intem bei jebem Diffverftanbniffe ober auch uur bei ber Borfchutung eines folden von jebem beliebigen Gingelnen ober Beamten ber Behorfam verweigert werben founte. Der Bolfevertretung, aber auch nur ihr, fei bie Aufgabe geftedt, etwaige Fehler ber fraglichen Art gur Berbefferung zu bringen ; bis babin aber fei bie Befolgung eines fachlich unrichtigen Befehles ber Regierung bas weit geringere lebel.

Erot ber bedeutenden dieser Ansicht zur Seite stehenden Auftoritäten vermag sie jedoch nicht als richtig auerkannt zu werden. Eine genügende Lösung erfordert vielmehr mehrere Unterschiede. — Bor Allem kann zugegeben werden, baß die Er-

275

baltung ber Staatsgewalt ftrengen Behorfam fammtlicher Bermaltung be borben gegen bie ihnen im regelmäßigen Dienstwege jugefommenen Befehle erforbert. Rur wird gur Berbutung von Stlavenfinn und von muthwilliger Beibulfe gu Unrecht bie Bebingung beigefügt werben muffen, baf fur Untergeordnete eine Befreiung von Mitfdulb an Ungesetlichkeit nur bann ftattfindet, wenn fie über bie Berfaffunge- ober Gefetwibrigteit einer ihnen angefommenen Rorm rechtzeitig Borftellung gemacht hatten, jeboch abicblagig beidieben worben fint. - Unbere verbalt es fich bei ben Berichten. Diefe haben grunbfaplich bas Recht ju bandhaben ohne alle Ginfprache von Seiten einer Behorte, ja bes Staatsoberhauptes felbft. Da nun bas Recht in einem tonftitutionellen Staate nur burch ein Befet und niemals burch Berordnung geanbert werben fann, fo find gefets- und rechtswidrige Berordnungen für fie gar nicht vorhanden. Gine bewußte Unwendung folden Unrechtes mare fogar ein fcmeres Umteverbrechen von ihrer Geite. Und felbft wenn man fich auf ben (feineswegs richtigen) Gat ftuten wollte, bag nur bie außere Form, nicht aber ber Inhalt einer Berfügung Begenftand ber Unterfuchung bes Richters fein burfe : fo murbe auch in biefem Falle bie Richtanmenbung eines burch Berordnung vorgeschriebenen neuen Rechtsfates fich ergeben. Gine Berordnung nämlich ift gar nicht bie Form, in welcher irgend eine Abanderung bee Rechtes in gultiger Beife gefchehen tann; fie fteht in tiefer Begiehung einem Rabinetebefehle völlig gleich, welch' letterem boch Riemand eine awingenbe Rraft fur bie Berichte beilegt. Rurg, bag es mit aller Unabhangigfeit ber Rechtspflege, und alfo mit aller Sicherftellung bes Rechtes felbft ein Enbe hatte, wenu bie Berichte gefetwibrige Berordnungen beachten mußten , ift völlig flar.

Allein man muß noch einen Schritt weiter geben. Da es nämlich im tonftitutionellen Staaterechte feftsteht , baf burch ein einfaches Befet bie Berfaffung gultig nicht abgeandert werben fann; ba ferner ber Richter nur gultige Befete gur Unmenbung bringen barf, und er bei einem Biberfpruche ber Befete unter fich bas aus bem boberen und allgemeinen Grundfate ale richtig anzuertennenbe Befet allein anzumenten bat ; fo folgt baraus mit logifder Rothwentigfeit, bag Die Berichte amar formell gefetliche aber bem Inhalte nach verfaffungewibrige Beftimmungen als für fie nicht vorhanden anfeben muffen. Die bieraus entftebenbe Rollifion zwifden ber Befetgebung und ben Berichten ift allerdings gunachft ftorent ; allein ba fie meggeraumt merben' fann, fei es burch eine Berichtigung bes fehlerhaften Befetes, fei es burch eine formelle Berfaffungsabanberung, fo ift fie bas bei meitem geringere Uebel im Bergleiche mit einer Beibulfe ber Gerichte gu einer Berletung ber Berfaffung. Natürlich ift übrigens in einem folden Falle nicht bavon bie Rebe, bag bie Berichte ein ihnen verfaffungewibrig icheinenbes Befet formlich aufheben fonnten ; fonbern fie haben es nur im einzelnen Falle, ale fur fie nicht beftebent, nicht anzuwenden. Diefe Gate find in ben vereinigten Staaten von Norbamerita nicht nur allgemein anertannt, fonbern fogar in ben Berfaffungeurfunden felbft unummunden vorgeschrieben; eine jett fiebzigjabrige Uebung beweift aber, baf Drbnung im Staate und Behorfam gegen gultige Be-

fete volltommen bamit vereinbar finb \*).

<sup>\*)</sup> Ann. d. Red. Das bisberige europäische Staatsrecht (das englische inbegriffen) weicht in einer weientlichen Beziehung von der im Text vertretenen ameritanischen Aufgriung ab. Indem jenes die gesetzgebende Gewalt der richterlichen nicht gleiche, sondern übers ordnet, und daher der Autorität des Gesetzgebers, welcher in den rerrässentativen Berlassungsformen das gesammte Bolt 'in haupt und Gliedern) im Auszuge darftellt, die höchste staatliche

276 Gefch.

Bas entlich noch bas Berhaltnig bes einzelnen Burgere ju verfaffungswibrigen Befeten und gefetwibrigen Berordnungen betrifft, fo ift auch bier bas Recht an fich gang ungweifelhaft; ber Burger ift ber Berfaffung unbebingten, ben Befegen verfaffungemäßigen, ben Berordnungen gefegmäßigen Beborfam ichulbig; aber nichts weiter. Damit ift natürlich nicht gefagt, bag ein Jeber alebalb auf feine Fauft unter bem Bormante feines blos verfaffungemäßigen Beborfams Ungehorfam zeigen, mohl gar thatfachlichen Biberftand ungeftraft leiften fonne. Borerft find unter allen Umftanben fammtliche gefetliche Rechtemittel zu erschöpfen ; bierauf folgt bie Berechtigung ju einfachem Richtgehorden; und erft im Falle eines unmittelbaren 3manges mag fich Jeber überlegen, ob er bie thatfachliche und bie rechtliche Befahr einer offenen Biterfeplichfeit übernehmen ober ber ungefetlichen Gewalt wenigstens junachft fich fugen will. Bon felbft verftebt es fich babei, baf bie befehlente Beborbe, welche ihrerfeits im Rechte ju fein glaubt, fich, je nach ben Umftanben thatfachlich, Beborfam ju verschaffen fuchen, ober menigftens gerichtliche Bestrafung megen Biberftant gegen bie öffentliche Gewalt verlangen tann und muß; und ebenfo, bag nicht bie blofe Behauptung und bie fubjettive Ueberzeugung von ber Ungültigfeit eines Wefetes ober einer Berordnung jum Ungeborfam berechtigt und von ber Strafe befreit, fonbern vielmehr lediglich nur bie feiner Beit im Falle einer Untlage von bem Gerichte anerfannte Wirtlichfeit ber Befet und ber Berfaffungswidrigfeit. Daß aus folder Ueberzeugung ber einzelnen Burger von ber Unverbindlichfeit einzelner Gefete und Berordnungen fich Unguträglichfeiten ergeben mogen, foll nicht in Abrebe gezogen werben; allein nicht bies ift bie Frage, fontern bie, ob unter anberen Bedingungen Berfaffung und Recht ficher gestellt seien. Es ift wohl wenigstens ber Wiffenschaft erlaubt, fich bei ber Antwort an bie großen englischen Auftoritäten anzuschliegen.

3) Die Gefese theilen sich ferner in ordentliche und in Ausnahmsge setz. Die ersteren sind, wie schon das Wort zeigt, die Regel, d. h. für die gewöhnlichen Zustände und auf die Dauer berechnet und bestimmt. Es bedarf nicht erst der Bemerkung, daß dieselben bei einer vorausssichtlich beisenden Aenberung der Berhältnisse und Bedürfnisse nicht nur ebenfalls geändert werden können, sondern auch missen, wo dann die neuen Sahungen die ordentlichen Geseye werden. Aber es begibt sich wohl auch, daß der regelmässige Zustand der Dinge Ausnahmen erleidet, entweder örtliche und dann vielleicht bleibende, oder aber allgemeinere aber voraussischtlich vorübergehende. So sann z. B. nur in einem Theile des Staatsgedietes eine besondere Sitte oder Unsitte, vielleicht sogar ein gewohnbeitliches Verdrechen bestehen; oder aber mag ein gewisser Theil der Verdlierung,

Autorität und eine für die Gerichte, welche nur einzelne Glieder im Staatstörper find, bindende Autorität zuschreite, so verlangt es von den Gerichten, daß sie die in verfassungemössiger Sorm erlassen und daber maben Gerige anwende, auch wenn der Indalt berielden ihnen ungerecht oder verfassungewödrig scheint. Die europäische Ansicht beachtet voraus die Eindeit und die notdemendige Sarnwonie des gangen Staatstörpers, womit eine thatsächliche Ausstehnung der Gerichte gegen die Gesesauterität sich nicht wohl verträgt, und bat auch größeres Bertrauen noch zu dem gerechten und die allgemeine Wohlfabrt bezweckenden Willen bes geschgebenden Körpers als zu ber jurstlichen Artitle der Richter. Schüsende Glienschungen gegen Aussichreitungen selchst der geschgebenden Wacht sind freilich wünschdbar und das sonstitutionelle Staatsercht kennt auch manche; aber wenn einer andern Bebörde oder Korperation das Necht einer dem gerichten den der der veraus einer andern Bebörde oder Korperation das Necht einer dem gerichten gerichte Geses eingeräumt werden sollt is. 3. B. in der navoleonischen Werägung von 1832 dem Senat, so ist darung zu sehn, als in der Regel ern voraus eistisstischen Altheren eröffnet ist, Bal. Bluntschle, als in der Regel ern voraus eistisstischen Altheren eröffnet ist, Bal. Bluntschle, als inter Regel ver voraus eistisstischen Altheren eröffnet ist, Bal. Bluntschle, als inter Regel ver voraus eistisstischen Anternalistisch

und nur biefer, befondere Eigenthumlichfeiten haben, welche benn auch eine fpecielle Berudfichtigung zu erforbern icheinen; ober enblich mag bie gewöhnliche rubige Unterwerfung unter Befet und Ordnung einer gefährlichen Aufregung meis den, mogen fich Barteien auf eine bebentliche Beife organifiren, ober tonnen ftaatsgefabrliche Berbindungen mit auswärtigen Feinden angefnübft merben. In folden Kallen fragt es fich nun, ob bie befonberen Beburfniffe auch ichon burch bie allgemeine Befetgebung nothburftig befriedigt, bie eigenthumlichen Befahren burch bie orbentlichen Bejete genugend betampft werben fonnen, ober ob es nothwendig ift fur bie Ausnahmen auch Ausnahmsgesete ju erlaffen? Es unterliegt teinem Zweifel, bag bie Beibehaltung bes allgemeinen und gewöhnlichen Rechtes weitaus vorzugieben ift, fo lange eine Doglichfeit bagu beftebt. Die Ginbeit bes Staatsorganismus und bes Staatslebens wird bierbei am meiften beachtet : ein Unterfchied zwifden Theilen bes Staatsgebietes ober Rlaffen ber Bevollerung erzeugt leicht eine Difftimmung bei benjenigen, welche fich in außerorbentlicher Beife benachtheiligt erachten, ein Berabfeben von ben Begunftigten auf bie Bemeinen, b. b. bier auf bie unter bem gewöhnlichen Rechte Belaffenen ; es entfteht leicht eine Schwierigfeit und Bermorrenbeit ber Rechteverhaltniffe; endlich zeigt bas Greifen nach außerorbentlichen Dagregeln eine unzweibeutige Beforgniß über ben Buftant ber Dinge und ift ein thatfachliches Geftanbnig ungenugenber Dacht, babon nicht zu reben, bag burch bie Ergreifung außerorbentlicher Dafregeln eine Ungufriebenbeit noch gesteigert und ein gefährlicher Blan beschleunigt werben tann. Dennoch fint folde Ausnahmsgesete nicht immer ju umgeben und bie entgegenftebenben Bewegungegrunte geben nur fo weit, bie Erlaffung von Ausnahmegefegen fo felten als möglich und in fo geringer ranmlicher und zeitlicher Ausbebnung ju ftatuiren, ale irgent mit bem 3mede vereinbar ift. Bu einer befonberen Form in ber Abfaffung ober ju einer Abweichung von ber gewöhnlichen Ordnung und Buftanbigfeit ber gefetgebenben Faftoren ift fein Grund vorhanden ; bochftens mag bas Recht ber Regierung, in bringenben Fallen burch provisorifche Gefete ober fpater gegenüber von ben Stanben ju rechtfertigenbe Berorbuungen bas Dothige vorzutebren, bier baufiger und burchgreifenter in Anfpruch genommen merben. Eben aber weil es Ausnahmsfälle fint , laffen fich feststehenbe Grunbfate gur Entwerfung und Beurtheilung von Ausnahmsgefeten nicht wohl geben. Die Umftante im einzelnen Falle muffen ben Begenftant, bas Dag und bie Rechtfertigung ber befonderen Daftregel liefern, und nur etwa folgende allgemeine Gate laffen fich aufftellen :

Rur ba, wo ein besonderes Berhaltnig nicht geandert werden kann ober will, barf ein Ausnahmsgeset als eine sestliehende Norm veröffentlicht und angeschen werden; in allen anderen Fällen sind sie mit dem Borübergeben der besonderen Berhältniffe und der Erreichung des Zwedes wieder aufzuheben. De die kurzebauer gleich bei der Erlassung anzulfindigen ift, bangt natürlich davon ab, ob dieser Endpunkt mit Sicherheit vorausgesehre werden kann. Bo außerordentliche Mafregeln gegen politische Zustände nothwendig geworden sind, ware in der Regel

eine Borausbestimmung ber Daner ungwedmäßig.

Dit je geringeren Abweichungen von bem gemeinen Rechte ber Zwed eines Ausnahmsgeseines erreicht werben tann, besto weniger wird basselbe bas Staats-

leben ftoren, befto leichter alfo auch ertragen werben.

Ausnahmsgeseige ersorbern teineswegs immer zu ihrer Bollziehung auch austergewöhnliche Behörben; boch mag bies zur Erreichung bes Zwedes nothwendig sein, wenn bas Bersahren ber gewöhnlichen Behörben zur richtigen An-

278 Befes.

wendung bes neuen Gefebes nicht taugt. Buweilen wird fogar bas Ausnahms-

gefet wefentlich in ber Beftellung eigenthumlicher Beborben befteben.

Es liegt in bem Begriffe eines Ausnahmsgesetzes, daß baffelbe Bestimmungen enthält, welche sonst in ben Staate nicht vortommen; bamit ist aber nicht gesagt, baß basselbe Sate enthalten könne, welche gegen unbedingte Gebote ober Berbote der Berjaffung anstessen. Bielmehr wird nur im Wege einer vorläusigen Bersaffungsänderung eine Bestimmung solcher Art gegeben werden bürfen. Die obersten Grundsäte bes Staates nuffen, so lange dies irgend möglich ist, sämmtliche ordentliche und außerordentliche Maßregesn umsaffen; beweist die Ersahrung, daß jene nicht im Stande sind den wirklichen Bedürfnissen des Lebens zu genügen, so sielleicht zurächt in Uebereinstimmung damit zu bringen, und dann bedarf es vielleicht aar keiner Ausnahme mehr.

Schon bas Wort Ausnahmsgesche giebt an bie hand, daß biefelben im Zweisel beschränkend zu erklären sind, also sowohl auf bie wenigsten mit richtiger Logit barunter zu begreisenben Fälle als mit ben geringften Abweichungen vom gewöhnlichen Rechte angewendet werben muffen. — Bai, ben Art. "Ausnahmsgeles".

4) Bemeingefete und Brivilegien. Dicht gu verwechseln mit ben ortentlichen und ben Ausnahmegefegen ift ber Begenfat von Unterwerfung unter bas gemeine Recht bes lantes und ber Ginraumung von Bevorzugungen an eingelne Begunftigte. In jenem Falle beruben bie fur gemiffe Theile bee Staategebietes ober fur gemiffe Rategorien von Ginwohnern gegebenen befonberen Befete auf Grunten bes allgemeinen Bobles, und fie bienen jur befferen, wenn ichen von ber Regel verschiebenen Erreichung bes Stagtegmedes. Bei ben Brivilegien (Bevorrechtungen) bagegen banbelt es fich um Befreiungen von ben gewöhnlichen Laften und Beborfameverpflichtungen ber Unterthanen, welche einzelnen bestimmten Berfonen von ber Staatsgewalt verlieben werben jum Bebufe ber Gemabrung eines Bortheiles ober einer Chrenauszeichnung, Das glaemeine Bobl ift bier nicht einmal ber Bormant; fontern Privilegien fint ausgesprochenermagen eine Sache ber Bunft, auch auf bie Befahr und felbft bei ber Bewiftbeit eines allgemeinen Nachtheils. Es mag fein, bag in gemiffen Fallen geschichtliche Brunte , 3. B. bie Bewahrung ter Erinnerung an frubere Berbaltniffe, ober bag ber Bunfch, eine öffentliche Belohnung ju gewähren, bie Ertheilung von Privilegien mehr ober meniger rechtfertigen: allein im Allgemeinen find fie zu verwerfen. Theils find fie eine Ungerechtigteit gegen alle übrigen Burger, welchen ber Staat geringere Bortheile gewährt, trop vollständiger Leiftung ber Berbindlichkeiten von ihrer Geite; theile tonnen bie Richtprivilegirten in ber Berfolgung erlaubter 3mede, 3. B. bem Betriebe von Gewerben, gehindert fein; theile und namentlich aber ftellen Bevorrechtungen bie nicht bamit Berfebenen gegenüber ben Berechtigten gurud und verfeten fie in eine niebere Rlaffe ber Staatsangeborigen. Je allgemeiner und entschiebener bei ben gefitteten Bolfern ber Begenwart bie Forberung einer Gleichbeit Aller bor bem Gefete ift, und gwar nicht blos aus fachlichen Grunben, fonbern hauptfachlich ale ein unerläglicher Chrenpuntt : befto unbeliebter find alle Brivilegien, felbft folde, welche bem greifbaren Bortheile Unberer nicht mertlich jumiber fint, fonbern in inbalteleeren Borgugen befteben. (Um fo thorichter natilrlich ift aber auch von Geiten ber Begirnftigten ein ftarres Festhalten an wefenlofen Borrechten, welche nur verhaft machen, aber meber Dacht noch Gintommen gemahren, ja fogar bie natfirlichen Folgen eines großen Berbienftes ober einer bebeutenben gefellichaftliden Stellung beeintrachtigen, inbem fie Bag berberrufen.) - Unter biefen Umftanben ift es theils eine einfache Folgerung aus bem, Gefeb. 279

jest in allen Staaten gultigen, verfaffungemagigen Grundfate ber Gleichbeit por bem Befete, theile eine Forberung einfacher Staateflugheit, feine neuen Brivilegien ju verleiben, fondern vielmehr auf gerechtem Wege Die bereits vorhandenen moglichft ju befeitigen. Wenn aber je bie Ertheilung eines folden nicht follte umgangen werben fonnen, fo ift meniaftens ber Grundfat festzubalten, bak nur burch Befet. nicht aber burd blofen Entidluft bes Staatsoberhauptes eine Bevorrechtung eingeräumt werben barf. Dies ift nicht nur gur Bermeibung von Diffbrauch munichenswerth, fonbern auch eine rechtlich nothwendige Folge bes fonftitutionellen Grundfapes, bag jebe Beranberung im Rechtszuftanbe ber Burger nur burch ein formlides Gefet bewerfftelligt werben fann. Bier ift aber eine Rechtsperanberung unleugbar; und gwar nach zwei Geiten bin : einmal wird ber Begunftigte über bas gemeine Recht erhoben, andererfeits wird bie gefammte übrige Daffe ber Buraer in eine verhaltnigmaßig geringere Rechtotlaffe verfett. - Dag ein Brivilegium im Zweifel einschränkent zu erklaren ift, ergiebt fich fcon aus feiner Ausnahmenatur. Richt zu verwechseln aber ift baffelbe mit einer bloken Diepenfation von einem Befete. Lettere besteht mefentlich in ber einmaligen Begunftigung, ein beftimmtee Befet nicht befolgen ju muffen ; fie gemabrt alfo meber eine besonbere und bleibente Stellung, noch bat fie eine Bevorzugung zur Abficht, Bielmehr bat fie, wo nicht ben einzigen thatfachlichen Grund fo boch ausschlieflich ihre Rechtfertigung in ber Rothmenbiafeit, bie Unbilligfeit ober Unvernunft ju verbuteu, welche aus einer ftraden Bollgiehung bes Befetes in einem bagu nicht geeigneten Falle entfteben wurde. Auch Difpenfationen fonnen allertinge migbraucht werben; und bie Beidichte ber englischen Stuarts weift nach, in welchem Grabe bies eintreten mag, und welche Bortebrungen jur Berbutung getroffen werben muffen : allein Die Abbulfe tann nicht im Bege ber Gefetgebung gefcheben, ba es fich nur von einzelnen Rallen und nicht von Mormen banbelt, und es ift baber ber Begenftand bier nicht weiter zu befprechen.

5) Die Gesetze können einzeln, oder auch formell zu einem größern geschlossenen Ganzen verbauden, kodissicit fein. — Auf das Recht der Erlassung zur die Form der Zustandebringung, auf die Güte des Inhaltes, sowie endlich auf Auslegungsregeln hat dieser Unterschied allerdings keinertel Einfluß; bennoch ift es eine Frage von großer Bedeutung, ob und wo eine Kodisstation eintreten kann und soll. Gewöhulich wird der Gegenstand eidreter in Beziehung auf die Gesetzgebung über Privatrecht (vgl. Bd. II S. 507) und etwa über Strafrecht; allein die Frage tritt auch in Beziehung auf andere Theile der Gesetzgebung hersalten

por. Im Allgemeinen fint nachfiebente Bemertungen ju machen.

Richt eben schwer ift es, die Fälle zu bezeichnen, in welchen eine Infammenfasing mehrerer Gesete zu einem Ganzen vortseilbaft und nethwendig ist; bech muß vor Allen zwischen zwei Arten von Berbindung unterschieder, und muß vor einem häusig statsubenden Irrthun gewarnt werden. — In ersterer Beziehung ist nämlich auf die Berschiedenheit von "Konsolidation" und von "Kodisitation" auswertsam zu machen. Unter ersterer versteht man, nach englischen Borgange, die Bereinigung aller Bestinmungen über einen bestimmten einzelnen Gegenstan welche bisher in verschiedenen, älteren und neueren, sich theisweise, aber auch nur theilweise modissierenden Gesen enthalten sind. Rodisstation bagegen ist die spstematische und untaffende Ausarbeitung aller zur Regelung eines größeren Rechtsgebietes ersorberlichen Süse. Beibe sind also Jusammensassungen bieher zerstreuter und zu verschiedenen Seit erlassener Gesetze; allein sie sud untaft und Umfang und Metwer verschieden. — Bas aber das Wispoerstandiss betrifft, so besteht es in der

280 Gefeb.

Meinung, als ob bei solcher Zusammenstellung immer und wesentlich auch materiell neues Recht beabsightigt sei. Dies ist weber bei Kobistation noch bei Konssellung ibation nothwendig ber Fall. Bei beiden ist sachliche Neuheit der Borschriften eineswegs im Begriffe gegeben, ober auch nur unbedingt wünscheinwerth; sondern es hängt bieselbe lediglich davon ab, ob sich bei der Ausammenstellung bes Bestehenden Fehler und Lüden in demselben bemerklich machen. Ist dem so, dann wird natürlich die Gelegenheit zu einer Berbesserung nicht versäumt, und es ist namentlich bei einer Kodistation sehr wohl möglich, daß neue wichtige Gedanten und somit Abweichungen von dem bieher geltenden Rechte durchgesührt, daburch aber bedeutende Aenderungen veranlaßt werden, allein es ist dies nur zusällig. Der Hauptzweck ist: Ordnung, Vervollständigung, Ausscheidung des Betrauchs.

Unter biefen Borausfetungen tritt bann eine Ronfolitation vortheilhaft ein, wenn fich im Laufe ber Beit und bei allmälig geanberten Beburfniffen und Anfichten über einen bestimmten einzelnen Gegenftant (3. B. über Beftrafung bee Diebftable. über Rollanfate, über bas Staaterechnungemefen u. bgl.) eine große Ungabl von Gefeten mit Menberungen, Ergangungen, Auslegungen, Ausnahmen, Ausnahmen von Ausnahmen aufgehäuft bat. In foldem Buftante ift bie Berausfindung bes mirflich geltenben Rechtes befchwerlich und unficher, bie Bufammenfaffung aber in eine einzige alles fennenswerthe umfaffente Dorm fur Befehlente und Beborchenbe gleich erminfcht. Das Gefchaft felbft ift ein verhaltnigmaßig leichtes; nur muß unter allen Umftanten, bei Bermeibung gefteigerter Schwierigfeit, Die Bestimmung getroffen werben, bag mit ber Erlaffung bes neuen Gefetes alle früheren Bestimmungen über tiefen Gegenstant außer Rraft gefett fint. Dur ale eine unerlaubte Lieberlichfeit ber Arbeit fann es bezeichnet werben, wenn am Schluffe eines tonfolibirenben Befetes bie allgemeine Beftimmung beigefügt ift: baf bie mit bem neuen Befete nicht im Biberfpruche ftebenben und nicht ausbrudlich aufgehobenen alteren Bestimmungen auch fortan in Rraft bleiben follen. Dan gebe fich bie Muhe, folche Bestimmungen aufzusuchen und fie in bas neue Befet ausbrudlich aufzunehmen, wenn fie ce wirtlich verbienen, aber weit beffer ift es, eine in irgent einem Bintel verftedte fleine Borfdrift burch tie allgemeine Aufhebungsflaufel unbewußt zu befeitigen, ale ber Ungewigheit und Chicane Thur und Thor offen zu laffen.

Eine Kobistation bagegen ist de Bedürfniß, wo die Gesetzebung über einen größeren Theil des Staatslebens oder Staatslorganismus auf wesentlich verschiebens oder Staatslebens oder Staatslorganismus auf wesentlich verschieben ein Rechtsquellen beruht, welche also wohl von widersprechenden Grundsähen ausgeben, sich selbst als größeres Ganze wie Regel und Ausnahme verhalten, in abweichender Art verössentlicht sint, vielleicht zum Theile nur aus Gewohnheit beruhen. Dier ist den Aufgabe allerdings eine weit schwierigere, indem es sich von der Ausstellung eines durchgreisenden Grundzgedankens, der Entwidlung und ausdrücklichen Bestimmung aller Einzelheiten nach Maßgabe besielben, der Benutzung der in den verschiedenen Theilen enthaltenen richtigen Bestimmungen und von der Wewältigung und hystematischen Anordnung eines größeren Stosses handelt. Daß hier mit großer Umsicht versahren werden nuß, und daß nur Männer, welche vollständige Kenntniß des Bestehenden mit eigener Krast des Gedankens verdinden, einer gläcklichen Bijung gewachsen sinz, ist ganz richtig; allein Schwierizsseit und Inmsglicheitet sind doch verschiedene Dinge. Die Frage ist nur — voransgeset, daß überhaupt ein wirkliches Bedürfniß vorsiegt —, ob die Kräste und ob der

Entschluß und Duth zu einem weitaussehenden und ichwierigen Unternehmen vorbanden find ober nicht.

6) Ein letter bier berporgubebenber Untericied unter ben Befeten ift ber. ob fie einheimisch ober fremt find. - Unzweifelhaft ift es bie Aufgabe eines jeben Staates, feine Befete nach ben eigenen Beburfniffen und Anschauungen gu berfaffen; und es gefchieht bies auch in ber Regel. Schon bas Gelbftgefühl bewegt bagu. Dennoch haben nicht felten theils geschichtliche Grunte, theils Mangel an ausreichenben gesetzgeberifchen Rraften, theile enblich ber Bunfc einheitliche Drbnung bes Lebens und Berfebres mit fammverwandten und thatfachlich verbundenen Bevolterungen zu erhalten, bie Unnahme ausländifder Gefete veranlaft. Diefen Urfachen Rraft und unter Umftanben foggr zwingente Dacht abgufprechen, mare unbillig. Much ift es tein ju verachtenber Bortheil, wenn bie amtliche Unwendung und bie miffenschaftliche Bearbeitung eines Befetes im weiteren Umfange flattfindet, als in ben engen Grengen und mit ben vielleicht befdrantten Mitteln eines einzelnen fleineren Lantes. Allein es bat tie Aufnahme einer fremten Gefengebung auch ibre febr bebentlichen Geiten. Doglicherweife ift tiefelbe icon in ihren Grundgebanten ben einheimischen Anschauungen und Bewohnheiten guwiber, und es bringt alfo ihre Ginführung große Störungen und eine lange bauernbe Beeintrachtigung bee Rechtsbewußtfeine bervor, möglicherweise foggr eine tiefgebente Beranberung im Rationaldarafter. Gobann bat bie Anwendung beffelben Gefetes in verfchiebenen Staaten, falls feine gemeinfame oberfte Beborbe beftellt ift, neben ben angebeuteten Bortbeilen auch empfindliche Ungutraglichfeiten. Wenn bie beiberfeitigen Auslegungen auseinandergeben, fo mag leicht zweifelbaft fein, welche bie richtige ift; bie Unwentbarfeit ber Auffaffung frember Beborben ift theoretifc fdwierig ju formuliren; noch größer wird bie Berlegenheit, wenn in bem Stammlande bes Befetes mefentliche Menberungen und Bufate ober auch nur authentifche Auslegungen gemacht werben; endlich paffen nicht felten Ausführungsbeftimmungen folecht auf einen verschiebenen Organismus ber Beborten. Faft abfurd ift es fogar, wenn bas aufgenommene Befet in einer fremben, ber Daffe ber Bevolterung gar nicht und felbft ber Debraabl ber Anmenbenben unvollfommen befannten Sprache abgefaßt ift; und felbft bie Befanntmachung einer amtlichen Ueberfetung ift in einem folden Falle teineswegs zur Befeitigung aller Unguträglichkeiten geeignet, tann fogar neue Zweifel erregen bei ben, boch niemals gang ju vermeis benben Abmeichungen von ber Urichrift. Sieraus ergiebt fich benn alfo mobl bie Forberung : baf ein Staat, welcher irgent bie Mittel gur Abfaffung und gur Sanbhabung eines eigenen gefetlichen Suftemes befitt, frembe Befete nicht annehme, bereite vorbandene aber burch einheimische beseitige ober menigftene in ein= beimifche verwandle. Gelbft wenn ein übermachtiges Bedurfnig ter Anschließung befteht, fei es nur megen eigener Rleinheit, fei es gur Erleichterung bes Berfebres, fei es endlich aus böberen nationalpolitischen Gründen, dart doch nur im äußersten Rotbfalle einfache Annahme fremben Befetes ftattfinden. Much bann bleibt namlich faft immer noch bie Doglichfeit einer Bereinbarung ju gemeinschaftlicher Ausarbeitung, bamit aber bie Belegenheit gur Geltenbmachung ber eigenen Beburfniffe und gur Befeitigung entichiebener Unguträglichfeiten, vom Ehrenpuntte gang abgefeben Freilich barf babei nicht überfeben merten, bag bie ftanbifde Ditwirtung jur Gefetgebung, ausgeubt in gewöhnlicher Weife, bei einem folden gemeinfamen Berte entweber ein unüberfteigliches Sinbernif ber folieflichen Annahme merben tann ober, mit großer Gelbftverläugnung, auf eine blofe Formalität befdrantt werben muß.

3ft bann aber boch bie Anschließung an ein fremtes Geset beliebt worben, so ist wenigstens bahin zu wirfen, baß eine Ginrichtung zu gleichförmiger Anwendung und Anslegung bestehe, sonst entsteht nur alzukald wieder Berschieben, beit und unerquidlicher Haber, auch tritt ber Bortheil gemeinschaftlich zu benutzender Lehre und Literatur nur theilweise und unsicher ein. Das Mittel tann aber entweber in einer gemeinschaftlichen in letzter Instanz entscheidenden Behörde, oder, freilich weniger genügent, in einem zeitweisen Zusammentritte zur Entscheidung

anfgetauchter Streitfragen besteben.

IV. Die Abfassung ber Gesete. Eine vollftantig richtige Abfassung von Geseten, so bag weber bem Inhalte noch ber Form nach etwas getabelt ober vermist wörte, ist eine schwierige Ausgabe, beren Erfüllung namentlich bei großer Ausdebnung bes Gesetes, zu ben höchsten gestitzen Leistungen bes Menschen gehört. Daher sind benn auch zu allen Zeiten und in allen Staatssormen Mittel zur richtigen lösung gesucht werben. Natürlich hat die Ordnung ber höchsten Gur einen großen Einsug auf die möglichen und nothwendigen Einrichtungen, so daß diese in den verschiedenen Staatsarten sehr von einander abweichen; und es muß baher auch, soll die solgende Darstellung nicht billige Grenzen übersteigen, eine Peschantung auf das Berfahren in eine bestimmte Staatssorm eintreten. Als solche wird den aber sowohl wegen der unmittelbaren Bedautung für die Mehrzahl ber Leser, als wegen der besondern Durchbildung die Behandlung in der tensstitutionellen Monarchie am besten gewählt sein. (Die Beise der repräsentativen Demokratie ist ohnedem im Weientlichen die aleiche.)

1) Feststellung bes Wegenstanbes und bes 3medes. - Der erfte Anftoß zur Bearbeitung eines neuen Befetes tann von febr verschiebenen Seiten ausgeben. Entweber fühlen bie mit Beforgung eines Begenstandes organisch beauftragten Staatsbeborten bas Beburfnig einer genauern, ausgebebntern ober beffern Ordnung ber von ihnen ju bandhabenten Rormen. Dter geht von ber Boltsvertretung eine Bitte um neue und volltommene gefetliche Ordnung eines beftimmten Theiles bes Staatelebens aus 1). Dber mag enblid bie Biffenfchaft unt bie allgemeine Meinung fich fo entichieben fur eine Menterung aussprechen, baf bas Berlangen nicht überfeben werben barf. Ift nun auch bie, wenigstens vorläufige, Buftimmung bes Staatsoberhauptes felbft gewonnen, (ohne ober gar gegen welche eine Beranberung in ber Gefetgebung nicht möglich ift), fo fint vor Allem bie burd bas Gefet ju erreichenten 3mede und bie mefentlich biergu erforberlichen Mittel, mit antern Borten bie Grundgebanten bes Befeges, mit flavem Bewuftfein festzustellen. Es wird bies in ber Regel Gache ber mit ber Beforgung bes Begenstanbes nach bem Staatsorganismus beguftragten und baber mit ben Beburfniffen am beften vertranten Beborbe fein; bei befonbere michtigen Aufgaben aber entfteht mobl baraus bereits ein Bormurf fur Berathung ber oberften Stelle, alfo bes Befammtminifterinme u. bal. Die Rothwendigfeit eines flaren Bewuftfeins ber Aufgabe und einer bentlichen Formulirung bes Auftrages jur weiteren

<sup>1)</sup> Es wird bier allerdings unterfielt, dan die Stände nur das Recht der Bitte, nicht aber eine selbsstäge geseggeberisch Initiative baben. Wärer auch das lettere angenommen, so datte das Verfahren bet einem im Schoofe der Vertretung enstschenden Weise ebenfalls erörtretungerden mußsen Allein da eine solche fländische Jnitiative, werflastens auf dem Kritande, sehr letten besteht, und da sie das eine Selbsständige Jnitiative, werflastens auf dem Kritanden, ich elegenden Grunden fall niemals angewender wird: so ist versasungsanflig mehalt ist, aus nabe liegenden Grunden fall niemals angewender wird: so ist webb die Unterfassung einer besondern Darstellung bieser Entstehungsart von Gesesn durch Räcksich auf Raum und auf größere llebersichtlichkeit gerechtsertigt.

r einen Kert in ber

Ausarbeitung betarf teines Beweifes. Ein Mangel in ber einen ber in ber anbern Beziehung tonnte fpater febr leidt jebe zwijden bem erften Beginne unt DIA

ber ichlieglichen Genehmigung liegende Arbeit nuplos machen.

2) Run folgt bie Musarbeitung bes Entwurfes. - Da mehrere Denfchen wohl gemeinschaftlich über eine bestimmte Frage berathen, und einen ihnen vorgelegten Blan beurtheilen tonnen, aber bie folgerichtige Ausführung eines feststebenben oberften Sabes, Die Durchbenfung beffelben in allen feinen Begiebungen und bie Formulirung ber fich baraus ergebenten Bestimmungen beffer burch Ginen ale burch Mebrere geichieht; ba in jedem Falle nicht Mebrere gemeinschaftlich ichreiben tonnen, obne Gleichformigfeit unt Rolgerichtigfeit ber Darftellung auf bas Spiel gu feben : fo ift es bas Ratblichfte, Die gange erfte Ausgrbeitung bes Befebentmurfes einem einzelnen, nach befonderer Befähigung bagn ausgemablten Danne gu übertragen. Bochftene mag bei einem fehr ausgebehnten Befete, beffen einzelne Theile wieder fleinere gefchloffene Bange bilben, eine gleichzeitige Bearbeitung von Debreren gur Erfparung an Beit beliebt werben, wobei benn aber immer ein vollftanbig ausgearbeiteter allgemeiner Blan und ein zeitweifer Bufammentritt ber einzelnen Bearbeiter ju gegenseitiger Bergleichung ihrer Antheile und gur gemein-Schaftlichen Feftstellung weitergreifenber Gabe vorausgefest ift. Dem Bearbeiter liegt es ob, ben gur beften lofung feiner Aufgabe erforberlichen Stoff an gefchichtlichen und ftatiftifden Thatfachen, an miffenschaftlichen Bearbeitungen und an fremben Befetgebungen beigubringen und gu benuten; alfo muß er auch bie Berechtigung haben, bie nothigen Dienftleiftungen von ben betreffenten Beborten ju verlangen

und alle ibm notbig icheinenten Bulfemittel beiguschaffen.

3) Der auf folde Beife entftanbene Entwurf ift forann von einer Debrabl Sachverftanbiger nach Inhalt und Form ber genaueften Brufung ju unterwerfen und nach ben Beidluffen berfelben richtig ju ftellen. Diefe Brufungebehorbe muß natürlich je nach bem Begenftant bes Befetes gewählt fein; vielleicht taugt eine bereits bestehenbe Beborbe; in ber Regel wird aber mohl zwedmäßiger eine befonbere Rommiffion niebergefest merben. Die Sauptfache ift, bag man folche Manner und nur folde mit bem Gefcafte beauftrage, welche theoretifche Bilbung, Erfahrung und bobere Begabung verbinden. Gine allgemeine und ftebente Befetgebungsfommiffion, welcher fammtliche Befetesentwürfe gu Begutachtung gufielen, ericheint taum ale eine zwedmäßige Dafregel, indem jedes neue Befet andere Beurtheiler verlangt, überbies ju fürchten ift, bag eine ale regelmäßige Befchäftigung auferlegte Brufung allmalia in Die Beleife bes Schienbrians gelange, Rur wenn bie Befetgebung eine größere Aufgabe ju lofen bat, welche nur in verichiebenen Studen und ju verschiebenen Beiten bie Bollenbung erreichen tann, mag eine langer bauernte Behörbe jur Beauffichtigung, Leitung und Beurtheilung bes Berfes eingesett merten; aber auch bier nur fur bie beftimmte Aufgabe. - Bei befonbere michtigen Befeten ift es fogar rathlich, eine wieberholte Beurtheilung bes Entwurfes burch mehrere Beborben ju veranftalten. Ramentlich muß bas betreffende Ministerium felbft fich eine folde Ginwirtung vorbehalten; vielleicht auch noch bas Befammtminifterium ober eine abnliche oberfte Beborbe Renntnif von ber Abficht und von ber Ausführung nehmen. Es ift allertinge möglich, bag ein Befeteeentwurf burd folde mehrfache Brufungen und bie vielleicht barane bervorgebenben Uebergebeitungen im Inhalte und in ter Saffung geschäbigt, und bag namentlich ein fuhner aber richtiger Gerante bes erften Bearbeiters abgefchmacht ober gang verworfen wird; bennoch tann bie Dagregel nicht unterbleiben. Ginerfeits muß fich bie leitenbe Staatsgewalt Renntnig und Enticheibung vorbehalten; 284 Befch.

anbererfeits wird weitaus in ber Regel ber Entwurf burch bie fich folgende Theil=

nahme Debrerer wirfliche Berbefferungen erhalten.

Eine selbstftäntige Frage in tiefem Stadium ber Gesehesbearbeitung ift noch bie, ob es gerathener sei, ben Entwurf auch ber freiwilligen Beurtheilung solcher Sachverstäntigen zu unterwerfen, welche nicht im Dienste des Staates stehen, zu dem Ende aber ihn durch Oruc zu veröffentlichen? Diese Frage ist nur betingungsweise zu bejahen. Einmal kann nämlich offenbar bei Gesehen, deren Zustandebringung Eile hat, auf eine solche langkame und ungewisse Unterstühung nicht gewartet werden. Sodann ist wohl bei einschen und kurzen Gesehen eine Beledrung ans der Mitte amtlich Unbetheiligter überstühlsig. Dagegen wird allerdings bei größeren und wichtigen Gesehen, deren Beenbigung einigen Aufschub erdubet, die Beranstaltung sehr an der Stelle sein, vielleicht selbst in besonders wichtigen Fällen die Theilnahme durch Aussehmung eines ausständigen Preise belebt werden können. Wie sorgfältig nämlich der Staat seine Organe für Gesehzebung aussuche, immerhin ist es boch möglich, ja selbst wahrscheinlich, daß sich auch außerhalb ihres Kreises, vielleicht selbst im Unverfändige oder ungenlägende Kritiften aber bereiten Leine Störung.

4) Schliegliche Enticheibung. — Gelbst bem bestvorbereiteten Befete fehlt nun aber noch ber lette Alt gur herftellung als befehlente Rorm, nämlich bie Gutheißung sowohl bes Tragers ber Staatsgewalt, als ber verfaffungemagig

ju einer Mitwirfung berufenen Rorporationen.

In allen Staaten mit Bolfevertretung ift Mitwirfung gur Befetgebung eines ber unbezweifeltften und ber michtigften Befugniffe ber Stante. Und mit vollem Rechte. In unbeschränften Fürftenthumern entscheibet lediglich ber meber zu begrunbenbe noch zu verantwortenbe Wille eines Gingelnen. Daft biefer Bille ein aufrichtig guter, von Leibenschaft ungetrübter und aus einer genauen Brufung bes Begenstantes bervorgegangener fei, ift burch nichts verburgt, eine außere Ginrichtung jur Erzwingung biefer Eigenschaften aber unmöglich. Bo ein abfolut regieren: ber Ffirft feiner Pflicht aus eigenem Entichluffe nachfommt, ba wird er fich allerbings mit beftem Rathe ju umgeben fuchen und feinen Entichluß gemiffenhaft faffen; mo er aber eigenwillig und leibenschaftlich, vielleicht gar in bewußt übler Abficht hanteln will, ba vermag auch in tiefer Staatsform feine formelle Ginrichtung, ihn baran zu hinbern. Es ift alfo möglich, bag bier Befete aus Unverftand ober felbstifcher Absicht erlaffen werten, welche gegen bas allgemeine Bobl, gegen bas einstimmig gefühlte Beburfnig und gegen bie beffere Ginficht bes Boltes verftoffen. - Antere in jenen Staaten, welche einer aus ber Mitte ber Burger bervorgegangenen Berfammlung eine Theilnahme au ber Erlaffung von Befeten gemabren. Dier bat bas von Geiten ber Regierung vollstantig ausgearbeitete und von ibr junachft angenommene Befet erft eine abermalige Brufung ju erfahren; und nur wenn biefe gu Gunften bes Borfchlages ausfällt, febr haufig fogar nur unter ber Bebingung mehr ober weniger bebeutenber Abanberungen bes Entwurfes. wird bie Buftimmung ertheilt. Go gewiß nun auch eine Stanbeversammlung irren tann, fei es aus Mangel an Ginficht, fei es aus Leibenschaft, fo liegt boch regelmagig in ter Theilnahme Bieler, in ter Deffentlichfeit ter Berbandlungen, in ter Uebermachung eiferfüchtiger Barteien eine große Bemahrleiftung fur Ernft ber Untersuchung, Bielfeitigfeit ber Betrachtung, Berudfichtigung bee allgemeinen Bobles und Rechtes. Begen biefe Bortheile verfdminben bie Uebelftante einer ichmerfälligen Geschäftebehandlung und einer gelegentlichen Berwerfung ober Berichlech= terung eines auten Entwurfes.

Gefeh. 285

In biefem Stadium ber Gefetesf:rtigung ift aber Zweierlei nothwendig: eine Borlegung und Berthelbigung ber Regierungsanichauungen, und eine Einrichtung zu abermaliger genauer Prifigung und möglicherweise Abanderung bes Regierungsentwurfs burch bie Berfammlung.

Leicht ift bie erstere Forberung zu erfüllen. Es genugt bier eine Mittheilung ber Grünbe und ber Thatfachen, aus welchen die Arbeit ber Regierung hervorgegangen ift; sobann die Erneunung und beständige Anwesenheit eines ober mehrerer geeigneter Regierungsbevollmächtigter zur munblichen Bertbeitigung bes Entwurfes

gegen etwaige Ungriffe in ber Berfammlung,

Schwieriger und weitläufiger ift bie Erreichung ber zweiten Aufgabe. - Unzweifelhaft foll jebes Mitglied einer zur gefetgeberifchen Thatigfeit berufenen Berfammlung eigene Renntnig von ben gemachten Borlagen nehmen und fich ein eigenes Urtheil fiber tas Bange, fowie über einzelne Fragen gu bilben fuchen. Allein bie Berathung jeber Dehrgahl, und namentlich gar gabireicher Berfammlungen, bebarf eines bestimmten Blanes, wenn fie nicht in Unordnung ausarten foll: und es muffen einzelne Mitglieber mit ber Brufung ber Borlagen befonbers beauftraat fein, weil feine Sicherheit bestebt, baf alle Einzelnen in ber Berfammlung ihrer fittlichen Pflicht ber Unterfuchung auch wirflich genfigent nachtommen werben. Mit antern Worten, es muß bie Berathung und Befdlugnahme ber Berfammlung porbereitet merben burch bie Arbeit eines Ausschuffes, welcher bestimmte Antrage auf unveränderte Benehmigung, auf theilmeife Abanderung ober auf unbebingte Bermerfung, ferner binfichtlich bes bei ber Berathung einzubaltenten Beaes ftellt. Es bebarf teines Beweifes, baf eine richtige Bufammenfepung biefes Musichuffes von bem bodiften Berthe ift, alfo auch bie Bilbungemeife barauf berechnet fein muß, bie fachverftanbigften und tuchtigften Danner aus ber Berfammlung für benfelben zu geminnen. Um wenigften taugt, wenn bie Berfammlung ein fur allemal eine gewiffe Ungahl von Ausschuffen mablt, welchen bie einkommenten Befebedentwürfe nach feststebenben Rategorien zugewiefen werben. Dag es fich boch bier gar leicht treffen, bak die zur Beurtheilung eines bestimmten Gesetzesentwurfes tauglichften Mitglieber nicht in bem Musichuffe figen, bie Borbanbenen bagegen ber Aufgabe nicht gewachsen fint. Daburch aber gerath bie Berathung in ber Berfammlung in Unficherheit, und es entfteht gar leicht ein verwirrtes Untampfen einerfeits gegen ben Regierungeentwurf und andererfeits gegen bie Ausschufantrage. Soon weit beffer ift eine freie Babl aus ber Berfammlung, welche freilich wieber in verschiebenen Mobalitaten vor fich geben mag. Doch ift bier ju beforgen, bag ber Musichuf, menigftens wenn es fich von politifchen Fragen handelt, ausschliefelich aus Beftanbtheilen ber Debrheit gufammengefett wirb, und fomit bie Brufung und ber Bericht einseitig ausfällt, jur Beeintrachtigung ber fachlichen Gite ber Arbeit und mit Beranlaffung heftigen Gegenftreites in ber Berfammlung von Seiten ber mit ihrer Anficht nicht geborten Minterheiten. Offenbar am beften ift baber eine bom Borfibenten ber Berfammlung ausgehente Beftellung bes Musfonffee, bei welcher berfelbe bie tauglichften Ditglieber und gwar mit Berudfichtigung aller Meinungeabschattungen ju bezeichnen im Stanbe ift. Freilich gebort biergu ein febr ausgebildetes parlamentarifches Leben, welches Barteilichteit und Charatterichmache bes Borfitenben gur moralifchen Unmöglichkeit macht.

Die Art ber Bearbeitung im Ausschuffe bedarf feiner Erörterung; fie ift bie eines jeben Kollegiums, und endigt mit ber Abefglung eines Berichtes an bie Beramulung burch einen hierzu ernannten Berichterfatter. Rur zwei Bunfte mögen im Borfibergeben erwähnt sein. Einmal, baß eine Anwesenheit von Regierungs-

286 Befet.

bevollmächtigten bei ben Schlußberathungen bes Ausschuffes sehr an ber Stelle find, theils zur Bermeibung von Migverstandniffen, theils zur rechtzeitigen Einräumung von Zugeständniffen. Zweitens aber, daß alle Anträge eines Ausschuffes ganz genau formulirt sein mussen, so daß ie, wenn sie die Auftimmung ber Bersammlung erhalten, unmittelbar als Beschüffle berselben ausgenommen werden tönnen. Pur so ist vollständige Gewisheit über den Sinn des Antrages und wird

reitraubenter Sater über bie Bortfaffung vermieben.

Sinfictlich ber Berathung in ber Berfammlung ift bauptfachlich fur brei Bunfte ju forgen; baf jebe Deinung über bas Bange ober Gingelnes fich frei und pollftanbig aussprechen fann; baf es feinem Mitgliebe geftattet ift, ber Berfammlung burch ungeordnete Antrage, wieberholtes aufbringliches Gprechen ober burch Beleidigung Anderer laftig ju fallen; endlich bag bie Abstimmungen in einer Beife und Reibenfolge porgenommen werben, welche feinem Mitglied ben 3mang auferlegt, für etwas ibm weniger Bunfdenswerthes ju ftimmen, mabrent bas ibm vorzüglicher Duntente noch gar nicht gur Entscheidung gebracht murbe. Es banbelt fich alfo pon bem Rechte Berbefferungeautrage ju ftellen, von ber Orbnung ber Berathung, von bem Rechte bes einzelnen Mitgliebes gum Borte, von ber Reibenfolge, in welcher verschiebenartige über benfelben Wegenftand vorliegenbe Antrage jur Abftimmung gebracht werben muffen. Gine vollständig richtige Regelung biefer Buntte gebort gu ben fcmierigften und feinften Aufgaben ber Logit und ber Menschentenntnig. Dicht gerate in jeber Begiehung unbedingte Dufter, allein boch megen langer Erfahrung und bodift icharffichtiger Durchbilbung febr beachtenswerthe Beifpiele fint namentlich bie Befdafteregeln ber englischen und ber norbameritanischen berathenben Berfammlungen. Die weitere Besprechung bee intereffanten Gegenstantes murbe bier jeboch zu weit führen und es muß baber furger Sant auf bie ben Gegenftant behanbelnten Schriften von Dan (Treatise upon the law of Parliament), Jefferson (Manual of parliamentary practice) und Cuffing (Elements of the law and practice of legislative assemblies) verwiefen werben.

Gebr verzögert und verwidelt wird naturlich bas Berfahren, wenn bie gur Mitberathung ber Gefete berechtigte Berfammlung and mehreren Abtheilungen beftebt, welche abgefonbert berathen, beren vollftanbige Uebereinfunft aber nothwendig ift zur Buftanbebringung bes Gefetes. In foldem Falle findet bann nicht nur biefelbe Borberathung burch Ausschuffe und Die gleiche Berbandlung in ber vollen Berfammlung bei jeber ber verichiebenen Abtheilungen ftatt : fonbern es fann auch eine Berbandlung amifden biefen Rorporationen nothwendig merben, falls fie in ihren Befchluffen auseinandergeben. In ber Regel, und auch wohl zwedmäßigerweife, finten folde Berftanbigungeversuche ftatt; boch tennt bas englische Barlament auch Bufammentritte Abgeordneter von beiben Geiten. Rur wenn in Form und Sade eine vollftanbige lebereinstimmung unter ben Beidliffen ber vericbiebenen Korporationen gewonnen ift, ftebt eine Antwort berfelben auf bie Regierungevorlage feft, und tann alfo auch bie Regierung fich entschließen, ob fie ben Menterungevorichlagen guftimmen unt bas auf folde Beife mobificirte Befet annehmen und verfündigen, ober ob fie lieber bas gange fallen laffen will. Wenn foon bie verschiebenen ftanbifden Abtheilungen fich ju einem übereinstimmenben Beichluffe nicht vereinigen, ift bie Borlage als abgelehnt zu betrachten; und es fteht namentlich in foldem Falle ber Regierung nicht gu, nur etwa einen ibr anfranbigen Theil ber Abanberungen ober einen unverandert gelaffenen Theil ibres Befeteeentwurfes berauszunehmen und jum Befete ju erheben. Die Borlage fammt Gefch. 287

ven von den Ständen getroffenen Nenderungen sind ein untrennbares Banzes, welches in seiner Gesammtheit angenommen oder verworsen werden muß. Darüber ist Streit, ob das Staatsoberhaupt einen von ihm vorgelegten und von den andern Kattoren der Gesetzgebung ganz unverändert angenommenen Gesetzsehrtwurf als Gesetz verklinden muß, wenn ihm nachträglich Bedenkent über die Zweckmäßigseit gekommen sind, oder sich die Umstände verändert haben. Die Frage ist wohl zu bejahen, und zwar sowohl aus Gründen des Rechtes als der Staatsklugheit; bei einer wichtigen Aenderung der Sachlage sieht ja eine darauf begründete neue Borlage an die Stände frei.

V. Die Berkündigung der Gefete. Es ist bereits oben bemerkt worden, daß eine nothwendige Bedingung ber Anwendbarkeit eines Gesess die Beründung vor eine bestellten an diejenigen ist, welche demselben handelnd oder leidend gehorchen sollen. Gelete also, welche ber ganzen Bevöllerung gelten, sind unter allen Umständen auf eine Beise bekannt zu machen, welche Jedem eine Kenntnig vom Borhandensein der neuen Norm und eine Bekanntnachung mit ihrem Inhalte möglich macht. Strenge genommen würde eine beschränktere Berössentlichung ausreichen bei solchen Gesetsen, welche nur für einen Theil der Bürger oder nur für gewisse Klassen ber Beamten Borschieften enthalten; da jedoch nicht zu ermessen, in welcher Ausbehnung ein Geseh wenigstens mittelbaren Einstuß auf Rechte und Pflichten selbst sehr Entferntstehender aussüben mag, so ist auch bei ihnen die möglicht allgemeine Berklindigung rathsam.

Bo wenige und turze Gefetze zu verklindigen find, ferner ba, wo es sich von einem möglicht schnellen allgemeinen Bekanntwerden eines sogleich zu befolgenden Gesetze handelt, mag mündliche Beröffentlichung das richtige Mittel sein. Natürlich nuß in solchem Halle bafür geforzt werden, daß diefe Mittheilung überalt im Lande und auf eine nicht zu übersehende Weise geschieht, also entweder durch feierliches diefentliches Austurfen, ober durch eigens biern angeordnete (regel-

maffige ober eigens berufene) Berfammlungen ber Burger.

Da jeboch ein richtiges Berstanbniß und ein vollständiges Gebächnif bes blos einmal Gehörten bei häusigeren und ausgebehnteren Gesehen nicht möglich ift, so muß jebenfalls und selbst ichon in einfachern Aufanben eine schriftliche Absassination in eine leichte Augänglichteit zu biesen Urfunden die mündliche Beröffentlichung ergänzen. Dies kann benn aber auf verschiebene Weise geschehen. Ginestheils taugt hierzu ein Anschlag an vielbesuchten öffentlichen Orten, 3. B. an Rathhäusern oder Kirchen, sowie namentlich an solchen Stellen, an welchen eine Borschrift örteilich zu befolgen ist, wie eiwa die Aushäugung von Augabetarisen an Stadthoren, Borschriften über die Benutung öffentlicher Austalten an beren Sit. Antern Theiles ist die Ausbeaufung bei den Gemeinden oder Behörden efrotverlich.

Aber auch biefe Wittel sint boch nur unvollsommen und fie geben namentich teine Gewißheit barüber, baß wirklich die sammtlichen Gesethe überall mitgetheilt worben sint und an einem zur Berklindigung und Ausbewahrung bestimmten.
Orte zugänglich erhalten werben. Daher benn die Anordnung eines eigenen Gesethelattes eine sehr zwedmäßige Bervollkandigung ber bisher besprochenen Berklindigungsarten und selbst ein Ersat berjelben ift. Wo diese Ginrichtung besteht, wird
jedes Geseth sim weitesten Sinne, also auch jede Berordnung in die fortlaufenden Rummern eines eigens dazu bestimmten, zeitweise erscheinenden Blattes eingerucht,
diese aber nicht nur jedem Käuser zu möglicht billigen Preisen abgelassen, sondern auch von Amtswegen an alle Behörden und Gemeinden vertheilt. Die Einräckung in das Gesetsblatt ist alsbann die Jedem zugängliche und somit auch für Ieden verbindliche Berkündigung; die Ausbewahrung ist leicht, von der Bollständigkeit mag man sich durch tas Borhandensein aller Nummern auf den ersten Blid übergengen, die Aussuchung und Benugung aber kann durch Abtheilungen, Inhaltsverzeichnisse n. del. sein der Bente Beit ist verzeichnisse n. der Nuben dieser Einrichtung ist so einleuchtend, daß man sich wohl wundern darf, dieses Ei des Columbus so späterst entbeckt zu sehen. Das erste Gespesblatt ist nämlich das im Ansange der französlichen Revolution gegründete Bulletin des lois; und erst allmälig sand bie neue Einrichtung Nachamung in den übrigen Staaten. Ja noch jeht wird in England und in den vereinigten Staaten von Nordamerika die Berössenstlichung der je in einer Jahresssung zu Stande gebrachten Alten nur mittelst umfassender Sammulungen bewirtt.

Was endlich den Zeitpunkt betrifft, von welchem an ein neues Gesetz u befolgen ift, so tömmt es darauf an, ob eine ausdrückliche Bestimmung einen besonderen Termin sesses, oder ob dies der allgemeinen Regel überlassen bleibt. In dem letteren Falle bezimt die Verbindlicheit mit dem Augendliche der amtlichen Berkündigung, und ist somit in einem größeren Lande der Zeit nach ziemlich verschieden. Da nun aber sowohl diese Abweichung als die wenigstens mözliche Nothendlichte eines Beweises im einzelnen Falle ihre Unzurtäglichteiten hat, so ist die französische Eines Gemeises meinzelnen Falle ihre Unzurtäglichteiten hat, so ist die französische Geinrichtung zu loben, nach welcher das ganze Staatsgebiet in eine Anzahl gleich weit von einander abstehender koncentrischer Kreise getheilt ist, deren Mittelpunkt die Hauptstadt bildet, und für deren jeden ein bestimmter Ansangserrmin der Gültigkeit für sämmtliche im Gesebsblatte verkündeten Besehle ein sür allemal sessen Gültigkeit für sämmtliche im Gesebsblatte verkündeten Besehle ein sür allemal sessen der gesehle ein sir

## Gefetgebender Rorper.

1) Begriff. Bir verstehen in Deutschland unter bem Andrud "gefetgebenber Körper" etwas anderes, als bie neue Napoleonische Berfassung mit bem Austrud corps legislatis (Bb. III S. 674) bezeichnet. Es ware ein Berftofg gegen ben Geist ber beutschen Sprache, wollten auch wir eine repräsentative Bersammlung, welche bei ber Gesetzgebung blos mitwirtt, gesetzgebenden Körper heißen. Sie ist nur ein Glieb bieses Körpers, nicht ber Körper selbst, ber nothwendig ein Ganzes ist. Wir heißen baber gesetzgebenden Körper nur ben gesammten Organismus bes Staates, bem die gesetzgebende Macht zusteht, ber be-

rufen ift, bas Befet ju geben.

Unfer Ausbrud weift übertem auf eine bestimmte Ausbildung ber gesetzgebenben Gewalt hin. Diese sindet sich in jedem Staate, ber gesetzgebende Körper aber
nur in ben mehr ober weniger vollsthumlich organisirten Staaten. Die Theofratie sennt ihn nicht, benn in ihr wird bas Gest als Offenbarung bes herrschenden Gottes betrachtet und verehrt, nicht als bas Bert einer menschlichen Institution. Propheten wie Moses oder Mohammed, Priester wie in Aegypten, weise Denker wie Manu bei ben Indieen verkünden bort bas göttliche Geset. Auch in der absoluten Monarchie sommt er nicht zur Erscheinung, benn in ihr ift der individuelle Bille bes Herrschers bas alleinige Geset. Dagegen tressen mir ihn in den menschlicher und freier geordneten Staaten der europässchen Eivilisation überall, wie verschieden auch im Uebrigen ihre Berfassungssormen sein mögen. Das Geset erscheint hier nicht als bas Gebot weder einer übermenschlichen Autorttät noch eines allein berechtigten Individuums, sondern wie das natürliche Recht mit der Existenz und mit den Lebensverhältnissen des flaatlichen Boltes gegeben ift, so erscheint die bewußte Fortbildung und Aussprache bes Rechts in bem Geleze als bas gemeinsame Bert dieses Boltes. Der gesetzebende Körper ift bennach die staatliche Organisation bes Boltes selbst zum Behuf dieses Berts; und nur bann entspricht er seiner Ibee, wenn er in Bahrheit ber politischen Natur und ber Civilisationsstufe bes betreffenden Boltes entspricht.

2) Organisation. Unmittelbare und mittelbare Darftellung. Go perfchieben bie ftaatliche Blieberung und bie politifche Richtung ber Boller ift, fo verschieben muß auch bie Organisation ihres gefetgebenben Rorpers fein; und nichts ift thorichter, ale eine für alle Bolter und alle Civilifationeftufen gleiche Form zu forbern. In einigen Begiehungen gewahren wir indeffen einen offenbaren hiftorifden Fortidritt ber Entwidlung, wenn wir bie neue Beit mit ber alten vergleichen. Die antifen griechischen und ber romifche Staat nämlich verfuchten noch eine unmittelbare Darftellung bes Bolfeforpere in bem gefetgebenben Ror per, intem fie bie fammtlichen Bollburger ober boch gange Daffen von Burgern ju großen Bolteversammlungen gusammen riefen. In bem ariftofratischen Sparta finben mir folde Etfleffen wie in bem bemofratifden Atben: und ebenfo ju Rom, nur beffer geordnete, fowohl in ber toniglichen und in ber patricifden als in ber fpatern plebeifichen Beriobe ber Republit. Diefe gablreich befuchten Bersammlungen ber Burgerichaft bienten gwar vortrefflich bagu, um Die Ginheit bes gefengebenten Rorpers mit bem gangen Bolfstorper anichaulich ju machen, um bie Befahr brudender und undaffenter Befete, inebefondere wenn bie Debrbeit ber Burger unter benfelben gelitten batte, gu befeitigen und um bem gemeinfamen Boltswillen ju einem machtigen Austrud ju verbelfen. Aber verglichen mit bem mobernen und fogar mit ben mittelalterlichen Geftaltungen bes B. R. erfcheinen fie boch noch febr rob, ungeffigig und ungureichenb.

Auch die germanische Staatenbildung der ersten Zeit war der antiken noch ähnlich, indem große Bolksbinge ber bewassineten Freien unter dem Borsitz dan- und Bolkssurfen, wenn neue Ordnungen sestzeit wurden. Sogar in der frantischen Menarchie noch haben die März- und Maiversammlungen die Erinnerung an diese unmittelbare Theilnahme der ganzen Bolksgenossenschaft wach erhalten. Aber damals schon zeigen sich auch bie Uedergänge zu der mittelalterlich-ständischen und der modern-repräsentativen Gestaltung des G. K. Der wichtigte Unterschied ber neuen Formen im Gegensaße zu der alten liegt darin, daß die Darstellung aus einer unmittelbaren in eine mittelbare sich verwandelt, indem die große Menge der Bürger nicht mehr persönlich erscheint, sondern in der ftändischen Form durch die bevorzugten höhern Klassen theils ersett theils verdrägt, in der repräsentation aber in vereckelten

Musquae vertreten mirb.

Die repräsentative Form ist offenbar bie volltommenste und ebelfte Darftellungsform bes G. A., benn sie hat bie Fähigkeit, ein vollständigeres und wahreres Bild bes ganzen politisch organisirten Boltes zu geben, als bie Bolksversammlung, welche boch nur in einem kleinen Landchen nicht in einem größeren
Staatsgebiete wirklich alle Burger in sich fassen nan, und zugleich ist sie viel
tauglicher, als bie ungelente Massenversammlung, ben gesetzeberischen Willen burch |
gesetzgeberische Einsicht zu erleuchten. (Bgl. b. Art. "Repräsentativverfassung".)

3) Stellung bes Staatshauptes. Initiative. Santtion. Beto. Benn es mahr ift, bag ber G. R. bie Darftellung bes organifirten Boltes fein foll, so versteht fich, bag auch bie Berfasiungsform von entscheibenbem Ein-

fluft auf bie Ausbitbung beffelben fei, und es ift naturgemaß, baft biefe fich nach ber monardifden, griftofratifden ober bemofratifden Berfaffung mobificire. Die Lebre, welche erft bas ftaatlich gegliederte Bolt in Die vereinzelten Atome ber Jubivituen aufloft, und in bem B. R. nur eine Reprafentation ter gegabiten Indivibuen fieht, jene Lehre, welche gur Erflarung einer ftaatlichen Inftitution ben Begriff bes Staates verneint, und von bem organischen Gefammtleben tes Bolfes nichts weiß, bat auch' tiefe Babrbeit verfannt. Gie gieng fogar fo meit, auch fur monardijd geartete und regierte Bolfer vorzuschlagen, bag ber Monard an bem 3. R. feinen Theil babe, b. b. fie ichloft bas Daupt von ber Darftellung bes gangen Bolfoforpere aus. Gie trennte bas Saupt von bem Leibe, und übertrug bem fopflosen Leib bie gesetgebente Bewalt. Der Leib unter bem Ramen ber Ration follte bas Daf und bie Richtung bes öffentlichen Lebens beftimmen und bas Saupt lediglich ten Dienft ter Sant verrichten, melder ben nationalen Billen vollziehe. Diefe Theorie, ale beren hauptfachlichfter Bertreter Rouffeau gilt (vgl. biefen Art.), bat lange Beit ziemlich allgemeinen Beifall gefunden und ift auch mit mehr ober weniger Ronfequeng in eine Reihe von Berfaffungen ber letten huntert Jahre eingebrungen. In ber beutigen Biffenfchaft aber ift biefelbe völlig, in ber Bragis noch nicht gang übermunten.

Aus unserm Begriffe folgt, bag innerhalb ber monarchischen Staatsform bem Monarchen gerabe so bie Stellung und bas Ansehen bes Staatshauptes in bem G. A. gebühre, wie in bem gesammten Boltekerper auch. So lange nicht jeue irrige Lehte einwirtte, wurde bas auch in ber tonstitutionellen Monarchie immer so gehalten. Selhet ber englische König, bessen Dacht boch verfassungsmäßig beschräntter ift, als bie ber kontinentalen Könige, galt boch als bas "Haupt bes Barlaments" (caput parliamenti), von bem er nicht getrennt wurde. Das hauptlose Barlament, bas "Numpsparlament" ist kein wahres, kein versassungsmäßiges Barlament. Der G. K. in England, bas sogenannte Parlament, besteht heute noch aus bem König, dem Oberhaus und bem Unterhaus in ihrer organischen Berbin-

bung, nicht etwa nur aus ben beiben Saufern.

Dem Konige tommt eben, weil er bas leitenbe Staatsbaupt ift, baber auch tie Initiative gur Befetgebung, wenn auch nicht ausschlieflich, boch porangs= weife gu. Die Regierung ift in ber Lage, bie Beburfniffe fur neue Gefete gunachft ju erfahren, und fie ift mit allen Dlitteln ausgestattet, fowohl um bie thatfache lichen Buffante zu unterfuchen, als um bie Ginleitung zu ten erforderlichen Befebeevorschlägen gu treffen und biefe gu bearbeiten. Daber geben fogar in ber reprafentativen Demofratie, welche ihrer Ratur nach geneigt ift, Die Reprafentation ber Bolfemebrbeit ber Regierung übergnordnen (Bb. II G. 705, 707), Die meiften Befetesantrage boch von ben Regierungen aus. Um fo mehr entfpricht jene Regel ber monarchischen Staatsform, und verftebt bie Regierung nur, ihr Recht ber Initiative wohl zu benuten, indem fie allen wirficen Bedurfniffen bie geeignete Befriedigung gewährt, fo mirb nicht leicht ein anderer Bestandtheil bes G. R. mit ihr in Ronfurreng treten, jumal bie Arbeit für jete andere Berfon viel fcmieriger und bie Ausficht auf erfolgreiche Durchführung viel geringer ift. Rur icheinbar miterfpricht bie englische Darime, tie Gefetesantrage in Form von Motionen ber Rammermitglieber einzubringen; beun thatfachlich find bie meiften Antrage boch bas Bert ber foniglichen Minifter, in benen bie eigentliche Regierungsthatigfeit fich foncentrirt.

Bie bie Initiative ber Anfang, fo ift bie Ganttion ber Abiculuf bee Attes ber Gefeggebung. Auch hier begegnen wir wieber bem ichablichen Ginfluß jener

Theorie, welche die Regierung und das Bolf einander entgegen setze, statt in jener die Spige von diesem zu erkennen. Die ihrer Natur nach positive Sanktion wurde durch benselben zu einem bloßen negativen Beto abgeschwächt. Der früher in allen Monarchien anerkannte Satz: Erst die zustimmende Billenserklärung des Monarchen erhebt die Bill der Stände oder der Kammern zum wirklichen Gesetz, oder anders ausgedrückt: kein Gesetz ohne Antorisation des Staats-haupts wurde dann zu dem Satze entstellt: Das Gesetz der Kammern gelangt nur zu legaler Wirksamteit, wenn das Staatshaupt nicht widerspricht. Und war man einmal auf die abschüssisch des Beto gerathen, so hinderte wenigstens die Logit nicht mehr, auch das Beto an gewisse Bedingungen zu nuspfen nud, es zu einem bloßen Susdenstille vorte zu veredinnen, das im Weberdvolungskale ganz ausgegeben werden müsse, dies zuletzt überhaupt beseitigt wurde. Die Mitwirkung der Kammern bei der Gestzgebung wurde so zur eigentlichen Gesetzgebung ber Kammern gesteigert und der Wonarch den Kammern unterzeordnet. Damit aber war in der That der Wonarch den Rammern unterzeordnet. Damit aber war in der That der Wonarch den nabelbar zerrüttet.

Die organische Staatslehre sieht im Gegentheil in der Sanktion des Gesetes durch das Staatshaupt eine naturgemäße Folgerung der dem Leibe libergeordneten Stellung des Staatshaupts : Mit ihr stimmt denn auch die historische Entwicklung der meisten und im Grunde aller Staaten überein, in deuen nicht zetweis die Rousseaussellen und im Grunde aller Staaten überein, in deuen nicht zetweis de Rousseaussellen gelangt ist. Auch die englische Praxis weiß von keinem Beto des Königs, wenn schon die englische Eheorie von einem solchen pericht. Die alte Formel der königlichen Zustimmung heißt positiv: "le roi le veut"; und die Gesete werden "von dem Könige mit Beirath und unter Zustimmung der im Bartament versammelten geistlichen und weltlichen Sords und Gemeinen" erlassen. Ebenso werden in den deutschen konstitutionellen Staaten die Gesete aus König ist daher in der monarchischen Berfassung der Kammern geordnet. Der König ist daher in der monarchischen Berfassung der eigentliche Mittelpunkt auch der gesetzeten Nacht, und nicht einem Bolkstribun verzeleichen, der die Judern Gewalt ist, wenn der entscheiden Bille einer an sich höhern Gewalt ihm verberblich erscheint.

Für die repräsentative Demokratie bagegen läßt sich das Beto der Regierung, wie in dem nordamerikanischen Versassungen eber rechtsertigen, weil sier als das eigentliche Staatsbaupt nicht der Prössbent, sondern der Demos, die Bollbürgerschaft gedacht wird, welche in dem Kongreß zunächft für die Gesetzebung, in dem Prässbenten nur für die Regierung und Verwaltung repräsentirt wird. Dieses Beto dient dann, um die gesetzebende Gewalt an die Schwierigkeiten und Unzuträglickseiten der Durchsührung einzelner Gesetz, mit denen der Prässbent am besten bekannt sein muß, ernstlich zu mahnen und zu ereneerter Prüsung und Bestimmung anfzusordern. Seine Autorität aber empfängt das Gesetz dann schließlich nicht von dem Prässbenten, sondern von dem Kongreß.

4) Bollftanbigteit ber Bertretung. Allgemeines Stimmrecht. Barteiwahlen. Mehrheiten und Minderheiten. Der G. R. foll die gange Bollsordnung darftellen; bager bedürfen alle politisch erheblichen Bestandtheite ber Nation eine Bertretung in bemselben. Bie das haupt des Bollsförpers fo sind auch die fammtlichen Glieder deffelben zu berüdsichtigen. Berden wichtige Riaffen nicht beachtet, so ift das Bild ein unvollftanbiges und mangelbaftes.

Diefes Erforderniß ber Bollstanbigteit ber Bertretung ift felbst in ber beutigen Ausbildung bes G. R. noch nicht' gang ertannt und befriedigt. Bahrend bes Mittelalters maren gewöhnlich nur bie hoberen Stanbe ber Geiftlichkeit und

bes Abels und baneben noch ber britte Stand auf ben Landtagen bertreten; ber gesammte vierte Stand (die Bauern) hatte feine Stimme. Die neuere Zeit hat bas Recht ber Theisnahme an ben Bahlen und baher an ber Aprasentation weiter ausgebehnt, und zahlreichere Klassen herbei gezogen. Aber sie such bebliffandigfeit meistens in Form bes allgemeinen Stimmrechts und eher auf mathematischen Begen als auf organische Beise zu erreichen, und

wurde fo in mancherlei Taufdungen und Befahren verwidelt.

Selbst wenn alle Bürger als Urwähler sich an ber Repräfentation betheiligen bürfen, ift man nicht sicher, eine vollftantige Repräsentation bes Volles zu erhalten; benn biese besteht fo wenig nur aus einzelnen Bürgern, als ber Körper nur aus Buttfigelden und Hautgefässen. Es konnen trothem ganze wichtige Klassen ber Borts und bie erheblichsten Gefammtinteresien ber Wirthschaft ober ber Kultur unvertreten bleiben. Es ift nur Zusall, nicht Folge einer wohl burchbachten Staatsinstitution, wenn die Wähler darauf achten. Nur biejenigen Interessen, welche große Massen zahlreicher Wähler erfüllen, wie z. B. ber Grundbesit ober die Industrie sind bestabl sicher, nicht ganz übergangen zu werden, und selbst biese sind nicht sicher, eine ihrer wahren Bedeutung gemäße Bertretung zu sinden; die übrigen, welche in dem Vollsleben nur burch Minderheiten vertreten sind, haben nur geringe Aussicht auf Berüsssichtung. Das Bild des Belles in dem G. K. wird so ein lüssenbattes und entstelltes.

Ueberbem gemabrt bas allgemeine und gleiche Stimmrecht ben politischen Stimmungen und ben Barteleinfluffen ein übermafiges Bewicht. Die Strömungen ber Barteigefinnung wechseln in bem Bolt, wie bie Binbe mechseln, und fie beberrichen biefe Bablen. Babrent bas Bolt in feinen Grundverbaltniffen baffelbe bleibt, fo wird ber Ausbrud beffelben in ber Reprafentation je nach ber Barteiftrömung gur Zeit ber Wahl ein gang verschiebener. Der Bechsel ber Bewegung erbalt ausschlieftliche und leibenfcaftliche Beltung und ber rubige Beftanb gelangt nicht jur Unerfennung. Gin Blid auf Die frangofifche Reprafentation ber letten Jahrzehnde zeigt, wie fehr barunter Die Stätigkeit und Gicherheit ber Staatsorbnung leitet, welche bie mabre Bafis einer gefunden politifden Freiheit ift. Das eine Dal ift faft nur bie bemofratifche, bas andere Dal ausschließlich bie rojalistische ober taiserliche Richtung vertreten und ber gange Staat gerath eben an ber Stelle, in ber er fein Gleichgewicht finben follte, in ein Schwanten gwifchen ben Extremen. Bir geboren nicht zu benen, welche bie Parteibilbung überhaupt für ein Uebel betrachten, welches man burch alle Mittel betampfen muffe. Bang im Begentheil, wir halten es fur ein Zeichen ber Unreife und einer niebrigen Stufe bes politischen Lebens, wenn baffelbe nicht burch politische Parteien bewegt wird. Bo immer eine bobere Entwidlung bes Staates ericheint, ba treten bie natürlichen Begenfage ber Unschauungen und ber Strebungen bervor; bie Bleichgefinnten bieten fich bie Bante und erreichen in Gemeinschaft Groferes als bie Bereinzelung erlangt. (Bgl. ben Urt. "Parteien".) Aber nur bann wirft ber Rampf ber Barteien wohltbatig fur bas Bange, wenn er nicht beffen Erifteng felbft bebrobt, fonbern in ber mohlgeordneten und ruhigen Organifation bes Gangen eine fefte gemeinsame Unterlage findet, über bie er nicht bingus tann. Daber

Ein socialistischer Schriftfteller Confiberant hat in ber Absicht, ber Ginfeitigkeit ber Barteiwahlen entgegen zu wirfen und auch ben Barteien, welche sich im Bolle gerade in ber Minberbeit befinden, eine Bertretung zu sichern, ben Bor-

burfen wohl innerhalb bes gefengebenben Körpers fich Parteien bilben, aber es burfen nicht bie Barteien ben gefengebenben Körper felbst hervorbringen.

folag gemacht, man folle bie Bahlen in ben G. R. gang und gar nach Parteien einrichten: fo baf jete Bartei eine ibrer Gefammtrabl entiprechente Bertretung erhalte. Den Burgern follte es frei fteben, fich fur eines ber angefündigten Barteiprogramme zu erflaren, und bie, welche zu einem Brogramme ftimmen, follten nun ale befontere Bablgemeinte gujammenfteben, und ungebeinmt burch bie Begenparteien bie Manner ihres Bertrauens bezeichnen. Der Borfchlag ift geeignet, bie Mangel ber blogen Dehrheitsmablen auf ter Grundlage bes allgemeinen und gleichen Stimmrechte ju veranschaulichen. In ber That es fann fich unter bem Eintrud fei es einer Revolution ober einer Ufurpation ereignen, bak gwei Dritttheile ber gefammten Burgericaft bas Beidebene billigen unt in biefer Barteirichtung mablen, unt bag ein Dritttbeil fich ale befiegte aber noch lebenefraftige Bartel betrachtet, und bag biefes Dritttheil, weil er in allen ober in ben meiften Babitreifen in ber Minterheit ift, gar feine ober nur eine unverhaltnigmäßig fleine Bahl von Bablen in feinem Ginne burchfest. Die flegreiche Debrheit befett bie Reprafentation allein und bie ftarte Minterheit im Bolte ericbeint in bem Bilte bee Boltes völlig vernichtet. Der Borfdlag von Confiberant murbe ihr auch in ber Reprafentation einen Dritttheil ber Bertretung fichern, und bas Bilb mare jebenfalls ben wirklichen Parteiverhaltniffen in bem Bolte entfprechenber, und weniger unvollstantig. Aber tiefer Bortbeil mare mit einem größeren Rachtheil erfauft. Die amtliche Gintragung aller Burger in bie Barteirollen murte bie Parteileitenschaft und bie Barteigefahren fur ben Staat ungehener fteigern, Je Die einseitiaften, beidrantteften und leibenichaftlichften Barteimanner murben vorzugeweife gemablt, und bie rubigeren, unbefangeneren, burch antere ale Barteivorgige ansgezeichneten Manner wurden völlig bintan gefett. Die gange Bertretung mare ber Ausbrud ber Barteifeinbicaft unt bes Barteifriege; ber Frieben, bie vaterlanbifche Gemeinschaft, bie rubige Ortnung unt Ginbeit bee Bangen murten ihr geopfert werben. Der G. R., beffen Bestimmung es ift, bas bauernte Recht im Befet auszufprechen und zu verwirflichen, mare felbft aus bem Boben ber Rechtsordnung losgeriffen und wie ein Feberball ben wilben Sturmen ber Barteiwinde Breie gegeben.

5) Berhaltnigmäßigfeit ber Bertretung. Goll bas Bilb bes Bolles in tem G. R. mahr unt fprechent fein, fo muffen alle feine mefentlichen Be= ftanbtheile in temfelben unt gwar nach ter Bebeutung, bie fie in bem gaugen Bolte und fur baffelbe haben, wiebergebilbet fein. Die etleren Beftanbtheile burfen nicht von ben maffenhaften unterbriidt merben, wie bas bei ber mobernen Reprafentation, tie fast nur bie Quantitat icat, leicht geschieht, noch burfen bie maffenhaften Beftanbtheile burch bie vornehmeren verbrangt und ausgeschloffen werben, wie bas mahrent bes Mittelaltere gefcheben ift. Jebe Rlaffe nach ihrem befondern Berthe fur bas Bange, und jebes große Bolteintereffe nach feinem Berhaltniß ju ber gemeinfamen nationalen Boblfabrt, bas ift bas Brincip einer richtigen Reprafentation, welche ber wirtliden Art bes reprafentirten Bolfes, nicht minter gleichen foll, als ein autes Bortrat feinem Urbild gleicht. Da bas Bolt feine mathematifche Figur, fontern ein organifdes Wefen ift, fo barf es auch in ber Reprafentation nicht als eine mathematifche Figur ericheinen, fontern muß in feiner organischen Glieberung erfaunt und abgebildet werben. Ber bas am besten ju maden weift, ber ift ber mabre Dragnifator. Das Mittelalter bat in ber That icon einige gludliche Berfuche einer folden treuen Zeichnung geliefert, aber faft nur in ben engen Rahmen einer leicht zu übersebenben Stattreprafentation, und weit unvollfommener, wenn es

galt, größere Stagten ober Bolfer ebenfo ju organifiren und barguftellen. Die neuere Beit bat vorerft ihre Aufmertfamteit noch mehr ber Bollftanbigfeit ale ber Berbaltniftmäftigfeit ber Bertretung augewendet, und es bleibt noch vieles au thun übrig, bie Jebermann in unfern Reprafentationen bie mabren Bilber ber reprafen-

tirten Bolfer erfennen und verebren fann. Bgl. ben Art. "Landiag".

6) Gin= und Zweitammerinftem. Der B. R. ift wie bas Bolt und ber Staat eine Einheit, welche zwar nicht bie befondere Organisation feiner Beftanbtheile, aber ibre volle Bereinzelung ausschlieft. Das Befet ift nicht bas Brobutt bee Bertrages von einander unabhangiger Dachte, wie es im Mittelalter oft betrachtet murbe, fonbern ber einbeitliche Ausbrud bes Ginen Staatemillene. Das erfannt ju haben ift ein Borgug ber mobernen Staatenbilbung por ber mittelalterlichen. Diefer Borgug ift inbeffen wohl verträglich mit bem Shiftem zweier Rammern, Die jebe fur fich Die Berathung und Abftimmung über bie Befete vornimmt. Sie thun bas nur, wie bas Staatshaupt feinerfeits auch. Erft bie lebereinftimmung aller Glieber bes G. R. bringt ben Gefammtwillen

bee Ginen Rorpere bervor, ber ale Befet gilt.

Die Frage, ob es richtiger und zwedmäßiger fei, in einer ober in zwei Rammern zu berathen und abzuftimmen, und in welcher Beife bie Sonterung vollzogen werbe, lagt fich nicht fur alle Staaten gleichmäßig entscheiben. Rleine Staaten, in benen bie Begenfate ber Rultur und Intereffen nicht bebeutent genug bervortreten, tonnen fich wohl auch mit Giner Rammer bebelfen; in großen Staaten fonbern fich bie Wegenfate in großeren Gruppen und baber wird bier auch bie Reprafentation reicher gestaltet fein. In gufammengefetten Staaten ferner, beren Theile felber wieber Staaten (Gingelftaaten) finb, wird bie Frage andere gu beantworten fein, als in reinen Ginheiteftaaten. In jenen, wie in ber norbameritanifden Union ober in ber ichweigerifden Gibgenoffenicaft ift es naturgemäß, baß bie eine Rammer, ber Genat, Stanberath, bas Staatenbaus, bie Befonberbeit ber Gingelftaaten ale einen mefentlichen Fattor ber gefetgebenben Bunbesmacht, und bag bie andere Rammer, bas Reprafentantenbaus, ber Rationalrath, bie nationale Gemeinschaft ber Befammtbevolferung barftelle. Auch fur Deutschland wird biefe zweifache Darftellung ber Reprafentation angemeffen fein, wenn Deutschland zu einer Organisation ber Bunbes- ober Rechtsgesetzgebung gelangen foll. Die Berfaffungeentwürfe ber Jahre 1848 und 1849 find baber biefem natürlichen Gebanten gefolgt.

In ben reinen Einheitsstaaten bagegen und baber auch in ben beutschen Einzelftaaten mit tonftitutioneller Berfaffung bat bas 3meitammerfpftem eine andere Bebeutung. Die beiben Rammern entsprechen mehr ober weniger tren bem Beaensabe zweier politifcher Dachte, bie in ben größern romano-germanifchen Staaten überall bebeutfam wirten, und in jenen ihre Gestaltung, in bem G. R. felbft ibre Giniaung finden. Dan fann biefen Begenfat verfchieben benennen, aber feiner hiftorifden Begrundung und Entwidlung nach ftellt er fich am beften ale ben Begenfat ber ariftofratifden und ber bemofratifden Clemente in ber Boltsnatur bar. Bei jenen fommt es vorzuglich auf bie ausgezeichnete Qualitat an, bie zur politischen Dacht geworben ift, und in biefen liegt bas Bewicht in ber Quantitat ber großen maffenhaften Berufsmeifen. Die erfte Rammer, bas Dberhaus, bas Berrenhaus, ber Reichsrath ift bie Bertretung ber ariftofratifden Minberheit, Die zweite Rammer, bas Baus ber Gemeinen, Die Rammer ber Abgeorbneten, Deputirtentammer, bas Bolfshaus ift bie Bertretung ber gewöhnlichen Burger, welche bie Dehrheit bilben. Dort findet ber zweite Stand, bier erhalten

ber britte und ber vierte Stant ihre gefetgeberifche Organisation. Der erfte Stant ift in bem Staatsbaupt felbft reprafentirt.

Auch in biesen Staaten hat man zuweilen die Ordnung zweier Rammern verlaffen und in Einer Nationalvertretung die ganze Bevölsterung zusammengesaßt. Es ist das aber nur in Zeiten der Revolution und der Kriss geschehen, wie in England 1649, in Frantreich 1789 und 1848, in Spanien 1810, in Deutschland 1848. In den normalen Zeiten sind bieselben immer wieder zu dem Zweisammersspstem überzegangen, welches sur eiseileitige und reise Berathung der Gesche größere Garantien bietet, gegen leidenschaftliche und ibereilte Beschlüffe als Schranke bient und die Gesabren demotratischer Einseitialeit überwinden bist.

Für die konstitutionelle Monarchie aber ist das Zweikammerspftem im Gegensatz jum Einkammerspftem ein bringendes Bedürsniß. Wird das Staatsbaupt der Einen Nationalrepräsentation gegenüber gestellt, so wird die chnehin auf dem Kontinente beachtenwerthe Gesahr, daß die dementet ind Institutionen, welche in dieser das natürliche Uebergewicht haben, ihre Macht zur herrschaft zu steigern suchen schiebe darüber Bt. II S. 707 ff.), sehr erheblich vergrößert und es führt der Zweispalt der Stellung des Monarchen und der National repräsentation salt nnoremeidlich zu einem innern Kriege dieser beiden Mächte, in welchem se nach den übrigen Berdältnissen nnern kriege dieser beiden Mächte, in welchem se nach den übrigen Berdältnissen nnberdert das Königthum überwunden und beseitigt wird, wie in England und in Frankreich auf dem Höhepunkt der Revolutionstrisen, oder die Repräsentation gedemilihigt und zu einem willenlosen Diener der bittatorischen Gewalt erniedrigt wirt, wie in dem römischen Kaiserreich und in den Zeiten Kromwells und Napoleons.

Besteht bagegen neben ber Bertretung ber bemofratischen Clemente auch eine ber aristofratischen Bestandbieile, welche jene erstere ergänzt und ermäßigt, und ift bas Staatshaupt über beiben geordnet, so ist es in ber gludlichen Lage einer von teiner Seite bedrohten und angeseindeten Macht, welche berufen ist, den innern Frieden zu vermitteln, als wirkliche Centralmacht alle Autorität zusammenzusassen, und die Einheit des Staates zu vollenden.

## Gefinde, Gefindeordnung.

Das Berhältniß zwischen Dienstiberrichaft und Gesinde ift zu unserer Zeit in den civilistrien Ländern nach zwei verschiedenen Spstemen gerodnet. Das Spiem der häuslichen Und polizeilichen Bevormundung geht von der Annahme ans, daß das Gesinde, weil es aus dem Areise seine natürlichen Familie getreten, unter die hausberrische Gewalt der Kamilie, in welcher es dient, gesoumen, daß es aber dieser gegenüber als eine zahlreiche, ärmere, schniberdirftige Bollesslaße auch unter der besenderen Fürsprige des Staates stehe. Nach dem zweiten, in England und in den vereinigten Staaten herrschenden Spsteme stehen sich Dienstidert und Gesinde als selbsständig Berksällichen gegenüber; das Dienstversältniß ist ein Bertragsverbältniß, das sich in allen Bechselbsziehungen des Lebens lediglich dien den Willen belder Theile, und durch Gesetz, die für Alle gleich sind, regelt.

Befentliche Ausstüffe bes erfteren Spftemes find: 1) bie obrigfeitliche Lohnregulirung; noch nach ber Dienstbotenordnung Friedrich bes Großen wurden Geber und Empfanger eines Dienstlohnes, ber die Tage überschritt, mit Gefangerungste belegt; 2) polizeiliche Fessenge ber Kindigungsziele; 3) bie Erschwerung bes Uebertritts aus bem ländlichen in ben flatischen Dienst; 4) die Berpflichtung ber Dienstherrschaft, über Betragen, Fleiß, Brauchbarteit bes Dienst-

boten beim Mustritt ein Beugnif auszuftellen. Diefe Berpflichtung berricht noch in ben beutiden Staaten, nur in Seffen ift bie Beugnifausstellung fatulativ : in ber baprifden Bfalg bat bie Ortepolizei bas Beugniß ber Dienftherrichaft zu prufen und tann etwaige Erinnerungen beifegen. Erfahrungegemäß verlieren in vielen Rallen tiefe Zeugniffe burch Gleichgültigfeit, in anbern burch Leibenschaften ihren Berth. 5) Die Aufftellung von Pflichten fur bas Gefinde, Die mehr innerlicher Natur, baber nicht erzwingbar fint, folglich bem polizeilichen Bereiche nicht angeboren; 6) bie Bestrafung bes Gefindes auch bei nur mabricheinlichem Beridulben beffelben : 7) bie Buweifung von Streitigfeiten, mobei bie Rechte und Berbinblichfeiten beiber Theile in Frage fteben, an bie Boligeibeborben gur Erlebigung im abminiftrativen Juftigmege, mabrent fie ber Ratur ber Sache nach por bie Civilgerichte geboren; 8) Bestimmungen, welche ber Dienstherrichaft ein Buchtigungerecht zuerfennen, und bem Befinde bie Anfpruche auf gerichtliche Benugthuung verfagen, wenn es mit Scheltworten ober geringer Thatlichteit bebanbelt wird, falls es bie Dienstherrschaft burch fein Betragen jum Borne reigte, mabrent alle Bergeben bes Gefindes gegen bie Berrichaft nach ben allgemeinen ftraf- ober polizeirechtlichen Grunbfaten behandelt merben, 9) Beftimmungen, nach welchen bem Dienftherrn auf feine eibliche Berficherung geglaubt und ber Dienft= bote fomit fofort abgewiesen wirt, wenn es fich um ben Betrag bes ausgemachten Lohnes, um Bezahlung bes Lohnes für bas verfloffene, ober um Abichlagszahlungen fur bae laufente Jahr handelt (code civ. art. 1781); 10) Beftimmungen über bie Trachten bes Befinbes; 11) forperliche Buchtigung ber Dienftboten als polizeiliches Strafmittel; 12) Dienstzwang, baber Berbot bes Arbeitens um Tagelohn gur Beu= und Ernbtegeit u. f. f.

Das Bevormundungsspiftem hat seine Bedeutung für das Leben nur in den inneren Banden der Pietät, Treue, kindider Ergebenheit, patriachalischer Fürsorge. Die alte Zeit hat in dieser Beise das Gestndewesen nehr innerlich anfgesaft, die Härten des Systemes zum Theil durch Sitte und Religiosität versöhnt; die Neuzeit hat diese Gemüthsweihe versoren. Um so mehr liegt in dem Bevormundungssihsten die Gesahr einer das Recht verletzenden lebermacht der Dienstherrschaft iber das Gesinde, wie in dem reinen Bertragsspssem die Gesahr einseitiger, häusliche Sitte und Ordnung unmöglich machender Ueberhebung des Gesindes über die Bertschaft enthalten ist. Diese Erwägung sührt nothwendig auf ein drittes, esformirtes System. Die Resorm aber erstreckt sich nothwendig all auf das sociale, 2) auf das sittliche, 3) auf das volizeiliche. 4) auf das recht-

liche Bebiet.

Das Gefinde gehört zu ben integrirenden Bestandtheilen unjeres haushalts und Familienlebens, es nimmt Theil an der Erziehung, Theil an dem Bermögenserwerbe, Theil an der Octonomie des hauses. Sein Einstlig fit größer als die Meisten glauben, weil sie mur an der äussern Erstellung hangen. Wie wichtig seine Stellung zur Familie sei, wird Bielen mehr einleuchten, wenn man die uegative Seite in den Berbergrund stellt, wenn sie die schweren Nachtheile erwägen, die ein verderbtes Gesinde durch Korruption der Erziehung, durch Schmälerung im Bermögenserwerbe, in der hand hattung, durch Bertimmerung des Familtenfriedens erzeugt. Darin liegt seine sociale Bedeutung, aber anch die Nothwendigseit, die rechte Organisation des Gesindewesenst nicht auf den Bolizeizwang, sowern auf Einrichtungen zu gründen, die dem social-sittlichen Gestete angehören. Daß es dem angehenden Diensstoten an den nothwendigen Fertigkeiten , an dem erforderlichen Geschiede, an der Lehre für seinen Beruf sehlt, entschetet oft bitter

über vie Zukunft seines ganzen Lebens. Wo angeborne Anlage war und ist, bleibt sie unbebaut, bas Geschick bannt solche Dienstboten, eines bessern Loofes würtig, für immer an die Berrichtung niederer Dienste. Mangel aller Aussicht auf Erhebung aber macht abgestumpft und verbissen gegen die Pflicht und reigt im späteren Leben zu Intriguen und Friedenosstörung, oder sührt ber Ausschweisung in die Arme. Der zweite große Mangel ist die sehlende sittliche Erziehung. Dienstidbeten gehören armen Eltern an, oder sind elternlos, ihrer Jugend sehlte es an der bäuslichen Zucht, am guten Beispiele. Diese Erwägungen voraussendendem fordern

wir für bie fociale Reform :

1) Dienstboten-Erziehungs-Anstalten: für männliche Dienstboten Aderbaufchlen, für weibliche befonders Waisenhausanstalten. In ben Kettungsanstalten ber Neuzeit liegt ein fruchtbarer Kein für Dienstboten-Erziehung. Musterbiter für biesen Zwed liesert aber Belgien, nachahmbar für alle Staaten, in seinen Armenwerstätten (Ateliers de eharite); wir verweisen bezüglich ihrer Ausführung und Organisation auf das bekannte Wert von Steinbeits: Elemente ber Gewerbebeförberung, nachgewiesen an der belgischen Industrie, Stuttgart 1853, 85, 50, 60, 61. Wo die hänsliche Erziehung nicht Alles zu leisten vermag, ober sehlt, um arme Kinder, Waiselin, verwahrloste Wesen sir ihren tünstigen Beruf vorzubereiten, da tritt jene Borerziehung ergänzend ein, sowohl durch elementaren Unterricht, wie auch durch sittliche Hauszucht und Lebung der prattischen Fertigetien die Zöglinge in die fünstige Lebensstellung (Aderbau, Handwerf, Hausdienst) einsührend.

2) Bieran ichlieft fich bie Fürforge für bas bienftlos geworbene Befinde. Der bienftlos Geworbene ift arm, ift oft weit von ber Beimat entfernt, er bat Riemanben, an ben er fich menben fann; er weiß felbft nicht, wie und wo 216bulfe au finden fei; Rrantlichfeit tann ibn binbern, felbft in die nabe Beimat gu reifen ; einen anbern Dienft fann er nicht fofort ausfindig machen, ober bie Beimreife nutt ibm nichte, weil er auch bort feinen Dienft finten fann, feine Bermanbten bat, Die fich feiner annehmen. In Diefer Lage ber Roth nimmt mancher Dienftbote Ausbulfsbienfte an, bei welchen er ben fünftigen beffern Dienft fich verichlieft, feinem auten Rufe icabet, feine Moralitat untergrabt. Die einfachfte Art ber Abbülfe murbe wohl barin besteben, wenn iene Anstalten, in welchen ber Dienftbote feine Erziehung erhielt, ibm in biefem Rothfalle wieder eine Aufnahme gestatteten, ein Afpl barboten. Es tounte biefur auch in jebem großeren Begirte eine Unftalt gur Aufnahme bes bienftlofen Befindes gegrundet werben. Solche Anftalten bestehen ichon in großeren Statten; fie bienen auch bagu, baß fich Dienftherren aus benfelben bie ihrem Saushalte entsprechenten Dienftboten ausmablen, bag bie Unftalt felbit baffir forgt, bag bas Befinde nur bei orbentlichen Saushaltungen wieber Unterfommen finde; es werben burch bie Sausorbnung bie Tugenden bes Behorfams, ber Treue, bes Fleifes gewedt und genabrt, jeber Dienftbote verbient fich burch Arbeit bie Roft ab, es, werben alle fur ben Sausbalt nothwendigen Arbeiten gelehrt und geubt. Bieran reiht fich bie Borforge für Dienftboten in franten Tagen ober

3) bie Errichtung von Diensthoten-hofpitälern. Sie bestehen in Stavten, aber bas Land hat noch schmerzlich fühlbare Lüden in bieser Beziehung. Die Armenhäuser und Spitaler auf bem Lande sollten baher ba, wo ber Sit eines Arzees und einer Apotheke ist, auch Arankenanstalten für Diensthoten sein, wenigstens für bie erste provijorische Aufnahme, bamit nicht bei Berzögerung die Gesahr ber Arantheit noch mächt, bie bie besinitio Aufnahme in bas flabtische

Hofpital erfolgt. Dafür können Beiträge von den Dienstboten des Diftritts erhoben werden. Auch Gescllen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter, der Anftalt theilhaftig, wären gur Konkurrenz beiguziehen. Das Brennmaterial reichen die Gemeinde- und Staatswaldungen um billige Tape; lleberschiffe aus der Rechnung werden bei Sparkassen angelegt. Bei vorübergebenden Krankbeitsfällen findet die Deilung allein

in tiefen Gemeinbehaufern ftatt. Sieran reiht fich

4) bie Fürforge in ben Tagen bes Altere und ber Arbeiteunfabigfeit. Die alte Gitte, ben altereichmachen, arbeiteunfähigen Dienftboten im Saufe gu behalten, verliert fich immer mehr. Wenn wir aber biefen Rummer um bie einstige Griften; in ben Tagen bes Altere nicht aus ben Bergen unferer Dienftboten bannens wie wollen wir von ihnen Arbeiteluft, Treue, Opfermuth auch in unfern Schidfalstagen forbern? Bie verweifen fie in ihre Beimat. Dort haben fie teine Eltern, Freunde, Bermantte mehr, und bie Bemeinbe felbft ift in manchen Fallen arm, und fieht ben fremt Beworbenen nicht gerne. 3medmäßig erfcheint Die Beftimmung mander Befete, bie bem Dienftboten ba, wo er langere Jahre feines Lebens gebient bat, and bie Beimat quertennt. Man fann aber auch bie Dienftbotenfrantenbäufer ju Bfruntenanftalten für alte arbeiteunfabige Dienftboten erweitern. Dan tann bier bie Anordnung treffen, baf Dienftboten, melde 15 ober 20 Jahre lang Beitrage jum Rrantenhaus entrichteten, Anfpruch erhalten auf Mufnahme und Berpflegung im Alter ober auf bie Dauer ganglicher Arbeiteunfabigfeit, man tann verordnen, baf fur biefen Fall auch bie Beimategemeinte bes Dienstboten einen Beitrag an bas Rranteninftitut gu entrichten babe. Daburch werben bie Dienftboten an ben Ort mehr gefeffelt, bem Dienftwechsel wird mehr gefteuert, und ber Tenbeng ber Beit gur Loderung bes Befinbewesens wenigstens indirett vorgebeugt. Jene trube Ausficht in Die Tage bee Altere führt manchen Dienstboten ju unbefonnener Berbeirathung, bei andern aber ichlagt biefer Blid in bie Butunft in bas Begentheil um, fie neigen gum lieberlichen, bie Gorge betaubenben Leben bin und geben fo auf einem anberen Weg moralifch gu Grunbe.

Wir haben mit biefen Anstalten zumeift ben physischen Beburfniffen Rechnung getragen, barum ift mit ihnen ber Kreis ber socialen Furforge nicht abgeschloffen. Es giebt noch ein Biel, nach welchem strebsamere Raturen ringen — bie

Gelbftftanbigmerbung, und biefem Biele bienen

6) Unterftung flaffen, Brant-, Bittmen- und Baifentaffen, bie für bie Ermöglichung ber Che von braven Dienftboten, fowie für ihre hin-

terbliebenen bie nöthigen Berforgungs- und Ernährungsfonds bifponibel machen. Bgl. Bb. II S. 133.

Bir tommen jest auf bas fittliche Gebiet. Die Dienftboten-Erziehungsanstalten haben auch biefem Zwede ju bienen. Much Spartaffen und Rrebitvereine baben eine fittliche Birtung. Die Rettungebaufer verfolgen baffelbe Biel. Befonbers aber gebort bieber bas Wirten ber Beiftlichen, Lebrer, ber Gemeinbevorftanbe, welche auf Rinber, Die fünftig ber bienenben Rlaffe angehören, ein besonberes Augenmert richten, ihre Entartung icon im Reime verbuten, fie mit fittlichen Grundfaten für bas leben ausruften, fie gegen Diffbrauch und Digbandlung ichuten. Aber auch ber fortidreitenben Dacht bes fittlichen Lebensgeiftes muffen wir bertrauen. Diefer muß besonders bie Dienftherrichaft erfullen. Denn wie auf Geite bes Befindes Mangel an Erziehung, fo ift auf Seite ber Berrichaft Mangel an vorleuchtendem gutem Beifpiel, an Berechtigfeit und Achtung ber menschlichen Berfonlichfeit, ber Grund ber Loderung und Korruption bes Gefindemefens. Das fittliche Beifpiel ber Dienftherrichaft, munbliche Belehrung, ber im Saushalt berrfchenbe Familienfinn, Strenge und Beltendmachung ber Bflicht gur rechten Beit, b. i. bie Berricaft bes sittlichen Sausgeiftes allein, ift ber mabren Reform auf biefem Bebiete Grundlage und Biel. Aber auch Bereine gur Befferung bes Befindes haben fich gebildet; besonders gehoren hieher bie Bereine gur Ertheilung von Gelbreifen, Budern, Ghrenzengniffen, Belobungen von Dienftboten, bie lange, treu, ehrlich und unbescholten gebient. Solche Bereine bestehen in Belgien, Bapern, Burtemberg, Baben, Beffen, und in einigen Provingen Breufene. - Das fittliche Bebiet behandeln besonders : Bed. Entartung ber Dienftboten, Leipzig 1854; Lobe, bas Dienftbotenmefen unferer Tage (eine gefronte Breisfdrift) Leipzig 1855 und S. 2B. 3. Thierfd, über driftliches Familienleben, Frantf. 1857 S. 157-167.

Ift aber auf focialen und fittlichen Grundlagen bie mabre Form angebahnt, bann tritt bie Staategewalt ein, um bas ju ergangen und ju vollenben, mas weber bie Befellichaft noch bie Ramilic zu leiften vermag. Go tommen wir jest auf bas polizeiliche und rechtliche Bebiet unferes Begenftanbes. Die Ratur ber Sache verlangt auch bier bie Berrichaft bes Gefetes, bie Aufrechthaltung einer Orbnung aus Gründen bes Rechts und bes allgemeinen Bobis. Bo die Dienftberrichaft bas Befinde entehrt, mighanbelt, verführt, ober bas Befinde burch lebermuth, Trot und Musichweifung bie Schranten ber bauslichen Ordnung burchbricht, ba wentet fich gegen beibe bas Gefet und beugt beite unter feine Dacht. Das Gefet achtet in Bebem ben Denichen, und barum ift fein Daß fur Alle gleich. Darum tann bas Buchtigungerecht bes herrn, bie Annahme einer Brafumtion, bie immer gegen bas Befinde enticheibet, ober bas angeführte Rechtsprivilegium bes Code civil u. a. in unferer Zeit feine Bertretung mehr finben. Die Familie bietet Garantien gegen ben Digbrauch ber Bewalt bes Bausheren, ber Staat aber hat folche Schutwehren im Befete und im Organismns feiner Beborben. Darum wird ber Staat vor Allem in bas Bolizeis (eventuell Strafs) Befets buch aufnehmen : Entwendungen, Falfchungen, Aufenthalt ohne Erwerb ober Dienft, ohne Legitimation, Begung übel belaumbeter Gubjefie, Richtantritt bes Dienftes burch bas Befinde. Entlaufen aus tem Dienfte, gleichzeitiges Berbingen an mehrere Dienftherrichaften, nachtliches Ausbleiben, beharrlichen Ungehorfam, Biberfpenftigfeit, Bestattung verbotenen Aufenthalts und Untertommens entlaufener Dienftboten, Ausschweifung, Berführung, Lieberlichfeit, Borgen anf ben Ramen ber Dienftherrn, Unachtfamteit mit Reuer und Licht u. A. auf Geite bes Gefinbes, bann Befchimpfungen, Berführung, Rohheiten, Mißhandlung, Entehrung u. A. auf Seite ber Dienstherrichaft. Dagegen wird er bem Civilgefestunde überweisen: bas Berlassen bes Dienstes gegen Bertrag, die Bestimmungen ber Folgen, wenn ein Dienstherr bas Erschieden nicht in öffentliche Krankenanstalten ausuchmen läßt, die Bestimmung über Schadenersahpsticht im Fall ber Dienstherr einen gedungenenen Dienstboten anzunehmen sich weigert, Rechte und Psiichten bes Dienstherrn und Gesindes nach ber Natur bes Dienstretrags; die Gründe zur Auflösung des Dienstrethält-nisses vor Ablauf bes Dienstretrags; die Gründe zur Auflösung der Reisten bes Dienstherrn, die Berjährungsfrist ber Schnsorderungen, die Borzugsrechte des Dienstherrn, die Berjährungsfrist ber Lehnsorderungen, die Borzugsrechte der Gehrbelchnes im Konturse, die Bestimmung, daß über Lohn und Dienstgelt zunächst der Bertrag entscheitet, eventuell die ortsüblichen Ziele gelten u. s. w. Schon sormulirte Bestimmungen eines Civilsober für das Gesindewesen namentlich in Bezug auf die Dienstaussprächte enthält: v. Lengerte im landwirthsschaftlichen Conversationslezison, 8. des. Best. Krag 1837. S. 258—261.

Rach biefer polizeilichen und rechtlichen Organisation ist die Handhabung ber bierauf rubenten Ordnung bem Richteramte zu überantworten. Gründe ber Zwedmäßigkeit sorbern die Berweisung aller Streitigkeiten zwischen Dienstüberrn und Gesinde zur summarischen und mündlich en Berhandlung und Aburtheilung. Deffentlichkeit bes Bersahrens wird die Achtung bes Gesches fördern, und manche Ercesse icon im Keime ersticken. In Krankfurt eingefildet bewährt sie fich

bier mit bem beften Erfolge.

Siernächst find noch einzelne Anordnungen allgemeiner Natur geboten, wie namentlich folgende: Die Dienstbetenbucher find zugleich heimatscheine und werden baber anch von der Polizeilehöfter der heimat ausgestellt; sie enthalten das Signalement des Dienstbeten; ber Dienstherr ift zur Anzeige des Dienstboten bei der Gemeinde verpflichtet; in größeren Stadten werden Dienst-Grundigungsbireans errichtet, und die Gebühren sir das Einschreiten und Bermiethen odrigfeitlich sestellt; polizeiliche und Straferkenntnisse werden in das Dienstbotenbuch eingetragen.

So übersommt, ber Natur ber Sache gemäß, die in nere Rezelung bes Gesindewesens ber sittliche Hausgeist, seine äuffere Ordnung und Beherrichung aber bas Geset und das Aichteramt. Die Bevormundung eben so, wie die absolute Freiheit bleibt ausgeschlossen, weber ber herr noch das Gesinde erhält die Uebermacht; beibe geniegen ben gleichen Schut und stehen unter gleicher Berantwort-

lichfeit.

Bur Literatur führen wir neben ben schon erwähnten Schriften noch an: 3. 3. Wagner, ber Staat 1815; §§. 11, 12, 194, 195; Roscher, National-Delonomie, 1854, §. 67; Riehl, bie Familie, 1855. S. 150—157.

Rogbach.

## Befundheitspflege, Gefundheitspolizei.

I. Die Sorge bes Staates und ber Gemeinde für Leben und Gesundheit ihrer Angehörigen außert sich als Gesundheitspolizet, wo die gebietende und zwingende Gewalt des Staates oder der Gemeinde thätig ist; als Gesundheitspsse, wo der Zweck durch Anregung, Belehrung und Hülfeleistung verfolgt wird.

Beil fie biefen 3 med mit ber Beilfunft gemein bat, ober weil fie zu Erreichung beffelben vielfach auf ben Beiftanb ber Beilfunbe (ber Naturwiffenichaften) angewiesen ift, wird die öffentliche Gesundheitssorge häufig Mebicinalpolizei genannt, wobei die Unterscheidung zwischen Polizei und Pflege, die bem technischen Sprachgebrauche überhaupt nicht geläusig ist, unberücssischibeits. Diejenige Thatigleit der Gesundheitssorge, die keiner medicinischen Borkenntnis und Beistanbleistung bedarf, 3. B. die Vorkehrunger gegen lebensgefährliche Bangebrechen, gegen Unglüdsfälle bei dem Zusammenflug großer Menschemmassen u. f. w., wird gewöhnlich vom Begriffe der Medicinalpolizei ausgeschlossen und in eine besondere

Abtheilung geftellt.

Auch bie Rechtspflege ift in gewisen Fällen auf medicinischen Beistand verwiesen. Der Inbegriff ber naturwisenschaftlichen, insbesonbere medicinischen Kenntnisse, bie für ben Dienst ber Rechtspflege und össesonberen Gelundheitsforge in Anspruch genommen werden, serner bie Lehre von ber Anwendung vieser Kenntnisse auf ihren besonderen Zwed heißt gerichtliche und polizeiliche Medicin. Beibe sind unter bem gemeinschaftlichen Namen Staatbarzneikunde (1. biesen Art.) begriffen. — Bon ben Behörden Rendtheitspolizei handelt der Art. "Bolizeitienst"; von ben technischen Behörden, bie zur Ausübung der gerichtlichen und polizeilichen Medicin ersorberitch sind, nicht ausschließlich doch großentbeitspflege erheisch ihrer Natur nach, nicht ausschließlich doch großentbeits (3. B. Krantheitspsiege in öffentlichen Spitälern, Irren, Blindenanstalten), edenfalls ein ärztliches Personal, das in seinen technischen Berrichtungen unter Aussch

II. Die Sorge für Leben und Gesundheit hangt vielfach mit anderen Zweigen ber öffentlichen Bohlfahrtssorge zusammen. Dieselbe Magregel erfüllt oft verschiebene, Aufgaben: bei der Errichtung von Löschanftalten wird theils der Schut des Menscheinebens, theils die Bewahrung wirthschaftlicher Güter benfichtigt; die Straßenbeleuchtung dient ebensowohl der Sicherheit der Bersonen als des Eigenthumes; die gange Summe von Magregeln, die darauf berechnet sind die Lage der unteren Bollstlaffen wirthschaftlich zu heben, befördert zu gleicher Zeit den

fittlichen und ben Befuntheitezuftand biefer Rlaffen.

Es tann aber auch geschehen, bak eine gefundbeitevolizeiliche Anordnung mit anderen öffentlichen Intereffen in Biberfpruch gerath. Deshalb ift bei jeber folden Anordnung ju prufen, ob nicht ber Bortheil ben fie verfpricht, burch größere Nachtheile in anderer Richtung überwogen wird. Benn man geneigt ift, Die Berbreitung ber Sprbilis burd Ronceffionirung von Freudenbaufern gu befdranten, fo muß auch gefragt merben, ob es nicht wichtiger fei, bie fittliche Burbe bee Staates aufrecht zu balten, ale eine Anzahl Staategenoffen por felbftverfculbetem Uebel au bemahren. Wenn es fich um Abfperrungemagregelngegen eine andere anftedente Rrantheit banbelt, ift barauf Betacht zu nehmen, baft bie brudenben Berfebrerichmerungen, bie man anordnet, in richtigem Berbaltniffe ju bem Berth und muthmaflichen Erfolge ber Dafregel fteben. Bas jum Soute ber Fabrit- und gewerblichen Gulfe-Arbeiter gegen gefundbeitefcabliche Ginfluffe vorgefehrt wird, barf nicht fo weit geben, baf ber in feinem Betrieb gebemmte Unternehmer answärtigen Mitbewerbern , julett jum empfindlichen Rachtheile ber einheimischen Arbeiterbevolferung, unterliegen muß.

Durch eine richtige Behörben-Organisation fann bafür gesorgt werben, baß jener innere Zusammenhang ber verschiebenen Gebiete in ber Prazis zur Geitung inmut, baß namentlich bie aus Technikern gebildeten Mebicinalbehörben bem Bermaltungszweige, ber ihrer Leitung anvertraut ift, nicht ein einseitiges Uebergewicht

verschaffen. Noch häufiger mag jedoch umgekehrt Anlag fein, gegründete Rlagen über Bernachlässigung ber gesundheitlichen Rudficht, 2. B. bei Einrichtungen bes

Schulmefens, abzuftellen.

Bie auf bem gangen Bebiete ber Boligei, fo follte auch bier jebe Befdran= tung ber perfonlichen Freiheit breimal erwogen und immer gewiffenhaft erörtert merben, ob ein hinreichend bebeutenbes Intereffe bie beabsichtigte Ginfdranfung forbert und rechtfertigt. Die Boligei barf feinem bifpositionsfabigen Staatsgenoffen wiber feinen Billen ibre Bobithaten aufbrangen, intem fie ibn gu Banblungen ober Unterlaffungen nothigt, bie nur ibm Bortbeil gemabren tonnen. Gie bat 1. B. fein Recht, ibn um feinetwillen ju nothigen, bag er fich in Rrantheitefällen ausschließlich ber vom Staate gepruften und aufgeftellten Merate bebient. Gie ift noch weniger befugt ihm ju mehren, bag er bie Gulfe, bie ihm bie Runft ber Fafultat nicht bat gemabren tonnen, anbermarte auffucht. Unter biefem Befichtspuntte lagt fich bie Erifteng einer privilegirten Bunft von Schuh- und Rleibermachern noch weit eber entschuldigen, als ausschließende Brivilegien gur argtlichen Gulfleiftung. - Golde Opfer burfen bem Gingelnen nur auferlegt merben, wenn ber Beftanb einer fur bie Befammtheit wichtigen Ginrichtung burch fein Thun ober Laffen offenbar bebroht ift. Das Beburfnig öffentlich geprufter Merate wird in allen civilifirten ganbern anerkannt, Rande nun bie Staatsgemalt eine ausreichente Babl von Deticinern, Die fich ibren ftrengeren Stutien- und Brufungebedingungen unterwerfen, nur unter ber Borausfetung, bag biefelben gegen bie Ronfurreng ber "Bfuider" unbebingt gefdutt merben, fo mare man allerdings berechtigt, bie Bragis und bie Benutung ungeprufter Mergte burchaus ju unterfagen. Dieje Boransfetung bat fich aber wohl noch nirgends erfahrungsmäßig bemährt 1).

Die beutsche Gesundheitspolizei, als ein Zweig ber beutschen Polizei, nimmt es überall mit ben Beichränfungen ber personlichen Freiheit gerne au leicht. Zwischen ihren theilweise rigerösen Grundfaben und ber Unzulänglicheit englischer und frangofischer Cinrichtungen mußte bie richtige Mitte gefunden

merben.

An die Befugniß, vom Einzelnen jum Beften der Gefammtheit Opfer zu fordern, reiht sich die zweite Besugniß und Psticht, das Interesse ber Unmunbigen, weistessichwachen u. f. w. wahrzunehmen, wenn es von ihren Angehörigen vernachlässigt wird. Die neuerlich wieder angefochtene Berechtigung des Impfzwa an ges ist hienach boppelt begründet. Einerseits tann dem epidemischen Auftreten der Blatterntrantheit nur durch allgemeine Impfung vorgebeugt werden; anderseits wird die Magregel auf Kinder angewendet, die nicht sähig sind sich selbst zu entschließen, ob sie das Schummittel gegen eine verheerende Krantheit gebrauchen oder abweisen wollen 2).

Magregeln, die bem Charafter bes Bolles und feiner Gitte guwiber-

Erlaubniß Wertb legen. Bil. indeß noch unten Biff. IV. Policiellen Grunte gelten, nur in minderem Grade, für ben (von Mohl befürworteten) Revacctnatione genang, insociene bie weite Zwefung ebenfalls noch im jugendlichem Alter vorgenommen wird. Inden wurde seine Einführung, so lange nicht ein erneuertes bestiges Auf-

treten ber Epidemie baran mabnt, auf ju großen Widerftand ftogen.

<sup>1)</sup> Gewöhnlich stellt man bie Benugung bes Liufchere als eine gang erlaubte Sandlung bar: nur die Pfuscherei joll unbedingt verront fein. Dies ist, von ber Rebenfrage ber Strafbarteit abgefeben, ein anderer Ausbrud fur biefelbe Sache. Benn in einem Lande ber Theaterbeluch erlaubt, aber jede theatralische Berstellung untersagt wate, so wurde Niemand auf jene Erlaubniß Bertb iegen. Bal. indes noch unten Jiff. IV.

laufen, scheitern entweder an einem schwer überwindlichen passiven Biderstande ober rusen eine Erditterung hervor, die mehr Unheil stiftet, als die erzwungene Reuerung Gutes. Einem wehrhaften Bolte dürsen die gewohnten Uedungen im Gebrauch der Schuswassen nicht beschalb verkümmert werden, weil zuweilen der undorsichtige Gebrauch ein Opfer sordert. Eben so tadelnswerth ware das Unternehmen, die neuerlich empsohlene Leichenverbrennung an Statt der üblichen Beerdigungsweise, die auf altes hertommen gegründet und mit religiösen Borstellungen verfnüpft ist, zwangsweise einzussühren. Dagegen wird, wo nur ein albernes Borurtheil sich nühlichen Berbesserungen widersetz, der energisch durchgreisenden Behörde Beisall und Beistand der Einschlichgeren im Bolte nicht sehien.

Es giebt gesundheitspolizeiliche Fragen, in welchen die Meinungen ber Sachverständigen weit auseinander geben. Dier ift es vor Allem die Aufgade ber Mebicinalbebörben, durch sortgestels Beobachten und Sammeln ber Thatsachen eine
sichere Lösung ber zweiselhaften Fragen zu beschleunigen. Bis dahin wird die Maßregel, beren Erspriestlicheit unter ben Sachverständigen ftreitig ist, um so eher zu
unterlassen sein, je vielseitiger sie angegriffen, je geringstigter seibst im gunstigsten Faule ihr Augen, je bestpieliger und bescwerticher ihre Durchsührung ist,
je mehr sie mit vollswirthschaftlichen ober sittlichen Rüchsichen tollivirt. Sie wird
umgekehrt durchzusst führen und bis zum völligen Rachweis ihrer Auslissssssschaften sein, je größeren Bortheil sie im günstigen Falle verspricht und je
geringere Bedenten ihrer Durchsührung in den übrigen halle verspricht und

giebungen entgegenfteben.

Diefem Grundfat aufolge bat man g. B. in Deutschland wohl gethan, auf Absperrungemagregeln gegen bie Cholera gu verzichten, nachbem bie Rontagiofitat biefer Rrantbeit vielfach angefochten und zugleich glaubhaft gemacht mar. baf fie jebenfalls auch burch ein lotales, aller Abfperrung tropenbes Diasma ergeugt werbe. Aus gleichem Grund ift es rathfam, bis bie Ratur biefes Diasma einigermaßen festgestellt fein wirb, bei feiner Betampfung polizeiliche Anorbnungen gu bermeiben, tie biefer ober jener Spothefe gu Gefallen Staatsangeborigen große Opfer auferlegen, 3. B. ben Sausbesitern toftipielige Bauveranberungen. - Cbenfowenig Billigung verbient bie Errichtung bon Finbelbaufern, beren bemoralifirente Birtung taum ju beftreiten ift, mabrent ihr Ginflug auf die Berminterung bes Rindsmortes febr problematifc erideint. bagegen eine auferordentliche Sterblichfeit ber in ihnen untergebrachten Rinber von vielen Seiten behauptet und auf ftatiftifche Nachmeifungen gestütt wirb. - Go lange ferner mit guten Grunben bezweifelt wirb, ob ber Berbreis tung ber Luftfeuche burch Ginführung von fonceffionirten Borbellen erfolgreich entgegengewirft werbe, bat man um fo weniger Anlag, tiefe Ginrichtung, bie fo gemichtige Bebenten anderer Art bervorruft (val. oben), ju begunftigen, Dagegen haben bie beftigen aber vereinzelten Angriffe, Die neuerbinge miber ben 3 mp fawang gerichtet worben find 3), noch nicht im entfernteften folche Bebeu- . tung gewonnen, baf fie Unlag geben tonnten eine Ginrichtung fallen ju laffen, unter beren Berrichaft bie mittlere menichliche Lebensbauer betrachtlich jugenom= men bat.

Die Gefundheitepflege und Gefundheitspolizei faßt, wenn fie gut geleitet ift,

<sup>3)</sup> Co wird befanntlich insbesondere eingewendet, daß eine mit der Impfung in urfachlichem Busammenhang ftebende Junahme anderer Krantheiten den Bortheil wieder aufhebe.

por Allem biejenigen Beranftaltungen ine Muge, wobei mit ben einfachften und unbebentlichften Mitteln bie größte Birtung erreichbar ift, Gie fucht bie gumeift verbreiteten Lebensverhaltniffe und bie gunftigften Belegenheiten auf, fur eine gablreiche Bevolterungetlaffe ohne veratorifdes Ginbringen in bie Familie, ohne inquifitorifce Beläftigung ber Individuen ju forgen. Desmegen fteht bie Gefundheitepflege in ben Schulen unter ben regelmäßigen Aufgaben biefes Bermaltungezweiges obenan. Die große Mehrzahl aller Staatsangeborigen geht burch bie öffentlichen Schulen und bringt großentheils in ben Schulzimmern eine Lebensperiote gu, Die für bie forperliche Entwidlung von entscheibenber Bichtigfeit ift. Alle anderen Auftalten ber öffentlichen Gefuntheitsforge fint taum in ihrer Befammtheit von foldem Werthe fur Die phyfifde Wohlfahrt ber Bevolferung, wie bie Befuntheitspflege in ten Schulen, t. b. tie Sorge fur Erhaltung tes Gleichgewichts gwifden geiftiger und forperlicher Musbilbung (vgl. ben Art. "Erziehung"), fur gefunte Luft, Reinlichfeit, zwedmäßige Baltung, Schonung ber Mugen u. f. w. Die Befuntheitepolizei tann nur gegen bie grobften Falle bauelicher Digerziehung einichreiten; aber fie tann burch angemeffene Uebermachung ber Schulen viele Fehler bes Baufes gut machen ober verbliten und tann umgefehrt burch ihre Gorglofigfeit bie Erfolge einer guten bauslichen Erziehung vereiteln. Aehnlich verhalt es fich mit ter Uebermachung ter Fabriten, Spitaler, Strafanftalten u. f. w. Die Beborbe findet bier überall eine großere Ungahl von Meniden unter gleichartigen, überfichtlichen Berhaltniffen beifammen, welchen fie ihre Gorge wibmen fann, obne gebaffiges Eingreifen in bas Brivatleben. - Obnebin fint Schulen, Befängniffe, Rrantenbaufer u. f. w. meift öff entliche Anftalten, in welchen eine Staate- ober Gemeintebehorte ale Bausberr ichaltet. Bon tiefem barf man bann auch erwarten, bag er bie zwedmäßigen Dafregeln, bie er nach außen mit polizeilicher Gewalt burchfett, vor allem in ben feiner unmittelbaren Bflege vorbebaltenen Auftalten muftergultig verwirfliche.

Richt gang vermeiblich, aber mit größter Behutsamfeit und Zurüchaltung zu behandeln sind bie Maßregeln entgegengeietter Art, beren Ersolg sich auf einen einzelnen Fall beschräntt und boch nur durch Anwendung gehäsiger Mittel erreicht werden kann. Dieher gehört z. B. bas Theverbot, das die Fortpslangung einer erblichen Krantheit verhindern soll. Um solche Berbote durchzussählichen, muß man ben Hausarzt eber die Familienangehörigen zur Denunciation verpflichten und auf die Vornahme körperlicher Untersuchungen gesaft sein. Unbedenklich ist dagegen in dieser Dinficht die allgemeine Fesseschung einer Altersgrenze zur

Berhutung vorzeitiger Chen.

III. Gesundheits polizei kann nur vom Staat, und in ihrem örtlichen Bereich von der Gemeinte (vgl. oben S. 130 ff.) gest werden; die Gesundheitspflege fällt zunächst den Familien, den Sachverständigen, die sie zu ihrem blitzerlichen Berufe machen, den tirchlichen und den weltlichen Privatanstalten zu. Die öfentliche Gesundheitspflege, bald des Staates bald der Gemeinden, tritt aber in Thätigkeit 1) um in den öffentlichen Anstalten, die anderer Zweck wegen errichtet sind (Schulen, Gefänzuisse, u. s. w.), auch für die Gesundheit der Andefolenen zu serzen. 20 um der Privatpslege biesenigen Hissmittel zu sichern, die sich selbst nicht zu schaffen vermag, namentlich um für die Bildung tüchtiger Kerzte, Wundörzte, Hodammen, Apetheter u. s. w. zu sorzen, 3) um die Lückster auszusülllen, welche die Privatpslege geschsen hat. Kranten- und Gebärhäuser, Irenhäuser, Taubsummen- und Blindenanstalten werden sich als Privatunternehmungen gewöhnlich kaum sur der verwen betarf der wohlhabenden Klassen aussei-

chendem Umfange sinden. Bahrend also die Gesundheitspolizei mit der Ueberwachung biefer Privatankalten einen Theil ihrer Aufgabe löst, fullt die öffientliche Gesundheitspilege alle vorhandenen Lüden aus, indem sie namentlich für den Bedarf der Mittellfassen und ber Armen, in Berbindung mit der Armenpsiege, sorgt.

Reben ben mehrfach erwähnten Beilanftalten gebort gu ben wichtigften Ditteln ber öffentlichen Befundheitepflege bie Belehrung bes Bolles, gum Theil bireft burch öffentliche Befanntmachung und befontere Berbreitung belehrenter Schriften, theile inbireft, inbem fur zwedmäßige Unterweifung in ben Boltefoulen, bann für zuverläffige arztliche Rathgeber, Bebammen u. f. m. geforgt wirt. Durch umfichtige Belehrung tann ber polizeiliche Zwang oft entbehrlich gemacht und fiberbies Bieles erreicht werben, was burch Zwang nicht erreichbar ift. Die Bragis bedient fich biefes michtigen Mittels felten in ber Ausbehnung, beren es fabig mare, ober fie vereitelt feinen Erfolg burch Unmenbung bureaufratifcher Formen. Dan erläft Barnungen und Anweisungen in Amtelattern, Die wenig gelefen werben ober von Sand gu Sant geben und raich verfdwinden. Eben fo raich verfcwindet ihr Inhalt aus bem Bebachtniffe ber Lefer. Rur burch bie allgemeine Berbreitung von turggefaßten guten Buchern (und Ralenbern), bie vorzuglich ben Bemeinten obliegen murbe, mare wirtfam gu helfen. Begenwärtig ftogt man auch in gebilbeten Ramilien, mo es fich barum banbelt, einem Unfall obne Bergug mit ben einfachften Mitteln zu begegnen, auf völlige Rathlofigfeit ober verwirrte, unbrauchbare Reminiscenzen ober verberbliche Irrthumer. Much ber Schulunterricht leiftet weit weniger, ale er fonnte. Es fame 2. B. barauf an, in ben Sonntagefoulen und gewerblichen Lehranftalten ben Schulern bie allgemeinen und fpeciellen Borfichtsmagregeln einzupragen, burch beren Unwendung fie fich felbft und fpaterbin ihre Behülfen und Lehrlinge gegen bie gefuntheiteschablichen Birfungen bes Bewerbebetriebes theilweife fcuten tonnen 4). Dann mare es auch möglich, in ben Lanbern wo Meifterprüfungen eingeführt find, bie Brufung auf tiefen Gegenftanb gu erftreden.

Gebietende und verbietende Anordnungen, beren Befolgung nöthigenfalls mit Zwang durchgefeht und beren llebertretung mit Strafen geahndet wird, sind die hauptmittel der Besundheitspolizei. Zwang und Strafe steigern sich hier bisweilen zu einer auf anderen Gebieten ber Polizei nicht vorsommenden Strenge. Es ist dies namentlich der Fall bei Uebertretung der Borschriften, die zum Schuhe gegen das Emdringen anstedender Krankheiten gegeben sind. Der Bersuch einen Gesundheitsstordon zu durchbrechen kann das Leben von Tausenden gefährden und wird siglich nicht allein mit schwerer Strase geahndet, sondern außersten Falles im entscheidenden Mounent auch durch augenblickliche Tödtung vereitelt.

IV. Die Sorge, baß es ben Gulfsbeburftigen an argilichem Beiftand und ben erforberlichen Argneimitteln nicht fehle, ift ber Gefundheits-Polizei und Bflege gemeinsam. Man erwartet vom Staate

a) die Aufftellung eines fach ver ftanbigen Beilpersonales 5). Die Mergte

<sup>4)</sup> Ce eriftirt eine ganze Literatur über die besonderen Arantheiten der Gemerbtreibenden; aber für jedes einzelne Saubtgewerbe lieften fich die mesentlichsten prophblattischen Borschritten in wenige Sage zusammensaffen. Bgl. 3. B. Schurmaber, Sandb. der medie. Boiligei §. 203-234.

<sup>5)</sup> Aerzte, Bundarzte, hebammen. Bon allen Aerzten wird gefordert, daß fie auch zur Bornahme einfacherer Overationen geschicht, von allen Chirurgen böherer Ordnung, daß fie auch der inneren helltunde machtig seien. Eine einzige Klasse von Bundarzten soll bestehen und diese

werben an ber Universität, Die Bundarzte in dirurgischen Schulen, Die Debammen in Bedammenschulen gebilbet, letztere nur so weit, als zur Behandlung ber normalen Fälle und zur Erkenntnis ber abnormen ersorberlich ift. Einen wesentlichen Bestandtheil bes Universitätsstudiums bitbet der klinische Unterricht, ber praktisch geübte Lehrer ersorbert, und die Geburtshülse. Diese Einrichtungen werden von den Kultusbehörden im Einversändnissse mit den Medicinalbehörden getrossen den letzteren kommt es zu, sich sodann durch Bornahme von Prüfungen zu verssichen, ob die aus dem Unterrichte hervorgegangenen Kandibaten die Käsigsteit zur Ausübung ihres Berufes erworben haben. — Der Unterricht für Bundarzte und Pesammen ist von Ansang an ein vorwiegend praktischer; den Aerzten kann vor der Julassung zur selbsiständigen Berussübung eine vorbereitende Praxis ausertest werden.

Rach welchem Shiteme ein geprufter und für befähigt erkannter Arzt seine Kranten behandelt, fann die Regierung nur insoferne kummern, als sie darauf Bedacht zu nehmen hat, daß jedem Landesbewohner auch ein Arzt zugänglich sei, der nach der berrschenden, im allgemeinen das größte Bertrauen genießenden Methode verfährt. In der Rahe eines ausschließlichen Domöopathen, Magnetiseurs oder sonstigen medleinischen Settivers sollte taher nach dem heutigen Stand der Dinge

auch ein "allopathifder" Argt gu finden fein. Es ift

b) für ein ausreichenbes Berfonal ju forgen, fo bag ber argtliche Beiftand überall rechtzeitig erlangt werben fann. Abgefeben von ben befonberen Dagregeln, bie in Rriegegeiten und beim Ausbruch epibemifcher Rrantbeiten ober in Folge berfelben nothig werben, bat man bie und ba jenen Zwed baburch auf bie einfachfte Art zu erreichen geglaubt, baß jebem Argte von ber Staateregierung ein bestimmter Bohnfit angewiesen wirt. Da es auch wunschenswerth ichien, bag ber Ermerb bes Argtes nicht burch übermäßige Konfurreng gefährbet werbe, fo ift man einen Schritt weiter gegangen und bat von Regierungswegen bie Babl ber Mergte für jeben Begirt festgefest, fo bag übergabligen Bewerbern bie Bulaffung jur Pragis gang verfagt wirt. hiemit mar es nabe gelegt, vollends ben letten Schritt ju thun und bas Ronceffionsfpftem in feinem gangen Umfang auf biefes wiffenschaftliche Bemerbe anzumenten. Dan bat alfo bie Erlaubnig, von irgent einem bestimmten Orte aus bie aratliche Braris zu betreiben, zum Begenftanbe ber Bewerbung und obrigfeitlichen Bewilligung gemacht. Diefe Ginrichtung leibet an allen Bebrechen, bie bem Ronceffionofpfteme überhaupt eigen find und bie fich bei feiner Unwendung auf die miffenschaftlich gebildeten Rlaffen noch betrachtlich fteigern 6). Gie wird aber aus politischen, mit ben Intereffen ber Be-

auf bie niederen dirurgischen Berrichtungen beschränft, nur im absoluten Rothsall zur vorübergebenben Bebandtung innerer Krantbeiten beingt sein Bei biefer einsachen Gliederung sowebl als die bei ber fünstlichen beie oder vierfachen, bei me einigen Ednbern angenemmen ist, nug man auf die Aussichen vorzichten, baft der in abgelegenen Orten, flundenweit vom gelehrten Arzte entsernt sigende Bundarzt, die Schranken der ihm vorgezichneten Besugnisse wirflich einhalten werde. Gegenüber ben Ansichten und Reigungen einer werfig gebilteten Landbevöllerung, die ihm ihr Bertrauen aufbrängt, ift auch biefes Berlangen geradezu widersinnig

<sup>6)</sup> Die Bemerkungen Mobl's, Polizeiwissenschaft i S. 205, 206, sind von ben Bertretern ber entgagesteten Ansicht (3. B. Bog e.), bei medienisse dessjewissenschaft S. 84 ff.) nicht widerlegt werden. Ju dem, was Robi über die polizeiliche Konkurrenzregulitung sagt, kann man bingusügen, daß eine solche Regulitung beim ätztlichen Einnbe nech weit weniger als beim Abrotatenstand vom Intersse des Auchtimms gesertweiten wird. Unbeschäftigte Bobotaten vermebren (wenn es an einer guten Standesdicipsin und Gerichtsordnung sehlt) zuweilen die Babi ber Kransseisen. Ein Schulmtitt gegen

funbheitepflege nicht gufammenbangenben Grunben, wo fie einmal beftebt, gerne feftaebalten.

Bo bie aratliche Braris freigegeben ift, zeigt fich, bag ber Mangel an Meraten nur ausnahmemeife an einzelnen Buntten bes Lanbes eintritt , jumal wenn in iebem Bermaltungs- und Gerichtsbegirte ein vom Staate angeftellter und befolbeter Amtearat feinen Git bat, wie eine gute Organisation ber Debicinalbeborben es mit fich bringt. Um jener feltenen Ausnahmen willen ift es nun teineswege nothig, bie gange natürliche Ordnung umzugeftalten. Es wird vielmehr burch Bewilligung bon magigen Bufduffen und anberen Bortbeilen leicht zu bemirten fein, bak auch in unbeliebten Gegenten ein Arat fich nieberläft. Menkerften Falles mare es ben Uebelftanben bes vollen Ronceffionofpftemes noch weit porquieben, menn nur für Ausnahmefalle bie Anweisung bes erften Bobnfiges nach bestimmten . jebe Billfur ausschließenben Grundfagen und fur eine bestimmte Babl von Jahren porbehalten mare. Ebenfo murbe fich , mas bie Regelung ber Ronturren; betrifft (Rote 6), bochftens in Ausnahmsfällen eine Ausnahmsmakregel rechtfertigen. Bal. oben Biff. II.

e) Je mehr bie Konturreng burch tunftliche Bortebrungen ober an fleineren Orten burch bie Ratur ber Sache befdrantt ift, um fo naber liegt es, Zarorbnungen aufzuftellen, bie auch ötonomifch fur bie Buganglichteit ber argtlichen Gulfleiftung forgen. Durftigen gemabrt bie Armenpflege unentgeltlichen Beiftand burch Befoldung von Armenaraten. Birb ftatt beffen jeber Arat gur Armenpraris obne birefte Entichatigung verpflichtet, fo muß man ibn burch bobere Taranfabe inbireft, auf Roften ber bemittelteren Batienten, enticabigen. Dies mare um fo unbilliger, weil ohnebin taum ju vermeiben ift, bag biefe Taren mit Rudficht auf bie gablreichen Falle normirt werben, wo ber Arat fein Gutbaben bei einem Batienten, ber für gablungsfähig gegolten hatte, einbugt 7).

Schon im II. Abidnitte biefes Artitels ift bie Frage berührt worben, ob bie Staatsgewalt, nachbem fie fur gute Mergte in ausreichenber Babl geforgt bat, nun auch befugt und verpflichtet fei, alle argtliche Bulfleiftung, beren Buverlaffigfeit nicht in ben vorgeschriebenen Formen erprobt ift, mithin alle "Bfufderei"

au verponen ?

Dan tann ihr biefe Befugnif und Bflicht im allgemeinen aufchreiben, weil erfahrungemäßig feststeht, bag bie meiften Bfufder burd ihre Bebanblungeart bas lebel bas fie beilen follen, eber vergrößern, mabrent anberfeits eben fo gewiß ift, bag ber Rrante fich nur um Beilung ju erlangen an ben Urst wenbet. Einer folden berufemäßigen, wenn auch oft unabsichtlichen Taufdung bee Bublitums entgegenguwirten liegt um fo mehr in ber Aufgabe ber Staatsgewalt, ba ein großer Theil ber Leibenben bie Unfabigfeit bes Pfufchere nicht felbft gu beurtbeilen permag, Allein iene Regel bat ibre Ausnahmen , beren Beachtung eben

argtliche Charlatanerie, die man ale golge ber Ronturreng fürchtet, gewährt erfahrungemäßig auch bas Ronceffionefpftem nicht. Endlich wird es in großeren Stabten, mo ber Andrang der Ronfurreng boch bauptfachlich eintritt, auch bem unbeschäftigten und vermogenelofen Urgte an wiffen-Schaftlichen Fortbildungemitteln felten (wie Bogel befürchtet: feblen.

<sup>7)</sup> Beber Bewerbtreibenbe nimmt bei feinen Breisbestimmungen auf folche Unfalle Rudficht; ber Argt bat um fo mehr ben gleichen Unfpruch, weil ibm nicht gestattet werden fann, einem unficheren Jabler fein Dienfte gu verfagen. Neben der Schadloshaltung auf Rosten anderer Pa-tienten ist auf bie auf Rosten anderer Elaubiger — durch Begunfligung ärzlicher Dono-rare im Gantversahren — bentbar und gefräuchlich. Die erstere bat den Borgug, das sie wie gefagt bem naturlichen Befege bes freien Bertebre entfpricht.

so bringende Pflicht ber Staatsgewalt ist. Es fommt, um mit ben Worten eines Arzices zu reben b, auch vor, "baß sogenannte Psuscher, wenn sie von ber Natur mit einem besonderen praktischen Talent ausgeschattet sind, nicht selten eigentschmiliche Mittel und Methoden ersinden und damit Krankheiten heisen, welche ben Bemühungen selbst mehrerer ausgezeichneter, vom Staate anerkannter Männer vom Sach hartnädig Trot boten und ber Staat durfte nicht bas Recht haben, bem Leidenden irgend einen Weg möglicher heilung und der Kunst irgend eine Duelle

möglicher Bereicherung abzuschneiben."

Es ist schwierig, beiden Rücksichen mit Beachtung des thatsächlichen Berbätentiffes von Regel und Ausnahme gerecht zu werden. Man könnte, so oft die Behörden von dem Auftreten eines nicht approbirten Arztes Kenntniß erbalten, das Berfahren desselben einer öffentlichen Untersuchung unterwerfen. Zeigt sich, daß er evident schädliche oder betrügerische Mittel anwendet, so trifft ihn neben der Einstellung seiner Prazis angemessene Strafe. Ift nichts dergleichen nachweisbar und tritt im Gegentheil eine Anzahl achtbarer Personen öffentlich mit der Behauptung auf, dem "Psischer" wirtsame Hilfelessung zu verdanken, so wird die Fortsehung seiner Thätigkeit (unter dem Berbehalte erneurter Untersuchung) gutgeheißen. In den Fällen, die zwischen den zwei erwähnten in der Mitteliegen, erfolgt einsache Einstellung der Prazis. — Bei einer solchen Einrichtung würde auch sür die geprüften Aerzte eine unerträgliche Konturenz von Pfuschen nicht zu fürchten sei.

d) Die Sorge für die nöthigen Argneimittel äußert sich vorzüglich in der Dronung bes Apotheterwesens. Auch bier handelt es sich um die Ausbildung tüchtiger Bharmageuten, um eine genügende Zahl zwedmäßig vertheilter Apotheten, um eine Taxordnung zur Sicherung mäßiger Preise. Dazu tommen Borschriften umd Aufsichtismastregeln, theils um zu bewirten, die die nöthigen Borrathe teets in entsprechender Wenge und Gute vorhanden sind, theils um den unvorsichtigen Bertauf giftiger Stoffe zu verhüten. — Fehlt es dem Apothefer an genügendem Absah, de fann er jenem ersten Ersordernisse nicht entsprechen. Nach dem Grundlage, daß die Ausschließung der Konfurrenz zulässig und unumgängich is, wo sie als einziges Mittel zur Erreichung nothwendiger Zwede erscheint, nun es daher gebilligt werden, wenn man die Zahl der Apothefen mit Rücksicht auf das

Austommen ihrer Befiger regulirt. -

Die Literatur ber Gesundheitspflege und Gesundheitspolizei ift bis zum Jahre 1855 in ben oben Rote 4, 6 angeführten Schriften verzeichnet. Ausführlich und mit Einschlich ber polizeilichen Medicin hat unter ben Reueren besonders Schurmayer (2. Aufl. 1856) feinen Gegenstand behandelt. In ben letzten Jahren sinz hinzugekommen: Desterlen, handb. ber privaten und öffentlichen Hygieine (2. Aufl. 1857), Pappenheim, handb. ber Samitätspolizei l. Band (1858), Müller n. Ziuret, Archiv ber beutschen Medicinalgesetzebenng und öffentlichen Gesundheitspflege. Seit 1857.

<sup>8,</sup> Bogel a. a. D. S. 95. Der genannte Schriffeller will gleichwohl die Prazis nicht-apprecietrer Arczte unbed nat vertoten baben, "fofern irgend eine Bergütung in Meld oder Geldedwerth dafür flattfindet." Sein Grund: die Achtissphäre der Appredicten durfe nicht beeinträchtigt werden, ist eine petitio principii; es fragt sich eben, ob der Staat diese Rechtssphäre weit ausdehnen foll. daß sie durch die Konturenz des "Afuschers" wirklich verlett ericheint. Estenduren bei in Text angesüberen Schuspwerte des Lerjasses zu einer blessen Prace, sobalt war die Kerlmann der Unterlachtichkeit daran bangt.

## Gewäffer, beren Benütung.

I. Die Benühung ber Gewässer zu landwirthschaftlichen, industriellen und merkantilen Zweden bedarf in vieler Beziehung einer besondern Regelung und Leitung im öffentlichen Interesse. Ginerseits nämtlich ist eine polizeiliche Berhütung der Nachtbeile, welche durch verkehrten Gebrauch von Gemässern in Ueberschwemmung, Bersumpfung ze. für das Eigenthum und die Personen dritter entstehen können, unadweisliches Bedürfniß, andererseits sann die zur vollständigen Ausbeutung des von der Natur gebotenen Bortheils sast nicht kantlinden Ausbeutung des von der Natur gebotenen Bortheils sast nicht in der zu vollständigen Musbeutung des von der Natur gebotenen Bortheils sast nicht den zu nur Ordnung, ohne Schus des gemeinen Nutgens und meistens nicht ohne zahlreiche gemeinschaftliche Borrichtungen und Anstalten. Namentlich in der zweiten Beziehung bildet sich der Einstuße Benutung der Gewässer sin der Belsswirth intensite Benutung der Gewässer eine möglichst intensite Benutung der Gewässer für die Belsswirthigen und unzwedmäßigen Gebrauchs tritt immer mehr eine gemeinsame und mössent

lichen Intereffe geordnete Benutung.

Bei weitem Die wichtigften Gemaffer find von bem angegebenen Befichtspunft aus bie fliegenben. Goon bas romifde Recht theilte biefelben in öffent liche und Brivatfluffe, und zwar maren bie nothwendigen Erforberniffe eines öffentlichen Fluffes eine gemiffe Groge, Die ibn vom Bache unterfchieb, und eine ftete im Sommer nicht verfiegente Dauer ber Stromung. Der öffentliche Fluß mar eine öffentliche bem Bertebr entzogene im gemeinen Bebrauch befindliche Gade. (res publica und extra commercium), bas Bett bes Brivatfluffes von jebem antern Brivateigenthum nicht mefentlich vericieben. Das fliegente Baffer bagegen wurde in Bemaffern beiber Art, ebenfo wie bie Luft, bas Deer ale eine Allen gemeinsame Sache (res omnium communis) betrachtet, beren Benutung Jebem freiftant. Bei Privatfluffen tonnten aber naturlich bie Grundeigenthumer, auf beren Boben fich bas fliegenbe Baffer befant, jeben Anbern bon bem Butritt gu bemfelben völlig ausschliegen und fo fich bie Rutung allein vorbehalten, bei ben öffentlichen burften bie angrengenben Grundbefiter ben Gebrauch jur Schifffahrt. Fischerei zc. und bie bagu nothige Benutung ber Ufer nicht hintern, fonft aber waren fie ale Unlieger ebenfalls vor Anbern im Stante, bas Baffer bes Rluffes ju gebrauchen. Jebenfalls bedurften bie nicht auftogenben Grundbefiger jum Bolen und Leiten bes Baffere über fremte Grundftude erft einer befonderen Gerechtigfeit biefen Grundftuden gegenüber, ober einer Erlaubnig ber betreffenten Gruntbefiger.

Das freie Schalten nit dem sließenden Wasser, ju dem also an sich Alle gleich berechtigt waren, war aber vor allem beschräntt durch die nothwendigen Rücksichten auf den obern und den nutern Nachbarn. Der obere Grundbestigter tann freie Borsluth für das von seinem Grundstüd ohne sein Zuthun absließende Wasser sorberen und gegen jede ihm schädliche Neuanlage Einspruch erheben, der untere dagegen tann verlangen, daß an dem natürlichen Laufe des ihm zuströmenden Wassers Nichts durch kunssen gesen zu feinem Aachtheil geändert werde. In Bezug auf die öffentlichen Flüsse aber zeigt sich auserdem schon das Streden, die gemeinnübzigste Benitzung gegen eine Beeinträchtigung durch vereinzelten Privatzebrauch zu schüssen. Die Schissarteil schisserer Flüsse durch entzegen werden den Asserteitungen das erforderliche Wasser unter entzegen werden und endlich hatten die Kaiser Antoninus und Berus vereinzet, daß das Wasser

eines öffentlichen Fluffes nothigenfalls jum Zwed ber Bemafferung nach ber Größe ber angrenzenben Grunbftide vertheilt werbe, vorausgefett, baß nicht Jemanb

befonbere Rechte baran erworben babe.

Im altern beutichen Rechte icheinen bie größern stromweise fließenben Fluffe in ahnlicher Beise wie nach romischem Recht, wenigstens was Schifffahrt und Fischeret angebt, im gemeinen Gebrauch gewesen, kleinere Gewässer aber als Bertinenzen ber Grundftide aufgesaßt worben zu sein. Auf weientlich verschiedener Grundlage aber entwicklie sich bieser Unterschied profeserer und kleinerer Gewässer, seitbem man anfieng, an ben schiffbaren und gewöhnlich auch ben zur Floßschrt geeigneten Flussen ber Staatvergierung besondere Rechte beizulegen und entweder bie Regalität aller Anzungen an benselben behauptete, ober auch wohl dieselben sin ein eigentliches Privateigenthum bes Staats erklärte. So entstand bie im hentigen Recht mit ganz unerheblichen Ausnahmen allgemein anerkannte und in der Natur der Sacht ites kogrundete verschieden rechtliche Stellung ber schiffbaren nicht schiffbaren Flusse, sowie die ausschließe Bezeichnung ber erstern als öffentliche Gewässer.

II. Ueber die Art ber Rechte bes Staats an ben öffentlichen Flüffen haben freilich bis auf die neuesten Zeiten in Deutschland bei Gefetzgebern und Schriftstellern sehr verschiedene Ansichten bestanden. Inden wir daum Iemand noch ein Privateigenthum bes Staats an öffentlichen Flüssen behaupten und auch die Regalität aller Nutzungen an benselben, wie sie z. B. bas preußische Landrecht II. Tit. 15 §. 38 noch ausspricht, sinder wohl nur noch wenige Vertreter. Dagegen kehrt man mit Recht immer mehr zurück zu dem römisch rechtlichen Bezissen kehrt man mit Recht immer mehr zurück zu dem römisch rechtlichen Bezissen kehrt man mit Recht immer mehr zurück zu dem römisch rechtlichen Bezissen kehrt man mit Recht im Sideribrie der Strivatversehrs der Hauptsache nach in gemeiner Nutzung besindlichen Sache. Es sieht mit letzterer Aussalflung nicht im Widerspruch, das auch gegenwärtig verschieden Rebennutzungen an öffentlichen Flüssen, welche aber den gemeinen Gebrauch nicht benachtbeiligen dürfen, ausschließelich der Staatsregierung zusemmen und von Privaten nur als vom Staat über-

tragene Rechte befeffen werben tonnen. 1)

Der Charatter bes öffentlichen Flusses wird bestimmt durch ben gemeinen Gebrauch zur Schiff- und Floßfahrt, welchem als dem gemeinnuftigsten und vichtigsten alle andern Ruhungen untergeordnet sein mussen. Die Staateregierung rezelt denselben nicht mehr wie früher nach siekalischen Rucksichen, sondern traft ihrer Bolizelhoheit im Interesse des öffentlichen Bertehrs und der Sicherheit durch besondere Schifffahrtsordnungen (f. den betressen Artiste). Rur die Schifffahrt von dem einen User zum andern ist, wenn dieselbe gewerbsmäßig betrieden wird, häusig noch Gegenstand eines besondern nuthaten Borrechts der Staatsregierung oder auch der Gemeinden und einzelner Privaten (Fährgerechtigkeit). Auch bisher nicht schiffbare und nicht öffentliche Gewässer tann übrigens die Staatsregierung durch tünftliche Schiffbarmachung in öffentliche unwandeln, jedoch ist sie zur Entschlichen und Uferbesitzer verpslichtet. 2)

Außer ber Schiff- und Floffahrt ift bie Benutung ber öffentlichen Fluffe zu perfonlichen Zweden (Baffericoppen, Bafcen, Tranten) überall bem

<sup>1)</sup> S, barüber besonders Schwab, Konflifte der Bafferfahrt im Archiv für civiliftifche Praxis Bb. XXX, Beilagebeft.

<sup>9.</sup> Es wird von Som ab u. a. b. S. 150 teinesmege biefe Entichatigungepflicht bei ber Schiffbarmachung eines trüber nicht foliffbaren Privatfufes bestriften, wie von einigen Schriftetern auffleiner Weife falle verftanben worben ift.

freien Gebrauch eines Jeben überlaffen und nur ben polizeilichen Borfdriften über

Babeplate, Biehtranten und Schwemmen unterworfen.

Dagegen tonnen alle bauernben Anlagen gur Benutung öffentlicher Gemaffer (Dablen, Schöpfwerte, Bafferleitungen, Bafd- und Babeanftalten u. f. m.) nur von ber Staateregierung felbft, ober von benen, welchen bas Recht von ihr ausbrudlich übertragen ift, angelegt werben. Es ift bas in ber Ratur ber Dinge begrfindet, benn mabrent bei ber Schifffahrt ber Bebrauch bon Seiten bes Einen ben Anbern nicht hemmt, ichließen folche Anlagen nicht nur anbere an berfelben Stelle und fur biefelbe Baffermenge aus, fonbern tonnen fogar bie gemeine Rutung gur Schifffahrt mefentlich benachtheiligen und gefährben. Bei jeber berartigen Unlage bat taber bie Staateregierung ju prufen, ob burch biefelbe ber Schiffahrt nachtheil jugefügt werbe, fowie bas Dag ber erlaubten Rugung genau festguftellen, und ba folde Rebennutungen fur ben Berechtigten oft von erheblichem Bortheile fint, aber fast immer nur im befchrantten Dage, nicht jedem barum Rachsuchenben bewilligt werben tonnen, fo ift es burchaus amedmagig, wenn für berartige Ronceffionen maftige Gebühren (Dublengine, Baffergins) geforbert merben. Die Auffassung biefer Rebennugungen als nugbare Regalien ift baber mit bem öffentlichen Intereffe burchaus nicht im Biberfpruch.

Dieselben rechtlichen Berhältnisse wie für bauernde Anlagen an öffentlichen Flüsen bestehen mit wenigen lokalen Ausnahmen auch für das Bezholen bon Steinen, Sand, Schlamm, Erde, Pflanzen aus dem Flusbette. Auch biese Ruyungen können in nachthetliger und gefährlicher Beise auf den genzen Lauf bes Flusses einwirten, sie sind baher ohne odrigseitliche Erlaubnis unstatthaft und weil sie oft in den engsten Grenzen gehalten werden mussen unt Wenigen zu Gute kommen können, so ist keln Grund, sie ganz unentgeltlich zu gestatten. Bet werden Bedeutung derselben ist indes das Aussichtstecht des Staats an manchen Orten wohl herkömmlich nicht immer so strenge gewahrt worden.

Bas endlich die Fischerei in öffentlichen Fluffen betrifft, so ift bieselbe nur in wenigen Staaten noch im gemeinen Gebrauch gebileben, wie sie es nach altern necht in gang Deutschland gewesen zu fein scheint (so in Sachsen, Schleswig, Bolftein), in bei weiten ber Mehrzahl ber Fälle ift sie als Regal in Ampruch genommen worben, aber durch Berleihung häusig wieder in die Hande einzelner Privaten oder Korporationen gesommen. Damit nun die Fischerei Bieler in bemfelben Flusse nicht zu einer übermäßigen, die nachhaltige Nutung gefährbenden Ausbeutung subre, ordnen die Fischerichungen gewisse Beschwänlungen berfelben, z. B. Berbot gewisser Bertzeuge, Schonungszeit ze., an.

Während so ber gemeine Gebrauch jur Schifffahrt einer ganzen Klasse von Klassen einen besendrn rechtlichen Charafter giebt und die Floßsahrt mit verbundenen und bemannten Rößen eigentlich nur als eine besondere Art der Schissahrt mangleben ift, 3) mussen andere gesehliche Bestimmungen für die Floßerei underbundener Holzer (Scheitholz-, Wildstößerei, Trift) gelten. Die lettere hemmt oder benachtheiligt saft seden andern gleichzeitigen Gebrauch des Flusses, tann dassu dasse von des frant bestik des Jahres beschränkt verben, und auch bei sehr leinen Flüssen statischen, wenn die Wasserunge derselben durch Auftraden vorüberzsehn erhöht wirt. Die Flößerei ändert daher nicht

<sup>3)</sup> Raft die ganze neuere Gesetzehung umfaßt baber auch die blos zur Alofisabrt geeigneten Rüffe unter ben öffentlichen, 3. B. code civil Art. 538, baper. Ges. über die Benugung bes Basses vom 28. Mai 1652. A. 2.

ben allgemeinen rechtlichen Charafter ber Flüsse, auf benen sie stattsindet, (Triftgemässer) und zu ihrer Ausükung ist entweder eine besondere herfömmtliche Berechtigung, wie sie Waltbesitzern und besonders dem Fissus als Flößregal oft gusehttigung, wie sie Waltbesitzern und besonders dem Fissus als Flößregal oft gusehttoder eine besondere polizielitche Ersaudnis nothwendig, welche Zeit und Art des
Betriedes in möglichst unschädelicher Weise regelt. Eine solche Ersaudniß zu geben
muß die Staatsregierung besugt sein, du nud die Uferbesitzer mussen sie ergangen ist, den zur Flößerei nothwendigen Gebrauch der Ufer, die Bestier von Stauwerten den nötbigen Wasserzug gestatten, haben aber sur ihren Nachtbet, der ihnen durch die Flößerei zugefügt wird, einen Entschätigungsanspruch, entweder an die Ausübenden (bayer. Gesch S. 69) ober auch nach dem preuß. Gefet S. 9 an die Staatsregierung, welche dafür ihrerseits wieder eine Abgade von den Flößenben erbeben tann.

III. Reinesmege in berfelben Uebereinstimmung wie bie Rechtsverbaltniffe ber ichiffbaren, haben fich in ben verschiedenen Territorien Die ber nicht ichiffbaren Rluffe entwidelt. Es tann inbeg ale feltene Ausnahme betrachtet werben, wenn Diefelben in einigen Begenben ebenfalls fammtlich ober theilmeife ju öffentlichen gemorben fint : in ber Regel faft bas bestebenbe Recht in ben beutiden Stagten und namentlich auch bie neuere Befetgebung fie ale Begenftand bes Bribateigenthums auf (Privatfluffe) und ichreibt bies Gigenthumsrecht, wo nicht besondere Rechtstitel porliegen, ben Uferbefigern gu. (G. 3. B. preuf. Lanbrecht, II, 15 SS. 41, 42, baper. Gefen &. 39.) Wie biefes Brivateigenthum ju verfteben fei, ob in bem oben ermahnten Ginne bes romifden Rechte, ober ob auch an ber fliegenten Bafferwelle nach beutschem Recht ein Gigenthum möglich fei, barüber beftebt eine Divergeng ber Meinungen, auf bie wir bier eben fo wie auf andere Fragen rein pripatrechtlichen Inhalts nicht eingeben. Das icheint une freilich zweifellos, baf bie Rupungebefugniffe ber Eigenthumer nach romifch rechtlichen Grundfagen gu beurtbeilen find, wenn nicht partifulare Rechte andere bestimmen; aber gerade bei biefer Rlaffe von Bemaffern bat fich in Deutschland fast allenthalben in machienbem, weun auch vericbiebenem Dafe ein obrigfeitlicher Ginfluft auf ibre Benütung, fei es bes Gruntherrn, fei es ter Gemeintes ober Staatsbeborben ausgebilbet und gerabe in neuerer Beit ift bas Beburfnift ber Berftellung einer im romifchen Recht gang fehlenden Rechtsgemeinschaft unter ben Unliegern ober einer polizeilichen Ordnung ihrer Benfigung mieber bringent bervorgetreten.

Man wollte in biefer Richtung von einer Seite so weit gehen, allen Gebrauch ber Privatgewässer sewoll zu landwirthschaftlichen, wie gewerdlichen Zwecken von polizeilicher Genehmigung abhängig zn machen und biefelbe namentlich auch, was Be-wässerung angeht, den öffentlichen Flüssen auf diese Weise ganz gleichzussellen. Dabei könnten, so meinte wan, die sonturrirenden Interessen mehr nach ihrer Wichtzleit bemessen und demgemäß die Nutung des Wassers im volkswirthschaftlichen Anteresse am besten vertheilt werden. Aber gegen die Einsübrung eines solchen Grundsabs in die Gesetzgebung spricht vor allem, daß radurch bestehende und bisher undeftrittene Außungsrechte den Bestehen ohne Entschäddigung entzogen und von einer leicht willkarlichen polizeilichen Genehmigung abhängig gemacht werden würken, während man troh bieser Berleung bestehender Rechte doch eineswegs

<sup>4)</sup> Diefes Recht ber Staatsregierung jur eigenen Ausübung und jur Konceffionirung ber Riofierei tann allein jest unter dem Flofireg al verstanden werden. S. Schwab a. a. D. S. 32 ff. Da, wo ein foldes Regal nicht besteht, fonnte bied Richt auf Privatgemässern zweiselbait jein; es wird aber burch bie neuere Gesegaeiung meistens wieder ausbruftlich ausgesprochen (baper. Ges, v. 28. Nai 1852 f. 70, preuß. Ges, v. 28. Februar 1843 f. 8).

sicher sein tonnte, bag bas polizeiliche Berfahren in ber Bertheilung bes Waffers immer bas vollswirtsschaftlich juträglichfte sein murbe. Die neuere Gefetzebung läßt baher bie Thatigfeit bes Staats nur eintreten, um eine Regelung tonturriender Rechte, eine Einigung zu gemeinschaftlicher Benutzung ober auch eine Expropriation bestehenber Rechte im Interesse bes gemeinen Wohls zu veransaffen.

Seit lange findet eine folche obrigteitliche Ginwirtung auf bie Anlegung von Dublen ftatt. Bahrent bie romifch rechtlichen Grundfate über ben Bafferlauf auf biefe Art ber Bafferbenützung noch feine Rudficht' nehmen und bie altern beutiden Rechtequellen fich barauf beidranten, Die Beeintrachtigung britter burch Dublenanlagen, Die übrigene bem Uferbefiger vollfommen frei ftanten, ju verbieten. scheint boch schon früh bas Recht Müblen zu errichten in einzelnen Territorien Regal geworben ober ausschließlich in bie Banbe ber Grundherrn gefommen gu fein, und bie gange neuere Befetgebung macht bie Errichtung von Triebmerten von polizeilicher Genehmigung abhangig, (3. B. preugifches Lantrecht II, 15 SS. 233, 242, babifche Mühlenordnung vom 18. Mary 1822 S. 1, baberifches Gefet §. 73, großherzoglich fachfisches Befet über bie Benutung fliegenber Bemaffer vom 16. Februar 1854, S. 40, großherzoglich beififches Befet über bie Errichtung von Triebwerten an Bachen vom 20. Februar 1853, S. 1 u. f. m.) Rur Fluffe, beren ganger Lauf mit allen an biefelben grengenben Grundftuden Ginem Eigenthumer gebort, tonnten in biefer Begiebung eine Ausnahme machen; in andern Fallen mußte nicht nur bas Beturfniß eines Schupes ber Rechte Dritter, fonbern auch bie Rothwendigfeit ben Erbauer einer Dable gegen fratere Semmung im Betriebe berfelben ficher gu ftellen, gu einer ber Errichtung bes Triebmerte vorbergebenben Regelung ihres Rechtsverhaltniffes führen. 5) Die Sauptfrage, welche bei ber Ronceffioneertheilung ju enticheiben, ift baber, ob und in welchem Dage eine Aufftanung bes Fluffes und eine Ableitung burch Dublgraben geftattet werben fonne.

Muger etwaigen ausschliegenten Rechten Gingelner in Bezug auf bie Art ber Benütung eines Fluffes tommen bor allem bie Intereffen ber übrigen Unlieger und Rutungeberechtigten in Betracht. 3hre Grundftiide burfen nicht ber Ueberfcwemmung ausgesett, ihre Triebmerte nicht burch Rudftanung gehemmt und bas benfelben ju irgent einem Gebrauche nothwendige Baffer barf ihnen nicht burch Ableitung entzogen werben. Steht ber Errichtung eines Triebwertes nichts im Bege, fo ift bas Dag ber erlanbten Aufstanung burd ben fogenannten Dertober Mich pfabl au bezeichnen und befondere bei Legung bee Fachbaume, Ginrichtung ber Gerinne zu berudfichtigen. Außerbem aber follte mo möglich bei biefer Brufung barauf gefeben werben, bag burch bie Ginrichtungen bes Triebwerts nach Regeln ber Runft mit ber bisponiblen Baffermenge bie möglichft große Birtung erzeugt und bem Baffer gleichzeitig ber möglichft freie Lauf gelaffen werbe, wie bas g. B. in ber babifchen Dablenordnung §. 13 vorgeschrieben ift, benn nur ber wirthichaftliche Gebrauch, nicht bie Bergenbung einer vielen gemeinfamen Sache ift überhaupt ale berechtigt anzusehen. Die fo geprüften Ginrichtungen bat ber Müller möglichft im Stante ju halten und ben Betrieb im allgemeinen fo einzurichten, bag ber Lauf bes Baffere nicht mehr gehemmt merbe, ale bie Benütung feines Berts erforbert, fowie alle Borfichtemagregeln zu ergreifen, um etwaigen Schaben möglichft zu verbuten, ber burch feine Aulage ben übrigen Ufer-

<sup>5)</sup> Eingelne neuere Wejege verlangen nicht blos fur Eriebwerte, sondern unter gewissen Bebingungen fur jede Reuanlage vorgangige poligeiliche Genehmigung, f. baberisches Gefet §. 73, bannoverisches Gefet über Entwäfferungen, Bewässerungen und Neuanlagen vom 22. August 1847 §. 74.

besihern erwachsen könnte (3. B. Ausziehen ber Schleusen bei hohem Wasserkanbe, Borsicht bei Ablassung ausgebildet hatte, war das dis auf die neueste Zeit und nur in wenigen Gegenden der Fall mit Vewässerungen, und vielsach hatten ich din Folge dieser Bernachlässigung die Wöhlen auch fast ausschließlich in den Besit elleinerer Gewässer gefett. Seitdem aber die medgantiche Wasserkraugen, und vielsach hatten sich bei Delitzertraft nach Erstüdung der Dampfmaschine einen viel geringern Werth, die befrucktende Wirsubung der Dampfmaschine einen viel geringern Werth, die befrucktende Wirsubung der Vampfmaschine einen viel geringern Werth, die befrucktende Wirsubung des Wassers dagen bei intenspierem Vetrlese der Landwirthschaft eine größere Bedeutung erlangt dat, zeigt sich auch das lebhafte Streben in der Gestzsebung, die landwirthschaftliche Venutung zu erleichtern. Aus demselben sind die schop erwähnen preußischen, hannover'schen, danzischen große, sächsische Gesetz der vorzegangen, zu denen noch hinzuzussigen sein dürfte das französische Gesetz dem 19. April 1845, das großb, beschrische vom 7. Oktober 1850, das badische vom 13. Februar 1851 und das zweite baherische, Bewässerungs- und Entwässerungsunternehmungen betressend, ebenfalls vom 28. Mai 1852.

In mehreren berselben hat man für nöthig gehalten, junächst bas Benütungsrecht ber Anlieger zu Bewässerungen genauer zu bestimmen und babei namentlich ie Nothwendigkeit einer Ridleitung bes Wassers, bevor dasselbe ein anderes Grundfuld berührt, und bas Berbot einer Beschädbigung der obern Anlieger durch hemmung bes Absusser ausgesprochen, jedoch meistens ausdrücklich verfügt, daß eine Mehrzahl von Grundstüden, die sich eine Anlage vereinigt haben, sur Ein Grundfuld angesehen werden solle, 3. B. baherisches Gesch I §. 54, großb. Schliches §. 42, und daß von der Rückeitungsverpslichtung eine Dispensation einstreten könne, wenn badurch Niemanden ein Nachtheil erwachse. Hannoversches

Gefet S. 63, baperifches I &. 54.

Dit bem Recht gur Bemafferung bat ber anliegente Grundbefiter natürlich auch bas Recht zu einer theilweifen Ronfumtion bes Baffere, wenn eine folde bei zwedmäßiger Ginrichtung ber Aulage und wirtbicaftlichem Gebrauch burch Bobenauffaugung, Berbunftung unvermeiblich ift. In wie fern bies Recht gur Konfumtion bee Baffere aber beidranft merten muß burch bie Rechte anderer Unlieger. namentlich beftebenter Triebmerte, ift bei Belegenbeit ber neuern Gefengebung Gegenftanb ber lebhafteften Debatten gemefen. Es verfteht fic, bag ein Biberfprucherecht gegen eine folde Aulage alle tiejenigen haben, welche burch fpecielle Rechtetitel. Lotalftatuten. Berjabrung 6) ein Recht auf bie gange ober eine bestimmte Baffermenge erlangt haben, aber außerbem icheint vom vollewirthichaftlichen Befichtepuntt bie Bestimmung bes preugischen unt bannover'ichen Bejetes zwedmäßig, welche überhaupt jeber bestebenten Unlage ein Recht auf tie gur Fortfetung bes bieberigen Betriebe nothwendige Daffermenge giebt (preufifches Gefet S. 16 b. bannoverfches S. 61, 2), fo baf alfo bei ju perfchiebener Beit gemachten Unlagen an einem Brivatfluffe ein Borrecht ber altern, bei gleichzeitigen ein Borrecht ber bober gelegenen beftebt. Denn nur wenn ein folder, nach gemeinem Recht feblenber Schut alterer Werte besteht, lagt fich überhaupt eine Rapitalanlage jur Bafferbenfigung mit einiger Sicherheit machen. Ferner barf bas fur bie Birthicaft unterbalb gelegener Einwohner nothwendige Baffer benfelben nicht entrogen (preunifches Gefet &. 15. bannoverifches &. 60. 3. baberifches I &. 56 und ein

<sup>6)</sup> Inwiefern und unter welchen Bedingungen Berjabrung gulaffig fei, barüber meichen fowobl bie Anfichten ber Schriftfeller, wie die Bestimmungen ber Gestigebungen von einander wesentlich ab.

öffentliches Interesse, 3. B. bas ber Schifffahrt, nicht verlett werben (preußisches Geset & 15, hannover'sches Geset & 60, 1). Den Fischereicherschigten bagegentommt nach ben erwähnten Gesethen wegen ber Geringstägigteit bes Interesses
meistens tein Einspruchsrecht, sondern nur ein Entschäbigungsamspruch zu (preußisches Geset & 18, hannoverisches & 62, baberisches I & 57) und biese Bestimmung bildet dem schon ben Uebergang zu ben Anordnungen der Gefete, welche eine dirette Begünftigung der Bewässerungsanlagen selbst mit zwangsweiser Entäußerung von Eigenthumsrechten bezweden. Dieselben bestehen hauptlächlich:

1) darin, daß bem Unternehmer einer größern Bemafferungsanlage die Möglichteit gegeben wird, sich burch ein polizeiliches Provokations- und Praklusionsversahren sicher zu stellen, daß er nicht nach Bollendung eines tostipieligen Unternehmens burch allerhand Einsprüche in ber Bemafferung gehemmt werde. Preukisches Geleb S. 19. 1, baverisches II S. 23—46, badisches S. 22—29.

2) In der Möglichfeit einer zwangsweisen Entziehung bes Wassers, welches gegenwärtig vom Berechtigten gar nicht, oder boch mit viel geringerem Ruten als in der beabsichtigten Bewässerungsanlage verwendet wird. Es liegt der Bortheil auf der Hand, der baburch entsteht, daß fremdes nicht benuttes Wasser gegen Entschädigung bes Berechtigten anderen Grundstüden (nach dem daperlichen Gesetz, 3. B. 62 selbst nicht anliegenden) zugewiesen werden kann und mehrere Gesetz, 3. B. das dreisse S. 4, nicht aber das baperliche, behnen dies Dispositions-Besugniß ber Behörden mit Recht auch auf benjenigen Theil des Wassers aus, der durch verbesstentung nach Prüfung der Poliziebestihrer erzielt werden Iann. Benn diese Berbesserung nach Prüfung der Poliziebesörden und auf Kossen willkursche Bemasserungsunternehmers geschehen tann, so ist der Triedwertbesitzer gegen willkursche Benachtbeiligung hintanzlich gesichert, einen dauernden Schuß aber schein und eine Bergeldung des Wasserbeiligung birdünglich gesichert, einen dauernden Schuß aber schein uns eine Bergeldung des Wasserbeiliger durch unzwecknäßige Einrichtungen über daupt nicht beansverden zu können.

Aber auch wirklich benüttes Wasser barf nach ben meisten Geseten gegen Entschädigung im Fall eines ganz überwiegenden Autgens den Triebwerten entzogen werden (preußisches Geset & 25, badisches Ges. & 3—4, baherisches & 63 und II & 21). Sehr oft nämlich wird schon ein bedeutendes Resultat mit sehr geringem Nachtheil sur die Triebwerte durch zeitweise Ueberweisung des Wassers an die Landwirthschaft erreicht werden können, 7) unter Umständen aber kann auch eine völlige Expropriation gegen Triebwerte in Folge der oden erwähnten Aenderung der vollswirthschaftlichen Berhältnisse angezeigt sein. Die Gese enthalten aber zwedmäßiger Weise Bestimmungen, welche die Anwendung diese und der noch unter 3 zu erwähnenden eingreisendern Expropriationsrechte auf solche Anlagen beschränken, an welche sich von den Landespolizeibehörden auerkanntes Landeskulturinteresse knübet, und auch dann nur auf möglichst schonende Weise eintreten lassen.

3) In ber Gemahrung bes Rechts, für bie erforberlichen Bafferleitungen, welche auf ben Grundstuden ber Unternehmer nicht hergestellt werben können, entweber eine Servitut auf fremben Grundstuden, ober bie Abtretung bes bagu nothigen Bobens (gewöhnlich nach ber Bahl bes Eigenthumers) in An-

<sup>7)</sup> Besondere Erwähnung verdient in dieser Beziehung die icone Bestimmung der Mailander Statuten vom Jahr 1396, die auch in neuern Geses Aufnahme gefunden bat (großt. sach, Geseh § 47), daß nämlich die Triebwerfe vom Borabend der Sonne und Zestlage bis zum Worgen des darauf folgenden Tags ihr Basser den Bewasserungsanstalten überlassen mussen.

spruch nehmen zu können, eine Bestimmung, welche schon bie erwähnten statuta eivitatis mediolanensis von 1396 enthalten und die kum in trgend einem ver neuern Gesetze über Wasserbnuthung sehlt. S. 3. B. französisches Geset vom 23. April 1845 §. 1, preußisches §. 25 1, hannoversches §. 64, baberisches I §. 89 u. i. w. Ausgenommen von dieser Verpsichtung zur Gestattung einer Basserieitung sind in der Regel Gebände und die dazu gehörigen Gärten und diese. Unter gewissen Bedingungen wird ferner auch dem Unternehmer erlaubt, best gegenüber liegende Ufer zu Neuanlagen in Anspruch zu nehmen (preußisches Gesetz I, 86) und auch wohl überhaupt sur alle Grundstüde, deren Benstzung seinem wichtigen Unternehmen nothwendig ist, ein Expropriationsercht ausgesprechen schwerisches Gesetz II, 21, babisches §. 3). Den durch solche Expropriation betrossenen Grundeigenthümern wird gewöhnlich freigeskellt, sich selbsüthätig an der Anlage, ihren Kosten und Vortheilen zu betheiligen,

3. B. preußisches Gefet S. 27, großb. fachfisches S. 44.

4) In Borfdriften, welche bie Bilbung von Biefengenoffenichaften erleichtern follen. Much mit ben ermabnten Begunftigungen merten vereinzelte Unternehmungen einzelner Grundeigenthumer in Begenden mit getheiltem Grundbefit felten jum Biele führen, vielmehr Bemafferungeanlagen nur bei einer Musführung im großen Dafftabe und einer Bereinigung vieler Grundftude thunlich und rentabel fein. In ben meiften Begenben Europa's, in benen auf fleinem Befig eine Bemafferungefultur ftattfant, beftanten taber auch von Altere ber Berbanbe von Grundbefigern gur gemeinschaftlichen Anlage und Unterhaltung ber Bemafferungen (Biefengenoffenschaften) und mit Recht ift man beftrebt gemefen, biefe Ginrichtung bei une ju verallgemeinern, und hat baburch vielfach ichon bie gunftigften Refultate erzielt. Da auf eine freie Bereinbarung gu folden Berbanben nicht immer zu rechnen fein wirb, ihr Buftantefommen aber oft bon ber größten Bebeutung für bie wirthichaftliche Lage einer gangen Begent ift, fo bat man unter möglichft iconenten Bedingungen einen Zwang jur Theilnahme an folden Benoffenichaften angeordnet. Das preufifde Befet verfugt in biefem Sinne, baft Biefengenoffenicaften burch landesberrliche Berordnung gebildet, b. b. bie etwa biffentirenten Grundbefiger gur Theilnahme verpflichtet werben fonnen, bie meiften anbern Gefete (baberifdes II 16, bannoverifdes &. 55, großb, fachfifdes &. 59) beftimmen, bag bie Eigenthumer bon 2/3 ber Grunbflache, bas heffifche S. 6, von 1/2 ber Flache Die Minterheit gur Theilnahme notbigen tonnen.

In allen tiefen Zwangsrechten zu Gunften von Bewässerungen liegt offenbar eine gang besenbere Begünstigung gerabe bieser Art bes Gebrauchs ber Pribateine gang besondertigt fich aber einmal, weil die landwirthschaftliche Benütung viel mehr lokal gebunden ift, als die gewerbliche, sedann aber durch die größere vollswirthschaftliche Bedeutung, welche im gangen gegenwärtig aus den oben angeveuteten Gründen Wiesenalagen im Bergleich zu Mühlen haben. Der letztere Umftand hat benn auch noch eine weitere Staatsunterfüssung durch Einfrichtung

von Biefenbaufdulen, Anftellung von Biefenbaumeiftern veranlaßt.

Bon ben fibrigen Rutungen an Privatisuffen ift bie Fischeret, welche balb ben Anliegern, balb besonbern Berechtigten zusteht, mitunter abnlichen polizeilichen Beschränkungen, wie in ben öffentlichen Filissen, unterworfen, und von einigen neuern Gesetzen sind biejenigen Benutungsarten bes Baffers, welche seinigen hich fichaffenheit in schällicher Beise verandern (Blachse und Sanfrösten, chemische Fabriten, Gerbereien), von polizeilicher Genehmigung abhängig gemacht, wobei jedoch Entschädigungsansprüche britter vorbehalten bleiben (baperisches Gesetz I §. 58).

Damit ift bie Möglichfeit gegeben, einerseits bas Interesse ber übrigen Rutungsberechtigten und bes Bublitums vorbeugend zu schüten, andererseits gang unbebentenben Einsprachen gegenüber ein wichtiges gewerbliches Interesse zur Geltung zu bringen.

IV. In abnitder Beise wie bie im natürlichen Gerinne fliegenden fcheiben fich and die übrigen Gewässer mit Ausnahme bes offenen Meeres, bas sich jeber menschlichen herrichaft entzieht, res nullius ift, in öffentliche und im Privateigenthum befindliche, jedoch sind bie setzern in viel höherm Mage als bie Privatfluffe reines Privateigenthum und ihre Benützung wird nur selten einer obrigteitlichen Einwirtung unterworfen.

Bu ben Brivatgemaffern geboren:

1) bas auf einem Grundstill entspringende und barauf natürlich sich sammeinde Wasser (Duellen). Bei der Benütung treten aber nicht nur, insofern bas Wasser auf fremdes Grundeigenthum absließt, privatrechtliche Ridssichten anf die unterhalb gelegenen Grundbesiger ein, sondern es tann auch ein öffentliches Interesse in Betracht temmen, 3. B. Dedung eines unabweislichen wirthschaftlichen Bedürfnisses einer Ortichaft, und in solchem Falle sollte es ein Expropriationerecht gegen den Gigenthimer geben, wie dasselbeide 3. B. im code eivil 643 und im bayerischen Beset I S. 38 ausgesprochen ist.

2) Die fünftlich angelegten Bafferleitungen und Ranale.

3) Das frebende Baffer, welches in Geen, Teichen, Gifternen auf

Grundeigenthum befindlich ober in irgend einem Behalter gefangen ift.

Dagegen tonnen andererfeits auch größere stehende Gewäser öffentliche fein, ohne daß sich auf Grund eines innern Unterschieds eine allgemein gulitige scharfe Grenzlinie zwischen ben im Privateigenthum befindlichen und ben öffentlichen Seen festitellen ließe.

Bur bie Benutung biefer öffentlichen ftebenben Bemaffer gelten im mefent-

lichen biefelben Regeln, wie fur bie öffentlichen Gluffe. -

Mus ber umfangreichen Literatur bes Gegenstanbes beben wir berbor: Für bie romifd rechtlichen Berhaltniffe Elvere über bas Recht bes Wafferlaufe. Themis R. F. I'3, Göttingen 1841; für bie beutschrechtlichen außer ben altern Schriften von Roe Meurer, Bafferrecht 1570, und Cantrin, Abbanblung vom Bafferrechte, 3 Bbe. 1789-1800, Die betreffenben Abichnitte in ben Lehrbuchern bes beutiden Brivatrechts von Dittermaier, Gerber, Balter und besondere Befeler, Suftem b. g. b. Brivatrechte II S. 145 ff. und III S. 181 ff., Bluntidli, bentiches Brivatrecht I & 75-80; für bas Recht ber öffentlichen Fluffe Schwab, Ronflitte ber Bafferfahrt im Archiv f. civilift. Brazis Bb. 30 Beilagebeft Bolbrg. 1847. - Fur bie Bemafferungefrage fint von Bebeutung b. Rumohr, Reife in bie Lombarbei 1838 und Romagnofi, vom Bafferleitungerechte, auszugemeife überfett von Dt. Riebubr, Salle 1840, Ueber bie neuefte Befetgebung und Literatur geben bie befte Ueberficht bie Dotive und Berhandlungen ju ben baberifchen Befeben, \*) auszugeweise berausgegeben von Janbebeur, Dunchen 1852, Die betreffenden Abichnitte in Lette und v. Ronne, preufifche Landestulturgefetgebung und befonders R. Blag, Die mafferrechtliche Befetgebung, Altenburg 1856. Bon ber reichhaltigen Literatur bes frangofifchen Bafferrechts verbient noch ermabnt ju merben: Dufour, police des eaux, traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer etc. Paris 1857.

<sup>\*)</sup> Ein Rommentar gu biefen Gefegen von Professor Bogl ift unter ber Preffe.

## Bewerbe. Gewerbefreiheit. Gewerbeordnung.

- 1. Begriff bes Gewerbes, Wegenfage, insbefonbere Gewerbe, und gabrifation.
- II. Gewerbefreibeit und Gewerbearbnung im Gegenfate gur Bunftverfaffung Entwidlung und Berfall bes Bunftwefens
- III. Grunte gegen und fur bie Gewerbefreiheit.
- IV. Das freie Innungewefen im Gegenfațe jum Bunftverband.
- V. Uebergang von ber Bunftverfaffung gur Be-
- werbefreiheit. Ablofung ber realen Gewerbe-
- VI Nothwendige Befdrantungen ber Gemerbefreiheit. Ungulanglichfeit ter Ronceffionsfoftems.
- VII Besondere Berhaltniffe bee Sanbelegewerbes. Saufirhandel. VIII. Grgebniffe.

1. Dit bem Ausbrud Bemerbe verbinbet ber Sprachgebrauch vielfach abgeftufte Begriffe. Im weiteften Ginn ift Gewerbe jebe auf außeren Erwerb gerichtete Befchäftigung, welche ale regelmäßige Lebensaufgabe betrieben wirb. In bereits verengertem Begriff ftellt man bas Gewerbe bem wiffenschaftlichen und fünftlerifchen Erwerb als illiberale (banaufifche, gemeine) Befchaftigung gegenüber, ale bas Gebiet ber artes illiberales gegenüber bemjenigen ber artes liberales. Rach einem antern häufigen Sprachgebrand wird Gewerbe ale ftoffverebelnte Beicaftigung einerfeits ben ftofficaffenben Befcaftigungen (Bergbau, Aderbau, Jagb, Fifderei u. f. m.), anbererfeite ben gutervertheilenben Beichaftigungen (tem Santel und feinen Bulfegewerben) entgegengefest. In Diefem Ginn bezeichnet alfo Gewerbe eine besondere Stufe menschlicher Bethatigung im Lebensproceffe ber materiellen Guter und gwar biejenige Ctufe, auf welcher ausschlieflich burch bie perfonliche Arbeit und ihre Mittel (Bearbeitung) einem Bute Die Buteeigen= ichaft, b. b. tie Fabigfeit menfchlichen Beburfniffen zu bienen, zu geben und gu erboben gefucht wirt, tiejenige Stufe, burch welche bie meiften Arten von Gutern bindurchgeben, ebe fie ine tonfumtive Stadium ibree Dafeine (in bie attuelle Bermittluffa an bie menidlichen Beburfniffe burch ben Sanbel) wirflich eintreten : baber bie Gegenfablichfeit bes Begriffes einerfeits gegen bie Borftufe ber Stoffgewinnung, anderfeite gegen biejenigen Beichaftigungen, bie bas verebelte But an Die wirkliche Konfumtion vermitteln, in welcher ber Rreislauf bes Lebens ber Güter fich ichlieft.

Man hat sich oft mit ber mußigen Frage beschäftigt, ob ber Staat ben stoffgewinnenben Wirthschaftigfeiten (bem Ackerbau, Bergbau u. f. w.) ober bem Gewerbe ober bem Hanbel vorzügliche Rücksich, Bergbau u. f. w.) ober bem Gewerbe ober bem Hanbel vorzügliche Rücksich; ollen solle. Müßig ift die Frage, weil bargesteilter Massen alle die Kategorien wirthschaftlicher Thatsen alle die Kategorien wirthschaftlichen Lebensprocesses sind und sie sich gegenseitig bedingen und voraussetzen, baber ohne einseitige Entwicklung ober Heumung durch fünstliche Wittel ober besondere Umflände mit einander im passenden Durch fünstliche Stitte ober besondere Umflände mit einander im passenden Gleichzewicht sortwachsen wurch tünstliche Eingriffe sich zu hüten, aber darauf bedacht zu sein, für alle drei Stufen dortiegende besondere Hemmnisse aus dem Bege zu räumen, alle zugleich und durgabe liegt. Henach wird er nach den besonderen natürzlichen und kulturlichen Bedingnissen und Voraussetzungen des Landes und Bolles bald auf dem einen bald auf dem anderen Gebiete positiver sich zu bethätten baben.

Im engsten Sinn wird bas Gewerbe ber Fabritation (Industrie im engern Sinn) entgegengeseit. Diesen Gegensath haben wir vom nationalöfonomischen Gesichtspuntt bereits vollftandig erörtert in bem Artifel "Fabritwesen und

Rabritarbeiter" : Bewerbe in biefer Gegenüberftellung bezeichnet ben mit mehr ober weniger individuellen Mitteln fur mehr ober weniger individuelle Bedurfniffe arbeitenben Rleinerwerb gegenüber bem Groferwerb mit allen eigentbumlichen Mertmalen und Wefenspericbiebenbeiten, welche wir am a. D. entwidelt baben. Bom wirthichaftepolitifden und gewerbevolizeiliden Gefichterunft aus betrachtet führt biefer Begenfas theile in eine Reibe von Fragen ein, beren wirthichaftehiftorifche Beleuchtung und Beurtheilung eine Mufgabe biefes Artitele fein wirb, theils erinnert er an eine Reihe Kontroverfen, welche in ben Artifeln : Fabritmefen und Fabritarbeiter, arbeitenbe Rlaffen, Armenpolizei ibre Burbigung bereits gefunden baben. Diefe Rontroperfen über Begunftigung ober hemmung bes Gemerbeober bes Fabritationsbetriebs, größere Ruglichfeit bes einen ober bes anderen, Bernichtung bes ersteren burch ben letteren u. f. w., ftammen alle mehr ober weniger aus ber Beit bes Aufblubens ber Fabritation und ber bieburch bebingten oft rauben Umgestaltungen auch bes Gemerbebetriebes, welche bamit verbunden maren. In folden Berioben pflegt bie neue Entwidlung ale ausichliefenbe Entgegenfetung betrachtet und gehaft zu merben. Giner fpateren Beit erft pflegt bas Bewuftfein ber organischen Bufammengehörigfeit aufzugeben, wie bies benn in Betreff bes Wegensages von Gewerbe und Fabritation jest icon immer allgemeiner eintritt, fowohl in ber öffentlichen Deinung ale in ber neueren Birthicaftepolitif ber Staateregierungen, Wir baben bie betreffenten Rontroverfen a. a. D. icon binlanglich berührt, bie organische Aufammengeborigfeit und gegenfeitige Entwidiung von Gewerbe und Rabrifation bervorgeboben und tonnen bier barauf gurudvermeifen 1).

<sup>1,</sup> An einem estatanten bistorischstatistischen Beispiel ben richtigen Standpunkt der Auffassung seines Gegensaßes zu gewähren, mag uns nachträglich gestattet sein. Die englische Baumibrer Wecktelbeltung, ihrer Waschinnanmendung, ihrer Produkter in der Errektstheitung, ihrer Paschinnanmendung, ihrer Produktion sir die großen gleichartigen Bedürckstheitung, ihrer Waschinal u. f. w) es dabin gedracht, das jetet (1858) 380,000 in 2210 großen Spinnereien und Webereien beschäftigte Arbeiter als Leiter und Ausselder von 88,001 Dampse und 9131 Augsserdscheitstat u. f. w) es dabin gedracht, das jetet (1858) 380,000 in 2210 großen Spinnereien und Webereien beschäftigte Arbeiter als Leiter und Ausselder von 88,001 Dampse und 9131 Augsserdscheitstat und von 20 Millionen Zeinden ein jädrliche Ranussatungen und 913 Erzeichstelber vom Jahr 1770, 91,380,000 Menschen erseinerteil ein weiten, gesach ist ober darüben, gesach ist ober Schaften und Weberei. d. 6. nach dem Endbervuntt der Kanddigen erseichen und Weschen erseichen Verlichen Beschen und Weschen erseichen Spinnerei und Webereich des in der Geschückter der der der Verlichen Russischungen und Vereichungen von Schaften erseichen Aussischungen und Vereichungen von Schaften erseichen Russischung und Vereichen Leiten Verlichen Aussischung und Verliche Geschäftigt als im Jahr 1770, zu wecher Zeit 3,000,000 Pfund reiher Baumwolle flatt der jessigen 913,000,000 Pfund (Jahr 1856) versienenn murben; man berechnet nämlich, das 1770 etwa 300,000 Pfund (Jahr 1856) versienenn murben; man berechnet nämlich, das 1770 etwa 300,000 Pfund (Jahr 1856) versienungen werden der Schliebungen: Stifterel, Haben ein geschen Franzeich und Schliebung der Schliebungen: Stifterel, Haben ein geschen Franzeich und Schliebung er eine Kreitigungen: Stifterel, Haben eine Franzeich und beken der Wentschlichen, Klöweln, überdaupt die manmellich auch Dunkerte von Wentsche von Benische von Wentsche von Benische von Beni

II. Gewerbefreibeit ift Arbeitefreiheit auf bem Bebiete ber gewerblichen Betbatigung. Die Arbeitofreibeit und baber auch bie Gemerbefreiheit tragt ibre Berechtigung icon barin, baf fie bie rechtliche Möglichfeit gur Erfüllung ber bem irbifden Menidenleben absolut gestellten Arbeitsaufgabe ftatuirt. Der Gemerbefreiheit in tiefem allgemeinen Ginne tann ibre Berechtigung natftrlich nicht abgefprochen werben. Gine völlig fdrantenlofe Freiheit ber Arbeitebethatigung jeboch ift biemit icon beghalb nicht gegeben, weil bie Bielheit ber nebeneinander frei thatigen Einzelnwirthichaften unter allen Umftanben eine Orbnung verlangt, welcher fich Alle unterwerfen muffen, bamit jebe fich entwideln tonne, weil es verschiebene bobere Intereffen giebt, welche eine Ginfdrantung ber absoluten Arbeiteund Bewerbefreiheit burdaus begrunden tonnen. Wie weit nun jene vom Wefet ober Bewohnheiterecht aufgestellte und von ber Staateverwaltung au banbhabenbe Ordnung geben foll, wie weit und wie viele bobere Intereffen porbanten find, um vom Standpunkt bes öffentlichen Dutene aus Schranten ju begrunden, bies bangt gang und gar von ben eigentbumlichen Rulturverhaltniffen ber Beit und ber lotal- ober vollewirthichaftlichen Gemeinschaft ab. fur welche biefe Fragen in Burf tommen. Damit ift benn icon gegeben, bag ber in ter Ueberichrift bereichnete Artitel nur ans fulturbiftorifder Berfrettive grundlich und unbefangen aufgefaßt merten fann.

Wenden wir uns bemgemäß ber seit Jahrzehnten viel erörterten und jest ihrer letten Bojung entgegenstrebenden Frage der Gewerbefreiheit zu, so tonnen wir sie uur in historischer Gegenübersetung ber jungt ig en Ordnung bes Gewerbelebens und der Luturgeschichtlichen Grundlagen bieser früheren Ordnung richtig zu wurdigen hoffen. Der Artifel Zunft selbst sinde bie vielleicht am besten

feine Gineronung.

Das beutiche Bunftwefen, tie Ordnung bes Gemerbemefens im Mittelalter und bis jum Anbruch ber revolutionaren Gpoche, bat mabrent feines Beftanbes zwei Sauptentwidlungephafen burchlaufen : bie Bhafe ber ftabtifden Autonomie bis jum breifigjahrigen Rrieg und bie Bhafe bes Berfalls unter landesfürftlicher ober fratmagiftratifder Bevormundung. In ben alteften nadmeisbaren Spuren (vgl. Bilba, Bilbemefen im Mittelalter : Bartholb, Beidicte ber beutiden Statte; Bullmann, Befdichte bes Uripringe ber Stande in Deutidland) icheinen bie Bunfte hauptfachlich Berbanbe gu gleicher Leiftung verpflichteter hantthierenter Stattboriger gemejen gu fein. Schnell muche ber Boblftant bes ftattifden Erwerbes. 3m 13. und 14. Sahrhuntert griffen bann bie ruftigen Urme, welche fo gewantt Deifel, Sammer und Webicbiff führten, nach bem Anter bes ftabtifchen Regiments; unter Stromen Bintes, nach beigem Ringen mit ber Befchlechterherrichaft gelangte in ben meiften und bebeutenoften beutichen Stabten bie Bunftverfaffung gur Berricaft. Die Bunft pragte fofort bem beuifden Stabteleben nach allen Geiten ihren Stempel auf. Mus ben Bilbebaufern ftatt aus ben Erintftuben ber Junter tam bie lofung auf Martt und Rathbaus. In ber Bebr-

raus bervorgeben! Die Rudwirfung ber Fabritation auf die Kandwirtssichaft muß nicht minder großartig sein. 3mar bat speciell tie Baumwolleindufrie der Stlaverei in der Kandwirtssichaft Vereichub geleistet, diese ist ein dem anzer Fleden in dem aufgerollten Lichtibe. Allein andere Indus strieen baben die freie Landwirtssichaft verkältnissungig gleich fart gesordert. Das eben entwicklet Besigneil mag aufs Kontreteste darthun, welch mächtiger Kultursertschritt in der Fabritation im Allgemeinen liege, wie wenig bieselbt auf die Dauer dem lieine Privatere seinhestig sein kann, wie großartig sie namentlich auch das Gwenveber gestörert bat und fördern num.

verfaffung und im Bachbieuft, wie bei ben öffentlichen Spielen, beim Dummenfcang und Geprange ber ftattifden Aufzuge und Processionen mar bas ftattifde Leben von ber Bunftverfaffung burchbrungen. Deben biefer politifch-focialen Bebeutung ber mittelalterlichen Stadtzunft mar bann allerbinge ihre wirthichaftliche und ethifde Geite bebentent genug. Die Bunft bewirfte eine Theilung ber Arbeit, eine folite gewerbliche Ausbildung, welche bei ber lebiglich empirifden Grundlage bamaliger Technit biefe zu jener Bolltommenbeit fort entwideln nuften, bie wir an ben großen und fleinen Reliquien bes Mittelalters, an ben Domen und in ben Raritatenkammern, noch beute mit Staunen betrachten. Die Bunft ichuf burch fefte Regeln über Gefellen- und Deifterichaft Garantieen , welche bamale gewiß ebenfo für bas tonfumirende Bublifum als für bie fichere Begrundung ber felbftftanbigen Erifteng ber Benoffen zwedbienlich waren; fie forgte fur ungludliche Genoffen und gewährte bie ben Berhaltniffen und bem religios burchbrungenen Beitgeift angemeffenfte Armenpflege. Und biefe fefte Dronung that, obwohl frube fcon ber fpater ben Bunftbegriff ansfüllente Donopolgeift und Mus- und Mbfoliegungebrang fich in ihn festfetten, ber Entwidlung bes Gingelnen und bem Fortidritt bes Bangen wenig Zwang an, namentlich nicht in ben großen burch ben Banbelsgeift emporichiegenben Reichsftabten. Eben fo febr wie eine ber Qualitat ber Bewerbeproduftion und ber ficheren öfenomifchen Berforgung bienenbe Drbnung, mar in bem fraglichen Zeitraum bie Bunft eine religiofe und fittliche Buchtanftalt. "Das Sandwert follte fo rein fein ale hatten es tie Tauben gu= fammengetragen." Diefe Anschauung außerte fich rob genug, wenn g. B. ben Rinbern bon "unehrlichen" Sandwerfern und Benbenabtommlingen bie Bforte gu ehrenhafteren Bunften verichloffen mar. Aber fie traf auch ben Befellen, ber ein "Schmachfraulein" hielt, ben Benoffen, welcher ben "Frauenwirth", ober bie "Mebtiffin ber fahrenben Tochter" befinchte, bie Wittme, welche ihren "Bittmenftuhl verradte", fle flocht religiofe Geremonien, Gebet überall binein in bas genoffenichaftliche Leben und fattigte bas werkthatige Leben mit fittlichen und religiöfen Elementen. Und bies war um fo bober auguschlagen, je rober bie gange noch niebrigere Rulturperiode bei aller religiofen und burgerlichen Unmittelbarteit mar. In ber lebung ihrer Autonomie und ihrer ftabtverfaffungemäßigen Rechte mit ben bagu gehörigen vielfachen Colennitaten, mit ber Deffentlichfeit aller wichtis geren Alte im Leben ber Benoffenichaft unt in ber Laufbabn ber einzelnen Blieber murbe bie Bunft eine Schule gn allgemeiner Burgerbilbung, jn zeitgemagem Gelfgovernement, gu felbftftanbigem öffentlichem Auftreten, eine Schule politifcher Bilbung, wie fie ben bamaligen Berhaltniffen angemeffen war. Gine fo in fich gefättigte Ordnung, in welcher bie religios-fittliden und bie wirthichaftlichen, bie politischen und bie ofonomischen Intereffen und Lebensbedurfniffe fich fo fehr burchbrangen, einander trugen und gestalteten, mußte benn auch bie ebelften geiftigen Frudte, bie Bluthe aller Runftformen und Runftgebiete in ben Stabten', berborrufen (Meistergesang, bilbenbe Runfte). Go war benn bie mittelalterliche Bunft viel weiter ale auf eine bloge Saudwerteordnung ober ale auf eine Bewerbepolizeianstalt angelegt; fie mar bie fittlich-religios burchbrungene Orbnung bes außeren Lebens in ben Stabten überhanpt. Diefe weite Unlage aber batte bie engen Berhaltniffe bes abgefdiebenen öffentlichen Lebens ber mittelalterlichen Stabte, bie außere Trennung von beweglichen und unbeweglichem Bermogen in bem Gegenfat von Stadt und Land zur Boraussetung; nur in ber filt fich fouveranen Gewerbsstadt vermochte fich die Zunftverfaffung zur Staatsverfaffung zu sublimirn, bas gange gefellichaftliche Leben nach fich ju geftalten. Diefe Borausfetung aber

322 Gewerbe.

tonnte nicht lange und nicht überall bestehen und so dauerte auch die Blüthe flabtischen Innflicbens in Deutschland nur furz, in Frankreich mit seiner früh entwidelten landeshoheitlichen Fürstengewalt gedieh sie nicht ebenso, in England, wo
die Siate überhaupt die selbstifiautige Entwicklung ber bentschen Stategeschichte
Dant ber frühen staatlichen Insammenfassung aller Gesellschaftselemente nicht zu
erreichen vermochten, wurden die Anfange stadtlicher Ausschaldenmente micht zu
erreichen gemerblichen Innunmitäten und zusiesten, und ebenso vermochten
bie zahlreichen immer wieder vom gemeinen Recht überwachsen, und ebenso vermochten
bie zahlreichen gemerblichen Innunmitäten und zusiesten Probliegien, welche die
Stadtserporationen (Boronglis) frühe erhielten und lange (bis zur Municipalresorm von 1835) fortfristeten, ben Stadtversassungen boch nicht ben specifisch
Instigen Zuschichung der Berfassungs- und Berwaltungsrecht, Band I, und Kleinfchrob, großbritaumische Gesenzelung sieber Gewerke, Dande I., und Klein-

Allein and in Deutschland gerbredelten tie ofonomisch-politifd firchlichen Berbaltniffe, melde ber beidriebenen Geftaltung bes Annitwefens ale Borausfepung bienten, mit ber Reformation, mit ber Ausbildung einer regierenten Territorialfürstengewalt, mit bem breißigjährigen Arieg, mit ben neuen Entbedungen, welche bem Bantel und ber gangen öfenomifchen Anitur ter Beit andere Geftalt und eine meitere Blieberung gaben. Damit mar auch für tie Entwidlung bes Bunftwefens ein entideibenber Wenberuntt gefett. Bur Differeng im politifch-firchlichen Leben gelangt, nicht mehr aufgebend in ber politifd-firchlichen Gemeinbe, und boch noch unfabig, bie fpecififc bandwertgenoffenschaftliche Anfgabe tiefer gu faffen und Unftalten gegenseitiger Bewerbsforberung ju werben, bifferenciren und ifoliren fich bie einzelnen Bunfte felbft gegeneinander. Run erft murbe bie ausschliefliche Arbeitebefngniß, bie privilegienhafte Abidhliegung ber Blinfte gegen einander und ber Brivilegienzwang in ber eigenen Ditte junt Inhalt bee Bunftbegriffe. Real- und Banngemerberechte, Marktymang bes Pantes nach ber Statt, Chegmang ju Gunften von Deifteretochtern und Dleifterswittmen, Firirung und Befdrantung ber Babl ber Deifter, ber ihnen erlanbten Lehrlinge und Wefellen, Brutalitat gegen wirfliche nut vermeintliche Bjufder ("Jagen ber Bonbafen"), Ueberburbung bes Inugmeiftere burch toftfrielige Deifterftnide und allerlei Auflagen, getenhafte Gefellen- unt Deifterftud-Bravouren, Zwangepreife und Arbeiteregulirungen - bies Alles mengte fich zu einer immer wiberlicheren Digbilbung. Der fittliche Behalt bes Bunftwefens wid, mabrent bie außeren Formen, welche fein Fortleben befunden follten, befto ichnörfelhafter murben. Go murte auf ber einen Geite bie "Reblichteit und Reinheit" tes Santwerts auf tie albernfte Gpite getrieben; ter Reichefclug vom 16. August 1731 flagt unter andern Migbranchen anch ben an : "ba ein Sandwerfer einen Sund ober eine Rate tobt wirft ober nur ein Mas gnrubret. will man eine Unredlichkeit barans erzwingen, item biejenigen, welche blos unmiffend mit Abbedern gegangen ober beren Beib gn Grabe getragen; item gn Beftzeiten ober fonften bei großen Biebfeuchen bas gefallene Bich vergraben ; item Tudmader, fo Ranffwolle verarbeiten und teuen Barbieren und Babern, mann fie bie Malesitanten jo auf ber Tortur gemefen , in bie Aur nehmen ic." Reben biefem gespreizten Efprit be Corps griff anbererfeits größte Robbeit Blat ; was an burgerlichem Streben und Bewuftfein, an religiofem Genoffenichaftegefühl abhanden tam, wurde burch Gelage, außerliche Berichnörkelung tes Benoffenichaftslebens reichlich erfett. Die Schlaraffenrbantafie ber Gefellen bes 17. und 18. 3abrhunderte brildt fich j. B. in ber Unrebe aus, in welcher ber Ortegefelle ben Bugewanterten bem Deifter vorstellte : "Run Meifter, ba bring ich Euch ten Gefellen ; er

Gemerbe. 323

ichlaft gern lange, ift gern frühe Suppe, macht gern fleine Tagemerte, nimmt gern großen Bodenlobn und ichlaft gerne bei ber Magb." Das Unmefen bes blauen Montaas ift befannt; bie roben Gpage beim Befellen- und Deifterwerben, bas Bobeln, Banfeln, Schleifen, wobei nach langem mattem Bitreben bes fog. Schleifpfaffen und ber Schleifpathen ber in ben neuen Stant übertretenbe Lebrling pon ben Gefellen beobrfeigt, bann mit Bier übericbuttet, wieber mighanbelt, "gefchliffen und gehobelt" murbe, geben einen ungefahren Begriff, wie bei folder Inveftitur in foldes Leben alles bobere Streben bes Benoffen gerate burch bie Benoffenicaft erftidt werben mußte. Der alte fittliche-burgerfinnige Beift mar aus ber auferen Form entfloben. (Beiteres f. meinen Auffat : Abbruch und Neubau ber Runft, beutide Bierteliahrofdrift 1856, Beft 73; ben laudatores temporis acti febr an empfehlen ift Berlepid's Befdichte ber Sandwerte.) Dag in biefem Sumpfe bie gewerbliche Entwidlung fteden bleiben mußte, ift flar. Das inbivi-Duelle Talent ftieft überall auf Die Schrante ber ausschliefenten Bemerbebefugniffe, auf bie theure und langjame Carriere ber gunftigen Ansbilbung. Das Unmefen ber gewerblichen Rorporationen fonnte von bem ohnebin reglementirungeluftigen Beamtenthum ber Lanbesfürften in ber That nicht unbeachtet gelaffen werben; mußte boch ber baierifche gebeime Rangler und Ronferengminifter Freiherr von Rreitmaber 2) von bem Bunftunmefen vor 1731 (Reichebefdluß) fagen : "Borber mar ber Sund nicht mit fo viel Globen ale bie Sandwerte mit Diffbrauchen angefüllt!"

Go entstand benn von ber Biffenicaft und ber Bermaltung, fogar vom Reichstage aus, fcon frube eine entschiebene Reaftion. Die Biffenfchaft brangte in ihren helleren Ropfen fofort auf völlige gewerbliche Arbeitofreiheit, Abichaffung bes Bunftzwanges und ber Bunfte überhaupt, bie regierenbe Fürften- und Dagiftrategewalt guerft nur auf eine Regulirung biefes Rorporationsmefens burch Reichsfoling, lantesfürftliche Berordnung und Polizei, bis in biefem Jahrhundert auch bie Regierungen nach Bervorbilbung gang anberer vollewirthichaftlicher Boranefetungen bem Suftem ber Bewerbefreiheit in plotlichem ober allmaligem Uebergange guftrebten. Allein bie Regierungen nehmen felbft jest noch Unftant, bie volle Freiheit bes Erwerbe unter Aufhebung bes Bunftgmange und unter Auflofung ober Auflösbarteit ter gewerblichen Rorporationen, ju proflamiren (Defterreich, Baiern, Bürttemberg, Sadifen, Bannover). Breufen ift auf ben Beg ber verlaffenen Bemerbeforporation, bes Brufnugegwange u. f. w. neuerbinge balb gurudgefebrt. Ueber bie Motive tiefer Bogerung und theilmeifen Reaftion werben wir uns weiter

unten aussprechen.

Die fribe icon bie 3ree ber Bewerbefreibeit und bie Aufbebung bes Bunftgwange aufgeteimt mar, erhellt ane Gedentorffe beutidem Fürftenftaat (1688). Borned's "Defterreich über Alles". Schröter's fürftlicher Schatund Rentfammer, Schriften, welche ben Unfangen ber bentiden Staatswiffenfchaft gur Bierbe gereichen. Der gangen auf bie individuelle Freiheit gielenden geiftigen Strömung bes vorigen Jahrhunderte mußte bie 3bee ber Bewerbefreiheit gufagen; ber Ronfegneng bes Standpunttes ber frangofifden Bhufiofraten, welcher bie eben bezeichnete Reitrichtung ale ftarten Bintergrund bat, entsprach fie ohnebies, nicht weniger ber Lebre und Soule Abam Smithe, welche allerdinge auf empirijchem nicht auf fpekulativem Bege bie Schluffolgerung ber Bewerbefreiheit jog; Filangeri giebt im XIV. Rapitel bes Gufteme ber Befetgebung eine fo fola-

<sup>2)</sup> Bon bem Sandwerferrecht, Munchen 1768.

genbe Rritif bes Bunftgwangs, ale mare fie in ber Mitte bes 19. Jahrhunberte gefdrieben: "Die Gitelfeit und ber Ehrgeig ber Befetgeber, Alles reguliren und leiten zu wollen; ihre Unwiffenheit, welche fie immer verleitete gu gerabegebenben Mitteln ihre Buflucht zu nehmen, welche Die Freiheit ber Burger vernichten, obne nur ihre Abficht zu erreichen, alle biefe Beweggrunte haben bem bochft icablichen Spfteme ber Innungen und Deifterfcaften in Europa Urfprung (?), Dauer und allgemeine Aufnahme verschafft. Beftantige Processe, tolle Bantel, betrugerifche Eingriffe, Die eine Befellichaft gegen bie antere ausübt und bie felbft bie Blieber einer und berfelben Befellichaft fich gegen einander gu Schulden tommen laffen, beträchtlicher Zeitverluft burch unnüte Colennitaten und gebeimnigvolle Bflichten, Die Nothwendigfeit, eine und biefelbe Manufaftur burch bie Banbe vieler Brofeffioniften verschiedener Innungen geben gu laffen, unausgesette Redereien und Berfolgungen, welche bie intereffirten Dagiftrateperfonen Diefer laderlichen Republifen gegen bie Profeffioniften ausuben, welche fich in ihrer Profeffion auszuzeichnen fuchen, - bies find bie traurigen Folgen einer ichablichen ungerechten Anordnung, welche ben Fortgang ber Runfte hemmt und bas perfonliche Eigenthum bes Burgere verlett." Die Biffenschaft mar aber gegen bie Staatspragie und mohl auch gegen bie fur bie praftifche Staatefunft maggebenben vollewirthichaftlichen und focialen Borausfetungen eine lange Beit im Borfprung. Die ftaatliche Ordnung bes Bunftwefens und bie Abichaffung bes Bunftgwangs gieng folgenbermagen bor fich:

In Franfreich mar im 16. und 17. Jahrhundert bas Bunftwefen gang in benfelben Bahnen verlaufen, in benfelben privilegienhaften Musichliegungsgeift verfunten, wie in Deutschland. Allerdings wefentlich unter Ginwirtung ber Regierung und ihrer fistalifden Zwede. Beinrich III. batte mit ber Darime, nur ber Ronig verleibe bas Recht auf Arbeit, einen monarchifden Gocialismus ausgefproden. Diefer Grundfat murbe aber fistalifd ausgebentet, fo bag ausichlieffenbe Bunftrechte allmälig in alle Sandwerte eindrangen und gulett felbft bie Blumenmadden, Rabterinnen u. f. w. gunftig wurden. Die Rachtheile wurden frube empfunden und icon 1614 mar auf bem frangofifden Reichstage auf 216-Schaffung ber Bunfte vom britten Stante angetragen worben. Turgot, mit phofiofratifden Anschauungen erfüllt, icheiterte mit feinen Dagregeln, bie Bunfte gu fprengen (1776), an bem Biberfpruch bes Barlaments. Gie murben in ber Banptfache gurudgenommen. Dreigebn Jahre nachher aber gieng aus ben Defreten ber Rationalverfammlung bie Freiheit ber Arbeit, bie Aufhebung aller Gewerbsprivilegien berbor. Im Darg 1791 murbe bas Princip burch ein Gefet fanktionirt, woburch jebem Frangosen ber Betrieb jeglichen Gewerbes unter ber Bedingung ber jahrlichen lofung eines Patentes gestattet wurde. Gin Gefet vom 14. Juni 1791 verbot fogar alle Bereine von Arbeitern beffelben Santwerts, Die Ginführung von Mitgliederliften, Bereinstaffen und Beborben als Erneuerung ber Bunfte.

Wenn in Frankreich die Abschaffung bes Zunstzwangs und bes Zunstwesens iberhaupt als radifale Magregel in revolutionärer Aussührung bes zeitbeherrschenden Princips insvivianistischer Freiheit und allgemeiner Gleichberechtigung ersolgte, so stieb sich in England Alles, was es an zunstähnlichem Privilegienwesen und Zwang besah, ohne Gewalt zleichsau von selbst ab. Wir haben schen bemerkt, daß das in Quarter Sessions und in den höheren Gerichtsbissen gepstegte und fortgebiltete gemeine Recht der Ausbildung einer privilegienhaften Zunstordnung als allgemeiner das gange gewerbliche Leben des Landes gleichmäßig durchziehender Institution gewehrt habe. Die Gilden und Korporationen der Boroughs erhielten allerdings mancherlei Privilegien von den Königen und es bil-

beten fich ausichliegente Gemerbe- und Innungerechte in ben Statten, Die übrigens nie in Real- und Banngewerbeberechtigungen, auch nicht in Befchrantungen ber Lebrlinges und Gefellengabl u. f. w. ausarteten. Allein außerhalb ber Boroughs tonnten fich bie Bewerbe gang frei entfalten und fo gefcach es, bag außerhalb bie neuere Induftrie in ber Atmosphare ber Gewerbefreiheit ungebinbert ju ben jest größten Gewerbeftabten beranwuche. Rachtem fo ein weiter freier Spielraum gegeben und benutt mar, batte es feine Schwierigfeit, enblid auch fur bie bebeutenbften privilegirten Statte "alle ausschließenben Brivilegien abguichaffen." (Artitel 9 ber Municipalreformatte von 1835.) Die Tenbeng, welche fo ftart unter Elifabeth und bann wieberholt unter ihren Rachfolgern hervortrat, bas Recht jum Erwerb als Ausfluß foniglicher Berleihung zu betrachten und temgemäß jum Gegenftand nutbarer Brivilegirung ju machen, batte biefelbe Entwidlung berbeifuhren tonnen, wie fie in Frankreich bis 1789 ftattfant. Allein biefe Tenbeng Scheiterte am Biberfpruch bes Barlamente. In ber Geffion bes Unterhaufes von 1601 erhoben fich laute Beichwerben über bie Beichrantung ber freien Betriebsthätigfeit bes Boltes burch bie große Bervielfältigung ber Monopolbricfe, Das Parlament richtete eine Betition an bie Ronigin, worauf biefe in ber ebelften Beife Abftellung ber Digftante guficherte. Unter Jatob I. erneuerte fich bas Unwefen, bis ihm ein bom Barlament burchgefestes Statut (21, Jatob I. Rap. 3) eine Schrante feste, welche fortan unüberichreitbar blieb und auch ber "Ronigstunft" Rarls I. wiberftanb.

Die einzige allzemein gültige Bestimnung fürs englische Gewerbeleben, welche an einen Grundstein ber zünftigen Ordnung in Deutschand erinnert, ist die liebenjährige Lehrzeit, welche für alle Gewerbe nnungänglich durch ein Statut Eilsabeihs (5, Eils. Kap. 4, Jahr 1562) vorgeschrieben wurde. Allein diese Borschrift, verbunden mit dem Umstande, daß die Besugniß zur Lehre (apprentiship) an die Bedingung gewisser Landrenten des Baters gefnührt wurde, entsprang der Absicht, der Landwirthschaft einzeitigen Borschuß zu leisten. Auch wirtte wenigstens in vielen Gewerben und lange Zeit diese Borschrift günstig. Alle sie, längst angerissen von den englischen Dekonomisten, 1814 (St. 54 Georg III. Kap. 96) ausgehoben war, wurde bennoch die siebenjährige Lehrbauer freiwillig in vielen

Bewerben beibehalten (vgl. Rleinfdrob, grofibr. Bem. G.G.).

Daß bei bem charafterisiten Entwidlungsgang in England die Gewerbefreiheit als gleiche individucile Berechtigung Aller zu jedwedem gewerblichem Betrieb, als allgemeine Arbeitsfreiheit, viel leichter als auf dem Festlande sich durchbilden mußte, ift flar. Die Gewerbefreiheit ift natürlich auch in England aus polizeilichen Grinden mancherlei Art beschränt. Diese Beschränfungen sind aber nicht in einer einzigen Gewerbeordnung oder in spstematischen Gesetzgebungsatten und Berwaltungsordnungen zusammengefast, welche etwa von den Berwaltungsstellen in bürcaufratischen Beise gehandhabt und ausgelegt werden, sondern sie sind in vielen zerstreuten Gesehn stauirt, welche wenige Källe auszenommen der Anrusung der interessirten Barteien und der Dandhabung des ordentlichen Gerichtes anheimzegeben sind

In ben Landern frangofischer Berrichaft wurde im erften Jahrzehnt biefes Jahrhunderis die Gewerbefreiheit mehrfach eingeführt, 3. B. im Königreich Beftphalen, jedoch folgte bie Restauration Des Zunftwesens in veranderter Gestalt.

Raffau bob 1819, Reapel 1826, Norwegen 1839 bie Bunfte auf.

In Deutschland hat fich bie Auflösung bes Zunftwesens nach seiner allegemein forporativen und nach seiner arbeitsrechtlich erkusiven Seite nur langsam vollzogen und noch ist sie nicht beenbet. Zwar sprach man schon 1672 auf bem Reichstag von Abschaffung und 1731 brobte ber Reichstag von Abschaffung und 1731 brobte ber Reichstag von

freiheit : "Wir und bas Reich (fagt ber Raifer) borften leicht Belegenheit nehmen, nach bem Beifpiel anderer Reiche alle Bunfte inegefammt und überhaupt völlig aufzuheben und abguichaffen." Allein fo ernftlich mar bies nicht gemeint. Done bie Uebelftanbe irgentwie im Rern angufaffen, murben nur bie ichmerften Diftbrauche meggefegt. Die patriarcalifden lanbesberrlichen Regierungen, melde in fteigenbem Dafe bie Bormunbichaft bes Gewerbelebens fibernahmen, fuchten nur erft Oronung und Gleichmäßigfeit in bas Bunftwefen gu bringen, griffen aber bie gleichmäßigen Grundprincipien, auf welchen ber bunte lleberbau ftant, nicht an. Lebrlingefcaft, Befellenwefen, Banbergmang, bie Deifterprufung, bie ausichliegenbe gunftige Arbeitsberechtigung. Real- und Bann-Gewerberechte murben ausgebilbet. Alles bies murbe ber Begenftant außerorbentlich fruchtbarer lanbesberrlicher Fürforge. In Ortloff's corpus juris opificiarii, bem Repertorium bes gewerblichen Bermaltungsrechtes biefer Beriobe, findet man bics auf jebem Blatte beftätigt; ber Banbergwang ber Befellen 3. B. mar burch obrigfeitliche Berordnung oft fo genau regulirt, baft fur jebes einzelne Sandwerf jebe fremte Stadt bezeichnet mar, wo ber Gefelle feine Banberiabre gubringen follte. Es bedurfte erft ber porberigen volligen Umbilbung ber gangen Bolfsmirtbicaft auf mefentlich neuen Grundlagen, bes Berpormachiens ber Nabrifation, bes neueren Beltbanbels- und Berfebreinftems, ebe im größten Theile Deutschlands ber Staat erft zu einer lagen Banthabung bes Bunftgmange, gur blogen polizeilichen Indiffereng gegen ben gewerblichen Brivilegienfrieg Aller gegen Alle, bann jum Uebergangofpfteme ber neueren Gemerbeorbnungen mit ihrer Untericheibung freier ungunftiger und gebundener gunftiger Bewerbe, mit ihrer Freigebung ber Fabrifation unt bee Grofibantele, mit ihrer Bufammenwerfung ber afinftigen Bewerbe in immer wenigere Gruppen, mit Bereinfachung und Erleichterung ber Brufungen, mit ihrem Ronceffionsmefen u. f. m. übergieng. Breufen mar ber einzige großere beutsche Ctagt, welcher raicher ans Bert gieng 3). Die Ibee ber Bewerbefreiheit, von Rrans feit lange auf bem Ronigeberger Lebrftubl vertreten, erfüllte bie ftaatsmännijde Schule und ben Beamtenftaat, welchem Breufen feine Berjungung im erften Jahrgebut biefes Jahrhunderte verbanft. Gine Reihe fich folgender Erifte von 1806 an, namentlich aber bie Ebitte von 1810 und 1811 brachten allgemeine gewerbliche Arbeitofreiheit, Die Auflosbarteit bes Bunftverbands, Die Ablofung ber realen Gewerbeberechtigungen gur Enticheibung.

111. Die Erwägungen, welche im übrigen Deutschland ben Uebergang gur vollen Gewerbefreiheit bis heute verzögerten, waren theils vollswirthschaftlichen, heils socialen und politischen Geschaftenen. Die vollswirthschaftlichen Seite ber Frage taum jeht als zu Gunften ber Gewerbefreiheit entschieben betrachtet werben. Dagegen sind es politischerbische Metive, welche bei aller Anertennung ber individuellen Arbeitsfreiheit, ihrer Bortheilhaftigteit und Nothwenstigteit, beunoch ben Junftverband nach seinem forporativen Gehalt beibehalten wiffen wollen, oder es wenigstens betonen, daß mit der blogen Aussehang bes Junftzwangs und Junftverbandes nur erft die negative Seite der Gewerbefrage gelöft sei und da junftverbandes nur erft die negative Seite der Gewerbefrage gelöft sei und daß man durch zeitgemäße Beranstaltungen anderer Art die sittlichen, politischen und ökonomischen Haltpuntte wieder zu gewinnen juchen muffe, welche

Die Bunft ehebem ben Bunftverwandten gewährt habe.

Dag bie gewerbliche Arbeitefreiheit gegenüber ben Befdrantungen bes Bunftzwangs unumgängliche Forberung ber gangen vollemirthichaftlichen Entwid-

<sup>3)</sup> Gebr brauchbar ift über bie Entwidlung ber Gewerbegesethgebung in Preufien bie 1857 bei b. Gubner erschienene Schrift: "Die preufischen Gewerbegesethe von C. J. Bergius."

lung ift, tann nicht befiritten werben. Bas man in tiefer Begiebung gegen Aufbebung bes Bunfigmanges angeführt bat, ift gang unftichhaltig. Angeführt bat man : Die Gewerbefreiheit betrobe bie fichere Ernahrung, verminbere bie felbftftanbigen gewerblichen Exiftengen. Run ift biegegen icon bies ichlagent einjumenben, bag ichen bis jest bei Erfüllung ber gefestichen Borbebingungen und bei ber humanen Beobachtung ber letteren Geitens ber Beborben bie Gewerbe "überfest" werben fonnten, bag felbft bei Befdrantung ter Deiftergabl bie richtige Ermittlung ber letteren aus ben gegebenen Berbaltniffen eine burchaus unloebare Aufgabe ift icon für eine furge, gefdmeige für eine Benerationsperiote, bag bie Runtenschaft boch hauptjächlich bie befferen Deifter auffucht und baburch auch beim ftrengften Bunftgmang tie Ernabrungsbafis ber minter guten Deifter gefahrbet. Gobann aber tann bas Producentenintereffe nicht bas mafgebenbe fein; baß aber bas vergebrente Bublitum in Sinficht auf Boblfeilheit und Dannigfaltigteit ber Baaren, bag bie gesammte Boltewirthichaft in Begiehung auf Steigerung bes Fleiges und Fortidrittes bei ber Bewerbefreiheit beffer fahrt, bat bie Erfahrung positiv erwiefen. Die Abschneitung vieler unproduttiven Musgaben 4) und gablreicher Rechtoftreitigfeiten wegen Uebergriffen in ben Arbeitefreis anderer Bunfte ift ohnehin ein Bortheil ber Bewerbefreiheit, welcher ber Detonomie bes Gewerbemannes felbst ju Statten tomnit. Die fichere Ernahrung wird von ber Bemerbefreiheit um fo weniger bedroht, je mehr ihr Rorollar, bie Freigugigfeit, bie gleiche Berechtigung Aller an jetem Drie jetes Bewerbe unter benfelben Bedingungen gu treiben, gugleich gur Anoführung gebracht wirb. Die Freiaugigteit, praftifch ermöglicht burch bie neuere Leichtigfeit und Boblfeilheit bes Bertebre, giebt bie überichuffigen Rrafte von einem Dite ichnell an einen anbern, wo Spielraum fur ihre Bethatigung ift. Die Bewerbefreiheit vermag fo im Bunde mit ber Freizugigfeit Die Gicherheit ber Ernahrung viel fefter gu berburgen, ale ber Bunftgmang. Dag burch bie Bewerbefreiheit meber bie Bahl noch bie Beichaffenbeit ber Deiftereriftengen geringer wirt, bafür liefert bie preugifche Bewerhestatistit bas einleuchtenbste Beispiel, Dechanifde Rünftler und Sandwerter maren im gangen preufifden Staat vorhauten ;

| Meister<br>Behülfen und Lehrlinge             | 1816<br>10,34<br>258,830<br>145,459 | 1825<br>12,25<br>315,118<br>187,176 | 1843<br>15,47<br>400,932<br>309,570 | bei einer Bevolt. v. Millionen Ginwohner. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 100,000 Einwohner je                          | 404,289<br>3,906                    | 502,294<br>4,098                    | 710,502<br>4,592                    | Deifter , Behülfen                        |
| Meifter auf 100,000 E. Gehülfen und Lehrlinge | 2,500                               | 2,572                               | 2,591                               | und Lehrlinge.                            |
| auf 1000 Meister.                             | 562                                 | 593                                 | 772                                 | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1  |

Diefe allgemeinen Berhaltniggablen fehren bei ben ein gelnen Gewerben und zwar auch bei alteren Bunfigewerben wieber, fo bag alfo nicht bie neuentstanbenen Gewerbe einen etwaigen Rudgang in ben alteren Gewerben verbeden. Rach Dieterici gab es in Preugen:

<sup>4)</sup> Rach Sofmann maren in Preugen im Anfang Diefes Jahrbunderte folde Ausgaben auf beinabe 1 Thaler jahrlich per Ropf der Bevollerung gu begiffern.

|             |      | Meifter. | Bebülfen. | Muf 1000 Meifter Gebülfen. |
|-------------|------|----------|-----------|----------------------------|
| Schuhmacher | 1816 | 50,157   | 27,970    | 557                        |
| - 4,,       | 1843 | 81,126   | 45,455    | 560                        |
| Schneiber   | 1816 | 42,878   | 19,115    | 445                        |
| - 4         | 1843 | 65,946   | 36,411    | 552                        |
| Tifchler    | 1816 | 15,467   | 8,716     | 563                        |
|             | 1843 | 36,665   | 28,722    | 783                        |
| Grobfdmiebe | 1816 | 24,188   | 10,571    | 437                        |
|             | 1843 | 35,382   | 20,537    | 580                        |
| Bäder       | 1816 | 18,133   | 7,118     | 393                        |
|             | 1843 | 24,257   | 12,385    | 515                        |
| Schloffer . | 1816 | 12,930   | 9,465     | 732                        |
| - ,         | 1843 | 20,769   | 19,788    | 952                        |
| Fleifcher   | 1816 | 13,367   | 4,754     | 355                        |
|             | 1843 | 18,399   | 8,173     | 444                        |
| Böttcher    | 1816 | 8,927    | 3,479     | 389                        |
| '           | 1843 | 14.159   | 6.390     | 451                        |

Bergleicht man ben Stand von 1843 mit 1803 (7 Jahre vor Einführung ber Gewerbefreiheit), so ergeben sich, bie Angaben für 1803 nach Arng 5) als wahrscheinlich richtig vorausgesehrt, auf 100,000 Einwohner Meister bei ben Schubnachern, Schueben, Lischtern, Schueben, Badern, Schubern, Bidtern, Schueben,

1803 484 413 118 277 159 119 76 1843 523 425 237 228 163 118 91

Mus biefen Bablen fprechen berett folgente Thatfachen: 1) Die Babl ber Meifter (und bamit ber felbftftanbigen gewerblichen Eriftengen) bat im Allgemeinen nicht nur abfolut febr ftart, fonbern auch relativ fim Berbaltnif gur Befammtbevollerung) betrachtlich zugenommen. 2) Die Lage ber einzelnen Deiftereriftengen hat gleichwohl fich nicht verschlimmert, wenn bie burchgangige Thatfache ber Bermehrung ber Bebulfentrafte ale ein untrugliches Zeichen vergrößerten und einträglicheren Betriebes angenommen merben barf; 3) bei ben bebeutenbften altgunftigen Gewerben bat abfolut bie Deiftergabl ebenfalls ftart jugenommen ; relativ bagegen, b. h. im Berhaltniß gu ter Befammtbevollerung, bat bei biefen Bewerben eine geringe Bunahme, 3. Th, eine Abnahme ftattgefunden, Um fo betrachtlicher ift bei ihnen bie aus ber relativen Bunghme ber Bebulfenzahl erfichtliche Betriebserweiterung und die dadurch angezeigte Wohlstandsvermehrung. Die letetere Thatfache trifft nach ftatiftifden lleberfichten, beren Mittbeilung bier nicht möglich ift, namentlich bei ben altgunftigen Bewerben ber Grofftabte gu, welche bie hartnädigfte Opposition ber Germerbefreiheit entgegenzusepen pflegen. Faßt man nun biefe Thatfachen ine Muge, fo bemerft man, baf bie relative Bermebrung ber von Bewerben lebenten felbftftanbigen Existengen nicht von einer Bertleinerung ber einzelnen Runbichaften berrühren fann, fonft murbe bie Behülfengabl nicht gemachfen fein; fie muß alfo einem größeren Berbranche gewerblicher Brobutte und Dienftleiftungen, biefer aber gewiß ber Boblfeilheit, biefe ber verbefferten und fortgefdrittenen Tednit, biefe aber mit allen ihren neuen Mitteln und Erfindungen menigftens zu einem großen Theile ber Bewerbefreibeit jugeichrieben merben, in beren Atmofphare ber Erfindungegeift ber neuen Beit fo ftart angeregt wirb.

<sup>5) &</sup>quot;Betrachtungen über den Rationalreichtbum des preußischen Staats und über den Bobliftand feiner Bewohner."

Die Deifter ber altgunftigen Gewerbe hatten wohl am wenigften über Gewerbefreiheit ju flagen und biefelbe ju furchten ; fie baben ihren Betrieb und ihr Gintommen vermehrt. Die auffallenbfte, burchichlagenbfte und eine mit ber täglichen Erfahrung bes Lebens übereinstimmenbe Thatfache ift bie Bermehrung ber Behülfenim Berbaltniß jur Meiftergabl, mas ben burchgangigen Entwidlungebrang jum Großbetrieb befundet und jugleich anzeigt, baf im Spftem ber Bewerbefreiheit bie Freiheit viel weniger ben Bang jur leichtfinnigen Begrundung felbftftanbiger Meiftereriftengen beforbert, ale es im Suftem bes Bunftzwangs ber Schlendrian thut. Im bodiften Grab beachtenemerth ift aber bie Thatfache ber relativen Bunahme ber Bebulfengabl in focialer Beziehung. Schlechter genahrt und gefleibet find biefe unfelbftftaubigen Arbeiter mobl nicht, ale ebedem felbft viele gunftige Meifter; es mar ein Leichtes, bies an ber febr gefteigerten Ronfumtion ber in biefe Rlaffen übergebenben Brobutte nachzumeifen ober menigftens zu beicheinigen. Allein Die Loelbfung einer immer gablreicheren Rlaffe von ber Familie bes Deiftere, mas unftreitig mit ber Bermebrung ber Bebulfengabl eingetreten ift . Die fo aufgetretene fociale Ifolirungstenbeng ift eine fur bie fociale Butunft befto wichtigere Thatfache. Die Beibebaltung ober Burudbringung ber alten Bunfte murbe biefer Ericheinung ficherlich nicht wehren, aber eben fo gewiß ift bie Aufgabe nabe gelegt außer ber negativen That ber lofung bes Bunftgmange und ber Ginfubrung ber Gewerbefreiheit bas positive Biel anguftreben, baft ber mit ber Gewerbefreiheit und ihrem Drang jum Groftbetrieb entftebenben ifolirten gewerblichen Urbeitertlaffe ihre fittliche Burbe, ihre moralifch-geiftige Gelbftftanbigfeit nicht verfummert, bag biefelbe burch Erwedung bes Beiftes ber Gelbftbulfe und ber bingebenben Theilnahme ber Arbeitsberren auch ötonomifch gesichert werbe. Diefe Aufgabe, welche von ofonomifchen Bramiffen aus allein nicht geloft werten fann, welche eine Bertiefung bes fittlich-religiofen Beiftes ber Beit ebenfo als mabrer vollewirthichaftlicher Unichauungen forbert, weift gewiß auf bie Richtigfeit bes Standpunttes bin, welcher fich nicht icon mit ber negativen That ber Aufhebung bes Bunftgmangs gufrieben geben will. Bir tommen baber unten barauf gurud.

Bu ben Ginmenbungen, welche vom wirthichaftlichen Stantpuntt meiter gegen Die Bewerbefreiheit erhoben werben, gehort bie Befürchtung, bag bie hand wertliche Beididlichteit, bisher burch orbnungemaftige Lebr- und Befellenzeit erworben und in ben Gefellen- und Deifterproben gepruft, nothleiben werbe. Diefe Befürchtung ift fo wenig flichhaltig, ale bie eben gurudgewiefene in Betreff ber Sicherheit ber Ernabrung und ber Berminderung ber fleinen Gewerbeeriftengen, Bas bie orbentliche Erlernung bes Sandwerts betrifft , fo wird bie Lebrzeit bei einem Meifter auch im Spftem ber Gewerbefreiheit ber regelmafige Beg ber erften gewerblichen Ausbildung bleiben. Dabei aber ift es möglich, Die individuelle Fähigfeit bes Lehrlings und bes lehrenben Meiftere, Die Berichiebenheit ber gur Erlernung nothigen Beit bei verschiebenen Sandwerfen, Die speciellen Bilbungebeburfniffe, welche bald mehr prattifch=, bald mehr theoretifch=tednifche fein tonnen, in ber zwanglofeften Beife zu berudfichtigen. Gin gleiches gilt von ber gezwungenen Befellenzeit und vom Banbergmang. Der lettere bat ohne Zweifel in ber fruberen Beit lotaler Abgefchloffenheit, wie fie bem Beitalter bes Bunftwefens eigen ift, feinen guten Ginn gehabt jum 3med ber gegenseitigen Bermittlung ber technischen Fortidritte unter ben vericbiebenen Bewerbsorten. Beute fint einerfeite gang anbere Agentien ber Berbreitung technischer Renntuiffe porbanten, in Schrift und Drud, in ber großen Erleichterung ju Fachreifen nach jeberzeitigem Bedurfniffe, andererfeits toncentriren fich gleichartige Bewerbermeige mehr und mehr an eingelnen Orten, mas ben jungen Dann an fich in bie Frembe ju bem tuchtigften Musbildungsort bingiebt. Aufertem bat ber Stant ber Rommunitationsmittel bas Reifen ber gewerblichen Jugend aus freien Studen beforbert. Der 3mang bes Deiftere, blos gunftige Wefellenarbeit zu verwenden, binbert ibn an bem Bebrauch ber wohlfeileren Arbeitefraft von Gulfearbeitern und raubt biefen letteren Arbeitegelegenheit. Die Befellen- und Deifterftude endlich find feine Barantie ber gewerblichen Befdidlichfeit, fie geben ju Chifanen aller Art 7), ju barter Bebubrenbesteurung bes gewerblichen Anfangere Beranlaffung. 3c mehr nach bem ber neueren gewerhlichen Brobuftion eigenthumlichen Drang jur Arbeitotheilung, jur Beidaftigung mit einigen wenigen Artiteln, Die Specialgewerbe in Aufnahme tommen, befto unnöthiger einer- und difanofer anderfeite muffen Brufungen fein, welche burch ben gaugen jett weiten Raum ber einft engeren gunftigen Technif binburchareifen. Gint aber bie Brufungen lar, wie unter bem Schute ber ertennenben Dberbehörben es jest meift ter Fall ift, fo fint fie nur befto zwedlofer. Mancher, welcher ichwierige Arbeitsaufgaben nicht murbe lofen fonnen, tann fich gang mobil von ben einfacheren Artifelu bes betreffenben Bewerbes ernabren, bie er au fertigen verftebt.

Beber vom Standpunfte ber Sicherheit ber Ernabrung noch von bemienigen ber Sicherung gewerblicher Befchidlichfeit lagt fich fonach ber Bunftgwang vertheibigen. Fragt man nun vollente : ift bie bauernte Berfallung bes Bewerbfleifies in eine gemiffe Angabl fefter Arbeitefreife überbaupt ausführbar? fo zeigt fich bie Unhaltbarteit bes Bunftgmanges noch beftimmter. Bei ber Strengfluffigfeit bes früheren Birthichaftelebens, bei ber geringen Banbelbarfeit ber Produktioneftoffe und Produktionsmethoten, ber Dote und tes Gefdmade, mar ber gunftige Arbeiteund Bilbungermang nicht nur ausführbar, fontern er batte feine unverfennbaren Bortbeile. Jest aber gelangen taglich neue Stoffe gur Berarbeitung, machen fich neue Bedurfniffe in ber nachfrage geltent ; Chemie, Phyfit, Dechanit anbern von einem Tag jum antern alle Betriebsarten und Bertzeuge, Die junftgerecht erlernten Methoben merten fchnell befeitigt. Die Entwidlung bes territorialen und bes internationalen Sanbeleverfebre geben auch ben lofalen Bewerbeverhaltniffen in fcnellem Bechfel neue Geftaltungen. Bon bem Zeitpuntte an, ba biefe Botengen im Birthichafteleben auftreten, wird ber Bunftgmang in Begiehung auf Mrbeiteberechtigung und Arbeitebilbung immer unbaltbarer und ift fattifch auch überall erloschen balb burch eine entschloffene Befetgebung in Ginem Athemang, balb in Uebergangen, balb burch bie liberale Bermaltungspragis ber bie Bunftorbnung banthabenben Bureaufratie, überall burch bas Auffchiegen ber fog. unglinftigen Bewerbe und ber gleichfalle ungunftigen Fabritation. Die Freiheit vom nivelliftifchen gewerblichen Bilbungegmang ber Bunft, Die Freiheit an jedem Orte jedes Gewerbe unter allgemeiner Gleichberechtigung auszunben, b. b. bie Gewerbefreiheit famint ber gewerblichen Freizugigfeit ift ficherlich ein unantaftbares Boftulat ber gangen wirthichaftlichen Zeitentwidlung.

IV. Allein bie Zunft genfigte, wenigstens in ihrer Bluthezeit, boberen sittlichpolitischen Zweden. Gie lieserte bie Baufteine zu ben Stadteverfaffungen, fie gemahrte bem Genoffen ein seinem Borizonte entsprechenbes sittlich-religios burchtrun-

<sup>?)</sup> Bur regiminetten Chifane murbe ber neuerdings gemachte Borichtag freiwilliger Meifterriffungen mit Veröffentlichung ber Prüfungseugniffe Seitens ber Beborben fubren. Diefe ireiwillige Prüfung wurde ein febr gesährliche Infrument in ben Sanden einer korrupten ober absolutifischen Verwaltungemacht fein und ift baber verwerflich.

Gemerbe. 331

genes Befellichafteleben. Bermöchte man biefen boberen Inhalt ju bannen ober in Die alte Form einen neuen Beift gurudgubringen, fo mare es gewiß eine verfehlte Dagregel mabrhaft ftaatemannifder Runft, mit bem Bunftgmang auch bas torporative Leben ber Bunft gu gerftoren. Defibalb gaubert noch ba und bort, unterftust von bem torporativen Ginn, ber bie tatbolifche Rirche burchberifct, Die tonfervative Staatsgewalt mit Ginführung ber Gewerbefreiheit (Defterreich). Es ift nun icon fur fich tlar, bag bie Abichaffung bes Bunftgmange nicht auch bie Auflofnng ber Bunft ale Rorporation in fich folieft. Daber tann man, bei Abichaffung bes Bunftzwangs immer bie gunftigen Berbante befteben laffen und es ihrer Rraft überlaffen, ob fie fich mit einem bie mobernen Beburfniffe in fich ausgestaltenben torporativen Beifte neu gn beleben vermogen. Die Bunft aber als gefetliche Unftalt, welche jeben Bewerbagenoffen ipso jure in fich, in ihre Zwede und Forberungen einbegreift, tann bei genauer Ermagung ber bezeichneten Aufgabe nicht genfigen. Es bewährt fich nämlich auch bier, bag man neuen Doft nicht in alte Schläuche faffen tann. Dan bat ale Aufgabe folder mobernen Bunfte bezeichnet : Forberung ber Sparfamfeit bei allen Ditgliebern, Befammtburgichaft im Rrebit, bisciplinarifden 3mang gur Benutung ber Bilbungsmittel aller Art, Anschaffung ber Bilbungsmittel, gemeinsame Beranftaltungen jur Beichaffung bes Rohmaterials und jum Abfat, Berallgemeinerung ber Theilnahme an Unterftutungefaffen aller Art. Gewiß fint alle tiefe 3mede bochft erftrebenemerth und ihre Erreichung befeitigt bie mit ber Bewerbefreiheit verbundene Befahr fittlich-geiftiger und otonomifcher Ifolirung. Db fie aber burch bie Bunft ale allgemeine gefettliche Rorporation wirflich erreicht werben, ift bie zweite Frage, welche verneint werben muß.

Eine moberne Bunft ber beschriebenen Art Scheitert mit allen jenen 3meden nothwendig an ben bisparaten Beburfniffen und Anschauungen ber gur Bunft Berbundenen. An ber Schwierigfeit ihrer innern Organisation zeigt fich bies mohl am allermeiften. Das Bufammenawingen ungleicher Elemente fann im Gefellicaftsfosteme ber individuellen Arbeitofreiheit am wenigsten frommen. Wir haben im Artifel "Fabritmefen und Fabritarbeiter" barauf bingemiefen, baft bie Gigenthumlichfeiten ber neueren gewerblichen Probuttion: Theilung ber Arbeit, ipecielle Erfaffung ber besonderen Brobuttionezwede, Die Beweglichfeit ber Ronjunttur u. f. w. auch ber focialen Seite bes mobernen Gewerbelebens analog anhaften. Daber torporative Bereinigung für fpecielle 3mede, Auflojung bes indisfret Ginen forporativen Bunfigmede in eine Menge Affociationen von bauernter ober vorübergebenber Ratur mit wirthichaftlichen ober ibeellen Zweden, Freiheit im Mb- und Bugang ju benfelben, Bertheilung ber Berfonlichfeit auf verschiebene forporative Berbinbungen. Anichiefen balb an bie eine balb an bie andere affociative Aruftallisation! Indem nun bas gange gewerbliche Leben mehr und mehr auf Die wirthichaftliche Bafis bes Fabritbetriebs fich hinuberbaut, muß auch beffen fociale Geite bie entwidelten mobern forvorativen Gigenthumlichfeiten annehmen.

Die Junft ift baher nicht bie Form, ben neuen Geift, bas neue Gemeinleben, welches ber gewerbefreiheitlichen Individualifirung als bas angemesine Gegengewicht entgegentreten muß, in sich aufzusassen. Man mag sie bestehen lassen, wo sie sich halten fann; soweit aber bie neueren Gewerbestände zu Jonnmischer Selbsthuse in allen Bechselfällen bes Lebens burch Gemeinverband sich sammeln muffen, soweit sie wieder in sich ein höheres ethisches Gemeinteben zu entsaten haben, ift auf Anregung und Begunftigung bes specialisenden, bes bie bewegliche und ungfache Gestaltung liebenden freien Affociationszeistes Bedacht zu nehmen; das freie Innungswesen ist das ferberative Komplement ber gewerblichen Arbeitisfreiheit.

Allein mit Bulaffung und Begunftigung ber gemerblichen Affociation ift bie positive Aufgabe nicht ericopft, welche fich an bie Regation bes Bunftamangs fnupft. Bo es ter Staat in feiner Dacht bat - über feine Dacht freilich taufct fich ber Staat nur ju leicht - mag er auch burch 3mang bie Juboleng, g. B. gemiffer Arbeiterflaffen in Betbeiligung bei Anstalten ber Gelbftbulfe überwinden. Der Staat bat, namentlich fur Rinber und Beiber, ben Schut ber Arbeit fraftig ju üben, nicht fo bag er lohne verburgt ober "Recht auf Arbeit" giebt ober ben gouvernementalen Socialismus eines Louis Blanc anftrebt, fonbern baf er eine folde Beftaltung ber Arbeit verhindert, welche bie fittliche Burbe und Beftimmung bes Menichen ober ber Familie in ihrem Befen antaftet. Er bat Alles ju unterftuten und ju forbern, mas bie fittlichegeiftige Bilbung namentlich ber untern Bewerboftante, ibre politifch-ethifde Erhebung aus fich felbft und in fich felbft unterftutt. Dag bies eine Aufgabe ift, welche jugleich bie Soule, bie Rirche, bie Biffenfchaft angeht, eine Aufgabe, welche ibentifch ift mit ber Aufgabe ber fittlich= geiftigen Erfüllung ber burch Die Bemerbefreiheit im materiellen Benukleben fo febr geforberten neueren Befellichaft. baf fie baber nur qualeich mit ber allgemeinen Rulturaufgabe ber nachften Butunft und baber langfam fich erfüllen wirb, leuchtet von felbft ein. Die Aufgabe, bem neueren Bewerbeleben bie politifchethifche Gattigung ju geben, wie fie bie Bluthe gunftigen Gewerbolebene in ber mittelalterlichen Stadt hatte, ift alfo nothwendig um fo verwidelter, vielfeitiger, mittelbarer, als bas neuere materielle und ibeelle Rulturleben unendlich meniger unmittelbar, einfach und lotal, viel entfalteter und mehr von Begenfagen bewegt und burdwaltet ift. Die Form gur Erfallung ber Arbeitsordnung mit fittlichen Motiven, jur Wentung ber Arbeit von Glud und Laft ju Segen und menfchenwurbigem Dafein, tann eben baber nicht bie ber einfachen Ginichliefung bes Inbivibuums mit feinem gangen Leben in bas Leben Giner Rorporation, fonbern muß bie ber freien Entfaltung und Bermidlung bes Individiuums in alle möglichen fittlichen und materiellen Intereffentreife, bie Form ber freien individuellen Erfüllung mit ben boberen Lebendintereffen fein.

Nach biefer Auffassung wird es Aufgabe ber Gesetzebung sein, von gesetlich abgetedten allgemeinverbindiden Zunftgeroffenschaften, b. h. von ber Beibehalung ber Zunft als allgemeiner Inflitution nach Abstreisung bes Zunftzwenigsten wird sie wegen ber entwidlungslosen torporativen Elemente, welche ber Zunft zuleht noch geblieben fint, bas Zunftprivillegium,

ben Bunftgmang felbft, aufrechterhalten burfen.

V. Die Frage, ob in Uebergängen ober auf einmal ber Zunftzwang gelöst werben felle, ift jest eine ziemlich unpraktische. Da, wo die Gewerbefreiheit in Einem Zuge eingesihrt worden ist, kamen die zu Tage tretenden Misstände kaum in Betracht neben den großen Bortheilen, und namentlich haben ersahrungsmäßig die Meister der altzunftigen Gewerbe, welche der einstührung der Gewerbefreiheit am meisten entgegenzutreten psiegen, sich an wenigsten zu beklagen gehabt. In den andern deutschen Staaten aber ist so stätzt vorgegangen und ichou so kan wenigsten zu beklagen zehabt. In den andern deutsche worden, daß man ohne Schonungslosigkeit jeht den Uebergang zum Spstem der freien gewerblichen Konturrenz bewertstelligen kann. Bas die Ausführung betrifft, so kann es sich um eine Eutschädzigung der zünftigen Weister schon vom Gesichtspuntt der Billigkeit nicht handeln, weil es blos an ihrer Persönlichkeit liegt, ihren alten Erwerd zu behaupten, und well nach den vorliegenden Ersahrungen (s. den) die Eristenz der Messter dauf der Gewerbefreiheit eher vortheilbatter wird. Rechts halber haben sie den Anspruch auf Entschädzigung überall

nicht, wo sie die mit der Zunftgenoffenschaft verbundene Arbeitsberechtigung nicht als eine persönlich ausschließliche, sondern als eine gegen Nachweis des ordnungsmäßigen Bildungsganges Zedermann zugängliche erworben haben; es handelt sich lediglich um Ersah oder Abschaftung eines förmlichen öffentlichen Instituts, welches

ale nicht mehr bem öffentlichen Rugen bienlich aufgegeben wirb.

Unbere verhalt es fich mit jenen Gewerbsberechtigungen, welche verfauflich und baber im Befite ber Berechtigten ale privatrechtliche Bermogenstheile angufeben find - mit ben reglen Bemerberechten. Regle Bemerberechte find folde, welche ale bauernbe Brivilegien gemiffen Ginrichtungen (Brauereien, Dablen, Gaftbofen u. f. m.) von ber Staatsgewalt zugewiefen finb \*) und mit bem Berfauf ber Realitat an ben Raufer übergeben, wenn er ben etwa vorgefdriebenen Rachweis perfonlicher Gewerbsbefähigung liefert; Die auf Immobilien berubenben Realgewerberechte beifen auch rabicirte Gewerberechte, Berfäufliche Realgewerberechte haben fich and an öffentliche jum Bewerbebetrieb geeignete Blate gefnupft (Fleischerbante u. f. m.), fowie an öffentliche Funttionen (Bechfelagenturen in Baris, 6) Rotariate u. f. m.), welche fauflich übertragbar gefchaffen wurden. Golde Realgewerberechte murben um fo mehr ein werthvoller Brivatvermogensbestandtheil, je fparfamer bie Staatsgewalt mit Ertheilung von neuen Realgewerberechten gu Berte gieng, ober wenn ein gewiffer Begirt gur ausschlieflichen Benutung ber betreffenben berechtigten Unftalten gezwungen mar (Banngewerberechte). 3bre burch bie Billigfeit gebotene Ablojung wird baber ben Breis ju Grund legen, welchen bie Berechtigung im Augenblide ihrer Aufbebung nach ben bisberigen Gefeten und Bermaltungemagregeln batte. Die Entichabigungepflicht mirb, foweit bas Bunftvermögen nicht ausreicht, von ben Bemeinben nach Umftanben mit billiger Unterftubung ber Staatstaffen gu übernehmen fein. (In Breugen wurden nach bem Erift bom 7. September 1811 und ber Deffaration bom 11. Juli 1822 bie Ablöfungeraten von ben fammtlichen Unternehmern bes entfprechenben Gewerbes bezahlt unter Uebernahme ber auf bie Berechtigten fallenten Raten burd, bie Bemeinbefaffe. Die Aufhebung ber Brivilegien fann aber namentlich bei einfeitiger Belaftung mit ber Enticabigung oft am wenigsten ben bezeichneten Unternehmern, immer aber wird fie ber Gemeinbe und britten mit ber Bemeinbe verfebrenben Staatsangeborigen ju Gute tommen, weshalb im Allgemeinen ber oben aufgestellte Grunbfat richtiger fein burfte.)

VI. Die Gemerbefreiheit ichlieft nicht aus bie Gemerbeordnung.

Bielmehr ist ber Rugen ber Gewerbefreiheit wefentlich febingt burch bat Borhanbensein von Schranten, burch welche andere gleiche Rechte ober höhrer Intersessen Schutzenen Schufflichen ber Rechts-, Stitten-, Rustus-, Sicherheits-, Feuer-, Baffer-, Gesundheits-, Finanzpolizei, bes Ersindungs- und Fabritzeichen-Schuzes, tonnen gefetliche Beschräntungen ber Gewerbefreiheit, die Beisebaltung von Brüsungen im öffentlichen Ruten (Baugewerbe z. B.) und felbst eine Beschräntung ber Polizei- ober Officialgewerbe auf eine bestimmte Stellenzahl (Schornsteinfeger, Messer, Wäger u. f. w.) begründen. Ueberall greifen solche Schranten gegen die ungebundene Gewerbefreiheit Plat. Forderung ber nationalötonos mischen Bweckmäßigteit ist es jedoch, die Einschräntung auf das nothwendige Rat jurdäguführen und bie Ordnung, wo es liberhaupt möglich, eher durch das

<sup>\*)</sup> An u. b. Red. Manche Gesegebungen fennen auch Realtechte, die im Rechtsverleir gang unabhängig von der gewerblichen Cinrichtung aufgesäft, erworben und veräußert werben.
6 Eine Biechselagentenstelle in Parts ist wiedertbolt mit Millionen Fr. erfauft worben.

Brincip ber freien Konfurreng ale burch Boligeigefete anguftreben; Forberung rechtlicher Gicherheit bes gewerblichen Lebens ift es, bie Banbhabung ber bie Bemerbeordnung tonftituirenben Befete möglichft ber willfurlich enticheitenben Bermaltung zu entzieben und ber nach ficheren Rechtsformen enticheibenben orbentlichen Juftig ju übergeben, bas Gemerberecht moglichft aus bem Begriffe ber Bermaltungejuftig zu entbinden. In biefer Begiebung muß mit bem Standbunft ber im engeren Ginn fogenannten Bemerbeordnungen alteren Datume entichieben gebrochen werben. 218 gegen Ente bes vorigen und im Anfang biefes 3abrbunberts Die Regierungen bie ichablichften Seiten bes alten Bunftwefens megichaffen wollten, ohne boch icon ben Bunftgmang positiv aufbeben zu wollen, griffen fie ju einem mebr ober weniger gewaltsamen Bermaltungerecht und namentlich jum Gpftem ber Ronceffionen, bei beren Bemabrung fie im Intereffe bes vollewirthicaftlichen Rugens von bem formell fortbestebenben Bunftrecht beliebig Umgang nahmen. In tiefe Rategorie bes Bermaltungerechte fallen mehr ober meniger bas öfterreichifde Softefret vom 30. Mars 1776, Die Gefete von 1825 in Babern. 1835 in Burtemberg und Die Bollgiebungeinftruftionen bagu, abgeseben von gablreichen Specialverordnungen. Unftreitig biente, folange bie alte gunftige Ordnung fortbeftant, bas mehr ober weniger willfürliche gewerbliche Berwaltungerecht bem höheren vollewirthichaftlichen Intereffe und ber noch nicht formell burchgebrungenen Gemerbefreiheit. Die Ausbildung bes Suftems ber Gemerbefonceffion bei ungunftigen Gewerben, Die Beibehaltung beffelben nach Ginführung ber Gewerbefreiheit überhaupt ift bagegen eine Anomalie, welche ber Berwaltungewillfur, felbft ber Rorruption, Die Thure öffnet, Unficherheit und Ungufriedenheit erzeugt und nebenbei ber Regierung überall Berantwortlichfeit aufburbet. Das Ronceffionsmefen ift auf bie unbedingt nothwendigen Falle ju befdranten, Die Bemerbegefengebung überhaupt fo gu faffen, baf ihre Unwendung wo immer moglich und wenigftens in letter befinitiver Entideibung in ben ichligenten Formen ber orbentlichen Juftig fich bewegt. Je weniger neuere Gewerbeordnungeentwurfe biefe Richtung einhalten (3. B. ber bannoveriiche vom Jahr 1857), je mehr bie preufifche Gemerbeordnung bom 9. Januar 1849 und mehrere bis 1854 folgende Gefete 7) ben Geift ber Bermaltungebevormundung und ber Abminiftrativfonceffionswillfur athmen, befto bestimmter burfte auf bie Rothmenbigfeit einer Ablofung bes Gemerberechts von ber Bermaltung und Bermaltungejuftig bingumeifen fein.

VII. Manche eigenthumliche Seite ber Betrachtung bot und bietet ber Sanbeleftant bar in Bezug auf seine Stellung zum Zunstwesen und zur Gewerbeordnung. Es ergiebt sich aus ber Natur bes Großhaubels, baß er mit seiner von Ansang in meitere Ferne gerichteten Thatigkeit ber zunftigen Ordnung und Ausschließlichteit widerstrebte. In Desterreich werben baber bie freier behandeleten Gewerbe als "Kommercialgewerbe" ben übrigen als "Voliziegewerben" entgegen-

<sup>7)</sup> Anerkennendwerth ift biese neuere vreußische Mewerbegeietzebung in anderer Beziebung; sie ucht unter Anderm zu Gunten des gewerblichen Arbeitantes einzugreiten, den Geist der Selhst bille anzuregen. Aber das Gute und Zeitgemäße besindet sich namigiach in triber Mischung mit entlickiedenen Nickschen, nit zu weit gedendem zwang, mit Stärlung der Lenningewillten und Berwaltungsjustig und mit Ikberfährung der Weltfamtelt der Weltfeistfreger. Die gabt der Gewerbe, welche einer zurückziedbaren Berwaltungsgenedmigung unterliegen, sit sehr zwei, "Wenn", bemerkt Berglus (die preußischen Gewerbegeiehe, S. 78), "im Berwaltungswege z. B. einem Argt das Recht zu praktierten entgagen wird, se währe dies dem derniger das die eine durch die Verfassung abgeschafte) Vermägensconsschaften, welche selbst im absoluten Preußen nicht anders als durch richterieder Urteil berbänt werden fennte".

gestellt. Dagegen ward ber Kleinhandelsstand, welcher ben lotalen Absat vermittelt, welcher Bertaufe in geringeren Duantitäten in offenen Bertaufsstätten macht, auch jünftig zeichlossen, einerseits gegen alle nicht zünftiggebildete Berkaufer, andererseits gegen bas Bertaufsrecht ber productrenden Zunfte, welche er auf ben handel mit selbsterzeugten Waaren zu beschränken suchte und zu beschränken wuste; unter ben Krämerzünften herrschte nicht am wenigsten ber Ansschließungsgest. Est ift im Allgemeinen kein Grund vorhanden, warum ber Detailhandel dem Spstem der Gewerbefreiseit nicht mit gleich guten Gründen unterworfen werden sollte, wie die Productrenden Gewerbe. Freiheit zum Handelsbetrieb ist soga nothwendig, um die Bortheile der Gewerbefreißeit im Gebiet der stossperchenn Gewerbe den Konsumenn vollsommen zugnführen. Allein tlar ist, daß auch die Freiheit zum Nandelsbetrieb Schranken unterworfen werden muß, wo höhere Interesien eine

folde Ordnung gebieten.

Danniafaltige Bestimmungen ber Gewerbeordnungen pflegen namentlich ben Daufirhanbel gu betreffen, b. b. ben im Umbergieben nicht an feften Bertaufeftatten genbten Santelebetrieb. Der Saufirbanbel mar ebebem im Weifte bes Bunftgwanges und im Intereffe ber festfäsfigen Rauflente bebentenben Beidrantungen unterworfen, und ideel angefeben und fnapp behandelt. Dan aber ber Saufirbandel eigenthumliche vollewirthichaftliche Bortheile bat, ift augenfällig. Besonders in Lantern und Gegenten mit gerftreuter Bobnungemeife und Ginobenbau, in Landftatten und Dorfern nit inbolentem Rramerftand ftiftet ber Saufirbanbel unvertennbaren Ruten, erfett er, ergangt er, erfrifdt er bas ftebenbe Sanbelsgewerbe. Er ift einerfeite Ergangungemittel, anberfeite bas Begenftud ber Deffen und Dartte, indem er bie Befriedigung bes Raufbeburfniffes becentralifirt und nicht an örtliche Mittelpunfte und fire Sabrestage funpft. Er wedt Beburfniffe, welche fonft tobt bleiben murben, und macht baburd mande Bemerbe erft möglich. Er befriedigt auf Die portbeilhaftefte Beije Bedurfniffe, welche örtlich nicht ftart genug find, um bie Bafis eines flebenben Gemerbes ju merben, Er vergligemeinert neue BantelBartifel, neue Formen und Mufter am ichnellften. Daf ber Saufirbanbel in Cfandinavien, im Beften ber Bereinigten Stagten, überhaupt in Lanbern mit wenig foncentrirter Bevollerung fattijd am meiften verbreitet und am nublichften ift, ertlarte fich aus bem Angegebenen von felbit. Bei aller Anerfennung ber allgemeinen vollewirthichaftlichen Rublichfeit bes Saufirbanbele barf aber nicht verfannt werben, bag er in fitten-polizeilicher, medicinal- und friminal-polizeilicher Sinfict (Saufirbautel mit unfittlichen Schriften und Bilbern, mit Debicin und Wiften, icabliden Betranten, ichlechten Lebensmitteln, mit gestoblenen Bagren u. f. m., Diffbrauch bes Saufirverfehre felbft gu Diebftahl) genauerer Ueberwachung unterworfen werben muß. Die Borfdriften gehöriger Berfonglausweise mit zuverläffigen Brabifaten, regelmäßiger Bifirung u. f. w. icheinen gang am Blate, mabrent bagegen bie freie Ronfurreng auch im Saufirhantel zugelaffen und feine Musubung bei orbnungemaffigen Erfund ber Bapiere und ber Sanbeleartitel bem Belieben ber Ortebeborben entnommen werben follte.

VIII. Als Resultat aller vorangegangenen Erörterungen ergiebt sich und: Der Innstawang ist durchans auszuheben, die Gewerbestreiheit als individuelle Gleichberechtigung Aller, jedes Gewerbe an jedem Orte zu treiben, ist nothwendig und in Deutschland iberall zur Aussissung reis. Der torporative Berband mag betehen gelassen werden, wo er noch Lebenstraft hat, sich selbst zu erhalten. Eine Keubelebung des forporativen Geistes im Gewerdsseben, die Durchbringung defselben mit höheren ethischen Motiven ift eine Nothwendigkeit, aber eine Aufgabe,

welche nicht in der mittelalterlichen Zunftform erfüllt werden tann. Ungebundenheit ift auch im Spftem der Gewerbefreiheit ausgescholoffen durch die Bestimmungen der Gewerbeordnung, welche andere Rechte und höhere öffentliche Interessen dusschlied unt geeigneter Schranken wahrt. Diese Schranken sollen aber einerseits auf das Maß des Rothwendigen reducirt und nicht in bevormundendem Polizeigeist aufgestellt werden, andererseits soll das Recht der Gewerbeordnung in Gestehen fizirt und möglicht der Handbabung der Gewerbeordnung in Gestehen fizirt und möglicht der Handbabung der ordentlichen Gerichte und der Anrussung der Parteien überlassen werden. Reale und Banngewerberechte müssen Bultigkeitsbalber nach ihrem zur Zeit der Ablössung bestehenden Werthe entschälden. Auf den Rein- und den Hausschlächten sind westen. Auf den Rein- und den Hausschlächten sind wesenlicht bieselben Grundsäte anwendbar, wie auf die productrenden Gewerbe.

Literatur: Außer ben im Zusammenhang ausgesührten Schriften namentlich Rau: Grundfätze ber Boltswirthischaftspolitit (sehr vollftändig in der Angabe ver überreichen Literatur und vielseitig in pragmatischer Durchsprechung der meisten einschlägigen Fragen); verschiebene Schriften 3. G. Doffmann's: Das Intereste des Menschen und Bürgers bei den bestehenden Zunstversassungen, 1803, und Besugnis zum Gewerbebetriebe 1841; Kleinschred, Beiträge; Ulmenstein, siber den Haussichen, in Nan's Archiv 1835; Huber's Artistel "Arbeitende Klassen" im ersten Bande dieses Wertes.

## Gewerbe: und Sandelsfammern.

Die Gewerbe- und handelstammern find Körperschaften, welche burch Babl ober Ernennung aus bem handels und Gewerbestante hervorgeben und als Organe der Interessenationungen ber von ihnen repräsentirten handels- und Gewerbestande bie Zustände und Berüftnisse bieser Rlassen von sich aus ober auf Beranlassung bei ben Berwaltungsbehörden des Staates zur Kenntnis und Geltung bringen, umgekehrt von oben nach unten die Einsusgenber der Staatsgewalt auf die Erwerbestände vermitteln und endlich an ber Berwaltung gemeinsauer Interessen ihrer Begitte mehr ober weniger regelmäßigen biretten Antheil nehmen.

Die Attribute ber frangofifchen Sanbelstammern, von welchen nicht bloe bie belgifden, fondern jum Theil auch bie beutiden Inftitute gleicher Benennung fopirt find, werben in zwei Rlaffen aufgeführt: es find folche, welche ihnen "als officiellen Organen bes Banbels bei ber Regierung" und folche, welche ihnen ale "Mandataren bes Sanbels für bie Leitung gemeinfamer Angelegenheiten beffelben" gutommen. Demgemäß haben fie ben Beruf: Blinfche und Antrage in Abficht auf bie Forberung ber Bewerbe und bes Banbele ben Gemeinbe-, Provingial- und Centralbehörben vorzutragen, ftatiftifche Rotigen über Begenftante bes Sanbels und ber Bewerbe ju fammeln und ju biefem 3med bei Lotal- und Begirtebehorben Austunft einzuziehen, Jahresberichte über bie mirthichaftliche Bewegung ihrer Begirfe abguftatten, über Mittel und Bege ber Gemerbeforberung Ausfunft unt Anregung zu ertheilen, ben Staatsbeborben auf Berlangen Gutachten über alle borgelegten Fragen ter Gewerbspolitit und Gewerbspolizei gu erftatten, Staats- und Gemeintebehörden bei Ausführung von Magregeln gur Forberung von Gewerbe und Sanbel zu unterftugen und bie ihnen bon biefen Beborben etwa übertragene Aufficht fiber biegu tienente Anftalten und Ginrichtungen gu übernehmen. Den porftebent nach ber murtembergifden Berordnung bom 19. Geptember 1854 umfdriebenen Gefcaftetreis haben bie Santelstammern überall, wo fie besteben. Beiter follen fie bagu bienen, um in Bewerbe- und Banbeleftreitigfeiten privatrechtlicher Ratur auf Unrufen ber Betheiligten eine fchiebsgerichtliche Enticheibung au geben, über bie anguftellenten Dafler, fowie über bie gur Bermaltung öffentlider Anftalten fur Santel und Gewerbe ju ernennenten Berfonen fich gutachtlich ju außern (preugifches Befet &. 5), ba, wo eine Borfe beftebt, bie Borfenverwaltung ju übernehmen und bei ber Oberleitung von Fachbilbungeinftituten fich

au betbatigen.

Bas bie Entstehung und Organisation biefer Inftitute betrifft, fo geigen Frantreich und Deutschland auch bier fundamentale Unterschiebe. In Franfreich find bie Banbelstammern und bie ihnen verwandten Inftitute ein Dadwert gouvernementaler Organisation und noch beute ift ber Ginflug bes Brafetten auf ihre Bufammenfetung ein enticheibenber. In Deutschland bat ber Staat mit Organifation erft im letten Jahrzehnt eingegriffen, ale bie Ermerbestante aus fich felbft beraus eine freie Bethätigung fur gemeinsame Jutereffen in Bewerbs- unt Sanbelsvereinen bethatigten und nach einer bireften Bertretung und Berfnupfung mit ber Staatsgewalt rangen, ober es murbe gugleich mit Revifion ber alten unbaltbar geworbenen Bunftverfaffung ben lotalen Bewerbe-, Santele- und Fabritrathen in ben Rreistammern ein boberer organifder Alidlug ber von unten auffteigenben torvorativen Gliederung ber Erwerbestanbe ju geben gefucht. (Bolljugeinstruttion aum baverifchen Gewerbegefet vom 17. December 1853.) In England fehlt noch beute ein fefter gefetlicher Bufammenhang gwifchen ben alteren und neueren Sanbelsund Bewerbstorporationen und Bereinen einerfeits und bem mit einer febr umfangreichen Bermaltungeaufgabe beauftragten Santelsminifterium (board of trade) anberfeite; eine freie Bechfelwirfung aber findet vielfach ftatt.

In Frantreich find bie Banbelstammern bas Brobutt einer foftematifchen Berwaltungsorganisation, welche unter Rapoleon I. begrunbet murbe und nach verschiebenen theilweifen Menberungen ibre Reugestaltung unter Rapoleon III. empfieng. Die erfte biftorifche Burgel führt allerbings ziemlich weit ine alte Frantreich jurud. Die erfte Banbelotammer entftant 1650 in Marfeille frei aus bem Sanbeleftant beraus. 1700 und 1701 errichtete bie frangofifche Regierung eine größere Angabl abnlicher Inftitute in anbern Sanbeleplagen, jeboch unter Berudfichtigung lotaler Berbaltniffe und nicht nach ein- und berfelben Schablone. Die alten 13 Sanbeletammern verschwanden aber burch bas Defret vom 27. Muguft 1791 und erftanben ale Glieber einer umfaffenberen abministrativen Reorganifation wieber burch Befchlug vom 3. Nivoje Jahr XI; fie murben financiell geregelt burch Defret vom 23. September 1806 und einige Bestimmungen bes Finanggefetes vom 23. Juli 1820. Ihre jetige Geftalt beruht, nachtem ichon bie Orbennang vom 16. Juni 1832, bas Defret vom 19. Juni 1848, Mobifitationen gebracht, auf ben faiferlichen Defreten vom 3. Geptember 1851 und 30. Auguft 1852 nebft ben Finanggeseten vom 23. Juli 1820, 25. April 1844 und 18. Mai 1850.

Dies gilt bon ben "Chambres de Commerce", ben eigentlichen Banteletammern. Reben ihnen aber bestehen bie "chambres consultatives des arts et manufactures". Die Stellung ber letteren gegenüber ben chambres de commerce icheint bem Ramen nach bamit ausgebrudt werben ju fonnen, baf bie chambres des A. et des M. bie eigentlichen Gewerb- und Sabrifrathe, bie Ch. de C. bie eigentlichen Sanbelerathe maren. Allein biefe Unterscheidung trifft thatfachlich boch nicht gang zu. Allerdinge murten nach bem Grundungegefet vom 22. Germinal 3abr XI, welches gleichzeitig wie bie Befetgebung über bie Sanbelstammern 216anberungen erlitt burch t. Orbonnaug vom 16. Juni 1822, Defret vom 19. Juni

1848 und 30. August 1852, die chambres consultatives des A. et des Manuf. junachft in ben Stabten errichtet, in welchen größere gleichartige Fabrittomplere maren und biefen follten fie ale officielle Organe bei ber Regierung bienen. Allein bas Leben übermachft abftratte Rategorien und jest find Gemerbe und Sanbel bei Bilbung biefer Rollegien in gleicher Weife betheiligt. Die einzigen Unterfcbiebe find bie, bag 1) bie Banbelstammern großere und induftriell und tommerciell manniafaltigere Bezirte umfaffen. 2) baft bie Ch. cons. des arts et des manuf. bon ben Stabten, welche fie befigen, unterhalten werben muffen, mabrent bie Roften ber Sanbeletammern von fammtlichen Patentirten ihres Begirtes getragen merben. Errichtet merben bie einzelnen Sanbelefammern burch faif. Defret, fie werben gemablt von ben fogenannten Gewerbenotabeln, beren Bahl in Stabten bis ju 15,000 Ginwohner wenigstens 25 und für jebes weitere Taufend Ginwohner 1 mehr betragen muß. Die Bilbung ber Rotabelnlifte ift ber biefretionaren Befugnift bes Brafetten überlaffen. Die Bufanimenfegung ber Rammern vermeibet gang bas neuerbings in Deutschland aufgestellte Gleichgewicht ber Bertretung ber brei Stanbe: Bemerbe, Banbel und Fabrifation; es werben Sanbel= und Bemerbtreibente, commercans et manufacturiers, burcheinanter gemablt, jene funftliche Rlaffenicheitung, welche nirgents bem leben entfpricht, mohl aber unfruchtbare Eiferfüchteleien nabrt, ift gludlich vermieten. (Der Aderbauftant bat feine eigene Bertretung erhalten, indem burch Gefet vom 20. Marg 1851 und bas Defret vom 25. Mary 1852 für jebes Aronbiffement eine chambre consultative d'agriculture gefdaffen worben ift.)

Die Handelsammern ressortien unmittelbar in tas Ministerium bes Aderban's, handels und ber öffentlichen Arbeiten. Sie haben bireft nichts zu thun mit dem 1853 (Defret vom 2. Februar) eingesetzten "Conseil supérieur du comerce, de l'agriculture et de l'industrie", einem Kollegium, welches je 2 Mitglieder aus dem Senat, dem Senat, dem Senat, dem Ministrativstellen zu Mitgliedern zählt und zur Veruhigung der Fabrikantenwelt 1853 geschäften wurde, um den Kalfer hauptsächlich in Fragen des Tarises, der Handelsverträge, der Handels-, Schisspielse vom Kolonialgesedzetung zu berathen, nachdem durch Art. 3 des Senatussonstites vom 23. December 1853 der Kaiser das Recht erhalten hatte, jedwede in Folge von Handelsverträgen gebotene Zelländerung aus eigener Wachtvolkommenheit zu versügen, nachden also hiedurch in das bisher sestenden ver Kenzissischen Schubennt Prohibitivshistems, die kenstitutenelle Verdscheidung der Folgermäßigungen, Bresche geschosen mar. (Höhere Belastung und Verbot einzelner Industrieerzeug-

niffe war aud nach ber alten Berfaffung ber Exelutivgewalt überlaffen.)

In Beigien fant bas Institut ber Handelskammern, sowie ber Chambres des arts et des manusactures schou unter ber französsischen Herrschaft Eingang. Die bermalige Organisation der Handels- und Gewerkesammern beruht auf einer t. Berstigung vom 17. September 1841. Sie bilden sich durch Auswahl des Königs aus einer von der Kammer präsentirten dreifachen Kandidatenliste, alle Jahre tritt 1/3 der Mitglieder (9—21) aus. Die Kosten werden zu 1/3 von der betrefsenden Stadtgemeinde (im Ganzen 19), zu 1/3 von der Provinzials und zu 1/3 von der Stadtstasse gertagen.

In Deutschland ift bas Institut von neuerem Datum, die Aufgabe ungefahr bieselbe, bie Organisation aber eine verschiedenartig abweichende. In Preugen wurde bie Einrichtung zuläffig ertlart durch Gesey vom 11. Februar 1848 "für jeben Ort und Begirt, wo wegen eines bedeutenben Sandels- ober gewerblichen

Bertehre ein Beburfnig zu einer Santelstammer obwaltet". Go murben allmälig burch tonigl. Berordnung bie Begirte gemablt, Auf bem gleichen Bege erfolgte bie Einrichtung in Defterreich, wo fie auf ber Minifterialverordnung vom 26. Darg 1850 (im lombarbifch venetianischen Konigreiche ift fie alter aber neueftene ermeitert) beruht, und mo bie 1858 56 Sandels= und Gewerbefammern entftanben und alebald eine febr anregende Thatigfeit entfalteten. In Babern (Bollgugeinftruftion gum Gewerbegefet vom 17. December 1853, §S. 156-162) fallen bie Rammern mit ber Rreisverfaffung gusammen und bilben ben Abichluf einer univerfellen lotalen Glieberung ber Rahrftanbe, indem fie aus ben Borfigenben und Bicevorfigenben fammtlicher im Regierungsbezirt befindlicher Gemerbe-, Fabrit = und Banbelerathe gebilbet find, auf Ginberufung ber Regierung jabrlich am 15. Januar in ber Regel nicht über 10 Tage gufammentreten und mit ihrer gefammten Reals und Berfonalerigeng auf Rreis, eventuell Staatsfonds für Induftrie übernommen finb. In Bartemberg befteben bis jest vier Saubelstammern; eingeführt wurde bier bas Inftitut burch fonigliche Berordnung vom 19. September 1854; bie Bablordnung, im Jahr 1858 befinitiv festgestellt, bat, ba eine univerfelle forporative Untergliederung mangelte und andererfeits boch eine univerfellere Bertretung vorhanden fein follte, bagu greifen muffen, eine Lifte mabibereche tigter Rotabeln burch verschiebene Ausschliffe beforgen gu laffen, welche in jebem Dberamtebegirte bes Rreifes von ben politischen Begirtetorporationen (Amteverfammlungen, b. h. Dberammtmann und Ortsvorstehern) bestellt werben; bie Roften find aus Gemeinde - und Staatsmitteln gu bestreiten. Im Gegensat biegu macht bas prengifche Befet (und bie öfterreichische Berffigung) einen gemiffen Bewerbefteuerbetrag jum Cenfus eines bireften Bablrechte unt ber Betrag bes etatmafigen Roftenaufwands wird auf bie ftimmberechtigten Santel= und Gewerbtreibenben veranlagt. Bablbar find wie überall nur Angeborige ber vertretenen Ermerbsftante. Jeboch ift wie in ben frangofifden fo in ben preugifden Rammern weber in ber Befetung eine Tripartition nach Bewerbe, Fabrifation und Sanbel gemacht (Bürtemberg), noch eine gefonderte Abstimmung ber Bertreter ber brei Rategorieen, noch bie Bedingung ber Gultigfeit eines Gemeinbeschluffes burch bas Ginverftanbnig ber Dehrheit jeber einzelnen Rategorie ftatuirt.

Es ift zu wenig in die öffentliche Runde gebrungen, wie bis jest bie berfchiedenen Organisationen gewirft haben, um ein endgültiges Urtheil über fie abgeben ju tonnen. Doch glauben wir genug in Erfahrung gebracht gu haben, um folgende Bemerfungen aufrecht erhalten ju tonnen. Die Gemerbe- und Sanbelstammern ale freie Organe und Bertranensmanner, burch welche bie Staateverwaltung Beburfniffe, Buftanbe, Anschauungen ber Erwerboftanbe fennen lernen und mit ten letteren mehr ober weniger tonfibentiell vertebren will, follten aud ans beren freiem Billen bervorgeben. Ueberall, wo ber Unterbau einer allgemeinen erwerbeftanbifden lotalvertretung fehlt, icheint birefte Bahl nach Gewerbeftenercenfus (Breugen) am Blate. Jener Unterbau ift gur Beit nur in Babern borhanden. Db bier mit bemfelben und burch benfelben bie Rreis-, Sanbels= und Bewerbefammern lebenefraftig find ober werben, fteht immerhin in Frage. Bebenfalls icheint überall fonft bas in Franfreich, Belgien und Preugen befolgte Brincip bas ben Berhaltniffen und jegigen induftriellen Uebergangezuftanten angemeffene, bas Princip namlich, nur ba, wo ein reelles Bedurfnig beftebt, an Orten und in Begirten foncentrirter induftrieller und tommercieller Thatigfeit, Rammern gu errichten. Denn nur, wo bie Rammern eng jufammengeborige, fich gufammenfühlenbe, ihrer felbft bewufte Intereffenfreife vertreten, fonnen fie eine ernfte Thatigteit entsalten, kann eine werthvolle Wahltheilnahme statisinben, während Korporationen, bie über heterogene politische Distrikte geställt und von zusammenhangslosen Bählermassen von ungleichen Interessen gewählt werden, es seiten über eine Scheinerissens hinausbringen werden. An den Orten, wo die Berbättnisse sier nammer oder für die lebendige Theilnahme an einem Kammerbegirt zu liein oder unreis oder schwierig sind, lasse man etwa vorhandene Bedürsnisse der Erwerdsstände durch die salt in ganz Deutschand zur Blüthe gelangten sreien Gewerdesvereine zum Ausdruck gelangen und berücksichtige sie gebilhrend; die freie Bereinsform kann überall ergänzend in die Ausgabe der festorganisisten Kammern eintreten.

Bu einem wahrhaft fruchtbaren fervorativen Leben gehört außer ber freien Bahitheilnahme und außer bem lebenbig sich betheiligenben außerlich bethätigungsfähigen Gemeinbewußtjein ber Berrtetenen bie eigen Tragung ber Berwaltungstosten burch die stimmberechtigten hantels und Gewerbetreibenben. Das preußiche Geset bat unseres Crachtens anch hierin bas Richtige getrossen. Korporationen, beren Mitgliedschaft nur berechtigt, nicht verpflichtet, werden leicht, was man nicht noch un vermehren braucht, Tummelpläge eitler Schwäher, sie sind von der Theilmahme ber Komittenten begleitet, unselbssissandigt, nicht verpflichten und innerlich unwahr, sie können nicht als Elemente eines gesunden terporativen Selbsgovernement bezeichnet werden. In England ist umgekehrt alles lebensträftige forporative Selsgovernement aus einer gemeinsamen Berpflichtung zu einer gemeinsamen Berechtigung hervoraewachen.

Alle forporative Bertretung foll endlich ben Zwed haben, verschiedenartige Interesen bes gemeinsamen Gesellschaftebrerers in sich zu neutralifiren. Durch die gleichzählige Bertretung breier bem wirflichen Erwerbsleben nicht einmal entsprechender viellmehr in einander überfließender Standestatgorien werden aber nicht nur natürliche Gegenstäte geschäft, sondern kinftliche hervorgerusen und aufrechterhalten. Und darum sollte von allen diesen Scheidungen in der Zusammensetzung und im Beschlichfassungsorganismus der Handells- und Gewerbefannuern abgesehen werden, wenn man sie als ein tüchtiges korporatives Element der neueren Gesellschaftsvordung hervorschen will. Die organisch vollständige Bertretung der verschieden erwerbszweige wird sied viel besser auf dem Wege freier Zusammensetung der Kandidaten! Prometelischen der Kandidaten. "Ferner sollte die den Interesien der Erwerdsstände

<sup>\*,</sup> Anm. d. Red. Unieres Crachtens geigt immerbin die tägliche Erfabrung, daß die obengenannten brei Autgorten, obwobl sie an der Grenze ineinanderstießen, doch im Kern algeichnete bescheben und sich dieser Somerung, die in der Berschiedendelt idre mit Kernachtenstießen. Dach im Kern algeichnetet des die die Bedreiten der Grenze ineinanderstießen, doch im Kern algeichnetet fellen Interfesen gegenaletet in Interfesen gemachten gegenalete fellen Interfesen gemachten fand, de webt bewuit find. Bill der Staat ein Organ schaffen, das die Gegenäße vermitten soll, so muß er ihnen einerseitst die Freibeit gemäbren, sich ausgust eschen, und must anderseits darauf bedacht sein, sie nicht selber durch sein geschleren und zu beseichten der geschleten wenn man aus zehrer der Ausgeschleren geschleten wenn man aus zehrer der Ausgeschleren der Wielen aber leiner der über geschleren wenn wiele, das erster der über Bestigten über Erinaumt, ebenfoweld Angehörsige einer anderen Klasse aber Beldier und der geschleren geschleren geschleren also die "Standestategorten" gespisch zu bereichtigtigen sein. Weschleren also die "Standestategorten" gespisch zu bereichtigtigen sein. Weschlere der Wilden der Schafte als der Geschleren also die "Standestategorten" gespisch zu bereichtigtigen sein. Weschleren der Wilden der Schafte des der Wilden der Schafte der Wilden der Schafte der Geschleren der Wilden der geschleren der Schaftschleren der

zugewenbete Intelligeng (tuchtige Bolfewirthe u. f. w.) von ber Bahlbarteit nicht gang ausgeschloffen fein,

Quellen : Die angeführten Gesetze und Berordnungen; Block, Dictionnaire de l'administr. française.

Gewerbeprivilegien, f. Erfindunge- und Ginführungepatente.

## Gewerbsteuer.

Das ältere beutsche Steuerwesen, welches siberhaupt von einer scharf abgegrenzten Ausscheidung bes seuerbaren Einsemmens ber Schatungspflichtigen und biernächt von einem geregelten Spstem gesonderter, auf bestimmte Erwerbsgattungen sundirter Steuern nichts wußte, sannte auch feine sellsstftändige dirette Gewerbescheuer im heutigen Sinne des Wortes. Der Kapitalwerth des Gewerdes oder das aus demselben sließender Erträgniß bildete nur im Allgemeinen das Fundament der Bermögens oder Einsemmenssteuer (nach der älteren Wortbebeutung), beziehungsweise eine supplirende Duote desselben, wie dieses aunähernd noch gegenwärtig bei der englischen property-tax der Fall ist (vergl. Art. "Gintommensteuer" B. III.
358). Hernach sind die vorsonmenden älteren Gewerbesteuerarten (die bamberzische Dandwerfssteuer von 1653, der preußische Nahrungs und Gehaltsservis z... zu beurtheilen, wo sie nicht etwa geradezu den Charafter von Resonitionen hatten, wie die Muslifpatentgelber, die Janzbachscher der Schafrichter, die Jungengelber der Bundbachsger u. a., somit in die Kategorie der guts und gerichtsberrlichen Gefälte gehörten.

Die Regultrung einer selbsstständigen biretten Steuergattung, welche ben Gewerbeverdienst jum ausschließlichen Substrate nahm, griff wohl zurest in Frankreich Plat, und die französische ausgesprochen und burch das Geseh vom 22. Oktober 1798 und die spätern vom 25. April 1844 und 18. Mai 1850 geregelt, scheint auch den Anstoß zur Einsührung der Gewerbestener in Deutschland gegeben zu haben. Das in den beutschen Gewerbesten zur Zeit gestende System einer biretten Besteurung sämmticher Gewerbsgattungen nach bestimmter Absungtung unter ausschließlicher Zugrundelegung des gewerblichen Einkommens ist ein Institut des 19. Jahrhunderts.

Bir haben guvorberft bie Berechtigung biefer Steuergattung, bann bas

Substrat berfelben und endlich bas Beftenerungsprincip und ben Beftenerungsmobus einer naberen Betrachtung zu unterftellen.

I. Die praftische Unmöglichkeit ber Einstührung einer richtigen, alle Berhältnisse wohl würdigenden allgemeinen Einfommenfteuer im Borans angenommen
(vergl. den alleg Art., "Einfommensteuer"), bleibt ber Besteuerungspolitist nur der
undermeibliche Ausweg, das Gefammteinsenmen ber schapungsplichtigen Unterthanen nach seinen verschiedenen Ducklen in verschiedene Aategorieen auszuscheiden,
und bezüglich bieser verschiedenen Einstemmensgattungen die Fattoren aussuncheiden,
machen, welche den möglicht richtigen Anhaltspunft zur Beurtheilung ihrer Größe
und hiernächs ihrer Steuertraft abgeben.

Bo bie allenfalls eingeführte Einkommensteuer bas Erträgnis ber gewerbsmäßig betriebenen Arbeit außer Berechnung läßt (also nicht ben Charatter einer allgemeinen Einkommensteuer an sich hat), ba entspricht bie gesonberte Auslage einer Schabung auf ben Gewerbeverdienst vollkommen bem Principe ber gleichen und allgemeinen staatsbürgerlichen Steuerpsichtigkeit. Lettere ist — nach unsern früher ausgestellten Grundfagen — jederzeit eine perfönliche. Die Summe bes Einsommens eines jeden Staatsbirgers fann — als ber einzig benkare richtige Mafflab für die Abwägung der personlichen Seuerkraft — auch allein nur das Substrat ber Besteuerung bilden, und infosenne bieses Substrat uach einem auf den Erwerbsmedus sich grundenden bestimmten Spsteme in Gattungen ausgeschieden, und jede teiger Gattungen mit je einer gesonderten, unter sich möglicht geleich hoben diretten Staatsauslage belaftet ist, durfte bem Principe der Gerechtigseit vom Standpuntte ber Besteuerungspolitit aus vollkommen Genüge geleistet sein.

II. Bir haben gunachft fpeciell tae Gubftrat ber Bewerbefteuer einer naheren

Betrachtung ju unterftellen.

Die Feststellung bes Begriffes "Gewerbe" gehört einer anderen Doltrin an. Es handelt sich hier nur um die Aufsindung bes Beges, auf welchem wir ber Ermittlung bes gewerblichen Einfommens nahe kommen und so einen Anhaltspunkt gewinnen können zur Beurtheilung seiner Steuerfähigkeit.

Das gewerbliche Gintommen befteht:

a) aus ben Binfen bee Unlage : und Betriebetapitale und

b) aus bem eigentlichen Sanbwerfegewinne.

Beibe ergangen fich und fteben in fo inniger Wechfelfeitigkeit, baß eine genaue Ausscheitung taum möglich ift, also auch jum Behnse ber Besteuerung nicht mit voller Genaulgfeit getroffen werben tann, obwohl zulett bie später zu erörernbe Theorie ber Trennung von Anlage- und Betriebssteuer principiell auf biefer Scheidung fußt. Iedenstalls muß aber bie Dottrin biese Ausscheidung versuchen, um überhaupt Anhaltspuntte zur Ermittlung und Beurtheilung bes gewerblichen

Gintommene und feiner Steuerfraftigfeit gn gewinnen.

Bu a. Begreiflicher Beife bietet bie Größe bes Anlagetapitals ben nächften und natürlichften Maßfad seiner Rente. Die Steuerbeförde, welche von einem gewissen normalen Einkommen eines Gewerckes ben Ausgangspuntt nehmen, hieraus — wie richtig — auf die Steuerfähigkeit besselben einen Schluß ziehen und nach Maß dieser objektiven Steuerfähigkeit eine Klassissisting der Gewerbsarten zum Behuse ber Gehatungsauflage vornehmen will, muß bemnach ber Größe bes netdwendigen Anlagetapitals die gehörige Rücksicht seinen. Daß aber diese Größe bes Anlagetapitals nicht regelmäßig nur jederzeit der Größe bes gewerblichen Gesammteinsommens entspricht, liegt in der Ratur der verschiedenen Gewerbsgattungen und ihrer Erzeugnisse, in dem Standorte des Gewerbeterieße und den damit zusammenhängenden Absah- und Vertehrderhältnissen, in dem Umfange und der Regelmäßigteit der Konsumtion. Mit anderen Werten: das Anlagetapital gewisser Bewerbsatren ist schon an sich minder rentirlich als das anderer Gattungen, oder aber es machen sich von Außen her Einflüsse geltend, welche die Ertragsfähige keit abschwächen und beziedungsweise erköben.

Da nun aber gerabe bie Ertragsfähigfeit, wie bie wirkliche Rente bes beweglichen Kapitals bei ber Kapitalrentensteuer allein geeignet ift, bas Maß der objectiven Steuertraft bes gewerblichen Anlagekapitals zu bestimmen, so erziebt sich von selbst bie Nethwendigteit, neben ber Größe bes Anlagekapitals auch eine nicht geringe Zahl anderweiter Faktoren, welche bie Ertragsfähigkeit desselben beeinstuffen, in Anschlag zu bringen. Ueberhaupt wird es richtiger sein, die gewerblichen Kenten ber Besteuerung zu Grunde zu legen, als sir die einzelnen Gewerbsgatungen bestimmte Steuerkapitale zu ermitteln und hiernach die Schahung zu reguliten. Wenn auch — wie bei bem babischen Gewerksteuergeset vom 6. April 1815 — neben dem Anlagekapital dem Berdienstfapitale die geeignete Allfisch

geschenkt wird, so bleibt boch ber llebesstand, baß — wie bei jeber Kapitalisirung von schwankenben Renten ober gar von Arbeitstraft — ber Fistion ein großes Feld geboten wird. Den bebeutenben Differengen in ber Rentirlichteit ber gewerblichen Anlagekapitalien kann auf biesem Wege nie so bestimmt Rechnung getragen werben, als wenn una bie Rente selbst zum Steuersubsstrat möhlt.

Bu jenen Faltoren nun, welche bie Bobe ber gewerblichen Rente beeinstuffen, gehoren insbesondere: ber Umfang, bie Leichtigfeit und Schnelligkeit bes Absate, bie Regelmägigkeit und Nothwendigkeit bes Bedursussiges, bie burch ben Fortschritt ber Technit erbobte Leichtigkeit ber Bechult erbobte Leichtigkeit ber Brobuttion und bie Unabbangigkeit von ben

Schwantungen und Ronjuntturen bes Guterlebens,

In erfterer Begiehung macht fich inebefonbere ber bereite angebeutete Unterfcbieb bes Bemerbebetriebe in großen und fleinen Stabten und auf bem platten Sante geltenb. Da biefer feine Rudwirfung auch auf bie Bewerbe gleicher Battung außert, fo wird eine richtige Besteuerungepolitit fur jebe Bemerbetategorie einen Spielraum mehrerer Steuerflaffen offen halten, ober aber bie entfprechente Steuerflaffe im Binblide auf bie burch ben Drt bes Bewerbebetriebs bedingten Abfatverhaltniffe in progreffive Steuerfate unterabtbeilen (Nieberlandifches Befet bom Jahr 1819 und 1823, Tarif jum baberifchen Bewerbstenergefet bom 1. Inli 1856 1). Es verfteht fich von felbft, baß eine berartige Abftufung bes Steuerfapes nur fur jene Bewerbe in Anwendung ju bringen fei, welche mehr ober minder auf ben lotalen Abfat befchrantt find. Bei großeren, fabritartigen, auf ben Export berechneten Unternehmungen fann eine folde Rudficht nicht Blat greifen. Die Brazis hat es vielfeitig erprobt, bag bie burch bie erhöhten Transportfoften zc. abgeminderte Ertragsfähigfeit folder Befdafte an fleinen entlegenen Orten gegenüber jenen an bebeutenberen Stappelplaten bes Sanbels und Bertebre burch geringere Brobuttionetoften und Arbeitelobne ziemlich regelmäßig ausgeglichen wirb.

Dag ferner bas Anlagetapital folder Gewerbe, beren Brobutt ein unentbebrliches, regelmäßig wiebertebrenbes Bedurfnig befriedigt, fich mit größerer Statigfeit und Giderbeit verginft, ale jenes ber gewagteren Unternehmungen und folder Beidaftsbetriebe, beren Griengniffe ber Laune und Dobe unterworfen find, bebarf wohl teines Rachweifes. Dun außert aber bie ficher unt regelmäßig fliegenbe Rente einen entscheibenben Ginflug auf ben Berth bes Rapitale felbft, und barf auch bei Beurtheilung bes gewerblichen Anlagetapitals nicht überfeben werben. Die Regelmäfigfeit bes Bebarfes laft im porans bie Daffe ber nothwendigen Brobuftion berechnen, zeichnet alfo ein möglichst genauce Dag ber Gewerbseinrichtung und bes hiezu erforberlichen Anlagefapitals vor. Es ift nicht zu befürchten, bag jeweils in Folge von Konjuntturen ein Theil ber Bewerbseinrichtungen muffig ftebe, bas Anlagetapital gang ober jum Theil für eine gemiffe Beit unrentirlich bleibe. Benn es fich bemgemäß barum hanvelt, bie Cteuerfraft eines Bewerbes aus bem Anlagetapital ju bemeffen, fo barf biefer aus ber Gicherheit und Statigfeit ber Rente entipringente, erbobt: Werth bes Rapitales felbft nicht außer Rudficht bleiben.

Richt minder bildet auch bie Leichtigfeit ber Brobuftion, bie Entbehrlichfeit toftspieliger, einen Theil ber Rente absorbirenber Rrafte, und bie Fabigleit, große

<sup>1)</sup> Das angef, baverliche Beseth behnt biese Mudnicht im Art. 25 lit. d so meit aus. bag, wenn ein Gewerbe gwar in einem gering bevölltrten Nachbarorte einer größeren Stadt betrieben, aber ber Abja vorherrichen in lettere geleitet wird, baffelbe nicht ben bem Betriebsorte ents sprechenben, sonbern einen böberen Seuersat zu begablen bat.

Maffen in verbaltnigmäßig geringer Zeit zu produciren, einen Meffer fur ben Berth bes Anlagetapitals. Es giebt technische Gewerbsvorrichtungen und Maschinen, bie ihren Gewinn geradezu nur bei einer maffenhaften Brobuttion abwerfen.

Bir haben bamit teineswegs bie Zahl aller jener Momente erschöpfend angeführt, welche die größere ober geringere Ertragsfähigteit bes gewerblichen Anlage-fapitals bebingen. hier nichgen die gegebenen Anbeutungen genägen, um ben Nachweis zu liefern, wie nothwendig bei der Alassistation der Gewerbe — der entschieden Borarbeit der Gesegebung bei Negulirung einer Gewerbesteuer — die Berückstädigung nicht bios der Größe des Anlagesapitals, sondern auch all' jener Faktoren sei, welche die Rugbringlichteit und somit den effektiven, die Steuerfähig-

feit bedingenden Werth beffelben erhöhen ober vermintern.

Schließlich möge noch folgende Bemerkung Plat finden. Es liegt eine große Unsscherheit in bem Begriffe des gewerblichen Betriebstaptiales. Bei Gewerben größeren Umfanges, welche neben den eigentlichen Gewerbsvor- und Einrichtungen auch nambafte Materialvorräthe, beträchtliche Massen aufgespeicherter Robyrodutte oder Habenstellen und beine ben gleichungen dem Umlause entzigen ist und einen eben so findigen Auslagewissen, wie das auf die Borrichtungen verwendete Kapital selbst, kann bieses in hinsische auf bei Borrichtungen verwendete Kapital selbst, kann bieses in hinsische und gleichen Grundfähen bemessen merben. Bei lielnen Gewerben hinwieder und bei solchen, deren Betrieb sich nicht an die Rothwendigteit massen, der Betriebstapital berieber, und kann nöthigen Falles bei Beurtheilung des Gewerbeprosites geeignet berückstichtigt werden.

Daß die auf einzelnen gewerblichen Anlagekapitalien haftenden Paffivkapitalien und beziehungsweise die vom Gewerbetreibenden zu leiftenden Paffivzinse nicht bei der Raffifikation des betreffenden Gewerbes, sondern höchftens bei der perfonlichen Fatirung und der Steuerberechnung zu Gunften jenes Gewerbtreibenden in

Unfat gebracht werben fonnen, verfteht fich wohl von felbft.

Bu b. Giebt einerseits bas Anlagetapital und seine Rentirlichkeit die sichersten und entschebendfen Anhaltspuntte zur Klassistien ber Gewerbe, so ist andererieits ber hand werksgewinn vorzugsweise nur das Resultat des persönlichen Gewerbebetriebs, äußert also seinen Einsuß auch in zleichem Berdätnisse nur auf die persönliche Schaubung. Er besteht strenge genommen blos in dem Lohne sur die persönliche Schaubung. Er besteht strenge genommen blos in dem Lohne sur die persönliche Schaubet enwähnten Betriebskapitals, keineswegs aber — wie mannigsach behauptet wird — in der Bergütung sur dazugig der Kapitalanwendung. Die in der Natur des Gewerbes liegende Unssichen und Gesährlichkeit des Anlagekapitals berechtigt den Gewerbsmann zu einem höheren Zinsenansate und bildet einen jener Momente, welche schon bei Beurtheilung der Ertragssähigkeit des Anlagekapitales in Komputation zu zieben sind.

Die oben aufgestellte Behauptung ift jedoch nur bahin zu versteben, baß ber Hanlogie ihrer bendbwerksgewinn bei ber Bildung von Gewerkskategorien noch der Analogie ihrer ehzeltiven Geuerkräftigkeit zwar bei weitem weniger maßgebend fei, als die Größe und Rentirlichkeit des Anlagedapitals; daß er aber bei der Klaffiscirung teineswegs völlig unberüdsichtigt gelasen werden burfe. Es giebt Gewerbsarten, welche lediglich zusolge des hohen handwerkzewinnes ben sie regelmäßig abwerfen, auch eine objektive böhere Seuerfähigteit besten als andere, deren Auslibung die gleiche Größe des Anlage- und Betriebskapitales voraussetzt. Soll aber der handverts-

profit eine folche Birtung außern, fo barf er nicht von ben Bufalligfeiten bes perfonlichen ober örtlichen Betriebes abhangen, fonbern er muß aus gleichmäßig fortwirfenben Grunden normal und ftanbig fein, er muß ale ein objettives Dertmal ber Bewerbsgattung felbft gelten. Rur foweit er von ber Berfonlichfeit bes Bewerbetreibenben unmittelbar, von feinem Fleife, feiner Tuchtigfeit, feinem Unternehmungegeifte abhangig ift, soweit er nicht von ber Betriebeart, fonbern vom fubjeftiven Betriebeumfange bedingt wird, giebt ber Bandwertegewinn auch nur bas Mittel gur Beurtheilung ber fubjettiven Steuerfraft an bie Banb. Da er überbies ben Fond bietet, aus welchem bie Dedungsmittel gur Beftreitung bes Aufwandes auf ten eigentlichen Befchaftebetrieb gefcopft werben, fo fehlt es auch ber Befetgebung nicht an Mertmalen, welche eine Taration feiner Groke ermoglichen. Eben ber jum Betriebe nothwendige Aufwand ift es, welcher die ficherften Anbeutungen jur Beurtheilung bes Beidafteumfanges und ber Bewerbsausbehnung liefert. Bir rechnen hiezu inebefonbere ben Aufwand fur Baltung von Gefellen, Rommis, Lehrlingen und Bebulfen aller Art, bann fur Bertaufelaben und bas biegu benothigte Berfonal. Dag bei Abmagung ber perfoulichen, auf ben Banbwertsgewinn funbirten Steuerfabigfeit biefer Aufwand einen Abjugepoften von ber Befammtfumme bes Bandwertsgewinnes ju bilben babe, fpringt von felbft in bie Mugen. Es mirt aber biefer Abjug bann überfluffig, menn bas Gintommen aus bem Bandwerfegewinn überhaupt nicht auf bem Fatirungewege behufe ber Befteuerung ermittelt wirb, fonbern wenn letterer nach Daggabe jener außeren, feinen Umfang bedingenben und ertennbar machenben Mertmale als Grundlage eines befonberen Steuerguichlage (Betriebefteuer) verwenbet wirb, ju beffen Berechnung bie objettive Steuerfraft bes Bewerbes ben entfprechenten Regulator abzugeben bat.

Daß bei Festsetzung bes Berhältniffes biefer Betriebssteuer jur eigentlichen Ktaffensteuer bes Gewerbes bem Gesetzgeber obliege, vorgängig alle Momente ju erwägen, weiche bie Steuertraft bes handwertsgewinnes bedingen, bamit biefer in eben so unbelasteter Beise bas Substrat ber Schapung bilbe, wie das Einstommen eines jeben anderen Privatmannes, ift eine Forberung ber Gewissenbattigkeit und

Gerechtigfeit.

III. Bir haben im Borftehenben bie Anhaltspunkte zur Beurtheilung bes fteuerkräftigen Einkommens aus bem Gewerbsbetriebe gegeben. Es handelt sich nunmehr barum, die bei ber Besteuerung selbst von ber Gesetzelung in Anwendung gebrachten Grundsabe zu entwideln und nachzuweisen, in wie weit sie einer gerechten und billigen Besteuerungspolitik entsprechen. Damit gewinnen wir gleichzeitig bas Felb zur Erörterung eigener Ansichten.

3m Allgemeinen fint zwei Bege ber Gewerbeschatung möglich :

a) auf Grund einer speciellen, perfonlichen Fatirung und Abschähung eines jeben gewerblichen Gintommens und

b) auf Grund einer Rlaffificirung ber verschiebenen Gewerbsarten unter Feft-

ftellung einer entfprechenben, beftimmt abgeftuften Steuerftala.

Den ersteren Beg schlug die ältere Steuergesetzung ein (vergl. bambergische Schäungsinstruftion von 1731; Magbeburger Instruktion von 1689, welche im §. 3 von jedem Thaler prositirter Ruhung 4 Szr. Steuer fordert 2c.) Er liegt so nahe, wie der einer allgemeinen Einkommensteuer überhaupt, ist aber schließlich auch mit denselben praktischen Schwierigkeiten verknüpft wie diese, und entspricht nicht nicht nehr dem derneitlichen Schwierigkeiten verknüpft wie diese, und entspricht nicht nehr dem der Komplicirtheit des Staatshaushaltes und der höheren Inanspruchnahme der Steuerpslichtigen zu adoptiren sich gezwungen sahen.

Man griff also junachft zu bem Mittel, bie in hinficht auf bie Steuerfabigteit analogen Gewerbe nach Gattungen auszuscheben, und biefen Gattungen eine entfprechenbe Steuerfala gegenüber zu ftellen, wie foldes bereits bei ber frango-

fifchen contribution des patentes Blat griff.

Im volhergehenden Abschnitte haben wir uns bemüht, Anhaltspuntte zur Abwägung der Steuertraft bes aus bem Gewerbsbetriebe sließenden Einkommens zu geben. In tiesen Momenten und in den sonstigen Erfahrungen auf dem Gebiete des gewerblichen Lebens, der Absah- und Bertehrsbeziehungen und der Boildsund Privatwirthschaft überhaupt lag für die Steuerzesetzgebung das Mittel zur Gruppirung der in ihrem Sinne — nach dem Maße der obsektiven Steueräligisteit — analogen Gewerbe. So scheiten den Nach der französischen Gewerbseuerzesetze (vom 25. April 1844 und 18. Mai 1850) die Gewerbtreibenden in vier große Kategorieen: 1) gewöhnliche Kausseutet und Handwerter (nach fünf Absungen), 2) weitverzweigte oder monopolifirte Geschäfte, Banquiers, Wechsler, Fuhrwertsunternehmer zc., 3) Industrieunternehmungen, die nicht auf den Vertehr des Vertiebsortes beschräntt sint, Banken, Leibrentengesellschaften u. d. z., endlich 4) die logenannten liberalen Beschäftigungen, Abvosaten, Notäre, Aerzte, Erziehungsanstaulier

Die altere würtembergische Instruktion vom 13. Dec. 1834 kennt 15 Klafen; bas altere baherliche Gewerksteuergeset vom 13. Mai 1808 regulirt beren 8, unter welche jeder Gewerksteubende nach Berhältnist der Wichtigkeit und Einträglichkeit seines Gewerkes eingereist wurde. Der einsachste und bequemfte Modus der Besteuerung war nun, diesen ausgedehnten Kategorieen der schatungspflichtigen Gewerbe Steuerstätz gegenüber zu fiellen, die einen ähnlich großen Spielraum boten, und innerhalb beren Schanken das betreffende Gewerbe nach zienlich unssichen, und innerhalb ihren Schanken das betreffende Gewerbe nach zienlich unssichen Grundsätzen auch wirklich eingesteuert wurde. Daß piemit der Willfür und Oberstächlichkeit breiter Spielraum geboten war, liegt nahe. Insbesondere trat die Mangelhaftigkeit der älteren Gewerbssteuerzesetze in dem Umfande zu Tage, daß dem Unterschiede zwischen der objettiven Steuerkraft des Gewerbes und der subsetzlieden des Gewerbes und der subsetzlieden des Gewerbes und der

Der erste Schritt vorwärts geschah, indem man den Einfluß der Absatverhältnisse in Berückschätigung zog, und bei einem und remselben Gewerbe einen Unterschied in der Bestenerung je nach seinem Standorte gelten ließ. Das österreichsiche Inden bewerbsteuerdertet vom 11. September 1822 macht bereits — insbesondere bei den Dienstgewerben — eine solche Abstusung für Wien, sir bie Provinzialhauptstädte, die kleineren Städte u. s. s. Das hessische Gewerbsteuergeset vom 16. Juni 1827 kennt der Rangflusen der gewerblichen Standorte, die babische Gewerbsteuergeset vom 16. Juni 1826 kennt der die Steuerstala des neuesten baperischen Gewerbsteuergesetz vom 1. Juli 1856 statuirt vier verschiedene Sate für die Orte mit einer Bevölkerung von unter 1000, unter 4000, unter 20,000,

und über 20,000 Ginmobnern.

Die fortschreitende Sicherheit ber Grundfabe einer gerechten Besteuerungstheorie und die Erfahrungen auf bem Gebiete ber Prazis gaben die Rothwendigeit an die hand, nicht nur in Absicht auf die obseichtive Steuertraft der Gewerbe selbst die Ausscheidungen mit mehr Gewisenhaftigkeit und Strenge zu tressen, und unter geeigneter Berücksichtigung der Merkmale dieser obseiktiven Steuerkraft engere und verlässigere Greugen der einzelnen Gewerbstategorieen zu ziehen, sondern auch ver subseitiven Steuerfabigkeit des Gewerbsmannes, so weit die Merkmale des Betriebes biezu ausreichen, die bringend nothwendige Ausmertsamteit zu schenen.

Dan begnugte fich nicht mehr mit bem pagen Spielraum eines weit limitirten Steuerflaffenfages, innerbalb beffen mehr ober minter willfürlich bem einzelnen Gewerbe eine beliebige Schatungsfumme aufgelaftet werben tonnte, fonbern man vermehrte bie Rlaffenfate, um alle Differengen in ber Rabigteit bie Steuerlaft au tragen, moglichft genau berudfichtigen ju tonnen, und fnurfte bie Unmenbung eines boberen ober nieberen Sates an bas Borbantenfein ber bereits angebeuteten Mertmale - namentlich bes Bewerbebetriebs und fomit ber fubieftiven Schatzungsfabigfeit bes Bewerbetreibenben. In biefer Begiehung gingen bie nieberlanbifden Befete fiber bie Gewerbesteuer (droit de patente) vom 21. Dai 1819 und 6. April 1823 mit einem febr nachbriidlichen Beifviele poran. Nicht nur baft fie eine fehr ausführliche und umfaffenbe Tarifirung ber Bewerbe felbft gaben, fie fcentten auch jenen außeren Dertmalen fowohl bes Betriebs im Allgemeinen, als bes Anlagefapitales ein und berfelben Gewerbsart bie nothwendige Rudficht, beren ce bebarf, um bie Steuerlaft ber Steuertraft jederzeit augupaffen. In erfterer Begiebung legten fie insbefondere Gewicht auf Die jum Geschäftsbetriebe nothweudige Angahl von Arbeitern und Bebulfen, Gine Reihe von Gewerben ward lediglich nach ber Bahl ber Arbeiter besteuert, bei anteren gab tiefelbe Dag fur bie Unwendung bes Steuerflaffenfates. Bas bie außeren Derfmale bes gemerblichen Unlagetapitale betrifft, fo bieten fie ben ermabnten nieberlanbifden, auch in Belgien geltenten Gefeten bas Mittel, burch befonbere Bufchlage jum Steuerflaffenfat bie Steuer bis gur muthmaglichen Bobe ber Tragfraft bes Steuerpflichtigen an ergangen. Go gabit g. B. ein Gerber aufer bem burch bie Angahl bes benothigten Betriebsperfonales bestimmten Rlaffenfat von jeter Brube 0,55 bis 1,10 fl.; ber Farber von jebem Reffel 2,60 fl. u. f. f. Damit ift nun fattifch bem bon une ausgesprochenen Brincipe, bag nicht fomobl bas gewerbliche Anlagetapital als vielmehr bie Rente bes Betriebes bei ber Befteuerung ins Auge gu faffen fei, mehr gebulbigt, als es ben Unichein baben niochte, Wenn auch bie Ungabl ber Gruben und Reffel, ber Spinbeln und Babewaunen zc. mafigebend ift für ben Umfang bes Anlagetapitale, fo ift fie es boch in viel fraftigerer Beife für ben Umfang bes Betriebes. In buntert Rallen wird tiefes außere Mertmal bes Anlagetapitals einen bochft unbebeutenben Ginfluß auf Die Große beffelben ausuben, mabrent es auf ben Umfang bes Betriebes und fomit auf bie Bobe ber Steueranlage febr nambaft einwirft. In Diefem wefentlichen Bunfte liegt ber Rechtfertigungsgrund fur einen febr folgewichtigen, von ber neueren Stenergefetgebung mannigfach adoptirten Brundfat. Es bantelt fich nämlich barum, fur alle Bewerbetategorieen nur bas abfolut nothwentige, auf bas mögliche Minimum reducirte Steuertapital als fire Ginbeit angunehmen, mit anderen Borten: Die objettive Steuerfraft einer jeben Bewerbsgattung fo nieber als möglich anguseten, und bie Mertmale bes Betriebes - gleichgültig, ob fie gu ber Grofe bes Anlagetapitale in Begiebung fteben ober nicht, ob fie aus ber gu ermittelnben Daffe ber Brobuttion ober aus ber Babl ber beigegogenen Arbeitefrafte ober aus ben Abfate verhaltniffen zu entnehmen find - als bie Grundlage eines eigenen Stenergufchlages, einer Betriebsfteuer zu betrachten, welche ber Steuergesetzgebung bas einzig bentbare Mittel an bie Band giebt, mit bem Steuerfage ber fubjettiven Steuerfabigfeit eines jeben Bewerbtreibenten fo nabe als moglich ju tommen.

Dag bei gewiffen Gewerbsgattungen, namentlich bei handels und Speditiousgeschäften das einsache Betriebstapital feinen Magfiab ber Besteuerung abgeben tonne, liegt schon in ber Möglichteit baffelbe mehrmals im Jahre umzuseigen, und bie Reitwendigfeit, hier ben wirflichen Betrieb aus erkennbaren Merkmalen (Stanbort, Ausbehnung bes Absahes liber ben Lotalbebarf, Acciszahlung, Größe ber Bertaufelaten, Bahl ber Kommis u. a. m.) möglichst zu ermitteln und zu besteuern, ift nur ein um so bringenberes Boftulat einer gerechten Besteuerungspolitit.

Während es nun Sache der Gesetzgebung ift, sämmtliche Gewerbe vorerst in größere Gruppen zu scheiden, um einen entsprechenden Ueberblick zu gewinnen, biesen Gruppen sofort die einzelnen Gewerbsgattungen zu subsumtren, und für diese einen Steuertarif aufzustellen, bei welchem jenem Principe der Feststung eines möglicht niederen, sixen, objektiven Steuertapitals Folge geleistet und hiernach der Steuertassende seines möglicht niederen, sixen, objektiven Steuertapitals Folge geleistet und hiernach der Steuertassende siehe nach 1 Juli 1856 bezeichnet); tann die Ermittlung der Betriebsmersmale füglich nur auf dem Wege der Fatirung von Sette der schabungspflichtigen Gewerbtreibenden selbst, und einer Beurtheilung und besinitiven Festsehung der eingebrachten Fassonen durch eine Jury sachverständiger und mit den Berhältnissen vertrauter Männer geschehen. Der abgeschätzte Betriebsumsang wird dann Beranlassung geben, den Gewerbsmann mit der seiner subsettiven Steuerfähigteit entsprechenden Betriebssteuer zu belegen, bezüglich deren wieder eine durch die Verlegbschung sanktionitre und auf die erkennbaren Betriebsnertseit eine ber eine durch die Verlegbsung sanktionitre und auf bie erkennbaren Betriebsnertseit eine burch die Veseschung sanktionitre und auf bie erkennbaren Betriebsnerts

male bafirte Stala Daf ju geben bat.

Babrent alfo für bie objettive Steuer einer Bewerbegattung ein einziger Rlaffenfat firirt ift, muffen bie Gate ber Betriebofteuer einen Spielraum bieten. Gine erfledliche Babl jener erfennbaren Mertmale bes Betriebes bietet auch einen möglichft ficheren Unhaltspuntt gur Bemeffung bes Berhaltniffes, in welchem bie betreffenbe Betrieboftener gur Rormalfteuer ju fteben babe, und es fonnen alfo auch nach tiefer Richtung legislatorifche Bestimmungen getroffen werben. Diefes ift insbesonbere ber Fall bei ber Befellen- und Bebulfengabl (in Sachfen wird 3. B. für jeben Befellen ober technifden Behülfen bie Salfte bes Tariffages, für ben Lehrling 1/4 berechnet, in Beffen für jeben Bebulfen 1/3 tes Normalfteuer= tapitale jugefest; vgl. auch bie nieberlanbifchen Befete von 1819 und 1823 Tab. I und ben Bewerbsteuertarif jum baberifchen Befet vom 1. Juli 1856, wonach bei ben gewöhnlichen Bemerten fur ben erften Befellen jumeift bie Salfte. für jeben folgenben ber gange Betrag ber Normalanlage, für bie Bebulfen in ben Fabritanstalten bagegen meift bie Gape ber I., II. ober III. Steuerflaffe (1-3) in Anfat gebracht werten muffen); - bei ber leicht zu ermittelnben Daffe ber Brobuttion, wo fatt ber Rlaffenfape am füglichften fur jebe Brobuttionsquote eine entsprecente Steuerquote ju berechnen mare (bas preufifche Gewerbesteuergefet von 1820 bestimmt 3. B. für je 24 Scheffel jahrlichen Malgverbrauches ber Bierbrauer 8 ger. Steuer, Babern fur bie erften 50 Schaffel nichte, fur jeben folgenben Schäffel eingesprengten Malges je 6 fr.; andere Staaten, wie Raffan und bie Rieberlande haben auch bier bie Rlaffenfage fur je bie bestimmten Brobuttion8= quanten beibehalten): - enblich bei jenen Mertmalen bes Unlagefapitale, welche fo ju fagen ftufenweise ben Betriebeumfang bemeffen laffen (Spinteln, Bebftuble, Druderpreffen, Gifenwalgen, Batemannen, Tuchpreffen, Mublgange ac.). Bo tagegen jene ficheren, leicht mahrnehmbaren ober ju ermittelnben Rennzeichen bes Betriebes fehlen, wie bies 3. B. bei allen mit bem Belb- ober Bapierhantel fich befaffenben Befchaften (Bechslern, Madlern, Banquiere zc.) und bei jenen großeren gewerblichen Unternehmungen ber Fall ift, wo bie fubjeftive Tuchtigfeit, bie Bunft bes Momentes, bie Sanbeletonjunttur und andere bochft fpeciell mirtenbe Momente ten Ausschlag geben: ba tann bie Befetgebung nur bie Brengpuntte ber Betriebs=

fteuer angeben und muß es ber Jury überlaffen, fur ben fontreten Fall innerhalb

berfelben ben gebuhrenben Steuerfat ju mablen.

Daß bei bem fteten Bechfel bes Betriebes bie auf benfelben umgelegte Steuer nicht ben Charafter ber Ständigfeit haben tann, fonbern - wie bie Gintommenfteuer - einer fortwährenden Ergangung und Berichtigung bebarf, liegt in ber Natur ber Cache. Gine periobenweise Reufatirung und Brufung burch bie Beichwornen ift bemgemäß bas einzige, wenn auch laftige boch unabweisbare Mittel, Steuerfraft und Stenerpflicht in ein richtiges Berhaltniß zu bringen.

Es tann bier felbftverftanblich nicht unfere Aufgabe fein, ein erschöpfenbes Gewerbsteuerspftem gu touftruiren. Wir mußten une auf Die Darftellung und Motivirung allgemeiner Grundprincipien beschränten, wie wir biefes im Borftebenben wirklich versuchten. Dag übrigens jene oberften Grundfate einer gerechten und billigen Steuerpolitit: Allgemeinheit und (relative) Gleichmäßigfeit ber Befteurung, Nothwentigfeit, Die Schatung nicht bis ju einer Bermogenstantieme auszubebnen. einmalige Besteuerung, und mas wir bieruber fonft noch in bem Artitel über bie "Ginfommen- und Rapitalrentenfteuer" naber entwidelten, gleiche Beltung baben

muffen, bebarf mobl feiner befonteren Erörterung.

Es ware ichlieflich noch eine Frage von bebeutenber Tragweite, jene fiber Die Bulaffigfeit einer landwirthichaftlichen Gewerbefteuer zu beantworten. Da wir aber bei bem Artitel fiber bie "Grundftener" in bie Rothwendigfeit verfest fein werben, auf biefelbe gurudgutehren, und ihre Beantwortung abbangig ift von ben bei ber biretten Befteuerung von Grund und Boben gur Unwendung gebrachten Brincipien; fo fei es uns geftattet, bier lediglich ber fattifchen Berbaltniffe in Bezug auf bie landwirthichaftliche Gewerbesteuer flüchtig Ermahnung zu thun. In ben meiften beutichen, wie in ben bebeutenteren europäischen Staaten wird gur Beit von ber Erhebung einer folden Bewerbsteuer Umgang genommen. In Frantreich find bie Landwirthe austrudlich nur rudfichtlich ber reinen Grundrente fteuerpflichtig, riidfichtlich bes weiteren baraus fliegenten gewerblichen Gintommens aber fteuerfrei (loi sur les patentes du 25. Avril 1844 art. 1). In Defterreich ftebt bie landwirthichaftliche Industrie unter ben bon ber Gewerbsteuer ausgenommenen Erwerbezweigen obenan. Aebnliches ift in Breuken (Gewerbesteuergefet vom 30. Dai 1820 S. 2), in Babern (Gef. Bl. 1856 Dr. 14 G. 139), in Rurbeffen (Befet vom 21. Juli 1840 S. 3), im Groffbergogtbum Beffen (Befet vom 16. Juni 1827 Art. 14) 2c. ber Fall.

In einigen anderen beutschen Staaten ift zwar eine landwirthichaftliche Bewerbesteuer regulirt, trifft aber jumeift nur bie Bachter nach Daggabe ihrer Bachtfummen, wie im Ronigreiche Sachfen (Bewerbe- und Berfonalfteuergefet vom 24. August 1845) und in Sannover (Gefet vom 21. Ottober 1834), wogegen bie Gutebefiger letiglich ber allgemeinen Berfonalfteuer unterliegen. Weiter ging in biefer Begiebung Baten. Bier find bie Landwirthe gwar binfichtlich bes Betriebstapitale ale frei von ber Bewerbsteuer erflart, in Absicht auf ben perfonlichen Berbienft aber bem niedrigften Rlaffenfate berfelben eingereibt (Gewerbesteuerordnung vom 6. April 1815). Der im Jahr 1847 eingebrachte babifche Befegesentwurf regulirte in letterer Begiebung felbft mebrere Steuerflaffen, und ber neuefte vom Jahr 1853 enthalt gleiche Bestimmungen.

Eine ben übrigen felbftftanbigen Steuergattungen abnliche befonbere Beftenerung bes landwirthicaftlichen Gewerbeeintommens neb en ber Beftenerung ber Grundrente findet fich nur - wenn auch in unvolltommener Beife - in Sachfen-Beimar-Eifenad, und in Sadfen=Altenburg (Gewerbe- und Berfonalfteuergefet v. 2. April 1850).

Bentid.

Gewicht, f. Dag und Gewicht.

Gemiffenofreiheit, f. Betenntniffreiheit.

Gewohnheiterecht, f. Rechtebegriff, Rechtequellen.

Glarus, f. Schweig.

Glaubenefreibeit, f. Betenntniffreiheit.

# Gleichgewicht, politisches.

Die 3bee bes europäischen Gleichgewichts ift vorzüglich im XVII. unt XVIII. Jahrhundert zu großem Ansehen gelangt. Es galt bamale ale eine ber wichtigften Aufgaben ber Staatsmanner, bas politifche Bleichgewicht' unter ben Staaten zu erhalten und bie bamalige Diplomatie bemubte fich, ihre Antrage und Entichluffe, ihren Biterftant und ihre Angriffe vorzugeweife ane bem Befichtepuntte bee Bleichgewichtes ju erflaren und ju vertheitigen. Mus ber mehr ideinbaren als wirflicen Einbeit tes abendlandifden Beltreiches im Mittelalter. an beffen Gripe ber Raifer ftant, batten fich allmälig eine Ungabl unabhangiger driftlicher Staaten berans gebilbet, von tenen feiner mehr ein llebergewicht über bie anderen behauptete, und jeder burch bie andern beichranft mar; und um biefen Beftand principiell ju fichern, ichien bie 3bee bes politifchen G. befonbere geeignet. Dan liebte es bemnach, mathematifche Borftellungen auch in Die Bolitif überzutragen und bas Bilb einer Bage, beren Schalen fich bas Gleichgewicht balten, veranschaulichte ben Bebanten. Dan fprach und fdrieb von einer trutina sive bilanx Europæ 1) (balance du pouvoir), melde bas aequilibrium bestimme und fcute.

Der heutigen Bissenschaft, welche ben Staat sowohl in sich selber als in seinen völlerrechtlichen Beziehungen organisch zu erkennen firebt, erscheint biese mathematische Anschauungsweise burchaus ungenügend. Um ben Werth und bie Berhältnisse organischer Wesen zu bestimmen, ist die Wage ein ungeeignetes Infrument unt ihre Abmessung ber Gewichte hat jedenschls nur eine untergeordnete Bedeutung. Wenn wir trothem auch heute noch von einem politischen G. reden, so benten wir babei weniger an vie Funtsion der Bage und weniger an gleiche Bewichte, als vielmehr an bas friedliche Rebeneinanderbestenen verschiedener Staaten von verschiedenen Kräften. Wie wir von einem Gleichgewicht der allgemeinen Kauterkäfte sprechen, ohne ausschließlich an wägbare Dinge und an deren gleiches Gewicht zu benten und damit den gesichers Bestand aller dieser Kräfte im Gegensatz zu einseitiger und übermäßiger Verrschaft Einzelner meinen, so reben wir auch von dem G. der verschiedenen Organe unsers Körpers, und erheben uns zu der Ibee eines sittlichen G., welches die ungestörte Darmonie auch der stittlichen Kräfte

<sup>1)</sup> Bgl. Die angeführten Schriften bei Ompte ba, Literatur bee Bolferr. 11 G. 486.

aufrecht erhalt und vor unnatilrlicher und ungerechter Unterbrüdung bewahrt. In biefem letteren Sinne geht biefelbe in bie Ibre ber Gerechtigkeit liber, welcher bie Bage nur noch als Symbol bient. So gefaßt hat bas politische B. auch heute noch einen guten Sinn, obwohl es wünschbar ware, bie heutige Ibre burch ein passenberes Bort auszubrüden.

Bir verstehen nun unter vollerrechtlichem G. nach ber vortrefflichen Begrifisbestimmung von Gent 2): "biejenige Berfassung neben einander bestehender und mehr ober weniger mit einander verbundener Staaten, vermöge beren feiner unter ihnen die Unabhängigfeit oder die wesentlichen Rechte eines andern, ohne wirfjamen Biberstand von irgend einer Seite und folglich ohne Gefahr für sich selbst beschädigen fann."

Damit vermeiten wir ben falfchen Bebanten einer gleichen Bertheilung ber Dacht und ber Staatsfrafte, ju bem unfer Musbrud oft bie Beranlaffung gegeben bat, fammt ben verberblichen Schluffen, melde oft baraus gezogen murben. Die Ratur und bie Gefdichte verwerfen gleichmäßig eine berartige Gleichheit an Fähigfeiten. Jeter Staat ift ein eigenthilmliches Wefen, welches fich burch feine Lage, burch ben Charafter feiner Bevölferung und burch bie Entwidlungoftufe auf ber er gerate ift, von allen antern Staaten unterscheitet und biefe phpfifchen und moralifden Unterfchiebe find nicht burch eine mathematifde Abmeffung einer gleis den Babl von Quabratmeilen und Ginwohnern auszugleichen. Es ift nicht meniger ungereimt, eine gleiche Ausbehnung und eine gleiche Bevolferungszahl fur alle Staaten zu verlangen, ale ein gleiches Bobemaft und ein gleiches Bewicht für alle Denichen : und gelange es felbft jene burch eine gewaltsame Runft berguftellen, fo murbe eine folde Unnatur nicht bauern fonnen; bie einen Staaten murben fofort burd bobere Rultur ben Werth ihres Landes und burch eine gefteigerte Entwidlung ihrer Bolfewirthicaft auch bie Babl und bie Rrafte ihrer Bevolferung veranbern, und andern gurudbleibenben Staaten gegennber vergroffern. Die nicht gablbaren und nicht mathematisch zu meffenben Rrafte in ber Ration murben fofort wieder bie erheblichften Unterschiede auch in ben gablbaren und megbaren Berbaltniffen bervorbringen und die Alles umgestaltenbe Beit murbe bie beabfichtigte Bleichwerthung fort und fort ber Luge überführen.

Wie aber eine urfprüngliche Gleichvertheilung nicht möglich ift, so ist es ebens eine thörichte Auwendung des falschen Begriffs von G., wenn die Politikt versucht, das destenden Jahlenverhältniß der Staaten under ändert zu erhalten und dere bei jeder Begrößerung, welche ein Staaten andt, eine verhältnisstätze Bergrößerung auch für alle andern Staaten zu sorderen. Das wahre G. wird durch das Wachsthum eines einzelnen Staaten zu sorderen. Das wahre ind würde es durch eine libermäßige Bergrößerung besselben wirklich gefährbet, so könnte eine gleichzählende Zutheilung von Land und Lenten an die andern Staaten schwerlich hergestellt werden. In Wahrheit hat man das selbst damals gewust, als man aus dem falschen Begriff jene Konsequenz gezogen sat. Nur zu oft berief man sich auf das Gest des G., um damit die eigene Eroberungsluft zu beschänigen und zu bemänteln zund die haben am meisten von G. gesprochen, die am wenigsten gewillt waren, dasselbe zu achten. Haben doch die östlichen Wächte, welche Bosen aus der Reihe der Felbstständigen Staaten ausstrichen , und seines

<sup>2)</sup> Fragmente aus ber neuesten Beschichte bes politischen G. in Europa bei Beid IV Selte 39.

eine ihnen zugesallene Erbschaft theilten, auch auf bas System bes G. sich zu berufen gewagt, bem sie eben burch tiese formelle Anwendung ein klägliches Ende bereiteten. Und hat nicht sogar der Kaiser Napoleon I. seine Eroberungen, welche bas europäische G. gründlich verletten, mit dem Bedürsniß bes politischen G. zu vertheibigen gesucht! Wie zum Hohn gegen das wahre G. wurde dann im Ramen des falschen G. beutsches Land und beutsche Bevölkerung als bequemes Entschädigungsmaterial behandelt, um Opnasiteen, die zu Abtretungen genötigt worden, hinwieder gleichnäßig mit neuem Bestie auszussatzten. Die beutschen Staaten wurden, wie Fichte (Reden an die beutsche Paaton S. 416) zürnend klagt, "zu Bulagen gemacht zu den Hauptgewichten in der Wage des europäischen G., deren Zahl sie blind und willenlos solgten". Besieren Grund hatte dann das allitet Europa, als es sich wieder die französsische Uebermacht erhob, das Bedürseis des

Folgen bes mahren G. fint in bem Berhaltniffe ber verschiebenen Staaten

gu einanber :

1) Die medfelfeitige Achtung und Beachtung ber gu Recht beftebenben Staaten, welche zu einem gangen Staatenfpftem verbunden find. Gin foldes Spftem ift gur Beit bas europaifche, bas inbeffen im Begriffe ift, fich allmalig gu einem Beltipftem ju ermeitern. Das vollerrechtliche G. ift in biefer Binficht ein Grundgebante bes Bolterrechte. "Gleich im Rechte ober gleich bor bem Rechte follen in jeber wohlgeordneten Bolfergemeinschaft bie fammtlichen Staaten fein, aber gleich an Rechten feineswegs. Die mabre Gleichheit, Die einzige auf rechtmagigen Begen erreichbare, befteht barin, bag bem Rleinften wie bem Größten fein Recht gefichert fei und baf er burd unrechtmäffige Gewalt meber gezwungen noch verlett merben tonne." (Bent). Die naturgemage und burch bie Befchichte bebingte Beranberung ber Staaten wird burch biefe Anertennung ibres Beftanbes nicht gebindert. Wo auf ber Erbe organisches Leben erscheint, ba ift auch jeberzeit Beranberung mabrnebmbar; ba bie Staaten lebendige Befen find, fo fonnen fie nicht besteben obne innerliches und auferliches Bachsthum ober obne innere und außere Abnahme ihrer Rrafte. Bas auf ber Erbe beftebt, bas entftebt und vergeht.

2) Rechtliche Abweisung und Beschräntung jeder ftörenden Uebermacht. Macht fich dieselbe in der Form des widerrechtlichen Angriffs auf Schwächere, als Eroberung oder Unterdrückung geltend, so find nicht blos die unmittelbar bedrohten Staaten, sondern auch die übrigen veranlaßt, dieses Unrecht abwehren und bas G. badurch zu schwehren und bas G. badurch zu festehen, daß der Uebermächtige genötigt wirt, bie Beschränfung des Rechts zu respettiren. Die Derftellung des G. fällt bier zu-

fammen mit ber Banbhabung bes Bolferrechte.

3) Bolitische Ermäßigung ber blos brobenten Uebermacht. Auch hier tommt es burchaus nicht auf ein mathematisches Berhätinis ber Boliszahl, bes Gebietsumsanges, ber Streitträfte an, sondern lediglich auf bas beruhligte Nebeneinanderbestehen großer und kleiner Mächte. "Der Staat, ben kein außeres Berhältnis von ter Unterbrudung eines Schwächeren zurückbalt, ift allemal, wie schwach er auch sein möchte, für das Interese bes Ganzen zu start; ber Staat, ber gezwungen werden tann, die Rechte bes Schwächeren zu ehren, mag immer-hin der Mächtigste von allen, er wird bennoch nicht übermächtig sein." (Gen g.) Wenn ein Staat so mächtig heranwächst, das bie anderen Staaten für ihre Sicherbeit besorzt werden, so liegt darin noch teine Berletung bes Bölserrechts, und sind die Mitsaaten weber zum Krieze berechtigt, um jene gessichetetellebermacht zu

brechen, noch auch eine verhältnismäßige Ausbreitung ihrer Kräfte über frembe Gebiete zu fordern. Wohl aber sind sie mit Rücksich auf bas G. veranlaßt, sowohl das Berhalten jenes Staates scharf zu beobachten und sich gegen jeden Bersucht eines Uebergriffs zu verbinden, als an ihrer eigenen Kräftigung eifrig zu arbeiten , um das Uebergewicht bes einen durch tas verstärtte Gegengewicht der andern auszugleichen. Die Uebermacht Englands zur See ist tein Grund, um bon England eine Beschränkung seiner Flotte zu sordern, wohl aber eine Beranfassung, um ein gleichmäßigeres Bölkerrecht zur See sestzustellen und zu schästen. Das ungeheure Wachbum bes unsstigen Reiches in Assen Weltkeilen berechtigt die übrigen Großmächte uicht, weber einen Antheil an biesen Beltkeilen berechtigt die übrigen Großmächte uicht, weber einen Antheil an biesen Doch eine Entschätzigung in andern Gebieten zu verlangen, aber es machnt dieselben bringend daran, ihre eigene Bolkstraft und Staatsmacht

geiftig und leiblich gu ftarten, und nicht in Tragbeit gu vertommen.

Dan barf nur bier nicht eine mathematische Bleichheit noch eine Bleichheit in allen Begiehungen auftreben, aber man inuft babin ftreben, baf es möglich bleibt, bem Digbrauch eines Uebergewichts in irgent melder Begiebung gu begegnen. Benn Franfreich eine England gleiche Seemacht zu merten fich bemuben follte, fo mare bas ein eben fo unmögliches Streben, ale wenn England fein geworbenes Landheer auf bie Bobe ber frangofifden Urmee ju erheben verfuchte. England ift burch feine infulare Lage und burd ben Rationalcharafter und bie Entwidlung feiner Befchichte Frantreich ebenfo gur Gee überlegen, wie es an Landheerfraften fomacher ale Franfreich ift : und bie größten Unftrengungen bes einen ober bes anbern Ctaates, um feinem Rivalen in ben Dingen gleich gu fommen, in benen er feiner gangen Anlage nach fcmacher ift, murbe meit eber gur Erfcopfung beffelben ale ju bem erfehnten Biele führen : benn wenn ber begunftigtere Staat nun genothigt mirb, feine Rrafte ebenfalls moglichft gu frannen, fo bleibt er boch immer im Borfprung. Diefe falide Gleichbeitefucht bat Europa febr empfindliche Leiben gebracht. Die übermäßige Bergrößerung ber ftebenben Beere finbet in ihr größtentheils ihre Ertlarung. Roch nie bat bie Belt fo ungeheure nachhaltige Borbereitungen fur ben Rrieg gemacht ale in ben letten friedlichen 40 Jahren. Beil bie einen geruftet waren, mußten, fagt man, auch bie andern ruften; und wechselfeitig fteigerten bie Staaten ibre Unftreugungen fur ben gufunftigen Rrieg und reigten binwieder bie anderen ju noch größeter Gpannung ihrer Beeresfrafte, mabrent nicht blos tie Friedensverficherungen an ber Tagebordnung maren, fonbern in ber That ber Weltfriede felbft nur wenig betrobt mar und mefentlich ungebrochen blieb. Gine organische Beachtung ber porbantenen Staatefrafte in ihrer Befammtheit batte fich nicht von jenem verfehrten Steigerungseifer binreifen laffen. Das heutige Bolterrecht und bie beutige Staatenpraris bat ben Frieben gur Regel, und ben Rrieg gur Ausnahme: und baber haben biejenigen Staaten größere Erfolge fur bie Rationalwohlfabrt und für ibre mirtliche Dacht gu erwarten, welche es vermeiten, ihre größten Anftrengungen fortmabrent fur ben Rrieg ju machen und bie verborgenen Schate bes Friedens ju beben verfteben.

Rur barf man nicht, wenn man ber Schlla einer salfchen Rivalität entgeben will, leichtsinniger Sorglosigkeit sich hingeben und so unvermerkt in die Charpbbis einer seindlichen Uebermacht sallen. Die deutschen Staaten haben, troß ihrer unbezweiselt friedfertigen Gesunnung, ungeheure Opfer nicht gescheut, um in einem Landriege wider alle Belt stete Kriegsbereitschaft behaupten zu können. Sie haben ihre Kräfte zu biesem Zweke vielleicht flärker gespannt, als es für die Sicherheit bes beutschen Gebietes nötbig und filt die allaemeine Wohlschut aut ist. Dessen

ungeachtet haben fie bis auf die neueste Zeit nicht einmal in dem Grade für ihre Seemacht gesorgt, daß in einem Rriege mit dem fleinen Danemart die preußischen nd Diffeeluften vor ber banischen Seeberrschaft gesichert waren. Freilich ift es leichter bald in die Schla bald in die Charpbeis zu flürzen, als sicheren Auges

und fraftigen Steuers zwifden beiten binburd ju fchiffen. -

Im Innern bes Staates selbst läßt sich von einem G. ber Stände und von einem G. ber Gewalten sprechen; aber wieber ist babei nicht eine mathematische und benamische Weichleit der Efatbe und der Gewalten anzustreben, welche ber verschiebenen Natur und Bestimmung beider widerstreitet und mit einer organischen Staatsordnung unvereinbar ist: sondern unr in dem Sinne besteht das G., daß jeder Staat und jede Gewalt zu ihrer vollen Berechtigung gelangt, ohne die audern in ihrer Wirffamteit zu stören. (Bzl. darüber die Art. Staatsgewalten, Staatsorganismus und Stände.)

Gleichheit, f. Arifto tratifde und bemofratifde 3been, Rechtsgleichbeit und Rechtsverfchiedenbeit.

#### Gneifenan.

Am 29. April 1807 traf ter Major Neibhart von Gneisenau in Kolberg ein, nm bas Kommando in bieser Hestung zu übernehmen. Ersutt, Settlin, Küstrin, Magbeburg, Glogan, Schweidenig waren gesallen, die preußischen Armeen aufgestött, der König und die Regierung nach der Ofigenze des Reiches gestlüchtet. Kolberg ward seit März von einem aus Franzosen und Rheinbundtruppen bestehenden Korps eingeschlossen, doch hatte die Belagerung bisher geringe Fortschriftlit gemacht. Die Festung hatte nur Erdwerte und beinabe gar keine bombensesten Räume, aber die spinges Ungebung und die leicht zu bewertstelligende Ueberschwen gunng berselben verlieben ihr eine nicht unbedeutende Stärke. Zubem sand sie sich durch ungehinderte Berbindung mit der Ofisee in ihrer Berproviantitung

gefichert und gablte eine Befatung von 5000 Mann.

G. enticite fich ungefäumt für bas System offensiver Bertheibigung und führte es mit aller Umsschit, Thattraft und Ausbauer seines Eharatters burch. Trefflich unterstützten ihn hiebei die Truppen ber Befahung, die Aufopferung ber Bürgerschaft unter Netielbed's Borgang. Durch eine Reihe von blutigen Ausfällen und hartnäckigen Kampfen wurde bem Feinde die Annäherung an die Hauptumssaliung erschwert. Als aber in ben letzten Tagen bes Juni die Geschoffe ber Belagerer einen großen Theil ber Stadt zerstört, als die Flammen die an 800 Berwundeten und Kranten zum Lazareth bienende Marientirche ergriffen hatten, da zweifelten die Muthigsten an der Möglichkeit sich noch länger halten zie können; nur G. ertheilte mit gleicher unerschildterlicher Seelenruhe und Zuversicht seine Beschle, tras wie sonst seinen Maßregeln. Da schwieg am 2. Juli Nachmittags unerwartet das Feuer bes Feindes und ein preußischer Officier überdrachte die Rachricht vom Bassenstillande, welchem einige Tage später der Tilster Friede solberg von gerettet.

In bem Stattden Schilba bei Torgau wurde G. geboren am 27. Ottober 1760 \*); balb barauf ftarb feine Mutter; fein Bater, ein Artillerielieutenant bei

<sup>\*</sup> Bufolge einer anderen, ibrer Quelle nach febr glaubwurdigen Angabe, foll G. in Aba, nabe bem frantifchen Stattden Gungenhaufen, geboren fein. Doch entbalt bas berrige Zaufregifter für bie Jahre 1788—1762 teinen Eintrag, aus dem bie urtundliche Beftatigung biefer Rachricht gefcopft werben tonnte.

einem ber kleinen Reichskontingente, überließ die Erziehung bes Knaben bem Großvater, bem fürstibifchöflichen Oberftlieutenant Müller zu Würzburg. Erft nach bessen Tobe kehrte G. wieber in bas haus seines Baters zurück, ber inzwischen sich in Erstnet als Bautechniker angestebelt hatte. Dort verlebte G. in dürftigen Berhältnissen und unter bem harten Drucke einer ungebildeten Stiesmutter trübe Zugenbtage. 1777 sinden wir G. als stud. philos. auf ber Universität zu Ersurt, wo er ein etwas stürmisches Burschenben führte, bis ihn der Berbrauch seines kleinen mütterlichen Erbiseils und eine Duellsach antrieben, beim taiserlichen herre Dienste zu nehmen, wovon er jedoch schon 1780 auf den Wunsch seiner Berwandten in die Truppe bes Markgrasen von Ansbach-Bapreuth sbertrat. Glaubwürrigen Nachrichten zusolge würde sich G. bei freier Bahl seines Beruses nicht für den Soldatenstaut entschieben baben.

Jum Glücke für bie geiftige und fittliche Ansbildung G.'s entrig ihn der Kontratt bes Markgrafen mit dem englischen Gouvernement bald wieder dem abnungsenden und gehaltlofen Treiben einer kleinen Garison. 1782 zog der neuernannte Setondlieutenant mit seinem Bataillon übers Meer nach der neuen Belt, und wenn auch bei seiner Ansunft in Halifax die Feindselizsteiten schon beendigt und keine Lorberen zu erringen waren, so gewährte doch diese Expedition dem jungen benkenden Officier den bedeutenden Bortheil, daß ihm durch seine Anwesenheit an Ort und Setelle, sowie durch perfönliche Anschauung der dortheil eigenthumlichen Berhältnisse zwei Momente der nenen Kriegssührung — die Bolksbewassung und die zerstreute Gesechkortung — näher gerkätt wurden, welche, hauptsächlich mit durch seinen Bermittlung, dreißig Jahre später auf die Geschicke Aurodas einen underechenbaren Einslus aussiben sollten.

Im folgenden Jahre kehrte G. wieder nach Deutschland zurud, aber schon so beengend waren ihm nach biesem kurzen Blid in die Welt die Redanterie und Einstremigkeit bes deutschen kleinstaatlichen Paradewesens geworden, daß er 1785 nach Botsdam reiste, um von dem Könige Friedrich II. eine Officierostelle im preußischen Deere zu erbitten. Das Jahr 1786 brachte die Ersüllung dieses Wunsches, und G. trat als Premiertieutenant in eines der neuerrichteten preußischen Freiregimenter, welche das Jahr darauf in Kissilierden umgewandelt wurden. 1795 zum Kompagnieches ernannt, vermählte er sich im folgenden Jahre mit einem Fräulein

von Rottwit, welches ibn balb mit gablreicher Familie befchentte.

Beinahe gwangig Jahre verlebte er bei ber nieberichlefischen Gufilierbrigabe, abwechselnb in Lowenberg und Jauer; nur ber thatenarme Felbjug in Bolen 1793 und 1794, sowie ein furger Ausmarich 1802 gur Befitnahme Erfurts unterbrachen bie Gintonigfeit biefer langen Friedensjahre. Dit Gemiffenhaftigfeit und Bflichttrene wibmete fich G. mahrend biefer Beit ber Ausbildung feiner Rompagnie, bie er nach ben bumanen Grundfaten führte, welche er frater für bie gange Armee gur Beltung bringen half. Die Mugeftunden füllten friegemiffenschaftliche Stubien, fomie bie Berwaltung und Bewirthichaftung eines fleinen Gutes aus, bas er von bem Bermogen feiner Frau getauft hatte, vielleicht ale Rubefit für feine alten Tage. Denn nach mehrfach miglungenen Berfuchen, jum Stabsofficier vorzuruden, mochte ber mehr als vierzigjahrige Sauptmann wohl feine Butunft abgefchloffen glauben. In biefer Burudgezogenheit bewahrte er jeboch ein offenes Muge fur ben gemaltigen Bang ber Beltereigniffe, und verfolgte mit Intereffe bie faft munberbaren Siegesjuge Rapoleons. Mit Intereffe, aber jugleich mit einem gebeimen Schauber, wenn er bebachte, baß fich eines Tages bie gange Bucht tiefes Mannes und feines triegegeubten Beeres auf Breugen werfen muffe, beffen Lenter voll Gelbftgefälligfeit und Gigenbuntel fich in getraumter , trugerifcher Sicherheit am Rante bes gabnenten Abgruntes wiegten, beffen Beer im ftolgen Bewuftfein, nach ben Grundfaben Friedriche II. organifirt gut fein, barob vergeffen hatte, bag bie Form überlebt, und ber Beift bes großen Ronigs mit beffen Tobe entwichen mar. Die gange Schredlichteit ber hereinbrechenten Rataftrophe mochte aber felbft B. nicht geabnt baben, wenn gleich er auch bann nicht ihr gu fteuern im Stante gewesen mare, benn .. er mar ja immer noch" - wie er fpaterbin felbft einmal von fich fagte - "ber Bauptmann von Gneifenau, vergeffen in feiner fleinen Barnifon, und nur berufen fur bas Baterland ju fecten, nicht ju rathen."

Unter ben ungunftigften politifden Bebingungen begann Breugen 1806 ben Rrieg. B.'s Fufiliere maren unter ben erften Truppen, welche bei Gaalfelt mit bem Feinte gusammenftiegen; er felbft murbe leicht verwundet. Beim Stabe bes Benerals v. Ruchel mobnte B. ber Dieterlage von Jena bei; burch einen glud. lichen Bufall entgiengen beim Rudinge er und Major von bem Anefebede ber Rapitulation von Brenglau. G. eilte nach Ronigeberg; bort traf ibn feine Beforberung jum Dajor und ber Auftrag bei ber Formation ber pommerfchen Referbebatgillone mitzumirten. Dit zwei folden neuformirten langte er icon im April 1807 gu Dangig an, von wo ibn bas Bertrauen bes Ronige nach Rolberg fanbte.

B.'s aftive, frifche Beife ber Bertheitigung tiefer Teftung lebrte ber verfnoderten und entmutbigten preugifden Beeresmafdine bem flegesübermutbigen Feinte bas Wefet ju geben. Darin liegt ber moralifche, t. h. im hoberen Ginne militarifche Werth biefer Baffenthat B.'s und bie Urfache, warum fich von tiefer Beit an bie Mugen aller Batrioten auf ibn richteten. Friedrich Wilhelm III. nach Dannern fuchent, welche bas Beer und ben Staat neu gu grunten vermochten, ernannte ibn jum Oberftlieutenant und Mitglied ber neugebilbeten Militar-Reor-

ganifations-Rommiffion.

3m Bereine mit Scharnhorft, unterftust von Grolmann, Boben und Claufewig, mirtte er bier mit jur Wiebergeburt Breugens. Bu all' ten burchgreifenben und wohlthatigen Reformen, welche von tiefer Rommiffion im Laufe ber nachften Jabre in's Leben gerufen murben und beren Grundige im Artifel "Charnhorft" naber ju ermabnen fint, bat B. mit ber gangen Coarfe feines Berftanbes und bem vollen Reichthume feines Biffene, gehoben vom reinften Batriotismus und frei von jebem Eigennute bas Geinige reblich und gemiffenhaft beigetragen. Gingelne Entwurfe und Antrage, Die fpeciell aus feiner Feber ftammen und in ben Beiheften bes preufifchen Dlilitar-Bochenblattes von 1854-1856 theilmeife abgebrudt murten, zeugen wie tief er in bas Wefen ber Cache eindrang und wie richtig er bie Forberungen ber neuen Beit beurtheilte. Gben bamale trat er auch, im Bolfefreunt vom Juli 1808, mit bem befannten Auffate : "Freiheit ber Ruden" fur bie Abichaffung ber "für robere Raturen und für ein roberes Zeitalter erfundenen Strafarten" vor Die Deffentlichfeit; eine Unficht, welche er gleichzeitig ale Mitglied ber "Rommiffion gur Abfaffung neuer Rriegeartifel" mit eblem Freimuthe verfocht.

Beboch nur allmälig gewannen bie Iteen ber Reform Berwirflichung im Beere wie im Staate; Ungebulb, Schmache und Diftrauen von einer, Rleinmuth, Furcht vor Ueberfturgung und Borurtheile von anbrer Geite labmten jeben Schritt vorwarts. Rapoleone überall gegenwartige Polizei witterte gubem balb bie verborgen feimenden Regungen einer ibm feindlichen Bufunft. Stein, Boben, Claufewit wurten nach Rugland, Grolmann und Andere nach Spanien getrieben, auch 6. trat aus bem Beere. Dit bem Titel eines Staaterathes lebte er in tiefer

Burückgezogenheit, aber unaufhörlich thätig, ben schmachvollen Druck, ber auf bem Baterlande lastete, abzuschitteln. Balb drang er auf's Nachbrücklichste darauf, bie Armee in wohlverschanzten Lagern bei Bildau, Kolberg, Glat und Spandau zu versammein und so für alle Fälle bereit zu halten; dann machte er den Borschlag, insurrektionelle Mastregeln anzuordnen, um gegen die Franzosen einen nationalen Beruichtungstrieg, nach der Art bes spanischen etwa, zu beginnen; dann wieder brängte er mit seinem ganzen Cinssussen den Konig und den Staatskanzier, im Berein mit England und Russland einen leigten ehrenvollen Kampf auf Leben und

Tob mit Rapoleon ju magen.

Legirung ber eblen Metalle mangelte.

Als sich aber Freugen Anfangs Mary 1812 mit Frankreich allierte, ba nahm G. seinen Abschied, es buldete ihn nicht langer in Deutschland. Im heftigsten Bornesausbruch schrieb er am 10. März dem Grasen Manter: "Ein kindich gewordener Feldmarschall, ein altes Weib von üblem Ause, ein durch Stupibliät ausgezeichneter General, ein Hopksaffe, und was sich dann sonst noch ... unter den höhern Ständen an diese Koriphäen anschloß, haben den armen, geängstigten König zu diesem Vünden und endlich nach London, welches er jedoch bald verließ, um an den warmen Beisquellen von Burton und Derbyssire seine sehr aus den Ereignissen Gesundheit zu ftarken. Wit höchster Spannung solgte er von hier aus den Ereignissen in Austand. Nach seiner eigenem Ausserung war G. kein Mitzslied des Eugenbundes, "mein Bund ist ein anderer", wie er damals an Mänster schrieb, "ein Bund ohne Zeichen und whetenen. Gleichgesinntheit mit Männern, die einer fremden Derrschaft nicht unterworfen sein wollen."

Beim Gintreffen ber erften Rachricht vom Untergange ber großen Urmee begab er fich über Gothenburg nach Rolberg, ber Biege feines Rubmes, wo ibn Die Burgerichaft mit Jubel empfieng. Anfange Darg befchied ibn ein Befehl nach bem Boflager in Breslau; ber Ronig übertrug ibm ben Dberbefehl über bas preuftiche Bulfeforpe, welches jur englisch-ichmebifd-ruffifden Armee ju ftogen bestimmt war; zuvor follte er jeboch nach England geben, um ben Traftat mit ber britifchen Regierung abzuschliefen. B. lebnte bies mit Entschiedenheit ab und trat als zweiter Generalquartiermeifter beim Blücherichen Armeetorps ein, beffen erfter, Scharnborft, fich meift im Gefolge bes Raffere Alexander aufbielt. Berfonlich leitete G. ben mufterhaften Rudjug bes preugifchen Beeres vom Lugner Schlachtfelbe über bie Elbe. Bei Bauten fteht er, ale Generalmajor und an bee verwundeten Scharnborft Stelle Beneralftabechef, bem fühnen Blucher gur Geite, mit welchem er von biefem Tage an einen einzigen Organismus bilbet, weghalb wir auf ben Artifel Bluder vermeifen. Dit einem guten Chepaare verglich beibe ber nachmalige Relomaricall Boben, und mirflich barmonirten auch Blichere ungeftumer Thatenbrang und G.'s geniale Bageluft auf bas Gludlichfte : bie nuchterne Besonnenbeit, Die praftifche Anstelligfeit fur bas Detail, Die prufende Be-

Schon nach bem Siege an ber Rabbach hatte G. über ben Ausgang bes großen Bölkertampfes teine Zweifel mehr; aber manchen Kummer, manche Sorge bereiteten ihm bis bahin noch bie robe Pilinberungswuth ber verbündeten Ruffen und ber "Rieinmuth ber leitenden Personen". Seine Briefe aus biefer Zeit enthalten häusige Ausbrüche von Unmuth und Gebruktfein hierüber, sowie über ben
"Daß und Undant, welche ihn veranlassen werden, sich zurückzuziehen, so wie nur
bie Dauptarbeit gethan ift". Auch G.6 engere bienstliche Stellung war eine höchst

bachtigfeit brachte ber tuble Berftand Dafflings mit und ergangte fo mas bei

unangenehme, oft peinliche. Schwierig zu behandelnde Untergenerale, wie Port und Bulow, häusige Gesundheitsstörungen bes Marschalls, die Unentschietenheit und stete Meinungsverschiedenheit im großen hauptquartier — wo nicht weniger als brei Monarchen sich in die Einheit des Oberkommandos theilen wollten — bas gänzliche Anchgescheitlich des Kriegsschauplages, siber all' bieses aber die Scheu vor Napoleons Genie wirften auf bie Fortschritte der Wassen hemmend ein.

Wie aber G. am 19. Ottober auf bem Martte gu Leipzig berjenige gemefen mar, ber guerft bem Bebanten, Rapoleone Thron gu fturgen, Borte gelieben batte, fo mar auch er es vornehmlich, welcher in bem Rriegsrathe ju Frantfurt a. DR. bie Rothwendigfeit bervorbob, burch rafches außerftes Berfolgen bes Sieges, burch fubnes Borbringen in bas Berg von Franfreich, einen entscheibenbften Erfolg ju erringen. Allerdinge befant fich bas Beer ber Allirten in einer ablen Berfaffung, auch maren alle öfterreichifden und ruffifden Generale und Staatsmanner, ja felbft ein großer Theil ber preugifchen, gegen Ente bes Jahres 1813 für Abidluft bes Friedens. Als G. bie verbundeten Monarchen endlich von bem ungleich elenberen, und auch numerifd ungenugenben Buftanbe ber frangofifden Armee überzeugt, und mit Gulfe Stein's, Blucher's und Boggo bie Borgo's gur ungefanmten Fortfetung bee Rrieges bewogen batte, ftellten fich noch feinem Drerationeplane - im teden Stofe nach Baris vorzubringen - tie angftlichen Rombinationen ber berühmten Strategen einer vergangenen Beit bartnadig entgegen, welche unter Langenau's Bortritt bie Rothmenbigfeit bes Gefthaltens jogenannter ftrategifcher Bunfte, wie 3. B. bes Plateaus von langres, und ber Umgehung bes frangofifden breifachen Festungegurtele prebigten. Rur ber "robe Raturalismus" - wie bie Dottrinare bes großen Sauptquartiers G.'s Entwurfe gu nennen beliebten - beffen Bermirflichung julett ber gefunde Ginn Raifer Alexandere entichieb, tonnte jeboch bie machtigen Ereigniffe berbeifuhren, welche in ber Ginnahme von Baris ihren Abichluß fanben. (Dentwürdigfeiten bes Generals Grafen bon Toll, von Bernbarbi. 4. Banb.)

Nach ber Bembigung bes Feldzuges begleitete G. bie Monarchen nach Lorbon; 1815 finden wir ihn wieder an Blücher's Seite. Daß sich die preußische Armee nach ihrem Unglücke bei Ligny rasch genug wieder zu sammeln vermochte, um durch rechtzeitiges Erscheinen bei Baterloo Bellington zu retten und Naposeeon zu vernichten, ist vornehmlich G.'s Berdienst. Bersonlich versolgte er nach der Schlacht mit wenigen leichten Truppen die Fliebenden bis Genappe, dann nahm er, zum zweiten Male in Paris einziehend, als Bevollmächtigter seines Königs am Abschlichten bes 2. Pariser Friedens Theil. Leider sah er sich, dei Metternichs Gleichgültigkeit und Harbenbergs Schwäche, außer Stande, die von ihm tief emspfundene Schmach und Jurkasselbung ungeschehen zu machen, welche Deutschland und Preußen beim 1. Pariser Frieden von ihren Berbündbeten England und Auf

land gebulbig bingunehmen gezwungen maren.

Als General ber Infanterie und mit bem schwarzen Ablerorden geziert, ber, früher von Napoleon getragen, bei Genappe erbeutet worden war, tehrte G. nach vem Frieden in sein Baterland zurud, zum kommandirenden General in den Rhein-prodingen ernannt, welchen Posten auszugeken er sich jedoch Ansangs 1817 theils aus Gesundheitsruchsichten, theils durch eingetretene politische Berhältnisse genöthigt sant. Im solgenden Zahre ernannte ihn der König bei Neuorganisation des Staatsrathes zum Präsidenten der Settionen des Krieges und der auswärtigen Angelegendeiten.

Als nach tem Rarlebaber Rongreffe bie allgemeine Reaftion gegen bie frei-

beitlichen Tenbengen ber Jahre 1813, 1814 und 1815 auch in Breufen immer gewaltiger um fich ju greifen begann, ale Wilhelm von humbolbt, Boben und Grolmann aus ihren Stellen weichen mußten, ba richteten fich in ben maggebenben Rreifen auch gegen B. bie Pfeile bes Baffes unt ber Berlaumbung mit erneuerter Rraft. Er raumte ohne Wiberftand ben Blat und lebte von ba an auf feinen Gutern Somerfeburg und Erbmanneborf nur feiner Familie und ben Biffenichaften im regen Bertehr mit Stein, Münfter und anbern befreundeten Mannern.

Bie er über bie bamalige Lage Europas bachte, geht ans einem Briefe an Munfter vom Rovember 1826 hervor, wo es unter anterm beißt: "Wie viel batten wir ju reben über Alles, mas feit gebn Jahren in Europa vorgefallen ift ?? Frechheit bes Demofratismus und Bahnfinn ober Blobfinn bes Abfolutis-

mus, auf welche Abwege haben fie geführt!"

Die 1830 ausbrechente polnifche Revolution rief B., welcher 1825 jum General-Felbmarichall ernannt worben war, noch einmal gur Thatigfeit, an bie Spite eines aus vier Armeeforps bestehenben, in Bofen toncentrirten Beobachtungsbeeres. Wie befannt tam es zu feinem Bufammenftof mit ben Jufurgenten, aber ein schlimmerer Feind als biefe, Die Cholcra, brang in Mitteleuropa ein. Ihr erlag Graf Reibhart von Gneisenau am 27. August 1831 in feinem 71. Lebensjahre.

Rur felten bat bas Gefchid einen Mann zu weltgeschichtlichen Thaten berufen, bei welchem alle Beiftes- und Bemuthe-Gigenfchaften in fo vollenbetem und wohlthuenbem Ginflange ftanten, ale bies bei G. ber Fall mar. Der Rlarheit feiner Bebanten entfprach bie ftrenge Gittlichfeit feines Charafters, angeborne Sanftmuth bampfte, ernfte Feftigfeit beberrichte bas Feuer ber Leibenschaft, feine in angestrengten Studien errungene, allfeitige Bilbung murbe burch bie liebenewürdigfte natürliche Beicheibenbeit verfcbenert. Der Rebe und Schrift gleich machtig, von blenbenbem Bige, aber ohne Spott und Uebermuth, fprach er nie von bem mas er geleiftet, befto lobenber aber gnerfannte er frembes Berbienft. Der großen Sache bes Baterlandes widmete er jeben Angenblid feines Lebens, ihr opferte er

alle anderen Rudfichten, und boch bat es niemals einen liebevolleren Bater und Go wie er war, beharrlich und unbengfam, tapfer und enticbieben, fraftvoll und ritterlich, ohne Gigennut und Gitelfeit, beinghe ohne jebe Schmache, burften

Gatten, einen treueren Freund, einen bumaneren Borgefetten gegeben.

ibn feine Beitgenoffen mit Recht ben "Bochbergigen" neunen.

Literatur: Beitgenoffen, 3. Banb, 1818. - United service Journal, 1831 part. III. - Bopfner, ber Rrieg von 1806 und 1807, 4. Banb. - Bormanr's Lebensbilber aus bem Befreiungefriege, 1. und 2. Band. Das preußische Militar-Bochenblatt von 1847 Rr. 40 und 41; bie Beihefte biefes Blattes vom Oftober 1854 bie Juni 1855, bann bom Januar bie December 1856, worunter namentlich jenes mit bem Titel: Oneis fengu, erfte Abtheilung : bie Jugend und bie Beit ber militarifden Entwidlung, 1760 bis 1806, gang vorzüglich abgefaßt und wobei nur auf's Lebhaftefte gu bebauern ift, bag bie jest bie in Aussicht gestellte Fortsetung noch nicht ericien. Eine eigentliche Biographie B.'s fehlt noch, tem Bernehmen nach foll Bert jur Beit mit Abfaffung einer folden beidaftigt fein.

2. Sörmann.

#### Sprres.

Jofeph Borres, ber Gobn eines wetterfeften Rheinschiffers, ift geboren au Coblens am Tage von Bauli Befehrung, 25. Januar 1775. Schon auf ber Schule galt er als "einer ber fabigften aber auch unlentfamften Ropfe", ba er mit Beringidatung ber Goularbeiten ficte andere Dinge auf eigene Rauft ftubirte : ale pierzebnjähriger Anabe bie Schriften Linne's, in ben folgenden Jahren mit Borliebe Bergraphie, Dathematif, Aftronomie, nebenbei Chemie und Anatomie. 218 er jeboch eben im Begriffe mar, bie Universität zu beziehen, um fich bem Studium ber Medigin und ber Naturwiffenicaften gu widmen, und bann auf Entredungereifen nach Afrita ju gieben, erfafte ibn ploplich ein anberer Beift und bielt ibn geitlebens in Dentichland feft. Bie alle Gbleren, Thatfraftigen, Boffenten, Alle, bie an einen Abel ber Denfcheit glaubten, fühlte auch er fich machtig ergriffen von ber großen Bewegung bes europaifden lebens, bie von ber frangofifden Revolution 1789 ausgegangen mar. Er verschob bie Fortfetung feiner miffenschaftlichen Studien auf eine rubigere Beit und wibmete fich mit ber aangen Energie, bie ibm eigen mar, gang bas Bange erfaffent, junachft bem politiiden Leben.

Schon bie erfte Jugenbidrift bes 20jabrigen Junglings, "Der allgemeine Friete, ein Ibeal, ber frangofischen Republit von einem beutiden Republitaner gewibmet", mar ein treues Abbilt feiner bamaligen Dentweife, erfullt von feinem Saffe gegen Thrannei und Unterbrudung, und von feiner glubenten Liebe für republifanifde Freibeit. Schon in ihr philosophirte er über bie Naturgeichichte ber Staaten: "als bie vorzuglichfte Staatsform für ausgebilbete Danner bielt er bie Demofratie, jebe reine Monarchie fur Defvotie: Die Dachtbaber aller bieberigen Staaten batten im Berhaltnig eigentlicher Barbaren gegen einander und gu ibren Untertbanen gestanten. Bom 19. Jahrbundert ermartete er bie vollftanbige Ausbildung einer allgemeinen europäischen Bolferrepublif. Die Rirche ericbien ihm in ber Beifteswelt mas ber Staat in ber irbifden, bie eine ein volliges Analogon ber anbern, barum bie firchliche Sierarchie eben fo unhaltbar, ale bie volitifche Despotie." In biefem Beifte ber lebenbigen Begenwart bes bamaligen Lebens grunbete und redigirte er im fecheten und fiebenten Jahre ber Republit "bas rothe Blatt", beffen Fortfetung "ber Rubegabl" ift. Balb aber batte bie unleugbare Bahrheit ber Thatfachen und ber auf ihn einfturgenben Lebenberfah. rungen tiefe republifanifchen Illufionen vollftanbig gerftort. Geine Freunde batten ihn im November 1799 als Sprecher einer Deputation an ben erften Ronful nach Baris gefendet: er fab bort wenige Tage nach bem 18. Brumaire, ber Napoleon bie Bügel ber Berrichaft in bie Bante gegeben, "bas neugeborne Rind eines Militarbespotismus, wie bie Belt feit ber Romer Zeiten teinen abnlichen erfahren bat". In bie Beimat gurudgefehrt, legte er in ber Schrift: "Refultate meiner Sendung nach Baris" Rechenschaft ab, und erflarte feinen Rommittenben mit rud. haltslofer Offenheit: Die Revolution fei mit bem 18. Brumaire geendigt, ihr 3med verfehlt, Die Freiheit fur bie gegenwartige Generation verloren; Frankreich fei burch ben neuen Imperator aus bem Abgrunde gerettet worben, und habe, um ben Breis ber Freiheit, Dacht und Ehre erlangt, eben baburch aber fein Intereffe von bem anderer Bolfer getrennt, und bas weltburgerliche Bant gerriffen, welches feine Sache, bie Sache ber Freiheit, bisher gur allgemeinen Aller gemacht

Görres. 361

hatte. "Buonaparte fann mas er will, und niemand vermag bie Grenglinie feines Bollens gu finden; bie Ausbente ber gangen Revolution wird von bem Chraeize

biefes Gingigen verschlungen merben."

Rachbem er mit biefem politischen Testamente vom Schauplat bes öffentlichen Lebens gurudgetreten mar, lebte er mabrent ber breigebn Jahre ber napoleonifden Berrichaft rubig bem miffenschaftlichen Stubinm ber Ratur und ber Beidichte, in beren ibealen Reichen von jeber Danner von unabbangigem Beifte Erbebung, Troft und Erfat für bas allgemeine Unglud ibrer Beit gefunden baben. Er mar menige Tage bor feiner Genbung nach Baris, am 5. Nov. 1799, jum Brofeffor ber Phyfit am ftabtifchen Gomnafium ju Cobleng ernannt worben, verheirathete fic am 14. Sept. 1801 mit Ratharing v. Lafaulr, bie ibm brei Rinber gebar, und entwidelte balb auf bem friedlichen Gebiete ber Literatur biefelbe geniale Energie bes Beiftes, bie er bisber auf bem Rampfplat ber politifden Rebnerbubne gezeigt hatte. Beugen beffen find bie Schriften "Aphorismen über bie Runft, Aphorismen über bie Organomie, Glauben und Biffen, Erposition ber Bhufiologie." alle erfüllt von jenem fturmifden Ibealismus, ber, wie er in Franfreich bas fociale Leben burchbraust batte, unter ben Deutschen in ber bamaligen Raturphilosophie berrichend mar. 3m Berbfte 1806, gleich nach ber Benaer Schlacht, fiebelte er von Cobleng nach Beibelberg über, bielt mabrent ber beiben folgenben Sabre an ber bortigen Univerfitat Borlefungen über Philosophie, Anthropologie, Phyfiologie und einzelne Theile ber Phyfit, und verband feitbem mit bem Stubium ber Ratur ein umfaffenbes und tiefgreifenbes Stubinm ber Beichichte, Dort in Beibelberg fant er Clemens Brentano wieber, leunte Adim v. Arnim tennen. half beiben an ber "Ginfieblergeitung" und verfafte bie Schrift über "tie beutiden Boltebucher". Gleichzeitig ichrieb er, mit &. Creuzer zu mothologischen Forschungen verbunden, bie icone Abhandlung über "Religion in ber Befchichte", und im folgenden Jahre bie "Schriftproben von Beter Sammer", worin er feinem Borne über bie politifche nieberträchtigfeit ber bamaligen Beit Luft machte. Rach Coblena jurudgefehrt im Oftober 1808, übernahm er wieber bie ihm vorbehaltene Lehrftelle an ber Gefindarichule und fette baneben raftlos thatig feine Stubien fort, wie bie "Mythengeschichte ber affatifden Belt", bie Berausgabe bes Lobengrin und bie Abhandlung über ben Dichterfreis ber b. Grales und über bie Chronit bes Sabubald bemiefen.

Alle endlich unter tiefen Stubien und Betrachtungen, in welchen er bie eigent= liche Beibe feines Lebens in Bille, Charafter und Biffen empfangen batte, mit bem Sturge navoleone bas groke Jahr ber Befreiung Deutschlanbe von ber Frembherrichaft berangetommen mar, erfillte ber allgemeine Aufschwung bes nationalen Beiftes auch ibn mit einer neuen politifchen Soffnung, nicht mehr einer europaifchen Bolterrepublit, foudern ber Regeneration bes bentichen Lebens und ber Bieberherstellung bes beutiden Reiches und Raiferthums. In Diefem Ginne, unterftust von ben beften Dannern feiner Bollegenoffen , Stein, Blucher, Gneifenan, fdrieb er ben Rheinischen Mertur 1814-16, ber balb eine Stimme ber Bahrheit und ber Rraft fitr alle Stamme beutscher Bunge geworben ift; in biefem Sinne, um bie Bhantafie feines Bolles mit ben Bilbern echter Gelbenfühnbeit gu tranten, unternabm er, als ber Rheinische Mertur burd bie preukische Regierung unterbrudt worben, bie beutiche Rachbilbung bes perfifden Belbenbuches bee Firbufi; und in biefem Ginne verfagte und übergab er an ber Gpipe einer öffentlichen Deputation am 12. Januar 1818 bem Fürften Staatstangler Barbenberg bie befaunte Abreffe ber Stadt Cobleng und fnupfte an bie allgemeine Bitte um

362 Görres.

Erfüllung bes breigebnten Artitels ber Bunbesafte noch bie befonbern Bitten um Breffreiheit und Beurtheilung ihres Digbrauches burch Schwurgerichte, und um allgemeine Banbelefreiheit unter ben beutiden Staaten auf bem Grunde gegenfeitiger Reciprocitat. In ber Schlufrebe feines Berichtes über biefe Aubieng erinnerte er an bie Borte eines großen Felbberrn : Breugen bedürfe immer ber beften Berfaffung, bes beften Beeres und ber beften Talente, ber lettern jumeift. weil obne fie bie ersteren nicht zu erhalten feien; benn, feste er felbit bingu, es tampfen in biefem Lante zwei Sterne mit einander, ber Unftern, ber bei Jena geleuchtet, und ber Bludeftern, ber über Leipzig und Baterloo geftanben bat. Barbenberg, ber bie Abreffe öffentlich gutgebeigen, verfprach ihre Bevorwortung; ber Ronig aber folgte feinem bofen Sterne und wies bas Benehmen bes Staatstanglere fammt ber Abreffe officiell gurud. In tiefer Gefinnung endlich ichrieb er in ben folgenden Jahren bie berühmten Schriften : Teutschland und Die Revolution 1819, Europa und bie Revolution 1821, Die h. Alliang und bie Bolfer auf bem Rongreffe ju Berong 1822. Goon bie erfte biefer Schriften, megen beren er "auf Befehl bes Ronige verhaftet und auf eine Feftung follte abgeführt werben , ba feine Straffalligfeit fo flar vorliege, bag es, um fie gu erfennen, feiner richterlichen Untersuchung bedürfe" (!), nothigte ibn, feine Beimat zu verlaffen und fich in Strafburg unter ben vollerrechtlichen Sout ber Frangofen, feiner politifchen Begner, ju ftellen. Da alle Berfuche, bie preufifche Regierung zu einer gerichtlichen Untersuchung und richterlichen Entscheidung feiner angeblichen Schuld gu bestimmen, vergeblich maren, intem bas tamglige Ministerium von vorn berein befchloffen hatte, jeben unabhangigen Charafter als feinen Feint au behandeln, gab er in ber Schrift: "In Cachen ber Rheinprovingen und in eigener Angelegenheit, 1822," eine aftenmäßige Darftellung bes gangen Banbels, und befchlog bamit bie zweite, mannliche Beriobe feiner politifden Thatigfeit.

Much mas er bierin mit ben beften Mannern feines Bolfes erftrebt, gewünscht und gehofft batte, Die politifche Biebergeburt feines Baterlantes und Die Bieberberftellung von Raifer unt Reich, erlebte er nicht verwirklicht. Das in ernfter Stunde feierlich gegebene Fürftenwort murbe nicht geloet, fatt ber Freiheit und Berechtigfeit follten frircht und Onabe berrichen, ftatt echter großer politischer Ibeen ein Spftem fleiner biplomatifcher Pfiffigfeiten und jene Kangleipolitit, bie im Jahre 1848 bantbruchig geworben und mitten im Frieden, nach breiunbbreifig Friebenejahren, ihre Schlacht von Jena erlebt bat. Betäuscht in allen vaterlanbifden Boffnungen, für bie fein mannliches Berg erglubte, mighanbelt von benen, bie gu Dante ibm verpflichtet maren, meggefprengt aus ber Beimat und bas berbe Brod ber Berbannung effent, wo hatte er ba, juridgewiesen auf fich felbft, Troft und Erfat fur bie troftlofe Birflichfeit finden follen, außer in jenem ibeaten Reiche bes Glaubens und ber Biffenschaft, wo er fcon einmal am Ente feiner Bunglingsjahre Erhebung tee Beiftes und ungerftorbaren Lebensmuth gefucht und gefunden hatte? Bie er bamale nach ben Taufdungen einer fturmifden Jugend querft bem Studium ber Ratur fich jugewendet, und an ihr fich beruhigt und erfrifcht hatte; bann auf ben Entwidelungsgang ber fittlichen Buftanbe bes Denichenlebens in ber Bolfergeschichte feine Forschungen gerichtet, und auf biefer Grundlage, nach bem Sturge Rapoleons, eine zweite politifche Thatigfeit entwidelt bat : fo manbte er fich jest, getäuscht in allen vaterlandischen Boffnungen, in ber britten Beriode feines Lebens vorzugsweise firchengeschichtlichen und religionsphilosophischen Studien gu, auf beren Grundlage er in bem wiebererwachenben Rampfe gwijchen Staat und Rirche ale ber geiftvollfte und mannhaftefte Borfampfer ber lettern, bie

Wiederherstellung ber tatholifden Rirche in Deutschland erftrebend\*), fein Schid-

falvolles Leben beichloft.

Roch in Strafburg idrieb er bie fleinen Schriften aber ben Dom ju GBln. über Ratholicismus, Broteftantismus, Rationalismus, über ben Rampf ber Staatsgewalt mit ber Rirchenfreibeit, über ben b. Franciscus von Affifi, über Emanuel Swebenborg, und andere. Unter bem 31. Oftober 1827 berief ibn ber Ronig Ludwig von Baiern als Professor ber Geschichte an bie Universität München, wo er volle zwanzig Jahre lang regelmäßige Borlefungen bielt über Ethnographie. beutiche Befdichte, Universalgeschichte und Philosophie ber Beschichte; in biefelbe Beit fallen außer gabireichen fleinern Auffagen in ber Gos, im Morgenblatt, in Mengels Litteraturblatt und in ben biftorifch-politifden Blattern feines Freundes B. Phillips und feines Cobnes Onibo Borres, Die befannten Schriften : über bie Grundlage, Glieberung und Zeitenfolge ber Beltgefdichte 1830, bie driftliche Muftit 1836-42 in 4 Banten, Athanafius 1838, und beffen Fortfetungen: Die Triarier Leo, Marbeinede, Bruno 1838, Rirche und Staat nach Ablauf ber Rolner Irrung 1842, Die Ballfahrt nach Trier 1845, und bie beiben monographifchen Abhandlungen über bie Dofaifche Bolfertafel und über bie brei Bruntmurgeln bes teltifchen Stammes in Ballien 1845, 1846. Der firchlich politifche Grundgebante biefer britten Beriode ift: "auf bem Chriftenthum und ber Rirche rube bie gange beutige Orbnung Europas, alle Stuble ber Madtigen feien auf biefer Grundlage errichtet, fteben und fallen mit ibr, feinen unter allen ausgenommen; auf bie Beiten ber Berfetnung, wie fie in ben letten Sahrhunderten vorberrichend gewesen, folgen nach emigen Beltgefeten andere Beiten ber Bieberbilbung und Reugestaltung: unter welchen Formen biefe gefcheben merte, fei bas Bebeimnift ber Beidichte, bas bie Bufunft berge: nur bas fei gewift, baf fie nicht in ben abgenutten Formen ber Bergangenheit, in ber vorigen Beife fich wieberbolen werbe, benn biefe liegen fich nicht funftlich wieber gurudführen; aber aus bemfelben Lebensfeim, ber bas Bergangene bervorgetrieben, merbe fich in bem gleichen Bilbungeprincip etwas Mehnliches ten Umftanben Entfprechentes nengeftalten und befestigen" (Athanafius p. 149, 159.)

Das miffenschaftliche Sauptwert biefer Beriode find ohne Zweifel bie Bucher über bie driftliche Mpftit. Die biftorifde Babrbeit ber merfmurbigen Thatfachen, welche barin aftenmäßig ergablt find, wird ein besonnener Forscher faum leugnen; ob jur Erflärung berfelben bobere gottliche Gnaben angenommen merten muffen, in anterm Sinne ale bemjenigen, wonach Alles im menfchlichen Leben menfchlich ift und gottlich, und ob inebefontere bie miffenschaftliche Erflarung, welche Borres versucht bat, bie richtige fei, mag babingestellt bleiben; Andere mogen mit anbern pfpcologifden Mitteln biefe Brobleme ju lofen verfuchen: gewiß aber ift, bag eine Religionerbilosophie, welche fich gegen tiefe Thatfachen, obumachtig fie gu begreifen, nur negatio verhalten, fie leugnen ober ignoriren mußte, nicht bie mabre fein tonnte. Die hellenisch Bebilbeten werben gerate bei jenen Thatfachen, bie ihrem afthetischen Ginn am meiften zuwider find (g. B. I. 457 f.), wohl thun, fich ju erinnern, bag bas Gefammtleben ber Menschheit fo geordnet fei, bag mas bie Ginen in wilber Ginnenluft funbigen, burch Anbere, bie einer entgegengefetten Beifte Brichtung folgen, wieber gefühnt und ausgeglichen, und bag bie Befundheit bes Bangen nur baburch erhalten werben toune, bag, fo lange ein Theil fenfualiftifc bas Thier in fich erfeben lagt, ber andere fpiritualiftifch ausschlieflich bem Beifte lebe.

<sup>\*)</sup> Unm. b Reb. Bergl. indeß den Art. "Ultramontanismus".

364 Göthe.

Gorres ftarb ju Munden am 29. Januar 1848, wenige Tage por bem Ausbruch ber großen Bewegungen biefes Jahres, beffen hoffnungen und Tauichungen am Abend feiner Tage noch einmal miterleben ju muffen, eine moblwollende Rugung ibm erlaffen bat. Die Befdicte aber bezeugt ibm. baft er mit bem Schwerte feiner Rebe alle guten Rampfe fur Recht und echte Freiheit, politifche und firchliche, ale Dann, und unter ben Beften ber Beften Giner, in ben Borberreiben mitgefampft bat. Mander, ber ibm bamale bantte, bat es jest vergeffen.

### Gothe

ale Staatemann unt Bolititer. - Seit einem balben Jabrbunbert ift es in ben weitesten Rreifen üblich gewefen, ben Dichter Bothe auf Roften bes Denich en ju ruhmen, ale ob jemale ein mahrbaft großer Dichter gelebt hatte, ber nicht zugleich ein großer Menfc gemejen mare. Die neueften Schriften über B. haben viel bagu beigetragen, bas Urtheil aufgutlaren und ber beutichen Ration ben Beweis zu liefern , bag G. ber Denich nicht minter ihre Bewunberung verbiene, als G. ber Dichter, Je tiefere Ginblide man in fein Leben gewinnt, befto mehr lernt man ibn lieben und verebren, trot aller feiner Febler und Schmachen, mabrent umgefehrt unfere Achtung für feine Begner febr gefcmalert wirt, wenn wir auf bie eigentlichen Quellen ihrer Abneigung gegen ibn gurudgeben. Doch bies nur nebenbei !

Unter ben Borurtheilen, welche in Bezug auf B. heute noch am tiefften wurgeln und am weiteften verbreitet fint, fteht in erfter Linie biefes : bag er ein talter, rubefüchiger Egoift gemefen fei und aus eitler Liebe gur Bequemlichfeit ben großen Aufgaben feiner Beit ben Ruden gefehrt habe. Dan befdulbigt ibn, fein Batriot (foll beifen politifder Barteimann) gemefen gu fein, fein Berg gehabt au haben für bie Große und Ginigfeit feines Baterlantes. Es murbe genugen, biefen Befdulbigungen einfach bie Thatfache entgegenzuhalten, baft feit ber Berftudelung tes Reiche fein Dann gelebt, ber bas beutsche Rationalgefühl im 3nnern fo gewedt und geftartt und ben beutichen Ramen im Austanbe fo ju Unfeben gebracht babe, wie B. Bon Deutschlands politischer Beisheit, ju melder fich G.'s Tabler betennen, haben wir weber im Beften noch im Dften Gurova's viel Rühmens gebort, von bem Ruhm aber, ben B. über Deutschland gebracht hat, ift noch jest bie gange Belt voll. Gein Baterland auf biefe Beife einig, geachtet und groß zu machen, ift auch Bolitif. Aber es läßt fich noch mehr gu B.'s Bunften auffihren, und wir wollen bier einen Bemahremann reben laffen, beffen Beugniß jeter gute Deutsche ale vollgultig annehmen wirb. In Beinrich Luben's gebrudtem Rachlaffe finbet fich unter bem Titel "fpatere Berührungen mit B." ein Auffat, ber ben Bericht einer langeren Untecrebung bes berühmten Biftorifere mit bem großen Dichter enthält, einer Unterrebung, in welcher . felbft feine Stellung gur Bolitit auf bas Lebenbigfte darafterifirt und welcher Luben bie Borte bingufugt : "Rur bas Gine mill ich bemerten, bag ich in biefer Stunde auf bas Innigfte überzeugt worben bin, bag Diejenigen im argften Irrthum fint, welche B. befchultigen, er habe teine Baterlandeliebe gehabt , teine bentiche Gefinnung, feinen Glauben an unfer Bolt, fein Gefühl fur Deutschlands Ghre ober Schante, Blud ober Unglud. Gein Schweigen bei ben großen Ereigniffen und ben mirren Berhandlungen biefer Beit mar letiglich eine fdmergliche Refignation, ju melder er fich in feiner Stellung und bei feiner genauen Renntnig von ben Denfchen und von ben Dingen wohl entschließen mußte."

Gothe. 365

Luben . ber Brofeffor, mar gu G., bem Minifter, getommen, um bie Erlaubnif jur Berausgabe einer politifden Beitfdrift, ber "Remefie", zu erwirfen. Der ,alte Berr" icbien mit bem Unternehmen gar nicht recht einverftanten. Er machte gwar feine außeren Schwierigkeiten, aber verweigerte bartnadig bie forbernte Theilnahme, auf welche Luben ficher gerechnet batte, ter feinen Unmuth über G.'s rathfelhaftes Benehmen nicht gurudhalten tounte, worauf tiefer ermiterte: "Glauben Gie ja nicht, bag ich gleichgultig mare gegen bie großen Ibeen Freibeit, Bolt, Baterlant. Rein ; tiefe Iteen fint in uns; fie fint ein Theil unfere Befens, und Riemand vermag fie von fich ju werfen. Auch liegt mir Deutschland warm am Bergen. 3ch habe oft einen bittern Schmerg empfunden bei bem Bebanten an bas beutiche Bolt, bas fo achtbar im Gingelnen und fo miferabel im Bangen ift. Gine Bergleichung bes beutiden Boltes mit anbern Bolfern erregt und peinliche Befühle, über welche ich auf jegliche Beife binmeggutommen fuche; und in ber Biffenicaft und in ber Runft habe ich bie Schwingen gefunden, burch melde man fich baruber hinmeggubeben vermag : tenn Biffenfchaft und Runft geboren ber Belt an und vor ihnen verschwinten bie Schranten ber Nationalitat; aber ber Troft, ben fie gemabren, ift boch nur ein leitiger Troft und erfett bas ftolge Bewußtfein nicht, einem großen, ftarfen, geachteten und gefürchteten Bolte anzugehören. In berfelben Beife troftet auch nur ber Glaube an Dentichlands Butunft. 3d halte ibn fo feft ale Gie, biefen Glauben. 3a, bas beutiche Bolt verfpricht eine Butunft und hat eine Butunft. Das Schidfal ter Deutschen ift, mit Napoleon zu reben, noch nicht erfüllt. Batten fie feine andere Aufgabe zu erfüllen gehabt, ale bas romifche Reich ju gerbrechen und eine neue Welt gu ichaffen und au orbnen, fie murben langft ju Grunte gegangen fein. Da fie aber fortbeftanten find, und in folder Rraft und Tuchtigfeit, fo muffen fie, nach meinem Glauben, noch eine große Bestimmung baben, eine Bestimmung, welche um fo viel größer fein wird benn jenes gewaltige Wert ber Berftorung bes romifden Reiches und ber Gestaltung bes Mittelalters, als ihre Bilbung jett bober fiebt. Aber bie Beit, Die Belegenheit vermag ein menfchliches Muge nicht voraus gu feben, und menfch= liche Rraft nicht zu beschleunigen ober berbei zu führen. Und Ginzelnen bleibt inamifchen nur fibrig, einem Beben nach feinen Talenten, feiner Reigung und feiner Stellung, Die Bilbung bee Boltes ju mehren, ju ftarten und burch baffelbe gu verbreiten nach allen Geiten, und wie nach unten, fo auch, und vorzugeweise, nach oben, bamit es nicht gurudbleibe binter ben anbern Bolfern, fonbern menigftens bierin voraufftebe, bamit ber Beift nicht verfummere, fonbern frifch und beiter bleibe, bamit es nicht vergage, nicht fleinmuthig werte, fontern fabig bleibe au jeglicher großen That, wenn ber Tag bes Ruhmes anbricht."

"Aber wir haben es jest nicht mit der Zutunft zu thun, nicht nit unsern Bunfchen, untern hofftnungen, unserm Glauben, und auch nicht mit ben Schiefalen, bie und und underm Baterlande bevorstehen mögen, sondern wir sprechen von der Gegentwart, von den Berhältnissen, unter welchen Sie ihre Zeltschrift beginnen wollen. Run sagen Sie zwar: die Entscheidung ift gefallen. Freilich. Aber diese Entscheidung ist boch, im besten Falle, erst ber Anfang vom Eude Roch sind wwei Fälle möglich; entweder der Gewaltige bestegt seine Feinde allesammt noch ein mal, ober wird von ihnen bestegt. Ein Absonmen halte ich kaum sur möglich; und wüste man es auch zu Stande zu bringen, so würde es nichts helsen: wir waren auf der alten Stelle. Setzen wir nun den ersten Fall: Rapoleon bestegte eine Feinde: — Unmöglich, sagen Sie? So sicher sind wir nicht. Indes halte ich es selbst nicht für wahrscheinisch. Wir wollen also den Fall fallen lassen nub ihn

366 Bothe.

für unmöglich ertlaren. Es bliebe mithin nun übrig, bag Napoleon befiegt murbe, ganglich befiegt. Run? und mas foll nun werben? Gie fprechen von bem Ermachen, pon ber Erhebung bes beutiden Bolles und meinen, biefes Bolt merbe fich nicht wieder entreißen laffen, mas es errungen und mit But und Blut theuer ertauft bat, nämlich bie Freiheit. Ift benn wirflich bas Bolt erwacht? weiß es, mas es will unt mas es vermag? Saben Gie bas prachtige Bort vergeffen, bas ber ehrliche Bhilifter in Jena feinem Nachbar in feiner Freude gurief, ale er feine Stuben gescheuert fab und nun, nach bem Abzuge ber Frangofen, bie Ruffen bequemlich empfangen tonnte? Der Schlaf ift zu tief gemefen, ale bag auch bie ftartfte Ruttelung fo fonell gur Befinnung gurud gu führen vermöchte. Und ift benn jebe Bemegung eine Erhebung ? Erhebt fich, wer gewaltsam aufgeftobert wirb? Bir fprechen nicht von ben Taufenben gebilbeter Junglinge und Danner, wir fprechen von ber Menge, von ben Millionen. Und mas ift benn errungen ober gewonnen worben? Gie fagen, bie Freiheit; vielleicht aber murben wir es richtiger Befreiung nennen : nämlich Befreiung, nicht vom Jode ber Fremben, fonbern von einem fremten Jode. Es ift mabr : Frangofen febe ich nicht mehr ; und nicht mehr Italiener, bafur aber febe ich Rofaten, Bafchfiren, Rroaten, Magyaren, Raffuben, Samlanber, braune und andere Bufaren. Bir haben uns feit einer langen Beit gewöhnt, unfern Blid nur nach Beften ju richten, und alle Gefahr bon borther gu erwarten ; aber bie Erbe bebut fich auch noch weithin nach Morgen aus. Gelbft wenn wir all bas Bolt vor unfern Mugen feben, fallt und feine Beforgnig ein, und icone Frauen haben Roft unt Dann umarmt. Laffen Gie mich nicht mehr fagen. Sie zwar berufen fich auf bie vortrefflichen Broflamationen frember Berren und einheimischer. Ja, ja, ... Gin Bfert, ein Pfert! Gin Ronigreich fur ein Bferb !""

Dit biefen bentwürdigen Borten B.'s mare unfere Aufgabe eigentlich gelost, benn beffer ale er fich bier felbft in feiner Stellung gur Bolitit charafterifirt bat, vermochte es nach ibm feiner au thun. Wir tonnten aus feinen Berten eine Denge Barallelftellen zu bem oben Gefagten anführen, wenn bas nicht bie raumlichen Grengen unferer Aufgabe überfdritte. Auch murbe es wenig nuten, benn gur Berftantigung fur Billigtentenbe genugt tas Dbige völlig, und ber, bem es nicht genugt, tann felbft leicht Luben's Rachlag und B.'s eigene Berte gur Sand nehmen, um fich bes Daberen baraus zu unterrichten. Es giebt aber Leute, bie bas Alles eben fo gut tennen wie mir und bennoch bei ihrem Borurtheil beharren, B. habe tein Berg für fein Baterland gehabt. "Lieft ibn bie Schmach ber Frangofenherrichaft in Deutschland nicht gleichgültig? Blieb er nicht theilnahmlos bei bem Aufschwunge bes beutichen Bolte, ale es galt bie Retten gu brechen? Schrieb er nicht an bem Tage, ale bie große Bolferichlacht bei Leipzig gefchlagen murbe, feinen Epilog zu bem Trauerfpiele Effer ? Und batte ibn bie ungebeure Bewegung. bie ber Schlacht vorausgegangen, auch nur berührt ?" An folden und abnlichen Fragen , aufgeworfen um feine patriotifche Berglofigfeit ju offenbaren , fehlte es icon ju G.'s Lebzeiten nicht. Er felbft augert fich auftlarent barüber in feinen Befprachen mit Edermann, mo es unter Anterm heißt : "Bie batte ich bie Baffen erareifen tonnen obne Sag? Und wie hatte ich haffen tonnen ohne Jugend? Batte jenes Ereignig mich ale Zwanzigjahrigen getroffen, fo mare ich ficher nicht ber lette geblieben ; allein es fant mich ale Ginen, ber bereite über bie erften Gechzig beraus mar. Much fonnen wir bem Baterland nicht auf gleiche Beife bienen, fonbern Beber thut fein Beftes, je nachbem Gott es ihm gegeben. 3ch habe es mir ein halbes Jahrhundert lang fauer genug werben laffen. 3ch tann fagen, ich habe in den Dingen, welche die Natur mir zum Tagewert bestimmt, mir Tag und Nacht keine Auße gelassen und mir keine Erholung gegönnt, sondern immer gestrebt und gesorscht und gesthan, so gut und viel ich konnte. Wenn Ieder von sich dasselbe sagen kann, so wird es um und Alle gut kehen!" — Und ein anderes Mal: "Kriegslieder schreiben und im Zimmer sizen?! das wäre meine Art gewesen! Aus dem Bivonar hinaus, wo man Nachts die Pferde der seindlichen Borrosten wiehern hört, da hätte ich es mir gefallen lassen! Aller das war nicht mein Leben und meine Sache, sondern die von Theodox Körner; ihn kleiden Kriegslieder auch ganz vollsommen; dei mir aber, der ich seine kriegslieder auch ganz vollsommen; bei mir aber, der ich keine kriegerische Natur bin und keinen kriegerische Sinn habe, würden Kriegslieder eine Masse

gewefen fein, bie mir ichlecht ju Geficht geftanten batte!"

Dan findet es bei Ardimebes groß, bag er fich burch bie Belagerung von Sprafus in feinen wiffenicaftlichen Arbeiten nicht unterbrechen lieft, und ben einbringenden Golbaten gurief : "Berftort mir meine Cirfel nicht!" Barum benn finbet man es bei . flein, bag er als Boet ein Gleiches that ? Diefelben biberben Leute, welche alle religibfen Beuchler verbammen, fcleutern ihr Anathema gegen G., weil er fein politifcher Beudler gemefen. Dber verlangten fie burch ihre Antlage feiner politischen Gleichgilltigkeit etwas anderes von ihm als Bendelei? Go menig ein rechtschaffener Mann feinen Glauben anbern wird, ohne innere Ueberzeugung, fo wenig wird er and feine politifche Ueberzengung anbern aus ankeren Grunden. Daft G. ein ehrlicher, burch und burch mabrhaftiger Menich mar, werben nur bie bezweifeln, bie bas nicht fint. Wie aber fann man foldem Meniden ein Berbrechen baraus machen, bag er in politifden Dingen anders bachte als Die Anderen? Mochten auch feine Beitgenoffen feinen fiberlegenen politifchen Blid nicht anertennen : wir Radgebornen wiffen jest nur gu gut, bag er tiefer blidte, Menschen und Dinge richtiger beurtheilte, ale alle seine Zeitgenoffen. G. mar, wie er mar, ein großer Dichter und einer ber größten Menfchen, Die je gelebt haben, und fo follen wir ibn nehmen und ibm ehrfurchtsvoll banten, bag er fo mar und nicht anders. Schimpflich ift es fur Jeten, ber fich über ben gemeinen Saufen erheben will, mit einzuftimmen in ben Chorus unferer politifchen Bharifaer und Martischreier, Die G. antlagen, bag er nicht mar wie fie find. Manner wie Stein und Arnot haben antere über ibn geurtheilt.

G. war eine so bebeutend angelegte Natur, daß er sich auch in jeder andern Richtung hervorgethan haben würde, wenn ihn sein innerer Drang und gunstige außere Berhältnisse nicht vornehmtich zur harmonischen Ausbildung seines bichterischen Genie's gesührt hätten. Wäre er früh in die militärliche kanskahn geworfen, er würde sicher ein gnter General geworden sein, und es liegt kein Grund vor daran zu zweiseln, daß er anch als Diplomat seine Rolle so gut gespielt haben würde wie der hehre einer. Allein, was hätte man damit gewonnen? Sowohl als General wie als Diplomat würde er innner nur ein Wertzeng Anderer gewesen sein, und dazu war er nicht geschassen. Er war geschassen um zu herrschen, nicht um beherrscht zu werden. Gute Generale stampft jeder Krieg ans dem Boden und an Diplomaten ift noch nie Mangel gewesen, aber einen Mann wie S. zeugt jedes Jahrtausend kaum einmal. Wo war, außer Napoleon, ein Fürst in Europa, der nicht gern seine Krone dahn gegeben hätte um G. 8 Krone? Wäre aber die harmonische Ausbildung einer so erhabenen Dichternatur möglich gewesen, wenn er all den Ansolvenung einer so erhabenen Dichternatur möglich gewesen, wenn er all den Ansolvenung genfat hätte, die seine Tabler an ibn gestellt

Doch, wir haben es hier nicht mit G. bem Dichter, sonbern mit G., bem Staatsmann und Bolitifer zu thun, und es wird uns ein Leichtes fein, ju zeigen,

baf er auch ale folder in bem ibm angemiefenen Birtungefreife Grofee leiftete. Schon im Alter von 26 Jahren murbe er ale geheimer Legationerath mit Git und Stimme im gebeimen Roncilinm angestellt. Der baburch bervorgerufenen allgemeinen Difftimmung und Opposition trat ber Bergog burch folgenbe eigenbanbige Erflarung entgegen: "Ginfichtevolle munichen mir Glud, Diefen Dann au befigen. Gein Ropf, fein Benie ift betannt. Ginen Dann von Benie an anberem Orte ju gebrauchen, ale mo er felbft feine außerorbentlichen Gaben gebrauchen tann, beift ibn miftbrauchen. Das aber ben Ginmant betrifft, baf burch ben Gintritt viele verbiente Leute fich fur gurudgefett erachten murben, fo tenne ich erftens Riemand in meiner Dienerschaft, ber meines Biffens auf baffelbe boffte, und zweitens merbe ich nie einen Plat, welcher in fo genauer Berbinbung mit mir, mit bem Bohl und Webe meiner gefammten Unterthanen ftebt, nach Anciennetat, ich werte ibn immer nur nach Bertrauen vergeben. Das Urtbeil ber Belt, welches vielleicht migbilligt, bag ich ben Dr. Gothe in mein wichtigftes Rollegium fete, ohne bag er guvor Amtmann, Professor, Rammerrath ober Regierungerath mar, andert gar nichte. Die Welt urtheilt nach Borurtheilen, ich aber forge und grbeite, wie jeber Untere, ter feine Pflicht thun will, nicht um bes Rubmes, nicht um tee Beifalles ber Welt willen, fonbern um mich vor Gott und meinem eigenen Bemiffen rechtfertigen gu tonnen."

Diese Ertiarung, burch welche ber Bergog fich selbst ein unvergängliches Dentmal gefett hat, teurtundet jugleich, daß . foon in eminenter Beise seine staatsmannische Tüchtigteit gezeigt haben mußte, um im herzoge solch entschieden günftige Meinung zu erwecken. Wie ernst und groß er feinen neuen Beruf nahm, ersehen wir u. A. aus einem, während der ersten Zeit seines Lebens in Weimar geschriebenen Briefe, wo es heißt: "Dieses Tagewert, das mir aufgetragen ift, das mir tagtäglich seichter und schwerer wird, ersordert wachend und träumen meine Gegenwart. Diese Pflicht wird mir täglich tbeurer, und darin wünscht' ich's

ben gronten Meniden gleich zu thun und in nichts Beringerem."

G. hat während ber ersten zehn Jahre seines Aufenthalts in Weimar tein größeres dichterisches Wert vollendet, nicht blos — wie man gemeinhin falfchlich annimmt — weil er seine Zeit in eigenen Genüssen und in steinlichen Arbeiten für die Posseste zeischlichterte, sondern weil er sich mit ganzer Kraft den Staatsgeschäften widmete und darin — nach den Zeugnissen seiner Kollegen, des Ministers von Boigt, sewie des Kanzlers von Müller, des hofraths Bogel, furz Aller, die ihm in seiner Amtsthätigteit nahe sandnen — für das kleine Land nach allen Richtungen Großes und Dauerndes leistete. Durch diese tiefen Einblide, dieses praktische Eingreisen in's öffentliche Leben wurde seine poetische Krast nicht geschmalert oder ansgesogen, vielmehr wurde ihr neue Nahrung dadurch zugeführt, denn es ist nicht Ausgase des Dichters, dem wirklichen Leben ans dem Wege zu gesehn, sondern es kennen zu kernen und zu durchrüngen, um es in seinen Dichtungen verklärend darzussellen.

Bie Freude, an ber Geite eines Fürsten zu mirten, ber so gang auf feine Intentionen eingieng und selbst von so beber Tüchtigkeit war, brudt fich bochft

wohlthuend in ben ichonen Berfen aus:

"Alein ift unter ben Fürsten Germaniens freilich ber meine, "Rurg und schmal ift fein Land, wenig nur, mas er vermag;

"Aber fo wende nach Innen, fo wende nach Außen Die Kräfte

"Beber, - ba war' es ein Fest, Deutscher mit Deutschen gu fein!" Der mabre Batriotiemus beruht nach feiner Ueberzengung barin, bag Göthe. 369

Jeber an seiner Stelle zum heile bes gemeinschaftlichen Baterlandes mit allen Kräften wirke, wie auch Schiller es aushpricht; daß Jeder am Besten thue, wenn er das Seine ernsthaft treibe; das Nationalgefühl hält er nur dann für wahr und gut, wenn es gerechtes Bewußtfein des zu hober Bildung, Größe und Macht gelangten Boltes sei. Es sag tief in seiner Natur, immer das Nächste zu thun, mit Besonnenheit und Treue einen Birkungskreis auszufüllen, den er überschen sonnte; jedes handeln ohne bezründete Anssicht auf Exfolg war ihm unmöglich; er wollte nicht aufregend, sondern berubigend wirken.

Wie sehr G. durch seine lange Geschäftssührung die gute Meinung des herzogs von ihm rechtertigte, sehen wir u. A. ans einem Restripte Karl August's (vom 11. April 1788) an die Rammer, worin es heißt, daß der (inzwischen vom Kaijer Joseph in den Abelöstand erhobene) geheime Nath von Göthe, "um in beständiger Konnezion mit den Kammerangelegenheiten zu bleiben" berechtigt set, den Sessionen des Kollegii von Zeit zu Zeit, so wie es seine Geschäfte erlanben, der anwohnen und dabei seinen Sie auf dem für Uns (den Kürsten) selbst bestimmten

Stuble ju nehmen."

Um G.'s ftaatsmannifche Birtfamteit turg zu charafterifiren, tann man fagen, baß er - ohne auf bie Dauer an einen bestimmten Befchaftegweig gebunden gu fein - immer bas in bie Bant nahm, mas er gerabe am beften ausführen tonnte. Waren einmal bie leitenben Ibeen gegeben, ber Gefcaftsgang organisirt, fo überließ er alle übrigen Arbeiten, bie untergeordnete Beifter eben fo gut ausführen tonnten, Unberen und begnugte fich mit ber Dberaufficht, verfehlte aber niemals, nachhaltig einzugreifen mo es Roth that, wie er benn in allen Studen bas alter ego bes Bergogs mar. In ben fpatern Jahren beidrantte B, feine amtliche Thatigfeit immer ausschlieflicher auf Die obere Leitung ber großbergoglichen unmittelbaren Anftalten fur Runft und Biffenichaft. Gie bilbeten in ben letten Decennien feines Lebens feinen eigentlichen Beichaftebereich, bei beffen Berwaltung ibn, befonders in Betreff ber Bibliothel und bes Dingfabinete gu Beimar, bis 1819 ber ehemalige Minifter von Boigt unterftutte. Geit Boigt's Tobe führte G. Die Dberaufficht über gebachte Anftalten als einziger Chef und nur unter - hauptfachlich fur bie Jenaischen Anftalten in Anspruch genommener ftellvertretenber und fonftiger Affifteng, querft feines Cohnes, bes gebeimen Rammerrathe und Rammerberrn August von Bothe, und nach beffen (im Jahre 1830 gu Rom erfolgten) Tobe, unter ber Mitwirfung bes Sofrathe Dr. Bogel, beffen Schrift : "Gothe in feiner amtlichen Stellung" wir biefe Rotigen entlehnen.

G. war auch ba & Glud beichieben, bag er in einer ungewöhnlich langen Dienftlaufbahn Zeit gewann, ju vollenben, mas vornehmlich er begrundet hatte.

Förberung ber Biffenschaft gehört auch mit zur gefunden Bolitik einer Regierung und man tann wohl fagen, daß in vieler Richtung tein Staatsmann so viel gethan habe, teiner mit so fleinen Witteln so Greges voulkracht wie er; durch ihn gelangte die Universität Jena zu ihrer höchsten Bluthe; die meisten der glanzvollen Ramen die sie schmudten, waren durch ihn hingezogen. Durch ihn wurde das mineralogische Rabinet in Jena zu einem ber bedeutendften in Europa. Er war der Mitbegründer des ofteologisch-goologischen Rabinets und bes anatomischen Museums, sowie des botanischen Gartens.

G. zeigte in amtlichen Berhältniffen eine große Festigkeit und Beharrlichkeit. Er hiett ein fur alleunal am Beftebenben fest, an bessen Berbefferung, Belebung und Richtung jum Sinnigen und Berftanbigen er fein Leben lang bewuft und unbewuft gewirft hat, und fonnte und wollte biefe Gestnung nicht verbebien!

In bem, was er für Recht hielt, ließ er fich nicht irren. "Man muß niemals verzweitschn", sagt er in einer Geschäftsinstruttion für seinen Sohn, "wenn man bas Rechte tennt, sonbern innner besten Einstütung und Erhaltung möglich glauben." Seinen einmal gesaften Entschuss machte tein Bitten, tein Bortsellen, tein Anschulbigen bei böchster Behörte wantent, obisch er gegen Borschritte leterer Art sehr empfindlich war und sich in ben seltenen Fällen, wo bergleichen wirklich vorgekommen, energisch genug verantwortete.

Langiabrige Erfahrung hatte in ihm bie Ueberzeugung hervorgebracht, es bleibe nichts geheim, was feinen Gang burch bie Kanzleien nehme. Um ben "Kanzleiflatich", wie er ibn nannte, zu vermeiben, verbandelte er bebenfliche Angelegen-

beiten am liebften munblich.

Die Schwäche, welche nichts abzuschlagen vermag und Berlegenheit auf ber einen, Berdruß und Miftrauen auf ter andern Seite in ihrem Gefolge hat, fannte er nicht. Er war tein Anhänger jener furchtsamen Politit, welche nur zu oft Unentschleit für Ringheit, und Unbeständigkeit für Gewandtheit ausgeben möchte, und übrigens Philosoph genug, um sich burch unbillige Urtheile in seinem Thun nicht fioren zu lassen.

G.'s Sandeln grundete fich auf Bobadtigfeit. Dur wenige Falle tamen bor, wo er Rubnbeit und raichen Gutichluft an ben Tag legte, Doch war ibm bie

Grinnerung baran ftete angenehm.

Faffen wir noch einmal alles oben Ausgeführte turz zusammen, fo erzibt fich, bag G. teine politische, sonbern eine poetische Natur war, bag er aber, tropbem,

auch in ber Bolitif weiter blidte, ale alle Bolitifer feiner Beit.

Sein Lebenszwed war, harmonische Ausbildung seiner Kräfte und Anlagen; Alles was diesen Zwed zu beeinträchtigen brobte, wies er mit kalter Festigkeit von sich. Darum war ihm jede Revolution rerhast, die firchliche des Protestantismus ebenso, wie die politische der Franzosen, weil sie beide den friedlichen Gang der Entwicklung unterbrachen:

"Frangthum brangt in biefen verworrenen Tagen, wie ehmale

"Lutherthum es gethan, rubige Bilbung gurud."

Er war kein Mann um sich von ben Ereignissen fortreißen zu lassen, sondern um sie zu beherrschen; wo er bas nicht vermochte, suchte er ihnen auszusweichen. Daß G. aufrichtig das Beste der Menschen wünschte und in seiner Beisse mit unvergleichlicher Ausbauer zu sörbern suchte, würde allein genügen, ihn von dem Borwurse des Egoismus freizusprechen. Und daß er es mit der Freiheit ehrlicher meinte als alle politischen Martischere zusammengenommen, kann doch heute auch Niemanden mehr zweiselbaft kein. Aber stant es einem Mann wie G. an, siber Deutschland zu wiseln, & la Borne und heine? Ober mit der Freiheit zu koletiren a la herwegh und Dingelstet?

"Alle Freiheitsapoftel, fie waren mir immer guwiber, "Billfur fuchte boch nur Jeber am Enbe für fich."

Daß G. fein Freunt von Revolutionen war, wird ihm hoffeutlich Niemand zum Borwurf machen; baß er die eigentliche Quelle aller Revolutionen wohl ertannte, war von seinem tiefblidenden Geiste nicht anders zu erwarten; daß er aber den Muth hatte, solche Ersenutniß offen auszusprechen, gereicht ihm zum böchsten Rubme. Er sprach zu Edermann bas benkwürdige Wort: "Eine Revolution ist immer der Febler der Regierung, niemals des Bolts."

Literatur. Bor Allem ift bier anguführen bas Buch aus tem Nachlag von Beinrich Luben: Rudblide in mein Leben (Jena 1847). Dann; Gothe in

FESE LIBRARL

amtitchen Berhaltniffen, von Dr. C. Bogei (Iena 1834). Sehr beachtenswerth ift auch was Lewes im zweiten Bande seines Werks (The Life and Works of Goethe etc. London 1855) über G.'s amtliche Thätigkeit und politische Stellung fagt. Ferner ift nicht zu übersehen die treffische Schrift von Dr. B. Affmann: G.'s Berdienste um unsere nationale Entwidlung (Leipzig 1849). Die gedrängteste und boch vollständige Biographie G.'s giebt ber "besondere Abbruck aus dem Grundrift zur Geschichte ber beutschen Dichtung" von Karl Göbele (1857). Die Schristen von Riemer und Eckermann sind als allgemein bekannt voraus zusehen. E. Krüger: G.'s Sitte, Baterland und Religion (Entden 1849) haben wir bei unserer Stize nicht benüßen sonnen.

Gotteebienft, f. Rirde. Graubundten, f. Schweig.

### Gregor I. der Große.

Gregor der Erste oder der Große stammte aus einer vornehmen und reichen römischen Familie. Sein Urgroßvater war der Papft Feitz III. gewesen; sein Bater war Senator und bieß Gordianus. Er wurde um das Jahr 540 in Rom geboren; seine Geburt siel also in die lette Zeit der herrschaft der Ostsgothen in Italien. Schon hatten die Byzantiner den zwanzigjährigen Bernichtungstrieg gegen die fremden Eroberer begonnen. Endlich war Italien ebenso wie Afrika wieder römisch geworden, und zwar nicht durch eine neue Aufrichtung des abendländischen Kaiserthums, sondern durch die Bereinigung mit den orientalischen Resten bes Reiches unter einem römischen Secpter. Die respubliea war, wie Instinatin seiner pragmatica sanctio N. XI sagte, durch den Wilken Gottes una geworden. Das war der Gegenstand der Sehnsucht aller römischen Würzer gewesen. Das nationale Bewustzien hob sich; mit Stolz zählte man sich zu den Bürzer gewesen. Das nationale Bewustzien wenn man auch den Desposismus des Kaisers und die Bedrückung des verdordenen Beamtenberres sehr schwerzlich empfand.

G. widmete seine Kräfte dem rönnischen Staate und wurde vom Kaiser ausgezeichnet. Justinian II. machte ibn jum Senator und im Jahre 574 war er Praetor urdanus. Aber unterdessen war die Zeit der rönnischen Freiheit für Italien schon wieder zu Ende gegangen. Die Langebarden waren eingefallen; ihre ausnehmende Robbeit und die bald eintretende Bersplitterung ihrer Macht ließen diese Eroberer als Kauber austreten. Das eben erst ausgelebte Rationalgefühl der Italiener versstärfte und erseigte den Widserstand der bzzantinischen Truppen und verlängerte und verötiterte den Kamps. Die hat Italien so sehn und verdingerte und berkangerte und berkingerte und berkingerte der Bein und des handls. Erst sollte die Herrichteit des klassischen Alterthums zu Erunde gehen; erst seiht, sah the keftändig von langebarbischen Deerem belagert, sah allen Glanz erlöschen und sah sich durch die Berkstung ter Wassertigten per kein und bes hohnes erdulden. Bon und sah sich durch die Berkstung ter Wassertigten peren belagert, sah allen Glanz erlöschen und sah sich durch die Berkstung ter Wassertigten zu inneren Umgestaltungen, zu einer Beränderung der Wohnstätungen, die bald das alte Kom veröden und in den versumpsen Riederungen am Flusse eine neue elende Stadt entesteben ließt.

Das war bie Zeit ber Flucht in die Klöster. Man ließ Gott burch Bunder für sich streiten ober boch für sich zeugen, und zog sich aus Berzweislung an bem Ibeal bes römischen Staatswesens in bie Mönchswelt zurud, welche seit bem Ansang bes Jahrhunderts im Bachsen begriffen und durch Benedist von Rursia schon zu einer beträchtlichen Erstartung gesommen war. G. sehnte sich nach dem Kioster und als sein Bater gestorben war, widmete er sein ganzes großes Bermögen dem Mönchthum. Auf seinen Gütern in Sicilien errichtete er sechs Köster; aus dem ererbten Palaste zu Kom machte er ein stebentes, das er dem heiligen Andreas widmete. In desem wurde er im Jahre 575 selbst Mönch und war damit in den Bereich der römischen Kirche getreten. Es war natürlich, daß man den vornehmen Mönch nicht vergaß. Er wurde vom Papst Pelagins II. zu einem der sieden Diatonen der römischen Kirche gemacht und 578 oder 579 als Agent (Responsalis oder Apoorisianius) des Papstes am Kaiserhose und Konstantinopel geschicht. Dier war er Bertreter des alten Koms in Neurom, Vertreter des steinen, müßestig vertheidigten Resterschos, Vertreter der nach Konstantinopel geschicht. Dier theidigten Resterschos, Vertreter der nach Konstantinopel geschicht. Dier theidigten Resterschos, Vertreter der nach Lerhoheit stenden römischen Entrum des römischen Beitreiches, Vertreter der nach Oberhoheit strebenden römischen Entrum des römischen Staatsgewalt, welche auch die gesammte Reichslirche in ihre Centralisation zieben wöllte.

Nachbem G. bie starten und bie schwachen Seiten bes Kaiserthums, seine Ziele und die Mittel zu ihrer Erreichung tennen gelernt, und sich mit einer Menge bebeutender Bersonen befreundet, auch bereits die Rebenbuhlerschaft des Pattiarden von Konstantinopel erkannt und sich in ihrer Belämpfung gent hatte, wurde er im Jahr 585 nach Kom zurückerusen. Dier lebte er zwar wieder in seinem Kloster, das er jeht als Abt leitete; aber er wurde in den wichtigsten Angelegenheiten bes Stuhles Petri zu Kathe gezogen und hatte großen Antheil an den papslischen Regierungsmaßregeln. Im November 589 sand in Non eine große lleberschwemmung statt, Es solgte eine Pest, an welcher Pelagius im Januar des Jahres 590 farb. Sogleich wurde G. vom Klerns und von allen Ständen des Bolles zu seinem Nachfolger erwählt. Er widersetzte sich beharrlich aber ersolgles der Wahl. Dieselbe wurde von dem Kaiser Mauricius, an den sich G. mit der Bitte um Nichtgenehmigung gewendet hatte, bestätigt und G. am 3. September 590 zum Bischof von Rom geweiht.

Bon bem schrankenlosen Gebiete ber herrschaft, welches ihm bamit nach ben Borstellungen mancher seiner Vorganger zugesallen schien, war ibm in Wirflichkelt nur wenig erreichbar. Daß er aber auch nur ba die papftliche Macht zur Geltung brachte und von ta aus nach bem bieher Unerreichten strebte, bazu sand er die Kraft vornehmlich in bem reichen Grundbesitze bes ömischen Stuhles. Der Kompler ber durch alle Provinzen bes Occidents zerstreuten, besonders in Sieilten ausgedehnten papftlichen Domänen, bas sogenannte Patrimonium Petri, war sehrebetentend und gab bem römischen Bischof Mittel in die hand, die ihn zum reichsten und gab dem römischen Berrn Europa's, zum Großalmosenier ber Christenheit und zu einer auch im

Rriege nicht unverächtlichen Große machten.

Da in jener Zeit ber Klerus mit bem Epissepat an bie Spite ber flatischen Obrigkeiten im römischen Reiche getreten war, so regierte ber Papft burch seine Organe vermittelst bes Klerus bie ganze Bevölkerung. An bie Spite aller Frommen seite er sich aber als Patron bes Mönchthums, bas ihn zum Gebieter über herz und hand bes Boltes machte. Dieses Ibeal papstilcher herrschaft zu realisiern, gelang ihm freilich nur in ber eigentlich römischen Diöcese, b. h. in ben zehn Provinzen, welche einst bem Vicarius urbis untergeben gewesen waren. Die Ueberschreitung ber Erenzen bieses seines Patriarchalsprengels hat selten Erschgebt. Wir hören allerdings viel von Ansprüchen, bie G. in mancherlei Fällen erhot und die Prazis, aus wahre und angebliche Koncessionen von

Kirchenversammlungen, und auf ben Primat bes Betrus stüte. Aber nicht überall waren ihm bie Berhältnisse so günftig wie bei ben Metropoliten von Ravenna und Mailand. Daß es oft bei bem Ausspruche bes Anspruches verblieb, und baß er, um nur bie Anerkennung seiner Oberhoheit zu erlangen, sich zur Zurücknahme aller Strassenverstand, und sich die unwürdigsten Subjette endlich boch als Bischole und Metropoliten gefallen ließ, bavon liegen ablreiche Beispiele vor.

Bir finden G. naturlich junachft im Gebiete ber romifden Berrichaft thatig und erfennen feine Abficht, in ber Reichslirche bie bochfte Autoritat zu erringen. Er forberte fur fich bie oberfte Stelle unter ben Batriarden, inbem er unter bem Scheine, Die Gleichberechtigung aller Batriarden aufrecht erhalten zu wollen, und mit ber eignen Begeichnung als gervus servorum Dei bie Ueberhebung bes Biicofe von Ronftantinopel befampfte, ber fich ofumenifder ober univerfaler Batriard nannte. Run lag bie Centralifation und bie Gipfelung ber Rirchenmacht im Intereffe ber gangen driftlichen Welt, befonbere bes driftlichen Staates, bes romifchen Reiches, bes Raifers. Aber es lag auch, fo lange an Ginbeit bes Reiches und ber Chriftenbeit in bemfelben gebacht murbe, im allgemeinen Intereffe, Die firchliche Autoritat in bem Centrum ber Reichsmacht und unter bem Raifer gegipfelt gu feben. Die Bipfelung in Rom ju beforbern, tonnte ber Raifer nicht munichen, wenn er auch bas icon fo tief begrundete firchliche Anfeben Roms zu unterftugen alle Urfache batte. Daber mufte ibm ber Streit bes Bapftes mit bem Batriarchen von Konftantinopel febr miffglen. Er mufite ben Bapft auch in Iftrien im Stiche laffen, wo berfelbe im Begriffe mar, ben Sprengel von Aquileja fich gu unterwerfen. Sier brobten bie Bifcofe, welche unter langobarbifder Sobeit ftanben, fich von ihrem noch im Reiche refibirenben Metropoliten loszusagen, und bie anbern, burd ibren firchlichen Aufftant auch ibre ftagtliche Bugeborigfeit jum Reiche ju ftoren. Rom fant beshalb mit feinen Ansprüchen tein Gebor beim Raifer.

Der Raifer tonnte auch bas Gebahren bes Bapftes in Italien nicht billigen, wo fich noch ber Rampf mit ben Langobarben fortfette. Diefer Rampf gab bem Bapfte Beranlaffung gur Entwidelung aller feiner Rrafte und nothigte ibn, ba weber ber Raifer, noch ber Erarch, ber in Ravenna refibirte, ibn unterftutte, fic an bie Spite bee romifchen Italiens ju ftellen und bie Bermendung aller Bertheibigungemittel, felbft bee faiferlichen Beeres, anguordnen. Er bezahlte, verpflegte und fleibete bie Truppen. Er erbot fich jur Friebenevermittlung und ber langobarbifche Ronig nabm bas Erbieten an, betrachtete ibn alfo ale eine felbftfanbige Dacht. Run murbe ber Raifer beforat nm feine Dberhoheit über Rom. Er traute auch bem Bapfte feine riplomatische Rlugbeit zu und meinte, biefer habe fich betrugen laffen. Der Rrieg bauerte besbalb noch langer fort. Gin endlicher Friebe murbe bom Bapfte trop bes Buniches bes Raifers nicht unterzeichnet, weil er jett furchtete, bie Baciecenten murben nicht Treue und Glauben halten und ibn mit feiner Bergenseinfalt blosftellen. Den Erarchen bat er taum als ihm ebenburtig gu betrachten vermocht, aber ben Raifer erfannte er unumwunden als feinen Berrn an. Er gab zu, bag ber Raifer von Gott berechtigt und verpflichtet fei gu einer Aufficht über und zu einer Gorge fur bie Rirche. Er bachte fich auch jest noch bie sancta respublica, bie respublica romana, bas imperium Romanorum nur als Raiferberricaft, und nur bas vom Imperator in Ronftantinopel unumidrantt beherrichte Reich mar ibm bie Beimat von Gerechtigfeit, Freiheit und Bilbung. Er verabicheute bie Reges, bie Barbari, bei benen nur Bewalt, Rnechtichaft und Rohbeit ju finden fei. Der Imperator mar ibm ale folder ber geheiligte Berr. Aber freilich fab er bas Imperium im ichlimmften Buftanbe und mar nicht blind bagegen. Er verdammte ben gestützten Kaifer Mauricius um feiner schlechten Regierung willen, und ließ sich zur unwürdigften Schmeichelei gegen ben Thrannen Photas hinreisen, von dem er eine Aenderung zum Bessern erwartete. Es wurde bem Papste immer klarer, daß die herberung zum Bessern erwartete. Es wurde bem Papste immer klarer, daß bie herricatig bes orientalischen Kaiserkroues im Occidente nicht mehr am Platze war und daß er, der Papst, nicht in den Organismus des orientalisch-römischen Reihes paste. Papst und römisches Abendland mußten getrennt vom Kaiser in Konstantionel hinfort eigene Wege gehen. Da sah Gregor sich nun wieder den von ihm gehasten Bardarentönigen gegenscher, welche sich in das römische Erbe gethellt hatten. Er erkannte als seine Ausgabe, trot verselben und mit Hilse derbe gethellt hatten. Er erkannte als seine Ausgabe, trot verselben und mit Hilse derbe gethellt hatten. Er erkente zu Hilse zu Hilse zu kons zu

einigen und zu verfchmelgen.

Aber ber Lofung biefer Aufgabe ftanten große Schwierigfeiten entgegen. Richt blos ftagtlich, fonbern gerabe auch firdlich mar ber Bufammenbang ber romifden Chriften in ben Provingen mit Rom gerriffen. Der Arianismus trennte noch Langobarben und Beftgothen von Rom. Der Dreitapitelftreit (im Intereffe bes Donophpfitismus maren bie Schriften von 3 Theologen fruberer Jahrhunderte verbammt worben) batte faft alle tatholifden Chriften bem Bapfte feinbfelig gemacht. 3m fernen Rorben batte fogar bas Beibentbum an ber Stelle bee Chriftentbume wieber Blat gegriffen. Run hatte fich zwar 589 Reffareb, ber Weftgothentonig, aur tatbolifden Rirche befehrt, und ber Bapft gab fich große Dabe, auf Spanien Ginfluff ju erhalten. Aber Rettareb fdien, wie einft Chlobmig, nur barum übergetreten ju fein, um feine Berrichergewalt ju vergrößern, nicht aber, um fie burch Quaeftanbniffe an bie parftliche Bewalt wieber zu verringern. Uebrigens bat es auch ben Anfchein, bag bie franifche Rirche bem Bapfte burch ben Dreitavitelftreit entfrembet mar. Desbalb ift nicht mehr als ber Anfang ber Ginleitung jur Berrfchaft Rome über bie fpanifche Rirche ju machen gemefen. In Frankrich gab es einen tatholifden Ronig, ben rief ber Bapft oft auf gur Unterftugung feiner Dagregeln und gur Aufrichtung ber romifd-hierarchifden Ordnung in ber frantifchen Rirde. B. ließ fich ju ber unwurdigften Begrugung ber graufamen Ronigin Brunbilbe verleiten. Aber mit ber größten Gebulb und mit Aufopferung ber ibm giementen Burbe bat er boch nur febr Beringes erreicht; er tonnte nur bie Faben wieber antnupfen, bie Franfreich mit Rom verbinben follten. In England driftianifirte, tatholifirte, romanifirte unt monarchifirte B. Rirde und Staat, inbem er burch feine romifden Benebiftinermonde mit großer Schonung ber beibnifden Dentart ber Sachfen, aber mit entichiebener Abmeifung bes Chriftenthums ber Briten, ein neues driftliches Muftervoll entfteben lief. Das ift G.'s eigenthumlidfte und folgenreichfte Coopfung gemefen.

Dech sie gab zwar eine von Rom exemplarisch abhängige Kirche, serner eine reiche Einnahmsquelle sur kom, und endlich, was das Büchtigste war, ein Seminar römischer Sewdinge sür kom kontinent. Aber es war noch kein neues staatliches Centrum des Abendlandes, keine Fortsetzung des römischen Impertums im Abendlande gesunden, und erst darin hat selbst das Bapsthum die nötzige Unterlage zu seiner abendländischen Weltmonarchie gesunden. Nahe lag es, in Italien selbst die Langokarden als neue national-italienische Macht und als Erben des Kaiserthums anzusehen. Aber gerade vor ihnen muste das römische Wesen vertheidigt werden. Sie konnten nicht Erben der Kömer werden, höchstens ihre indisserventen Herren. Sie waren Arianer, wie die Ostgothen gewesen waren, und hätten vielleicht se wenig als dies der katholischen Kirche Italiens und der Macht

bes romifden Bifchofe Binterniffe bereitet. Gie blieben bamale noch Arianer, trot B.'s und ber Konigin Theobelinte Bemühungen. Theobelinde mar ale babrifche Bringeffin fatholijd, aber ebenfalls in Folge bes Dreifapitelftreites im Schisma. Sie blieb bis gulett ungewiß über bie Rechtglaubigfeit bes Bapftes. und es mar Befahr vorhanden, bag fich, wenn auch ber langobarbifche Erbpring fatholifch getauft murbe, eine ichismatifche Rationalfirche in Dberitalien befeftigte, jum großen Schaben Roms ober boch ber romifchen Rirchencinheit bes Beftens. G.'s Bemubungen, bas abzumenten, maren groß; ber Erfolg bat ibn aber noch nicht über feine Gorgen beruhigen tonnen. Er legte es bem arianifden Ronige febr nabe. baß ihm großer Ruten erwachsen wurte, wenn er fich ber respublica christiana, b. h. hier ber romifch-tatholifden Chriftenbeit, aufdloffe. Er abnte etwas von ber großen Diffion, welche ber Staat im Abenblante haben mußte, ber, eng mit Rom verbuntet, im Stante mare, feine Rachbarn nieberzuhalten. Diefe große Miffion haben bie Langobarben verichergt; fie ift frater auf bie Franten übergegangen. Daß B. biefe Entwidelung begriff und unablaffig bemubt mar, bie Ginigung bes Abendlandes herzustellen und aus bemfelben eine felbftftanbige, vom driftlichen Rom beberrichte und gesegnete Belt zu maden, bas mar ein Berbienft, mesbalb er mit Recht ter Große genannt wirb.

Einen noch helleren Glanz hat seinem Namen seine Sorge um ben Kultus, um ben Glauben und um die Frömmigkeit gebracht. Dauptsächlich durch seine hier gehörigen Schriften und Einrichtungen gelang es ihm, ber Kirche für die benmenden Jahrhunderte eine Gestalt zu geben und sonit ber abendländischen Bölker gesammtheit eine seite und reiche Form sit alle Acuserungen ihres geistigen Lebend zu hinterlassen. Die Folgezeit hat sich in Beziehung auf Theologie, Seelsorge, Ascetif und Gottesdienst aller eigenen Eutwickelnug entschlagen. Auf bem Gebiete der Kirchenpolitit geschah im nächsten Jahrhundert Großes. Aber Papstithum und Kaiserthum ber Karolinger sind aus ben Ahnungen und Borbereitungen G. dr. hervorgewachsen. Rachem er 131/2 Jahr Bischof von Kom gewesen war, starb

er ben 12. Mara 604.

Am wichtigsten für seine Geschichte und Antössührung find die vierzehn Bucher bes Registrum epistolarum, welche fast 900 Briefe enthalten. Die beste Ausgabe ber Werte G.'s ist die der Mauriner (Baris 1705, 4 Voll. in Fosio). Bergl. fiber ihr: Margraff, de Gregorii I. vita dissertatio historica. Berolini 1845. Lau, Gregor I. nach seinem Leben und seiner Lehre. Leipzig, 1845. Pfabler, Gregorius Maguns und seinen Leben und seiner Lehre. Leipzig, 1845. Außerdem: Grörer, Kirchengeschichte, 2. Laub, S. 1051—1100, und heggel, Geschichte ber Stätteverfassung von Italien, 1. Bant, S. 151—200.

Albrecht Bogel.

## Gregor VII.

Der eigentliche Name bieses großen Kirchenfürsten war hildebrand. Sicheres weiß man über feine Abunft nicht; boch ftammte er gewiß aus bem niedrigsten Bolfe und war nach Einigen ans Siena, nach Anderen aus Rom geburtig. Schon als Kind befand er sich in Rom, wurde dasselh Aleriker und wohl auch Mong, wie bas Papstichum, in dem elendften Zustande. Die Kirche besand sich damals, wie das Papstichum, in dem elendften Zustande. Der Klerus hatte sich durch das ungeistlichste Leben die Berachtung bes Bolkes zugezogen und war in Folge bieses Lebens in Berachtung und stitlich immer tiefer zesumten. Und ge-

rabe biejenigen, welche einer ethischen Erhebung ju Liebe fich ber Gbe enthielten. maren bie Beute ber unnaturlichften Ungucht geworben. Dan ichalt fie beshalb Diffolaiten. Simoniften murben fie genannt, weil fie faft ohne Ausnahme ihre Stellen burd weltliche Mittel von Fürften ober Bifchofen erhalten hatten. Die gröbfte Ginneuluft und ber aufferfte Digbrauch bes Beiligen berrichten auch in Rom, wo bie Abelsparteien fiber bas Papftthum bespotifch verfügten und es nach Belieben vergaben ober verhandelten. Greger VI. war nun freilich auch burch Rauf in ben Befit bee Stubles Betri gelangt. Aber er mar ein ernfter Dann und hatte ten Blan, Die Rirche in ben Bifchofen und anbern Rlerifern ju beffern und bem romifden Bifcofe Unabbangigfeit und Aufeben zu verichaffen. Er nuftte jeboch bem Raifer Beinrich III. weichen, ber bie Reformation ber Rirche in feine Sant nahm. Gregor VI. wurde abgesett und nach Roln in bie Berbaunung geididt. Nachbem ber Raifer fich felbft jum oberften Beren ber Rirche gemacht hatte und babei auch von ben religiöfen Glementen Italiens unterftust worben mar, hatte Silbebrand bie Soffnung aufgegeben, bie Rirche in Italien jemals wieber in ibrer Gelbitftanbigfeit und Freiheit ju feben. Er mar mit Gregor VI. in bie Berbannung gezogen und batte fich nach beffen Tobe im Often Franfreiche bei Einsiehlern und Dlonden verborgen. Sier fant er bie Elemente, mit benen ber Rachfolger Betri es magen fonnte, ben Rampf gegen bie feinbfelige ober boch bominirente politifche Gewalt und gegen ben verworfenen ober boch ber Welt anbeimaefallenen Rlerus aufzunehmen.

Das altbenebiktinische Mondt hum in ber Gestalt, in welcher es ihm in Frankreich entgegentrat, sollte bie Psiegestätte bes römischen Kirchenthums werben. Das Wönchthum sollte überhaupt zur herrschaft in ber Kirche kommen, sollte bas bischöfische Amt, wie es in ber orientalischen Kirche schon lange Sitte war, allein einnehmen und jedenfalls den römischen Bischofsstuhl besetzen. Die große, reiche, mächtige, monarchische Kongregation von Cluny verdiente eine besondere Beachtung. Bon Cluny angesührt, konnte bas abendländische Wönchthum einem sich erhebenden menortratischen Bapstihum ausgerordentlich große Mittel zur Bersügung stellen. Deshalb wurde die Kongregation von Cluny die Biege der neuen Kirchentheorie Hilbebrand's. Aber er kounte nicht an ein neues Kirchencentrum denken, das er etwa in Frankreich hätte errichten sollen, soudern nutste Rou im Auge behalten. Der Kongregation von Cluny durfte also nur eine vorbereitende Rolle zugethellt und der Schwerduntt des papstichen Wönchthuns muste sebad als möglich nach

Italien verlegt merben.

Hitebrand ersah sich Monte Cassino zum Borort des Mönchsstaates, zum Hauptquartier des päpstlichen Stabes und zum Geminar der kinftigen Besißer des Etubles Verti. Aber Monte Cassino stand nicht in derselden Weise an der Spite des italientschen Mönchthums, wie Clumy an der des franklichen. Das italientsche Mönchthum hatte auch nie eine ähnliche sirchliche Stellung eingenommen, wie das frankliche. Das eigentlich mönchische Etenut war ihm sogar entsallen, hatte sich als Eremitenwesen selbsständig und in offener Feindschaft organiser und sich das die kräftigste Reaktion gegen den schlimmen Zustand dont von Welt und Kirche, vom Klerus und vom benediktinischen Wönchthum selbst eingesetzt. Man mußte sich also erst der und vorzugsweise auf Monte Cassino verschaffen, um das Wönchthum dem großen Plane dientbaar zu machen.

Aber gur Rieberwerfung ber in ber Rirche regierenben Machte bedurfte man noch anberer Baffen, bie nur bas Bolt felbft barreichen tonnte. Run war in

bem Bolte Italiens eine gefährliche Babrung ju bemerten, welche in volligen Begenfat gegen jebe Auftoritat, gegen jebe objettive Rirche ausgeben mußte, wenn man fie nicht in ben Dienft einer bochften firchlichen Auftorität nahm gegen alles Anbere, mas in Staat und Rirche auf Auftorität Anfpruch machte. An vielen Orten mar eine ichmarmerifche Geben por bem Empfange ber Gaframente ans ber Sand unwürdiger Briefter verbreitet nnb es bilbete fich immer beutlicher ein puritanifder Fanatismus aus, mit welchem bas Begebren nieberer Statteburger nach ftaatlicher Freiheit Sant in Sant gieng. Diefer Beift tauchte unter ben oberitalienischen Bollenwebern und Sanbelsleuten auf und machte fich in Dais land vorzüglich im Tuchmacherviertel beimifc. Berachtlich nannten bie geiftlichen und weltlichen boben Berren bie gange Erregung nach bem verachteten Gemerbe ober nach bem armfeligen Aufzuge ber Schwarmgeifter bie Baberei ober Lumperei. Das mag bas Bort Pataria bebeutet baben. Die Beicholtenen machten aber ben Schimpfnamen jum Barteis und Ghrennamen, und nun bezeichnete man ale Bas tarener, ale Saberer bie, welche bie Bartei ber fdmarmerifden Bolfebewegung für eine völlig reine, von ber Welt gefchiebene, vom Staate unabhangige Rirche ergriffen. Dit ben Batarenern ftanben in naber Beiftesvermanbtichaft bie Eremiten. Gie mußten bie Tribunen biefes Boltes, feine Sprecher und Rubrer merben, und es fragte fich nur, ob man bie Eremiten von ben Batarenern auf bie Babn ber Reinbichaft gegen bie romiich-tatholifde Rirde binfibergieben, ober bie Batarener von ben Gremiten ber romifd-tatholifden Rirche bienftbar machen und jum Rampfe und Siege über alle ibre inneren und außeren Reinde führen laffen wollte. Es gab feinen wichtigeren Faftor gu ber-Erhebung bes Bapftthums, ale bas Ginfieblerthum. Aber auch biefes mußte erft in ben unbebingten Beborfam bes romifchen Stubles tommen. Denn porerft batte es fich gang an bie faiferliche Reformation ber Rirche bingegeben.

So standen die Dinge, als hilbebrand im Gefolge Leo's IX., der nach dem Billen heinrichs III. jum Papste gewählt worden war, wieder nach Rom zurückethrte. Leo machte ihn zum Suddiatenus und zum Kardinal und gab ihm so dieterteit in die Hand bei Austinal und gab ihm so die Mittel in die Hand bei Aund ihm so die Mittel in die Hand bei eines Planes der Befreiung der Kirche vorzubereiten. So lange heinrich III. ledte, konnte aber auch nur an dieser Bordereitung gearbeitet werden. Man befreundete sich mit den reformatorischen Elementen, welche in einer ethischen Techebung und acketischen Strenge der Gestlichten welche in einer ethischen Baben meinte. Hildeberand machte sich den Eremiten Bater Damiani und damit das ganze Einsiederthum unterthänig, erreichte darch auch die Unterwersung vieler mönchischersthum unterthänig, erreichte darch auch die Unterwersung vieler mönchischer Stiftungen, besonders der Klöster Monte Cassino und Cluny, und ließ das schwärmerische erreite Bot die unbedingte Gutheisung und Unterstützung seiner Horderungen und die schalle vom römischen Studle bossen.

Nachbem ber Kaifer Heinrich III. gestorben war und die Kaiserin Agnes während ber Minderjährigkeit Heinrichs IV. zu rezieren angesangen hatte, dachte Niemand mehr daran, daß das Kaiserthum den Beruf zur Beausstätigung und nes Keschen dasse Ungesaumt wurde in Rom Anstalt gemacht, ein freites Papstihum ins Leben zu rufen. Aber nun drach auch wieder der römische Abel, der vor dem Kaiser das Papstihum vergeben hatte, mit seiner Herrschaft hervor, und man ersannte, daß es die nächste Aufgade war, den Einstlig der römischen Großen auf die Papstwahl auf immer zu bestitigen. Mit Zustimmung der Kaiserin Agnes sam 1059 Nitosaus II., ein Papst nach dem Gerzen Hilberand's, zur Regierung. Hilberand's gur Regierung. Hilberand's gur Regierung. Hilberand seht in Rom ein und entwarf das von Nitosaus

erlaffene Geset über bie Papstwahl, wonach bie Kardinale nebst bem Kaifer fünftig bie erste Stiume bei der Wahl eines Papstes haben sollten. Er rief Rormannen ans Süditalien herbei, um die Gewalt bes einheimischen Robels zu brechen, und bewog Richard von Capna und Robert Guisfard von Apulien und Kalabrien, Bafallen bes Bapties zu werden. Das gab bem apostolischen Stuble in Italien

eine unabbangige und achtunggebietenbe Stellung.

Ritolaus, ber ben Silbebrand jum Archibigfonus ber romifden Rirde gemacht hatte, ftarb, abgefett von ber Raiferin Agnes, im Jahr 1061. Die Stellung ber Barteien mar icon ju fchroff geworben, ale bag bie Wieberbefepung bes firchlichen Thrones ohne Streit batte gefcheben tonnen. Die Freunde ber Freiheit ber romifden Rirche maren jugleich bie Feinbe ber Gimonie, ber weltlichen Bilbung und Lebensweise, ber Lafterbaftigfeit und ber Che ber Geiftlichen. Das hatte jur Folge, bag bie Freunde eines freieren, genugreicheren, miffenschaftlichen und ebelichen Lebens bes Rlerus, melde eine Berfnupfung mit bem ftagtlichen, burgerlichen und nationalen Leben bes Chriftenvolles fuchten, auf Die Seite ber politifden Belt übertraten und ihr Beil von ber Unterwerfung ber Rirche unter bie taiferliche Dacht erwarteten. Diefe lettere ließ merten, baf fie fich biesmal feinen Schuler Bilbebrand's auforingen laffen wollte. Die von Silbebrand unterbrudte Bartei fanbte bie papftlichen Infignien an bie Raiferin, bamit fie einen neuen Bapft ernennen mochte. Da magte Silbebrant mit ben Rarbinalen gang felbftftanbig aufzutreten und mabite am 1. Oftober 1061 ben Bifchof Anfelm von Lucca ale Alexanter II. jum Papfte. Bier Bochen barauf ftellte tie Raiferin mit den oberitalienischen Bischösen Honorins II. bagegen aus. Ihr wurde aber bas Reichsregiment genommen und der Sohn Heinrich der IV. entführt. Der neue Regent bes Reiches, Erzbischof Mune von Roln, ließ Sonorius II, fallen und erfannte Mieranber II. an.

Go regierte nun boch ein Bapft, ben bie Rarbinale gegen ben Billen bes beutichen Sofes gemablt batten. Das hatte Silbebrand burchgefest, ber eigentlich auch allein im Ramen Alexanders II. Die rapftlichen Beidafte fubrte und feine eigenen Blane ber Ausführung nabe brachte. Aleranber ftarb am 2. April 1073 und Silbebrand murbe noch an temfelben Tage von Rierus und Bolf ju Alexanbere Rachfolger ermablt. Er beftieg ale Gregor VII. ben papftlichen Stubl, ohne bie taiferlichen Rechte bei ber Bapftmabl irgendwie zu beachten. Dun hatte Alexander furg por feinem Tobe einige Rathe Beinriche IV. in ben Bann gethan und von ihm geforbert, fie vom Bofe ju entfernen. 3 VII. nahm fofort ben Streit auf und verlangte, bag Beinrich IV. bem apostolischen Stuble nachgebe. Leiber ftanben gerade bamale bie fachfischen Fürften gegen ben Ronig auf. Daburch fab er fich gezwungen, fofort aus bem Bege zu raumen, mas ibn mit bem Bapfte in Streit gebracht hatte. Er ichrieb einen unterwürfigen Brief an B. und that por feiner Mutter und zwei romifchen Rarbinalen Bufe megen feines Umgange mit ben im Banne befindlichen Rathen, B, batte ibn niemale um feine Beftätigung ber Babl jum Papfte befragt, und feitbem lag biefe Babl ausichlieftlich in ber Sand ber Rarbinale. Alles bas im Biberfpruch mit bem 1059 bon Nitolane felbft erlaffenen Gefete.

Ein Hauptbestreben G.'s gieng babiu, Die Briefterebe ju vernichten. (Bgl. ben Art. "Gbiibat") Die Wiederholung bes Ehverbots als bes fiberspannten Gegensates gegen die Ungucht trug so lange nur zu tieferer herabsehung des Alerus bei, als die Gesetzgeber es selbst nicht achteten oder boch nicht wagten, es unnachsichtlich burchzussühren. G. schente sich nicht, bas gesährlichste Mittel zur

Musführung feines Blanes angumenben. Er gab aufcheinent unr jenem ichmarmerifch aufgeregten Bolte nach , welches icon lange geforbert batte, bag alle beweibten und ungfichtigen Rleriter aus bem Rlerns ausgestoßen wurden und baft man eine gang neue Beiftlichfeit iconfe, Die aufer aller Berbindung mit Franen ftanbe und funblos und aller Abhangigfeit von ber Belt lebig mare. Im Jahre 1074 verbot B. allen Laien, ben Gottesbienft und bie Gaframente von verbeiratbeten Brieftern anzunehmen, und befahl, biefe mit Bewalt gur Entlaffung ibrer Frauen ju nothigen. Ueberall tam ber Bobel biefem Befehle mit Freuden nach, wuthete gegen ben Rierus und meinte bamit funbentilgende Thaten gu thun. Die niebere Beltgeiftlichfeit litt babei unbeschreiblich, und auch bie meiften Bifchofe geriethen über biefe Dagregel bes Bapftes in bie heftigfte Erbitterung. Dan meinte bie Rirche burch biefes Regiment bes fanatifchen Bobels entehrt und fuchte Gulfe

bei Beinrich IV., aber erfolglos.

Benn aber G. ben Rlerus aus aller Abhangigfeit von ber Belt befreien wollte, fo munte er aud bas, mas man Simonie nannte, ausrotten und bie Investitur ber Bifchofe und Mebte ganglich aus ben Banben ber Laien nehmen. Seitbem bie Rirche mit weltlichen Butern gefegnet war, war es oft eingetreten, baß man jum geiftlichen Umte nicht gerabe auf geiftliche Beife gelangte, und feit bie Rirche mit bem Staate verflochten mar, hatte fie ihre Erhebung gur Dacht oft burch Abbangigfeit ihrer Borfteber vom Staatsoberhaupte gebunt. Als vollenbs bie Rirchenfürften im Mittelalter in ben Befit von ftaatlichen Brarogativen tamen, war es gang in ber Ordnung, bag fie bie Infignien ihres Umtes und ihrer Dacht, Ring und Stab, aus ben Banben ber Ronige und Raifer empfingen, Gur einen rechtmäßigen Buftanb fann man es freilich beshalb noch nicht balten , bag Bifcofe und Aebte meift gang willfurlich vom Raifer ernannt murben, baf eine Babl berfelben burch Rlerus und Bolt meift gar nicht ftattfant, und bag auf biefe Beife Bifchofe und Mebte eingefett murben, welche ihre Bahl am wenigften ihren geiftlichen Fabigfeiten, meiftens ber Bunft und bem Gelbe verbantten. Benn fich B. einmal über bie auf ber staatlichen Berflochtenheit ber Rirche beruhenbe Berechtigung bes Staatsoberhauptes hinmegfegen wollte, fo mußte er allerbings au ber Forberung gelangen. baf Rierus und Bolf ben Bifchof und Monde ben Abt mablen follten in volltommener Freiheit, ohne auf irgent etwas Unberes Rudficht gu nehmen, als guf feine Tuchtigfeit und Burbigfeit gum Amte, nnb baft bann ber Ergbischof ben neugewählten Bifchof, ber Bifchof ben neugewählten Mbt inveftiren und weiben follte. Er gab nun auch im Jahre 1075 bas erft im Jahre 1078 veröffentlichte Befet, es burfte fein Beiftlicher ferner ein firchliches Amt von ber Sand eines Laien annehmen, und es burfte fein Rurft ober fonft ein Laie ein foldes Amt ferner vergeben.

Sauptfächlich biefes Befet führte ben großen Rampf berbei, ber gwifchen B. und Beinrich IV. ftattgefunden und endlich bie gange Thatigfeit bes Bapftes berfolungen bat. Diefer Rampf mar freilich auch fonft zu einer Rothwendigfeit geworben. Das Bapftthum mußte fich mit bem Raiferthume meffen, und bag es auf eine Berabfetung bes Raiferthums als folden abgefeben mar, feben wir barans, baß fich bas Bapftthum mit allen ftaatlichen Dachten, Bergogthumern und Ronigthumern, Die fich bem Raiferthume nicht fugen wollten, in Berbindung feste, fie au beberrichen und bamit bie taiferliche Macht zu paralbfiren fuchte. Bon bem Berlangen, alle ganber ber Chriftenbeit ju Bafallenlanbern bes apostolischen Stubles ju machen, mar es nicht weit ju ber Abficht, bas gange romifche Reich in bie

Stellung eines papftlichen Lebens bingbaubruden,

Der Ausbruch jenes Rampfes fant in ben erften Tagen bes Jahres 1076 ftatt. Es maren zwei Botichaften an B. gelangt, bie eine von Beinrich, ber gum Raifer gefront ju merben munichte, bie anbere von ben fachlifden Fürften, bie ben Ronig verflagten, baf er feine ertommunicirten Rathe an ben Bof gurudgerufen batte und ein lafterhaftes Leben führte. G. ließ eine Befandtichaft an ben Ronig mit heftigen und brobenten Worten abgeben, welche am 1. Januar 1076 ben Ronig in Goslar traf. Darauf antwortete Beinrich mit ber Abfetung, welche er pon einem großen Theile ber beutiden Bifdofe in Borme aussprechen und von ben lombarbifden Bijdofen in Bigcenga beftatigen lieft. B. that ibn baffir in ben Bann, und bie Reinbe bes Ronigs maren fcnell einig, biefe Belegenheit gur Bernichtung bes toniglichen Unfebens nicht vorübergeben gu laffen. Gie baten ben Bapft . am 2. Rebruar 1077 Gericht ju balten über ben Ronig. Beinrich aber hatte fich im December 1076 heimlich aufgemacht, mar über bie Alpen geftiegen und begegnete in Oberitalien bem Bapfte, ber auf bem Bege nach Dentfchland au jener Reicheversammlung mar. Er folgte bem Bapfte nach Canoffa, wohin berfelbe in Beforgnig vor bem Ronige entwichen mar, und fcredte vor nichts gurud, was ihm bie Abfolvirung vom Banne verbienen fonnte. Dem Bapfte murbe es fcmer feinen Bunich gu erfüllen, weil er es gerabe barauf abgefeben hatte, als Schieberichter amifden bem Ronige und ben beutiden Fürften aufzutreten. Aber er vermochte nicht ben bringenben Bitten ber Grafin Mathilbe, ber Tochter ber Martgrafin Beatrix und ter Bittme bes Bergogs Gottfried von Nieberlothringen, an wiberfteben. Dbne von ber Forberung abzugeben, baf eine Reicheverfammlung gehalten murbe, wo aller Streit gefdlichtet werben follte, fprach er enblich ben Ronig vom Banne frei. Die beutiden Fürften aber, welche ber Bapft burch bie Mb. folution bes Ronigs im Stiche gelaffen batte, einigten fich nun und mablten einen neuen Ronig, ben Bergog Rubolph von Somaben. Beinrich tam über bie Mipen jurud, fammelte bie um fich, welche ihm noch treu maren, und fuchte bie Feinbe im Rampfe ju übermaltigen. Gine Reichsversammlung ließ er nicht ju Stanbe tommen, obgleich B. fie ohne Unterlag forberte. 218 ber Bapft an ber Erfallung biefer Forberung, welcher auch bie Feinde bes Ronigs nicht gunftig maren, berzweifelte, that er im Jahre 1080 Beinrich IV. von Reuem in ben Bann und ertannte Rubolph von Schwaben als Ronig an. Inbeffen mar bie Partei Beinriche febr gewachsen und fein Glud mar im Steigen begriffen. Er ließ in Briren von einer Spnobe ben Bapft B. wieberum abfegen und ben Ergbifchof Buibert von Ravenna unter bem Ramen Rlemens III. als Gegenvarft aufftellen. Balb varauf tam Ronig Rubolph in ber Schlacht um und im Jahre 1081 fonnte fich Beinrich nach Italien wenten, um in Rom felbft feinen Triumph ju vollenben.

G. war in schlimmer Lage, benn seine normannischen Lehnsleute in Unteritalien hielten bie pflichmäßige Pulse gund und bie Dienstmannen ber Gräsin Mathilbe waren nicht zu bewegen, bem Könige einen unnühen Wierstand entgegenzustellen. Aber die Römer hielten noch treu bei ihrem Papste aus und ber König belagerte mehrere Jahre lang die Stadt vergeblich. Erst am 21. März 1084 tonnte er in Rom einziehen und seinen Gegenpapst, der ihm die Kalfertrone ausschlich, in den Lateran sichten. G. weilte noch in der Engelsburg und konnte auch durch die bringendsten Vorstellungen der Kömer selbst nicht zur Nachzielszeit bewogen werden. Jeht erbarnte sich seiner Robert Guiskard, herzog von Apulien und Kalabrien. Um den König heinrich nicht allzu mächtig werden zu aussen, zog er mit einem großen heer gegen Rom. heinrich wich ihm ans und verließ die Stadt. Im Juni 1084 brang Robert in Rom ein, befreite den Papst

G. und nahm ihn mit fich nach Salerno. Bon biefer Freiftätte aus ließ ber Bapft vergebens bie Aufforderung an alle Gläubigen ergeben, ihm zu Bulfe zu kommen. Er ftarb in Salerno am 25. Mai 1085.

3. hatte bie Biele feines Strebens noch nicht erreicht. Es ift nur ein iconer Traum geblieben, an ber Spite bes ftreitbaren Abenblanbes ale dux und pontifex gegen bie Unglänbigen im Driente ju Felbe ju gieben und babei bie orthoboren Chris ften mit Rom zu vereinigen, unterbeffen aber bem Raifer bie gange Gorge für bie Rirche an überlaffen. Das Abentlant bat alle feine Krafte in Anfpruch genommen. Auch ben Ausgang feiner abenblanbifcben Unternehmungen erlebte er nicht. Aber feine Blane waren ber Art, baf ibre Durchführung nicht von einer Berfonlichfeit abbing. Gie find von feinen Nachfolgern unter ben gewaltigften Rampfen, melde bas Abenbland gefeben bat, großentheile burchgeführt worben. Gie maren burch bie erften Jahrhunderte bes Mittelaltere porbereitet und baben bie mittelalterliche Entwidlung auf bie von ihrem Befen geforberte Bobe gebracht. Betrachtete man bie Gefammtheit ber Chriftenvölter als Rirche, behauptete man ihre Zusammengeborigfeit zu einem geordneten Banzen, bas wiedernu als Kirche nach Gottes Willen von Bapft und Raifer gufammengehalten und geleitet würde, fo lag ber Fortidritt gur Unterordnung bee Raiferthums unter bas Papfithum in biefer gang geiftlichen Betrachtungeweise unabweislich vorgezeichnet. Intem nun G. Diefen Schritt that und ten parftlichen Stubl von bem Ginfluffe ber faiferlichen Gewalt befreite, legte er ben Grund ju ber Allmacht bes Bapfttbums, welche allerbinge auch ibre Reit gehabt bat und frater tem Bapfttbum felbft gefabrlich geworten ift.

Mis bas Raiferthum langft alle Bebeutung verloren batte und an feine Stelle bie Staatenfamilie bee Abendlanbes mit bem fogenannten europäifchen Bleichgewichte getreten mar, murbe auch ber Rirche alle ftaatliche Dacht genommen und von einem gregorignischen Bapfithum ift icon beshalb nicht mehr bie Rebe. Deshalb bat auch bie Frage nach ber Laieninveftitur teinen Berth mebr. Es mar übrigens G. VII. nicht gelungen, Die Bablen burch bie Befreiung von bem Ginfluffe bes Raifers überhaupt bon ber Ginmifchung frembartiger Glemente rein gu erhalten. Die Durchführung tee Colibate ber Beiftlichen ift ein fo ichwieriges und großartiges Bert gemejen, bag es nur gelingen tonnte, weil es ber mittelalterlichen Anficht von Rierus und von Religion und Sitte burchans entfprach. Es hat ben Unfchein, ale waren B.'s eigene Plane beffer geforbert worben, wenn er bem Ruratflerus bie Gbe geftattet, bas Bisthum aber und bas Bapfithum mit bem Stante ber Donde und ber regulirten Rlerifer verbunten batte. Aber am Ente ift es boch nur ber gegen bie geiftlichen Bertreter ber Rirche ale folche gerichtete ethifde Rigorismus gemefen, melder bie Cache G.'s jur Cache bes gefammten Laiendriftenvolts gemacht und bamit ihr und ber gangen romifd-tatholifden Rirche auf mehrere Jahrhunderte jum Giege über alle fonft berechtigten Dachte bes Mittelaltere geholfen bat.

Die Literatur über tas Leben und die Bestrebungen G.'s VII. war schon im 11. und 12. Sahrbunderte sehr groß. Zur Zeit der Reformation wurden die Appologien G.'s von Katholiteu, die polemischen Darstellungen von Protestanten oft gesammelt und herausgezeben. Bis in die neueste Zeit ist G. Gegenstand der ertremsten Beurtheilungen gewesen. Beachtenswerth sind folgende Schriften: Stenzel, Geschichte der franklichen Kalser, 1827. Beigt, Hibebrand als Papst Gregor VII. 2. Ausst. 1846. Söltl, Gregor VII. 1847. Reuestens hat Floto (Kaiser heinich IV. und sein Zeitalter, 2 Bände, 1855 und 1856) ben Steit wieder angeregt und viele katholische Entgegnungen hervorgerusen. Zu den ben besten

gebort Belfenftein, Gregor's VII. Bestrebungen nach ben Streitschriften feiner Beit. Frankfurt a. M. 1856. In bem obigen Auffate ift auf tiefes lette Buch und auf einen Artikel Floto's fiber G. VII. in herzog's Realencyllopable befondere Beziehung genommen.

## Griechen.

Griechen (Graeci, Greci, Grecs u. f. m.) ift ber Rame, mit welchem bie meiften europäischen Bolter nach bem Borgange ber Romer bie Ration bezeichnen, welche fich felbft feit ber Beit ihrer vollen Entwidlung Bellenen ("Ellnes) nannte und noch nennt. Jener Rame tommt von einem alten Stamme ber Ration ber, ben in Epirus (Rieberalbanien) anfäffigen Poatzoi, bie in ter hiftorifchen Beit gang verfcollen waren, aber am frubeften mit ben 3talitern in Berührung gemefen fein muffen. Die Anfange bes griechischen Boltes verlieren fich im Duntel ber Sagen und Dothen; es murte fich feiner Bufammengehörigkeit und Rationalität erft bewußt, ale es ben füblichen Theil ber öftlichften ber großen europaifchen Salbinfein, ber Balfanhalbinfel , bas nach ibm Griechenland , Bellas genannte Bebiet , bie Infeln und bie europaifden fowohl ale afiatifden Ruften bee agaifden Deeres befest und bort eine Reihe felbftftanbiger Staaten gegrundet hatte. Daber betrachtete es Griechenland ale feine urfprungliche Beimat. Aber aus ben alteften orientalifden Ueberlieferungen fowie aus ben Ergebniffen ber vergleichenben Sprachforfcung geht hervor, bag tie Ration aus Afien eingewantert ift und ber großen inbogermanifchen ober arifden Bollerfamilie angebort. Auf welchem Bege fie nach ihren fpateren Wohnsipen gezogen ift, tann nicht mehr ermittelt werben, aber ale ficher barf man mohl betrachten, bag fie bei ber Banberung noch eng mit bem italifden Stamme gusammenhieng, ber einen großen Theil ber avenninischen Balbinfel befette und baß erft in ben getrennten Bobnfigen bie früher gufammengehörigen Stamme fich ju verschiedenen, wenn auch immer noch verwandten Bolfern ausbilbeten.

Die griechischen Stamme im engern Ginne bes Bortes führten in ber alteften Beit ohne eine Befammtbezeichnung verschiebene Ramen , von tenen ber ber Belasger ber am weitesten verbreitete mar. Denn bie von einigen neueren Forfchern aufgeftellte Behauptung, bag bie Belasger ein femitifcher Stamm gewefen feien , ift fcmerlich begrundet und findet namentlich in ten Rachrichten ber Alten felbft feinerlei Unhaltspuntt, Rach mannichfachen Banterungen und Ummaljungen gewannen bie griechischen Berbaltniffe eine bleibente Geftaltung erft nachbem ber Stamm ber Theffaler aus Epirus nach Theffalien gezogen mar und barauf bie Dorier einen großen Theil tee Beloponnejos erobert und bort neue Staaten gegrundet hatten, - Greigniffe, bie von ten zuverläffigften Chronographen, bas erfte in bas 3abr 1124, bas zweite in bas 3abr 1104 v. Chr. gefett worben. Erft geraume Beit frater fam ber Dame Bellenen allmälig in Gebrauch, ber in genealogifirenter Weife von Bellen, bem Cobne bes Deutalion, abgeleitet murbe. Innerhalb tiefer Rationaleinheit unterschied man aber fortwährend verschiedene Stamme, und zwar find bauptfachlich vier zu bleibenber Geltung gefommen, Die Meoler, Dorier, Achaer und Jonier, welche bie Gage von Gohnen ober Enfeln bes Bellen berleitete. Inbeffen fteben fie einander nicht gleich, fonbern verhalten fich wie zwei Sauptgruppen ber Ration, beren erfte bie Meoler, Dorier und Achaer umfafte.

Und zwar find von tiefer erften Gruppe bie Dorier ber am bestimmteften ausgepragte, fraftigfte und beshalb auch in bie Gefchichte am nachhaltigsten ein-

areifenbe Theil, mabrent bie Meoler in mehr negativer Beife febr vericbiebene Bolferichaften umfagten, bie, weniger felbftftanbig entwidelt, ben alteften Buftanben naber fteben blieben, unt bie Achaer, mehr eble Befchlechter, ale ein großerer Bolteftamm, ibre Sauptbebeutung in ber Beit vor ber borifden Banberung hatten, nach berfelben aber auf fleine Lanbftriche beidranft nur eine bochft untergeordnete Stellung einnahmen, bie fle nach Alexanter t. Gr. wieber auf einige Beit gu Unfeben tommen. Diefe erfte Gruppe bat in ben Beiten nach ber borifchen Banberung ten größten Theil bes bellenischen Teftlanbes und bes Beloponnefes inne, von wo bann allerbings auch gablreiche Rolonien nach Often und Beften ausgiengen. Die zweite Saurtgruppe bilbeten bie Jonier, welche nach ber borifchen Banberung auf bem gestlanbe, außer einigen vereinzelten Ruftenpuntten, nur noch Die attifche Balbinfel behaupteten, außerbem aber ibre Bobnfite auf ben meiften Infeln bes agaifden Deeres und einem großen Theile ber Beftfufte Rleinafiens genommen batten, von mo aus fie fich in gablreichen Rolonien an faft allen Ruftenlantern bes mittellantifden unt ichmargen Deeres anfiebelten , fo baf fie jenen vorzugemeife aderbauenten geftlandebewohnern ter erften Gruppe gegenüber mehr ale ein Schifffahrt und Santel treibentes Bolf ericheinen. Uebrigens murben tros bem elaftifden Begriff bee aolifden Ramene boch nicht alle griechifden Boltericaften unter jene vier Stammesnamen fubfumirt.

Befentlich für ben Begriff bes hellenischen Namens ift ber ihm entgegengesiette ber Barbaren geworden, womit die Griechen alle Nichthellenen in bem Sinne bezeichneten, baß babei hauptfächlich auf die Berschiedenheit in Sprache, Sitte und Bildung Nachbruck gelegt wurde und, sofern ber hellene allmälich seine Sprache und Bildung als die vorzüglichste ansehen lernte, sich bamit eine gewisse

Beringichätung verbant.

Dehr als bei irgend einem andern Bolfe bezeichnet der griechische Gesammtname bie nationale Einheit und Biltung und blieb von der politischen Zusammensehörigfeit unabhängig, so daß der Bürger von Massilia in Gallien oder von Sinope am Bontus so gut ein Hellene war als der Athener und Spartaner. Ihm standen zu allen Zeiten die nationalen Wettkämpfe und die Etensinischen Mysterien offen, während sie dem Nichtgriechen der nächsten känder, die in täglichem Bertehr mit den Griechen standen, verschloffen waren. Mit ungewöhnlicher Zähigeteit verstand es der Hellene siberall, seine Eigenthümlichteit auch unter fremde Umgebung, ja selbst unter fremder herrschaft zu bewahren und diese Umgebung seinem Geiste zu unterwerfen.

Die hauptvorzüge bes hellenischen Bolles, durch die es einen unvergänglichen Ginstuß in ber Weltgeschichte geübt bat, liegen in bem Gebiete ber Aunft und Wissenschaft, hier hat es die lebendighte Phantasse mit einem nur ihm eigenen Innebalten des Maßes und strenger Gesetzliches, Fülle des Inhalts mit Reinheit und Bollendung der Form, Tiefe der Spekulation mit Schärfe und Keinheit der Beebachtung zu verbinden gewußt, wie seine andere Nation und baher ebensowohl die unvergleichlichen Muster in den verschiedensten Richtungen hinterlassen, als mit klarstein Bewußtsein die Regeln, wonach diese Werke geschaffen wurden, ermittelt und die Gesetz des menschilchen Nuchen, ermittelt und die Gesetz des menschilchen Tunkens erforscht und dargelegt. In seiner Religion hat es zahlreiche Gottheiten mit plastischer Fülle aufgestellt, aber sie dech alle dem einheitlichen Gottesbegriffe in dem höchsen dimmelskotte Zeus untergeordnet.

Aber auch in politischem Gebiete hat es Angerortentliches geleistet und neue Bahnen eröffnet. Sowohl burch ihr innerstes Befen getrieben, als geforbert burch bie Beschaffenheit bes von ihnen beletzten Landes haben die Griechen von früher

Beit an, im Gegensate zu ben großen Despotien bes Morgenlandes, sich in kleinen politischen Kreisen entwidelt, und in biesen die größte Mannigfaltigkeit mit
einer auffallenden Stätigkeit und Gefehmäßigkeit verbunden. Sie haben zugleich,
obwohl ber Staat bas gange Leben des Einzelnen umfaßte, doch in ihrer höchsten
Entwidelung bem rein Menschlichen eine größere Geltung gelassen, als irgend ein
anderer antifer Staat, individueller Kreibeit einen größeren Spielraum gewährt.

In ber alteften Beit befteben überall fleine Monarchien , jum Theil von Stanteeinrichtungen umgeben, Die an bas Raftenwefen bes Drients ftreifen, obne boch iene Starrheit zu befiten. Schon in ibnen treten bie Reime ber perfonlichen Breibeit beutlich bervor. Mumalich erbebt fich neben ben Rurften ber gabireiche Abel ober herrenftand ju gleicher Berechtigung, bas Ronigthum gebt in ibm unter und an bie Stelle ber Monarchen treten faft burchmeg " Berricaften ber Beften". Ariftefratien, welche im ausschlieflichen Befit ber Baffentuchtigleit und Geiftesbilbung in rühmlicher Beife ihre Staaten leiten. - Aber nach und nach tritt ibnen gegenüber ber Stand ter Aderbauer und Gewerbetreibenten bervor und macht, befondere ba ber Abel, feiner Bflichten uneingebent, fich ju Bebriidung und Billfur bat verleiten laffen, feine Unfpruche geltent. Deift fubren bie fo entstebenben Reibungen querft zu einer neuen bemagogifden Monarchie, ber fogenannten Eprannis, Die es aber nirgente verftebt, fich eine gefetliche Bafis ju ichaffen und baber nach turger Dauer theile einer mehr bemofratifden Orbnung. theils ber wiederhergestellten gefetlichen Ariftofratie Plat machen muß. Go find um bas Jahr 500 bie meiften griechifden Staaten republitanifche Gemeinwefen mit theils temofratifchen, theils griftofratifden ober oligardifden Berfaffungen in ben mannichfaltigften Formen. Die Demotratie bat im Bangen fich mehr bei bem jonifden, Die ariftofratifch = oligardifche Regierung mehr bei bem borifden Stamme geltend gemacht; wie bier Eparta, ftebt bort Athen an ber Gpite ber Entwidlung. In ter einen wie in ter antern Form haben aber bie Griechen guerft bas Beifpiel ftrenggeordneter, mobigegliederter freier Gemeinmefen aufgeftellt, ale beren Gipfelpuntt einerfeite tie lufurgifc-fpartanifche, andererfeite bie folonifchathenifche Berfaffung zu betrachten fint, welche lettere entidieben bie griechifche Staatsibee in ibrer boditen Entwidiung barftellt.

Bahrent so in ten fleinen Gemeinwesen ter gröfite Reichthum ber Formen sich zeigt, sommt toch ter griechische Staatsbegriff im Grunde nicht über ben ber Statt hinaue, wie denn auch fertwährent die baffelde Wort (nichte) Staat und Staat bezeichnet. Selbst du Vandichasten zu einem Staate vereinigt werden, geschieht es entweder daturch, taß die Stadtsürgerschaft tie herrschaft über das Land sührt, wie in Sparta, oder daß die Landichast zu einer Stadtgemeinde zusammengezogen wird, wie im Grunde in Athen. Der Grieche sindet die politische Freiheit nur in der unmittelbaren, personlichen Betheiligung an den Staatsangelegenheiten, der Begriff einer Repräsientation bleibt ihm sast ganz fremt, und die Berbindung kleinerer Gemeinden zu größeren Staaten erscheint ihm wie eine Unterdrückung, weil der vom Jauptorte ferner Bohnende nur schwer seine Rechte personlich ausüben ann. So erklärt sich das Scheitern mehrerer Besinde größere Staaten zu bilben, welche boch theoretisch auf vollkommener Gleichberechtigung der Glieber beruhten.

Diefelbe Erscheinung zeigt fich nun auch in hinfict auf größere Berbindungen mehrerer Staaten. Denn eine solche fannten lange Zeit die Griechen nur in ber Borm ber hegemonischen Symmachie, b. h. einer Bundesgenoffenschaft welche unter ber Leitung eines mächtigen Einzelstaates fiebt, bessen Beamte zugleich, bie Bundesangelegenheiten beforgen. Uebrigens machte bas Bedürfniß einer solchen fich erft

Griechen.

385

in Rolge ber Angriffe Berftene lebenbig geltenb und führte guerft gu bem allgemein bellenischen Rriegebunde unter Sparta, bann gu ben gang Griechenland in amet feinbliche Lager fpaltenben fpartanifch-peloponnefifden und attifden Bunbesgenoffenschaften, welche burch ihre langen Rampfe bie Rraft ber Staaten erfcopften. Thebens Berfuch, nach Spartas Sturg Die Befchide ber Briechen ale Begemone gu leiten, mar nur von ephemerem Erfolge begleitet, und fo erlagen balb barauf bie Griechen ben nahverwandten fraftigen und von genialen Fürften bellenifden Stammes trefflich geleiteten Dafeboniern (338). Inbeffen mar bamit noch feinesmegs ihre Gelbstständigfeit gang beendigt , vielmehr behaupteten fie fie theilweife noch faft zwei Jahrhunderte. Bahrend tiefer Beit tommt in vielen Gingelftaaten ein zweites Thrannenthum auf, bas biefen Ramen mehr als bas erfte in unferem Sinne verbient; in ben allgemeinen Berhaltniffen aber entftanben ber achaifche und atolifche Bund, in benen ein entichiebener formeller Fortidritt in ber Richtung nach bem Bunbesftaate ju ertennen ift. Denn bier befteht eine eigentliche, bon jeber Einzelftaateregierung unterschiedene Bundesregierung, freilich immer noch mit ber bem Stadtstaate entnommenen Ginrichtung, bag bie bochfte Gewalt bei einer Bolteversammlung ftanb, bie ber Ratur ber Sache nach bauptfächlich von ben Bewohnern ber Gegend, mo fie abgehalten murbe, gebilbet murbe. Immerbin war man über bie begemonifche Leitung binausgefommen.

Rachbem icon fruher bie Actolier unterworfen waren, wurden 146 ber achaifche Bund von Rom bestegt und aufgelost und, obwohl manche Staaten noch lange formell frei blieben, bilben boch von jett an fastisch bie Griechen einen Theil bes

romifden Reiches.

Allein mit der politischen Abhängigkeit, zuerst von Makedonien, dann von Rom, war der geststige Einstuß der Griechen nicht gebrochen, es waren ihm vielsmehr nur weitere Bahnen angewiesen. Alexanders Eroberungen eröffneten ihm den Drient dis an die Grenzen Indiens, makedonische Austur zu den Bölkern Alens, die dem hellenischen Geiste sich beugen, und die merkwärdige Erscheinung des Hellenismus tritt hervor, der besonders in den neuen Gründungen Alexandria, Antiochia und anderen Stäbten Keinasstens, Spriens und der Euphratländer Wittelpuntte sand, wo hellenische Sprache und Litteratur, mit assatischen Elementen vereint, einen eigenthümsichen neuen Ausschwigen abmen. Griechische Sprache und Vitteratur, mit assatischen Elementen vereint, einen eigenthümsichen neuen Ausschwigen abmen. Griechische Sprache und Vitteratur, mit assatischen Elementen vereint, einen eigenthümsichen neuen Ausschwigen abmen Griechischen Schleren Stäter and zuch Aufnahme fremder Boltsbestandtheile und fremder Bildungselemente wesentliche Modificationen erleibet, wobei die früheren Stammesunterschiede mehr und mehr berichwinden, so das sich ich vor der Proces begann, der durch Alssilter die in die Ergenwart fortdauert.

Auch bas stolze Kom anerkannte, so sehr sich Ansangs manche Patrioten bagegen fträubten, die Ueberlegenheit ber griechischen Geistesbildung. Seine Litteratur und Kunst nahmen burch griechische Muster und griechische Weister angeregt eine neue Richtung, und die größten Manner ihrer Zeit, ein Aemilius Paulus, die Schvioneu, Cajar waren bemüht, das vielsach verwandte römische und griechische Wesen zu einer sich gegenseitig ergänzenden Einheit zu verschmelzen, wie schon früher durch die Bewilligung bes Zutrittes zu ben Cleusinischen Mysterien und den großen Wetspielen die Kömer aus der Zahl der Barbaren gestrichen und den Grieden aleichaestellt waren.

Diefe Berdreitung hellenifcher Bilbung über Morgen- und Moenbland hat benn auch wefentlich mitgewirft zu der Berdreitung bes Ehristenthums. Wenn auch das Bluntschlie und Bruter, Denisses Staats-Worterbud IV.

Whited by Google

alte Dellenenthum ber neuen Religion so entschieden entgegentrat, daß der Name Hellenen mit Nichtchristen oder Heiben gleichbebeutend wurde, so hat doch bellenischer Geist ihm zum großen Theil die Wassen gegeben: die ersten christlichen Schriften sind alle in bellenischer Sprache abgesabet, die griechische Philosophie ist

von größter Bichtigfeit fur bie Bestaltung ber Dogmen gemefen.

Durch bie Erbebung bes Chriftenthums jur Staatereligion und ber griechiiden Statt Bugang gur Saupistatt gewinnen benn auch bie Griechen in freilich von ber frubern febr verichiebener Bestaltung eine neue politifche Bebeutung. Das oftromifde Reich, beffen Raifer Leo I. 457 jum erftenmal vom Batriarden von Ronftantinopel gefront worben fein foll, wird zu einem griechischen Reiche, bem Die Bropingen angeboren . in benen griechtiche ober gracifirte Boller in bichteren Daffen lebten. Es nennt fich freilich noch romifches Reich, bie Sauptftabt Reu-Rom, tie Bewohner Romer, Romaer, aber Reichefprache wird balb bas Griechifde, Befen und Charafter bilben einen entidiebenen Begenfat ju ben aus ben Brovingen bes weströmischen Reiches bervorgegangenen romanischen und zu ben germanifden Staaten. Das bygantinijde Reich erhalt ein Jahrtaufend lang, wenn and immer mehr gerfallent, boch mit einer erstaunlichen Babigfeit gemiffermagen ben Begenfat ber antiten Belt zu ber fid neugestaltenben romanifch-germanifchen. Bwar bringen von Rorben ber gabireiche barbarifche Stamme in bie gegen fruber entvollerten griechifden Lanter, Awaren und Glaven namentlich, fpater Albanefen, feben fich bis in bie füblichften Theile bes Beloponnejes feft. Aber bie griechische Nationalität besitt noch eine folde Lebenstraft, Die griechisch-byzantinische Bilbung ubt noch einen folden Ginfluß, baß fie alle biefe frembartigen Glemente überwaltigt. Dabei ift ibr befonbers bie Rirche bebulflich, bie baburch fur bie Erhaltung ber Ration eine außerordentliche Rraft erhielt, baß fie fich fruh gur eigentlichen griechischen Rationalfirche gestaltete und mit bem Raiferthum fowohl ale bem Bolte fich aufe engfte verfchmolg. Frub in Streitigkeiten mit bem romifchen Epiftopate verwidelt, trennte fie fich eublich im Jabre 1054 fur immer von ber römischen Rirche und fteht ihr fortan ale bie orthoboxe orientalische mit bem ötumenischen Batriarchen von Ronftantinopel an ber Spige, aber nur Chriftus als ihr eigentliches Saupt anerkennent, fdroff gegenüber, woburch naturlich bie ihr angehörigen um fo enger unter fich verbunden murben. Die Berührungen mit ben Occibentalen in ben Rreugzigen bieuten nur, ben Wegenfat und bie Entfrembung gu fcarfen, und felbft bie Eroberung Konftantinopels burch bie Kreugfahrer und bie Bruntung bes ephemeren lateinifden Raifertbume und vericiebener frantifder Fürftenthumer batten, weit entfernt, eine Unnaberung gwijden Griechen und Lateinern zu bewirken, feine anderen Rolgen, als gesteigerten Saft und immer zunehmente Entfraftung bes griechischen Reiches. Go vermochte es ben Angriffen ber Turten je langer je meniger ju miterfteben, bis entlich bie Sauntftabt 1453 von Dohammed II. erobert und balb barauf auch bie letten Brovingen unter fürtifche Derrichaft gebracht murben.

Das griechische Neich hört auf, aber nicht bas griechische Bolt; vielmehr icheint es, nachdem es unter bem fiefalischen raffinirten Drucke der byzantinischen Autotraten gewissermaßen erstarrt war, gerade unter bem roheren Joche des frem ben Eroberers zu neuem Leben zu erwachen. Bon einer Berschmeizung ber bestiesten Landesbewohner mit ben Siegern konnte von vorn herein die Nebe nie sein. Die Borschriften bes Korans machten sie unwöglich, Bielmehr wurde gleich nach ber Eroberung bie gesaumte ber griechischen Kirche angehörige Bewölterung aleein besondere Körper unter bem Patriarchen von Konstantinopel anerkannt, bem gewisse

freilich oft genug verlette Rechte jugefichert murben. Unter biefer Bevolterung nahmen entichieben bie Griechen bie erfte und bervorragenbfte Stellung ein. Das Nationalgefühl murbe baber nicht nur nicht ertobtet, fonbern burch ben Begenfat ju ben Turten neu belebt, und in Folge bes Aufhörens ber ftraffen bygantinifden Centralregierung in ben Provingen eine freiere Bewegung angeregt. Allmälich wird felbft ber alte Rame ber Bellenen, ber fibrigens auch ben Lateinern gegenüber portommt, wieber mehr und mehr gebraucht. Bahrend tie leberrefte ber Bewohner ber Sauptstadt, von ihrem Quartier Phanarioten genaunt, burch Gefcaftegewandtheit und Schlauheit unter ber turfijden Regierung einen bedeutenben Ginfluß gewannen und fogar feit 1716 bie Sofpobarenftellen in ber Molban und Ballachei ausschließlich an fich brachten, murben einzelne Stamme, wie bie Daniaten (Mainoten) im Beloponnes, nie vollständig unterworfen, und ftanben in vielen Gebirgegegenden Nord- und Mittelgriechenlands gablreiche Schaaren unter eigenen Rapitanos ale fogenannte Räuber, Rlephten, fortmabrend unter ben Baffen, gleichfam eine ununterbrochene Protestation gegen bie Unterbrudung einlegenb. Bugleich murbe bie Gemeindeverwaltung, bie fich unter allem Drude ber romifchbyzantinifden Berricaft erbalten batte, ber Trager einer gemiffen Ungbbangigfeit. indem bie Griechen ihre Gemeindeverhaltniffe unter felbftgemablten Archouten felber ordneten und auch in Rechtsftreitigkeiten unter einander fich febr felten an bie turtifchen Richter manbten. Gingelne Orte, wie g. B. Chios, nahmen eine Stellung ein, bie faft ber von Republiten mit Tributpflicht gegen einen machtigen Sont herrn glich. Bei jeber Belegenheit erhob fich auch bie griechische Bevolferung gegen bie turfifde Berricaft, wie namentlich julett noch im ruffifch-turtifden Rriege von 1768, wo fie freilich, von Rufland im Stiche gelaffen, nur neue Leiben auf fich jog.

Aber bie Erhebung ließ fich nur momentan nieberichlagen, nicht nachhaltig nuterbruden. Die machfenbe Auflöfung bes osmanifden Reiches, Die Bleichgültigfeit und Inboleng ber Turten famen ben Unabhangigfeitsbestrebungen entgegen. Seit bem Aufange bes 18. Jahrbunberts murbe bie lange baniebergelegene griedifch bygantinifche Bilbung in ben fogenannten bellenischen Schulen in Stabten ber verschiebenen Brovingen wieber mit Gifer gepflegt, Die Erinnerung an bie Broke ber vordriftlichen Beit und an ben Glang bes Rafferthums gewedt, allmalich auch eine geiftige Berbindung mit bem Occidente angefnupft. Griedifche Junglinge fuchten ihre Ausbildung auf italienischen, frangofischen und seit bem Anfang bes 19. Jahrbunderts auch auf beutiden Unftalten, Santel und Secfahrt nahmen trot allen ungunftigen Berhaltniffen immer mehr gu. Durch bie Ereigniffe im westlichen Europa genahrt, murbe ber Bebante an bie Befreiung vom turfifchen Jode immer allgemeiner und als Biel bie Berftellung eines griechischen Raiferreiches betrachtet. Go brady benn, vielleicht früher ale munichbar, ber Aufftand im Jahre 1821 aus, ber nach jahrelang wechselnden Erfolgen, zuerft von ben europäischen Machten vielfach gebenunt, gulett aber faft wiber ihren Billen unter ihren Schut genommen, endlich wenigftens jur Befreiung bes fühlichen Theils bes eigentlichen Griechenlands führte, bas heutige Rönigreich Griechenland ins Leben rief und fo einen Mittelpunkt für bie weitere Entwidlung fcuf.

Freilich umfaßt bas Königreich nur einen verhältnismäßig tleinen Theil ber griechischen Gesammtbevölkerung, nach ben neuern Zählungen etwa 1,050,000 Köpse. Dagegen wird die Bahl ber noch unter turtischer herrschaft stehenden Griechen und gröcistren Stämme auf mehr als fünf Millionen 1 angeschlagen. Sie bewoh-

<sup>1)</sup> Andere freilich fegen fie viel niedriger nur auf etwa zwei Millionen.

nen in bichtern Daffen Theffalien und Epirus (Rieberalbanien), bie Ruften und größeren Statte pon Mafebonien und Thrafien , befonbers Ronftantinopel , wo etma 150,000 gegablt merten, bie Ruften von Rleinaffen unt bie meiften Infein. pon benen besonders Rreta mit etwa 189,000 griedischen Bewohnern , bann Ch-

pern. Rhobos, Camos, Chios und Leebos (Detelino) ju nennen fint.

Enblich fint bie Griechen ter jonifden Infeln, welche unter Englande Broteftorat eine nominelle Unabbangigfeit mit republifanifcher Berfaffung baben, noch baju ju gablen, ungefahr 220,000 Geelen, fo bag bie Befammtheit ber beutigen griechischen Ration fich auf 6-7 Millionen 2) belaufen mag. Ift alfo bie Ration numerifch eine ber fleinern in Europa, fo ift fie boch von ben in ben jegigen und ebemaligen türtifden Brovingen lebenben driftlichen Rationen eine ber gablreichern und bie an Beifteebilbung, Beweglichfeit und Thatigfeit bervorragenbfte und fibt angleich baburch , bag bie orthobore orientalifche Rirche eine wefentlich griecbifche ift, einen außerorbentlichen Ginflug auf bie anberen Stamme biefes Befenntniffes. Sammtliche Griechen feben fich als eine auch politifch gufammengeborige Ginbeit an, was fich nicht nur barin zeigt, bag bie in ber Turtet Lebenten ibre Befreiung und Berbindung mit ben jest icon freien unverrudt im Muge baben, fonbern and in bem bei jebem Unlag fich tuntgebenben Berlangen ber jonischen Infeln,

rem Ronigreiche einverleibt zu werben.

Go viele Beranderungen feit ber matebonischen Unterwerfung auch mit ber griechischen Ration vorgegangen fint, fo viele fremte Elemente fie feit ber Entftebung tee Bellenismus in fich aufgenommen bat, fo ift fie boch immer griechifch geblieben, und fo wenig jett Jemantem einfällt, tie germanifirten Glaven Rorts beutschlante von ben Dentiden ju unterscheiben, ebenfowenig Berechtigung bat man, bie Griechen felbft ba , wo Glaven bingetommen fint , barum fur Glaven auszngeben, weil fie fich tiefe affimilirt haben, ja man bat weinger Berechtigung bagu, weil fich ein eigentliches Borberifden ber Glaven gar nie nachweifen laft. Ein flavifches Bewußtfein hat fich unter ben Griechen nirgent erhalten , bie Sprache, bas entichietenfte Mertmal einer Nation, ift feit Jahrtaufenten biefelbe geblieben, mit fo geringen Beranterungen wie taum irgent eine antere. Roch jett aber gebt ber Affimilationsproceft fort, inbem bie gablreichen albanischen Bewohner bes Ronigreiche von Tag ju Tag mehr in ber bellenischen Rationalität verschwinben. Aus ber Aufnahme und Affimilation frifder fremter Glemente bat offenbar bie Ration neue Rrafte gefcopft, wie g. B. bie urfprünglich albanefifchen Sporioten einer ber tuchtigften Beftanbtheile berfelben geworben finb.

Daß im Laufe ber Beit unter fo verschiedenartigen Ginwirtungen ber griedifche Charafter fich vielfach verantert bat, ift natürlich; bag bie Griechen in Philipps Zeit nicht mehr bie ber Berferfriege maren, fagt uns icon Demofthenes oft genug. Der romifch bygantinifche Defpotismus, ber bie Provingen faft nur als Quellen ber Besteurung bebandelte, und bie türfifche Brutalität tonnten auch nicht spurlos vorübergeben. Dan muß fich fast mehr munbern, bag noch fo viele Eigen-Schaften geblieben find. Der ben alten Bellenen auszeichnente Ginn fur Form und Schonheit ift freilich jum großen Theil verfdmunten, aber offenbar mehr in Folge bes icon in ber romifchen Beit eingetretenen Berfalls und bes in ber Runft einen Sauptfeind befampfenten Chriftenthume, ale ber Aufnahme nationalfremter Beftanbtheile; ein Blid auf bie Mungen ber Raifer bes vierten und fünften Jahrhunderts gegenüber tenen ber alten Freiftagten beweift bas icon gur Benfige.

<sup>2)</sup> Rach antern Ungaben freilich nur 3-4 Millionen.

Bingegen zeichnet fich noch ber beutige Brieche burch intellettuelle Begabung, burch Lernbegierbe, Scharffinn, Feinheit und Schnelligfeit ber Auffaffung aus. Wenn ibm eine oft auf Roften ter Chrlichfeit fich geltent machenbe Schlaubeit, Bang gu Erug und Intrigue , Barteigeift , Ehrgeig und Gitelfeit vorgeworfen werben , fo waren biefelben Rlagen fcon im Alterthum baufig genug. Dit biefen Untugenben bangen aber auch gute Eigenschaften eng gusammen. Benige Bolfer haben ein gleiches Gefdid jum Sanbel, Griechifde Sanbelsbaufer haben in neuefter Beit faft auf allen großen Banbeleplaten eine bervorragente Stellung errungen, greifen in ausgebehntefter Beife in ben Belthanbel ein und erfreuen fich namentlich in England eines Anfebens und Rredites, Die für ihre Ehrenhaftigfeit ein bochft gunftiges Beugnift ablegen; und biefer Thatigfeit und Sabigfeit jum Erwerb ftebt eine rubmliche Freigebigfeit gur Seite, welche fich in bem Befreiungefriege in manchen Beifpielen bochbergiger Aufopferung bemahrt bat und feither Jahr fur Jahr in einer Reibe ber großartigften Stiftungen und Schentungen zu öffentlichen Zweden tunb giebt, Dafigfeit und Ausbauer theilt ber Brieche mit anteren fublichen Bolfern. mabrent fein perfonlicher Stoly ben Bettel ju einer faft unerhörten Sache macht. Un feiner Religion und feinem Baterlande ober richtiger feiner Nation bangt er mit fefter Liebe. Trop allem Barteigetriebe hat fich bas in ben letten Jahren im Ronigreiche wieberholt glangent bewährt, wo bie Berationen ber Bestmächte in bewunderungewürdiger Beife ertragen murben, ohne Unruhen hervorzurufen. Goon oben ift auf bie eigenthumliche Fabigfeit bingewiesen worben, auch unter außerem Drude bie Berbaltniffe ber Gemeinbe zwedmäßig zu ordnen; und mochte auch ber Bang ber Dinge im Ronigreich langere Beit ben ungebulbigen Beobachter ameifeln laffen, ob gleiches Befchid fur bie Leitung eines größeren politifchen Bangen borbanben fei, fo barf man mobl nach bem befriedigenben Bange in ben letten Jahren tiefe Zweifel ale beseitigt ansehen. Richt übergeben burfen wir endlich bas ausgezeichnete Talent ber Bricchen für bas Seemefen; bas Meer ift ihr eigentliches Clement, Die griechischen Seeleute geboren gu ben unternehmenbften und tubuften und in tiefer Richtung haben fie ficher eine große Butunft vor fich; bemertenswerth ift, wie and albauefifche Stamme auf griechifden Infeln, wie namentlich Sybra und Spezzia, eine augerorbentliche Seetuchtigfeit entwideln, mahrent bas in ihrer urfprünglichen Beimat nicht ber fall ift.

Ueberhaupt aber ist zu erinnern, bag bie Griechen theils noch unter Jahrhunderte altem Drude stehen, theils vor Kurzem erst daraus sich ersoben haben, und bag sie eine bem Westenropäer in vieler Beziehung frembartige, unver fanbliche Stellung einnehmen, gleichsam in ber Mitte zwischen bem Driente und bem Occidente, und baher nicht nach bem Masstade unserer Zustanbe beur-

theilt werben burfen.

Mag man nun aber bas griechische Bolt gunftiger ober ungunftiger beurtheilen, so läst sich boch seine große Bebeutung jedensalls nicht länguen. Bei dem von Niemandem im Ernst in Abrede gestellten Berfalle des türfischen Reiches ist es früher oder später zu einer wichtigen Rolle berufen, da es unter den driftlichen Böltern jenes Reiches unzweiselhaft die erste Stelle einnimmt. Eine wohlberechnete fluge Politif mus dass geben, es dem Octobente möglicht zu befrennden und zu gewöhnen, seinen Bild nicht nach Ruffland zu richten, mit dem es durch gleiches Bekenntniß und gleiche Feindschaft gegen die Türken freilich eng genug verknüpft ist, während doch die Ansprücke beider auf die türksiche Erhofight sie wieder auseinanderführen mitsten. Im wohlverstandenen Interesse der übrigen europässchen

ju mirten, baf an bie Stelle ber Tfirtei eine Dacht trete, welche im Stanbe ift. ibre Unabbangigfeit zu behaupten und an tie weftlichen Dachte gelebut Ruftlanbe Uebergriffe abzumehren und jene Lander einer mabren Rultur wieber gurlidzugeben. Ru biefer Bolitit icheint vor Allem Deutschland berufen , bas feine Grunbe bat, einer gebeihlichen Entfaltung aller Bulfequellen bes griechifden Bolles entgegengutreten , offenbar aber burd ben Berfuch , bas morice Gebaube ber Turtei gu ftuten, fich nur bie driftliche Bewohner jener Canter entfremben und Ruftland in bie Banbe arbeiten murbe. Bifder.

## Griechenland.

1. Bebiet.

III. Bepolferung, Rlima, Bobenbeichaffenbeit, ganb. bau. Inbuftrie.

IV. Rultus, Unterricht.

V. Staateverfaffung. VI. Rechtepflege. VII. Beer und Marine. VIII. Ainangen

IX Bufunft bee Staates. I. Griechenland ober Bellas wirt nach bem feit Jahrtaufenben barin wohnenden Bolle bas Land genannt, bas fich fublich von Illyrien und Datebonien ungefahr vom 400 norblicher Breite bis gegen ben 360 ins mittellandifche Deer erftredt und öftlich vom agaifden Deere, weftlich vom jonifden befpult wirb. Die Bebirge bes Dlympos, Tomphe und bie Afroferaunien icheiben es von ben genannten ganbern Illbrien und Dafebonien. Geiner natürlichen Beichaffenbeit nach gerfällt bas lant in brei Saupttheile, Morbgriechenland mit ben großen Lanbichaften Epirus und Theffalien ; Mittelgriechenland mit Atarnanien, Metolien, bem wettlichen und öftlichen Lotris, Phofis, Doris, Boctien, Attita und Degaris; ben Beloponnes mit Udaja, Glis, Arfadien, Araolis, Deffenien und Catonien, Doch murbe icon im Alterthum bie nordweftliche Lanbichaft Epirus, Die gum Theil von nichtgriechischen Stammen bewohnt mar, baufig nicht jum eigentlichen Griechenland gerechnet. Bingegen geborten außer bem Festlanbe noch bie große Infel Guboa bicht an ber Dftfufte bagu, ferner bie an ber Beftfufte gelegenen beutigen jonifchen Infeln, und bie Infeln bes agaifden Deeres, bie in ber biftorifchen Beit ohne Ausnahme von Griechen bewohnt maren, wie benn auch bie fleinafiatifche Beftfufte griechische Bevolferung batte und bie thraftich-matebonifche Rufte jum grofen Theil von bemfelben Bolt befett mar. Griechenland, mag man es im engern ober weitern Ginne nehmen, bilbete aber im Alterthum gur Beit seiner Unabbangiafeit burchaus nur eine nationale, nie aber eine politische Ginbeit, fonbern mar in eine große Angabl unabhangiger Staaten getrennt, bie burch verschiebene Bunbe in verschiebenen Zeiten wieber eine Angabl Staatengruppen bilbeten, welche febr wechfelten. In ber romifden Beit bilbete ber gröfte Theil bes Lanbes bie Provinzen Achaja und Epirus, Theffalten gehörte zur Proving Matebonien. Unter ber byzantinifchen Berrichaft zerfiel es in eine Anzahl fogenannter Themen, nämlich : 1) bas Thema Beloponnefos, wogu auch bie jetigen jonifchen Infeln gehörten, obwohl fie auch ale befonderes Thema genannt werben; 2) bas Thema Bellas, b. i. Mittelgriechenland; 3) bas Thema Ritopolis, b. i. Epirus; 4) bas Thema Matebonien, fofern Theffalien bagu geborte; 5) bas Thema bes agaifden Deeres, bas aufer ben Rollaben und Sporaben and eine Angabl Ruftenorte am Bellespont in fich begriff.

II. Es gebort nicht bieber bie wechselnben Schidfale bes lanbes bis gum Enbe bes bygantinifden Reiches zu erortern, es mag genugen an bie Grunbung frantifder Fürftenthumer nach ber Eroberung Ronftantinopels burch bie Rreugfahrer zu erinnern. Diese vermochten aber teinen bauernben Bestand zu sichern, die meisten Treise bes Festlandes kanten allmählich wieder unter bygantlinische Perrichaft und bildeten besondere von den Kaisern an verwandte Fürsten gegebene Reichslichen, dis die Türten nach der Eroberung Konstantinopels durch Mohammed II. 1453 sich auch der leiten noch unabhängigen Theile des eigentlichen Griechenlandes bemächtigten, indem sie 1456 dem Derzogthum Athen ein Ende machten; 1460 aber den Besondonnes oder Morea unterwarfen, wo nur einige Küstensplätze noch geraume Zeit den Benetianern blieben. Länger behaupteten sich auf den Inseln die Satisfenplätze noch geraume Beit den Benetianern blieben. Länger behaupteten sich auf den Inseln die Lateiner, besondoren Bestieden Bestieden. Basel über griechischen Bestigungen, die jonischen Inseln, bis zum Untergang ihrer Republit behelten.

Das übrige Griechensand blieb unter ber herrschaft ber Türken bis in bie neueste Zeit, mit Ausnahme eines kurgen Zeitraumes am Ende bes 17. und Angang 18. Jahrhunderts, wo ber Peloponnes von 1685 bis 1714 noch einmal unter Benedig ftand, welches ibn aber im Bassarcher Frieden 1718 ben Türken

bleibend überlaffen mufite.

Seit biefer Zeit stand Griechenland unter bem Rumeli Baless und war in eine Angahl Sandschafs getheilt, nämlich bie von Janina, Delvino, Karli-Ii (Marnanien und Actolien), Lepanto, Trittala, Egripos und Morea. Die Inselin bes ägäischen Weeres standen unter bem Kapuban Pascha, Kreta bildete ein besonderes Beglerbeiat mit brei Paschas. Im Aufang diese Jahrhunderts hatte aber All Pascha don Janina, ein ebenso energischer als graufamer und treuloser Despot albanessischen Stammes, fast die gange Gewalt auf dem griechischen Bestlande an sich zu reißen gewußt und eine ber Pforte gegenüber fast unabhängige Stellung gewonnen, bis diese ihn endlich 1820 in die Ucht erklärte und nach hartnädigem Wiberstande vernichtete.

Babrent bie turfifden Streitfrafte fo gegeneinanter im Relbe lagen, brach ber feit langem in ber Stille porbereitete Aufstand ber Griechen und anberer driftliden Unterthanen ber Bforte aus, querft befanntlich im Marg 1821 in ber Molbau und Balachei unter Alexander Supfilantis, balb barauf Anfangs April (Ende Mary alten Stules) in Morea, In ben rumanifden Brovingen balb unterbrudt, nabm er bingegen in Griechenland und ben benachbarten ganbern immer weitere Dimenfionen an. Unter wechfelnben Schidfalen banerte ber Rampf Jahre lang fort. In ben entfernteren Brovingen niebergeichlagen, toncentrirte er fich auf bas mittlere Briechenland, ben Beloponnes und einige Infeln, tam aber in große Befahr auch ba gu unterliegen, feit Ibrahim Bafcha, ber Gobn bes Bicetonigs von Meghpten, Debemet Ali, im Anfang bes Jahres 1825 in Morea lanbete und bie Bulbinfel mit Feuer und Schwert verwilftete. Bielleicht hatte ber Rampf mit einer völligen Bernichtung ber Griechen geenbet, wenn nicht endlich bie Großmachte England, Franfreich und Rufland fich jum Ginidreiten entichloffen und in Folge von 3brabime Biberfetlichteit am 20. Oftober 1827 bei Ravarin bie turtifd-agpptifde Flotte gerftort, und bie Megupter im folgenten Jahre gur ganglichen Raumung Moreas gezwungen hatten.

Beim Beginn bes Ausstandes bestand natürlich feinerlei Regierung irgend einer Art. Aber schon in den ersten Tagen bildete sich in Kasamata ein messenischer Senat, der sich bald zu einem pelopounesischen erweiterte und durch ein Dekret vom 7. Juni/26. Mai 1821 aus dem Kloster Kaltezza eine problierische Regierung von 7 Gliedern ausstellte, an deren Spitze der Mainotensusse für betro-Bei Ravonitchalis ftand. Etwas später wurden ähnliche Berwaltungsbehörden für das

meftliche Mittelariedenland und fur bas oftliche aufgeftellt, bie letteren unter bem

Namen bes Areopags.

Am 18/6. Ökteber wurde dann, auf Betrieb des zum Oberfeldherrn ernannten Demetries Hppfilantis, eine allgemeine Nationalversammlung zur Berathung einer Berfassung ausgeschrieben. Sie versammelte sich zu Argos, von wo sie aber bald wegen der bedrohischen Rabe der Türken in Naupsia, nach dem nordwestlich vom alten Epidauros gelegenen Piada übersiedelte. Dier wurde vorzüglich unter dem Einssusse der Verdauros gelegenen Piada übersiedelte. Dier wurde vorzüglich unter dem Einssusse der Verdauros gelegenen Piada übersierlich von der Angen des organischen Besetzt unter und den Namen des organischen Besetzt wurde und der Verdauros genachten Besetzt werden Ernstellte sie einen unabhängigen Staat, und war im Uebrigen durchaus auf die damense kellte sie einer Reihe algemeiner Brundsätze auf und organistrte dem neuen Staat rein republikanisch. Eine Negierung von 5 Mitgliedern, welche die Minister zu ernennen hatte, stellte die cresutive Gewalt dar. Die Gesetzgebung ruhte bei einer Deputirtenversammlung, welcher die vollziehende Gewalt verantwortlich war. Beide sollte istritig aemählt werden.

Mavretorbatos wurde Brafibent ber Regierung. Aber bie Berfaffung war weit bavon entjernt ben Bedursuffinisen bes Landes zu entsprechen, die vor allem eine träftige und einige Regierung sorberten. — Erreitigleiten und Intriguen aller Art, besonders zwischen ben Chefs ber Militargewalt und ben Primaten, wozu aber noch tausenb sich frengende perföuliche und lokale Interessen tamen, hemmten

jebe Entwidlung von Rraft.

Auch bie zweite Nationalversammlung von Aftros im März 1823, die einige Modifikationen in bas Gesetz von Epibauros brachte, führte teinen besteren

Buftant herbei, fo bag wieberholt Burgerfrieg ausbrach.

In Folge der Fortschritte der türkisch-ägyptischen Wassen tauchte im Jahre 1825 der Gedante auf das Land unter englischen Schut zu stellen; am 1. Auguk? 20. Juli wurde von der Abgeerdnetenversammlung ein sörmlicher Beschüß in diesem Sinne gesast. Eine damit nicht einverstanden Partei arbeitete dagegen darauf hin, den zweiten Schn des damaligen Herzogs von Orleans, den Perzog von Nemours, zum Kürsten Friedenlands zu machen. Seit dieser Zeit treten beutllicher als zuvor die englische Fartei mit Madreserdatos, und die französische mit Kolettis an der Spitze hervor, der als dritte die russsische enggeneritt, als deren Führer hauptsächlich Metazas und Koletosronis galten. Diese Schritte hatten aber keinen Ersog und im Ansang des Jahres 1826 war die Riederzegeschlagenheit so greß, daß der drittenros mit Aufgesen der früher als Grundsat ausgestellten völligen Unabhängigkeit von der Ksporte, die englische Bermittlung auf die Grundlage eines tributären Verhältnisses Festellung vom 28/16. April 1826). Doch sührte auch dies zu keinem Keise.

Die sich immer verzweiselter gestaltenben Berhältnisse schienen im Ansang bes Jahres 1827 sich zum Bestern zu wenden und eine Annaherung ber Partelen einzutreten, als Lord Sechrane und General Church an die Spitze ber See- und Landmacht gestellt wurden. Bugleich wurde eine gänzliche Beränderung des Regierungsspstems beschlossen, indem ber nach langem Zwist der Parteien in Trözen (Damala) versammelte Nationalsengres am 14/2. April 1827 den ehemaligen rufssichen Minister Grafen Iohann Kapodistrias aus Korfu zum Regenten oder Brafibenten des Staates (xvbeprirys) auf sieben Jahre ernannte. Eine stellber-

tretende Kommission von brei Witgliedern, an deren Spite Georg Mavromichalis stand, sollte bis zur Antunft bes Prafibenten die Regierung führen. Die von diesem Nationalfongreß beschlossenen sehr wesentlichen Beränderungen in der Konstitution wurden am 29/17. Mai proklamirt. (πολιτικόν σύνταγμα τῆς Ελλάδος).

Die Eintracht tehrte aber nicht gurud, bie gehofften Erfolge im Felbe blieben aus und nur eine unerwartet gunftige Geftaltung ber auswärtigen Berbaltniffe brachten endlich einen gludlichen Enticheib. Durch Ruflands brobente Stellung veranlaßt, batte icon am 4. April 1826 England in St. Betereburg mit Rug. land eine Berabrebung getroffen, wonach Briechenland einen ber Bforte tributaren Staat mit eigener Regierung bilben follte. Spater fcblog fich auch Frankreich an. Die Bforte aber mußte lange bem Anbringen auszuweichen und erft als fie am 10. Juni 1827 eine entschieben ein für allemal ablehnenbe Antwort gab, murbe am 6. Juli 1827 bas fogenannte Conbonerprotofoll von England, Franfreich und Ruflant unterzeichnet, welches in ber Sauptface bie Berabrebung von Betersburg bestätigte, aber ben Rufat enthielt, baf menn bie Bforte bie Interpention nicht innerhalb eines Monates annebme, man mit Griedenland biplomatifde Berbindungen anfnupfen und bie beiben friegführenden Theile gur Ginftellung ber Feinbfeligfeiten amingen merbe. Das führte bann gur Schlacht bei Ravarin und ber Raumung bes Moreas burch bie Megypter. Am 16, November 1828 nahmen bie brei Dachte Morea und bie Ryflaten formlich unter ihren Sout, und am 22. Marg 1829 erweiterte ein neues Ronferengprotofoll bie Grengen bes neuen Staates nach Rorben bis ju einer Linie, bie vom Bolf von Bolo bis ju bem von Arta laufen follte, immer noch unter ber Borausfetung eines Tributverbaltniffes. Der gleichzeitig ausgebrochene ruffifch-turtifche Rrieg gab ben Griechen auf bem Festlande freiere Sant, fo bag im Jahre 1829 bie Turten aus bem größten Theile Mittelgriechenlands vertrieben murben.

Inbeffen mar im Januar 1828 Rapobiftrias in Griechenlant angetommen und batte bon ber provisorischen Regierungstommiffion und bem gesetgebenben Rorper, welche abbantten, bie Regierung übernommen und gwar burch ein Defret biefes Rorpers vorläufig mit faft unumfdrantter Bewalt und Gufpenfion ber Berfaffung. Er ernannte ein Minifterium, feste unter bem Ramen bes Banbellenions eine Art von Staaterath aus 27 Mitgliebern ein, und organisirte überhaupt bie gange Berfaffung neu. Aber, wiewohl Anfange mit großem Bertrauen aufgenommen, hatte er boch eine fdwierige Stellung, theils wegen ber vericbiebenen Barteis ungen und Anfpruche und bes von Anfang ibm entgegenftebenben Diftrauen Englands, theils wegen bes Mangels an Gelbmitteln. Buerft gewiß von ben beften Abfichten befeelt und eifrig bemubt, bas Bobl bes Panbes ju forbern, führte er manche zwedmäßige Dafregeln burd und machte namentlich ber Geerauberei ein Enbe. Durch endliche Rudfehr ber Rube ichien bas Land fich zu erholen. Allein ber lage nicht gewachfen und zu wenig mit ben Berhaltniffen vertraut, machte er balb Difgriffe, bie ibm bas Bertrauen entriffen. Bon ber Ueberzeugung geleitet, bag mit ben bisherigen Dachthabern, militarifchen wie politifchen, nichts Gutes gu erreichen fei, fuchte er fich eine unumfdrantte Dacht gu fcaffen und mit Bermanbten und jonifden Lanblenten ju regieren. Die auf vielfaches Drangen enb. lich im Sommer 1829 vereinigte Nationalversammlung von Argos mar noch gang in feinem Sinne gemablt. Sie bestätigte feine fast unumschrantte Bewalt und feste an bie Stelle bes Banbellions einen Senat von 27 Gliebern, ber faft gang bom Prafibenten erwählt murbe, fie gab ibm bie Ermachtigung, burch Bermittlung ber Machte ein Anleihen von 60 Millionen Franken ju ichließen und erließ noch eine Menge Defrete in seinem Sinne. Aber bas Bertrauen ftellte sie nicht ber, obwohl balb nachher ber Friede von Abrianopel (14/2. September 1829), in bem bie Pforte bie Beftimmungen bes Protofolls vom 22. Marz anerfannte, jede Be-

forgniß von aufferer Gefahr befeitigte.

Und dabei blieb es nicht. Bereits am 3. Februar 1830 befchlossen bie brei Mächte, das Griechenland ganz unabhängig sein sollte, zogen aber zur entschängung ber Türkei dassen bei vernzen enger als am 22. März 1829 beschlossen war, indem man einen beträchtlichen Theil des nordwestlichen Festlandes der Pforte lassen wollte. Jugleich bot man dem Prinzen Leopold von Sachsen-Koburg die Souveränetät des neuen Staates an, der sie aber, nachdem er anfänglich zur Annahme geneigt geschienen hatte, im Mai ablehnte, hauptsächlich wohl, weil er mit der Grenzlinie nicht einverstanden war. Die balt darauf ausgedrochen Julirevolution mit ihren Folgen brachte die Berhandlungen zum Schaben Friechenlands wieder ins Stoden. Denn dort war indessen indessen beriechenlands wieder ins Stoden. Denn dort war indessen Bürgerkriez brachen aus, was ihn endlich bewog, am 12. August 1831 eine neue Nationalversammlung zu berusen. Wert ehe sie zusammnentrat, wurde er von zwei Mitgliedern der tiesbeleitigten Maintenssamilie Mauromichalis am 9. Ottober 1831 in Naublia ermordet.

Ein vollftanbig anarchifder Buftant folgte. Der Genat ftellte in nauplia eine breiglieberige proviforifche Regierung mit Muguftin Rapobiftrias, bem Bruber bes Brafibenten, an ber Spite auf. Die mit allen Mitteln ber Korruption und bes Terrorismus gemählte und in Argos jufammengetretene Rationalberfammlung ernannte barauf benfelben jum proviforifden Brafibenten von Griechenland. Aber bie hauptfachlich aus Rumelioten gebilbete Opposition, Die aufe fcnöbefte mißhanbelt murbe, fonftituirte fich befonbere. Es tam gu blutigen Banbeln. Die Rumelioten unter Rolettis jogen fich nach Berachora auf bem Ifthmos jurid. Das Sant mar in zwei feindliche Lager getheilt, aber bie Rapobiftriafche Bartei verlor täglich an Boben, und bie Rumelioten jogen nach vergeblichen Unterhandlungen wieber von ihren Truppen begleitet nach Argos. Als nun auch bie Rachricht einlief, Toag bie brei Dachte ben Bringen Otto von Babern gum Ronig von Griechenland gewählt batten, bantte 9. April 1834 Augustin Kapobistrias ab und verließ am 13. bas Lant. Gine gemifchte proviforifche Regierung murbe nun eingefest, war aber burchaus unfabig bie Ordnung berguftellen, mabrent bie Uebernahme ber Regierung für ben neugemablten Ronig fich noch geraume Zeit binauszog. @

Rachrem nämlich Bring Leopold abgelehnt hatte, und von mehreren anderen Prinzen die Rebe gewesen war, hatte sich bie Londoner Konferenz am 13. Februar 1832 geeinigt, ben Prinzen Friedrich Dito von Bahern, zweiten Sohn des Königs Ludwig, zum Könige zu wählen. Um 7. Mai wurde ein Bertrag darsiber mit Bahern abgeschießen, in dem Prinz Otto zum erblichen König von Griechentende erklätt und bestimmt wurde, daß bis zu seiner Bollächrigkeit am 1. Juni 1836 eine Regentschaft, ans drei Rächen bestehend, die Argeierung in seinem Namen sühren sollte. Die drei Mächte verpsischend, die Augleich, der neuen Regierung durch Garantie der Ziusen und Mmortsachungen zu einem Aneilehen von 60 Millionen Franken zu verhelsen. Durch eine Konvention mit der Pforte wurde den 21./9. Juli 1832 die nördliche Grenze wieder so bestimmt, daß sie vom Golf von Bolo nach dem von Arta lausen, dagegen aber die Pforte eine Entschädigung von 40 Millionen Biaster erhalten sollte, die anch in den solgendem Sahren ans dem Anleiben bezahlt wurden. Die von der neuen Regierungskounntsston

Argos berufene, aber bald nach Pronta, ber Borstabt von Nauplia, verlegte Nationalversammlung bestätigte am 8. August 1832 bie Wahl Ottos und proflamirte ihn als König, beabsichtigte aber gleichzeitig noch eine neue Berfassung zu berathen. Zu dieser von vielen Seiten beanstandeten Berathung kam es aber nicht mehr. Am 22. August wurde die Berfammlung von bewassenen Jaufen übersallen und versprengt, und am 1. September voertagte sie sich sörmisch. Im Lande berrichte volltommene Anarchie, die endlich am 30. Januar 1833 ber König mit ber Regentschaft vor Nauplia ankam und am 6. Februar unter unendlichem Iubel seinen Einzug hielt. Endlich war das Land zu einer sesten Kegierung gekommen und doch trug auch diese während der Minderjährigkeit des Königs gewissermaßen den Charatter des Brovisoriums.

Die Regentichaft aus bem Grafen v. Armansperg, bem Staatsrath v. Maurer und bem General v. helbed zusammengesett, brachte ein baperisches Truppenlorps mit und stellte bald burch energische Maßregeln die Aube ber. Dine Schwierigkeiten nahm sie Besth von ben noch in ben handen ber Türken besindlichen Landesthellen und erließ eine Reibe organischer Gesehe und Bererdnungen. Aber die Schwierigkeiten, mit benen sie zu tämpfen hatte, waren groß; Ausständen ungften gedampfe, Berschwörungen vereitelt werden, und, was bas Schlimmste war, Zwietracht trat in ihrem eigenen Schoose ein, welche mit bem Ausscheideiben w. Maurers und bessen Ergeb burch v. Kobell endete (August 1834). Fast gleichzeitig kehrten die föniglich baperischen Truppen zurst und vur den und veren burch ein anzeitig kehren die föniglich baperischen Truppen zurst und vur ver den und veren burch ein an-

geworbenes Rorps erfett.

Um 1. Juni übernahm Ronia Otto mit feiner Bolliabrigfeit bie Regiernna felbft. Anfange blieb Graf Armansperg ale Rangler an ber Spite bes Minifteriume, wurde aber 1836 burch ben Regierungsprafibenten v. Rubbardt erfest. Diefer mußte fcon 1837 einem gang aus Griechen gebilbeten Minifterium Blat machen, welches ben beutfchen Ginflug mehr und mehr beseitigte und bie angegebenen fremben Truppen allmälich entließ. Es fann nicht wohl gelengnet merben, baft trot bem vielen Onten, bas bie Regentichaft und bas beutiche Ministerium leifteten, fie boch ju febr ben bureaufratifchen fur Griechenland wenig vaffenben Grundfaten bulbigten und ift auch begreiflich, baf bie Anftellung vieler Deutschen, fo febr fie bei bem Mangel an tuchtigen einheimischen Rraften motivirt fein mochte, Difftimmung und Frembenhaß erzeugten. Dazu tam, bag bas griechifche Bolt, ober menigftens feine Rubrer, bon ber Babl bes Ronias an immer auf eine Berfaffung gegablt batten, auf bie auch von ber Diplomatie gebeutet worben mar, ju beren Aufftellung aber gar feine Ginleitungen getroffen murben. Die Saupturfache bes Unbehagens lag aber in ben fortwährend von ben Schutmachten genahrten 3ntriguen und ben auf fie geftutten Barteien.

So konnten auch die folgenden schnell wechselnden griechischen Ministerien keinem bestiedigenden Zustand herbeischeren Besonders wirfte lähmend die lingubiselt, die Kinanzen zu ordnen und den verhältnismäßig großen Ansgaden zu genügen. Die Ungufriedenheit wurde immer allgemeiner und sormulitet sich in der Forderung nach einer Konstitution und der Entsternung aller Fremden , deren immer noch eine Anzahl im Staatsdienste waren. Naunentlich war die unssische dere sogenannte napistische Partei ihrtigt, deren Bestrebungen geradezu auf Entsternung des Königs gieng. Ziemlich offen leitete sie der russische Wesandte Katalas. Im März 1843 verlangte Auskand in einer drohenen Note eine andere Ginrichtung des Staatsbaushaltes und am 5. September desselben Jahres übergaden die Gesandten der drei Schugmächte dem Könige ein in London abgesastes Vorotoll,

bas Bezahlung ber feit 1832 rudftanbigen Binfen und Tilgungsquoten bee Unleibens, punttliche Abzahlung ter Binfen fur bie Butunft und Unweifung und Befchlagnahme gemiffer Ginnahmen ju biefem 3mede verlangte. Gine Erlauterungenote wies auf Entlaffung ber Fremben und Menberung bes Regierungefpftems b. b. Bufammenberufung einer Rationalverfammlung ale Mittel gur Erreichung

biefer Forberungen.

Das mar beutlich gefprochen und bie Berfdworenen verftanten es. Die letten beutschen Truppen maren entlaffen, bie einheimischen Offigiere jum Theil in bie nationale Berichwörung eingeweiht. Dit großer Befdidlichfeit murbe 10 Tage nach ber Gingabe jener Rote von Ralergis und Datrijannis, ben oftenfibeln Leitern, Die Militarrevolution vom 15/3. Geptember 1843 burchgeführt, welche barum faft unblutig verlief, weil fich auffer bei einem Theil ber treuen, trefflichen Benbarmerie nirgenbe Biberftanb zeigte und ber Ronig bie Forberungen, namentlich bie einer Ronftitution, nach furgem Biberftreben bewilligte. Ralergis hatte fich aus bem Saus bes ruffifchen Befanbten an bie Spipe ber Truppen begeben; biefe follen jum Theil geglaubt haben, fie marfchirten jum Schut bes Ronigs por ben Balaft. (Dem Unterzeichneten ift in Athen erzählt worben, im Biraus habe man ein Dampfichiff jur Aufnahme und ichleunigen Entfernung bes Ronige bereit gehalten, auf teffen Refignation man von gemiffer Seite ficher hoffte.) Ratatafi murbe baib barauf von feinem Boften abgerufen und ber neue Buftanb erft im Juni 1844 von Rufland anertannt, mabrent bas von England und

Franfreich icon im Ottober 1843 gefcah.

Die nachfte Folge mar bie Ginfetung eines fogenannten nationalen Dinifteriums mit Metaras an ber Spite, Die brutale Entlaffung aller fremten Ungestellten mit Ausnahme ber Bbilbellenen und Die Berufung einer Nationalverfammlung jur Berathung einer Berfaffung. Diefe murbe im Laufe bes Binters in viel gemäßigterem Ginne, ale eine Bartei wunfchte, ju Stanbe gebracht und am 30./18. Marg vom Ronige beichworen. Aber bie Berfaffung ift nicht in bas Leben bes Bolle eingebrungen, fie bat nicht bie von ben Beffern gehofften Fruchte gebracht, fonbern junachft nur Anlag ju neuen Intriquen und Ungufriebenbeit gegeben, mas fich in wieberholten Aufftanben aufferte. Auf bas Minifterium Detaras von ber ruffifden Bartei folgte bas bes englifden unter Davroforbatos, bann (Muguft 1844) ein aus ber frangofifden und ruffifden Bartei gemifchtes mit Rolettis und Detaras. Letterer fcbieb nach einem Jahre (Auguft 1845) aus und Rolettis blieb an feiner Spipe bis an feinen Tob (12. September 1847), worauf verschiedene Rombinationen folgten, bei benen besondere ber Ginflug von Rugland und Franfreich wechselten, ohne bag ein einziger Charafter von Bebeutung bervorgetreten mare. Die Buftanbe murben immer meniger troftlich, bie Rorruption tam an bie Tagesorbnung. (Ein angefehener Grieche hat, 1853 von bem Unterzeichneten nach ben Grunbfaben bes bamaligen Minifteriums befragt, ibm gur Antwort gegeben, man tonne fie turgmeg ale bie ber Rorruption und bes Stellenverfaufe bezeichnen.)

Da tamen, man tann faft fagen jum Glud Griechenlanbe, bie Bladereien ber Bestmächte; zuerft 1850 einige ungerechte Entschädigungeforberungen von Lord Balmerfton, und Die Blotate, welche bas Bolf mit einer bewunderungewurdigen Rube und Ergebenheit ertrug, ohne eine Gpur von Unwillen gegen bie in biefer Cache ichulblofe Regierung; bann bie Befegung bes Lanbes mabrent bes ruffifd-turtifden Rriegs. Begen ber allgemeinen Theilnahme ber Griechen bes Ronigreichs mit ben Aufftanben ber Stammes- und Glaubensgenoffen in Epirus

und Theffalien und ber unläugbaren unt natürlichen Sympathie ber Regierung bamit lanteten am 25. Dai 1854 im Pirans englifche und frangofifche Truppen. Der Ronig murbe ju einer Erflarung ftrenger Reutralitat gezwungen, und ibm ein Ministerium aufgenothigt, bem ber alte Mavroforbatos ben Ramen gab, in bem aber Ralergis, bas frubere Werfzeng Ruflands, ale Rriegeminifter ichaltete. Aber biesmal tonnte man nicht wie 1843 ben Willen ber Ration porfdigen. Es gelang auch nicht einen Schein von Beifall zu erhalten. Das gefammte Bolt hielt fest und treu am Throne und bewies bei jebem Anlaffe eine enthusiaftifde Anhänglichkeit an König und Königin. Endlich am 3. Oftober/21. Geptember 1855 gelang es bem Ronige, fich bes Ralergis ju entledigen, und menige Tage baranf murbe ein neues jett im guten Ginne bes Wortes nationales Minifterium berufen, welches unter Bulgaris Prafibentichaft fich mit einigen Mobififationen bis jett erhalten hat und in tem mehrere tuchtige jungere Danner, bie ben alten Barteien ferner fteben, mit Erfolg wirfen, wie Dliaulis, ber Gobn bes Abmirale. für bie Marine, Smolenit für ben Rrieg, Chriftopulos für ben Rultus unb Unterricht, Rigo Rangabis für bas Meuffere. Es ift mohl bas tudtigfte Dinis fterium, bas bisher bie Angelegenheiten Briechenlands geleitet bat. Geit feinem Befteben haben fich bie Berhaltniffe in mancher Beziehung gebeffert. Bablreiche nutliche Unternehmungen find unternommen und jum Theil bnrchgeführt, amedmäßige Beranterungen gemacht, und bie Finangen in einen erträglicheren Buftanb gebracht worben, fo bag man eine gebeiblichere Entwidlung hoffen barf.

III. Die Bevölkerung bes Königreichs Griechenland besteht gum größten Theil aus Griechen, über beren Nationalverhältnis in vorigen Artifel gesprochen ist; aufferdem aus Albanesen, die theils in mehreren Provinzen bes Festlandes, wie Attita und Böotien, theils auf einigen Insen, wie Hutita und Böotien, theils auf einigen Insen, wie hohra und Spazia sigen. Sie sollen etwa 200,000 Köpfe start sein, aber assimiliten sich ben Griechen immer mehr, weswegen eine genaue Ausscheidung kaum möglich ist. Endlich wöhnen ben nörrbiiden Gebirgsgegenden noch gräcisitet Wiaden, die man auf etwa 30,000

anschlägt.

Die Zahl ber Gesammtbevölferung, welche bei ber Errichtung bes Königreichs nach ben zuverlässigken Angaben zwischen 6 und 700,000 betragen haben soll (andere Angaben gehen bis ihre 800,000), ift seither in ununterbrochener Zunahme. Sie wurde 1840 auf 856,470 Köpfe angegeben, 1850 auf 995,866, 1856 auf 1,043,153. Doch können die Zahlen nicht als ganz genau betrachtet werden, da sie, wenigstens theilweise, auf Berechnungen, nicht auf Zählungen beruben 1). Wehr als die Hille avon kommt auf ben Peloponnes, etwas über ein Biertel auf das Festland (Mittelgriechenland, und etwas über 3/16 auf die Inseln, oder von der obigen Gesammtjumme für 1856 auf den Beloponnes 551,486, auf das Festland 284,483, auf Eubba und die Khladen 207,184.

Der Flachen raum bes Königreiches beträgt nach annähernben Berechnugen 895 Meilen (Anbere geben etwas weniger an), so baß 1856 auf bie Meile nur 1165 Bewohner tauen, im Bergleich mit anbern europässchen Ländern ein geringes Berhältniß. Rur zum Theil ertlärt sich bas aus ber Beschaftenseit ber Landes. Griechenland ist nämlich burchaus ein Gebirgstand, und zwar von hoben und wilben, meist aus Kalt bestehenben Bergen burchzogen, welche sich in ihren höchsten Spiten, bem Deta, Parnaß, Barbusi, Jona in Mittelgriechenland, bem

<sup>1)</sup> Die Allgemeine A. Zeitung 1856 Rr. 249 giebt fur jenes Jahr 1,143,000 an. Ift bas ein Drudfebler? Auch findet man fie in runber Bahl an mehreren Orten auf 1,200,000 gefcast.

Biria, Chelmos und Tangetos im Beloponnes bis ju einer Bobe von 2400 bis 2500 Meter erheben, auch mo fie niedriger find, meift fcbroff und gerriffen. Theilweife find fie fcon bewaltet, aber boch meift nadt ober mit fleinem Geftrupp bemachfen. Große Ebenen bat bas Pant feine, fontern meift nur breitere ober engere Aluftbaler, bie fich ba und bort nach bem Deere etwas ausweiten. Ginige bavon zeichnen fich burch große Fruchtbarfeit aus, antere aber find megen Mangel an Bemäfferung ober umgefehrt megen Berfumpfung ter Rultur entzogen. Das Rlima ift im Gangen, mit Ausnahme ber verfumpften Orte, wo Rieberluft berricht, ein beiteres und gefundes, bietet aber bie größte Mannichfaltigfeit, von ben niedrigen Thalern bes füblichen Beloponnefes, wo bie Balme und alle Gutfruchte gebeiben, bis ju ben Sochtbalern ber Gebirgegegenben mit einer mitteleuropaifden Temperatur. Große Fluffe bat bas Land eigentlich gar feine, Die meiften find nur Bache, bie einen Theil tee Jahres bindurch gang ober boch fast gang troden fteben. Um fo mehr ift bas Land burch bas Deer und bie Formation ber Rufte begunftigt, welche mit ihren vielen Ruften und Borgebirgen einen Umfang barbietet, wie verhaltnigmäßig in teinem anbern Canbe.

Das gauze Land ist feit 1845 in 10 Nomen, 49 Eparchien und 275 Demen (Gemeinden) eingetheilt. Die Routen sind: Attita und Boetlen, Phthiotis und Photis, Atarnanien und Aetolien in Mittelgriechenland; Argolis und Kerinth, Achaia und Elis, Arfadien, Messenien, Lasonien im Beloponnese; die Instellendia, die Kyllaten. Die bedeutendsten Städte sind die sehr fart anwachsende Dauptund Restenzschaft Alben mit 30—40,000 Einwohnern, dann hermupolis auf Syra, bas mit der dicht tarüber gelegenen alten Stadt Spra 20—30,000 Einwohnern, Ohdra, Raufla, Chalmochnern, hobers, Raufla, Chalmochnern, hobers, Raufla, Chalmochnern, hobers, Raufla, Chalmochnern, beiten mag, Patras mit etwa 15,000 Einwohnern, hobers, Raufla, Chalmochnern, between bestehe der Betalle Gentle Gentle

tis auf Gubba und Argos mit je etwa 10,000 Ginmobnern.

Bon ber gesammten Oberstäde bes Lanbes sollen etwa 300 Meilen gum Aderbau benutbar fein, 180 Meilen bewaltet, ber Rest aus nicht tutturfäbigen Streden, Bergen, Felsen, Gemässen, be, besteben. Aber ein sehr großer Theil bes tutturfäbigen Lanbes liegt noch unbenützt, auf bem Festlande sollen nur 40 % bavon wirtlich benutzt sein, während auf ben Infeln bas Berhaltnis ein ungleich

gunftigeres ift.

Ein febr großer Theil ter culturfabigen Lantereien gebort auf tem Festlande bem Staate, an ben alles frubere turtifche Befitthum fiel. Bu einer zwedmäßigen Bermantlung beffelben in Privateigenthum ift es noch nicht gefommen, fontern es wird großentheils um 25 Brocent bes Ertrages verpachtet. An Brivateigenthamer besonders auf der Insel Euboa, wo große Guter liegen, bezahlt ber Bachter mehr, Beim Aderland ift bas Berfahren bas, baß zuerft vom gangen Ertrage ber Behnte für tie Regiernug abgezogen wird, bann 1/10 für Gaatforn, bas ter Bauer erhalt, und 1/20 ale Drefderlohn fur benfelben, alfo gufammen 25 Brocent; von ben übrigen 75 Brocent erhalt ber Gigenthumer 1/3 ober 25 Brocent bee Bangen, ber Bauer 2/3 ober 50 Brocent , mit Gaatforn und Drefcherlohn alfo 65 Brocent. In antern Lautestheilen ift es etwas antere. Die Lantwirthichaft fteht nech auf einer niedrigen Stufe, Die Aderbauwerfzeuge fint bie feit unvorbentlichen Beiten üblichen, ein größerer Biebftant fehlt burchaus, baber feine regelmäßige Dungung stattfindet, fondern bas ausgesogene Lant brach liegen bleibt. Die Brobuttion an Getreibe genügt bem Beburfnig nicht vollständig; bagegen ift febr bebeutend und in steter Steigerung begriffen bie Produttion an Wein, Korinthen, Del, Selbe und Feigen, welche bie Sauptaussuhrartitel bes Landes bilben. Namentlich fieben bie Korinthen in erfter Linie, beren Erzeugniß 1857 etwa 60 Millionen betrug. Als Durchschnitt bes sehr schwankenben Preises wird 240 Drachmen für 1000 Pfund berechnet. Die im Kriege auf 2—3 Millienen verminderte Zahl der Dekaume hat sich auf 7—8 Millienen vermehrt, die der Manlbeerbäume von 380,000 auf 1,500,000 n. s. w. Auch der Takatbau ist im Zunehmen. Dann sind die außerordentlich zahlreichen heerden von Schaafen und Ziegen zu nennen, die aber trot ihrem Werthe sür das Land ein Schafen sind, wegen der Berheerungen, die sie in den Baldern aurichten. Soll der Landbau einen recht gedeihlichen Ausschmen, so muß der Bauer freies Eigenthum erbalten.

An mineralischen Produtten ift Griechenland nicht reich. Die Brauntohlen bei Kumi auf Euböa scheinen wegen geringer Qualität ben Erwartungen nicht zu entsprechen. Wichtig flut die Marmorbrifice, die aber nech nicht gehörig ausgebeutet werben, sobann der Schnitzel von Nagos und das Salz. Ein sehr bebeutet werben, sobann der Schnitzel von Nagos und das Salz. Ein sehr bebeutenbes hinderniß für die innere Entwicklung bes Landes ist der Mangel an Straßen, die nur in geringer Ausbehung gebaut sind, so daß fast aller Transport auf

bem Lante burch Caumthiere gefchehen muß.

Gewerbsthätigkeit und Fabriken hat Griechenland nur sehr geringe und wird sie auch nicht so balt erhalten, da die Arbeitslöhne bei der kleinen Bewöllterung sehr hoch stehen. Um so bebeutender sind aber Handel und Schiffschrt, zu benen der Grieche besonders bernsen scheint. Die Haupthandelspläte sind Spra (hermupolis), der Piraus, Patras; ersteres ist besonders in den letzten Jahren der Hauptsapelplat sür den levantinischen Handel geworden. Die Gesammteinsuhr betrug in den Isahren 1849—51 durchschnistlich 22,873,000 Orachmen, die Austricht 13,284,000, doch war gerade 1851 ein sehr ungunstiges Jahr; weit bedeutender ist aber die hauptsächlich durch Spra vermittelte Durchsuber.

Die Sandelsmarine, welche im Jahr 1821 auf 61,449 Tonnen anges geben wurde und im Rriege fehr heruntergetommen mar, bat fich außerorbentlich geboben. Sie gablte 1840 3484 fleinere und großere Fahrzeuge mit 110,690 Tonnen Behalt, 1850 4016 Fahrzeuge mit 266,201 Tonnen Behalt, 1855 5052 Sdiffe mit 294,996 Tonnen Behalt, wobei zu bemerten, bag ber Tonnengehalt in viel ftarferer Bunahme ift, ale bie Bahl ber Schiffe, mit anberen Borten, baß größere Schiffe ale frither gebant werben. Bon ber Befammtgabl ber Schiffe von 1855 befaß Spra allein 766 mit 121,342 Tounen Behalt. Dann folgen Speggia, Galaribi, Sybra, Biraus. Die Bahl ber auf biefen Schiffen berwenteten Sceleute beläuft fich auf etwa 30,000, man rechnet aber, baf fich auf nicht griechischen ungefähr 20,000 befinden, fo bag bie Befammtgahl auf etwa 50,000 ober faft 1/20 ber gangen Bevölterung tommt. Die Schifffahrt ber Griechen bat fich in neuerer Beit weit über bas mittellanbifde Deer ausgebebnt und greift, wie ber griechische Sanbel, in großartiger Beife in ben Beltverfehr ein, wogu bie an allen großen Sanbelsplagen angeflebelten griechifden Sanbelsbaufer mefentlich mitwirken.

Bas das Münzspftem betrifft, so hat Griechenland seit 1833 als Einheit die Drachme, 1/6 bes spanischen Thalers, nicht ganz ein Franken; sie zerfällt in 100 Lepta. Es sind aber mit Ausnahme der kupfernen Scheidemunze sehr wenig griechische Münzen in Umlauf, dagegen alle möglichen fremden Silbermünzen, besonders viele spanische (resp. mittels und sitdamerikanische) Thaler, die alle thren gestehlichen seiten Kurs haben, wobei sich der Handel sehr wohl befindet. Eine im Jahre 1841 auf Attien gegründete, aber von der Regierung privilegirte Bank, die sich großen Kredites erfreut und sehr gut geleitet ift, leistet dem handel sehr

wesentliche Dienfte.

IV. In Sinficht auf bie Religion gebort bie große Debryabl ber Griechen ber orientalifden orthoboren Rirche an. Rur eine fleine Mintergabl, etwa 24,000 mit einem Erzbischof und brei Bifchofen auf ein paar Infeln betennen fich gur römisch-tatbolischen Rirde. Die Anbanger anderer Befenntniffe tommen ber Rabl nach gar nicht in Betracht. Die griechische Rirche, bie 1833 von bem Batriarchate in Konstantinopel getrennt murbe, ift 1850 burd ben fogenannten Tomos mit bemfelben in ein geordnetes Berbaltnift getreten, wonach bie vollständige Glaubenseinheit gewahrt murbe, tie Bermaltung aber unabhangig blieb. Eine besondere Synote, aus 5 Bifcofen und einem Regierungebeamten beftebent, leitet bie geiftlichen Angelegenheiten. Das Land ift in 10 Sprengel eingetheilt. Die Rlöfter find feit bem Rriege febr vermintert morben, bie Frauenflofter namentlich großentbeils aufgehoben, boch giebt es noch einige fehr reiche, wie befonbere bas berühmte Megafpilaon in Acaja. Gelehrfamteit und Bilbung findet fich in ben Rloftern faft teine, wie benn überhaupt bie niebere Beiftlichteit febr unmiffent ift. In neuerer Beit ift viel fur eine beffere Bilbung berfelben gefcheben. Gie ftebt in großem Anfeben beim Bolte, bas mit Ausnahme weniger von europäischer Salbbilbung

Berührter eifrig an feiner Rirche bangt.

Bur bie Bolfebilbung mar in ber türfifden Beit natürlich von Staatewegen gar nichts gefcheben. Geit ben vorigen Jahren murbe von Brivaten und Bemeinten vieles geleiftet, mas aber ber großen Unwiffenheit nur febr partiell abhelfen tonnte. Bleich nach ber Erhebung murbe biefer wichtige Begenftant ins Muge gefaßt, aber mahrent bes Rrieges tonnte nicht viel gefcheben. Rapobiftrias fuchte bann ben Bolfeunterricht zu beben, mabrent er gegen bobere Bilbung engherzige Borurtheile zeigte. Aber erft bie fonigliche Regierung bat eine ftetige Entwidlung herbeigeführt. Wie viel feither gefcheben, zeigt eine Bergleichung von 1830 und 1856. Begen Ente 1830 gab es im Beloponnes 31 Coulen mit 2664 Schülern, auf tem Festlante (Mittelgriechenlant) nur 3 Schulen mit 407 Schullern, auf ben Infeln 37 mit 3650 Schulern. - Die fpatere Befetgebung regelte bie Coulen nach 4 Abftufungen: Brimarfdulen, fogenannte bellenifche Coulen (Setundarfchulen), Gymnafien nebft einigen in gleichem Rang ftebenben Specialfoulen, und als Abichluß tes Bangen bie Universität in Athen. 3m Jahre 1855/56 gab es bagegen 450 öffentliche Brimarfculen mit 495 Lebrern und 41,597 Goulern mannlichen und weiblichen Gefchlechts und etwa 300 burch Brivatmittel erhaltene Schulen mit 300 Lehrern und 10,000 Schülern; 93 bellenische Schulen (wovon 80 öffentliche, 13 burch Privatmittel erhaltene) mit 165 Lehrern und 4992 Schülern beiterlei Beichlechts, 1 Rormalfcule mit 7 Lebrern und 42 Schülern; 7 öffentliche und 3 Brivatgymnafien und 1 theologifches Geminar gur Borbilbung bon Beiftlichen, von Riggaris gestiftet und botirt, mit gufammen 67 Lebrern und 1182 Schulern, ferner bie Rriegofdule ber Evelviben mit 25 Lebrern und 75 Schülern, bie polytechnische Schule mit 14 Lebrern und 155 eigentlichen Schülern (aber im Gangen von 466 Berfonen benutt), die Aderbaufchule bei Tironth mit 5 Lehrern und 30 Schulern, Die Bebammenfdule mit 1 Lehrer und 11 Schulerinnen; endlich bie Otto-Universität in Athen mit 43 Brofefforen und Lebrern und 590 Studirenten, wovon 315 aus tem Ronigreich, 235 aus anbern meift griechischen ganbern; gufammen 860 Anftalten mit 1111 Profefforen und Lebrern (wobei aber bie an mehreren Anftalten Lehrenben mehrfach gegahlt finb) und mit 58674 Coullern. Alfo nimmt mehr ale 1/20 ber Bevolterung am Unterricht Theil. Der Staat gab bafür aus 735,181 Drachmen, wogu aber noch bie febr bebeutenten Ausgaben ber Gemeinten fur bie Primaridulen, Die Leiftungen ber Brivaten und die Erträgniffe ber ungemein reichen Stiftungen für Unterrichtszwede tommen. Mit ber Universität sind eine öffentliche Bibliothet, Müngfammilung, ein botanischer Garten und die vom Baron Sina gestiftete Sternwarte verbunden.

Aufferbem werben im Musland ftubirenbe junge Leute unterftupt.

Die wiffenschaftliche und litterarifche Thatigkeit außert sich in einer ziemlich reichen Litteratur, die großen Theils in Athen erscheint. Besonders zahlreich find bie Erzeugnisse bei Diffenschaftlichen Litteratur. 1853 erschienen 24 politische Zeitungen und wenigstens 8 wissenschaftliche Zeitschriften, die meisten natürlich in griechischer Sprache, einige wenige auf das Ausland berechnete in französischer. Das Königereich ift jest ber Mittelpunkt für die gestiftige Thätigkeit der gesammten griechischen Ration.

V. Der Staatsorganismus beruht auf ben Beidluffen ber Rouferengen ber brei Schutmachte und ber mit Begiebung auf Die Beichluffe ber frubern Rationaltengreffe beichloffenen und bom Ronig angenommenen Berfaffung oon 1844. Danach ift Griedenland eine tonftitutionelle Monarchie, Die Thronfolge ift erblich in ber legitimen mannlichen Defcenbeng bes Ronigs Dito, im Falle feine folche ba ift, gebt fie über auf feine jungern Bruber Luitvolt und Abalbert und beren Linien; alles nach bem Rechte ber Erftgeburt. Die Frauen follen in ber Rronc Griechenlande gu fuccebiren fabig fein nur in bem Falle ganglicher Erlofdung ber rechtmäßigen mannlichen Thronfolgeberechtigten in allen brei oben bezeichneten Li= nien bes Baufes Bayern. In feinem Fall foll bie griechijche Rrone auf bemfelben Saupt mit ber Krone irgent eines fremben Lanbes vereinigt fein. (Bertrag vom 7. Mai 1832 und erflarenber und ergangenber Artifel vom 30. April 1833.) Beber Rachfolger bes jegigen Ronige muß bie Religion ber orthoboren orientali= fden Rirche betennen (§. 40 ber Berfaffung und Bertrag ber brei Goutmachte Baberns und Griechenlands vom 29. November 1852). Im Falle ber Minorität ober Abmefenbeit bes Thronfolgere ift bie Konigin Amalie mabrent ihrer Bittmenicaft von Rechts megen jur Regentichaft berufen.

Die Berfassung hat wenig Eigenthumliches. Sie ift so ziemlich ber belgischen und damaligen frangolischen nachgebilbet, nach ben Principien bes Liberalismus ber Dreißigerjahre. Rur ift die orientalische orthoboxe Rirche Staatsreligion. Daneben aber besteht Religionsfreiheit. Alle Burger sind vor bem Gesets gleich. Abel giebt

es feinen. Die Breffreiheit ift garantirt.

Der König hat die vollziehende Gewalt, die er durch die von ihm ernaunten verantwortlichen Minister aussibt. Er selbst ift unverleglich. Er stellt die Beamten an und entlät sie. Er ist oberster Besehlschaber der Kriegsmacht, schließt Verträge, bestätigt und publicirt die Geseh, sibt das Begnadigungsrecht u. s. w. Die gesetzgebende Gewalt wird in Berbindung mit dem Könige von zwei Kammern geübt, dem Senat (pegovosie) und der Algeordnetentammer (hould). Der Senat ist wenigstens 27 Glieder start. Die Senatoren werden auf Lebenszeit vom Könige ernannt, müssen wenigstens 40 Jahre alt sein und beziehen einen Jahreszehlt von 6000 Drachmen. Die Deputirten müssen wenigstens 30 Jahre alt sein, werden auf drei Iahre gewählt, von den Eparchien bis auf 10,000 Köpse Bevölterung je einer, von denen mit 10—20,000 je zwei, von deuen mit 20—30,000 je drei, von denen mit mehr als 30,000 je vier. Sie beziehen während der Sigungszeit monatlich 250 Drachmen. Der Landtag tritt ordentlicher Weise jährstich am ersten Rovember zusammen, kann aber ausserventlich berusen werden, so oft der König es sit angemessen erachtet. Der König kann die Abgeordnetensammer

auflosen, muß aber jugleich bie Bahl einer neuen ausschreiben und fie fpateftens nach brei Monaten einberufen.

Die richterlichen Beamten find auf Lebenszeit ernannt, nur burch Urtheil und Recht abfembar. Ausnahmsgerichte fint verboten. Fur bie Kriminaljuftig besteben

Beidmornengerichte.

Das Ministerium besteht aus den Departements bes Aeussern und bes töniglichen Sauses, ter Justig, bes Innern, des Kultus und öffentlichen Unterrichts, des Kriegs, ber Marine und der Finangen. — Unter dem Minister des Innern siehen für die Berwaltung die 10 Nomarchen, 49 Eparchen und 275 Demarchen, dem Rath aus der betressenbenen ein Rath aus der betressenbenen Bewölkerung zur Seite fand.

VI. Für die Justiz giebt es 108 Friedensgerichte, 10 Gerichtshöfe erfter Instanz in Athen, Spra, Chalfie, Lamia, Misselongi, und in Nauplia, Tripolizza, Patras, Sparia und Kalamata; zwei Appellationsgerichte, in Athen sür das Festand (Mittelgriechensand) und die Inseln, in Nauplia für den Beloponnes. Oberste

Inftang endlich ift ber Areopag in Atben.

In Civilsachen ift bas auf ber römisch-bhzantinischen Gesetzgebung beruhenbe Gewohnheitsrecht in Kraft, für hautelssachen ber franzölische code de commerce. Ein Kriminalgesethuch, ein Gesch über bas Kriminalversahren und eine Civilprocespordung sind noch unter ber Regentschaft hauptsächlich burch v. Maurers Bemühungen ausgearbeitet worben.

VII. Die Armee bestand bis 1854 theils aus regularen, theils aus irregularen Truppen, von benen bie erstern burch Konscription, bie lettern burch frei-

willige Werbung gebilbet murben. Der Beftant mar 1853 folgenber :

A. Regulare Truppen: 1) Infanterie: 2 Linienbataillons zu 8 Kompagnien und 2 Idgerbataillons zu 6 Kompagnien, zusammen 4013 Mann. 2) Kavallerie: 3 Schwadronen, zusammen 327 Mann. 3) Artillerie: 1 Bataillon zu 4 Kompagnien, 363 Mann. 4) Artillerie-Arbeiter: 131 Mann. 5) Geniestab: 52. Zusammen regulare Truppen 4886.

B. Irregulare: 8 Bataillone Grengtruppen, jebes gu 4 Kompagnien, gufam-

men 2412 Mann.

C. Gendarmerie, bestehend aus 110 Brigaben zu Fuß und 15 zu Pferd, gu-fammen 1446 Mann.

Total: 11416 Mann. Dabei find nicht gerechnet ber Generalstab, bie Militaverwaltungsbeamten, bie am Arfenal Angestellten, eine Beteranensompagnie bie Kriegsschule, die aus etwa 400 alten Ofsizieren gebildete Phalanz. Die Ansgabe für bas Kriegsbepartement war 1853 auf 4,842,081 Orachmen berechnet.

Im August 1854 wurde eine neue Organisation ber Infanterie bekretirt und in der nächsten Zeit durchgeführt. Danach wurden bie irregulären Grenzbataillons aufgelöst, und die gesammte Infanterie auf 6 Liniembataillons und 3 Tägerbataillons gesetht, jedes Bataillon im Frieden 737 Mann start, im Kriege 1097, so daß also die Infanterie auf bem Friedenssufe 6633, auf dem Kriegesfuß 9873 Mann beträgt.

Die Rriegsmarine, welche im Befreiungsfriege eine so ehrenvolle Stelle einnahm, war 1853 auf 14 fleine Schiffe mit 86 Kanonen herabgefunten, seither soll fie unter bem Ministerium bes Miaulis fich wieder eiwas gehoben haben.

Die Mannichaft gabite in bemfelben Jahre 984 Mann.

Für bas Jahr 1858 ift bie Landarmee angeschlagen auf 10,268 Mann, Die Marine auf 1148.

Befestigte Blate bat Griechenland eine Angahl; bie meiften find aber mehr

burch Ratur als Runft ftart und nach alten Spftemen vorzüglich von ben Bene-

gianern angelegt. Am Bebeutenbften ift Dauplia.

VIII. Die schwächste Seite ber griechischen Berwaltung sind immer noch die Fin an gen, obwohl ber Wohlstand bes Lanbes in fteigenber Junahme ift. Seit ber Gründung des Staates lastet schwer auf ihm bas von ben brei Mächten garantirte Anleihen von 60 Millionen Franken, für welches Griechenland alle seine Gater und Einkünfte verpfändet hat, so daß immer zuerst die Zinsen und Amortisationsquoten bezahlt werden sollten, ehe die Einnahmen anders verwendet werden. Da es aber nie bleibend gelang, die Ausgaben und Einnahmen ins Gleichen zahlen, so mußten meistens die drei Mächte die garantirten Zinsen zahlen, so daß die Schuld an Bahern, die 1848 zu 1,529,333 fl. rhein. geregelt wurde, ausserdem eine innere Schuld von nabe an 10 Millionen Drachmen. Die ganze Sttaatsschuld wurde 1853 auf 110 Millionen Drachmen berechnet, und 1854 wurde eine neue Schuld von 5,000,000 Dr. kontrahirt.

Im Jahre 1840 war die Gesammteinnahme berechnet aus 17,517,000 Dr., die Ausgasse auf 16,697,000 Dr. Im Jahr 1846 die Einnahmen auf 13,615,000 Drachmen, die Ausgassen auf 17,940,000, im Jahre 1853 die Einnahmen auf 17,701,966, die Ausgassen auf 19,408,382, sür das Jahr 1856 die Einnahmen auf 19,725,517, die Ausgassen auf 22,089,512. Ben den Einnahmen sielen im Jahre 1853 auf Domänen, Forsten, Regalien is 3,278,000 Dr., direkte Steuern 8,120,521, indirekte Steuern 4,855,200. Unter den Ausgassen heben wir hervor die Civilliste mit 1,000,000 Dr., Landheer und Marine mit 6,190,969, Minsterium des Innern mit 1,703,198, der Instij 1,356,510, Kultus und Unterricht

948,414, bie Binfen ber auffern Schulb 4,285,850 Dr.

1X. Blidt man auf Die Entftebung und bisberige Entwidlung bes Ronigreiches, fo leuchtet ein, bag es ale eine befinitive Schopfung nicht tann betrachte werben. Für eine genügende Entwidlung ale Ronigreich ift es ju flein und gubem bie Rorbgrenge fo gezogen, als batte man fie von borne berein ale eine proviforifche bezeichnen wollen. Dennoch maren ohne Zweifel bie Ergebniffe befriedigen= ber gemefen, wenn man bem Lanbe feinen rubigen Bang gelaffen batte und nicht bie Dachte bort nur ihre eigenen Intereffen verfolgt hatten. Auch fo bat es in mehr ale einer Beziehung nicht Unbebeutenbes geleiftet, und feine Beftimmung ift flar gezeichnet. Es ift bie fur bie gange griechische Bevolterung bee Drients und einen Theil ber fibrigen driftlichen Glaubensgenoffen einen Anhaltspuntt gu bilben. Der Gebante eines größern griechifden Reiches bat bier einen feften Boben. Alle Griechen haben auf bas Ronigreich ibre Blide gerichtet, griechifde Bilbung und Litteratur toncentrirt fich bier in einem Dage, bas über bie Rrafte und Beburfniffe bes fleinen Reiches hinausgeht, Die griechische Jugent fieht in ber Dtto-Universität ihre gemeinsame Bilbungeftatte, griechische Batrioten aus allen ganbern machen bieber Stiftungen. Die Aufgabe bes Staates ift es, bei bem unausbleiblichen Sturge bes Domanenreiche in Europa fo vorbereitet bagufteben, bag bie driftliche Bevolterung fich lieber ibm zuwendet, als bem autofratifden Glaubensgenoffen im Morben.

literatur. Thomas Gordon, history of the Greek revolution, London 1832, von Jinfeisen beutsch bearbeitet und sortgeset, Letzig 1840. Σπυρίδωνος Τρικούπη, ιστορία της Έλληνικής ἐπαναστάσεως, London 1853—1857. F. Thiersch, de l'état actuel de la Grèce, Letzig 1833. Strong, statistics of the kingdon of Greece, London 1842. 3. 3. Klüber,

Bragmat. Geschichte ber nationalen und polit. Biebergeburt Griechenlands. Frantf, 1835. F. B. von Reben, Die Türlei und Griechenland in ihrer Enlwidlungsfähigkeit. Frantf. 1856. Le Spectateur de l'Orient. Athènes 1853—1857.

Bifder.

## Griechische Rirche.

I. Trennung ber griechifden von ber romifden Rirde.

- II. Bermanbticaft und Gegenfage ber zwei Rirden. Bapftthum. Bygantinismus.
- III. Gefdichte ber griechifden Rirche feit ihrer Ecereigung, heutiger Buftanb.

1. Die griedifde Rirde in ber Turfei.

2. Die orthoboxe orientalifde Rirde in Griedenlant

3. Die griedijd-ruffifde Rirde.

IV. Blid auf bie Bufunft.

1. Unter ber Bezeichnung "griechische Kirche" verstehen wir im Einklange mit bem berrichenben Sprachgebrauch jene große kirchliche Gemeinschaft, welche aus ber altgriechlichen und morgensandichen Kirche allmälich zusammengewachten, in bewußtem Gegensate gegen das Abendland ihre eigenen Pfade gewandelt ist, und in ford bauernder Trennung sowohl von ber römisch-tatholischen wie von der jüngern evangelischen Kirche noch heute ber ersteren an Zahl ber Bekenner nabezu gleichstebt.

Wir muffen es uns versagen, an tiefer Stelle auf die Geschide ber altgriechtichen Kirche einzugeben, welche in den ersten de Jahrhunderten an allen
Stredungen, Leiden und Kämpfen der großen "Gemeinde der Beiligen" ihren
reichen, herrlichen Antheil gehaft hat. Denn wenn auch die durch die Aationalität
bedingte Individualität jener schon damals hervortrat, ja auf die Entwicklung der
allgemeinen Kirche nicht selten bestimmend einwirfte, so hat doch der gemeinsame Druck trennende Gegensche nicht aufsommen lassen. Wer schon das vierte Jahrhundert, welches die Bekenner des Gekrenzigten auf die Stühle der Macht hob,
ist als der Marstein zu betrachten, von dem an die Wege des christlichen Morgenlands und Abendlands sich sondern, um noch eine Zeit lang neben einander
berzulausen, dann aber weiter und immer weiter sich von einander zu entsernen.

Der Epiftopat mar in beiben gleichmäßig ausgebilbet worben. Much bie Detropolitanverfaffung, bie mir fur ben Orient in ben Ranonen bes Roncile von Ricaa bereite in ihren Grundzugen vollenbet finden, ift von ber abenblanbifden Rirche angenommen worben, aber icon bei ihrer Entwidlung gieng bas Morgenland von einer eigenthumlichen Auffaffung aus, welche bemnachft bei ber Ausbildung größerer bierarchifder Rorper tiefer gebenbe Begenfabe erzeugte. Der Drient hatte naturgemäß bie firchlichen Metropolitanfreife an bie burgerliche Brovingialeintheilung gefnupft und bilbete auch ferner bie firchlichen Rorper im Unfolug an bie burch bie Berfaffung bes Reiche gezogenen Rreife aus; ein Grundfat, ber im Abendland, wo bie Metropolitanverbinbung erft geraume Beit nach bem Roncil von Nicag volltommen entwidelt ericeint, und wo bie Burbe ber bi-Schoflichen Gite fich vielmehr nach bent Grate ihrer apostolifden Abstammung regelt, erft in zweiter Linie mirffam marb. Go find es in ber öftlichen Belt im vierten Jahrhundert junadift bie Diocefen, in welche Ronftantin bas Reich getheilt hatte, welche ale bobere firchliche Ginbeiten fich entfalten und in bem Bifcof ber Diocefanhauptftatt einen gemeinfamen Borftand empfangen, ber fich über bie übrigen Metropoliten erhebt. Befonbere ber Bifchof von Alexanbrien erlangte in ber Diecefe Megypten frub eine fast monarchifche geiftliche Dberberrichaft, bie bereite ber 6. Ranon bes Roncile von Nicaa anerfannt bat, welcher auch bem

Bifchof von Antiochien bie Rechte eines höhern Metropoliten in ber Diöcese Driens bestätigt hat. Gine analoge Entwidlung fant im vierten Jabrhunbert auch

in ben übrigen Diocefen ftatt.

Seit nun aber Konstantin Bygantium zu einem vorzugsweise chriftlichen Reurom umgewandelt und es zur hauptstatt bes Neiche erhoben, trat es nicht nur in ber thracischen Diöcese an bie Stelle von Herallea, sondern wuchs an tirchilichem Anfehen fast in gleichem Maße wie an politischer Bedeutsamteit. Diese thatsächliche Entwickung sand ihre rechtliche Anerkennung im ersten Koncil von Konstantinopel (381), welches (c. 2) die Organisation der sirchlichen Diöcesen berkätigte und dem Bischos von Konstantinopel den ersten Rang nach dem Bischos dem Rom ausprach (c. 3).

Die staatliche Trennung bes Orients und bes Occibents lieh bemnachft bem Streben biefes Rirchenfurften Erfolg, bie auf politischem Gebiet nun felbstverftanbiide völlige Gleichstellung ber beiben Raifersite auch auf lirchlichem Gebiete zu

erreichen.

Das Koncil von Chalcebon (451) fprach trot bes Protestes ber römischen Legaten bem Erzbischof bes neuen Rom bieselben Chrenrechte zu, wie bem bes alten, obgleich bessen, Grefrecht" anerkannt ward; schus jen aus bete Diöcesen ein firchliches Gebiet, und legte ihm bas Recht bei, aus ben Diöcesen auch ber übrigen Patriarchen — bieser einst allen Bischssen gemeinsame Titel erscheint unz vor bem Koncil von Chalcebon zuerst als die ausschließliche Bezeichnung jener Spigen ber Kirche — Berusungen auzunehmen, ein Recht, bessen Ausähung freisich noch lange Zeit schwankend blieb. Gleichzeitig ward von berzeilben Versammlung dem Bischo von Jerusalem die lange vergeblich angestrebte patriarchaissche Wärbe auerkannt.

Es fehlte freilich viel daran, daß durch die Konstantinopel beigelegte Auszeichnung dasselbe zur kirchlichen Alleinherrichaft des Oftens erhoben worden wäre. Die übrigen Patriarchate, insbesondere die von Alexandrien und Antiochien, behaupteten sich viellmehr noch lange in unabhängiger Stellung. Aber indem die morgenländische Kirche den Patriarchen von Konstantinopel als ihren Mittelpunkt annerkannte und sich damit ein Haupt gab, nächtig genug, um den Wettstreit mit dem dischof einzugehen, war damit einnal entschieden, daß der fernere Often sich mit der griechischen Kirche zu einer Einheit der römischen Belt gegenüber abichloß, und dann, daß diese kirchliche Einheit ihre Geschiede mit denen des griechischen Reiches untrennbar verknüpfte. Damit waren aber zugleich wesentliche Momente gegeben, durch welche sich innerlisch bereits die Scheidung vollzog.

Bahrlich zu hoch hat die morgenländische Kirche die Gunft des Kaiserthums um ben Preis ihrer Freiheit erfauft. Der absolute Staat entschied durch faiserliche Editte bald nicht nur über ihre äußeren Beziehungen, sondern auch über Gegenstände des Glaubens; er schloß die Kirche so sest in seine schützenden Arme, daß sie kaum zu athmen vermochte. Wie beneidenswerth muß dem gegenüber die Stellung des römischen Perscher, insbesondere der große Theoderich, ließen ihn meist frei gewähren, und wenn die Böltersund auch zuweilen ungestim genug an die römische "Kelsentirche" schlug, so wuchs gerade dadurch das Bewustsein, daß sie ihren Halt in sich trage. Die Gesahr, daß im sechsten Jahrhundert durch die griechische Croberung der Byzantinismus auch nach Italien und dem Bekeinerpflanzt werden würde, erwies sich als vorübergehend. Der Einbruch der Langobarden in Italien gab Kom im Ganzen seine Freiheit in sirchlichen Dingen zurück.

Bie icon einmal im funften Jahrhundert in Folge bee Benotifon bee Raifere Beno vorübergebent ein offener Bruch zwifden Rom und Ronftantinopel erfolat mar, fo brobte nun ber Streit, ber fich erhob, ale ber Batriard Johannes Jejunator unter bem Titel eines öfumenifden Batriarden ein allgemeines Roncil berief (587), bie lofe gefnupften Banbe wieber ju gerreißen, und wenn bie Thronbefteigung bes romifch gefinnten Raifer Bhotas (602) bem Ginfpruch bes Bapftes Gregor fur ben Augenblid Erfolg verschaffte, fo binberte bas nicht einmal, bag nach Photas Tobe ber Stuhl von Ronftantinopel ben ftreitigen Titel wieber annahm. Als nach bem Emportommen bes 381am in ber erften Balfte bes fiebenten Jahrhunderte Gprien, Defopotamien und Megbyten von ben Doslemim erobert murbe, und bie Reihe ber Batriarden von Alexandrien, Antiochien und Berufalem theilweife unterbrochen, theilweife biefelben in Ronftantinopel Schut ju fuchen genothigt murben, mar bies weit entfernt, bie Briechen, welche in biefem Rampf allein ftanben, bem Abendlande zu nabern. Wenn auch bie Berbaltuiffe ben außerlichen Bufammenhang immer wieber berftellen halfen, fo zeigte fich boch mebr und mehr bie Bericbiebenbeit ber beite Rirden beberrichenden Grundrichtungen. Die im Trullus von Ronftantinopel abgehaltene Rirdenversammlung (692) zeigt in einer Reibe von Befchluffen bereite einen bewußten Gegenfat gegen Roms Autorität. Die Bannfluche, welche bie romifchen Bapfte wieberholt gegen bie griedifden Bilberfturmer fcbleuberten, waren nicht geeignet, ben Frieben ju mehren, und bie wilben Bewegungen, in welche bie öftliche Rirche burch biefe Streitigfeiten geriffen murbe, zeigten fie auch innerlich anbere geartet, ale bie abenblanbifche Belt. Ale barauf bas Bapftthum ben tarolingifchen Ordnungen fich einfügte, war gerate bie Bergleichung mit ber byzantinifchen Staatsfirche, mogu biefe munberbare Berbindung bee Cacerbotium und Imperium bie Belt anfguforbern ichien, geeignet, ben Begenfat recht ichneibend bervortreten ju laffen. Und als nun gar feit ber Ditte bes neunten Jahrhunderte bie romifche Rirche fich ju einem geiftlichen Univerfaiftaat bes Abenblanbes ju geftalten begann und mit unvergleichlicher Energie und Folgerichtigfeit bas Spftem bes altromifden Beamteuftaats in menigen Denichenaltern fiber ben neugebilbeten Rationalitäten wieber aufbaute, ba mar es nicht mehr bie Gifersucht ber Briefterfürften, nicht ber allmalich entwidelte bogmatifche Begenfat, fonbern bie geschichtliche Rothwendigfeit, bie auch bas aufere tirchliche Bant gerrif, meldes bis babin ben Dften und ben Beften verfnüpft batte.

Dag ber Rig unheilbar fei, offenbarten bereits bie Streitigfeiten, welche fic an bie Erhebung bee Photius unmittelbar aus bem Laienftante auf ben Stubl von Konftantinopel (858) inupften. Schon belegten fich bie Spigen ber Chriftenheit gegenfeitig mit bem Bannfind, und ale Photius burch feine Encotita (867) ben Lebensnerv Roms berührte, indem er bie Rechtgläubigfeit beffelben in ben Mugen ber öftlichen Rirche mit Erfolg anfocht, fchien es fich nur noch um ben Zeitpunkt ber völligen Trennung zu handeln. Mochte immerhin Photius, zweimal burch Raiferlanne entfest , nach feinem zweiten Sturg fich nicht wieber erheben, mochte felbft ber erbitterte Streit um bie firchliche Berrichaft ber Bulgarei noch einmal unter ber Miche verglimmen, mochte noch einmal auf anberthalb Jahrbunberte ber Bruch außerlich ju verbeden fein: aus bem Bewuftfein ber griechifden Bevolferung mar feitbem ber Bebante nicht mehr ju tilgen, bag bie Reinheit ber alten firchlichen Sitte und Lebre burch Rome berrichfüchtige Bifcofe entftellt werbe. Diefer Geift bes Biberfpruche wirfte fort in ben Laien wie im Rlerus, mochten auch bie von ber hofgunft abbangigen Batriarden noch einmal einen abtommlichen Frieden mit Rom machen, welches feinerfeits gerabe in biefer Beit burch bie

Anwendung, welche es den pfendoisiden Defretalen gab, sein System schloß. So sand benn, was lange herangereift, seinen äußern Abichus, als in Folge des Schreibens, in welchem der Patriarch Michael Carularius das von Photins ausgestellte Berzeichniß der vermeintlichen Irribilmer der Lateiner in vermehrter Gestalt in die Welt gehen ließ (1053), Rom und Konstantinepel sich seierlich die Gemeinschaft kündigten und die übrigen Patriarchen des Oftens, wenn auch theile weise gögernd, sich dem letztern auschlossen, welches auch die von griechischen Priesstein im zehnten und eletzten auschlosen, welches auch die von griechischen Priesstein im zehnten und elten Jahrundert gepslanzte und in engster Abhängigseit von dem Patriarchenstuhl erhaltene Kirche von Aussaul nachzog, wenngleich ein sörmlicher Bruch des russischen Epistepats mit Rom nie erfolgt ist.

II. Bir sind aussührlicher auf bie Beschichte bes Bruches eingegangen, weil nur aus ihr ein Berftandnis ber weltgeschichtlichen Thatsache zu schöfen ist, das trog ber anscheinend unbedeutenden Disserblin wende bie morgenlandische Rirche in Lehre und Diseiplin von der lateinischen schieden, und ungeachtet die Bereinigung von Rom stets gesucht, von den griechischen Kaisern nicht seiten begünstigt, mehr als einmal auf Kirchenversammlungen beschlossen und feierlich verklindet und endeich der morgenländischen Beoblerung burch den tilrtischen Säbel auf bas Einvinglichte gepredigt worden ist, die Trennung noch heute besteht, und in biesem ihrem Bestehen salt ein Jahrtansend hindurch ein Zeugnist ihrer historischen Be-

rechtigung in fich trägt.

Es ift allerdings gewiß, bag bie Abweidungen in Disciplin und Liturgie, welche bie Briechen mit jo großem Gifer ben Lateinern vorwerfen, vielleicht mit ber einen Ausnahme ber Frage bes Colibats geringfügig find; bag felbft bie Einschaltung bes "filioque" im Sombol, welche bie Lateiner, ber fpanifchen Rirche folgent . um ben Glaubenefat . baft ber b. Beift bom Bater und Gobne jugleich ausgebe, hervorzuheben, vorgenommen hatten, fo gewaltig fie auch ben Gifer ber von jeber gu fubtilen Grforfdungen bes Uebermenfdlichen mit Borliebe fich binneigenden griechischen Chriftenbeit erregen mochte, nicht bingereicht batte, Die Trennung bauernd gu machen. Aber bennoch ift es eine Entftellung ber Gefchichte, wenn romifche Schriftsteller ale ben einzigen Grund biefer Fortbauer ben Ehrgeig ber Batriarden binftellen, welche gleichfam als gottliches Strafgericht fur benfelben "ftatt ber taum fühlbaren Abbangigfeit vom Rachfolger Betri bie erniebrigente Unterwürfigleit unter ben Rachfolger Mohammebs eingetaufcht hatten". Mus unferer Darftellung wird es vielmebr verftanblich fein, baft es zwei große weltgeichichtliche Ericheinungen waren, bie ale Momente ber Trennung fortbauernt ber öftlichen und westlichen Rirche einen abweichenten Charafter aufgebrudt haben : bas Bapfithum und ber Bnjantinismus.

Für das Abenbland war, wenn nicht der Gegenfat der seit Austölnung des tarolinglichen Reiches getrennt wandelnden Nationalitäten das letzte Band der Gemeinfamleit, auf bessen Erhaltung der Fortbeftand der europälschen Kultur ruhte, zerreißen, und der Wiedersteit der socialen Richtungen, welche ans der im neunten und zehnten Jahrhundert vollzogenen Zersetzung der altgermanischen Gesellschaft hervorzegangen waren, in einem selbsmörderischen Kampfe Aller gezon Alle austaufen sollte, die Erhebung einer centralen Nacht, deren Grundlagen von den Elementen des germanischen Staates weit verschieden waren, gedoten. Dagegen erschien im Morgenlande, wo bunt durcheinander die Trümmer untergegangener und jugendliche, zum Selbssewußtsein noch nicht erwachte und zum Eingreisen in Kulturentwicklung Europas noch nicht besähigte Nationalitäten Lagerten, und wo gesellschaftliche Gegenfähe kann bestanden, den Bevölkerungen die Annahme

eines fo vollendeten Sufteme ber Centralifation fein Bedurfnif und befthalb ale

ein unerträglicher 3mang.

Diefer Umftant, bag in ber B. R. ein centrales Bapftthum nicht auftommen tonnte, bat auch ben Charafter ihrer Berfaffung bleibend bestimmt. Die Berfaffung ber B. R., welche fich feit ber Trennung im Bangen gleichartig erhalten bat, mar und ift eben feine andere, ale bie altere tatbolifde por ber Ausbilbung ber geiftlichen Universalmonarchie Rome. Darum ift auch bier jebe firchliche Rechtsfabiateit gebunden an tie aufere Ungeborigfeit ju ber Rirde, welche fic ausschliefelich bie "rechtglaubige" nennt, und ftete an bem Sat feftgehalten bat, baf fie nicht nur bie mabre, fonbern bie einige und eben biefelbe von Anfang ber Belt fei, wenn fie es auch nicht immer mit berfelben Scharfe, wie bie romifche, betont bat, baf ben außer ibr Stehenben bas Beil unbedingt verfchloffen fei. Darum bat auch fie mit bem Blitftrabl bes Bannes por Allem ihre Ginbeit gewahrt, wenn and bie geiftliche Baffe minber furchtbar ericheinen mochte, wo fie nicht ungetheilt in einer Sant lag. Darum ift ferner auch von ihr, wie von ber tatholifden, neben bem allgemeinen Briefterthum ber Glaubigen ein ermablter Stand mit einem faframentalifden Briefterthum befleibet, meldes auf ber ununterbrochenen apoftolis ichen Succeffion, b. b. auf ber burch Sanbanflegung unter Anrufung tes b. Beis ftes vermittelten Fortpflangung ber Gewalt ju binben und ju lofen von ben Aposteln burch bie Reihe ber Bifchofe ale ihrer Rachfolger hindurch ruben foll. Dagegen bat fie freilich biefen Stand nicht losgetrennt von allen nationalen Banben, wie bie romifche Rirche feit Gregor VII., fie halt vielmehr bie niebere Beiftlichteit gur Ghe nicht nur fur berechtigt, fonbern fogar fur verpflichtet, inbem fie ihr nur bie zweite Che verfagt , und legt ben Golibat nur ber Rloftergeiftlichfeit und bem aus ihr hervorgebenten bobern Rlerus bis jum Bifchof berab auf. Aber gleich ber romifchen Rirche hat fie endlich über bem übrigen Rlerus und von ben bloffen Brieftern fpecififch vericbieben einen Epiffopat, Die Rirche ju regieren. Mus ihm geben wieber Ergbifchofe, Metropoliten und Batriarchen hervor. Der gange Charafter biefer Berfaffung ericbeint ale ein ftreng ariftofratifcher.

Benn nun aber biefe firchliche herrichaft ber Benigen ber Reform bes Rirchenthums anscheinent ein geringeres hinderniß entgegensette, als die firchliche herrichaft bes Einen, welcher unter bem unscheindaren Titel bes "Anechtes ber Rnechte Gottes" mit nie zuvor gesehener Machtsule ben Bollern gebot, so war es bagegen bas zweite charafteristische Moment, welches die Entwicklung ber G. A. auf Jahrhunderte hinaus vielmehr zu einem Bilde außeren und inneren Berfalls

gemacht bat, bas ift ber Bnjantinismus.

III. Indem die morgeniaubische Kirche ihr Geschief an das byzantinische Reich tettete, begruß sie alle Keime freierer gestifiger Entwicklung unter einem vertommen Despotismus. Seitdem welkte sie langsam dahin, zehrend nur von den Resten vergangener Größe, und in ihrer Bertimmerung doch hochmithig alles außer ihr Liegende als bardarisch verachtend. Sie ersuhr den ganzen Fluch bespotischer Leitung, indem sie selbst die Bemispungen besterer Kaiser haufg zu ihrem Berderben auschlagen sah. So bietet sie in ihren Geschieden bis zur Eroberung Konstantinoels durch die Türken (1453) trop des Wechsels der Opnastien ein einförmiges jammervolles Bild, welchem auch durch die immer vergeblichen Einigungsversuche mit dem Abenbland nichts Anziehendes verliehen wird, so wie denn auch die zeitweise Unterdrüdung des Griechenthums in dem latenischen Kaiserthum (1204—1261) teine tieferen Rachwirtungen hinterließ, wenn nicht etwa die, den ohnehin den Uebermuth der abenbländische Kreuzschere genährten Haß der griechischen

Bevöllerung völlig unvertigbar zu machen. So follte benn felbst, als endlich bie burch bas ganze vierzehnte Jahrhundert hindurch mit Eifer von den griechischen Kaisern betriebenen Bersuche, durch die Kirchenvereinigung die Hilfe des Abendlandes gegen die Türten zu gewinnen, durch die Unterzeichnung des Bereinigungsattes zu Florenz (6. Juli 1439) mit scheinbarem Erfolge gefrönt wurden, gerade dieser Alt das hereinbrechende Berderben beschleunigen.

Der jabe Stury von 1453, ber, obwohl feit lange vorauszusehen, bennoch Die Chriftenbeit junachft in allgemeine Betaubung verfette, ift allerbinge infofern ein Benbepuntt in ber Beschichte ber B. R., ale er gum erften Dale wieber mehr ale blos auferliche Berührungen bes Abenblands und bes Morgenlands im Gefolge hatte. Jenem murbe burch bie fflüchtlinge querft wieber bas Berftanbnig griebifder Beiftedrichtung gebracht, welche, wenn auch vielfach entstellt, bennoch in bet Rirde bes Ditens ftets fortgewirft batte. Die machtige geiftige Bewegung, welche barauf im fechezehnten Jahrhundert bie germanifden und romanifchen Nationen bis in bie tiefften Tiefen ihres Befens binein erfafte, berührte in ihren weiteften Rreifen auch Die Oberfläche bes firchlichen Oftens. Aber gerabe ber Berlauf biefer Berührungen offenbarte auf bas Schlagenbfte, baf eine innere Banbelung ber B. R. gunachft noch in bas Reich ber Traume gebore. Denn obwohl bie B. R. in ber Bermerfung bes Bapftthums mit ber Reformation bes fechegebnten Jahrhunderte übereintam, fo hatte bennoch fowohl die leberfendung ber augeburgifchen Ronfession an ben bamaligen Batriarden burd bie Tubinger Theologen (1574), ale bie burch ben Batriarden Chrillus Lutaris in feinem 1629 befannt gemachten Glaubenebetenntnig ausgesprochene hinneigung gu falviniftifchen Anicauungen junachft nur bie Folge, baft bagegen ber ftarre Orthoboxismus ber morgenlandifden Rirde beren übertommenen Lebrgebalt in Schriften von fombolifdem Unfeben nieberichlug.

Der Anftog zu ber berühmtesten biefer Bekenntnisschriften ber "orthodoren Konfession" von 1642 gieng icon nicht mehr von Konftantinopel, sonbern von bem Metropoliten von Kiew aus, zum beutlichen Beweis, daß ber Schwerpuntt ber morgensändischen Kirche bereits nordwärts gerüdt war. Ueberhaupt sind seit 1463 verschiebene Richtungen ber G. K. in Folge ber außern Schicksale ihrer Bekenner auseinander gegangen, auf welche wir im Folgenden unfere Betrachtung wenden.

1) Die griechische Rirche in ber Titrtei. Go bart auch bas Jod mar, unter welches bie ber B. R. anhangenben griechifden und fubflavifden Stamme burch bie turtifche Eroberung gebeugt murben, fo balb auch bie Berricaft ber Eroberer alle Greuel bes afiatifden Defpotismus entwidelte, fo entfernt maren boch Die Türken bavon, einen eigentlichen Gemiffenszwang zu üben. Es ift mohl gu beachten, bag bie Lehre bes Bropheten gwar bie Unterwerfung ber Unglanbigen burch Gewalt, nicht aber ihre Betehrung gebietet. Die Eroberer liegen aber ben Unterworfenen nicht nur ihre Religion, fonbern auch ihre Rirche, und gaben ber letteren von vorn berein eine Art rechtlicher Gemabr ibres Bestantes. Roch 1453 ließ Dahomed II., ba er ben Batriarchenftuhl erlebigt fant, in ber berfommlichen Form eine Babl vornehmen. Dem Ermahlten, Georg Scholarius, bisher Borfteber ber öffentlichen Schulen, - ale Batriarch Gennabius genannt - ertheilte ber Gultan, nachbem er von ihm eine turge Darftellung bes Lehrbegriffs ber B. R. empfangen hatte, bie feierliche Inveftitur und weitreichente geiftliche und politifche Brivilegien, welche in einem Beftatigungebriefe (Berat) gufammengefaßt murben, beffen Ertheilung an bie firchlichen Burbentrager üblich geblieben ift; bem griedifden Bolte aber murbe freie Religionsubung jugefichert.

Die merfwürdige Ericheinung, bag bie Türfen bem Batriarchat nicht nur in geiftlichen Dingen Die Befugniffe, welche er im brantinifden Reiche ausgeübt batte, beliefen, fonbern ibn und ben ibm untergebenen Rlerus jugleich mit ber bfirgerlichen Auftorität über fammtliche griechische Chriften bee Reiche, b. b. alfo über Die große Debrgahl ber driftlichen Bevolterung beffelben betleibeten, erflart fich einfach, wenn man bas Befen bes mufelmanifchen Staates ins Muge faßt. Der Islam ift nicht blos Religion, fondern enthalt angleich eine burgerliche und gefell-Schaftliche Ordnung. Das Gefes bes Bropheten, unter welches fich felbft bie Dacht bes Gultane beugt, beherricht wie bas religiofe, fo auch bas ftaatliche Leben ber Gläubigen und hat es in gemiffer Beife mit theofratifden Formen umgeben. Da beshalb biefer Staat bee Jelam unfabig mar, Anderegläubige in fich aufzunehmen, fo mugte er es gulaffen, bag bie Unterworfenen untergeordnete Gemeinwefen fur fich bilbeten. Naturgemäß erfcbienen aber, nach Berreigung aller politifchen Banbe, welche bie unterjochten Rationen verfnupft hatten, bie firchlichen Formen als bas einzig mögliche Band tiefer beberifchten Gemeinschaften (bie turtifche Bezeichnung für fie ift Milleti = Ration), welche mit tem herrichenben Staatswefen faft lediglich burch ben Tribut in Begiebung traten. Dies mar ber Grund, meehalb tie Bolitit ber Gultane bie übertommene hierarchifte Gliederung ber firchlichen Bemeinwefen ber Unterworfenen, inebefonbere ber 3. R. erhielt und fich threr als eines Mittele ber Beberrichung und Ausbeutung bebiente. Diefe Organifation bot ben Berrichern ben Bortheil, Die Daffe ber Unterworfenen auf eine leichte Beife gu einer eigenthumlichen Gefammtburgichaft fur bie Treue und bie Bablungefabigfeit jebes einzelnen Pflichtigen ju vereinigen. Ergab fich nun bieraus von felbft bie Erhaltung ber inneren firchlichen Orbnungen und bie Befleibung ber firchlichen Memter mit burgerlich abminiftrativen Befugniffen, fo trug auch ber turtifche Stols bagu bei, bag bie Sieger fich ber Ginmifchung in bie innern Beziehungen ber driftlichen Gemeinwefen möglichft enthielten , und bag innerhalb biefer fur eine Bemeinteorganifation Raum blieb, welche wenigstens ihrer Anlage nach ben bilreaufratischen Reigungen manches civilifirten Minifters wenig entsprochen batte.

Bie aber aus bem Gesagten einleuchtet, warum die Eroberer ben Unterworjenen in ihren inneren Angelegenheiten freien Spielraum gestatteten, so exslatt fich daraus auch, baß ber einzelne Gprift, sobald er aus seinem Millett herauskraus in bem muselmanischen Staate rechtlos bastand, wie des Baffenrechts so des Zengnisses vor Gericht entbehrte, und allen Ausschreitungen, welche die Willfür der Gewalthaber oder ber bilite haf ber fanatischen Menge sich erlaubte, schulos

preisgegeben mar.

Aber mit diesen anscheinend so widersprechenden Erscheinungen, die wir bennoch als Wirtungen besselchen Princips aufgesaft haben, ist der Kreis aussallender Thatsachen noch nicht gelchlossen, welche aus der Uebertragung der Regierungsgewalt über die tributären Bölkerschaften an die Kirche solgen. Bon den der G. K. angehörigen Unterthauten des Padischaft ist nämlich nur etwa der dritte Theil griedischen Stammes, die übrigen sind Slaven. Da nun aber der höhere Klerus der G. K., welchem die Berwaltung des Kunt-Milleti anheimfällt, ausschließlich aus Griechen hervorgeht, so ist durch jene Uebertragung der Berwaltung neben der friberu gestlichen auch eine bürgerliche Herrschaft des griechsschen Stammes über die sibrigen orthodoxen Nationalitäten des Reiches entstanden.

Auch noch in einer andern Beziehung wurden burch die turlische herricaft bie Intereffen bes griechischen Klerus geforbert, indem mit ben von ben Turten gerftorten Burgen ber frantischen Barone bas lateinische Krenz von vielen Buntten

ber Kuften und Inseln verdrängt ward, von welchen aus es seit den Zeiten bes lateinischen Kaiserthums ber G. K. eine gefährliche Konkurrenz gemacht hatte, und indem dadurch die römische Kirche mit ihren Unionsversuchen nunmehr auf bas kelb ber Misson beschäftlich ward, welche bei dem jaben Bollscharafter ber Grie-

den wenig Erfolg verbief.

Die Hampter der G. K. (außerhalb Außlands und bes Königreichs Griechenland) find bem Ramen nach auch jest noch die vier rechtgläubigen Patriarden. In der That aber verleiht nur noch die Würde des Patriarden von Konftantinopel — weicher zugleich das Oberhaupt bes griechischen Milleti ift und als solches alle der griechischen ohnen Religion angehörigen Unterthanen der hohen Pforte in blitzerlichen Angelegenheiten dei dieser vertritt, — eine ansehnliche Gewalt. Die Patriarchen von Alexandrien, Antiochien (heute mit dem Sit in Damastus) und Jerusalem haben geringen Einslus. Die ersteren beiden diesen ohne Genehmigung des Patriarchen von Konstantinopel nicht nach der Hauptstadt kommen. Dem von Jerusalem, welcher den Soumer in der Räse der Hauptstadt zu verweilen psiegt, verleiht noch der Ruhm und Reichthum seiner Kirche einige Bedeutung.

Das geiftliche Gebiet bes Batriarden von Ronftantinopel, welcher allein ben Titel eines öfumenifchen Batriarchen führt, umfaßt bie europaifche Turtei mit Ginichluß ber tributaren Fürstentbumer Molbau und Ballachei, Die Infeln und Rleinafien und entbalt über 80 Metropolitanfige. Die fruber unabbangige bulgarifche Rirche ift in neuerer Beit burch einen taiferlichen Satticheriff mit bem Batriarchat von Ronftantinopel vereinigt und feitbem bas alte Ergbisthum von Othriba aufgehoben worben, wie bereits im fünfgebnten Jahrhundert ber alte flavifche Batriarchat gu 3pet aufgeloft worben mar. Dagegen ift Gerbien feit bem vierzehnten Jahrhundert von Ronftantinopel in firchlicher Beziehung völlig getrennt geblieben und bat feinen eigenen Batriarden, welcher von ben Bertretern ber ferbijden Ration gewählt wirb. Auch Montenegro bat bis jest bie geiftliche Auftorität bes Batriarden von Ronftantinopel nicht anerfannt, und erhalt eben (1858) wiederum einen in Betereburg geweihten Blabita (Bifchof), welcher jeboch mit feiner geiftlichen Burbe nicht mehr wie fruber auch bie weltliche Berrichaft ber Czernagorzen vereinigen foll. Enblich behauptet ber Erzbischof von Cy= pern noch eine gemiffe unabhangige Stellung.

Die Spnobe von Antiocien gablt 13 Metropolitansite in Sprien, Armenien und Mejopotamien, wo jedoch die orthodoge Kirche meift den Setten der Restorianer, Maroniten, Jakobiten hat weichen missen; die von Jerusalem, beren Patriarch seinen Rachfolger selbst ernennt, 3 Metropoliten und 8 Bischäfe in Balaftina und einem Theil von Arabien. Unter bem Batriarchen von Alexandrien, bessen firchliches Gebiet (Nappten und ein Theil von Arabien) fast nur von Moster bem firchliches Gebiet (Nappten und ein Theil von Arabien) fast nur von Moster

nophpfiten bewohnt wirb, fteht nur ber Bifchof von Enbien.

Die weltlichen Befugniffe des Batriarden von Konftantinopel erstreden fich bagegen über bas gange Reich, mit Ansichluß Montenegro's, ber brei Donaufürkenthumer und Negoptens, feitbem ber bortige Baicha eine unabhängige Stellung von ber Pforte erlangt bat.

Die Berfassung bes Patriarchats hat ihren aristofratischen Charafter behauptet, indem ber ökumenische Patriarch bas Regiment gemeinschaftlich mit ber ihn umgebenden unter turtischer Berrschaft stebend gewordenen beiligen Synobe übt. Da jeder Aft bes Patriarchen zu seiner Gultigkeit ber Beidruckung bes aus vier Sinden bestehen und unter eben so viele Nitglieber ber Synobe vertheilten

Siegels des Patriarchats bedarf, so tann teine Maßregel ohne die Mitwirtung wenigkens dieser vier Prälaten durchzesübert werden. Bei minder wichtigen Angelegenheiten genügt die Entscheiderdung beiere Siegelbewahrer. In allen wichtigen Dingen tritt die Synache selbst ein, deren Situngen gewöhnlich an Sonn- und Festagen nach dem Gottesdienst stattsinden. Sie besteht unter dem Borsit des Batriarchen aus 12 Mitgliedern, von denen die acht "Bornehmsten" (ol öpxqurou) nämlich die Siegelbewahrer und die Erzbischäft von Heralica, Nistomedien, Christus und Chalcedon sich in Koustantinopel aufhalten müssen. Der östumenische Charatter der Synode wird jedoch dadurch bewahrt, daß alle in Koustantinopel gerade anwesenden Patriarchen und Metropoliten der G. A. berechtigt sind, an den Berathungen und Beschissisch der her Geschicht wird, in Kecht, wesches wieder durch die Bestugnen der Koustants wiedes wieder der der Geschieden karriarchen und Metropoliten in ihre Diöcesen zu relegiren.

Reben ber Spnobe bat fich aber aus tem byzantinifchen Reiche noch ein tunftlich gegliebertes Begintenperfongl - bie fogenannten Archonten - pererbt, welches einft einen glangenben Sofftaat um ben Batriarchen bilbete, movon aber gegenwärtig nur noch bie Titel übrig fint. Diefe Officialen bilben in ber Rirche ben Chor, und gmar 15 Beamte ben Chor gur Rechten, morunter ber Grof-Logothetes (Erifangler) und ber Grof-Defonom bie michtigften fint, und 17 Beamte ben Chor jur Linfen. Gie find meift Laien aus bem Abel. Rur ber Groß-Logothet bat Butritt gur Sonobe. Diefer ift einer ber einflugreichften Burbentrager. Bie er ichon in ber byzantinifchen Beit bie Mitteleperfon zwifden Staat und Rirche bilbete, fo vermittelt er jett in allen weltlichen Angelegenheiten bes Batriarchats ben officiellen Berfehr beffelben mit ber Bforte. Bon bem Batriarden und ber Spnobe auf Lebenszeit ermablt, von ber Pforte beftatigt und nur burch beiber Bewalten Uebereinftimmung abfetbar, baju im Befit bes einträglichen Brivilegiums, baf nur burch feine Gegenzeichnung bie Spnobalbefchillfe über bie Ernennung ber Metropoliten Rraft erlangen, nimmt er eine Stellung ein, welche ihm in bem Spiel ber wiberftreitenben politifchen Intereffen, beffen Schauplas Stambul ift, ftete eine hervorragente Rolle fichert. Die Frage ber beiligen Stat = ten, bie ben orientalifchen Rrieg entgunbete, bat bies noch neuerbinge bewiefen.

Dies mußten wir vorausschien, um nun auf die Batriarchenwahl gut tommen, in welche wie in einen Knotenpuntt alle Faben bes Gewebes ber Intrigue und Bebrudung gusammenlanfen, welches bie griechisch-flavischen Stamme bes

Reiches umfpannt.

Die rechtlichen Formen freilich sind von der Art, daß eine Bevölkerung von größerer sittlicher Integrität wie die zirechische, sich ihrer leicht als mächtiges Schubmittel der Selbstkändigkeit in innern Angelegenheiten betienen könnte. Die Mitglieder der Synode und die in der haupffadt anwesenden Bürdenträger der G. K. ernennen in seierlicher Berjammlung im Patriarchatsgedäude in Gegenwart eines laiserlichen Kommissärd der Kandbaten durch Stimmenmedrheit; aus diese wählt die im Borhose versammelte Nation, bestehend aus den Archouten, aus Mogeordneten der Kausseute und Bürger, und den Borstehern der Gewerte durch Attlamation den Patriarchen, worauf der Perte Bericht erstattet wird, welche die Bestätigung durch Berleihung des Berat ertheilt, das am Tage nach der Bahdem Gewählten durch den Großvizir zugestellt wird. Die früher übliche Investitut durch den Sultan schein nicht mehr stattgusinden. Die Welche des Benat erfolgt durch den Metropoliten don Herassen.

Wie die Wahl gefehlich frei ift, so barf ber Patriarch auch von ber Pforte nur im Kall bes hochverrathe ohne Zuziehung ber Spinobe gerichtet und abgesetzt werben. In zwei Fällen hat die Spinobe bas Recht, ben Patriarchen abzusehen, wegen schlechter Berwaltung ber Kirche und wegen Verletzung bes Dogmas. In beiben Fällen mischt sich bie Pforte nicht in die Untersuchung und Entscheibung

ber Synobe, fpricht vielmehr erft auf ihr Urtheil bie Abfetung aus.

Dit biefem Rechtszuftand fteben nun aber bie Thatfachen im ichreienbften Biberfpruch. Dur ju balb bat bie B. R. erfahren, bag bie ihr von ben Eroberern gelaffene Babl ihrer Batriarden nur jum Echein eine freie fei, unt, mas bas Schlimmfte mar, ber bereits in ber bygantinifchen Beit entartete griechische Charafter bot felbft ber Sabfucht und ben ibrannifden Launen ber Gultane Belegenbeit, jener Scheinfreibeit zu einer Sandhabe ber Bebrudung und Erpreffung fic gu bebienen. Debr noch ale ber innere Saber - bie leibige Erbichaft bes alten Bellenenthums - murbe ben Griechen verberblich, baf fie fruh burch Anerbieten von Gelbfummen an bie türfifchen Gewalthaber bie Stellen zu erfaufen und einander ju verbrangen bemuht maren. Go foll icon ber britte Rachfolger bee Gennabius, Dartus, baburch beseitigt worben fein, bag bie in Ronftantinopel wohnhaften Trapegunter bem Gultan 1000 Dutati bafur boten, bag er ihren Landemann, ben Someon auf ben Batriardenftubl erbobe. Geitbem marb es gewöhnlich, bag ber Gultan, wenn er eines Batriarden überbruffig geworben mar, ober Belb brauchte, ben Batriarden abfette, wobei freilich bie Form, ale murbe berfelbe feines Amtes burch bie Spnobe enthoben, ober refignirte freiwillig, beibehalten murbe, aber bie türfifden Truppen, burch welche bas Batriarchategebaube bis nach vollzogener Reumahl befett ju merten pflegte, ben Griechen fiber ben Werth ber Bablfomobie feinen Zweifel liegen. Aus Diefer ichlimmen Gewohnheit entstand ber boppelte Tribut, ben bie Batriarchen bei ibrer Babl und alliabrlich erlegen muffen, an welchen fich bann jene endlofe Rette von firchlichen Auflagen anschließt, welche ber ausgesogenen Ranah nur bas fraglich ericheinen lagt, ob fie bon ben Ungläubigen ober ihrer eigenen Rlerifei mehr zu leiben babe.

In neuerer Zeit hat sich an bieser Absetungs - und Wahltomöbie nur bas Eine geänbert, bag bei ihrer regelmäßig alle paar Jahre vortommenten Wiederholung nicht bie türlischen Gewalthaber, sondern die Priechen selbst die Initiative ergreisen, daß die Initiative ergreisen, daß die Initiative ergreisen, daß die Initiative von den einsuspreichen Mitaliedern der Synode im Einverständniß mit den griechtichen Notabelin gespielt wird und die Türten sich jeder in die Augen sallenden Einmischung enthalten. Darin aber, daß die ganze Sache burch Gebe entschieden wird, daß die ehrgeizigen Griechen meist durch Bermittelung des Logotheten sich, daß die ehrgeizigen Griechen meist durch Bermittelung des Logotheten sich im vorans die Justimmung der tärlischen Minister ertausen, daß der Patriarch sich dann sir seine erheblichen Auslagen durch den Bertauf der Bisthümer zu entschätigen sucht und die Bischöfe sich demnächst wieder an dem niedern Alerus und der Aulion erholen, ist Alles beim Alten geblieben. Dierin liegt der Schlüssel dasst, daß gewisse Klassen der griechischen Bewölterung, denen bieser Aemterhandel eine Duelle des Reichtbums geworden ist, die eisrlasten Geaner

ieber Reform finb.

Um nun eine Borftellung von ber Machtfulle zu geben, welche ber Patriarch mit ber h. Spinote befigt, erwähnen wir von ben ihnen im Berat zugesicherten

Befugniffen bie vorzüglichften :

a) Beiftliche Befugnisse: Der Batriarch führt mit ber Synobe bie Oberleitung faumtlicher griechischen und Rlöster, sowie die Aufficht über ihre Berwaltung und ihr Bermögen. Bon ber Synobe werben sammtliche Erz-

bifchofe und Bifchofe ein- und abgefest. Die Pforte tann über Bifchofe nur mit Bugiehung bes Batriarchen richten. Letterer übt bie Strafgerichtsbarteit über ben

gefammten Rlerus.

b) Beltliche Befugnisse: Der Patriarch fibt mit ber Synobe bie volle Gerichtsbarteit in Ehefachen über Klerus und Laien; er übt ferner bie Civilgerichtsbarteit in höchster Instanz in allen Sachen, welche mit Zustimmung ber (griechischen) Parteien vor die gestilichen Gerichte gebracht worden sind. Ferner hat ber Patriarch zwar tein eigentliches Strafrecht wegen Berbrechen, aber boch eine torrestionelle Strafgewalt über alle griechischen Ehristen und kann selbst auf die Galeeren schieden. Er hat das Recht der Besteurung des Klerus und ber Laien strettliche Zwecke. Testamentarische Bestimmungen zu Gunsten der Kirche bis zu 1/3 bes Nachlasses, sowie Erbschaftssteuern zu Gunsten des Klerus sind erzappingen. Die Ubgaben des Patriarchen an die Pforte sind im Berat sixtit.

Metropoliten, Erzbischöfe und Bifchöfe zahlen bei ihrer Bahl eine bebeutenbe Summe und aufferdem jabrliche Beiträge an die Kirchenfaise. Lettere wird von einem Ausschuß von vier Metropoliten, vier Abgeordneten bes Abels und vier bes britten Staubes, die jabrlich ernannt werden, verwaltet, und aus ihr erhalt bie iftirtische Regierung jahrlich eine bestimmte Summe, außerdem werben barans

Beichente fur bie Dinifter, Beftechungen u. f. m. beftritten.

Auch ber Batriarch felbst hat bedeutende Einkunfte. Dafür muß er, wie erwähnt, jährlich ber Pforte gablen und burch Geschenke und Bestechungen fich bie

türfifden Dachthaber geneigt erhalten.

Das Amt ber Ergbifchofe und Metropoliten ift jest ein bloger Titel. Früher beftant zwischen beiten ber Unterschied, bag bie Ergbischofe nur bie Bifchofe besonders angesehner Stadte waren, die Metropoliten aber bischoffliche Sipe unter sich hatten. Jest aber, wo die meisten Metropoliten ihre untergebenen Site verloren haben, ift ber Unterschied beiber Wirben fast verschwunden. Seit ben Resormen Sultan Mahmud's II. sind bie Metropoliten Mitglieder ber Provingialrathe geworden und vertreten somit bie driftliche Bevölferung ber Proving in

abnlicher Beife, wie ber Batriard bie Ration.

Das bifchöfliche Umt ift begriffemäßig nicht von bem ber tatholischen Rirche verschieben (f. ben Art. "Bifchof"). Wie feit Burudbrangung ber Archibiatonen auch in tiefer bilbet, bas Gericht bes Bifchofe bie erfte Inftang, von welcher ber geiftliche Inftangengug gur b. Synobe auffteigt. Behufe Musubung ber Berichtebarfeit fteht bem Bifchofe eine Spuote von Weiftlichen und Laien gur Geite. Auch ber Batriard bat außer ber allgemeinen Sonobe ein foldes Ronfiftorium fur ben Sprengel von Ronftantinopel. Wenn Die Civilgerichtebarfeit ber G. R. auch ein Rompromig ber Parteien vorausfest, fo verftebt fich boch, bag, wenn beibe Theile Griechen fint, fie lieber bei ibren Landeleuten ale bem Rabi Recht nehmen. Dagn pflegt gangliche Umgebung bes geiftlichen Berichts mit bem Bann gegbnbet gu merben. Begen Biterfrenftige tonnen bie Bifdofe Gefangnififtrafen verbangen. Sie felbft tonnen por tein anderes türfifdes Tribunal gestellt merten, ale ben Divan, Der Bifchof erhalt als Befoldung jahrlich eine Kopfftener von jeder Familie und eine Summe von jeber Rirche und jebem Rlofter. Er erhebt eine Abgabe von jebem Teftament und jeder Berbeirathung und ift ber gefetliche Erbe aller Rlofterleute. Er befortert ben Barabid, b. b. bie Ropffteuer ber Chriften, melde feit 1834 von ben Gemeinbevorftebern eingetrieben wirb, au ben Batriarchen gur Ausgahlung an bie Bforte.

Als bie Behülfen bes Bifchofs fowohl an ber bifchöflichen wie an ben

übrigen Rirchen bes Sprengels wirten bie Briefter und Bopen, Die Diatonen, Sppobiatonen und bie Rleriter ber brei nieberen Stufen, für welche Letteren im Gegenfat gegen bie römische Rirche nur eine einfache Weihe ftattfindet.

Bon großer Bebeutung ift, wie überhaupt in der G. A. das Mondthum. Die Priestermönche (hieromonachen) nehmen einen bedeutenden Antheil an der Seelforge. Sie bilden das vollthumliche Element des geistlichen Standes und waren

von 1453-1821 bie Stuten jeber nationalen Bewegung.

Aus bem Bilbe, welches wir im vorstehenden insbesondere mit Zugrundelegung ber unten naber zu eltirenden treffischen Schrift von Eichmann entworfen haben, erhellt, "wie Institutionen, ganz geeignet ben Christen eine selbsitkanigen Entwidlung zu sichern, nur dazu beigetragen haben, ihre Anechtschaft zu verhüllen." Es erhellt baraus zugleich, daß weber die Quellen ihrer Leiden noch die hinder-

niffe ihrer Emancipation allein auf mufelmanifcher Geite gu fuchen find.

Diefe Emancipation begann mit bem Sattideriff von Balbane (3. Rovember 1839), in welchem ber Babifchab bie barin verfundeten Reformen auf alle feine Unterthanen, von welcher Religion ober Gette fie fein mogen, erftredte. Inbeffen führte erft ber orientalifche Rrieg einen erheblichen Schritt weiter jur Berwirflichung ber grundgefetlich verheißenen Gleichstellung ber Chriften und Mostemim por bem Gefet. Die Ginfetung bes Rathe bes Tangimat bebufe Musarbeitung ber auf Die Reform bes Reichs bezüglichen Gefete (7. Gebtember 1854), tie burch bas Gefet vom 16. Marg 1854 ausgesprochene Rulaffung ber Chriften jum Zeugniß in Rriminalfachen, ferner bas Befet vom 10. Dai 1855, meldes bie Ropfftener ber Rababs, ben Barabic aufbob und grunbfablich ibre gabigfeit jum Rriegebienfte aussprach, bezeichnen wichtige Schritte auf ber Babn ber focialen Reform. Gie find inbeffen nur Borlaufer bes bentwürdigen Sattibumanun (taiferlichen Befehle), welcher auf Grunt ber Berathungen ber turtifden Dachthaber mit ben Gefanbten Englands, Franfreiche und Defterreiche ju Stande gefommen, am 18. Februar 1856 in bem Sigungelotal bes großen Rechtsrathe auf ber hoben Pforte in Gegenwart aller Minifter und Grofwurbentrager und ber Bertreter ber driftlichen und jubifden Gemeinschaften feierlich ale Gefes verfundet murbe 1).

Auffer zahlreichen Reformen, welche ben gesammten Staatsorganismus ber Türkei ben europäischen Zuftämben annähern sollen, bie zu schiebern ber Aufgabe vieses Artikels fern liegt, kindigt berselbe bie völlige Emancipation ber nicht musselmanischen Unterthanen bes Sultans und damit nichts Geringeres an, als das Aufgeben des ausschließlich muselmanischen Staates. Hieraus solgt zunächst die solle Gleichtellung der Christen nit dem bevorrechtigten türklichen Stamme und die Aushebung der Beschänfungen, welchen die Ersteren bis jest in Ausübung ihres Kultus unterworfen gewesen waren, indem ihnen nunmehr die Errichtung neuer Gottesbäuser gestattet wird, während bisher selbst die vorhandenen gottesdienstlichen Gebäude "nur nach dem Aushane und mit Genehmigung der Derigkeit" ausgebesserter werden durften, indem ihnen ferner freie Ausübung bes dristlichen Kultus auch außerhalb der Kirchenmauern gewährt und endlich die Todesstrasse beseitigt wird, welche bis dahin die Apostasse verschen Salam bedrockte. Neben dieser Emancipation von der Lebermacht des herrscheuden Stammes verseisst der hat den dristlichen Bevöllerungen aber zugleich die nicht minder wichseist der Dat den christlichen Bevöllerungen aber zugleich die nicht minder wichseinsten der der feltigt wer hat den dristlichen Bevöllerungen aber zugleich die nicht minder wichseinsten der

<sup>1)</sup> Der Text ber officiellen frangofifden lieberfebung ift bei Eichmann im Anbang. S. 353-360 abgebrucht.

tige Befreiung von bem Drud ber eigenen Rirchengewalt. Sonberung bes weltlichen und bes geiftlichen Regimente in ber griechischen und armenischen Rirche (wie fie in ber lateinischen Rirche bes Reichs bereits besteht), Entfleidnug ber Batriarden, Erzbifchofe und Bifchofe von ber burgerlichen und richterlichen Gewalt, Firirung ber firchlichen Bebalter, Bertheilung und Gingiehung ber firchlichen Abgaben burch ben Staat, Berwaltung bes firchlichen Gigenthume burch von ben Bemeinten ju ermablente, aus Rlerifern unt Laien gufammengefette Beborben, bas ift bie andere Geite ber Berbeifingen bes Sat, Die ibm bei ber orthoboren Rierifei einen faum minter bestigen Biberftand als bei ben Kangtifern bes 36lam erwedt bat. Denn biefe Berbeigungen bebeuten bie Auflojung jenes theofratifchen Staatsmelens, meldes bisber tie G. R. in und unter bem muselmanischen Staate gebilbet batte, bie Ausbehnung bes gleichen Rechts von bem berrichenben Briefterthum auf bie Daffe ber griechischen und flavifchen Bevollerung, Die Abftellung jener ichanbliden Erpreffungen , beren fich ber bobere griechische Rlerne bieber unter bem Namen firchlicher Steuern iculbig gemacht batte, und bes bamit in Berbindung ftebenten ichnoben Memterhandels, burch welchen bie Sonote und bie Rotabeln im bezahlten Ginverftandniffe ber turfifden Großen bieber ben Tempel bes herrn zu einem Raufhaus und einer Diorbergrube gemacht batten.

Um die zur Aussährung biefer verheißenen Reformen bienenden Bestimmungen abzufassen, und bie bem Patriarden und bem Alerus von Sultan Mahomed II. und seinen Nachfolgern verliebenen Privilegien in Ginstang mit ber neuen Stellung ber Kirche zu bringen, soll nach Art. 3 bes hat aus ber Mitte ber Religionsgeselschaft eine Kommission ad hoc gebildet werden, welche innerhalb einer bestimmten Krist unter Aussicht ber boben Pforte bas Erforberliche au versehrlimten Krist unter Aussicht ber boben Pforte bas Erforberliche au versehr

anlaffen bat.

Daß ein Schritt von so tiefgreifender Bedentung, wie die im hat angeklindigte Umwandlung aller bieberigen Grundlagen des tirkfischen Reichts sich nicht mit einem Schlage ins Leben führen läßt, tonute von vorn herein teinem Berftändigen zweiselbaft sein. Wie vorauszuschen war, ersolgten Reaktionen zunächt Seitens der muhamedanischen Massen in den blutigen Pöbelercessen von Nablus (1856) u. s. w., dann auch Seitens des griechsischen Merus, welcher nicht gewillt war, die von ihm zeit vier Jahrhunderten gehandhabten Mittel der Perrschaft und Bereicherung sahren zu lassen und weder lift noch Intrigue unversicht ließ. Dennoch ist die im hat verinchte Radikaltur nicht schon deswegen für verungslädt zu erachten, weil der Dat mit allen Staatsgrundzesehren der Welt das Schicksaltur, zunächst ein "Blatt Papier" zu sein, welches erst durch die Ausübung Leben gewinnen kann und soll ?).

Bieles hat sich tenn auch bereits in Bezug auf bie driftlichen Gemeinschaften zunächft gegenüber tem Islam geandert. Die eine Thatsache, baß nach amtlichen Angaben in tem einen Jahre 1856 im osmanischen Neiche iber 120 driftliche Richen theils ganz nen erbaut, theils nach langer Berödung zum siedlichen Gebrauch wieder herzehellt worben sind, retet deutlich genug. Wer auch der orthodogen Klerisei gegenüber heht der Kampf für die im Dat enthaltenen Busagen an. Daß freilich der griechtiche Etamm, bessen Thätigkeit seit lange immer einseitiger auf Gelberwerb und handelsinteressen sich gerichtet hat und bessen Bortheil durch seine Betheiligung an tem gewinnbringenden Nemterdandel

<sup>2,</sup> Bgl. prot. Rirden-3. f. b. evang. Deutschl. 1857. G. 331 fg.

ju eng mit dem jetigen Spftem verknüpft ift, nicht geneigt ift, für die Reformen einzutreten, darf uns nicht Bunder nehmen. Dier wird vielleicht erft ein neues Geschlecht erwachsen mussen, welches die in dem Hattihumanun gedotene Bahn zu beschreiten und durch Berzicht auf eine mit der eigenen Erniedrigung erkanfte Racenherrschaft der Wiedergeburt des Orients zu dienen geneigt sei. Anders bei den Slaven. Die Bewegung gegen die griechische Priesterschaft hat insbesondere bei den Bulg aren, dem kräftigsten unter den stümmen der Türtei, welcher nahe an der Millionen Seelen zählt und nur mit Widerwillen seit dem sechen zahren und bie griechische Briefter, griechische Sprache im Gottesdient und die griechische Briefter, griechische Sprache im Gottesdien und die griechische Bat aufzwingen lassen, einen entschieden nationalen Charaster angenommen, und geht auf derstellung des alten slavischen Autrachats den Inabbangiafeit Bulgariens binaus.

Daß man behufs ber im hat angebahnten inneren Umwandlung bes griedischen Kirchenwesens bisher nicht über vorbereitende Schritte hinausgesommen ist,
berechtigt nicht zu ber Ansicht, daß sie unmöglich sei. Die türklische Regierung wenigstens scheint auch bier mit Kestigsteil ihr Ziel im Auge zu behalten. Die Psorte
hat im April 1857 ein Schreiben (Bujurulbi) 3) an ben griechischen Patriarchen
gerichtet, um ihn aufzusorbern, zur Bildung ber im Hat vorgeschriebenen Kommission al hoe zu schreiben, und einer neueren Nachricht zu Folge 4) wäre in ber
That angeordnet worden, daß die Notabeln ber Gemeinbe ber Haupststadt zur
Wahl eines Ausschusses von 7 Geistlichen und 10 Laten zu schreiten hätten, mit
welchem sich die Velegirten ber Provinzen vereinigen sollten. Das Weitere muß

abgewartet werben.

Die Gesammtgahl ber Befenner ber griechisch-orthoboren Kirche in ber Efirtei iberfteigt 11 Millionen. Außerdem leben, meift in ziemlich lofem Zusammenhange mit ber Gesammtlirche, etwa 3 Millionen nicht unirte Griechen in ben angrenzenden Kronländern bes öfterreichischen Kaiferstaats, woselbst sie unter einem Erzbischof und zehn Bischäfen stehen.

Die Kirche ber sonischen Infeln hat sich feit bem Jahre 1821 fast ganglich unabhängig von bem Batriarchen von Konstantinopel gestellt, welcher auf die Bestätigung ber Bischofsmabl beschränft worden ist. Sie besitzt feit 1824 eine

Universitat und ibr Rierus zeichnet fich burch Bilbung aus.

Unirte, d. h. bie Oberhoheit bes Bapftes anerfennenbe Griechen leben in ber Turtei in febr geringer Angabl, gablreicher in Defterreich und Italien.

2) Die orthodoge orientalische Kirche Griechen and ben firchlichen während bes Unabhängigteits ampfes hatten die Griechen auch ben firchlichen Busammenhang mit Konstantinopel thatsächlich abgebrochen. Die völlige Lösung erfolgte jedoch durch die mährend der Mindersährigteit bes Königs Otto eingesetzte Regentschaft, welche am 23. Juli/4. August 1833 nach dorderzegangener Verständigung mit den in Nauplia versammelten Metropoliten die Kirches Königreichs für unabhängig von jeder auswärtigen Vehörde erstärte. Bu ihrer Berwaltung wurde durch denschen Alt eine permanente heilige Spnode eingesetz, welche in rein innern Kirchensachen frei, in äußern und gemischten aber unter Mitwirtung der Staatsregterung handeln sollte. Sie besteht aus fünf gestiltichen, von der Regierung jährlich ernannten Mitgliedern, don denne veil Bisches, bie uledrigen Priester oder hieromonachen sein

<sup>3)</sup> Der frangofifche Text Diefes Altenftude ftebt bei Cichmann im Anbang. G. 449. ig. 4) Prot. R.B. 1857. G. 1171.

Bi untfoli und Brater, Deutfdes Staats-Borterbud IV.

können , außerbem aus einem Staatsprofurator und einem Setretär. Jeber in Abwefenheit bes Staatsanwaltes gefaßte Befchluß follte nichtig fein und bie Befanntmachung felbst berjenigen Spnobalfchluffe, welche innere Kirchensachen betref-

fen, bem Blacet ber Staategewalt unterliegen.

Unter ter Sonode steht ber Epistopat. Die firchliche Einthellung in zehn Bisthumer entspricht streng ber politischen in ebensoviel Romarchien. Die übrigen provisorisch beibehaltenen Bisthumer sind auf ben Aussteretat gefest. Iebem Bischofe steht zur Unterfützung bei ber Berwaltung ein Protosphiellos und als Sertretär ein Archibiaton zur Seite. Iete weltliche Gerichtsbarteit wurde den gestlichen Wirbenturägern entzogen, zahlreiche Klöster aufgehoben, die Gestlichen auf festes Gehalt gesett und unter weltliches Geset und Gericht gestellt.

So wenig geleugnet werben foll, bag biefe Berfassung, bei beren Errichtung man ruffische Borbilber im Auge hatte, bie Rirche in eine hemmente Abhangigteit von ber Staatsgewalt brachte, fo nuß boch anerkannt werben, baß bie lirchichen Buftante gegen biejenigen unter bem Patriarchat sich erheblich gebessen. Die bittere Kritif römischen Schriftsteller kann mitbin als berechtigt nicht

anerfannt werben.

Die seit ben vierziger Jahren begonnene teuftitutionelle Entwicklung hat ben Erfolg gehabt, baß bie Kirche (besenbers seit 1852) eine etwas freiere Stellung bem Staate gegenüber erlangt hat 3). Der Patriarch und bie b. Sonobe von Konstantinopel haben burch ben Sunctalbeschluß vom 29. Juni/11. Juli 1850 unter Borbehalt gewisser Ehrenrechte für Ersteren bie firchliche Unabhängigkeit Griedenlands anerfannt 6).

3) Die griechisch-rufsische Kirche. Die ruffische Kirche, welche in bem Metropoliten von Kiem früh einen Mittelpuntt empfieng, bitet, wie schon erwähnt, bie ersten Jahrhunderte ibres Bestehens in strenger Abhangigkeit von Konantinopel. Dem Patriarchen sant bie Ernennung bes Metropoliten, biesem wieder biejenige ber Bischöfe zu, welche in Folge bessen meist Griechen waren. Diesen frunden Einstissen gegenüber zeigten freilich schon früh bie Großfürsten einen Hang zu ben gewalthätigsten Einmischungen in die Angelegenheiten ber Kirche, maßten sich auch wiederholt die Ernennung bes Metropoliten an. Im Bergleich mit ber brutalen Behandlung, welche sie burch die eigenen Großfürsten zu erbalben hatte, genoß die russische Kirche unter der Oberherrschaft ber Tartaren (1238–1480), geschützt durch die Freibriese (Jarise) ber Chane verhältnismäßig gliddiche Zeiten.

Die durch ben Einbruch ber heidnischen Litthauer veranlagte Berlegung des Wetropolitenstubs nach Waterimir (1299) und von da nach Mossau (1325) führte bereits 1332 zur Trennung iu zwei Metropolien von "Kiew und ganz Rußland" und von Mossau, eine Trennung, welche, nachdem die Litthauer 1387 den griechischen Kultus angenommen hatten, ber Bemühungen der russischen Großfärsten ungeachtet, dauernd wurde. Nur dem gelehrten Istoor, welcher auf den Bersammlungen zu Florenz und Ferrara (1438) im Sinne der Union mit Rom gewirft batte, gelang es die beiden Stüble, wenn auch nur auf turze Zeit,

ju vereinigen.

<sup>5)</sup> So ift jest ber Metropolitan von Attifa fiebender Prafident ber Spnobe ftatt bes fruber jabrlich von ber Krone einannten Borfigenden. The Eastern Church p. 351,

<sup>6)</sup> Charafteristisch fur ben Bustand ber Dinge unter ber Pierte ift, bast biefer Spnobalatt unter feinen Unterzeichnern außer bem regierenben Patriarden funf gewesene Batriarden aufweift.

Die ruthenische Kirche bes Sibens, von jeher Rom geneigt, ichloß fich, nachdem ber unionistische Ritor bem Borne bes rufflichen Großfürsten Bafily III. Bestilgwifich hatte weichen muffen, noch inniger an Rom an, und, wenngleich fie (1520) vorübergebend schismatisch wurde, führte die völlige Bereinigung Litthauens mit dem lateinischen Bolen (1569) unter Siegismunt III. Die Union herbei, welche 1594 au Stande fam.

Dagegen menbete bie norbliche Rirche, beren bis bahin fcmantenbe Berhaltniffe ju Rom bie Bereinigungsbeftrebungen ber Bapfte gmar ohne bleis benben Erfolg, aber nicht ohne Soffnung gelaffen batte, nach 3fibor's Sturg und ber Erneuerung ber Trennung fich ganglich von ben Lateinern ab, gerieth aber, nachdem bie Groffürsten, begunftigt burch bie inneren Berruttungen ber Borbe bas Tartarenjoch abgeschüttelt (1480), in ein brudenbes Abhangigfeiteverhaltnig ju ben Groffürften, welches in ber Inveftitur mit bem Dirtenftabe, bie Iman an bem von ibm ernannten Metropoliten Simon pornabm (1495), feinen Ausbrud fant. Diefe Abbangigfeit murbe unter Iman IV., bem Goredlichen, (1534-1584) gu ber ichmachvollften Erniedrigung. Unter bem Titel eines "Stattbaltere Gottes" berief er Roncilien, biftirte ibnen feinen Billen, beraubte bie Bifcofe aller Rechte, und ftellte ben Rlerus unter ein Polizeitribunal. Dit gleis der Graufamteit und Billfur beberrichte Boris Gubunom, Anfauge fur ben letten Rurit Rector I., feit 1598 im eigenen Ramen Ctaat und Rirche. Um ber beruntergetommenen Metropolitenwurbe auferen Glaug zu verleiben und burch erhöhte Centralisation bie Rirche ficherer gu beberrichen, bewog er ben in Rugland Belb fammelnben Batriarden Beremige II. (1588) bagu, ben Detropoliten von Dostau jum Batriarden zu erheben. Der bamals in ber tiefften Erniedrigung befindliche Stuhl von Ronftantinopol mußte auf biefe. Weife Die Lostrennung ber ruffifden Rirde autheißen und ber neue Batriard .. von Gottes Onaben und bem Billen bes Cgaren" erhielt feinen Rang nach bem von Bernfalem, und nabm nach bem Ausspruch bes Beremias ben leer geworbenen Blat bes ber apollinarifden Reterei verfallenen Roms ein. Gine Sonete ju Rouftantinopel beftatigte bas Gefchebene (1593).

Daß ber Patrlarch von Gottes und des Czaren Gnaben nur als Wertzeug ber Selbstberrichaft bes Czaren diente, und es wenig zu bedeuten hatte, daß ihm dieser zu Zeiten den Stegreif hielt, wird nicht zweiselsgal erscheinen. Dennoch genügte diese Form der Beherrichung ber Rirche ben russischen Selbstberrichern nicht auf die Länge. In ihrem System fand auch nicht der Schein trichlicher Freiheit, sondern allein der nachte Casaropapismus Plag. Czar Peter, "der robe Borbildener seines Bolts" mit bem selbstgegebenen Beinamen des Großen, ließ nach dem Tode des Hadrigen Interimistikum, während bessehn die nach einem zwanziglährigen Interimistikum, während besseh die kirche durch einen Czarchen und ein Bischofstollegium geleitet ward, durch den Utas vom 24. Februar 1721 die Gesammtverwaltung der Kirche nuter ein stelendes Kollegium, "den aller heilig sten dirigiren den Entrope noch, welche Einrichtung er durch bei Patriarchen von Konstantinopel und Antichen bestätigen ließ (1723). Erfterer übertrug in seinem Bestätigungsschreiben ausbrücklich der Synode die "gleiche

Machtvolltommenbeit, wie ben vier patriarchalifchen Stublen."

Die heitige Spnobe, welche feitbem als Organ bes kaiferlichen Willenst bie Kirche regiert, und ihren Sith früher zu Moskan, jest zu Betereburg hab, wird vom Kaifer aus ben Bischöfen ober andern hohen Geistlichen ernannt. Das wichtigste Mitglied ist ber (weltliche) Oberprofurator, welcher die Mittelsperson awischen Krone und Synobe bilbet. Unter den zehn bis zwölf Mitgliebern der Synobe psiegen einige abweselmd zu sein, welche adwechselnd eintreten. Die Synobe neberwacht die Ausführung der an sie gelangenden und durch sie den Bischsen übermittelten talserlichen Entschließt. Die Ernennung der Bischses sich aus zwei präsentirten Kandidaten der Kaiser selfst. Die Berwendung des von Katharina II. (1764) eingezogenen Kirchenguts sieht ebenfalls dem Kaiser zu. Hir den Geschäftsgang ist die Synobe seit 1839 in vier Abtheilungen gesondert: den beiligen Synob für die allgemeine Berwaltung, die Kommission der gestlichen Schulen, die Desonomie und die Kanzlei des Oberprofurators. Unter der Synobe giebt es brei auswärtige Komptoire in Mossau, von Grussen, und seit 1836 das weistrusssischlich ausschließe gestlichen Sollealum für die ehmaligen griechisch Uniten.

Das ganze Reich, welches gegen 54 Millionen Bekenner ber G. R. zählt, ift in 52 Bisthimmer getheilt. Die Titel Metropoliten und Erzbijchöfe bebeuten keine höhere Stufe ber Jurisdiktion, sind nicht einmal stehend mit bestimmten Sigen verbunden, sondern werden als Auszeichnung vom Czaren verliehen. Der hohe Klerus geht aus ben Mönchen hervor, welche die Gehlisen bes Bischofs bei der Regierung der Eparchie und dem Gritesdienste an der bischof das seinen Kirche bilden. Jeder Bischof hat seinen Protopopen und Protodia son en an der Letzteren und bestigt ein Konsstroum für die Jurisdiktion. Die Seelsorge liegt den Popen (Priestern) ob, die ähnlich der Berfassing der satholischen Annbekanate unter Protopopen stehen. Die verheitratheten Weltzeistlichen sind unwissend und verachtet. Kirchliches Leben geht noch vorwiegend von den Klösstern aus. 1842 gab es 439 Manns- und 113 Frauenstöfer.

Bietet fomit bie ruffifde Staatsfirde bas Bilb ber volleubeten Ginverleibung bes geiftlichen Bebiete in ben autofratifchen Staat bar, fo hat fie mit biefer Ginverleibung jugleich bas erobernte Brincip in fich aufgenommen, welches feit ben Tagen Betere I. bie norbifche Dacht ju einer Entfaltung bat gelangen laffen, von ber bie Unabhangigfeit Europas ernft bebroht wirb. Wie es zuerft bie polnifche Republit mar, tie in ben Umarmungen bes norbifden Riefen erbrudt murbe, fo mar es auch junadit bie ruthenische Rirche in ten burch bie Theilungen Bolens an Rugland gefallenen Provingen, welche bas Schidfal ber gewaltfamen Einverleibung in bie orthobore Staatofirche erfuhr. Buerft marb bie ichon langft begonnene Unterbrudung ber unirten Rirche 7) in ben im Baffenftillftanb von Andruffom (1667) vorläufig und im Frieden von Mostau (1686) bauernd mit Rufland vereinigten Landen, inobefondere in Riem (welches bereits langere Reit por 1667 auch wieber einen orthoboren Metropoliten erbalten batte) pon Ratbarina II vollendet. Dann murben hunberttaufenbe in ben feit 1772 gewonnenen Gegenten, ben Buficherungen ber Theilungevertrage jum Erot, mit blutiger Strenge betehrt. Zwar trat unter Baul I. und Alexander I. einige Rube fur Die rutbenifche Rirche ein, aber feit 1825 erneuerten fich bie Berfolgungen burch Ditolaus I. Mit unerbittlicher Energie verfolgte biefer Monarch fein Biel , Lift unb Bewalt ohne Gleichen mart in feinem Ramen und Auftrage verübt, und er erreichte es, daß nachdem in dem einen Jahre 1836 über 46,000 Unirte "durch bie fanften Mittel ber Ueberzeugung", ju benen aber auch Anute und Berbannung gehörten, in bie orthobore Rirche gurudgeführt maren, endlich am 12. Februar 1839 bie letten 3 Bifchofe mit 1305 Beiftlichen ihr Gefuch um Aufnahme

<sup>7)</sup> Es ift freilich nicht zu vergeffen, bag auch bie lateinische Atrche in Polen einft bie Grieden unterbrudt batte.

in biefelbe einreichten, burch welches "unvergefliche Ereigniß ihr ein Bumache von

mehr als 1.600.000 Seelen gegeben marb".

Rachbem fo ber Untergang ber ruthenischen Rirche berbeigeführt mar, ift es besonders bie romifch-tatholifche in Bolen und bie evangelifche in ben Offfeeprovingen gemefen, melde, einft burch bie Bolitit bes Czaren gefcont, bas Befebrungefelb für bie Staatstirche haben abgeben muffen. Gine ungerechte Befetgebung für bie gemifchten Eben, bratonifde Strafgefete gegen ben Rudtritt aus ber orthoboren Rirche, Anwendung aller Lodmittel ber Berführung und gelegentlich brutale Gewalt haben auch bies Gelb ergiebig genug gemacht.

Merkwürdiger Beife hat fich übrigens, begunftigt burch bie Babigfeit bes ruffifchen Charafters, aller blutigen Strenge jum Trop auf bem Boben ber griechifd-ruffifden Rirche felbft ein eigenthumliches Geftenwefen behauptet, welches meift einem ftarrfinnigen Fefthalten alter Sitten und Bebrauche gegenüber neueren Reformen bie Entstehung verbanft. Bon ber jablreichen Gefte ber "Altglaubigen" (Starowereci), welche fich 1666 in Folge ber Reurungen bes Batriarchen Riton absonderten, aber von ber herrichenten Rirche ale Rostolniti (Reger) verfolgt murben, bilben bie im Jahr 1700 nach polnifd Litthauen ausgemanberten Philipponen, von benen fich eine Angabl im Anfang biefes Sahrhunderts im preugifchen Regierungsbezirt Bumbinnen niedergelaffen bat, einen Musläufer.

Die Intolerang aber ift nicht bie einzige Erfcheinung, welche bas ruffifche Staatefirchenthum charafterifirt 8). Die Rechtglaubigfeit, von Rufland fei-Beter I. jum bolitifchen Brincip erhoben, follte einer ber Saupthebel merben, burch welche fich ber panflavifche Staat bie lanber ber Erbe unterthan ju machen gebachte. (Bgl. ben Art. Glaven.) Jeber Angriff auf Ruffland ericbien ber Bevolferung bes weiten Reiche feitbem ale ein Angriff auf bie gebeiligte Rirche. Bugleich aber nabm Rufland feitbem mehr ober minber beutlich ein Schutrecht über alle Unhanger ber G. R. auch außerhalb feiner Grengen in Anfprud. - ein Recht, welches es befonbere ber Bforte gegenüber um fo leichter geltend machen tonnte, ale biefe, wie wir gefeben haben, ju ihren driftlichen Unterthanen mehr in einem blos vollferrechtlichen als in einem ftaaterechtlichen Berbanbe ftand. Go tonnte benn einem unscheinbaren Bugeftanonig im Frieben pon Rainjarbii (22. Juli 1774), wonach ber ruffifche Befanbte gu Bunften einer einzelnen Rirche in Bera amtlich einzuschreiten berechtigt fein follte, thatfachlich icon lange por 1853 eine Auslegung gegeben merben, welche ber ruffifchen Diffion in ber Turtei allgemein gestattete, fich fur bie Rechte und Brivilegien ber 3. R. ju verwenden. Aber auch bie Eroberungspolitit felbft inbentificirte fich mit ber Sache ber Rirche. Dit ber Fahne ber Rechtglaubigfeit bebedte icon Ratharina II. ihre eroberungefüchtigen Blane, im Ramen ber Rechtglaubigfeit begann Ritolaus I. ben orientalifchen Rrieg. Die Gorge fur bie Ungeborigen ber orthoboren Rirche mußte ben Bormand geben, unter bem Sunberte von politifchen Agenten in ben turfifden Donaulanbern, in Montenegro, in Defterreich, ju Zeiten felbft in Bofen für ben panflavifchen Gebanten arbeiteten. Daburch , baf Rito-

<sup>8)</sup> Allerdings barf um ber Gerechtigfeit willen nicht verschwiegen merben, bag Raifer Alexander II., der die große Aufgade der absoluten Monarchie, die Arziehung der Adler aus der Unsichfischielti zur Arzibeit, bochberziger als irgend einer seine Boriabren erfast zu baben scheint, wie uns von bestumterichteter Seite verschert wird, versonlich der bisherigen Unduldsfankleit abhold, auch in dieser Richtung sich mit Planen der Resonn trägt.

lans I., burch seine bisherigen Erfolge getäuscht, zu früh nach bem goldenen horne griff und durch seine Maglafigfeit Rußland eine blutige Riederlage bereitete, daburch, daß der Partser Frieden vom 30. März 1856 in seinem nennten Artikel Rußland die von ihm beanspruchte Schutherrschaft über die griechischen Christen ber Türkei in aller Korm absprach, ist die Gefahr nicht für immer beseitigt.

IV. Bierhundert Jahre, nachdem ber Islam in Die Sophienfirde gu Ronftantinopel eingezogen, ift ber Often ans langer Erftarrung in eine neue Zeit getreten. Roch laffen fich bie Bielpuntte nicht ertennen, aber Bewegung zeigt fich ba, mo bisber Alles im Tobesichlaf befangen ichien. In bem Angenblid, wo bas turlifche Reich jum erften Dale wieber feinem Ginnbild, bem machfenben Mont entsprechent, einen Bumache erhalten, wirt es feines Charaftere ale eines mufelmanifchen Staates entfleitet. Die untertrudten Gutflaven regen fich ichen nicht mehr blos gegen ihre ungläubigen Beberricher, fondern gegen ihre rechtglaubige Rlerifei. Dicht genug! Raum baben bie Baffen bes vereinigten Europa's jum erften Dale tem machtigen Carenreiche ibr : "Bis bieber und nicht weiter" jugerufen, ba beginnt bie gemaltige Eisbede, welche bis babin feinen Riefenleib umfangen, fich zu bewegen, und bisher gebundene Rrafte werben entfeffelt. Die Welt ficht mit Erftaunen bie bertommlichen Borftellungen fich umtehren, und beginnt im Ernft an bie Losbarteit tes großen Rathfele bee Jahrhunderte, an bie politifche Erneuerung bee Driente gu glauben. Belder Sterbliche nichte fich vermeffen, Die Bege vorberfagen ju wollen, auf benen bie Borfebung biefe Lofung berbeifubren wirb? Aber wie fie fich and vollziehen wirt, fo abnen wir, bag mit ihr bie Frage ber firchlichen Wiebergeburt bes Morgenlands eng verbunden ift. Wird fie fich in ben Formen ber einst mit reichen Rraften ausgestatteten, nun aber feit lange in Schlaf versuntenen griechiichen Rirche vollziehen tonnen? Birt bie griechische Rirche ben Dabnungen bes neunzehnten Jahrhunderte ihr Dhr verichliefen, wie fie einft bie abendlandifche Reformation bes fechszehnten von fich gewiesen bat?

Quellen und Literatur. Gine gute Darftellung ber Quellengefchichte bes morgenlandischen Rirchenrechts giebt (befonders nach F. A. Biener, de collectionibus canonum ecclesiae Graccae, Berol. 1827) R. Walter, Lebrb, bes Rirchenrechts aller driftl, Roufeffionen. 12. Mufl. Bonn 1856. §. 70-83. - Bon ten Cammlungen ermahnen wir nur bas feit 1852 in 6 Theilen im Ronigreich Griechenland veranstaltete Συνταγμα των θειων καί ίερων κανονων κ, τ. λ. έκδοθεν ύπο Γ. Λ. Ραλλη και Μ. Ποτλη, beffen Berbreitung jest auch in Rufignb von Amtewegen beforbert wirb. - Bon ben gangbaren Behrbudern bes Rirchenrechts giebt nur Balter eine eingehenbe Darftellung bes Rochts ber G. R., welche aber nicht frei von tonfessioneller Barteis lichfeit ift. Einiges findet man auch bei Bbillips, R. R. Br. III &. 137 ff. - Gine gute Ueberficht ber Entwidlung ber G. R. insbesonbere nach ber bogmatifchen Geite bin giebt ber Art. Briechifche und griechifd-ruffifche Rirche von Bag in Bergogs Encyflopatie fur proteft. Theologie und Rirche. Bb. V S. 368 ff. 3m Uebrigen verweifen wir wegen bes Befchichtlichen auf Die bort und bei Balter gegebenen Rachweisungen und auf bie Rirchengeschichte von Giefeler u. f. w. Bir fugen noch bingu: The Eastern Church in bem Edinburgh Review. Rr. 218. April 1858. p. 322-357. Für bie Befchichte ber Batriarchate ift noch besonders zu nennen : F. Daaffen, ber Brimat bes Bifcofe von Rom und ber alten Batriardalfirchen. Bonn 1853. B. Lammer, Bapft Nitolaus I. und bie byzantinifche Staatsfirche feiner Zeit. Berlin 1857. — In Betreff ber neueren Gestaltungen beben wir bervor: 1) G. R. ber Türtei:

3. Benger, Beiträge zur Kenntniß bes gegenwärtigen Geistes und Zustandes ber G. K. in Griechenland und ber Türkei. Berlin 1839. Alose, die Chriften in er Türkei in Niedners Zeitschr. Für geich. Theologie 1850. S. 297 ff. P. Gidmann, die Reformen bes osmanischen Reiches mit besonderer Berücksichtigung des Berh. der Christen des Orients zur türk. Herrschaft. Berlin 1858 (mit zahlreichen Altenstüden und großentheils aus eigener Anschaung der Berdältnisse geschöpft). 2) Reugriechische R.: Schmitt, kritische Geschichte der neugriechischen und der russellichen Kirche. Mainz 1840. Benger, a. a. D. 3) Russische A.: Strahl. Gesch. der russ. Thi. I. Halle 1830 (vorwiegend aus russischen Schriftsellern). Die Staatslirche Anssand und zahr 1839. Schofft, 1844. 2. Ausg. 1853, und: Die neuchen Zustände ber fath. K. beiber Ritus in Polen und Ausstand seit Katharina II. bis auf unser Tage. Augsb. 1841. (Beibes Schriften von A. Theiner, in welchen, freilich in leidenschaftlicher Darstellung, die mit vielen Attenstütze wiede, keichensgeschichte der griech. Unirten und Katholiten in Ausstand gegeben wird.)

R. BB. Dove.

## Griechische Staatsidee f. Bellenifche Staatsibee.

## Großbritannien.

## berfaffung.

herae

. to

rtite

illa

120

Pro

iba

άŝ

眈

増

R

ŧ

- 1. Die monardifden Grundlagen.
- 11. Der Uebergang in Die verfaffungemäßige Mongrebie unter Gonard I. II, III.
- UI. Die geschichtliche Bilbung bee parfamentarifden Sufteme.
- IV. Die beutige Graffdafteverfaffung.
- V. Das Barlament.
- VI. Die tonigliche Brarogative.
- VII. Die Grundlagen und ter Bufammenhang ber englifchen Staatebilbung ale Ganges.
- VIII. Berhaltnif bee Mutterftaates gu Schottlanb, Brlant und ben Relonien.

Bie das römische Recht im späteren Mittelalter ein Borbild für das Privatrecht bes Kontinents, so ist Greisbritannien seit bem achtzehnten Sahrhundert immer
mehr ein Borbild des öffentlichen Rechts geworden, nnd in gewissem Sinne der
Masstad, an welchem die Bölker des Kontinents ihre Borstellungen von einer
freien Staatsversassung zu messen sich gewöhnt haben. Um dies mit Recht zu sein,
bedarf es sedoch einer genaneren Berfändigung über den geschicktlichen und rechtichen Zusammenhang der englischen Institutionen, als ein solcher aus Montesquien,
Blacktene, de Losme zu entrehmen ist. Und da auch in der neueren, tüchtigen,
zum Theil glänzenden Geschichtschung der Engländer noch immer die rechtsgeschicktlichen Zusammenhänge großentheils sehlen, so mag es gestattet sein, dis
zum Erscheinen einer tüchtigeren pragmatischen Bersassungsgeschichte, zur Erzänzung
mancher Einzelheiten auf eine neuere Schrift (R. Gneist, das beutige englische
Bersassungs- und Berwaltungsrecht I. Theil. Berlin 1857) zu verweisen. Mit
Bezugnahme darauf soll hier versucht werden, die Grundlinien des englischen
Staatswesens zu kliezieren.

1. Die monarchischen Grundlagen. So gewaltig ber sachsische Rationalcharatter und ber Beift sachsische Bemeinde- Institutionen sich in ber späteren englischen Berfassung geltend gemacht hat: so ist boch ber außere Rahmen und bie praftische Lebensfähigkeit ber Parlamentsversassung zunächst hervorgegangen aus normannischen Institutionen. Die Eroberung Englands im Jahre 1066 hatte bie Bergoge ber Rormanbie ju Ronigen bes unterworfenen, aber perfonlich freien fachfifden Stammes gemacht, und ihnen bamit eine Stellung gegeben, wie fie tein anberer Monarch bes fpateren Mittelaltere gewinnen tonnte. Ale Beberrichern ameier Rationalitaten, von welchen feine mehr in gefchloffener Ginbeit fortbeftebenb Die Staatsgewalt ausschlieglich behaupten tonnte, fiel biefen Ronigen bie Dilitars, Finang, Berichte- und Bolizeigewalt gewiffermagen von felbft gu. Richt ber Bolteftamm ber Normannen, fonbern Bergog Wilhelm perfonlich hatte bas neue Land erworben, mit einem Titel aus einem angeblichen Teftament Eduards bes Betennere, mit papftlicher Beihe und gablreichen Lohntruppen. Thatfachlich und rechtlich murbe es baburch möglich, bas Land wie eine große Domane, Geigneury, ju behanbeln, und barin bas neue Rriegsfuftem bes fpateren Mittelalters, Bilbung eines ftebenben Beeres von ichmerer Reiterei, bafirt auf ben Grundbefit (Lebnemiligen), nach einem einheitlichen Dafftab burchguführen. Inbem bas in ber Rormanbie übliche Kriegsbienstrecht auf die in England vorgefundenen Besitverhaltniffe angewandt wirb, verwandelt fich nicht blos ber Boben, fonbern ebenfo Gebaube, Bolgungen, Mühlen, Fifchereien, Galg- und Bergwerte, Bolle, Marftgerechtigfeiten, Behnten, - fobann ale "Befleibnng bes Bobens" bie Daffe ber Sinterfaffen, bie größten Stabte mie bie fleinften Dorfer und Gingelhofe, ber einft allobfreie Bauer wie ber angefiedelte Ruecht, mit allen bertommlichen Schutgelbern, Abgaben, Dienftleiftungen - in ein Material für eine neue Befitweife burch Belehnung in 60,215 Realportionen, fogenannten Ritterlehnen. Das Berhaltnig ber Befiter ju Boben und hinterfaffen bleibt junachft ziemlich unveranbert: es veranbert fich aber bas Berfonal burch Bertreibung vieler fachfifder Familien von ihrem alten Erbe und Befit, in welchen Normannen eintreten. Roch mehr veranbert fic bas Berhaltniß jum Ronig, bem bas But burch Abfterben bes Befigers obne lebnsfähige Descendeng (Escheat), und burd Berwirfung megen Felonie (Forfeiture) jufallt. Dagu tommen ichmere Bebubren beim Befitmechfel, eine nugbare Bormunbichaft tee Lehnsherrn und Beitrage in aufferorbentlichen Ghren- und Rothfallen (Auxilia, Aids). Es entfteht baburd bie Grundmarime: "bag ber Ronig ber allgemeine Berr und urfprungliche Gigenthumer aller Lanbereien in feinem Reiche ift, und bag niemand befitt ober befiten tann einen Theil bavon, ber nicht mittelbar ober unmittelbar abgeleitet ift von einer Berleihung burch ibn" (vgl. Bladftone II p. 59, 60), - b. b. bas gange Brunteigenthum im weiteften Ginne (real property) ift bem Staate gleichmäßig bienftbar geworben , und ift es nach gabireichen Umbilbungen noch beute. Da ferner burch bie Groberung felbft unb burch bie Difdung ber Rationalitäten bas naturmuchlige Land amifchen ben großeren Bafallen und ihren Binterfaffen gerriffen mar, fo fonnte ber Eroberer gugleich Die Darime erzwingen, bag jeber Untervafall bem Ronig unmittelbar ben Lebneeit zu leiften hat, bag jeber Treueib an einen Brivatlebneberrn ben Ronigegeborfam ausnimmt, bag alfo in ber Rriegepflicht auch bie Binterfaffen Reich 6unmittelbare merben.

Die neue Stellung bes Königs als Kriegs, Grunds und Gerichtsherr bes Landes und ber Bersonen führte in England, da es an einem Gegengewicht sefter forporativer Berbande fehlte, zur Entstehung einer arbitraren Strafgewalt, wie fie kein anderer Fürst bes Mittelalters besessen ben Kriegsherrn verfällt als solcher ichen in die "misericordia rogie", welche mit Gelbuffen nach bem Stante ber Person geloft und geküfft wirt, — nicht burch urtheilsindende Genossen, sondern nach bem persönlichen Billen des herrn; nicht vermöge ber alten hertsimmlich begrenzten Gerichtsgewalt, sondern vermöge militä-

rischer Disciplinargewalt. Dies Recht ber Büßungen, Amerciaments, erstreckt sich auf Bersonen und Körperschaften, geistliche und weltliche Würtenträger, auf ven größten herrn wie auf den kleinsten Bauer, auf die Eingesessengenganger Grafschaften, hundertschaften und Bauerschaften, undegrenzt in der Zahl der Fälle. Die allgemeinen Rubriten "Bruch des Königfriedens" und "Ungehorsam gegen die königlichen Orders" (Infractio pacis et contemptus brevium regis) waren schon allein genügend, jeden Widerstand gegen den absoluten Gern zu brechen (Gneist I. S. 6). In späterer Zeit wurde dies der verfassungsmäßige Weg durch welchen abstlose Resonmen in der Polizeie und Gerichtsordnung des Landes, insbesondere auch die Einführung der Jury, der Klagen wegen Besitstörung u. s. weinksamen wurden. Ergänzend trat dazu das Recht der Gequestration (capere in manum regis), welches ebenfalls ohne gerichtliche Formen, oft auf geringssige Bean-

laffung eintritt.

Für bie Bermaltung ber gabireichen bem Ronige vorbehaltenen Domanen, Lehnogefalle und anderer reichen Ginnahmequellen batten bie Ronige nach bem Dufter ber Rormanbie eine Sof., Rriege- und Domanentammer (Exchequer) eingefest, - bie einzige unter ben normannischen Ronigen vorhandene fefte Beborbe, mit frub geregeltem Gefcaftsgang und Rechnungsmefen, ale Dberbeborbe über alle Cheriffs und Specialvogte ter Grafichaften, Begirte und Orte bestellt. Ihre aftiven Beaniten fint verfonliche und wiberruflich ernannte Diener bes Ronigs (Bn. I. S. 8). Die gablreichen bisfretionaren Bewalten bes Ronigs haben babei bie unabanberliche Darime berbeigeführt, bag nichte, mas verfagt werben tann, gemabrt wird ohne eine Bebubr (Fine). Dies endlofe Spftem ber Pines wird bann fpater wieber bie Antnupfung und bas Motiv filr bie Berleihung obrigfeitlicher Rechte, forporativer Brivilegien und Eremtionen an Grundherren, Bilben und Stadtgemeinben, auf benen ein bebeutenber Theil bes fpatern selfgovernment beruht. Die willfürliche Behandlung aber, ber sowohl bie Einforberung ber Gulfegelber von Lehnemiligen (Auxilia), wie bie Schatung anderer Sinterfaffen (Tallagia) unterlag, führte icon frubzeitig babin, bag beibe baufig aufammenfliegen. Dagu tommt bie Befugnif bes Ronige, ftatt ber Ratural-Rriegebienfte Schildgelber (Scutagia) ju nehmen, welche feit Beinrich II. generalifirt bie Bermanblung ber orbentlichen Lebnslaft in eine orbentliche Grundfteuer allmälig berbeiführt. Roch heute find bie Refte biefer alten Finangewalt fichtbar unter bem Titel ber "orbentlichen Revenue" bes Ronias.

Diese Grundanschauung bes Reichs als große Domäne ließ bie vorhandenen sächstichen Graffchaften in unveränderten Grenzen als große Amtsbezirse besteben, welche durch einen Statthalter, Vicecomes, Bailist, Sherist verwaltet, oder vielmehr von Jahr zu Jahr an den Meisstiebetenden verpachtet werden (Gn. I. S. 3). Der Landvogt fibt als Finanz-, Gerichts- und Polizeiherr die töniglichen Gewalten, jedoch mit dem Borbebalt, welchen schon der Eroberer zugelagt hatte,

"bie guten und bemahrten Gefete Ebuard bes Betenners aufrecht zu erhalten." -

b. h. über freie Manner soll der Sheriff mit Zuziehung von Gerichtsmannern in benfelben Formen und nach benfelben Grundfagen Recht fprechen, wie in der sachfischen Zeit. Wo normannisches und fachfisches Recht tollidiren, entsteht durch Anweisungen des Königs, des Exchequer, und frater (als unter heinrich II. die Anweisungen des Reichsgerichte sich bilden) durch die Praxis dieser, ein einheitliches, gemeinsames Recht, die sogenannte common law: wobei das bewegliche Vermögen mehr nach sächslichem Recht, das undewegliche überwiegend nach normannischem

Recht gestaltet ift. Das Sperissant, als ein äußerst gewinnreiches, wird zwar von Grefsbeamten, Grofichusträgern und hoben Pralaten eifrig gesucht, unterliegt aber er strengsten personlichen Berantwortlichseit und Rechnungslegung, deren Formen und Namen (summonces, proser, visus compoti etc.) bis ins neunzehnte Jahrhundert sortgedauert haben. Nirgends ist eine Spur zu sinden von einem ständischen Recht bei Besetung der Sheriffsellen, noch von einer Ernennung der Sheriffs durch Bahl (In. I. S. 3). Eben deshalb sind diese Gewalten auch theilbar. Besondere Forst- und Jollbeamte, Specialpächter von Städten und Gilten, besondere Burgvögte für beseiste Dret kommen von Ansaug an neben den Sheriffs vor. Auch die Gerichtsgewalt wird häusig in besonderen Bezirken abzezweigt, Exemtionen ertheilt (namentlich für geistliche Gerichte und gestliche Sachen im weitesten Maßstabe), doch so, daß auch diesen Specialverwaltungen der Sheriff starte hand leiben muß zu Pfändungen und Rwangsvollftrechungen.

Reben biefen foniglichen Berichten besteht allerbings fort eine untergeordnete Berichtsgewalt ber großeren Lehnsmannen, welche eine folche mit bem Grund und Boben nach angelfachfifdem Bertommen (ale saca et soca) überfommen hatten. Gine gemiffe Berichtsgewalt jebes Unterlehnsherrn über feine Untervafallen mar ferner von bem Befen einer Militarverfaffung nicht gu trennen. Allein fur eine Fortbilbung biefer Berbaltniffe feblte ber Boben. Die Befigungen ber Deiftbelehnten lagen absichtlich gerftreut in vielen Graffchaften und tonnten fich auch wegen bes baufigen Befitmechfele burch Escheat und Forfeiture meter ortlich noch zeitlich tonfolibiren. Die leichtefte Ueberichreitung ihrer Befugniffe marb burch Amerciaments und Fines gebugt; ber arbitraren Gemalt ber toniglichen Beborben gegenüber fehlte auch bier jeber fefte Balt. Bei jebem Rollifionsfall geht Die tonigliche ber ftreng auf bie eigenen Leute beschrantten Brivatgerichtsbarteit vor; bas Grafichaftegericht ift fur jene bas Dbergericht, ber Sheriff bie vollziehenbe Autoritat; bei Renverleibungen wird frater alle Berichtegewalt febr gewöhnlich bem Ronig vorbehalten ; alle frateren Reformen und erweiterten Gewalten befdranfen fich auf Die foniglichen Berichte; Die vorhandene Ginbeit ber Staategewalt brangt zu einer immer fortidreitenben Centralifation. Die Refte einer Strafgewalt ber Batrimonialgerichte geben fpater auf in ber Inftitution ber Friedensrichter; ihre Civilgerichtsbarteit besteht nur noch bem Ramen nach fort gur Gubrung ber Grundbucher und ju anderen öfonomifden 3meden.

Go ftant jest England unter einer abfoluten Ronigegewalt, bie ibres Gleichen im Mittelalter nicht gehabt bat. Statt ber fpateren Barlamente fennt bie Rormannengeit nur Soffeste (curiae de more), ju welchen fich bie Großen mit einem glangenden Befolge einfinden, bei benen auch gelegentlich Rriegeangelegenheiten befprochen werben, in benen aber nichte beichloffen, nichte burch Abftimmung feftgefest, nichts von einer gesetgebenben ober richterlichen Bewalt gu finten ift (On. I. §. 9-11). Den normannifchen Berren fehlte ein fefter Rudhalt an ihren fachfifden Untervafallen und Binterfaffen, ben fachfifden Elementen fehlte ein verfaffungemäßiger Bufammenbang unter fich. Die Rrone mar burch ein reiches erbliches Ginkommen für alle Bedurfniffe verfeben. Der Zusicherung ber Fortbauer ber fachfifden Befete mar formell genugt burch Beibehaltung ber Grafichaftegerichte unter einem perfonlichen Statthalter bes Ronigs mit Rechtsgenoffen (pares) als Gerichtsmannern. Dies Grafichaftegericht ift alfo auch fur bie Rronvafallen ber orbentliche Gerichtoftant, vor welchem fie 200 Jahre bindurch zu ericheinen verpflichtet find; jedoch mit bem Borbehalt, bag fein Untervafall über ben Brivatlehnsberrn als Berichtsmann figen barf. Es murbe beshalb häufig nothig, in folden Fallen mehrere Grafichaftsgerichte zu tombiniren ober eine tönigliche Specialtommiffion zu ernennen: was besonders bei Streitigkeiten unter Großlehnsträgern gewöhnlich geschah. Die traditionelle Annahme einer sognannten "Curia Regis Bagegen, als einer seften Behörde mit standesmäßigen Beistigern streit ein Pairsgericht, beruht auf einem Misverständnis des Wortes Curia und Rüdübertragungen aus der späteren Zeit. Roch unter Richard I. werden Streitigkeiten unter den Großen sogar durch einsache Kestrieben fogar durch einsache Kestriebe (Writs) entschieden, deuen sich die Betbeiligten unterwarfen.

Auch die fogenannten Befete ber normannifchen Zeit find nur Brotlamationen. Charten. Amtsanweifungen, welche noch nach ber Magna Charta an fich für miberruflich galten. Die einzige und leicht begreifliche Rudficht findet in biefem Militarftaate nur bie Rirche in firchlichen Dingen und bei Ernennung ber Bifchofe und Mebte. Uebrigene ift ber Beweis, bag in ten erften zwei Jahrhunberten nach ber Eroberung befchliegenbe Barlamente meber bem Ramen, noch ber Cade nach vorbanben maren, für jeben außerbalb ber enalifden Barlamentsparteien Stebenben fo evitent ju fuhren, wie fur irgent eine Thatfache ber Befchichte. Gin foldes mar auch nach Lage ber Berbaltniffe unmöglich. Gin normannifches Barlament batte bie jugeficherten Rechte und Freiheiten ber fachlifchen Bevollerung erbrudt; ein gemifchtes Barlament mar burch ben San ber Nationalitaten und ben Stoly normannifcher Großen unmöglich geworben. Gelbft in ber Graffchaft war bas Bufammenhalten normannifder und fachfifder Bafallen und Freifaffen unter einem allgewaltigen Landvogt fcwierig genug, und führte erft nach Menichenaltern gu einer allmäligen Berfchmelgung ber national-verschiebenen Rechte und Intereffen. Das mangelnbe Gefühl ber Bufammengeborigteit batte fo eine militarifche Autofratie mit Schatamt und Landvögten ju ber einzig möglichen Berfaffungeform gemacht, ber fich auch bie Normannen ale ber Bebingung ihres

Befiges in England fugen mußten.

Das ftille Biberftreben bagegen flüchtete fich Aufangs in Biberftanbsversuche ber nachsten Bermanbten bes Ronigs, binter welchen Umtriebe ungufriebener Rronvafallen ftanten; Die fich aber ale ohnmachtig ermiefen, ba bie Dachtund Rechtsverbaltniffe feblten, aus welchen auf bem Kontinent bie Grundberrlichkeit ermuche. Der erfte Bruch in bie abfolute Ronigegewalt tam erft burch bie Rronusurpation Stephans und ben baraus bervorgebenben Rampf um bie Thronfolge. Durch bie endlose Bermirrung biefer Beit mar Die Brovingialverwaltung ber Lantvögte fo tief erfcuttert worben, bag Beinrich II. fich nicht getraute, ben Landfrieden und bie fdwierig geworbenen Berhaltniffe gur Rirche andere wieber bergnftellen, ale inbem er gu feinen Softagen mehrmale notable Beiftliche und Bafallen berief, und wichtige neue Dafregeln ber geiftlichen und weltlichen Gerichtevermaltung und ber Santhabung bes Lanbfriedens mit ihnen befprach. Diefe Rotablenverfammlungen horen gwar wieber auf: ein Menfchenalter fpater aber führt bie Regierungeweise Ronig Johanns einen Aufftand ber gefaunnten Lehnsmiligen berbei (unter Beiftimmung ber boben Beiftlichfeit und ber gesammten Bevölferung), welcher bem Ronig Johann Die erfte verfaffungemäßige Befchrantung ber Regierungegemalt abnothigt - bie Magna Charta. Sie enthalt bie befchworene Buficherung ber Beobachtung gemiffer Formen und Schranten in ber Regierung über bie Rirche, in . ber Lehnsvormunbichaft, in ber Gerichtsverwaltung; überhaupt Befeitigung ber brudenbften Berwaltungemigbrauche gegen Bafallen , Untervafallen , Stabte und Sinterfaffen. Rugleich enthalt fie Die Reime einer Reicheftanbichaft in folgenben brei Gagen :

1) Das Recht ber arbitraren Bugungen, amerciaments, foll in gerichtlichen Formen , alfo nach einem Spruch von Rechtegenoffen (pares) genbt merben.

2) Die Bafallen erhalten bie Buficherung, bag bie Lehnehülfegelber, Auxilia, Aids, außer ben bertommlichen brei Fallen nicht ohne ihre Buftimmung ausgeschrieben werben follen. Gobann follen, wenn ftatt ber Lehnebienfte Schilbgelber ausgeschrieben murben, folde mit ihrer Ruftimmung normirt und bann bie größeren Lebensmannen burch tonigliche Orber namentlich, bie andern burch ben

Cheriff folleftive gelaben merben (Magna Charta Art, 12 u. 14).

3) Bur Ganftion gegen Ueberichreitungen beidwören beibe Theile bie Charte, und fur ben Rall einer Berletzung feinerfeite gefteht ber Ronig feinen Unterthanen im außerften Falle baffelbe Bfanbungerecht (distringere) gu, welches ihm über biefe gufteht gur Erzwingung bes Behorfams. Gin Musfoug, aus Bralaten, Bafallen und bem Danor von Conbon beftebend, foll bie Charte übermachen und im außerften Falle "cum communa totius terrae" bies Bfan-

bungerecht ausüben.

Much biefe Unfange einer ftanbifden Berfaffung verfdwinden wiebec unter ber Regentichaft über ben unmundigen Thronfolger Beinrich III. Die Rlaufel wegen ber Amerciaments wird babin interpretirt, bag bie großeren Rronvafallen nur einen privilegirten Berichteftanb vor ber Dberbeborbe haben follen. Die Rlaufel wegen ber Bewilligung ber Bulfe und Schilbgelber und ber Berufung ber Bafallen bagu wird gestrichen. Der Borbehalt ber Ginfepung eines landständifchen Ausfouffes wird burch ben Tob Johanns als erledigt angefeben. Ja Beinrich III. beginnt feine perfonliche Regierung mit einem Biberruf ber Magna Charta, beren Bulaffigfeit bem Rechte nach nicht beftritten wird (On. I. S. 16). Allein wie bie Magna Charta felbft ein Musbrud und Bfand ber Berfohnung ber Rationalitäten und ber Stanbe unter ber Beihe ber Rirche gemefen mar, fo bauert unauslöschlich fort bie Erinnerung an ben Bergang ihrer Entftebung und ber gemeinschaftliche Bille bes Lanbes, jene "Grundrechte" ju behaupten. Spater fieht fich baber Beinrich III. genothigt burd ben vereinten Biberftand ber größern Bralaten und Bafallen, bie Magna Charta ju beftätigen; freilich uochmale mit Beglaffung ber reicheftanbifden Rlaufeln. Doch finden ichon wieberholte außerordentliche Softage Statt gur Befprechung von Sulfe = und Schildgelbern mit notabeln Bafallen, mobei ichon gelegentlich bas Wort Parliamentum auftaucht (Prot. Claus. 28. Benry III. Gn. I S. 17). Die machfenden Bermurfniffe mit bem ungufriebenen Abel unter Gub= rung bes foniglichen Schmagere Simon von Montfort führen endlich jum offenen Rampf, bem fogenannten Baronenfrieg, in welchem ber Ronig befiegt und gefangen genommen wirb : fury barauf aber wieber bie Dberhand gewinnt und burch Unterftutung ber fleineren Rronvafallen und Stabte bie fonigliche Regierung wieber berftellt.

Gin halbes Jahrhundert hindurch hatte Die fcmache Regierung Diefes Donarchen wohl bie Unmöglichfeit erwiefen, mit ber bieberigen Berfaffung, b. h. einer Magna Charta , welche nur unter ben Schut bes Biberftanbegeiftes ber Großen geftellt mar, fortjuregieren. Rach jebem Giege ber Abelspartei mar fofort ein Fattioneregiment entftanden, ein Diffbrauch ber toniglichen Gewalten gu Barteigmeden; baber eine fofortige Reaftion ber Ritterfchaft und ber Stabte, bervorgegangen aus bem Befühl, bag bas Ronigthum unter einer aufgebrungenen Reicheftanbichaft ber großen Bafallen bie Dacht verliere, bas Recht ber fcmachern Rlaffen gu ichugen. Der Rachfolger Beinriche III., in ber richtigen Ginficht, bag hinter jenem Widerstandsgeiste ber Großen unabweisbare Forderungen ber jest einheitlichen Nation fanden, hat sich zu ber toniglichen Auffassiung ber Dinge erhoben, welche die Einheit ber Regierungsgewalt mit ben Forderungen ber Nation o vereint, daß die gesorberten Freiheitsrechte als sestgeregelte Pflichten ben bagu geeigneten Körperschaften auserlegt werben.

in die verfaffungsmäßige Monarchie, ich verfaffungsmäßige Monarchie, ich vorbereitet burch einzelne Berwaltungsmaßregeln feit heinrich II., vollzieht sich nunmehr durch eine Reihe von Gesehen in dem Jahrhundert Eduards I., II., III., und zwar hauptsächlich burch eine positive Ausbildung der Grafschaftsver-

faffung.

Die großen Kromvafallen waren seit ber Magna Charta mit ben offenen Bestrebungen einer regterenden Riase hervorgetreten. Ihnen gegenüber stehen als mittlere Klassen: 1) eine Ritterschaft, hervorgegangen aus einer Berschmelzung der kleineren Kronvasallen mit den Untervasallen (m. I. §. 19); 2) die Burgerschafter einer Anzahl von Städten, welche sich durch Freidriese, eigene Gerichtsbarkeit und Gilbenverfassung eine höhere Stellung erworden haben, weun auch zurückretend neben der höheren militärischen Ehre der Ritterschaft. Durch die organische Gesegebung seit Eduard I. werden nunmehr diese Mittelstände und die leineren Freisassen geit Eduard I. werden nunmehr diese Mittelstände und die steineren Freisassen der Grechtschaft. Durch die organisch Gesegebung seit Eduard I. werden nunmehr diese Mittelstände und die kleineren Freisassen und gleiche Bertheilung der öffentlichen Lasten auf ihren Besitzten zu festen Grafschafts oder Kreisverbänden vereint, als solche auch zu beite paten er Casten der Eentrastegierung herangezogen: woraus sich dann die spätere Parlamentsversassing von selbst zusammengesügt hat. Die Hauptpunkte sind folgende:

1) In ber Gerichtsversaffung war schon seit Stephan eine fortschreitenbe Centralisation sichtbar. Bur herstellung ber Ordnung werden querft in einzelne Grafschaten reisenbe Kommissarien gesandt mit Finanz. Justiz- und militärischen Aufträgen. Unter heinrich II. lehren diese Kommissarien schon ziemlich rezelmäßig von Jahr zu Jahr wieder, ihre gerichtlichen Geschäfte treten immer mehr in den Bordergrund; die Anfangs specielleren Aufträge werden umfassend und erhaffender und nehmen derissen ben Sperifs die Rechtsprechung in den wichtigsen Givil- und Strafsachen ab. 1176 auf dem außererdentlichen Hostage zu Northampton wird das Land in sechs Reissedzirke (Circuits) getheilt, die sich im Gangen bis heute erhalten haben. Um dieselbe Zeit hat sich aus stehend gewordenen Reiserichtern, aus Mitglieden des Erchequer und anderen eine kolle gialische Justizbant (Bancum) gebildet. Diese Instizzeschafte scheiden sich dann weiter unter sich und von den Finanzgeschäften aus, und bilden die odhehenden der Reichzenschen von den Finanzgeschäften aus, und bilden die noch bestehenden der flet und von den Finanzgeschäften aus, und bilden die für dewöhnliche Geschäfte der Schabkammerzericht, für die jeht nach sellen Processormen zu behandelnden Geschäfte der Schabkammer; den Court of Common Pleas für gewöhnliche Civil-

Nachbem so feste Organe für die Einheit und Fortbildung bes gemeinen Landesrechtes gewonnen waren, wird unter Leitung biefer königlichen Richter der altherkömmliche Antheil der Gemeinde am Gericht (in Rügepslicht, Eibeshälfe, Gemeindezeugnis und Urtheilsfyrechung) zusammengezogen in Gemeindeausschife, welche die "question of fact" entscheiden. Die Pflicht der Ritter und Freisglein, als Gerichtsmänner im Grafschaftsgericht zu erscheinen, wird banach gleich mäßig vertheilt und beschräft auf das, was Schöffengerichte in dieser neuern Ordnung eines einheitlichen Rechts für das gange

processe, beren Berhandlung nach Busicherung ber Magna Charta nicht mehr bem wechselnben Boslager folgen foll; ben Court of King's Bench für die toniglichen

Juftig-, Bobeite- und Straffachen.

Reid noch sein konnten. So entflest bie Gtotijurd, Antlagejurd, Urtheilsjurd in Strassachen. Obenan im Geschwortnerbienft steben bie Ritter; neben ihnen die Freisessen, oben fandischen joweit sie herkönmisch Gerichtsmänner sind (legales bomines), ohne ständische Scheldung; jedoch mit Beschränfung des Geschwortnerdienstes auf Freibesiger von Grundfüssen von 40 Sh. (40 Athl.) Grundertrag. Die erste Gestatung solcher Rreisgemeindeaussschifte in Gerichtssachen war schon unter heinrich II. begonnen, wird aber erst in teisem Jahrundert durchgeführt zur heutigen Gestalt der Antlagennt Urtheiljurd. Der Sheriss sind und Untergericht und Bollziehungs-

beamten ber Reichsgerichte berabgefett.

2) Die Bolizeigewalt ber Grafichaft, Conservation of the Peace, bieber in ben Banben bes Sheriffe rubent, wird in Rolge ber Nachweben bee Baronenfrieges burch bas Statut von Binchefter 13 Ebuard I. gu einer Rreispoligeis ordnung fortgebilbet, mit Ginicarfung ber Baftung ber Sammtgemeinben Hundreds) für Schabenseriat in ihrem Begirf und Ginführung eines Bachtipftems (Watch and Guard). Die Erfahrung inteffen, baf eine eretutive Bolizeigewalt nur burd Gingelbeamte in unmittelbarer Dabe mirtfam ift, führte gur Ernennung von Boligeiberren nach Beburfnig, inebefonbere gur Sanbhabung ber Arbeitepolizei nach bem Statute of labourers. Endlich feit 34 Ebuard III. beginnt bie allgemeine, bauernbe Ginfegung von Boligeiberren aus ber Bahl ber großen Bafallen, Rittergutebefiger und Rechtstundigen ber Graffchaft, mit weitgebenben Strafgewalten, Die aber in erheblichen Fallen tollegialifd in Quartalfigungen mit Bugiebung von Gemeinteausichuffen (Juries) geubt werten follen. Durch Bergicht auf bie ihnen gefetlich guftebenten Sporteln haben tiefe Friedenbrichter ihr Amt allmalig in ein mubevolles, aber bochangefebenes vermanbelt. Als materielle Laft aber wuchs ben Rreisverbauten bamit ju auch bie Unterbaltung ber Gefängniffe, Die Roften

ber Strafverfolgung und bes Bolizeiperfonale.

3) Gine neue Landwehrverfaffung, begonnen fcon unter Beinrich II., wird unter Chuard I. fortgebilbet und mit ber neuen Rreispolizei verwebt. Sie ftellt ben berittenen Lebnemiligen gegenüber einen Miligbienft gu Fuß, in verfchiebenen Abstufungen auf Ritterlebne , Burgerbefit, großere , mittlere und fleinere Freifaffen vertheilt. Die urfprünglichen Abftufungen in bem St. Winchester c. 6 find nach heutigem Gilberwerth berechnet: Grundbesitzungen von 300 Rthl., 200 Rthl., 100 Rthl., 40 bis 100 Rthl., und unter 40 Rthl. Grundrente; neben bie beiben erften Rlaffen wird ein bewegliches Ginfommen von 560 Rtbl. und von 280 Rthl. geftellt. In jeber Sammtgemeinbe (Hundred) werben zwei Officiere Constables (jett High Constables) ernannt für bie Baffenfchau, View of Armour. Unter Cbuard III. ericeint auch in jeber Dorficaft ein Petty Constable, welcher ale Bolizeifdulge mit bem altfachfifden Berichtefdulgen (tithingman, headborough) gewöhnlich verschmolzen, zuweilen aber auch getrennt geblieben ift. Die fpateren Umbilbungen unter ber tatholifden Daria, unter Jatob I. und Rarl II, anbern zeitgemaß bas Bemaffnungefpftem, balten aber feft bie Berangiehung bes Grundbefites jum Miligbienft; ber großere Befit übernimmt bie Officierftellen als Chrenamter. Die Naturalbienste ber Lebnsmilizen baben fich jett regelmäßig in Schildgelber verwandelt, und auch biefe ichmelgen feit Ebuard II. immer mehr mit ben allgemeinen Gubfibien gufammen. Für Rriegeführung im größeren Dafftabe bilben fich jest bie Ronige Golbtruppen ans ben fangigeubteften und fampfluftigen Glementen ber Lehne - und Grafichaftemiligen, alfo ane fdmerer Reiterei und Fußvolt, welche in tiefer Bufammenfegung fich balb ben Beeren bee Rontinente uberlegen zeigten.

## Derfaffuna.

4) Bau und Erhaltung ber Brilden und Lanbstrafer affalle bich in analoger Beise als eine auf bem Grundbesit rubende Kreislaft. Der Brudenbau war schon zur augelsächsichen Zeit eine Graficaftellaft. Die Grebaltung ber Berbindungswege zwischen ben Ortschaften wird durch gleich vertheilte Raturaldienste in ben kleineren Gemeinden umgelegt (Statute Duty). Für die Specialverwaltung entstand unter ben Tudors bas Gemeinbeamt ber Surveyors of Highways.

5) Die Armenpflege lag im Mittelalter zwar noch in ben handen ber Kirche; bech wurden auch damals schon bie Kirchipiele durch Kolletten zur Ergänzung berangezogen. Später seit der Resormation wird daraus eine nach Kirchipielen vertbeilte Belastung bes Grundbesiese, welche an Umsang allmälig alle sibrigen

Rommunallaften überflügelt bat,

6) Die Rreis - unt Rommunalverbanbe geftalten fich burch Alles bies ju feften Steuerforpern, auf welchen bie Sauptlaft ber innern Lanbesverwaltung rubt. Rach beutigen Berhaltniffen reprafentiren tiefe Rommunallaften eine Realbeftenerung von jahrlich 50 bis 80 Millionen Thaler, ungerechnet bie perfonlichen Leiftungen ber boberen und Mittelftante in Gefdwornen-, Boligei- und Miligbienft und bie Ehrenausgaben ber Sheriffe, Friedenerichter und Milizofficiere. Babrenb bes Mittelaltere fint im Rommunalleben noch überwiegent bie Raturalleiftungen. und barum eine Afdatung fdmieriger. Doch maren and fden tamale Belbleiftungen nothig fur tie Berichteverwaltung, fur bie gabllofen Amerciaments und Fines, welche gegen Grafichaften , Bunbertichaften und Behntichaften im Schatamt erfannt murten, fur bie Sporteln ber Cheriffe, ihrer Bogte unt Diener, ter Coroners und Constables, bie Tagegelber ber Friebendrichter und Barlamentsabgeorbneten. Die Doglichfeit biefes Steuerfpfteme lag barin, bag bas Lehnefpftem allen Gruntbefit bem Staate fteuer- und tienftbar gemacht, andererfeits bie factfifche Gerichteberfaffung bie periobifchen Berfammlungen ber Freifaffen unter bem Cheriff und bamit ben Gemeinfinn lebenbig erhalten hatte. Bir finben baber von Anfang an bie Rreisversammlungen willig, folde Laften auf Ritter- und Bauerguter, Meder und Saufer gleichmäßig ju übernehmen. Gie vertheilen fich bei ber Gleichheit bes Dagftabes von felbft in bie brei Abftufungen ber Dorficaft, Sammtgemeinbe und Graffchaft, ale Tithing ober Town Ley (fpater Constable's Rate). Hundred Rate, County Rate. Diefe brei gelten baber ale "Steuern nach gemeiner lanbesgewohnheit", welche in ben alteren Befeten gelegentlich ermabnt, ale vorhanten vorausgesett merben (3. B. in 52 H. III. c. 24. und in ber Magna Charta).

Eben beshalb traten bie bebeutenberen Stabte, in welchen eine ftarfere Peranziebung bes beweglichen Bermigens und andere Abweichungen ber Bertheilung bes Gerichtsbienftes und ber sonstigen Laften angemeffen erschienen, brurfonigliche Freibriefe in eine theilweis abgeson berte Stellung fur Gerichtsund Boligeiverwaltung, ohne jeboch bie Berbindung mit ber Graffchaft in ber

Regel aufzuheben.

Diefelben Steuerkörper boten fich nun aber auch dem Staatsfchat bar als Grundiagen zur Erhebung ber töniglichen Schatzungen, bie icon lange ein Gegenstand endlofen Streits geworten waren. Schon seit Richard I. beginnt die Ernennung von Gemeindesommissionen zur Unterftützung der reisenden Richter beim Einschäftigungsgeschäft. Da aller Grundbesit belastet, der vornehmere Bestly sogar ftarter belastet ist, als der gemeine, so mußte der Rreisverband sich ben Schatzungen des Königs gegentber fehr bald als Ganzes fühlen. Schon

unter Chuard III. ift biefer Brocef vollenbet; bie Rommunalverbante werben gu feften Summen eingeschätt. welche ibre Staatofteuerquote im Berbaltnift gu ben fibrigen bilben; beren weitere Beranlagung und Gingiebung bleibt ihnen überlaffen. Je mebr fich biefe veriobifden Beitrage ber Steuerforper gu ben Staatsbedurfniffen baufen, je mehr bie Berbanbe felbft burch ihre taglich wirtfamen gemeinfamen Bflichten und Intereffen bas machfenbe Bewußtfein ber Bufammengeborigfeit geminnen: um fo weniger mar eine Berathung mit ihnen fiber Staategefcafte abaumeifen. Bei ben Bermurfniffen gwifden Ronig, Rirche und ben großen Bafallen waren bie ftreitenben Theile balb genothigt, bie bringenbfte Rudficht zu nehmen auf biefe immer fefter werbenten Glieber ter Berichte ., Dilitar ., Boligei - und Steuerverfaffung. Dit bem Bewuftfein ber Gemeinsamfeit tritt bann auch bas Bort Communa ober Communitas auf, - bezeichnent bie Berbinbung ber periciebenen Befip: und Berufetlaffen (Stante) gur gemeinicaftliden Erfallung öffentlicher Bflichten, Und aus ber gegenfeitigen Stellung biefer Communae ju Ronig , Bralaten und großen Rronvafallen ergab fich nunmehr :

III. Die Bilbung bes parlamentarifchen Enftems. Dit bem Berichwinden ber Stammesfeinbicaft mar ber Sauptgrund meggefallen, ber England auf zwei Jahrbunterte jum Dilitarftaat gemacht batte. Die Beit ber Magna Charta zeigt bas Bieberermachen ber Gehnfucht nach jenen freien Berfaffungen, welche Sachien und Normannen einft gebabt, und welche in ber Normandie und in ben Stammesfürstenthumern auf frangofifdem Boben ben normannifden Großen por Augen ftanben. Die fpateren 38maligen Beftatigungen ber Magna Charta beweifen, wie unüberwindlich feft biefer Drang geworben mar. Dit biefer Magna Charta und ben baburch gebotenen gabireichen Rudfichten, mit ben Ronceffionen, welche ber Rirche feit Beinrich II. thatfachlich gemacht worben maren, mit jufammenhaltenben Rreisverbanben mar eine perfenliche Regierung nicht mehr möglich, wie fie bie Ronige von England einft mit einem Schatzamt und einigen vertranten Rathgebern geführt batten. Unter Couard I. ericeint baber junachft ein fe fter Staaterath (the Permanent Council, fpater Privy Council), beffen Reim auf ben Regentichafterath unter Beinrich III. gurlidzuführen ift, um beffen fpatere Befetung bie Barone mit bem Ronig gerungen hatten. Er bilbet fich aus bem foniglichen Rangler, bem Schatmeifter, bem Ergbifchof bon Canterbury, ben Grofibeamten bes Bofes, ben Borfipenben ber Reichsgerichte und Anberen, und verhandelt bie immer gablreicher werbenden Befchwerten über Amtomigbrauche, fistalifde Barten, mangelhaften Rechtsichut, Onabenbewilligungen; fowie allgemeine Dagregeln ber Rriege- und Friedeneverwaltung bes Reiche.

Beriodisch schliest sich an biesen Staatsrath seit Eduard I. eine Einberufung ber Bifchse, vieler Aebte und Prioren und einer Angahl notabler Bafallen, die während ber Zeit ihrer Einberufung mit dem Staatsrath zusammentretend bas Consilium Magnum, einen erweiterten Staatsrath, bilben. Es war dies die Form, in welcher ber sein der Regierungsgeschäften befriedigt wird. Baf in dem Widerstandskomitee der Magna Charta, in den tumultuarischen Bersammlungen unter heinrich III. und im Baronentrieg in staatswidriger Weifickundigken und ber mächtigken Persentaffung in einer rezelmäßigen Betheiligung der geschäftstundigken und ber mächtigken Wänner des Reichs. Je nach der Bervanlassung ber geschäftstundigken und der mächtigken Wänner des Reichs. Je nach der Bervanlassung bei Zahl der Berufungen verschieden. Im Jahr 1283 sind 111 notable Kronvassallen berufen, 1295 nur 49; die übrigen Consilia Magna Eduard's L. balten

etwa bie Mitte gwijchen biefen Bahlen, und zwar fo, bag 98 Barone nur einmal berufen fint, 50 nur zwei-, brei- ober viermal. Unter Eduard II. und III. bauern biefe Schwantungen fort. Unter ben berufenen Dannen finten fich fogar ausmartige Familien und folde, welche erweislich gar fein Kronlebn befiten. Rur bie Titulargrafen Earls, bie Befiger einiger erblichen Großhofamter, und eine verhaltnifmaßig fleine Bahl Deiftbelehnter merben regelmäßig gelaben, Bur Beit ber frangofifden Rriege tommen gablreiche Rriegsoberften (Bannerets) unter ben Belabenen vor. Bon ben geiftlichen Berren (beren Bahl mahrend bes Mittelaltere beinahe bie boppelte ber weltlichen Berren im Rathe ift), fint 122 Mebte, 41 Brioren und Orbensmeifter fehr abwechfelnb gelaben. Als fester Bestand erscheinen bie Bifchofe und 25 Mebte. Die Berufungen zu ben Softagen und gu ben Consilia Magna find jest namentlich befannt von König Ichann bis zu Ebnard IV. (Appendig zum First Report on the Dignity of a Peer 1826 N. 392, 393) and banach au heurtheilen. Der große Rath ift von Sanfe aus ftaatliche Schöpfung, beruht auf bem Willen bes Ronigs. Es war bies nach bem Bergang ber Entftehung fo flar, bag im Mittelalter tein Fall vorfommt, in welchem Die Notabeln einem fo Berufenen ei-

nen Plat in ihrer Mitte verweigert hatten.

Die fo toufituirte Berfammlung biltet nun feit Ebuard I. ein anertanntes Element ber Reicheverwaltung, und wird als erweitertes Permanent Council baufig, zuweilen zweis, breis ober viermal in einem Jahre berufen gur Berhandlung ter wichtigften Befchafte bes Staaterathes, ebenbeshalb aber auch mit Ginidlug ber fleinften Regiernnaggeschäfte. Coon nad einem Menidenalter ift in biefer Rorpericaft bie Ibee ber genoffenschaftlichen Ginheit gereift, bie gum erften Dal 14 Couard II. in ber Bezeichnung "Baire bes Reichs" auftritt. Unter Ernard III. fdreitet biefe Borftellung fort ju ber einer Bairegerichtebarfeit, nach welcher bie großen Barone wegen fcmererer Bergeben nur von biefen ihren Rechtsgenoffen orbentlicher Weife gerichtet fein wollen. Geit 11 Richard II. wird jum erften Dal ber Titel eines Baron burch Patent verlieben und erhalt baburch bie Bebentung eines erblichen Abelstitels, bie er bis babin als allgemeine Bezeich nung ber "Mannen", inebefonbere ber Kronvafallen, noch nicht gehabt hatte. Unter bem Saufe Lancafter werten bie blos perfonlichen Berufungen feltener. Die erblich Berufenen bilben icon tie Debrgabl. Unter ben Tubors ift bie Erblichfeit als Rechtsprincip von ben Berichten anerfannt, ber Abichluf ber erblichen Reicheft antidaft vollendet; jetoch unter Fortrauer bes fonigliden Rechts jeben Reugeabelten tem Saufe ber Bairs beigufügen (On, I &. 22). Den Communae gegenüber ergab fich bie bobere Stellung ber jest fogenannten geiftlichen und weltlichen Lorbe aus ber firchlichen Burbe ber Bralaten, aus ber Stellung ber großen Rronvafallen als geborner Officiere (Seigneurs) ber Lehnsmiligen, aus ber finangiellen Bebeutung ber Lehnsgefälle, welche noch immer ben Rern ber erblichen Revenue bilben (unter welchen bie relevia, fines, amerciaments und Bormunbichaften ber barones majores bie hauptpoften bilten), aus ihrer gefellichaftlichen Stellung als große Grundbefiger, aus ihrer rechtlichen Stellung ale Mitglieder eines King's Council. 3hre Abschließung ju einer eigenen Rorporation war ichon vorbereitet burch bie Entbinbung bon ben Bflichten, als Berichismanner im Graffchaftegericht ju ericheinen, unter Beinrich III.

An diesen großen Rath ber Krone setht sich sobann ebenfalls seit Eduard 1. bas Haus ber Gemeinen an. Schon 1265 in bem Baronentriege waren Mogeordnete ber Communae berusen worden — als vorübergehende Nothmaspregel. Seit Eduard I. beginnt die Sitte, zu ben periodischen Bersammlungen bes Großen

Rathe in langeren Zwifdenraumen auch Deputirte ber Rommunen einzuberufen. entmeber jur Befprechung über "außerorbentliche Beitrage" ju ben Staatsbedurfniffen, ober allgemein "jur Starfung ber Befete und Abbulfe ber Lanbesbeichmerten". Doch fint bie Berufungen unter Ebuard I. nur etwa 13 Dal erfolgt; einige Dale auch nur Deputirte ber Graffchaften berufen. Deiftens aber werben mit ben Graficaften auch bie fur bie Steuer wichtigen Stabte aufgeforbert, Anfangs nur 21; in ber Rriegenoth 1295 ericheinen 200 ftabtifche Bertreter. Much bie frateren Rablen fint vielfach ichwantenb. Der erfte Bebante mar augenicheinlich nur, mit je 2 Abgeordneten ber fteuernben Rorper über bie "außerorbentliche Revenue" ju verbanteln. Die erften Labungen lauten baber auf ein Ericeinen . coram consilio", abnlich wie noch beute bie Bemeinen bei gemiffen Belegenbeiten bor ben Schranten bee Dberhaufes ericheinen. Ihre fonftigen Antrage erichetnen ale Betitionen. Im letten Regierungejahr Ebnarbe I. aber werben fie im Eingang ber Beichluffe nicht ermabnt; unter Eruard II. lautet ihre Berufungeformel fcon ad faciendum et consentiendum. Die Bleichheit bes Steuermafftabs, bie Gleichheit bes Privatrechts im Lande, insbesonbere bas gleiche Recht bes Grundeigenthums in Stadt und land bat biefe Abgeordneten ftillfdweigend ju einer Rorperfchaft vereint. Unter Couard II. ericbeinen Ritter und Burger icon ale Commons". Unter Ebuard III. find fie ale Rorpericaft tonftituirt mit ihrem eigenen Sprecher, jeboch mit anderer Wefchafteordnung, ale bas aus bem Staaterath bervorgewachsene Dberhaus. Ihre Abicheitung von bem Dberhaus aber ergab fic icon aus ben Staaterathegeschaften bes Letteren.

Ibre machiente Macht berubte gunachft auf ihrer Stellung als Steuerfore per. Das Ronigthum batte von Saufe aus ftarte Regierungerechte gehabt, aber feine unbefdrantten Finangrechte. Das Schapungerecht gegen Rronvafallen, Domanen, Immeriatftabte und bie berfommlichen Bolle liegen fich nicht beliebig erboben, theils aus ftaatswirthichaftlichen Grunden, theils weil ertaufte Auficherungen entgegegen ftanben, theils weil fie nur ju gewiffen Beburfniffen bes Berrn berfommlich maren, mabrent jest ftete machjenbe Leiftungen fur bas Bemeinmefen beanfprucht murben; überhaupt lag in bem Fenbalmefen fein Dafftab gu einer gleichmäßigen Berangichung bes beweglichen Bermögens und Erwerbes. Um Grundbefit und bewegliches Bermogen nach einem gleichmäßigen billigen Dafiftabe beranmitchen, mußten bie ehemaligen Scutagia. Hydagia und Tallagia und bie neubewilligten Gintommenfteuern in Befammtbewilligungen gufammenfliefen, fur bie ichen in ber Confirmatio Chartarum 25 Edw. I. bas ftanbifde Buftimmungerecht anerfannt wird. Unter Ebuard III. übernehmen bie Rommunalfteuerforper bireft bie Beitrage zu ben Staatsbedurfniffen, indem alle Bewilligungen nach feftem Dagftab auf bie Rreisverbanbe und einzelnen Stabte vertheilt merben. Dan bewilligt nun von Zeit ju Beit eine "Subfibie" und einen "Fünfzehnten". Gine Gubfibie bebeutet 70,000 Bfund Gilber Grundftener, an Stelle ber scutages, talliages, bydages, ergangt burch einen nominellen Beitrag vom beweglichen Gintommen. Gin Runfgebnter ift eine Gintommenfteuer von 29,000 Bfund Gilber, welche nochmals von benfelben Steuerforpern erhoben wirb - bauptfachlich aber wieber vom Grundeigenthum -; alfo eine boppelte Besteuerung nach verschiebenen Erhebungegrundfagen, welche allmälig ftillichweigend in Die Beife ber County Rate übergeht und fich fo in die heutige Staatsgrundfteuer, Land-tax, fontinuirt. Inbem Die Communae fich barüber mit ben Borbe einigen , ging folieflich bie Steuerbewilligung in eine gefetahnliche form über. Jeber fpatere Berfuch, einen einseitigen Titel bes Ronigs jur Befteuerung geltend ju machen, erneute ftete bas Bewußtfein, bag baraus eine Ueberburdung ber einzelen Aaffe entstehe, welche als Präcedenz alle übrigen und ben Grafichaftsverkand bedrohe. Erot aller Schwankungen in dem Berbaltufig der Stabte zur föniglichen Gewalt sinden wir sie darin unbedingt einig, das Königthum zum Nachgeben gezwungen, und am Schluß des Wittelaiters das Steuerbewilligungsrecht der Stände, b. h. die Bewilligung außerordentlicher Bedeiträge zu der erblichen Revenüe der Krone, durch so unzweidentige Anerkenntniffe festgesellt, das eine rechtliche Umbentung nicht mehr möglich war.

Da nun aber eine Gelbewilligung nie ju trennen ist von bem Recht sich im bie Berwendung bes Bewilligung nie ju trennen ist von bem Recht sich mit bie Berwendung ber nundweisbaren bie bendehterben ber Stände über die Berwaltung einen unadweisbaren Nachbrud, der um so ftarter wurde, je mangelhafter diese Bervaltung in der Wirflichsteit noch war. Da diese einheitliche Reichsverwoltung aber alle rechtlichen Beziehungen der Berson und des Gigenthums umfaßte, so verwandelt sich das Beschwerderecht, von Benschandter zu Neuschenater fortschreitend, in ein durchgreisendes, oft übergreisendes Recht ber Kontrole der gesammten Staatsverwaltung. Seit Ende Eduards I. haben sich die Commoners zum ersten Wale auch geeinigt zur Ausstüng eines Anklagerechts, welches wegen der Bichtigkeit des Gegenstandes und der Bersonen die Entscheidung an den "König im großen Rath" beingt.

Der Fortidritt ber perfonlichen gur verfaffungemäßigen Regierung erzengt nun and von Eduard I. an ein Suftem organifder Gefetgebung. In Stelle ber normannifchen Charters und ber vorlibergebend unter Beinrich II. auftretenben Bereinbarungen mit Rotablenversammlungen (Assizes) treten von nun an "Statuta", welche im Staaterath vorberathen, im großen Rath beichloffen werben. Die wichtigften biefer Statuten werben unter Ebuard I. und II. "auf Untrag ber Gemeinen und mit Beiftimmung bes großen Rathes" erlaffen. Dit bem Bewuftfein ber Ginbeit und bes Bewichts ber Rommunen entftebt baraus ber weitere Grundgebante, baf, mas amifchen bem Ronig, bem grofen Rath und ben Gemeinen einmal vereinbart worben, auch nur burch gemeinfamen Ronfens wieber aufzuheben ift. Unter Chuard III. baben bie 70 Dal berufenen Barlamente bereits eine Befetespraris gebilbet, nach welcher bie michtigeren Befchluffe von bauernber Bebeutung ale Lanbtageabichiete ericheinen. Seit 1 Edw. III. batirt baber bie englische Rechtswiffenschaft bie neuere Beife ber Gefetgebung , unter bem Ramen ber Statuta Nova. Unter ber Regentidaft 5 Ric. II. folgt bie ausbrudliche Bufiderung : es fei "bes Ronigs Wille, ben Rath und bie Buftimmung ber Gemeinen ju haben bei Reftstellung und Ginregiftrirung ber Wefete, ber Belbbewilligungen und aller fonftigen Dinge fur ben gemeinen Ruten bes Reiche". Beinrich V. ertennt ansbrudlich an, bag bei Erlag ber Statuten bie Gemeinen "in teinem Fall gebunben fein follen obne ibre Buftimmung." Unter ben Tubore enblich entftebt bie noch heute ubliche Gingangeformet ber Statuten, welche bie brei Faftoren ber Befetgebung neben einander ftellt.

So ichließt bas Mittelalter mit ber unbestrittenen Geltung ber brei parlamentarischen Rottere Desethandenbung und Kontrole der Besethandenbung und Steuerverwendung. Die Barlamentsverhandlungen zeigen das mit jedem Menschenalter wachsente Bewußtsein der Einhelt in den Commoners, auf dem ihre fortschreitenden, oft übergreifenden Forderungen, und das Gewicht biefer Forderungen beruft. In ihrem Bewußtsein wohlerwordener Rechte lebt zugleich wieder auf die Riderinnerung an ihre sächsischen Freiheiten und das Aurustätzen der parlamentarischen Rechte. Schon unter Heinrich V. betrachten sie ihr Zustimmungsrecht als eiwas, das "stets" se gewesen. Wie der Einzelne, so wollen

auch Stände ihre Rechte lieber als ererbte, wie als erworbene haben. Die Zusicherung der fortlaufenden Geltung der Gefete Ebuards des Bekenners, die fortbauernde Berhandlung der Grafschaften burch Berfamulungen von Freisaffen unter dem Speriff, die vieldeutigen Worte Curis und Constitum erzeugten schon im späteren Mittelatter die Vorstellung von primitiven parlamentarischen Freiheiten,

beftartt burch ben Mangel urfundlicher Befdichte.

Der weitere Berlauf Diefer Berfaffung zeigt Die mannigfaltigften Comanfungen. Die Abfetung Richards II. und bie Thronusurpation bes Saufes Lancafter machten es unmöglich, ben großen Rath ferner ju behandeln ale eine reine Schöpfung ber toniglichen Gewalt, welche fid vielmehr felbft auf Die Anertennung ber Barlamente ftuben mußte. Die Erblichfeit ber bertommlich berufenen einflußreichen Großen mar thatfachlich nicht langer ju verweigern. Der große Rath mirb bamale wirflich zu einem "Berrenhaus", gewinnt bas Uebergewicht in ber Berfaffung, und verwandelt bie urfprunglich toniglichen Rechte eines Staatsrathe in ftanblide weit übergreifente Regierungerechte. Aus biefer Zeit batirt bie weit ausgebehnte Berichtsbarteit bes Dberhaufes, bie im Urfprung eine Berichtsgewalt bes Konige im Rath gemefen mar. Durch bie frangofischen Rriege an Lagerleben, Blunberung und Berichmenbung gewöhnt, gerathen tiefe Großen bann unter ber fcmaden und ungludlichen Regierung Beinriche VI. in Faftionstämpfe, bie in ben gurudftromenten Gelbtruppen ber frangofifchen Armee ein tampfluftiges Material, in bem Zwiefpalt ber beiben Zweige bes foniglichen Saufes ben gefuchten Bormanb fanben.

In bem breifigjabrigen Rampf ber beiben Rofen fint bie machtigften Saufer biefes mittelalterlichen Abels ju Grunte gegangen, und haben ber Donaftie ber Tubore eine wieber verftarfte Ronigegewalt binterlaffen, welche burch bie Reformation die Suprematie über bie Rirde, und bamit wieber abfolute Regierungsgewalten auf bem bieberigen Bebiet ber Rirchenverfaffung gewann. Unter Beinrich VIII. und Elifabeth ift bas Ronigthum auf Diefer neuen Grundlage wieber Berr im Pante. Barlamente- und Graffchafteverfaffung bauern zwar fort; allein Die Dacht bes Berrenbaufes, wie es im 15. Jahrhundert geworten mar, ift gebrochen. Der Ronig im Rath ift jest wieber umgeben von neuen felbfifreirten Großbeamten, Bralaten und Lords, benen bie Gelbftftanbigfeit bes forporativen Berbanbes fehlt. Einer folden Regierung gegenüber baben bie Bemeinen allein meber bie Rraft noch ben Billen einer ernfthaften Rontrole. Durch eine einfichtige Berwaltung und noch mehr burch bas Reformationewert, welches ben Tubore bie Sympathien ber nieberen Rlaffen fichert, finden fie vielmebr bas Saus ber Gemeinen regelmäßig willig ju vorgeschlagenen Bejegen und verlangten Stenern, - bis ju gemiffen außerften Grengen, innerhalb beren bie Tubore ale abfolute Berren regieren.

In minder besonnener Weise und unter ungunstigeren Umständen seinen die Stuarts diese Regierungsweise fort. Die Unpopularität dieser Königssamilie und ihrer auswärtigen und innern Politit sührt schon unter Jatob I. zu Konslitten, welche zu Gunsten des Parlaments endem. Kart I. versucht daher spisematisch die Selbstftändigteit der Brasichaften, Stadtserporationen und das parlamentarisch Besteuerungsrecht zu besämpfen, scheitert aber an dem Gesammtorganismus der Berssisien und an dem protestantischen Geist der Aution, der aus dem ursprünglich politischen Alt der Reformation langsam, aber gewaltig hervorgewachsen ist. Jene Bersuche mußten schon das scholzen pflichten und Rochren mit selbstfändigen Pflichten und Rechten im Milize, Gerichtse und Polizeidenst, nicht zu ersehen waren. Die Beendigung des Kanupses selbst sühr jedoch zu

einer Parteiberrichaft fanatifirter Religionsfeften, welche ihrerfeits bie alte Barlaments- und Graficaftsverfaffung befeitigen, und burch eine Militarbiftatur bie

bisher einflugreichen Rlaffen verbrangen und beleidigen.

Die sogenannte Restauration ist Wieberherstellung ber parlamentarischen Berfassung, jedoch mit Beseitigung ftarter Regierungsgewalten bes Königs, bie aus ber Resormation hervorggangen, burch ben Migbrauch verhaft geworben waren. Der nochmalige Bersuch Jasobs II., die so geschmälerte Regierungsgewalt burch Umfturz ber Landesverfassung in Kirche und Parlament wieder zu gewinnen, endet mit Bertreibung ber Königssamilie.

Der baburch entstehente Brnd in bem Legitimitateprincip, mubfam verbedt burch Fittionen, bat abnlich wie unter bem Saufe Lancafter bas Gleichgewicht ber Bewalten auf lange Zeit hinans aufgehoben. Der llebermuth ber Bbigpartei, bie prefare öfonomifche Lage bes Ronigthums und bas Begidneiben ber außerorbentlichen Bewalten bes "Ronige im Rath" (welches unter ber Reftauration begonnen, unter Wilhelm III. vollenbet wirb) geben bem fteuerbewilligenben Unterhans ein Uebergewicht, welches auf langere Beit bie Stetigfeit ber Staateaftionen gelahmt bat. Im Berlauf bes 18. Jahrhunderte andert fich bamit bas Berhaltnig ber Faltoren ber Staategewalt. Das Unterhans, ftatt bie Staatevermaltung gu fontroliren und bie Dlinifter gur Berantwortung ju gieben, wird in machfenbem Dafe felbft ein regierender Korper. Geine Majoritat fontrolirt nicht mehr bie Dinisterverwaltung, fonbern befignirt bie Berwalter felbft. Die rechtliche Berantwortlichfeit tritt in ben Sintergrund vor einer politifden Berantwortlichfeit, einer Cenfur ber Angemeffenheit ber Berwaltungemagregeln (utility and honesty), ver welcher tein Ministerium mehr bestehen tann. Das Brincip ber Berantwortlichfeit verwandelt fich bamit in ein von ben Barteiverhaltniffen bes Unterhaufes überwiegent bestimmtes Spftem bes Miniftermedfele.

Die wenig glangenden Erfolge diefes Spftems in der erften Salfte des achtgehiten Sabrbunderts find gefolgt von einer überrafchenden Größe der Entwidlung,
beren Glanggeit die sechstigsährige Regierung Georgs III. bildet. Die fortschreitende Tächtigfeit der Kreisverfassung, insbesondere bes Friedensrichteramtes, die
prattische Ausbildung der höhern Stande (gentry) in den Geschäften des öffentlichen
Lebens, das Ineinanderwachfen der Berfassungselemente, frater auch der personliche
einfluß Georgs III., zeigen und einen Staat, in nachhaltiger Kraft, Größe und
Festigseit alle andern überragend, und mehr noch durch die Erfolge, als durch die

theoretifche Bewunderung ber Staatsmanner ben Zeitgenoffen imponirend.

Diefer feste Absching eines korporativen Staatslebens war freilich hand in Sand gegangen mit einer wachsenben Ungleichheit ber Vertretung, welche einen großen Theil ber größeren Stätte, ber städlichen Gentry und Mittelstände ansichte. Dennoch befaß tie Berfassung Expansionstraft genug, im in ichonenber Beise eine Grundresorn zu bestehen, die in anderen Berfassungssormen schwerlich ohne Revolution durchgeschlicht worden wäre. Die Reformbill und die zahllosen burch die Bedürstisse ber neuen Gesellschaft nothwendig gewordenen Resormen ber Berwaltung haben freilich später ein äuserliches Schwanken ber Parlamentsregierung und eine Berschiedung ber Parteistellung herbeigesührt, welche manchen unserer Zeitgenossen als Borbote des Bersalls erscheint. Die sie die, lätz sich nur gestigenossen als Worbote des Bersalls erscheint. Die sie die, lätz sich nur gestigenossen Melderban des Gangen, das in seiner heutigen Gestalt in nachsolgender Stizz gezeichnet werden son — fortschreitend von der Kommununalversassung zum Parlament, vom Parlament zur knizischen Prärogative.

IV. Die beutige englische Grafichafteverfaffung, entfprechent uns

seren kontinentalen Brovinzial-, Kreis- und Ortsgemeindeverfaffungen, beruht auf ber verhaltnismäßigen heranziehung bes gesammten Grundbesites ber Braficalt zur Steuerlaft, zum personlichen Dienst und zur geiftigen Arbeit des Kommunallebens. Trot vielsacher Umbildungen ber unter Eduard I., II., III. gewonnenen Grundlagen ist biefer eine Grundgebanke bis heute festgebalten und weiter durchgeführt. Die heutige Gestalt, zum Theil noch antnu-

pfent an bie Ramen alter Memter, ift im Befentlichen folgenbe.

1) Unter bem Ramen bes Cheriffamte übernimmt ein großer Grundbefiger ter Grafichaft, alljährlich mechfelnt, bie Berantwortlichfeit für einen großen Theil ber Untergerichtsgeschäfte. Er ernennt einen Anwalt als Unterfheriff, welcher wie ein Centralbureau bie Bestellung ber Juries, bie gerichtlichen Labungen und Eretutionevollftredungen burd Bogte und Berichtebiener (bound bailifs, huissiers) leitet. Fur biefe gablreichen Unterbeamten übernimmt ber Cheriff bie Berantwortlichfeit, indem er Berfeben burch Civilentichabigungeflagen gu bertreten bat. Ale Head Gaoler ift er ferner bei ber Berwaltung ber Graficaftegefangniffe betheiligt und mit verantwortlich. Er reprafentirt ale erfter Beamter bie Graffchaft, leitet in Berfon ibre Barlamentemablen, und macht ben reifenten Richtern und ben au ben Affifen ericeinenben Bentlemen bie glangenten Sonneure. Ale eines ber laftigften Chrenamter geht bas Sheriffamt mehr wie ein Reibedienft unter ben reichften grundangefeffenen Ginwohnern ber Graffcaft berum und wird ale foldes ohne politifde Barteirudfichten auf Borfchlag bee Chatfanglere, Lorbfanglere und ber Reiderichter burd fonigliche Ernennung befett. - Die Theilnabme ber Mittelftanbe auf biefem Bebiet besteht in einer ftarten Berangiebung gum Beidmornentienft in Civilproceffen.

2) Die Boligei- und Strafgerichteverwaltung (Friedensbemahrung) legt ben Areisperbanben eine Reibe von Laften auf , welche burch bie Areissteuer, County Rate, bom Grundbefit aufzubringen fint. Mus einer ber neueren Jabresrechnungen gable ich folche mit Beifugung bes Betrages ber jahrlichen Roften in folgenter Reihe auf: Erhaltung ber Grafichaftsgefängniffe, b. b. Ernabrung, Befleibung ber Gefangenen, Beamtengebalte unt Bermaltungefoften 1.087.787 Rtbl., Erhaltung ber Korrettionshäufer in gleichem Umfange 873,677 Rthl., - Rriminalverfolgungstoften, b. b. Gebuhren ber Unmalte für bie Untlage, Beugengebuhren zc. 1,233,720 Rthl., - Transport ber Befangenen 147,973 Rthl., - Transporttoften ber Berurtheilten 45,490 Rthl., - Bagabuntenfoften (Specialfonte) 52,066 Rtol .. - Erbaltung armer Bemuthefranter 145,026 Rtbl .. - Erbaltung ber Berichtelotale, Shire-Halls, zc. 179,593 Rthl., - Bau und Erhaltung ber Graf-Schaftebruden 386,720 Rthl., - Behalte ber Rreisfefretare, Clerks of the Peace 239,773 Rthl.,- Behalte ber Rreiseinnehmer, County-Treasurers, 48,506Rthl.,-Roften ber Teftstellung ber Tobesurfache bei Ungludsfällen und Berbrechen, Bbofitatotoften ac. (Coroners) 335,620 Rtbl., - Bermaltung ber Dage und Gewichte 81,000 Rthl., - Rebenfoften ber Rreisvermaltung 718,026 Rthl., - Roften ber befoldeten Kreispolizeimannichaften, mo folde bieber eingeführt waren 1,093,530 Rthl. (etwa breimal fo viel toften bie befonderen ftattifden und Bemeinbe-Constables), - vermifchte Ausgaben ber Kreisverwaltung 417,834 Rthl. - 3m Jahre 1739 maren burch 12 Georg II. c. 29 bie bis babin beftebenben vericbiebenen Rreissteuern für folche Zwede in eine County Rate gusammengezogen, und burch fpatere Befete ift noch eine Reibe von fleineren Laften auf bie Rreissteuer angewiefen. Die Roften ber Strafverfolgung und einen Theil ber Roften ber befolbeten Rreis-Constables hat neuerbinge ber Staat übernommen, 19 und 20 Bict. c. 59,

Dagu tritt bie ftarte Berangiehung ber Mittelftanbe gu bem Schulgenbienft ber mehr als 20,000 Petty Constables und gu ber Urtheiljury in Strafachen; mahrend bie Antlagejury in ber Regel aus Gentlemen, besonders Friebensrichtern, gebilbet wird. Auch ber Dienft ber Polizeiamtmauner (High Constables)

ift in ber Sauptfache ein Ehrenamt mit geringen Tantiemen.

Die obere Leitung ber gablreichen Gefcafte aber, welche bie Borbilbung eines boberen Berwaltungebeamten vorausfegen, rubt auf ben Friedenerichtern, beren Babl in England und Bales jett 15,000 überfteigt; unter benen freilich bie größere Balfte nicht attiv ift. Dies Ehrenamt wird von großen Grundbefigern , Grundrentnern, bann auch von Beiftlichen, Abvotaten, Rentiere und anbern ftabtifchen Sonorationen nachgefucht, mit ber Berpflichtung, Die Boligeis und Strafgefete auf Anrufen ber Betheiligten ju banbhaben, und bie laufenben Berwaltungegeschäfte ber Unterbegirte ober Sammtgemeinden (Hundreds, jest Divisions) in ben Petty Sessions zu beforgen. Die wichtigern Befchafte geboren por bie vierteljahrlichen Generalversammlungen, General Quarter Sessions, welche zugleich ein Rorrettionals gericht (mit Jury), eine Befchwerbe-Inftang und ein Appellationsgericht fur Die eingelnen Friedenerichter bilben. Die Sandhabung einer verwidelten Sicherheits -, Sitten= und Gewerbepolizeiordnung und bie Dberleitung aller Kommunalangelegenheiten geben ihnen einen Befchaftefreis, welcher ber großeren Salfte ber Befchafte unferer Begirtoregierungen und Laubratheamter gleichtommt, jeboch mit Affifteng etnes befolbeten Rreisfefretars und reniunerirter Gefretare fur bie Specialfigungen. 3m Wefentlichen aber wird bas Amt perfonlich und unentgeltlich verwaltet, mit bebeutenben Beitopfern fur folde, welche fich an ben Befchaften ber Sessions und ber abminiftrirenben Rreisausichliffe betheiligen.

3) Die Graficaftsmiltz mar zwar 1802 burch 42 Georg III. c. 90 neu organistrt, tam aber nach ben französischen Kriegen in Berfall. Seit 1829 ift die regelmäßige pertobische Eurollirung suspendirt; tann aber jeberzeit burch Beschung ses Staatsministeriums (Order in Council) versügt werden. Durch die seltnere Einberusung ist die frühere Last des Dienstes erleichtert, auch bezahlt der Staat die einberusenen Mannschaften. Noch immer aber hat der größere Grundbesit manche Ehrenauszaden durch die Ofsicierstellen und mancherlei Berwaltungsarbeit in der Militzkommission, welche aus Deputy-Lieutenants (meistens Friedensrichtern) gebied wird unter Borst des Perd-Lieutenants der Grafschaft, der zugleich zum Ehrenprästenten der Friedensrichter (Oustos Rotulorum) ernannt zu werden pflegt.

4) Die Erhaltung ber Brüden und Wege beruht (abgesehen von ben Brüden, welche unmittelbar auf ber County Rate lasten) jest auf einer Highway Rate, welche 1835 burch 5 und 6 Will. IV. c. 50 neu geregelt, gemeindeweis vertheilt, ben gesammten Grundbsit trifft. Huch die Forterhaltung der Chaussemeis verschest, lauch in mehr selbst zu erhalten vermögen, fällt diesem Fonds zu, so daß die Last in manchen Jahren 9,000,000 Rithl. übersteigt (i. 3. 1852 11,533,000 Rithl.). Die Ortsgemeinden bestellen dazu einen Gemeinde-Ausseher, Surveyor. Das Bedürsins einer technischen Berwaltung im größeren Maßtad hat aber neuerdings eine größere Zahl besoldere Prüdenmeister und Wege-Inspettoren hervorgerusen.

5) Die Landarmenverwaltung war schon unter Elisabeth gemeindeweise vertheilt worden, hatte fich unter Karl II. (gewöhnlich unter Zugrundelegung des Kirchspiels) zu einem außerst verwickleten Orts gemeinde-Riederlugsrecht entstete, war schon im 18. Jahrhundert die schwerste der Kommunallasten geworden und hat im 19. Jahrhundert zwischen Betrag von 62,133,333 Ribl. als Marimum im Jahre 1818, und einem Minimum von 34,574,860 Ribl. im Jahre 1838

gefcwantt. Eine Durchichnittsberechnung bes Armenamts von 33 Jahren ergiebt als Durchichnittsbumme ber reinen Armenftener etwa 40,000,000 Rtbl. einschließ-

lich ber Arbeitsbaufer, Beamtengehalte, Abichatungetoften, Broceftoften.

Der perfonliche Dienst ber Armenberwaltung rubte früher auf ben Armenaussehenn, Overseers of the Poor, welche je zwei ober mehr in jedem Kirchspiel ernannt werden, unter Oberleitung ber Friedenstichter. Reuerdings sind Rreisarmentathe gebildet, bestehend aus etwa 18,000 gewählten Guardians unter Zutritt ber Friedenstichter mit Beihilfe von vielen tausend. besoldeten Assistant Overseers und anderen besoldeten Beauten. Die Generalfosten werden jest von den größeren Kreisarmenverbänden, die Specialkosten noch immer gemeindeweis vertheilt.

6) Für bie Erhaltung ber Rirden mar urfpranglich ber Bebnt mit beftimmt, an beffen Stelle neuerdings eine jahrliche Bebntablofungerente getreten ift. In etwa 3000 Rirchfpielen ift fruber bie Ablofung burch Bilbung einer Bfarrhufe gefcheben. Dennoch wird ber ungefabre Ertrag ber Zebutrente auf 30,000,000 Rtbl. jabrlich berechnet, wobon mehr als zwei Drittel noch beute zum funtirten Gintommen ber Rirche geboren; bas lebrige an Stiftungen und Anftalten, ju einem erbeblichen Theil and in Laienhande gefommen ift. Diefer Rirdenzehnt ift feiner Gutftehung nad chenfalls ale Rommunallaft bes Gruntbefites fur Rirden- und Goulzwede bestimmt und wird als real property fiberties noch einmal zu allen Rommungllaften voll berangerogen. Die vielfach wechfelnte Bermenbung ter firchlichen Fonds hatte indeffen nichts bavon fibrig gelaffen jum Rirchenbau und gu ben Beburfniffen bes Bottesbienftes. Durch Gewohnbeiterecht (Common Law) entftanb baber noch eine ergangenbe Rirdenfteuer, Church Rate, bestimmt gur Erbaltung bes Sauptgebautes, bes Glodentburms, bes Tauffteins, Abendmabltifches, Anichaffung von Brob und Wein, Agenden u. f. w. In ihrer Blutbegeit bat biefe Steuer bie Summe von 3,000,000 Rtbl. (1831) erreicht, ift aber feitbem gefunten, ba ein Zwangsrecht gur Erhebung obne Befdluß ber Dajorität ber Gemeinbe neuerdings burch ein Urtheil bes Dberhanfes negirt ift. Fur biefe Berwaltung und bie fonftigen firchlichen Beschäfte fungiren in jedem Rirchipiel zwei Rirchenvorfteber, Church Wardens, nebenbei bestimmt gur Mitwirfung bei ber Armenverwaltuna.

Dies sind die feche hauptgrundlagen, auf benen die Kreis- und Ortsegmeintevorfassung, das System bes selfgovernment berust. Die daraus hervorgehende De centralisation ber Staatsgewalt ist in erfter Linie Kinanzfrage, in zweiter Linie Rechtsfrage. Sie beruht zunächst darauf, daß fast die ganzen Kosten der inneren Landesverwaltung auf den Grundbestig gewälzt sind. In ihrer Entstehung waren zwar die wichtigsten bieser Steuern als Einsommensteuern gemeint, wie auch die Staatssubssiben, namentlich die in Duoten ausgedrückten. Allein da der Grundbesitz ber Hauptbesitz war, gewohnt die öffentlichen Lasten zu tragen, zunächst erreichbar für die Steuerempfänger: so verwandeln sie sich situssiben, prostable property ", b. b. auf das rentable im Kreisverband belegene Grundprofia

eigenthum. 1)

<sup>1.</sup> Die Gesethgebung Elifabeths batte fich gwar schwantend und gwelbeutig genug über bie Urmensteuer ausgebrudt: altem bie Pragis figirte fich glenitich fich, und 30g außer dem Realbessin ur noch Waarenvorfalte estock in trade) beran. Schon Vord Manosield, einer ber schäftlich Renner bes Geistes ber Bergaspung, machte eindringlich auf die Abstrichtat und bie Wibersprücke beier Ausbedbung aufenretigm, welche benn auch durch die neuelte Gesegdenung suspendirt ist.

Mis Realfteuer wird fie erhoben bon bem zeitigen nugbaren Inhaber (occupier), alfo vom Diether, Bachter ober bem felbftnugenben Gigenthumer, und gwar vom Betrag bes reinen Diethe- ober Bachtwerthes. Reine Rlaffe ber Bevölterung ift ausgenommen , auch nicht bie Dienftwohnungen ber Beamten und Beiftlichen. Bei Fabrifen und Gifenbahnen wird ter Diethemerth ber Gebaube und bes fixirten Apparats eingeschätt. Das fo gefundene Brincip bat fich unwillfurlich auf bas gange Bebiet ber Rreis- und Gemeinbesteuern ausgebehnt. Goon bas St. 12 Georg II. c. 29 bestimmt , baf bie County Rate aus ber Armenfteuer bezahlt ober in gleicher Beije erhoben werbe. Daffelbe galt nun auch von ben 40 bis 50 fpateren Debengmeden ber Rreissteuer. Chenfo ift Die Begebaufteuer, Highway Rate. Die Police Rate, Die ftabtifde Steuer, Borough Rate, Die Erleuchtungs- und Bachtfteuer, Ligthing and Watch Rate gefetiich auf ben Guß ber Armenfteuer geftellt; endlich wird nach ber Bragis, fogar gegen bas Befet, bie Rirchenfteuer und bie Deichlaft Soewers Rate meiftens nach bemfelben Dafiftabe erhoben. Alle biefe Laften ruben auf einem Realeigenthum, beffen jabrlicher Ertragewerth nach ben Schatungen bes Armenamte (vielleicht 15-25 Procent ju nierrig) 416,932,533 Rthl. beträgt, wovon ber Grund und Boben fruber etwa zwei Drittel, Die Bebaube ein Drittel trugen. Der Antheil ber letteren ift jeboch in ftartem Steigen begriffen.

Die Stabte, in welchen bie Stabteordnung von 1835 eingeführt ift (jett 196) find und bleiben richflichtlich ber Armenlaft und Armenverwaltung biefem Spftem vollftantig einverleibt; bilben aber ruchfichtlich ber Bolizeis und Municipalverwaltung im engeren Sinne einen gesonderten Stabthaushat, ber bedingt ift burch besondere Einnahmequellen, bie eine Borough Rate in ber Weife einer Kreissteuer nur zur Ergänzung nöthig machen; andererseits mancherlei be-

fonbere Musgaben erforbern 2).

2. Belipicleweise für die des Rechnungsjahr 1812 bis 1813 batte ber gesonderke fadelische Sausbatt (ausichlieflich der Citty von London) 1,152,740 Athl. Einnahmen aus flädtischen Fallen und Gebühren, 3,473,186 Athl. aus anderen Quellen, namentlich flädtischen Eigenthum, 1,661,186 Athl. aus der Stadischer, woraus dann die besinderen flädtischen Banten, Batte, Marte und Babiltoften, und die gewöhnlichen Polizei und Kriminaltoften (wie sie auf der County Rato

ruben) berichtigt murben.

Das Verhaltniß des Grundeigenthums zu den öffentlichen Lasten ist also in England von Grund auf verschieden wie auf dem Kontinent. Der Bericht des Oberdausse über die Agsen des Grundeigendums (1816, Arc, 411. 1, pag. 4) gilt bespieleweiße dem Eral eine Land zu des Grundeigendums (1816, Arc, 411. 1, pag. 4) gilt bespieleweiße dem Eral eine Land zu des das abst jährlich an Zendrente (also ursprünglicher Beitrag für Kirche und Schule) 2733 Ritht., an Armensteuer 1000 Ritht, an Armensteuer 1000 Ritht, an Armensteuer des Päckeres 1800 Ritht. Mit Mücklicht auf diese Berathigue erbält der Erundberr nach 6866 Ritht. Pachgiach. Daneben bezählt der Krundberr regelnähig eine Staatsgrundseuer von 1 bis 2 Sb. per Kre. die also eina 700 Ritht.; siedann von dem ganzen Reinertrag die volle Einkommensteuer, jest 3½ Procent, also 240 Ritht. Der Oberhausbericht von 1846 (vol. 1. pag. VII) veranschlagt die Staatsgrundseuer, die Armens, Krichen und Etrassenkeuer allein auf durchschnittlich 15 Procent von Reinertrag des Grundbergen und Etrassenkeuer allein auf durchschnittlich 15 Procent von Meinertrag des Grundbergers der Krichen und Steutzgaltern. Die Zeugenwerdbre der Päcker vor dem Sierhensteuer lürec, Etrassenkeuer 3 Proc., Polizieskeuer 1 Proc., Etrassenkeuer 3 Proc., Polizieskeuer 1 Proc., Etrassenkeuer 3 Proc., Polizieskeuer 1 Proc., Etrassenkeuer Roc. 1405, 1605, 1609, 176, 274 a. a. D.) Zehntlaßt und Armensteuer allein keigen an einzelnen Orten 1606 febt der Weit der Greece der erreichen erreichen erreichen Erreichgenert. Die Ungewischeit

Richt weniger bebeutungsvoll als diese materielle Belastung ift die heranziehung ber höheren und Mittelstände zu den Kommunalämtern. Das Armenamt berechnet die Zahl der allein bei der Berwaltung (assessing, collecting, levying, keeping, expending, auditing) der Kommunalsteuern beschäftigten Bersonen auf 180,000, wobei 21,620 Kirchenvorsteher, 29,232 Armenausseher, 5270 besoldete Armenausseher, 17,716 Kreisarmenräthe, 20,000 Konstables, 14,616 Begaunsseher, 1600 High Constables, 177 Bürgermeister, 1080 Albermen, 3240 Stadtverordnete etwa die Hauptslassen Dieselben Beamten dienen im Ganzen auch sir die verschieden Zweige der Polizeiverwaltung im weitesten Umfang, bei der indessen der vorzugsweise die Friedensrichter in den großen und kleinen Kreisversammlungen, in Kreisverwaltungsausschäftigen und Gerichtsstuden die Stellung unserer studirten Berwaltungsbeamten mit Einschliß eines Theils der Justizgeschäfte einnebmen.

Der Grundgebanke bes normannischen Feutalwefens ift also bier kontinuirt aus ber militärischen in die burgerliche Berfassung. Es ift ber Grundgebanke, bag ber Realbesig als hauptgrundlage bes hausstandes vorzugsweise für ben Dienst bes Rommunallebens und folgeweise bes Staats bestimmt ift, und bag ber größere Bestip bas Vorrecht hat, materiell und geiftig ftarter berangegogen zu werben als ber kleine.

Es ergab fich baraus eine Glieberung ber Stanbe in brei hauptflaffen: Eine Gentry, welche die schwereren Grundstenern und tie gestitige Arbeit des Gemeinwesens übernimmt; ein Mittelftand, ber bei niederen Steuern und niederen Remter übernimmt; ein britter Stand, der feines von beiden sonnte noch wolke.

1) Die regierende Klasse ober Gentry harafterisitt sich als die Klasse der Meistbesteurten mit der Taft der obrigsteilichem Ghrenämter. Ihr Abgrenzung gegen die Mittelstände hat sich ohne Rangstreit gebildet. Als ihre Lasten ichen seit Menschauten vorhanden waren, kam hiezu eine leichte Abgrenzung durch einen mäßigen Census. Die Fähigkeit zum Friedensrichteramt wird durch einen mäßigen Census. Die Fähigkeit zum Friedensrichteramt wird durch einen Realbesse von 20 Pfund Silber (18 Henry VI. c. 11) später 666 Nth. Grundrente bedingt; die Fähigkeit zum Grasschatzseberedueten durch 40 Pfund Silber Grundrente (23 Henry VI. c. 15). Später wird für die Grasschaftsabgeordneten 4000 Athlit., für die städtsichen 2000 Athlit. Grundrente gesordert (9 Anne c. 5). Ein mäßiger Census enstland auch für die Ofsiciersskellen der Dilitz. Ungefähr erkenndar ist die Bezrenzung der rezierenden Klassen auch einer gewissen Klassen auch einer gewissen Klassen auch liberale Erziehung, Beruf und Busse zu Geneman; doch mit einer gewissen Rückschaft auf liberale Erziehung, Beruf und Busse zu Eraken des Gemeinweisens gemeinsam zu tragen, hielt diese Klasse sein führ der Wickselm zum erzieher zusam-

biefer Seinerlast und bie alte Vertheilung ber Staats grundseur auf die Kommunalverbande als Ganges erweckten baier ben natürlichen Bunich, wenigstenn nach biefer Seite bin die Bodenlassingen, wedurch sie eine Missing der Staatsgrundsteuer (mit 10 Erec, Zuschlag) gu ermächtigen, wedurch sie etwa auf 8 Millienn Thater reductri ist. In Wechtschriftung mit dieser Berlatung und mit den Erkenausgaben der Gewordseiger sied des Ersigel vorterecht, welches aus dem Artiegkeichst entstant, im Dienst des Gewordseigenstellen bat, und obne weiche siedes Grundbefen nicht zu tragen wären. In weiterer Beziedung siedt bie beitebatene Beseltigung des Grundbefen nicht zu tragen wären. In weiterer Beziedung siedt bie beitebatenen Beseltigung des Grundbefen und Seinung der Armiklienstiftungen und Ererträge. Rechnet man dazu die schweren Lieben und Erenträge. Nechnet man dazu die schweren Lieben und Erekträgen und Ererträge. Wechte und Seinung der Berieden und Seinung der Berieden und Beiterträgung und Verpfändung des Grundelignehmuse, welche bei Schieften bis 333 Mill. auf 30 Proc., bis 666 Mill. auf 15 bis 20 Proc. wachsen, so wirt schwerz der Krundbestiges steils besorbett, die Arrecttung erfichwert wurde.

men ohne eine ständische Scheidung zwischen Rittergutsbestern, städtischen Honrationen und studieten Alassen. Die alten Familien subreten als solche keine Abelstitel, erhielten aber bie Erinnerung an ihre ritterschaftliche Abstanmung durch die alten Familienwappen (Arms), zu welchen nach einer parlementarischen Ermittelung von 1798 9458 Familien berechtigt waren. Sie enthalten die Elemente, welche bem niederen Abel des Kontinents entsprechen, und welche sich auch die Turnierund Sistessähigkeit auf dem Kontinent ibrer Zeit zu erhalten wußten. Einige hundert Familien dieser Art wurden seit zu erhalten wußten. Einige hundert Familien dieser Art wurden seit Jasob I. mit dem erbischen Baronetstitel beehrt, eine erhebliche Zahl allmäisg in die Pairie erhoben; doch ohne auch bei diesen Ehren die übrigen Elemente der Gentry auszuschließen. Besonder ritterschaftliche Korporationen und Berbände haben in England nie bestanden; Familien-, Bermägens- und Erbrecht sind für alse Klassen gleich, mit Einschluß der Bairie.

2) Die Mittelftande charafterifiren fich burch ihre geringeren Beitrage zu ben Lasten bes Gemeinwesens und burch die Uebernahme ber nieberen Gemeinbeamter. Eine ungefähre Abgrenzung gegen ben britten Stand war gegen Ende bes Mittelalters burch ben Census von 40 Sh. freehold-Rente für Jurybienst und

Parlamentemablen entftanben.

3) Der britte Stant (obgleich man in Englant biefen Ramen nicht gebraucht) bilbete fich aus ben fleinften Freifaffen, welche unter Beinrich VI. vom Barlamentemablrecht ausgeschloffen wurden, wie fie auch fur ben Geschwornentienft fcon feit langer Beit nicht mehr legales homines maren; aus ben unfreien Bauern, Copyholders, weil man fle ihrem Urfprung nach als angefiedelte Rnechte anfab : and ben arbeitenben Rlaffen im engeren Ginne, weil man fie im Mittelalter noch ale Theil eines anderen Sansftantes betrachtete. Roch andere Glemente fielen fpater in tiefe Rlaffe, weil fie im Mittelalter noch nicht vorhanden, und barum mit feiner Stellung im Gemeinwefen bebacht waren. Die Entbindung biefer Rlaffen von ben Laften bes Gemeinwefens mar in ber Boltevorftellung fo feft gewurzelt, bag ein Berfuch, fie zu einer Rlaffenfteuer beranguziehen, unter Ridarb II. ben Bauernfrieg hervorrief. Im Berlauf ber Beit bat fich bies geanbert. Die Copyholders find erbliche Gigenthumer geworten, ju Grundfteuer und Jurybienft voll berangezogen ; Diether und Bachter find fogar bie gabireichfte Rlaffe ber unmittelbaren Stenergabler im Rommunalleben geworben. Dennoch ift bie Bewöhnung, ben fleinen Dann fteuerfrei zu laffen, noch immer fo ftart, bag trot Befetes und Armenante Die Beitrage ber Arbeiterwohnungen (Cottages) oft bunbertweis in ben Quartalfigungen gestrichen merben.

Im Busammenhang mit den Bestrebungen ber Reformbill, die abgestorbenen Elemente des Kommunallebens für das Parlament wieder zu beleben, hat einem en ere Gesetzebung auch das vielsach abgestorbene Bahl-princip sur das Kommunalleben wiederhergestellt, und dabei nun auch die kleinen steuerzahlenden Dausstände des dritten Standes mit ausgenommen. Gentry und Mittelstände behalten ein gleiches Wahlrecht, weil es so hertsmulich, und der Gentry ihre hervorragende Stellung durch ihre obtigseitlichen Aenter mehr als Gesscheiter ist. Die Abgrenzung ist bei den Kreisarmen verdänden sent mit Rückschauf dan den veränderten Geldwerth) jest auf einen Realbests von 16662/3 All. Kapitalwerth gestellt, d. h. Eigenthümern, Miethern und Pächtern eines Bauergütchens oder eines Gebäudes von entsprechendem Werth ist das volle Stimmurecht; dens oder eines Gebäudes von entsprechendem Werth ist das volle Stimmurecht von 1/6 Sie 1/6 Stimmeren steuerzahlenden hanshaltungen ein klassisciertes Stimmrecht von 5/6 bis 1/6 Stimme herab ausgemessen. Son der Memenverwaltung dat sich dies System

auf die Wegebauverwaltung und andere Zweige des Kommunallebens ausgebehnt. Für Polizei- und Gerichtswesen dagegen bleibt es bei dem alten System der töniglichen Ernennung zu obrigkeitlichen Alemtern; die dazu uöthige Kreissteuer wird von den Krichensrichtern alljährlich seskaestelt, nach dem gelets-

lichen Dafftab vertheilt und erhoben.

Wenn auch in biefer ftanbifden Bilbung bie Abgrengungen vielfach verlaufen wenn Sache und Rame im gemeinen Sprachgebrauch fich vielfach noch nicht beden : fo fteht boch ihr eigentlicher Charafter feft, berubent auf einem Inbegriff von Borftellungen, welche fich burch bie tagliche Erfullung gemeinfamer Bflichten im Rommunalleben feit Jahrhunderten gebildet haben. Bor Allem fteht feft ber geficherte Ginflug ber Gentry, beren aus Pflichten erwachfene Rechte, gufammengenommen, ineinandergreifent, althertomulich erwachfen mit ben Borftellungen bes Bolfe über Rirche und Staat, ben eigentlichen Schwerpuntt bes öffentlichen Lebens in Rreis- und Ortsgemeinde bitben. Der Antheil ber mit te leren Rlaffen mar namentlich burd Beidwornen . Goulten- und Armenauffeberamt wenigstene lebenbig genug geblieben, um ihre Theilnahme an ben Barlamente mablen ale Bertreter ber ermerbenben Arbeit nicht bebentungelog merben ju laffen. Der Beruf gu eigentlichen obrigteitlichen Memtern aber murbe in ber Boltsvorftellung untrennbar von ber Stellung ber Gentry. Als bann fpater bie Beit tam, wo bie boberen Bermaltungeamter eine formliche Borbilbung poransfesten, mart es bie fefte Sitte ber ritterlichen Familien, unter Bergicht auf einen lufrativen Betrieb bes Aderbaues, fich auf gelehrten Schulen und Univerfitaten bie nothige Ansbilbung, burch langjährige Friedenerichteramter und fonftige Theilnahme an ber Rreisverwaltung und (auf einer boberen Stufe) burch bie fcmere Racht= arbeit ber Parlamente bie Braris ber Staatsamter fich angueignen. Daburch vorzugeweise haben bie alten großen vornehmen Familien fich jene bauernt berporragente Stellung vor ben übrigen Glementen ber Bentry gefichert, welche in England nicht burch rechtliche Abfonterung von anteren Ständen, fonbern burch bas organifche leben tes Staate, burch bae ftete Ineinanbergreifen und Ineinanterwachfen von Stener- und Amtelaft, von Pflichten und Rechten erworben ift. Da in jeter Grafichaft bie Berrenfige (Manors) bie feften Buntte fint, in welchen ftete ein Bochftbestenerter unt Friedenerichter ober hober Rreisbeamte gu finden ift, welche bann vereint ben feften Rern ber Rreisverwaltung in ben Onartalfitungen bilben : fo waren bier icon bie Elemente vorhanten, aus teren Roncentrirung bas beutige Barlament bervorgeben mufite.

V. Das beutige englische Parlament ift bie Zusammenfaffung ber beschriebenen Glemente bes Kommunallebens in eine große Körperschaft

(corporative body) bestehent aus Ronig, Dberhaus unt Unterhaus.

1) Das Unterhaus, haus ber Kommunalverbante (Commons), ift feit Eduard I. almälig yifanmiengewachsen aus ben je zwei Alsgenteten ber Setuerförper, welche jum gresen Rath einberufen zu werben pflegten. Der Befebl. zur Einberufung erging an ben Sheriss; bie Aborbnung war also selbstverständlich, wie noch beute, ein Geschäft bes Grafschaftsgerichts, County Court, also ber Kreisversammlung in ihrer bamaligen Gestalt, wie sie zu den Zweden ber Gerichts- und Polizei-Berwaltung aus ber Ritterschaft und beputirten Gemeindemitgliedern mit dem gewöhnlichen "Umstaud" abgehalten wurde. Die Ritterschaft war babei, wie bei allen sausenben Geschäften, bas herrschende Etement: über das Theilnahmerecht ist baher in den ersten Menschaulern kaum ein Zweifel entstanden. Als nun aber die Geschäfte bes County Court und damit der regelentschaften.

manige Befuch beffelben in Berfall tam, erfolgte unter bem Saufe Lancafter querft cine Deflaration. bag alle altberfommlichen Berichtsmanner (legales homines) mitstimmen barfen , auch wenn fie nicht ju tiefer Gipung befontere einberufen find. Endlich folgt bas burchgreifente Befet 8 Benrb VI. c. 7. welches nur bie Freifaffen, welche jest ten wirtlichen Berichtebienft gu leiften iculbig, alfo 40 Ch. Grundrentner fur mabifabig erflart, nach bamaligem Belbmerth etwa Befiger von 20 bis 30 Morgen Canb ober Gebanden von gleichem Berthe. Es mar bie Grenze, welche icon langft fur ben Beidwornenbienft gezogen mar, bie ungefahre Grenge fur ben perfonlichen Dienft und Die nennenswerthen Beitrage ju ben Rommunallaften. Daß Rittergutebefiger gemablt murben, verftanb fich nach bem Bertommen : burch 23 Benry VI. c. 15, wird es gum Wefet erhoben, bag nur Ritter ober Ritterautebefiger (40 L. frecholders) ju mablen finb.

Reben ben Grafichaften merben in zweiter Linie biejenigen Stabte und Rleden berufen, welche ale befontere Steuerforper innerbalb ber Brafichaft herkömmlich behandelt murben, ober welche fonft bagu geeignet erschienen. Ihre Babl murbe baber von ben Ronigen fortidreitent vermehrt, - lange Beit unter lebhaftem Biberftreben ber Berufenen. Babler waren bier wieber felbftverftanblich bie Gerichtsmanner (legales homines), b. h. tie an ftabtifchen Steuern und Gemeinbebienft (scot und lot) Betheiligten. Da aber im Berlanf ber Beit bier, wie in ben Graffchafteversammlungen, fich in ber Regel nur eine fleine Bahl betheiligte, fo firirte fich burch Bertommen, oft auch burch fpatere Intorporationedarten, ein engerer Bablerfreis in ber Debraabl ber Stabte. Erft feit ben Beiten ber Revolution beginnen principielle Barteifampfe über bie ftabtifche Babibered. tigung, welche unter vielen Barteilichfeiten im Gangen mit ber Anertennung eines bunten Bertommene enben, und ein Totalrefultat erzeugen, ungefahr analog ben Dachtverhaltniffen ber Rlaffen in ber Graficaft.

Da bie Laften ber Communae gleichmäßig auf Medern und Gebauben rubten, fo fonnte auch in biefer Roncentrirung feine Bertretung nach Geburteftanben, Befit- und Berufetlaffen, fontern nur eine Reprafentation ber Bflichten gur Ericeinung fommen, woburch fich bie bochbesteuerten Trager ber mubevollen und toftbaren Ehrenamter als Babler abichloffen, Die Mittelftanbe aber als Babler nach unten bin bie Berfonen ausschieben, welche nach mittelalterlichen Berhaltniffen feinen felbftftanbigen Saushalt bilben , fein Rommunalamt verwalten und feine nennenswerthe Rommunalfteuer gablen tounten. Mue biefe Bahlforper feit Jahrhunderten burch Erfüllung gemeinfamer Pflichten und gabllofe Bechfelbegiehungen verbunden, baben mit bem Bewuftfein ber Ginbeit und Bufammengeborigfeit in fich und unter fic, allmälig jene Gleichartigfeit ber Intereffen und Anfchauungen gewonnen, auf welcher allein Die fogenannte "Omnipoteng" bes Barlamente bernht.

Die fo gestalteten Babltorper batten fich nun aber unter ben Stuarte abgefchloffen, indem ben Ronigen bas bis babin geubte Recht ber Berufung neuer Bablfleden erfolgreich bestritten, und bas Unterhaus als alleiniger Richter über feine Bablen anerfannt war. Ingwifden maren bie gefellichaftlichen Buftanbe aus ben alten Rechtsformen berausgemachfen. Das ebemals unfreie Bauergut copyhold war erbliches Gigenthum geworben, maffenweis in Bande übergegangen, in benen jebe Erinnerung an einen ehemals unfreien Bauernstand vergeffen mar. Copyhold, Bacht und Diethe waren neue Grundlagen für Sausftand, Steuer, jum Theil auch fur ben Gefdmornenbienft geworben. Ebenfo mar ein Digverhaltniß ber vertretenen Babitorper unter fich entftanben. Die Reformbill verfuhr babei im Beifte ber alten Berfaffung, inbem fie bie alten Rommunalverbante grunbfaglich beibehielt, nur eine Anzahl abgestorbener Gieber (rotten boroughs) auslöste, bafür eine große Anzahl nener großer Stabte substituitet, nut die Zahl der Grafschafte abgeordneten erhöhte. Wo nene Wahlrechte treitt sind, wird dem veräuderten Geldwerth entsprechen ein sünsiach höherer Ansatz nun bei der Zeitpacht ein nechnals sünsiacher Ansatz genommen. Sonach erscheinen als wahlberechtigt im Areisverband: erbiiche freeholders an Ackern oder Gebaiden von 13/3 Athl. Grundrente, ebenstänglich freeholders, copyholders und Erhächter von 662/3 Athl. Moundrente, Zeitpächter von 3331/3 Athle. In den ftädtischen Wahlen ist ein ftädtischer Dausstand von 662/3 Athl. Wiethswerth durchgreisend zu Grunde gelegt. Eine weitere ungemessen Ansbehnung auf die an der Kommunalvervaltung bisher gar nicht betheiligten arbeitenden Klassen und berhonng mit Erfolg kanm zu erwarten, bevor die jest mit klassischierun (5/6—1/6) Stimmrecht in den Kommunalverband ausgenommenen kleinen Hausstände ein sestes Element bestelbe geworden sein werden.

Der beherrichente Einfluß, welchen ber große Grundbesit trot bes beutigen Uebergewichts ber Stabte an Bevöllerung und an Babl ber Mgeordneten noch immer behauptet, beruht einerseits auf jenen 50-80 Millionen Kommunafteuer: noch mehr anderseits auf bem täglichen Dieust ber höheren Stände im Friedensrichteramt, und überall wo die geistigen und moralischen Sigenschaften eines unabhängigen Gentleman im Gemeinwesen und mereiglich sind. Literale Borbildung und langjährige Prazis in Kreisverwaltung und Parlament waren und blieben die Schule, aus welchen die englischen Staatsmäuner bes setzen Jahrhunderts hervorzegangen sind. Gen daraus

ergab fich

2) Die heutige Beftaltung bes Dberhaufes. Die Ufurpation bes Daufes Lancafter, Die frangofischen Rriege, Die Schmache Beinriche VI. batten aus bem Großen Rath ein "Berrenbaus" werben laffen, an beffen Biberfpruch mit ber Rommunalverfaffung ber Rampf ber beiben Rofen entbrannt mar. Die Ronigsfamilie ber Tubore fant nach einem langen Bernichtungetampf noch 29 folder Berren hervor, barunter viele Reugeabelte. 3m 16. Jahrhundert ift biefe Rorperfcaft wieber in ber Stellung eines erweiterten Staaterathe, ohne innere Gelbftftanbigfeit, bagegen jest mit anerkannter Erblichfeit ber Genaterenwurbe. 3m 17. Sahrhundert fehrt auch bas Bewuftfein ber forperativen Gelbftffanbigfeit gurud. Schon unter Jatob I. wird ber Grundfat erftritten, baß jeber erbliche Rath auch gu jeber Barlamentefeffion berufen werben muß; auch tonfolibirt fich bie Stellung bes Dberhaufes ale allerhöchstes Gericht. Die Barteitampfe, befondere bie Restauration, fuhren eine große Babl neuer Bairofreirungen berbei; noch mehre bas 18. Jahrhundert; und unter Georg III. allein erfolgen 254 Ernennungen und Erhöhungen in ber Bairie, welche, wie tie Beit Georg's III. überhaupt, ben Abichluß ber neueren Berfaffungemeife bezeichnen.

So gahlt man seit dem Ablauf des Mittelalters bis heute nicht als 1200 Pairsernennungen und Erfähungen, aus welchen der heutige Bestand von etwa 400 englischen Pairs übrig ist. Es sind darunter nur wenige mittelalterliche herren, und auch von diesen würde das stolze herrenhaus heinrichs VI., außer dem herzog von Rorfolt, saum den Einen oder den Anderen als seines Gleichen betrachtet haben. Noch weniger ist übrig von mittelalterlichen herrschaften. Mehr als die Palste der heutigen Pairs datiet aus bem 19. Jahrhundert, mehr als 6/7 aus der Zeit der Aushebung zur

Bairie fest weber eine bestimmte Urt, noch ein bestimmtes Dag bes Befites voraus, überhanpt feinen privilegirten Grundbefit, fein Fibeitommiß, feine gutsherrlichen Rechte; noch begrundet fie folde. Alles Fentale barin ift unr Rame und Rechtsfiftion, um bie Art ber Bererbung bee Siges im Reicherath gu begeichnen. Die bentige englische Bairie ift vielmehr eine nochmalige von wechselnben Bableinfluffen unabhangige Ehrenreprafentation von Familienhauptern ber Bentry, wie fie aus ber neueren Stellung ber regierenben Rlaffe bervorgeben mufite. Bo nämlich von unten berauf bie Laften ber inneren Canbeevermaltung auf bem Grundbefit ruben, wo bie geiftige Arbeit und bie tagliche Dube berfelben von ben boberen, auf Grundbefit bernbenben Rlaffen getragen wirb, mo ber große Grundbefiger bie Gigenschaften eines Deiftbeftenerten und bes finbirten Beamtenthums in fich vereint : ta erfolgt, wie in jedem Staatstorper, allmälig eine Roncentrirung ber Elemente, welche ben Staat im Gingelnen regieren, in einen einheitlichen festen Rorper. Diefelben Grunde, welche auf bem Rontinent ben Abfolug bes reinen Beamtenftaats in einem Beamtenftaatsrath berbeiführten. mußten in England bie Erhaltung bes erblichen Rathe ber Rrone und feine weitere Musfüllung mit angesehenen Familien ber Gentry berbeiführen. Diefelbe Rechtsvorftellung , welche in jedem Rreisverband einen feften Beftand alter Famillen auf ihren ftolgen Berrenfigen als ben Rern und banernben Salt bes selfgovernement gern anerfannte, erzeugte auch in bem Barlament bie Borftellung, baf bie Gelbftregierung bes gefammten britifden Boltes in bem erblichen Gis hervorragender Danner berfelben Art ihren Rern und bauernten Salt finde. Diefe Anschauung mußte fich erfahrungemäßig befestigen , jemehr ber fcnelle Bechfel ber Barteiftellungen und Barteiminifterien einen feften Salt fur bie gefammte Rechte- und Berwaltungsordnung bes Reiches bedingte, welcher im Ronigthum allein nicht mehr zu finden war. Durch bie gabireichen Bairbernenungen unter Georg III. murbe jene ibeale Ginbeit ber bochften Reicheregierung mit ben mablenben Communae gur Bollenbung gebracht, und bamit jene Ginheit ber Aftion bes parlamentarifchen Staatstorpers erzeugt, welche England in feiner fruberen ober fpateren Beit befeffen bat. Deshalb entfprechen auch bie Glemente bes englifden Abele ben Elementen ber ftaatsverwaltenben Bentrn, Es find grofere Grundbefiger - boch ohne ftattifche Sonorationen grundfahlich auszuschließen. Es find meiftens Danner, bie burch selfgovernment und Unterhaus ju einer Bebentung im öffentlichen Leben gelangt flub - boch obne barnin verbiente Generale und andere Muszeichnungen im Staatstienft anszuschließen. Die geiftige Ariftofratie bes Lanbes fintet baneben ihre relative Geltung burch bie Bralaten im Dberhaus und burch bie Ernennungen aus bem Inriftenftant. Das in ber Bevollerung herrichenbe Gefühl und bie bei ben Staatsmannern herrichenbe Ginficht ftimmen barin überein, bag ohne biefen erblichen Rath ber Krone weber bie parlamentarifche Gefetgebung, noch die Bilbung ber Parteiminifterien unter überwiegenber Rudficht auf bie Dajoritat bes Unterhaufes in England möglich mare. Der Sit ber Staatsregierung, bas fogenannte Privy Council (nunmehr aus Dberund Unterhauselementen jufammengefest), bilbet nämlich fur bie laufenben Staat8gefcafte wieder einen engeren Musichuß, ein Staatsminifterinm, Cabinet Council, welches ohne ben Antheil bes Dberhaufes an ber Bilbung bes Minifteriums und ohne feine Mittelftellung zwijchen ber Krone und ben periodifc mechfelnben Bablversammlungen ein reines Barteiorgan werben wurde. Und bier ift ber Bunkt, wo gu bem Spftem bingutritt, ale Reprafentant ber Ginbeit, Stetigfeit und Beredstigfeit ber Staatsgewalt :

3) Das Königthum als integrirenber Theil bes Parlaments. Rur mit Einschluß bes Königs ist das Parlament bie "Korporation ber Korporationen", in welder bie jouverane Staatsgewalt ber Gefetzgebung und Besteurung ihren Sit hat. historisch und officiell ist ber Träger ber höchsten Gewalt nicht bas Parlament, senbern ber King in Parliament. Als Daupt (sons, eaput, principium et finis parliamenti) steht bem König ausschließlich zu: bie Einberufung, Porogation und Auflösung bes Parlaments. Sie wurden beischebalten auch nach zwei Revolutionen aus Gründen ber Kothwendigstel: nämlich zur Erhaltung ber einheit und Stetigkeit der Staatsgewalt. Bei Ausstung ber selben im einzelnen Fall ist freilich bas Königthum bestimmt durch Rücksing berfelben im einzelnen Fall ist freilich bas Königthum bestimmt durch Rücksich auf die Weinung ber Stenersorer, d. h. auf die zeitigen Wajoritäten des Unterhanses. Dennoch ist das Recht kein blos sormales, eben so wenig wie die nachspielen.

Bei ber Bufammenfeting bes Barlamente fieht bem Roniatbum amar fein verfaffungemäßiger Ginfluß ju auf bie Babien bes Unterhaufes. Bielmehr ift bie Geltendmachung ber foniglichen Amtsgewalt zur Beeinfluffung ber Bablen mit Strafen bebroht, gur Bahrung ber forporativen Gelbftftanbigfeit ter mablenben Communac, bie ihre eigenen Intereffen vertreten follen. Dagegen fteht bem Ronig bas Recht gu, burch neue Bairdernennungen ben Beftant bes Dberhaufes ju antern. Much ernennt er ben Borfibenten, gewöhnlich ben Lorb Rangler, ober and einen Sprecher pro tempore, ohne baft biefer Sprecher ein erbliches Ditglied bee Saufes ju fein braucht. Die Beamten bes Oberhaufes fint überwiefene Diener aus bem toniglichen Dofhalt. Dies und bie fonftigen Befchaftsformen bes Dberhaufes fint noch beute bie Formen eines Staatsrathe, Consilium Magnum. Die Gefchafteformen bes Unterhaufes fint urfprfinglich bie einer Berfammlung bon Einzelbeputirten, welche einen bem König genehmen (barum von ihm ju beftatigenten) Sprecher ale Organ ihrer Buniche und Anfichten ernennen, und welche bann einzeln ihre Rebe wieber an biefen Sprecher abreffiren. Die beibehaltenen befcheibenen formen entfprechen allerbinge nicht mehr bem gewaltigen Ginfluß ber Rorperfchaft, ber bie Bestätigung ihres Sprechers feit Rarl II. ju einer Formalität gemacht bat.

Die fogenannten Rechte, Gewohnheiten und Privilegien bes Oberhauses find ber Sauptsache nach Amtechrenrechte eines erhlichen Raths ber Krone, jedoch verbunden mit einigen Reminiscenzen aus ber seudalen Ordnung. Diese letteren sallen weg bei ben sogenannten Brivilegien bes Unterhauses, welche bie Bestimmung haben, die Bahlbeputation ber Communae vor Berwaltungswillfür zu schützun und ber selbstiffandig gewordenen Korvertsgalt die Entscheitung über ibren

eigenen forporativen Beftanb ju fichern. .

Das Parlament ift ferner zugleich ein Berwaltungskörper. Seit bem Begfall ber außererbentlichen Geralten bes Königs ift nämlich bie Bechiiesung iber gewisse Berwaltungsafte, die nicht zu trennen sind von dem weiten Charatter ber Gelbbill, eine Expropriation ober einer anderen Ausnahme vom gemeinen Landesrecht, überwiegend bem Unterhause zugefallen, und haben in Berbindung mit dem Kontrolrecht über die gesammte Staatsverwaltung das Unterhaus zugleich zu einem administrirenden Staatsvath gemacht, mit einem zahlreichen Beantenpersonal (Gn. 18. 46). Die Aufsassung des Parlaments als eines königlichen Raths, der in der fencentrischen Kreisen das Privy Council (Cadinet) das Magnum Constilum (Oberhaus) und das Haus der Gemeinen umfaßt, haben endlich (nach langen Kämpsen)

auch die Ibee einer Art von Gerichtsbarkeit bes Unterhauses hinterlassen zur Entscheldung über bestrittene Wahlen, sowie einer Strafgewalt wegen Berletung einer Korporationsrechte (Brivillegienbruch), beren sehr formlose Handhabung ber Discretion ber Majorität überlassen ist. Schon bie bebenklichen Konsslitte, in welche bas Unterhaus babei mit Gerichten und Privatpersonen kam, noch mehr aber die täglichen Anschaungen und Ersahrungen in der Berwaltung bes Kommunalwesens, mußten immer wieder in Erinnerung bringen die Bedeutung ber zweiten Seite der töniglichen Gewalt, welche einen sehr umfangreichen, in der bisherigen Darstellung noch nicht enthaltenen Organismus der Staatsämter erzeugt und fortgebildet bat.

VI. Die königliche Parogative. Unter biesem Ramen bauern noch heute fort die normannischen Königsgewalten: aber nicht mehr als persönliche Rechte, sondern als Rechte des Königs im Barlament, und als Rechte des Königs im Rath, d. b. h. so daß der König bei Ausübung berselben entweder an die Zustimmung ber Stände, oder an den Beirath und die Gegenzeichnung seiner königlichen Rathe in bestimmten Amtsstellen gebunden ist. Auf dieser Parogative allein beruhen alle Rechte der regierenden Klasse nach unten. Die heutigen Grundstäte sind abstrahrt aus einer langen Reihe von Bräcebenzen, welche bis in das Mittelalter zurückgebend, konfvete Maximen spirren und fortbilden, und von Bladkone und seinen Nachsolgern unter vier Audvillen zufammengesati werden.

1) Der königliche Titel (analog dem title an einem Grundstüd) bezeichnet das erbliche Recht der königlichen Hamilic auf den Thren. Diese Erblichteit hat sich sehrendese berausgebildet aus den Berfassungen des Mittelalters, beruht also auf common law. Wie aber das Erbrecht der Hamilic unter Anertennung des Staats geändert werden kann durch Testament: so darf auch der König die geseiliche Erbsolge ändern mit Justimmung des Parlaments. Daraus entwickelt Bladstene seine vier Seize: 1. daß die Krone erblich ist, und zwar 2. erblich in ihrer eigenen Weise, — im Ganzen gleich der Vererbung von Grundstüden, doch immer unthetlbar auch sir Erbsöcher; daß aber 3. das Recht der Vererbung von Beit zu Zeit verändert oder beschänkt werden mag durch Parlamentsaste, unter welchen Beidränsungen die Krone jedoch 4. immer erblich wird, ist und bleibt. Ein sogenannter jure divino Titel wird dabei ausdrüsslich verworsen; das Legitimitäsprinch aber gewahrt, indem die Rechtswissensschaft den Vergang unter Jasob II. mit solcher Vorsich und folchem Zartgesühl konstrut, daß daraus sur das bentige Versassungsercht teine unmittelbaren Konsequenzen zu ziehen sind.

2) Der sogenannte tonigliche Charafter foll ausbruden bie perfonliche Unverantwortlichkeit bes Königs - als Boranssehung aller Berfaffung - b. h. bie Richtunterwerfung unter ein Strafgericht. Unter berfelben Rubrit werben einige

fistalifde Borrechte angereibt.

3) Die tönigliche Autorität "bildet die Czetutivgewalt im Staat; sie ist in eine Sand gelegt zum Zwed der Einheit, Kraft und Schnelligteit. Der König von England ift daher nicht nur der oberfte, sondern der einzige Magistrat des Volls ?), während alle anderen durch Kommissionen und in geöührender Unterordnung unter ihm agiren." (Blacktone I. 250). Unter dieser Audrit tehren wieder die ursprünglich absoluten Regierungsgewalten der Normannentönige. Sie sind mobiscirt durch die Varlamentsversassung dahin, daß die Befehung der daraus hervorgehenden Memter thatsächlich fast unbeschräntt durch parlamentavische Minister im Namen des Königs erfolgt. Als Ausstuß der Bärogative aber dauern sie sange, wie die Regierung des Königs, und werden auch dom Nachsolger hertömm

lich beftätigt: bie eigentlich richterlichen Aemter unwiderruflich, die Berwaltungsämter widerruflich, during pleasure, toch so, daß nach parlamentarischem Bertommen bei jedem Ministerwechsel etwa 60 einflufreiche Bersonen wechseln, die übrige Masse ber Beamten bleibt. Die einzelnen Zweige ber sogenannten töniglichen Antorität find die hauptzweige ber Staatsverwaltung in solgender Reibe:

a. In Bezug auf auswärtige Machte ift ber König ber Reprafentant seines Bolts, mit bem Recht ber Berträge und Bündniffe, bem Recht Krieg zu erflären und Frieden zu schließen, dem Gejandischaftsrecht, Actorsonercht u. f. w. Der König gilt als "Souveran ad hoo", und übte biese Gewalten noch zur Zeit der Tudocs gewöhnlich durch seinen Kabineterath, Seeretary of State, der späterzum Staatsminister aufsteigt. Seit der Theilung des Amts im 18. Jahrhundert bient für diesel Zweig ein Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Principal Secretary of the Foreigne Department, mit einem siehenden Gesandte

fcafte= und Ronfulatemefen. (Gn. I. §. 43. 79-81. 85.)

b. Als Generaliffimus aller Streitfrafte ju ganbe und jur Gee gebuhrt bem Ronig bas alleinige Recht befestigte Blate angulegen, Bafen, Berften, Lendtthurme u. f. w. ju reguliren nebft ben fonft nothwendigen Dillitarhobeiterechten. Er übt biefe Bewalten theils burch einen Ariegs minifter, beffen Amt jest aus ber Busammenfugung fruber gesonberter Beborben gebildet ift; theile burch einen Marineminifter mit einem Rollegium gur Geite. (Gn. I. §. 87-103.) Das Generalfommando und bie rein militariide Bermaltung ber Armee foll gwar unabhangig fein von bem geitigen Minifterium; bleibt aber thatfachlich abhangig burch bas Mitbefchlieftungerecht ber Minifter über Die öfonomifche Berwaltung, tie Locirung und Berwendung ber Truppen, und burch bas bem Barlament porbehaltene Recht von Jahr gu Jahr bas Salten einer ftebenben Armee, Die Belbmittel bafur, und bas Befteben einer Militargerichtsbarteit burch bie fogenannte Mutiny Act zu bewilligen. Ale Chef ber Diligen endlich ernennt er (auf Borichlag ber Minifter) bie tommanbirenten Lord Lieutenante in ben einzelnen Graffchaften, fowie die Miligofficiere, beren Ernennung aber fattifc ben Lord Licutenants überlaffen und bisher an einen gefetlichen Cenfus gebunden mar.

c. Ale Quelle ber Juftig bat ter Ronig bas Recht und bie Pflicht Recht zu gemabren burch verfaffungemäßig befette Berichte. Er ernennt (auf Dinifterialvorichlag) bie Richter ber brei Reichsgerichte, ber jest entftandenen Rreisgerichte fur tleinere Civilfachen, und bie befolbeten Bolizeirichter. Auf Borichlag bes Lord Lieutenants als erften Friedenerichtere wird eben fo bie große Daffe ber justices of the peace vom Ronig ernannt. Diefe orbentlichen Gerichtshof: bee gemeinen Rechts üben Die Juftig mit Bugiebung einer Jury; ausgenommen Die fummarifchen Straffalle ber Friebensrichter und Die meiften Kalle ber neuen Rreisgerichte. - Daneben besteht eine Abministrativjuftig für einen beschräntten Rreis von Civilfallen, grunbfahlich ohne Burn entscheibenb (equity jurisdiction). Unter bem Ramen bes Borb Ranglere wird fie jum größten Theil burch unabsetebare Richter und fefte Bureaus verwaltet. Dagu treten bie Specialjurisbiftionen ber Abmiralitat und bie geiftlichen Berichte (Bu. I. S. 118-134). In ben letteren befdrantt fich bas fonigliche Ernennungerecht auf Die bochfte Inftang, mabrent bie unteren Inftangen burch Ernennung ber Bifcofe gebilbet werben (Bn. I. S. 140). Als neuefte Bilbung tritt bagu ein Chegericht und ein Rachlaggericht, Bei bem Auftellungsrecht bes richterlichen Berfonals tonturrirt ber erfte Schaplorb, ber Lord Rangler und ber Minifter bes Innern.

Angereiht an bie Suftighoheit erscheint fobann bie Boligeigewalt unter

bem Ramen bes Königs als obersten Bewahrer bes Friedens. Sie ist ordentlicher Beise mit den Aemtern silr die Strafipstig verdunden und durch das Friedensrichteramt öberwiegend in das Bereich der Kreisverwaltung gesallen. Die allgemeinen anordnenden Funktionen des Königs, ursprünglich durch den Kabinetsrath (Secretary) hindurchgebend, bilden seit der Theilung des Amts das Department des Ministes des Innern, Principal Secretary sor den Home Department, welchem die neuerganisitet Polizeiverwaltung von London, die Staatsgefängnisverwaltung, das Civissandereisterwesen und einige Nebenzweige untergeordnet sind (Gn. 1. §. 73—78), — doch unter Beibehaltung einer großen Selbständigkeit der Kreisverwaltungen im Personal und Geschäftsssung. Neuere sociale Bedürsnisse dass ein Armenant, ein Gesundheitsant u. A. binzugessähr

d. Als Duelle ber Ehrenamter und Privilegien gebührt bem König die Ertheilung aller Grade bes Dels, ber Titel, Nemter und Korporationsrechte. Unter bem Namen ber patronage wird biefe Pravogatibe flerwiegend auf
Borichlag ber einzelen Departementchefs, für bie wichtigften Fälle bes ersten Schaplords geulbt, Die mittleren und niederen Kemter werden von ben Chefs ber Berwaltung nach Ermessen und herkommen vergeben (Gn. I. §. 150—152). Die
Ertheilung ber Korporationsrechte wird burch bie babel häufig nöthigen Expre-

priationsbefugniffe Gegenftanb von Barlamentsbeichluffen.

e. Unter bem Ramen eines Arbiter of Commerce bezeichnet Bladstone bie ursprünglich abutinistrativen Befugnisse bes Königs zur Anerbnung von Marten, Neffen, Magen, Gewichten und Münzen. In ber neueren Drbungs ber Dinge werben bie wichtigeren Masiregeln ber Art Gegenstand ber Gesehung : anderetzseits hat sich aus zewissen berathenben und regulirenben Funttionen zuerft in hand els amt, als Abtheilung bes Staatsraths, und neuerdings barans ein abministrirenbes Handelsung bes Gtaatsraths, und neuerdings barans ein abministrirenbes Handelswinisterium, President of the Board of Trade, gebildet, mit einem stehenben Schissabstes und Eisenbahnbepartement, und einem Departement für angewandte Wissenschaft und Kunst (In. I. §. 104—107).

Bunachft baran schlieft fich ein Minifter ber Rolonien, hervorzegangen aus ber Theilung ber Geschäfte bes ehemaligen Secretary of State (On. I. §. 182-184), und ein Ministerium für Die oftindischen Angelegenheiten, Board of

Control.

f. Mle Baupt ber Staatefirde, Supreme Head of the Established Church, übt ber Ronig (mit Beirath bes erften Schaplorbe und bes Lord Ranglers) bie landesherrlichen jura ciera sacra. Das ebemalige Gesetzgebungerecht ber Rirche in ihrem firchlichen Barlament (Convocation) ift zu einem blos nominellen berabgefett, und bie noch fortbauernbe Gerichtsbarfeit ber Rirche einer Abtheilung bes Staaterathe ale bochfter Inftang untergeordnet. Die Act of submission 25 Henry VIII. e. 19, ift icon enticheibend fur ben Grundfat, "bag feine Ronvo= tation fich versammeln barf ohne fonigliche Berufung, teinen Ranon beschliegen tann ohne Liceng ber Rrone, tein beschloffener Ranon Rraft hat ohne fonigliche Buftimmung, fein Ranon irgent welche Rraft bat, wenn er wiberfpricht bem gemeinen ober Statutenrecht ober ben Bewohnheiten bes Reiche." Bahrend fo bie Rirche ber Befengebungs- und ber bochften richterlichen Bewalt bes Staate untergeordnet ift, bleibt fie burch ihren Realbefit und bas Batronaterecht in Befetung ber mittleren und nieberen Stellen größtentheils unabhängig von bem zeitigen Ginflug ber Bermaltung. Zwar werben bie Bralaturen guf beren Borfchlag befett : boch fichert auch bier ber erbliche Git im Dherhaus bie unabhangige Stellung ber ftaatelirchlichen Universitäten und vieles Andere ber Rirche ihre Bermaneng gegenüber wechselnben Barteiverwaltungen 3).

4) Die toniglide Revenue, b. b. bie Finangvermaltung bes Staate, wird von Bladftone ale felbftftanbige Barogative abgefonbert , weil nur ein jest unbebeutenber Theil berfelben, Die "orbentliche Revenule", ein reiner Musfluß ber Ronigegewalt ift. Die Bauptmaffe ber Staatefinangen unter bem Ramen ber "außerorbentlichen Revenue" beruht jugleich auf originaren Rechten bes Barlamente. Gegenwartig ift bie große Daffe ber Staateeinnahmen auf permanente Befete bafirt, ba bas Staatsichulbenwelen, bie Lanbesvertbeibigung und bie Bermaltungeordnung ein wefentlich feftes Budget bedingt. Das Barlament tontrolirt aber bie Bermenbung auf bie einzelnen Zweige bes Bubgete unter bem Ramen Appropriation und Applifation. Die Erhebung, Bertheilung und Ausgablung ber Staategelber bilbet einen feften Amtsorganismus. Aus bem alten Exchequer namlich bat fich ein Finangminifterium entwidelt, in welchem ein parlamentarifder Finangminifter (Chancellor of the Exchequer) mit brei abminiftrirenben Unterftagtefetretaren gufammenwirten. Rur bem Ramen nach bilbet bie Beborbe ein Rollegium, "the Lords of the Treasury", in welchem ber birigirenbe Staatsminifter First Lord of the Treasury ale Chef gilt. Unter ihr fteht eine Reihe von Reben = und Rontrolbepartemente, Die gefammten Boll- und Steuerverwaltungen und bas Generalpoftamt - mit einem ftebenben Berfonal von ungefahr 30,000 Beamten (Bn. 8. 58-72).

<sup>3)</sup> Das tief verichlungene Berbaltnig gwifden Rirde und Stagt mar icon im Mittelalter vielfach andere ale auf bem Rontinente. Die nothwendig monarchifche Berfaffung ber Rirche fand in ben normannifchen Ronigen gum erften Dal einen abfoluten herrn, ber mit einigen Bugeftandniffen an firchlicher Berichtsbarfeit und einiger Schonung in ben Lebnstaften, Die vollftandige weltliche Oberhoheit behauptete. Bon Beinrich II. bis Johann find Die Konceffionen an Die Rirche wachfend : bennoch macht bie Beiftlichfeit bei Entftebung ber Magna Charta gemeinsame Sache mit bem Bolt, und ericheint von nun an etwa zwei Jahrbunderte Ausschlag gebend in ben ftan-Difchen Rampfen mit bem Ronigthum. Geit Chuard III. wird eine machfenbe Gifersucht bes Unterhaufes fichtbar, in welchem die niedere Beiftlichfeit nie feften Buß faffen tonnte, und fich allmalig gang gurudgog. Beinrich VIII. mit ben entichiebenen Compathien ber Maffe ber Bevollerung und ber niederen Beiftlichfeit fagt fich vom papftlichen Stuhl los, vereinigt beffen Bemalten mit ber foniglichen Barogative, unterwirft Die Rirche bem Ronig im Ratbe, lagt jeboch vollen mit det innigtigen Parlament bestätigen Seit vom Nowig im Nathe, ind feodo-bie entschiedende Afte burch das Artament bestätigen Seit dem Wiedererwachen der Selbs-stätlich in den Parlamenten unter den Stuarts tam die Kirche in Gesahr, ein Instrument wechschnder Parlamentsparteien zu werden, nimmt daher mit ihren Theorien von der "absolution Gewalt" lebbast Parlei für ein Königabum, welches auch die Kirche nur als Mittel zum Jweck verschieder Regierung gebraucht. In Folge der Revolution war die Gesahr über Unterwerfung unter medfelnbe Barteiregierungen verbopvelt: baber bas lange und hartnadige Biderftreben gegen die neue Ordnung der Dinge, in welcher die Kirche endich ibre Vofttion ninmt mit solgenden Koncessionen: 1. Der firchliche Bestied, als fresehold geschigt, repräsentirt, fortwäherende ist intlinste eines fontinentalen Königreichs, — retativ notwendig für die Watre der Kirche neben regierenden Riassen mit fumulirtem Grundbesse. 2. Permanen zu der firchlichen Amtehierarchie durch ben Rechtsbegriff der sole corporation und durch die flarre Infor-poration der Universitäten 3. Der Einfluß der Bartelpatronage auf die firchlichen Nemter wird gemildert burch ibre Bermaneng und durch das massenhafte Patronaterecht von Privat-gentlemen. 4. Durch die fortdauernde Anersennung als Staatstirche bleiben ihr wichtige obrigteitliche Rechte (namentlich im Familienrecht), eine firchliche Gerichtsbarteit mit Ausnahme der bochften Inftang). Das Bekonntniß gur Staatofirche bleibt bie ine 19. Jahrhundert officielle Borbedingung gu Parlament und obrigfeitlichen Aemtern. - Andererfeite bleibt ber firchliche Befig voll, ja in verstärftem Maße, ju den Komununallaften berangezogen, bie Geiftlichkeit bleibt ein lebendiges Element der Ortsgemeindeverfassung und macht allmalig (in zunehmender Babiberwandichaft mit der regierenden Gentro) in bas Soften parlamentarischer Parteiregierung binein, -- bas Alles freilich auf Roften ihrer Birffautfeit in Lebre und Geelforge, unter gunebmender Diffibeng, - auf Roften ber Bolfeergiebung unt bee geiftigen Lebens ber Nation überhaupt,

Unter bem Ramen ber tonigliden Barogative baben fich alfo bis beute erhalten bie alten Amterechte, Amteattribute und bie entsprechenten Amtegehalte ber alteren Berfaffung, großentheils gurudreichend bis in Die Normannengeit. Mus ibr ergab fich bie Stellung ber in bas Bermaltungefiftem eintretenben Abvotaten, Anwalte, Militare und bes fonftigen außerparlamentarifden Beamtenperfonale. Das baraus bervorgegangene Bermaltungemefen ift nicht minber vermidelt wie bie Staateverwaltungen bes Rontinents, eben fo foftbar, mit einem im Bangen eben fo ftetigen Berfonal. Die parlamentarifche Regierung reflettirt barauf außerlich nur burch bie wechselnbe Befetung ber etwa 60 political offices und ber fonft vafant merbenben Stellen (patronage). Um bas Barteimefen aber von ber inneren Landesverwaltung fern gu halten, find Berichtstollegien, Sheriff und Jury, Quarter Sessions, Graffcafte- und Rorporationebeamte, - ter gange Organismus ber Berichte und ber Romunalverbande unabhangig von wechfelnben Bermaltunge= marimen : ebenfo wie burch ben Rechtsbegriff ber Barogative bie Stetigfeit ber Centralverwaltung im Bangen erhalten wirb. Der beweglichfte und bem Diffbrauch am meiften ausgesette Theil, Die Boligeigewalt ift babei ficher eingehegt burch bie feften Theile bes Staatsorganismus, Berichte und Rommunglverbante. - und auf tiefem Berhaltnig beruben bann ichlieflich bie von Bladftone fogenannten Grunbrechte.

VII. Die Grundlagen und Bufammenhange der englischen Berwaltung als Banges ericeinen nach Ramen und Formen in fo fefter Rontinuitat mit bem England bes fpateren Mittelalters, bag wohl bie Borftellung von einer Raturmuchfigteit biefes Staatsmefens entfteben fonnte. Allein ber eigentliche und banernd wirkfame Reim beffelben ift bie gleichmäßige Bertheilung ber Steuerlaft und ber geiftigen Arbeit bes Staatelebene auf bie Rommunalverbante. Solche Grundlagen - Stenern und Amtepflichten - entfteben niemale naturmuchfig, fonbern fint positiv gestaltet burch Sunberte bon Befeten und Amtsanweifungen, beren Schwerpuntt in bas Jahrhundert Ebuarb's I. II. III. fallt, Rach gleicher Bertheilung ber Laften fant fich bie weitere Entwidlung allerbinge von felbft. Schon bas materielle Intereffe genugte, um eine fortbonernbe Theilnahme ber Rreiseingefeffenen an ber Berwaltung ber Dinge rege ju balten, bie fie ju eigenem Ruten felbft aufzubringen und gu beforgen hatten. Der urfprungliche 3mang ju ben Gemeindeamtern murbe baid überboten burd ben regen Gifer ber boberen Stanbe, welche ale Meiftbefteuerte bas bringenbfte Intereffe an reblider Bermaltung batten, und welche febr balb auch bie Ehre und ben Ginfluß folder Stellungen ju icaben begannen. Die berborragenben Elemente ber Gentry errangen baburch einerfeits ihre Gleichstellung mit bem mittelalterlichen Abel : andererfeits blieb erhalten bie Ginheit bes Familien- und Bermogenerechte im Cante, ba bie bobe Ghre ber Bairie nur bem Sanpt ber Familie an Theil wird, ohne bie Familie felbft aus ber Befammtheit ber Commoners berauszunehmen. Die Lords find auch in ber Graffchaft eng verbunden mit ber Graficaftegentry, unter ber fie wohnen und mirten, beren Steuerlaft und Ghrenamter fie theilen. Die Theilnahme am Rommunalverband und an ben Barlamentemablen beruht auf mefentlich gleichen Brincipien; Die burch Bahl mechfelnben und bie burch berufemäßige Amteführung feften Elemente find in Graficaft und Barlament fo mefentlich gleichartig, baf aus ben zahlreichen felbftftanbigen Rommunalverbanben bie nothwendige Ginbeit bes Stagtswillens fich wiederherftellt.

Diefe harmonifde Fortentwidlung ber Rechte aus ben Bflichten bes Gemeinwefens mußte bie ftets vorhandene Reigung, politifde Rechte gurud

au baitren, in England verdoppeln. In der Zeit der Stuarts wurde es zur Abwehr neuer firchlicher Theorien von der königlichen Gewalt sogar nothwendig, den Stammbaum der ftändischen Rechte mindestens so hoch hinauf zu rüden, wie den der Kirche. In dem Streit der Parteien, besonders unter der Restauration, zeigt sich daher bereits die Reigung zu einer Transattion über Bergangenheit und Gegenwart, in welcher beide Parteien sich dassenige zugestehen, dessen liedenhafte Beit von der Eroberung die zur Magna Charta wird darin als eine Zeit normannischer Wisstlung übersprungen, und die Parlaments und Grafschaftsverfassung unmittelbar an die angelsächsische Witenagemoto und König Alfreds Gesege angelnührt, mit denen sie nur ideale Zusammenhänge und Theile der Berschaftung gemein hat. Der dadurch seltsgesseltelte Kan on einer englischen Verfasslung gemein hat. Der dadurch seltsgestelte Kan on einer englische Werfasslung gemein hat. Der dadurch seltsgesselt ans dem Schließ in den Ansperfasslung in Men Anspersal

fang bes Mittelaltere gurudverlegt.

Much bie fogenannten Grunbrechte ber englischen Berfaffung find erft febr fpat tonfolibirte Bilbungen. Das normannifche Feubalmefen hatte alle Rlaffen einer Bermaltungswillfur unterworfen, Die ben boberen Stanben bes Rontinents noch Jahrhunderte lang unbefannt blieb. Das Bufammentreten ber großen Rronvafallen bagegen feit ber Magna Charta folagt in fattiofe Bartefregierungen um. Das unter Eduard I. gewonnene Bleichgewicht geht unter bem Saufe Lancafter wieder perloren. Die burch bie Rraft, Weisheit und Magigung ber Tubors gewonnene Reftigfeit ber Bermaltung weicht ben Parteitampfen unter ben Stuarte. Erft feit ber Reftauration gewinnt ber Grafichafteverbant feine heutige Festigleit. Aus ber altbergebrachten Bflicht jum Jurybienft entfteht nun auch bie wohlberechtigte Borftellung, bag ber Untheil ber Bemeinte am Gericht ein felbftftanbiger , und far Die foniglichen Beamten unantaftbarer fei; aus ber altherfommlichen Bermaltung ber Grafichaftepolizei bie mobiberechtigte Borftellung einer Gelbftfanbigfeit jur Abwehr willfürlichen Gingreifens wechselnter Minifter ber Rrone. Der fichere Sout ber Berfon und bes Bermogens beruht auf ber oben bezeichneten "Einbegung ber Polizeigewalt" burch bie Berichte und burch bie fraftig geworbenen torporativen Berbande. Die babei empirifch gefundene Abgrengung bes Bermal= tungerechte lagt ben zeitigen Minifterien bie nothige Beweglichfeit und Rraft, wo es auf tie Dachtentfaltung bes Ctaate antommt; mahrent andererfeite ber Digbrauch ber Centralgewalt in ber Gelbftftanbigfeit ber Rommunen als Bolizei-, Berichte- und Stenerforper, in ber baraus hervorgebenben Stellung bes Unterhaufes, und in ber Stabilitat bes Dberhaufes als Spite ber Berichtsverfaffung bas nöthige Begengewicht findet. Mus einer folden Spannung ber Rrafte im Staat gebt jenes Gleichgewicht ber Bewalten bervor, welches ben Gingelnen in Beborfam bem Stagtewillen unterwirft, und bod bie nothwendige Achtung ber Staategewalt por bem Rechtstreife ber Gingelnen erzwingt. Das fprichwörtlich geworbene Rechtsgefühl bes englischen Bolte, bie Unhanglichfeit an bie Berfaffung, Die Ghrerbietung por bem Befet find bie fichtbaren Erzengniffe eines Staatswefens, bas feine lette Burgel im Gleichgewicht von Rechten und Bflichten bat.

Die fociale Sauptgrundlage biefer Staatsbildung ift noch immer fichtbar ber Grundbefit ale Hauptbasis bes Sausstandes, ber Familie, ber Gemeinde, bes Kreisverbands, bes Staats. Der Baupttommunalverband, meicher biese Realbesitger ohne Rudsicht auf Geburt und Beschäftigung zusammensaft, ist der Kreisverband, nicht die kleine Ortsgemeinde, Township, der die Elemente zu einem geschlossenen Gemeindeleben in der Regel sehlen. Die Ortsgemeinde und bas Kirchspiel erscheinen in vielen Beziehungen nur als Beziefe zur Bertheilung von Koms

munallasten: und werben es noch mehr werben, wenn an die Stelle des für die Dauer nicht mehr haltbaren Ortsuiedverlassungsrechts ein Kreisverbandbniederlassungsrecht (Union settlement) getreten sein. Die Berfassung dieser Kreisverbände ift jest immer vollständiger auf ein Bahrrecht bastet für ötonomische Berwaltung, auf königliche Ernennung bei Aussübung obrigkeitlicher Rechte. In den Poor Law Unions ist bereits die Berschnelgung der Gewählten und der Ernannten in einen einheitlichen Körper, und damit das künftige Zusammensallen der Bolizeiverwaltungs- und der Armenverwaltungsfreise in eine Kreisversammung angebahnt. Es sind dieselben Grundgedanken, welche in erweitertem Maßsab miederkehren im Oberhaus und Unterhaus: die Beweglichkeit der Interessenterung und die Settigkeit der Rechtsordnung verschmelgen durch die Tägliche Bragtes zu einem gemeinschaftlichen Handeln für das Gemeinwohl.

Die nothwendigen Grengen zwischen Staats- und Rommunalverwaltung bezeichnet schon das Finanghistem. Das regelmäßige englische Staatsbudget verwendet mehr als die Sälfte der Einnahmen für die Zinsen der Staatsichuld, mehr als ein Biertel sur ber und Marine; für die innere Landesverwaltung ergiebt es nur einen ergänzenden Beitrag zu den Kreislaften. In dem Staatsbudget siberwiegen die indirekten Stenern, welche keinen Auhalt geben sir ein becentralisirtes selfgovernment. Die direkten Stenern waren bisher nur durch eine halberfallene Staatsgrundsteuer und einige Assessed Taxes vertreten, und haben erst im 19. Sahrhundert durch periodische Einkommensteuern wieder eine Bedutung gewonnen. Für diese Gebiete gab dann die könfgliche Pärogative den sesten Datt einer centralissiren Berwaltung der indirekten Steuern, des Deeres, der Marine, der Kolonien. Schon an dem Budget nußte sich die Einschaft sieder politische Berbaud selbs ber verwalten kann nur das,

mas er felbft aufbringt.

Die berrichenben politifden Borftellungen ber englifden Ration find beftimmt burch bie tägliche Anschauung biefer Dinge. Aus bem Berhaltnif bes forporativen Lebens jur nothwendigen Ginbeit bes Staatswillens muften auch im England bie zwei Grundbetrachtungen vom Staate bervorgeben, bie unter ben Barteinamen ber Bhige und Tories weltgeschichtlich geworben find. 3hre Barteiargumente ftimmen jum Theil wortlich mit ben Barteien bes Rontinents überein, und find an wiffenschaftlicher Begrundung und logischer Konfequeng bem Routinent ichwerlich voraus: mohl aber in ber praftifden Ginficht in bas lebendige und ftetige Ineinanbergreifen von Berfaffung und Bermaltung, bie nur in ben täglichen Erfahrungen bes selfgovernment erworben wirb. Bas Bbige und Tories ju regierungefähigen Barteien macht, ift gerate bas, worfiber fie ftillichmeigent einig find, por Allem ihre Ginigfeit in ftanbifden Anfchaunngen. Diefe Anfchaunngen eben ale felbftverftanblich voraus, baf ber grone Grundbefit bie fdmerften, fumulirten Stenern tragt, und bag bie boberen Rlaffen ihre geiftigen und fittlichen Rrafte in toftbarem Chrentienst bem Staate zu wibmen gewohnt find; mabrent bie Mittelftanbe noch immer burch Weichwornenbienft, Bemeindeamter und Steuerfoftem fich von ben arbeitenben Rlaffen merflich icheiben. Die Borftellungen ber beiben Parteien wie ber gangen Ration fint baburch ariftotratifch gefarbt. Der Grunddarafter ber Ramilic, ber Gemeinte, bes Staats ift Ariftofratie: aber eine Ariftofratie burch bas mas bie boberen Rlaffen bem Gemeinwefen fint, nicht burd bas mas fie fein tounten. In ihrem Entfteben und Befteben waren und find biefe Anschauungen vom Staate nüchtern und praftifch, fest und nachhaltig :

in ber Stunde ber Befahr aber zeigen fie ben gangen Schwung und bie Brofe

bes Charaftere einer ftolgen, freien Ration.

Die meiften biefer Borausfetungen fint auf bem Rontinent nicht felbftverftanblich ; von vielen ift vielmehr heute noch bas Begentheil vorhanten. Geit bem Berfall ber farolingifden Monarchie hatte fich bas Staatswefen bes Rontinents nach ben Dachtverhaltniffen bes Befites zu nenen ziemlich felbftfanbigen Rorpern gebilbet, aus welchen bas Ronigthum erft febr langfam eine neue Staateeinheit gu bilben vermochte. Reben ber aufwachsenben fürftlichen Gewalt bestanben bie alten ftanbifden Rorper guerft als Bollwerte gur Bewahrung ber alten Freiheiterechte. Als nun aber bie unermeglich machfenten Beburfniffe bes Staatslebens biefelben Steuermaffen und geiftigen Rrafte fur bas Gemeinwefen forberten wie in England : ba vermanbelten fich biefe Stanbe in Bollwerte gur Abwendung ber neuen Laften von ben boberen Rlaffen. Gie maren es, welche bie Staatsgewalt gwangen, tirefte und inbirefte Steuern, Rommunalbienft, Militarpflicht und gabllofes Anbere auf bie nieberen Stante, vorzugemeife ben Bauernftant, abzumalzen, folgerecht burch einen felbftgefchaffenen Beamtenftant verwalten ju laffen, und bamit ben großeren Brundbefit ber Steuerlaft, bie boberen Rlaffen ber Ehrenamtelaft ju entwöhnen. Als nun aber nach vielfachen Reformen , nach gerechterer Bertheilung ber materiellen Laften, nach Befeitigung ber ftanbifden Sinberniffe, bie Beit ber Rudtebr jur Gelbftthatigfeit tam, ale bafür England bas einzige vorhandene Borbilb murbe : ba mar es natürlich, baß bie boberen bes Rommunallebens und ber Chrenamter entwöhnten Stante barin immer nur bie Geite gu feben vermochten, welche ihren gefellichaftlichen Anschauungen verwandt ichien.

Dan fah in ber Bairie eine Erbichaft ber Feubalordnung: mahrend fie eine Erwerbung bes Kommunalebens ift, eine feste Reprafentation ber Klaffen, in welcher ber Schwerpunft ber Seuerlast und inneren Zandesverwaltung ruht, und welche eben nur badurch befähigt ift, einen permanenten Rath ber Krone, bie Spige ber Gerichtsverfassung, ben selfen halt ber gesammten Rechtsordnung bes

Staats au bilben.

Man fab in bem Unterhaus eine Repräfentation gefellschaftlicher Gruppen: mabrend es bie Repräfentation ber Communae ift, ber in Kommunalverbanden ju

Rommunalbienft und Steuerlaft verbundenen Rlaffen.

Man fah wohl, bag in England bie Korporationen bie Bildungsformen bes öffentlichen Rechts sind, in welcher guerft ber Abel die Reichsflandschaft, bann die Gentry die parlamentarische Berfassung, bann die nieberen Alassen ihren Antheil am Staat gewonnen haben: man verwechselte aber bamit bartnädig eine Inforworation gesellschaftlicher Klassen und Anspräce.

Man fah in ber Ministerverantwortlichteit einen natürlichen Anspruch ber "Stände" gegen bas allregierende Beamtenthum: mahrend die Beamtenthum boch noch immer die geistige Arbeit des Staatslebens verrichtet, in seinem bisberigen Organismus der einzige Repräsentant der Stetigleit der Staatsgewalt ift, sich also nicht ohne Beiteres attomotiven kann ben wechselnden Anschauungen unverbundener Bablermassen.

Die wisenschaftliche Abstrattion sah in bem Parlamentswesen nur ein Gleichgewicht ber Gewalten: mabrent bas englische Staatswesen ein Beichgewicht von Rechten und Bflichten ift, aus bem sich in bem "omnipotenten Barlament" bas Gleichgewicht ber festen Berwaltungsorbnung und ber wechselnben Parteianspriche ber Repräsentation empirisch bergestellt bat.

Bei bem Uebergang aus bem alten Beamtenftaat in eine neue Ordnung ber

Dinge entstand überall eine unabsehbare Reihe von Forderungen nach Recheten. Riemand verlangte nach Pflichten. Da nun aber bas verpflichtete Subjelt für alle verlangten Rechte, ber "Staat", aus benselben rechtsorbernben Bersonen beskeht: so ergab sich , bag fast nach jeber Koncesson parlamentarischer Rechte ein Theil ber "Staatsmaschine" ben Dienst versagte. Und wenn die niederen, vorzugsweise lastragenben Stände sich massenweiten jenen Forderungen nach Rechten anschließen, ergab sich die Ummöglichteit einer Staatserwaltung, und bamit bas nothwendige Richfallen bes Staats in eine reine Berwaltungsordnung.

Trog aller biefer Erfahrungen feben wir noch immer, wie die hoheren Stande fortfahren, fich zu vertiefen in Untersuchungen in ben vermeintlichen "Beruf ber beitlich ahme" einzelner Klaffen am Staat und über die Bertheilung bes Ginflusse auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen burch Gunft ber Staatsgewalt.

Rur bie tägliche Uebung eines fehr ernft gestalteten Kommunallebens tann bas Bewuftfein gurudfubren, baß ber freie Staat aus ber Erfüllung gemeinfamer Bflichten besteht. Ohne bas wird jebe Darstellung bes englischen Staatswefens uns unbefriedigend erscheinen; jede parlamentarische Berfasiung in ber Wirtlichfeit unbefriedigend bleiben.

Ginen furgen Ueberblid bebarf ichlieflich noch

VIII. Die Huebehnung Der englischen Berfaffung auf weistere Rreife, Die fich gemiffermagen toncentrifd an Die Berfaffung Des Mutter-

lanbes angefett haben.

Der erfte engste Kreis, für welchen allein bie oben beschriebene Staatsverfassung sich bistorisch gebildet hat und bilden fonnte, ift England und Bales, — bas lettere burch 27 henrh VIII. e. 26 intarboritt. Die noch bestehenden Besonberheiten der Gerichtsversassung sind im letten Menschenalter aus-

geglichen.

Den zweiten Rreis bilbet Schottland, unter ben Stuarts burch blofe Berfonalunion verbunden : feit 1707 (burd bie 25 Unionsartitel , bestätigt 5 Anne c. 8) mit England ju bem Ronigreich von Grofbritannien vereint : ju einer Ginheit ber Thronfolge, bes Barlamente, ber Unterthanenrechte, ber Dilingen, Dage, Gewichte und ber Banbele-, Boll- und Accifegefete. Alle fonftigen fcottifden Gewohnbeiten und Gefete bleiben in Rraft : ebenfo bie abweichenbe Gerichteverfaffung. Es gilt alfo in Schottland nicht bie englische Common Law, wohl aber in ber Regel bie nach ber Union erlaffenen Barlamentoftatuten. Die Gomache bes Ronigthums batte in Schottland eine Geftaltung tes Grundbefites und ber ftanbifden Berbaltniffe erzeugt, Die eine Inforporation in bas englifche Barlament fcweierig machte. Dennoch ift fur bas Unterhaus nach mefentlich gleichem Dagftab eine Reprafentation ber Gentry und Mittelftanbe nach Rreisverbanten und größeren Stadtfommunen mit 45 (feit ber Reformbill 53) Stimmen aufgenommen. Dem icottifden Abel find bie Ehrenrechte bes englifden und ber Rang unmittelbar nach ben gleich benannten Rlaffen ber englifden Porbe jugeftanben; ein Git im Dberbaufe aber nur 16 Abgeordneten , aus ber Ditte bes Abele gemabit ju jeber Barlamentefeffion. Die Unvereinbarteit einer folden Rlaffenreprafentation mit bem Beift ber englischen Berfaffung verschwindet allmälig burch Aufnahme fcottifcher Familien in Die englifche Bairie und burch Musfterben, woburch bie Babl biefer Abeligen ohne Sit jest auf 20 und einige jufammengefcmolgen ift.

Als Fundamentalartifel ber Union ift endlich bie unveranderte Fortbauer ber Rirche von Schottland und ber Berfassung der vier Universitäten einerseits, die ber englischen Staatstirche in ihren Fundamentalgesehen andererseits zugesichert,

und in ben Krönungseib aufgenommen: woraus auch ein gewisser Anspruch ber Staatsfirche auf Unveranderlichteit gegenüber ber Barlamentsgesetigebung abgeleitet wirb.

Den britten Rreis bilbet Grland. Urfprünglich als eroberte Broving, bann abmechfelnt ale felbftftanbiges Ronigreich mit eigener Befetgebung, bann wieber ale erobertes Land mit Uebertragung aller englischen Gefete (felbft mit rudwirfenber Rraft), bann wieber als felbftständig behandelt : ift es endlich feit bem 1. Januar 1801 unirt ju bem Ronigreich von Grofbritannien und Irland burch 39 und 40 Georg III. c. 67, mit Einheit ber Thronfolge, bes Barlaments, ber Rirden- und Berichtsverfaffung, und einer ziemlich weit burchgeführten Gleichheit bes Brivatrechts. ber Rreis- und Rommunalverfassung. Für bie Repräfentation ergab fich bier bie Schwierigfeit aus ben Berhaltniffen eines erobernben und eines eroberten Stammes, noch immer getrennt burch Religion, Gefühle, Gitten und eine tiefgebenbe Rationalverschiebenheit. Dennoch ift auch bier bie Reprafentation ber Gentry und Mittelftanbe nach festen Rreis- und Stadtgemeinbeverbanben mit 100 (feit ber Reformbill 105) Stimmen burchgeführt. 3m Untericieb von Schottlanb tehrt hier auch bie ftarte Steuerbelaftung bes Grundbefiges und bie ftarte Berangiehung ber Bentry ju Ehrenamtern wieber. Dennoch haben fich bie Intongruengen biefer Glemente mit bem englifden Unterhaus bis beute fühlbar gemacht. In bem Dberhans nehmen vier protestantifche Bralaten und 28 irifche Lorde Plat, Die letteren auf Lebenszeit von bem irifden Abel gewählt, bem übrigens bie Ehrenrechte und ber Rang unmittelbar nach ben gleichnamigen Stufen bes englischen Abels vorbehalten bleibt , und bem bas wichtige Borrecht ber Bablbarfeit in bas Unterbaus bazugegeben wirb. Die Anomalie biefer Stellung foll gemintert werben burch Beschräntung ber Ernennung neuer trifder Baire bie bie Besammtgabl burd Ausfterben auf Ginbundert gefommen fein wirb.

Den vierten Rreis bilben die Rolonien, beren urfprflugliche Stellung aus bem jus gentium fonftruirt wirb. Berben unbewohnte Lanber von englifden Unterthanen entbedt und folonifirt, fo follen bie Bewohner bas englifde Unterthanenrecht mit gewiffen Borbehalten ohne Beiteres baben ; und wenn ihnen eine Berfaffung jugeftauben wirb, fo foll bagu ein Reprafentationerecht geboren, welches nach bem Ausbrud bes Lord Chief Justice Holt "ein urfprungliches Recht ift, angeheftet und untrennbar von freehold." In eroberten Bebieten bagegen bleiben bie porgefundenen ganbesrechte tolerirt und besteben in größter Mannigfaltigteit noch fort; felbft bie Bolngamie murbe in Ceplon, Die Stlaverei in Amerita noch im 19. Jahrhundert gebuldet. Die Befetgebungege malt über folche Bebiete gilt aber ale unbeichrantte Brarogative ber Rrone; ebenfo ift bie Berwaltung burch Gouverneur und Rath ein Ausfluß berfelben. Daffelbe Rechteverbaltniß gilt für bie burch vollerrechtliche Bertrage abgetretenen Bebiete, foweit nicht Staatevertrage einen Borbebalt machen. Trot ber Ertheilung von Charten an Einzelne ift boch bie Grundibee ber Behandlung ber Rolonien als Statthaltericaften mit einer gemiffen Furforge fur bie Bermaltungeordnung und ben Schut ber Brivatrechte im 18. Jahrhundert noch vorherrichend. Gelbft ber Abfall ber nordamerifanifchen Freiftaaten bewirtte gunachft nur eine liberalere Behandlung bes

Befteuerungerechte.

Erft im 19. Jahrhundert beginnt die neuere Bolitit, welche die größeren Kolonien burch bas beale Band einer gleichartigen Berfassung au bas Mutterland au tnüpfen sucht, und durch Charten, noch mehr durch Barlamentsalten, eigene Berfassungen bem Mutterlande nachbildet. Die Kolonien sind daher jeht in folgende brei Klassen zu gruppiren :

1) Kolonien, in welchen bie Krone bas Rech ther Gesetzgebung sich vorbehalten hat, Kronkolonien i. e. S.: Gibraltar, Helgoland, Labuan, Ceplon, Mauritius, Ratal, Britisch-Caffraria, Trinibad, St. Lucia und (in einer Mittelstellung) Britisch-Gubana.

2) Rolonien mit Reprafentativverfaffung ans Berleihung ber Rrone: Malta, Rap ber guten hoffnung, Jamaita, bie westindischen und bie

nordameritanifchen Rolonien außer Ranada und Rem-Foundland.

3) Kolonien mit Berfaffungen burch Parlamentsatte (bie nothwendig wurde entweder zur Gestaltung bes Raths, ober zur Beseitigung früherer Gesetze und anderer hinderniffe): Canada, Rew-Foundland, die australischen Kolonien, Reu-Seeland, bie westafritanischen Riederlaffungen, St. Belena, hongtong, Falkland Intelle.

Die Rachbildung ber Mutterversaffung führte im Ganzen zu ber Dreitheilung ber Gewalten zwischen einem Gouverneur, einem Senat und einer Legislative: ber Gouverneur als Bertreter ber töniglichen Prärogative, wenigstens mit einem Beto; ber Senat nach Umftänden mehr in der Stellung eines Staatsraths, oder einer Notablenversammlung, oder eines Oberhauses; die Legislative, General Assembly, als Unterhaus. Die wichtigste und vollftandigste dieser Neubildungen ist die Berfassung von Kanada durch 3 und 4 Bistoria c. 35, u. ff. Jum belderseitigen Bohle ist auf eine Insorporitung der Kolonien mit dem Parlament des Mutterlandes verzichtet, die wesentliche Einheit des Staatswissens aber erhalten:

1) burch unbedingte Unterwerfung ber Rolonien unter bie Obergefengebung bes Barlaments; mahrend gewöhnliche Barlamentsaften nur bie barin genannten

Rolonien binben.

2) Die Königin im Rath (ber Staatsrath ober fattisch bas Staatsministerium) tann auf Bericht bes Hanbelsamts Kolonialgesete und Berwaltungsalte nachträglich taffiren (disallow).

3) Die Rathgeber ber Krone find in den Rolonien in der Regel nicht abhängig von der Majorität des Rolonialparlaments, es fehlt also das Princip der politischen Berantwortlickeit der Minister. Doch ist selbst dies in einigen neuesten

Berfaffungen (Canaba) jugeftanben.

Den fünften und größten toncentrifden Rreis um bie englifde Berfaffung bilben endlich bie pftinbifchen Befigungen, als "Devenbengien" ber Rrone im Unterschied von ben Rolonien i. e. G., mit eigenthumlicher Entftehungegeschichte und eigenthumlicher Bebeutung, - ein Reich von 64,580 beutichen Quabratmeilen mit 150 bis 180 Millionen Ginwohnern , emporgewachsen aus taufmannifchen Anfiedlungen mit Gulfe bes britifchen Sanbelsgeiftes, britifchen Berftandes, britifcher Energie und Tapfertelt, - bie Erneuerung eines gewaltigen Biberfpruche, welcher Europa feit bem Mittelalter bewegt : in feinem Entfteben nämlich ein privatrechtlicher Befit, in feiner Fortentwidlung ein Staatewefen, welches nicht mehr als Privatbefit behandelt werben barf. Es mar fo einleuchtent, bag jene britifche Sanbelsgefellichaft ichon burch ihren Unterthaneneib Unterthanin der Rrone von England geblieben, bag ihre Erwerbungen nur unter Staatsschup, unter ber moralischen und militärischen Rooperation ber Staatsgewalt gemacht waren, daß die Anerkennung der Souveranetat der Krone durch 13 Georg III. c. 63 nur bie Bebeutung einer Deflaration haben fonnte. Dasfelbe mar auch icon aus ben Charten ber Krone feit 1600 abguleiten. Die Bebeutung bes machfenben Reiche fur ben Banbel Englands, bie burch biefe Befitung bebingte Bermebrung ber englischen Rlotte, Die vielen und wichtigen Brivilegien

ber Gefellichaft machten es langft unmöglich, bie Regierung Offinbiene ale Brivatfache von 2000 Rapitaliften ju betrachten, bie feine andere unmittelbare Berbinbung mit ben Intereffen bes Cantes batten, ale ben Bunfc einer boben Divibeube. Geit 1784 fortichreitent bat fich baber bie Staateregierung einer Rontrole ber Bermaltung bemachtigt, bie in ber neueften Geftalt feit 1833 (16 und 17 Bittoria c. 95) einen Theil bes Bofes ber Direttoren felbft ernennt, alle Gelbftftanbigfeit ber Rompagnie aufhebt, und gemiffermagen brei Regierungen fur bas Land fonftituirt : ein Staatstontrolamt, einen Bof ber Direttoren und einen Beneralgouverneur mit großen gefengeberifden und abminiftrativen Gewalten : - brei nebeneinander geftellte Bewalten, welche bochftene Berwaltungemigbrauche binbern, aber teine unbefangene, tonftante, im Intereffe bes Cantes felbft geleitete Bermal-

tung möglich machen.

Die Ginficht in biefe Uebelftanbe ift inbeffen ebenfo leicht, ale ibre Abbulfe fdwer. Die nabe liegende Borftellung von einer Berfonalunion ber beiben Reiche mare eine unmittelbare Berftarfung ber foniglichen Gewalt, bie von bem Barlamente jest nicht zu erwarten ift. Die einfache Unterwerfung unter bie "Ronigin im Rath" mare eine einfache Unterwerfung unter bie wechfelnben Barteiminifterien, bie gerate ben Unfug ter Barteipatronage auf biefe unglidliche Domane ale ihren Saupttummelplat merfen murbe. Das Tuchtigfte, mas England bisher bem lanbe gegeben bat, maren tuchtige Gouverneure, Generale, Abminiftratoren : - mehr als eine Bermaltungsordnung tann bie oftinbifche Berfaffung fur jest überhaupt nicht fein. Diefe einzige Bobithat , ein gut gefdultes Militar und ein Civilbeamtenthum, wurde burch eine Barlamenteregierung von Conbon aus ben fclechteften Glementen bes Repotismus Blat machen und ben gangen Befit bes Landes gefährben. Die Beibebaltung ber fonberbar swifdengeichobenen Stellung ber Rompagnie batte bisher eben ben Ginn, bas land von einer Bbig- und Torppatronage ju bemabren, galt mehr bem Anstellungsrecht als ber materiellen Richtung ber Bermaltung. Der Birtel, in welchen bie oftinbifche Frage bie Barlamenteregierung brangt, ift einer ber Buntte, in welchen auf mancherlei Umwegen eine Wiederbelebung bes mittelalterlichen King in Council bas unerwartete Enbe fein mochte.

Wie schwierig auch für eine wechselnte Barteiregierung eine konsequente Ro-Ionialpolitit ericheinen mag, fo bat boch auch auf biefem Bebiet ber praftifche Berftand ber Englander, bie im selfgovernment gebilbete Tuchtigfeit, Die Thatfraft und bie negative Achtung frember Nationalitäten fich bie Anerkennung ergwungen, bag in ber Fabigfeit ju tolonifiren ber anglogermanifche Stamm von feinem anderen übertroffen worben ift. Much bie Erwerbung und Behauptung biefer fremben Befitungen wird bie Erinnerung an bie germanifchen Staatebilbungen

in ferne Jahrhunderte binübertragen.

## Statiftik.

1. Statiftifches Daterial. II. Banb und Bepolferung.

III. Plationalverfdiebenbeit. Roufeffionelle Betfdiebenbeit. Berufettaffen.

IV. Banbbau. Biebgucht. Bergbau. Sifcherei.

V. Inbuffrie. VI. Sanbel. VII Unterricht. VIII. Staatehaushalt IX heer und Rriegeffotte

I. Statiftifches Material. Die Rartographie biefes Lanbes mar bis ine 18. Jahrhundert binein binter ben Staaten bee mittleren Guropa's jurud. geblieben, weil bas Staatsintereffe bei berfelben ju wenig betheiligt mar, und bie Fernhaltung jebes großen Kriegefcauplates auf beiben Infeln bei ben allgemeinen

europaifden Kriegen und bie eigenthumliche Drganifation ber britifden Kriegsmacht bie Rothwendigleit bes Bedurfniffes bafur fehlen liegen. Erft nach bem norbameritanifchen Freiheitstriege, ber zugleich für Grogbritannien ein Rrieg mit Frantreich, Spanien und ben Rieberlanben mar, und ernfte Beforgniffe fur Landungen ber Feinde in Englant und Irland gewedt hatte, begann man mit bem Jahr 1784 bie Triangulation in England und Bales, worauf bie betaillirtere Aufnahme im Jahr 1791 folgte. Dieje trigonometrifde Bermeffung erftredte fich im Jahr 1809 auch auf Schottland und nachstbem (1825) auch auf Irland, bis fie in ben Jahren 1849 und 1850 vollendet murbe. Es mar biefe große Unternehmung mit einem Roftenaufmaube von 1,488,404 Bfb. Sterl, ausgeführt. Dan batte nach berfelben eine "Ordnance Map of England and Wales" im Magitabe von 1/62260. b. i. 1 englifder Roll auf 1 englifde Deile angefangen, bie im Jahr 1848 mit Ausnahme ber 6 norblichen Graficaften in 90 Gettionen befannt gemacht mar. Da fant man ben Dafiftab noch ju flein und nahm ben fechefach größeren von 6 Boll auf 1 englische Deile ober 1/10560 an, nach welchem auch fofort bie fechs nordlichen Grafichaften und Lancasbire in 420 Geftionen bearbeitet murben. Derfelbe Dagftab murbe bann auch fur bie Bublitationen bes Beneralftabs fur Schotts land (bie jett 321 Seftionen) und Irland (1907 Seftionen) in ben Ordnance Maps beiber Konigreiche angewandt. Die Arbeit wird jest von 4 Rompagnien im Benieforpe und ungefähr 800 Civilbeamten fortgefett und erforbert eine jabrliche Ausgabe bon 60,000 Bfb. Sterl. Aber bie Leiftungen find auch fo ausgezeichnet. baft fie obne Biberfpruch unter ben beften europaifchen Generalftabstarten wohl noch bie erfte Stelle einnehmen burften. Gben fo vorzuglich fint bie Ruften und benachbarten Deerestheile in ben Rarten aufgenommen, welche bie britifche Abmiralität befannt gemacht hat 1). Ale bie brauchbarften Ueberfichtefarten find für England und Bales bie bon John Carp, in britter Ausgabe 1828 im Dafftab bon 1/533000, bie bon 308. 28 hlb 1/457000 und bon Arrowemith 1/100000 und bie größere im Magftab von 1/190000 (in 18 Gettionen) aus bem Jahr 1830 -1843 ju empfehlen; fur Schottland gleichfalls bie von Bhlb und Arrowfmith im Dafftabe von 1/760000 und eben fo für Irland von benfelben Rartengeichnern und in bemfelben Dagftabe. Die bybrographifche Befchaffenbeit biefer Lanber veranschaulicht und in einem vorzüglichen Blatte 1/1600000 M. Betermann, Botha 1849, bie geologifche wird treflich bargeftellt aber nur fur England und Bales in ber von ber geologifchen Gocietat befannt gemachten Rarte Greenough's 1/690000, in zweiter Ausgabe 1839 in 6 Geftionen.

Die officielle Statistit ist in Großbritannien insoweit die alteste und vollflänbigste in Europa, als sie auf Zollwesen, Ein- und Ausgang der Schiffe, jede
Art der Unterstätzung und gegenseitige Beziehungen des Handelsverlehrs, der Mamusatturen, der Industrie überhaupt sich erstreckt. Das össentliche Leben und die
Barlamentsverhandlungen veranlaßten statistische Untersuchungen nach allen Richtungen und ihre Resultate wurden in die Blaublicher (Parliamentary Papers, nach
der Farbe ihres Deckels Bluebooks genannt) niedergelegt, welche alijährlich als
officielle Attenstücke in jeder Parlementssession ausgegeben werden und die mannigsachsten Ausgaben umfassen. Dazu kommen die ofsielellen Bolssachlungen mit ihren

<sup>1)</sup> Petermann, über bie bedrographischen Arbeiten ber brit. Admiralität bis jum Jabr 1853, in den von ibm herausg. geographischen Mittbeilungen, Jabrg. 1855, S. 71—85; über die Karten Grofibritanniens überhaupt, ebendaf, Jabrg. 1857, S. 88—91 u. Jahrg. 1858, S. 147—148.

Beilagen und Erläuterungen, Die feit 1801 in gebnjährigen Zwifdenraumen mit großer Corgfalt ausgeführt werben. Als fernere officielle Aftenftude fur bie britijde Statiftif find bie intereffanten Reports bee Board of trade (Sanbelebureau) au betrachten, bie mit ihren ausführlichen Tabellenwerten auf ten gefammten Sanbelgverfebr bes Mutterlantes und ber Rolonien fich ausbebnen. Kaft alle Centralbeborben, wie bas Boftamt, bas Bollbureau, bas Armengefegbureau (Poor-Law-Board), bas Dbermebicinalfollegium (General-Board of health) bas General-Registrar-Office fur bie Rechtspflege u. f. w. maden unter ber gegenwartigen Regierung feit 1837 gleichfalle ibre officiellen Berichte über bie verschiebenen ibnen angeborigen Bermaltungezweige befannt. Ueberbies besteht ein befonberes ftatiftifches Bureau, welches bie Radrichten über fammtliche Berwaltungszweige bes Inlantes, und zur Bergleichung and fo meit es angeht ans bem Auslande, fammelt und verarbeitet, icon feit 1832 in Grofibritannien unter ber Leitung bes Board of trade, aber feine Leiftungen find noch nicht febr bemertbar 2). Die Berarbeitung bes Materials bleibt nun bem Brivatfleife überlaffen, und auferbem find Bereine, wie für landwirtbicaftliche Beftrebungen, für Bergbau und allgemeine ftatiftifche Untersuchungen entstanden, um einzelne Begenstande bee Statiftif mit vereinter Rraft weiter ju verfolgen und gründlicher gn erläutern. Die wichtigfte barunter für Statistif ift bie Statistical Society, im Jahr 1837 gu London begrundet, welche feit 1838 ihre wesentlichften Arbeiten in einem Journal (Journal of the statistical Society), jabrlich in 4 Quartalbeften veröffentlicht. Manner wie Farr, Fonblanque, Borter, Balph, Redgrave, Gpice, Tulloch, Burnett u. v. a. haben hier burch ibre Abhandlungen bas allgemeine Intereffe ber miffenfchaftlichen Gtatiftit auf fich gezogen.

Die achtungswerthesten und vollständigsten llebersichten ber britischem Statissit liefern auch jett 3 noch: Mac Queen, Statistics of the British Empire, London 1836, 8°; J. R. Macculloch a descriptive and statistical account of the British Empire, exhibiting ist extent, phisical capacity, population, industry, civil and religious institutions, London 2 vol. 8°. 1837, 4., start vermehrte Ausgabe 1854 2 Bre, Porter, Progress of Grat-Britain, London 1845, 8°, Porter war bamals Chef bes statistischem Bureans im Handelgante. Heinr. Meibinger's statistische Darstellung bes britischen Reichs in Europa, Leipzig 1851, 8° bernht saft ausschließlich auf Auszügen aus Macculloch und Perter. Brauchbare statistische Rachrichten in jährlichem Wechsel sinder man zwedmäßig geordnet in dem Companion to the Almanac, der seit 1828 erscheint und ununterbrochen zeit bis zu einem 31. Jahrzgange sortgest und fast jährlich mit reicherem Material ausgestatte ist, da die Hälfte seines Inhaltes den verschiedenen Reeigen der Statistist

angehört.

11. Land und Bevölferung. Großbritannien und Irland, als Infelftaaten von einem so mäßigen Umfange, lassen son unurgemäß auf teine sebr ausgebreiteten Gebirgsftode, aber wohl auf eine vortheilhafte Bewässerung schließen. Um in Hochschland und Wales entzielt bas unwirthbare. Gebirgsterrain ein unverhältnißmäßiges Inantum ber Botenstäde ber landwirthschaftlichen Benutung,

2) Mit ist nur eine umfangreiche befannt geworden: Statistical abstracts for the united Kingdom, from 1840-1854, London 1855.

<sup>34 30</sup> Betreff ber alteren Arbeiten fur britische Statistit bergl. man meine Statiftit Großbritanniens, welche bie großere Salfte bes 2. Banbes meines sondbuche einnimmt, aus bem Jabre 1836.

mabrend England, Gubichottland und bas jahrlich mehr für Agrifultur gewonnene Briand eines febr gunftigen Berhaltniffes fur bie Ausbeute bes Bobens, jur Erbaltung einer ftarten Bevolferung im Bergleich mit anberen großen Staaten fich erfreuen. Die Situation Großbritanniens und Irlands weift bem Festlande, auffer ben bagu gehörenden Infelgruppen, zwischen 500 und 590 nördlicher Breite und 70 und 200 öftlicher lange von Ferrol, ein mehr in die lange ale Breite fich ausbehnentes Territorium an, und baber bei ber von allen Geiten naben Umfoliegung bes Deeres ein febr verschiebenartiges Rlima. Die baraus entfpringenbe Reuchtigfeit, Die überaus gablreichen und lang anbaltenben Rebel, Die aus benfelben Grunden geringere Intenfivitat ber Ralte und milbere Temperatur, Die burch bie Seewinde gemäßigten Grabe ber ausborrenben Site im Juni, Juli und Muguft gemabren ein überaus ergiebiges Gebeiben ber Biefen- und Aderfultur; alfo verbaltnifmäßig ftarte Gulfemittel, wenn auch bie ftart gefteigerte Rultur fur eine relativ ftarte Bevolterung und verbaltnigmäßig eine noch ftartere Biebaucht, fowie für bie verschiedenartigften Anforderungen anderer Induftriezweige Die Brobutte bes Bobens in großen Anspruch nimmt. Das Gebirgsterrain bes größeren Infelreichs fteigt von Gubmeften gegen Rorboften, jeboch fo, bag ber öftliche Theil ber fublichen Salfte ber Infel gur völligen Flache fich ebnet. In bem Bebirge von Cornwall erhebt fich ber bochfte Gipfel nicht fiber 1500', in bem Gebirge von Bales erreicht ber Snowbon 3456' Bobe, bas bie nortlichen Grafichaften Englande burchgiebenbe Beatgebirge in bem Bharnfibe 4052' und im Ingleborough 3987, Sobe. Das Grenggebirge gwifden Schottland und England, ber Cheviotfamm, fowie bie baran fich ichliegenten und bis Etinburgh fich ausbehnenten Bentlandberge erreichen nur in ben bochften Spigen 1700' Sobe. Alle biefe Bebirge find reich an Steintoblen und Metallergen, ben bevorzugten Lebensabern für bie britifche Inbufirie. Erft in Mittelfcottland beginnen bie rauberen, aber burch ihre erhabene Ratur= fconheit ausgezeichneten Grampiangebirge, welche in ihren bochften Gipfeln Cairegorenau und Ben-Lamere über 4080' und 4058' auffteigen : fie geben in bas fcottifde Bochgebirge ber Graffchaften Inverneg und Rof über bis zu bem Ben Revis auf 4424' und ju bem Ben Bywis auf 4000' über, bie nur fur wenige Bochen ben Schnee gang von ihrem Gipfel verlieren. Beibe Bebirge bieten nur eine febr geringe Rutung fur ben Bergbau bar, aber gemabren noch ftattliche Balbungen. Irland hat in feiner Mitte bas größte Quantum Flachland, mahrend im Gubmeften und Rorben abgesonderte Berafetten bas Land burchzieben, außer an Gifeners wenig ergiebig fur ben Bergbau und mit ben englifchen Bebirgen, namentlich fur ben Gewinn an Steintoblen, in feiner Begiebung gleich gu ftellen find. Ihre bochften Bipfel bleiben zwifden 2000' und 3000' Bobe, und nur ber Cabirconrigh erreicht 4200', ber Mac-Gully 3200' und ber Stieve-Donard 3151' Sobe (Graffchaften Rerry, Cort und Throne).

Die Bewäfferung bes Lanbes erscheint schon von ber Natur als die gunftigfte aller größeren Staaten Europas, eben se ferberlich für ben Sanbelsverlehr wie für die Unterflügung jedes Breiges ber physischen und technischen Kultur. Gemährte schon die natürliche Beschaffenheit der meisten Kustenlandschaften beises Staates eine so große Zahl angemessener, tiefer und gesicherter Hafenlandschaften beises stein anderes europäsisches Land auf gleich großer Kustenausbehnung besitht, am wenigsten die gegenüberliegende französische Kuste, o in nicht minder beteutsam die Zahl von eilf größeren schisschen Flüssen, die in fast gleichmäßig entgegengesetzter Richtung die Aufnahme des Seevertehrs und seine rasiche Berbreitung nach dem inneren Laube eben so gludlich vermitteln, als sie die Produste und Fabritate

bes Lantes auf leichteftem Bege bem grofartigen Ruftenhantel unt bem allgemeinen Beltverfebr guführen. Die profuse Daffe ber Cantfeen in Englant, noch mehr und in weit großerem Umfange in Schottland und Irland, beforbert ale Bafferbeden einerfeite einen vortheilhafteren Betrieb ber Landwirthicaft, Biebaucht und ber mannigfachften Anlagen ber Inbuftrie, wie fie anderfeite feit einem Jahr= bunbert bie Mittel barreichen, um bie bewundernewerthe jett aber 3200 engl. Melien 4) (696 geogr. Deilen) lange Ranalverbinbung burchzuführen. Das in biefer gesammten Beit auf Ranglanlagen verwandte Rapital von 43,000,000 Bit. Sterling bat fich nur in feltenen Fallen ale eine verfehlte Spelulation ermiefen, bei mehreren Anlagen bie vier- bis fechefachen jabrlichen Binfen für bie Aftien eingebracht, am ftartften aber burch ben mittelbaren Ruten fur bie allgemeine Induftrie bas Rationalvermogen vermehrt. Erft bie allgemeinfte Unwendung ber Lotomotiven auf tem brei Dal fo lang ausgebehnten Schienenwege (1858 3anuar = 9350 engl. Meilen ober 2030 geogr. Meilen) bat in ben letten Jahren ben unmittelbaren Ertrag ber Ranalbauaftien vermindert :

Die abminiftrative Bertheilung bes Terrritorialbestanbes ber britifchen Rrone in Europa gewährt mit Ridficht auf bie lette allgemeine Bollegablung vom

| 20. Warz 182                                  | Babl ber           | igende ue     |                | Bewohnte  | Bevölferung      | Rel Berol, auf        |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------|------------------|-----------------------|
| Lunceryone                                    | Graf=<br>ichaften. | Engl.<br>D.M. | Geogr.<br>Q.M. | Saufer.   | 1851.<br>Seelen. | 1 geogr. D.M. Geelen. |
| 1. England u.                                 |                    |               |                |           | -                |                       |
| Wales.                                        | 52                 | 58,320        | 2,750,9        | 3,278,039 | 17,927,609       | 6,516,7               |
| 2. Schottlanb                                 | 32                 | 31,324        | 1,477,5        | 370,308   | 2,888,742        | 1,955,2               |
| 3. Infelni. b. bi<br>Gemaf. Da<br>Guernfen, 3 | n,                 | - 1           |                |           | 1029             | . 3                   |
| feb, u. f. w.                                 |                    | 394           | 18,6           | 21,845    | . 143,126        | 7,695                 |
| Buf. in Gregbri                               | t. 87              | 90,038        | 4,247,0        | 3,670,192 | 20,959,477       | 4,935,1               |
| 4. Irland                                     | 32                 | 32,512        | 1,533,6        | 1,213,714 | 6,661,794        | 4,343,8               |
| 5. Truppen i                                  | m                  |               |                | 4500      | ARC AR           |                       |
| Gee- u. Lan                                   | b=                 |               |                |           | -                |                       |
| bienft                                        |                    | 0 -5          | -              | - 100     | 162,490          |                       |
| 6. Gibraltar                                  |                    | 6             | 0,3            | 2,450     | 16,000           | -                     |
| 7. Malta-Gog                                  | 10 -               | 219           | 10,3           | 10,775    | 128,361          | 12,462,2              |
| 8. Belgoland                                  | 4-                 | 5             | 0,2            |           | 2,230            |                       |
|                                               |                    | -             |                |           |                  |                       |

Der brit. Staat

in Europa 119 122,780 5,791,4 4,897,494 27,930,352 4,794,8

Die Chetlande und Orlneye Infelgruppen gehoren ale eine befonbere Stewartry zu Rorbicottland und fint nach ihrem Territorialinhalte und Bevolferung unter Schettland mitbegriffen. In Bezug auf bas Fertidreiten ber Bevolterung

5) Census of Great-Britain 1851, Population Tables, 8 vol. kl. fol., wovon 2 Bbe, Die Bahl ber Bewohner, 2 Bbe, bas Lebensalter und Die Bewerbe, 4 Bbe. Die firchlichen und

Unterrichteverhaltniffe barftellen. Census of Ireland 1851 beftebt aus 3 21btb.

<sup>4) 3</sup>d habe gur leichteren Ueberficht Die ziemlich genaue Reducirung von 4,6 engl. Meilen = 1 geograph. und von 21,2 engl. Quabratmeilen auf 1 geograph. Quabratmeile angewandt. Der alteste Kanal, nach bem Bergog von Bridgewater benannt, wurde in den Jahren 1758-61 angelegt. In neuester Beit find auch die Kanalbauten auf Itland gablreicher ausgedehnt. Bergl. meine Staatefr. Groubr. G. 331-40.

muß man fur bie letten 18 Jahre Grofbritannien von Irland ganglich trennen: benn mabrent bort bie Steigerung ber Bevolferung regelmakig gunimmt, ertennen wir für Irland eine eben fo rafche angerordentliche Berminderung berfelben, als fie faft beifpiellos rafch in ben erften 40 Jahren bes laufenten Jahrhunderts geftiegen mar. Die abfolute Berolferung Grofbritanniens bat fich in 50 Jahren nabern pollftanbig perboppelt. Gie betrug nach ber Bolferablung im Jahr 1801 = 10,578,956 Geelen; im Jahr 1811 = 12,050,120; im Jahr 1821 = 14.181.265; im Jahr 1831 = 16,364,893; im Jahr 1841 = 18,658,372 und im Jahr 1851 = 20,959,477 Scelen. Dice gemahrt alfo im mittleren Durchfcnitte faft genan einen jahrlichen Bufchuf von 2 Procent. In Irland flieg gwar icon bie Bevollerung in 40 Jahren auf Die borreite Rabl, intem nach ber Boltegablung im Jahr 1801 nur 4,151,000 Ropfe fich vorfanden, und im Jahr 1821 bereite 6,801,827 R., 1831 = 7,767,401 und 1841 = 8.205.382 R. Aber bie Steigerung mar nur auffallend gwifden ben Jahren 1801 und 1821, mo fie im jahrlichen Durchichnitte über 3,2 Broc. betrug, fiel bann bereits zwischen 1821 und 1831 im jahrlichen Durchichnitte auf 1,4 Broc. und zwischen 1831 und 1841 bereits auf 0,56 Broc. Geit biefem Jahre verminderte fich inbeg bie irifde Bevollerung burch Musmanberung fo fiber alles Erwarten . bak bie lette Bollegablung im Jahr 1851 nur 6,665,794 R. nachwies, mithin ftatt ber naturlichen, wenn auch geringeren Bermehrung, eine Mintergabl von 1,543,588 R., ober einen burchichnittlichen jabrlichen Berluft von 2,3 Broc. Diefe Berminberung ber Boltegabl in Irland bat inten auch in ben nachftfolgenten Jahren noch angebauert , benn nach officiellen Untersuchungen mar biefelbe im Darg 1856 bis auf 6,047,492 R. gefunten, alfo abermale um 614,302 R., ober im jabrlichen Durchichnitte um 1,49 Broc.; und bagu melteten tie officiellen Berichte fur bas lepte Sabr 1857, baf bie Rabl ber Musmanberer aus Grland nach Amerita und Auftralien nicht weniger als 86,238 Dt. betragen habe 6).

Die relative Bevöllerung ist in biesem Staate nicht nur in Betreff ber einzelnen Haupttheile, sondern wiederum innerhalb berselben nach ihrer Betheligung bei ber Fadrikenindiftrie und bem handel sehr verschieden. Wenn ganz England selbst mit Indegriff bes Fürstenthums Wales, bei einer relativen Bevölfterung von 6516 Seelen auf 1 Quadratmeile, sit einen Flächeninhalt von 2750 Quadratmeilen schon in erster Reihe ber am ftärsten bevölkerten Länder steht, so erreichen dech die Fadrikbistrikte, auch bei einem größeren Umfange des Bezirts von 20 bis 30 Quadratmeilen, 20,000 bis 25,000 Köpfe auf 1 geographische Duadratmeile. Die relativ schwache Bevölkerung Schotlands wird durch die Ansgleichung mit dem für jeden Zweig der Kustur stretien Bochschland und den

<sup>6)</sup> Die Aus wan berung en haben im Ilmfange bes britischen Reichs in Europa überbaunt eine flarte Ausbebnung, jedoch mit bem Unterschiede bag fie für England und bas sublicke Schottland wieder burch Einwankerungen fast vollsäusig ausgegulchen werden: für Reland febti jede beträchtliche Ansiehung freuder Eingsglinge Rach einem officiellen Nevort wurden in ben schijdbrigen, keiträumen von 1815—24 = 193,000 Auswen, einem officiellen Nevort wurden in ben schijdbrigen, keiträumen von 1815—24 = 2,500,000 Auswen, in ber Gesammtimmung aufgetübet, darunter durchschnittlich 75 Perc. aus Frland. Eet biefer Zeit bat die Jahl nicht unwesentlich afgenommen. Im Jahr 1855 betrug sie nur 176,807, darunter 73,500 aus Frland, im Jahr 1856 = 176,554, darunter 71,724 aus Frland; endlich 1857 = 212,875, unter welchen 62,238 Frlander woren. Im Bezug auf den Bestimmungsort gingen in bem leitzgenanten Jahre 126,905 nach den nerdamerikanischen Freistauen, 61,248 nach Ausftralien, 21,001 nach Kanada und den übrigen britischen Bestimmen oder auf nur annäherne Schäumgen befannt.

Inselgruppen herbeigeführt, mahrent bie Fabriftistrifte im fühlichen Schottland (Lanarfibire) ber relativ startsten Levollerung gleichartiger Lanbichaften in Eng-

land nabe fommen.

Die Bertheilung ber Bevollerung in ftabtifde und landliche Gemeinben (towns-villages and detached dwellings of the country) giebt ein fo übermiegenbes Berbaltnik fur bie ftabtifche Bevolterung, wie fie in feinem anberen Lanbe Europas porfommt. Denn mabrent fur Frantreich, Belgien, Preufen u. f. m., wo bie ftattifche Bevollerung icon verhaltnigmagig febr ftart ift, fur biefe bod nur ungefähr ein Biertel ber allgemeinen Boltsgabl gefunden wird, erreicht fie in Grofibritannien fiber bie Balite. Rach bem Cenfus vom Jahr 1851 werben unter ben 20.959.477 Bewohnern Grofbritgnniens 10.556.288 in ben Stabten und 10,403,189 landliche aufgeführt. In Irland ift bie ftattifche Bevollerung betradtlich geringer und erreicht nur ein Gechstheil ber Bewohner : aber veraleichen wir and gemeinschaftlich bie Bevolferung Grofibritanniens und Irlands, fo bleibt immer für bie ftattifche ber außerortentliche Dagftab von 3/2 fammtlicher Bewohner, Gben fo überwiegend ftart tritt bas Berhaltuif ber großen Statte, ale belebente Roncentrationspunfte fur Induftrie und Santel, bor ben übrigen Ctaaten Europas bervor, Unter ben 987 Statten bes vereinigten Ronigreiche gab es nach bem Cenfus von 1851 13 mit mehr als 100,000 Ginwohner. Darunter gablte Lonton als tie Detropole bes Beltverfebre 2.362.236 Ginm., in viergia 3abren perboppelt in ber Bevolkerung, ba fie nach bem Cenfus von 1811 nur 1,138,815 Ginm. befag. Die zweite Sanbelsftabt Liverpool batte 1851 375.955 Ginm. und zwar in 50 Jahren auf mehr ale bas vierfache geftiegen, nach bem Cenfus von 1801 = 82,295 Einm. Fast eben fo rafd und außerordentlich maren bie Bauptfitte ber Rabrifenindufteie in ber Bevolferung gewachlen : nach bem Cenius von 1851 Manchefter mit Calford auf 401.321 Ginm. (1801 = 94.876), Glasaow auf 329,097 Einw. (1801 = 77,058), Birmingham auf 232,841 Einw. (1801 = 70.670), Leebs auf 172,270 Einw. (1801 = 53,162), Sheffield auf 135,310 Ginw. (1801 = 45,755), Wolwerhampton auf 119,748 Einw. (1801 = 30,584) und Bradford auf 103,778 (1801 = 13,264, also gar auf bas Achtfache gefteigert). Beniger raid mar bie Bevolferung in ben alten großen Sauptftabten bes Lantes gestiegen, bie nicht in gleicher Beife bei ber Inbuftrie und bem Santel betbeiligt waren; im 3abr 1851 gablte Dublin 311,500 Ginm, (1801 = 167,899). Grinburab mit Leith 191.221 Ginm. (1801 = 81,404), Briftol 137.328 Ginm. (1801 = 61,153) und Corf 127,249 Ginm, (1801 = 98,750). Darauf folgen 20 Statte mit einer Bevolferung gwifden 100,000 und 50,000 Bewohnern, groftentheile Fabrit- und Sanbeleftabte (vorzugeweife in ben Graffchaften Lancafter, ?)ort, Stafford und an ber Geefufte), barunter einige, welche am Anfange biefes Jahrhunderte noch gang bedeutungelofe Ortichaften waren 7). In ber Reihenfolge nach ber Groge ihrer Bevolterung gablen nach bem Cenfus von 1851 Rew-Caftle upon Tyne 87,784 Einw., Bull 84,690 Einw., Stele upon Trent 84,027 Ginm.,

<sup>7)</sup> Das außerordentliche Emporbiliben febr wieler dieser Sabte kann man ledziglich dem greipartigen Aussichwunge des Baumwollebandels und der Baumwollmanufaturen ausgeriehe, der vorzugsweise kiverpool, Manchelter, ihre, nächste llungebungen in Lancapite und nächsten, der Gerifchaften Gbester, Dort (Bestricting) und in Schettland die Grafschaften Lancat umgaft: ich aber über diese Jaumwollefabet in einer Albangtung, die Baumwolle im Esterresten und in der Industrie ausführlicher verbandelt, 6. Neumann, geographische Jeltschrift, Jahrgang 1858, E. 89-106.

Dundee 78,931 Einw., Greenwich 75,864 Einw., Oldham 72,357 Einw., Pertsmouth 72,096 Einw., Aberdeen 71,973 Einw., Prighton 69,673 Einw., Prefton 69,542 Einw., Rorwich 68,195 Einw., Einverland 67,394 Einw., Pimerif 67,350 Einw., Weithyr Tykfil in Wales 63,080 Einw., Bolton 61,771 Einw., Leicester 60,584 Einw. u. s. w. Nächstem fommen 19 Städte mit einer Bevölfterung von 50,000 bis 30,000 Einw., darunter Paisley, Plackburn, Ereter, Derby, Maccleösield, Devonport, Oudley, Coventry, Port, Greenod, Eheltenham, Southampton, Halfag, Huddersselbe u. s. w. Daun solgen 80 Städte mit einer Bevölfterung zwischen 30,000 und 10,000 Einwehner, darunter sind Cambridge, Oxford, Dover, Northampton, Worcester, die nicht in den fortreisenden Strudel der übermächtigen Industrie auf gleiche Weise hineingezogen wurden. Es sind also bei 18 ernächtigen Industrie auf gleiche Weise hineingezogen wurden. Es sind also hier 132 Städte, die als Brennpunste einer sieraus lebendigen Thätigfeit mit einer Bevölferung von 10,000 bis 2,362,000 Bewohnern auf einem Territorium von 5000 Duadvalmeilen (ohne Hochschalt und die Inssell der wie die wir dies mit einem Territorium von 5000 Duadvalmeilen (ohne Hochschalt und die wir die wir dies mit einem Territorium bon 5000 Duadvalmeilen (ohne Hochschalt und die wir die wir dies mit einem Territorium den Stolden Beispiele für teinen andern Staat belegen tennen.

In Bezug auf bie Bewegung ber Bevolferung theilen wir nachftebente intereffante Resultate für eine gebujährige Ueberfichtsperiote mit, intem wir noch einige neuere Radrichten aus ben leutverfloffenen Jahren anfdliegen. In England und Bales betrug bie Babl ber Geburten in ten 10 Jahren 1841 bis 1850 überhaupt = 5,488,736 ober im jagrlichen Durchschnitte 548,873, b. i. nach bem Cenfus bes Jabres 1841 bei 15,901,981 Geelen eine Beburt auf 29 Geelen; wobei benn allerdinge nicht bie jabrliche Bunahme ber Bevolferung innerhalb biefes Beitraums berfidnichtigt ift. Rebmen wir bas erfte Jahr biefer Beriobe 1841 allein für fich, fo geben bie 512,158 Beburten biefes Jahres erft eine auf 31 Seelen. In ben nächftfolgenben fünf Jahren 1851 bis 1855 8) find in England und Bales überhaupt 3,122,056 Geburten vorgefommen, mithin im jabrlichen Durchschnitte 624,411, b. i. im Bergleich zu bem Cenfus von 1851 = 17,927,609 wieberum faft genan eine Beburt auf 29 Geelen, aber auch bereite in bem erften Sahre biefer Beriote 1851 gemahrt bie Bahl ber Beburten biefes Jahres mit 615,865 gegen ben Cenfine tiefes Jahres bas gunftigere Berhaltniß gegen bas Jahr 1841 mit einer Beburt auf 29.1 Seelen. - In Schottland find 1855 95,498 Seelen und 1856 101,748 Seelen geboren, b. h. im jahrlichen Durchfcmitte 98,623 Geburten, mithin im Bergleich gum Cenfus von 1851 fur biefes Land bei 2,888,472 Seelen eine Beburt auf 29,3 Bewohner. - Die Bahl ber Tobesfälle umfaßte in England und Bales fur bie 10 Jahre von 1841 bis 1850 überhaupt 3,769,386 , b. b. im jahrlichen Durchfcnitte 376,938 : mithin tam bei bem angegebenen Cenfus fur 1841 ein Tobesfall auf 42,2 Bewohner: aber im erften Jahre biefer Beriote allein bei 343,847 Tobesfällen im Jahr 1841 einer erft auf 46,2 Bewohner. In ben funf Jahren von 1851-55 betrug bie Befammtgabl ber Tobesfälle 2,088,690; alfo bei bem jabrlichen Durchfdnitte von 417,738 Tobesfällen im Bergleich zu bem Cenfus von 1851 ein Tobesfall auf 43 Bewohner; und bas Jahr 1851 allein für fich berechnet bei 395,174 Tobesfällen giebt erft einen auf 45,3 Bewohner. In Schottland maren 1855 62.154 und 1856 58.456 Tobesfälle porgetommen, mithin im jabrlichen Durch-

<sup>8)</sup> Die officiellen Zablen für bie 15 Zabre 1841—55 liefert vollfändig der Companion to the Alm. 1857, pag. 159, für 1856 derf. Jahra. 1858, pag. 183. Eben dafelbst besinden sich auch die Zablenangaben für Schottland; sür Irland Jahra. 1854, pag. 98.

schnitte 60,305, b. h. im Bergleich zu bem betreffenben Census für 1851 ein Todesfall auf 47,8 Bewohner. In Betreff der jährlich geschlossenen neuen Ehen gewährte für England und Wales in der zehnsährigen Periode die Gesammtzahl 1,355,491 Ehen, d. h. im jährlichen Durchschnitte von 135,549 Ehen im Betgleich zu dem betreffenden Sensus von 1841 eine neue Ehe auf 118 Simwohner. Wenn wir wieder das erste Jahr der Periode unmittelbar im Jahr des Gensus 1841 mit 122,496 neuen Ehen der Gesammtbevöllerung dieses Theils von Großbritannien gegenüberstellen, so erhalten wir eine Che auf 129,8 Bewohner. In Schottsand waren 1855 19,639 und im Jahr 1856 20,481 neue Ehen geschlossener: als bei dem jährlichen Durchschnitte von 20,063 gegen den Eensus sür 1851 eine neue Ehe auf 140 Bewohner.

III. Nationalverschiedenheit, Konfessionelle Berschiedenbeit, Bernfeklaffen. Die Nationalverschiedenheit, ilagt sich in Großbritannien und Island auf zwei hauptsamme zurudssühren, die bei der vielseitigsten Kulturentwistung in der Gegenwart sich weniger bemerkar machen würde, wenn nicht gleichzeitig damit auch für einen großen Theil der Bevöllerung die tirchliche Berschiedenheit damit verfnüpft wäre. Diese halt eine wesentliche Sonderung, nicht nur bei dem tatholischen Irlander und Bewohner von Wales, sondern auch bei dem presbyterkanischen Schillen aufrecht, indem sie den allgemeinen Uebergang und die innigste Berbindung mit den englischen Anhängern der Epissonzische verhindert, wie sehr auch die dazwischen tretenden und mehrfach in neuester Zeit vermittelnhen sirchlichen Schien einerseits und die bestölte Liberalität in der volisenschaften firchlichen Schien einerseits und die bei bet der bot der volisenschaft in der volis

tischen Berechtigung und Gleichstellung andererseits starre Differenzen verwischen mogen. Diese beiben Saubtftamme fint ber Galifde und ber Deutsche.

Bener, ber altefte Urbewohner beiber großen Infeln, foweit bie biftorifche Erinnerung reicht, gerfpaltet fich fur ten Umfang bes britifchen Reiche in brei Sauptzweige, Die icon untereinander in Gitten und fprachlich große Berichiebenbeiten barbieten. Der Brite ober Romre bilbete im Alterthum ausschlieflich bie Bevolferung Englante, mober er ihm auch ben Ramen Britannia auftrudte. Geit bem fünften Jahrhunderte mußte er vor ber Uebermacht ber auf ber Dft- und Gubfufte Britanniens gelandeten beutschen Bolfer (Gadfen, Angeln, Friefen) jurudweichen und in ten brei barauf folgenben Jahrhunderten fich in bie burch Gebirge geschützten und wegen bes ranberen Klima weniger begehrten westlichen Theile bee Landes gurudziehen. Im Fürftenthum Bales und in ber Graffchaft Cumberland - mabrent bie Graffchaft Cornwall in ber Begenwart entschieben ber englifden nationalität jugefallen ift - bilbet er noch jest bie Sauptmaffe bee Bolte, obicon bie englische gewerbliche und geiftige Rultur mit ben vielfachen Bertnupfungen bes burgerlichen Lebens, namentlich in ben Stabten, bie Rationalfprache und Sitten jahrlich mehr auf engere Grengen gurudführen. Bon ber Bevollerung in Bales (1,005,721 Ropfen im Jahr 1851) und in Cumberland (355,558 Ropfen im Jahr 1851) tann man inbeft jett nur noch bie Balfte mit ungefahr 700,000 R. ber britifden Rationalitat gurechnen. Der Scote ober Schotte, neben welchem im Alterthum ber Zweig ber Bicten noch in hervorragenber Beife fich geltenb machte, ift fon im Mittelalter in ben fublichen Lanbichaften gur ftarten Bermifchung mit ber englifden nationalität gebrangt morben. Geit ber Bereinigung beiter Reiche burch bas Saus Stuart im fiebenzebnten Jahrhuntert bat aber bie englische Rultur fo machtig auf bas fublide und mittlere Schottland, und wieberum porzugemeife in ben Statten gewirft , baf bie ftarter gefonderte ichottifche Rationalitat nur auf bem platten lanbe in Mittelfcottlant, fowie in Sochlanbe und

auf ben Infeln vorberricht. Richt viel über ein Drittel ber Bevolferung, nach bem Cenfus von 1851 alfo gegen 1,000,000 Ropfe, fann bier noch ber unvermifchten icottifden Rationalität jugefdrieben werben. Der Ire, ale Urbewohner ber meftliden Bauptinfel, ftant nach ber Sprache und Gitte in großerer Bermanbichaft mit bem Schotten als bem Briten, woher auch beibe Boller unter bem gemein= famen Ramen ber Erfen zusammengefaßt werben. Geit ber Eroberung Irlands burch bie Englander im gwolften Jahrhundert murbe ber Sieger in allen Stellungen bes Lebens begunftigt; ibm fiel ber größte Theil bes Grundbefites, ber Sanbel und ber Bewerbefleiß in ben Stabten gu. Der Englander bilbet baber jest ben mobihabenberen Theil ber Bevolferung Irlands und befindet fich bier feit Ronig Bilbelm III (1690) faft ausschließlich, trop feiner vierfach geringeren Babl. in bem Befit jebes umfangreichen Gewerbes und Grundvermogens. Die übergroßen Auswanderungen aus Irland fallen fast ausschlieklich auf bie irische Nationalität. fo bak gegenwärtig von ber irifden Bevolferung nicht mehr als 4.800.000 Ropfe ber galifden Abstammung angeboren mogen. Demnach murbe biefe überhaupt im Umfange bes britifden Staates gegen 6,500,000 Ropfe ober noch nicht ein volles

Biertel ber Gefammtbevöllerung betragen.

Der germanifche Boltsftamm besteht in England aus einem vielfachen Bemifd norbbeutider Bolterichaften, Die burch ihre fiegreichen Unternehmungen feit ber Mitte bes fünften Sabrhunderts ben eroberten Lanbichaften ibren Ramen gaben - Oftangeln, Ditfachfen, Gubfachfen, Beftfachfen. Aber er mußte burch bie Eroberungen und langer bauernbe Anfiedlungen ber Danen und Dormegen (im 9. bis 11. Jahrhunderte) viele fandinavifche Elemente in fich aufnehmen, worauf bie frangofirten Normannen in ber zweiten Balfte bes eilften Jahrhunderte folgten, und burch ihre vollständige Eroberung bee Landes fur bie frangofifche Sprache auf brei Jahrhunberte bis 1362 unter Ebuard III. bas Recht ber Staats- und Berichtsfprache erwarben. Der Englanter bilbete fich feitbem, burch feine Infular-Ifolirung barin noch begunftigt, in eigenthumlicher nationalentwidlung aus, aber feine beutige Gprache liefert noch ben beutlichften Beweis für ihren Bilbungegang, inbem ihre Difchformation mehr auf beutiche und frangofifch-lateinische als auf britische Bargelworter binweift. Er niumt gegenwartig bie Saurtmaffe ber Bevolferung Englands und Gutidottlante fur fich in Anspruch , mabrend er für bie übrigen Theile bes Staates in ber oben angebeuteten Beife nur mit ber Galfte ober bem vierten und fünften Theile ber Befammtbevollerung biefer Lanber angeführt werben tann: ce barf alfo feine Babl fur bie Wegenwart auf minbeftens 20,000,000 Ropfe gefdatt, als nicht zu boch gegriffen angeschen werben. - Mugerbem finten mir, wie naturlich, in einem fo großen Banbels - und Manufafturftaate Anfledlungen aus allen Banbelevoltern. Gebr wichtige Rieberlaffungen, für einzelne Zweige ber Bewerbeinduftrie befonbers forberlich, giengen von ben burch religioje Berfolgungen aus ihrem Baterlande vertriebenen Rieberlanbern und Frangofen aus: jene unter ber Regierung ber Ronigin Elifabeth feit 1570, tiefe unter Jafob II. feit ber Aufhebung bes Ebitte von Nantes 1685. Frangofifche Ginmanberer brachte überbies in großer Babl bie Revolution feit 1790; Deutsche haben vorzüglich im Laufe bes jegigen Jahrhunderts, und gmar aus allen Staaten, aus gewerblichen Rudfichten in allen Fabrit- und Banbeleftabten eine fefte Unfiedlung in England gefucht, und find ficher jest auf 100,000 Röpfe angunehmen. Juben finden fich verhaltnigmäßig in geringer Babl in England unt Irland vor, vornehmlich nur in London, Manchefter, Liverpool, Dublin : nicht fiber 20,000 Ropfe, wiewohl bie englifden Bahlungen

hiefür nicht genaue Angaben liefern. Endlich muß noch bei der Nationalverschiebenheit der getrenuten britischen Lesigungen in Europa gedacht werden: der 70,000 Franzosen auf den normannischen Inseln Guernseh, Jersey u. s. w.; der 14,000 Spanier in Gibraltar, der 120,000 Italiener auf den Inseln Malta, Goggo,

Comino, ber 2000 Deutschen auf Belgolant.

Die tonfeffionelle Berichietenbeit ftebt in biefem Staate mit ber Rationalalpericiebenbeit in fo engem Bechfelverhaltniffe, bag bier gleich bie numerifden Berbalmiffe folgen mogen, inbem bie ftaaterechtlichen und abminiftrativen Berbaltniffe ber Rirchen in Gronbritannien in folgende Artifel naber erortert werben. Die Unhanger ber Anglitanischen ober Episcopalfirche bilben über bie Balfte ber Befammibevollerung bes Staate : von ben 15,500,000 Seelen leben nur 200,000 in Schottland und 800,000 in Irlant, bie übrigen in England und Bales. Die presbyterianifche Rirche bat ihren Sauptfit in Schottland und in ben gunachft benachbarten norboftlichen Grafichaften Irlands : von ihren 3,000,000 Anhangern leben bort 1,700,000, bier 600,000, bie übrigen gerftreut in England und Bales. bod am ftariften in ben norbliden Graficaften junadft ber ichottifden Grenge. Die biffentirenten Bresbnterianer leben gleichfalls mit 350,000 Ropfen in Schottland, bie Methobiften mit 500,000 Ropfen vorzugeweife in England, nur 50,000 in Schottland. Die Quader mit 50,000 Ropfen, jest faft jabrlich in ber Babl abnehment, fast ausschlieflich in ber Brafichaft 2)ort. Gbenbafelbft und in ben Rabrifbiftriften von Cancafter und Rottingham leben gegen 120,000 Berrnbuter ober mabrifche Bruber. Dehr vertheilt fint bie 150,000 Mennoniten und Biebertaufer, jeboch faft ausschlieglich nur in England. Lutherifde Bemeinden find. aufer in Belgoland, in neuefter Beit in großen Statten gebilbet, wo eine ftartere Bahl benticher Anfiebler, wie in Manchefter, fich befindet. Andere biffentirenbe Geften ber evangelifden Rirche, wie bie Independenten, Unitarier, Socinianer u. f. w., gufammen wohl fiber 300,000 Ropfe fint fiber gang Grogbritannien gerftreut, boch am gablreichften in ten febr großen Statten, Diefen 20,500,000 Anbangern ber verschiebenen firchlichen Benoffenschaften, welche aus ber Reformation bervorgegangen fint, fteht gegenüber bie romifd-tatholifche Rirche mit 7,000,000 Geelen, von benen 4,800,000 in Irland bem unerschuttert treuen Gibe biefer Rirche leben, 200,000 in Schottland und besonders im Sochlande, 2 Dill. bagegen jest in England und Bales, wo vor achtgig Jahren faum ein Biergigtheil tiefer Babl nach ben Parlamenteberichten gefunden murbe (1775 = 24,750). Beim Ausbruch ber frangöfischen Revolution gabite man 1790 in England 69,376 Anhanger und 39 Rirchen und Rapellen. Allerbings find feit biefer Beit auch bie Arbeitefrafte ber Fabriten wie bes Aderbaus und ber Sandelsanftalten ftart burch Ginmanberungen aus ben fatholifden Rirchfpielen Irlands vermehrt worben, aber bies erflart nicht ausreichend bie aberaus raiche Bermehrung in ber Ausbreitung ber Ratholifen in England, fonbern ce ift gleichzeitig ein zahlreicher Uebergang aus ben mobibabenben Rlaffen ber berfchiebenen oben genannten Benoffenfchaften und Geften ber englischen Rirche (namentlich ber Bufepiten). 3m Jahr 1840 maren bereite 532 tatholifche Rirchen und Rapellen erbaut 9), barunter 74 in Lancafbire und 50 in Portibire. In ben Jahren 1840 bis 1846 murben 54 neue fatholifche Rirchen in England erbaut, barunter bie große Rathebrale ju Conbon: überbiek 19 Ronnenund 4 Dondotiofter u. f. m.

Rach bestimmten Beschäftigungen, bie entweber ben Lebensunterhalt gemahren ober auf benselben aus anderen Mitteln schließen lassen, werben in ben Bolfsgahlungen für Großbritannien schon feit 1801 bie Bewohner aufgeführt.

Die baraus gezogenen Reinligte gemabren uns qualeich bie Ueberficht fur manniag fache Berbaltuiffe ber Rulturentwidlung und bes Nationalwohlftanbes. Nach bem Cenfus vom 30. Marg 1851 gab es in England und Bales 9.816.597 Berfonen in beftimmten Berhaltniffen. Davon maren 63,330 Beamte, 78,498 im Rriegebienfte ju Land ober Gee innerhalb bes britifchen Territoriums in Europa beidaftigt. 87.422 von gelehrter Bilbung mit ober obne Umt : 94.790 mit ben iconen Rinften und ber Literatur beidaftigt: 2,777,017 Berfonen fur ben inneren Sausbienft wie Frauen. Mutter, Birthichafterinnen; 1.620.887 Berjonen für folche Dienfte. bie von Mannern zu verrichten fint: 1,576,081 Landwirtbe, 63,506 Biebzüchter : 162,265 Raufleute und Maenten: 252,196 Rubrleute: 524,878 Dechaniter . bei Majdinen jeter Art thatia: 419,282 Berarbeiter und Bertaufer animalifder Stoffe: 789.314 Berarbeiter und Berfaufer vegetabilifder Stoffe; 623,181 Berarbeiter und Bertaufer mineralifder Stoffe; 290,227 Arbeiter ohne bestimmten Beruf; 147,879 Gigentbumer ohne Beidaftigung; 103,458 Arme pon ibren Gemeinden unterftutt : 110,108 andere berufelofe Berfonen. - Theilen mir inden bie Beidaftigungen nur nach brei Sauptfategerien ab : a) Bevolferung, bie vom Aderbau lebt, b) bie vom Santel und ber Induftrie lebt und c) bie ju anderen Diensten und Bewerben gebraucht wirb, fo erhalten wir für fünf gebnjährige Zeitraume feit 1801 nachstebente Ergebniffe, in benen befondere ale febr bemertenswerth bervortritt, wie bie Babl ber bei bem Aderbau beidaftigten Bersonen im Berbaltniß zu ber in biefem Zeitraum auf bas Doppelte geftiegenen Bevolterung nicht gleichmäßig junimmt, fonbern relatio bebeutsam verminbert wirb, mabrend bie im Sanbel und ber Induftrie gebrauchte Bevolferung trot ber Dafdinenthatigfeit gleichmagig mit ber Bevolferung fteigt, ober noch ftarter annimmt und endlich bie in anderen Dienften und Bewerben beidaftigten Berfonen am ftartften bei ber vermehrten Bevolferung junehmen. Es find bie Bablen aus bem Cenfus fur England und Bales in Procenten ber Befammtbevolferung berechnet.

|      |    | a.       |    | b.       | c. |          |  |
|------|----|----------|----|----------|----|----------|--|
| 1811 | 35 | Brocent. | 44 | Brocent. | 21 | Procent. |  |
| 1821 | 33 | "        | 46 | ,,       | 21 | "        |  |
| 1831 | 28 | "        | 42 | ,,       | 30 | "        |  |
| 1841 | 22 | "        | 46 | "        | 35 | "        |  |
| 1851 | 21 |          | 46 |          | 33 |          |  |

IV. Landbau, Biedaucht, Bergbau, Fischerei. Der Boben bes Canbes ift fur bie verichiebenen Zweige ber physischen Auftur nach bem Census aus bem Jahr 1851 fur Großbritannien und Irant in allgemeinfter liebersicht nachstehent vertheilt, und gwar nach bem englischen Flächenmaaße ber Acres 10).

|    |                   | Eotalfläche. | Aderland.  | Bicfen.    | Dicht urbar<br>aber ber Rul-<br>tur fabia. |           | Unbebau-<br>bares Banb. |
|----|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|    |                   | Mcres.       | Mercs.     | Mcres      | Acres.                                     | Acres     | Acres.                  |
| 1. | England und Walce | 37,324,915   | 11,135,990 | 16,386,980 | 3,654,000                                  | 1,724,406 | 4,423,539               |
| 2. | Echettland        | 20,047,462   | 3,530,068  | 4,950,000  | 1,777,960                                  | 687,134   | 9,102,300               |
| 3. | Die brit. Infeln  | 252,000      | 87,500     | 105,000    | 6,200                                      | 13,108    | 40,192                  |
| 4. | Irland            | 20,808,271   | 5,858,952  | 6,605,048  | 3,000,000                                  | 1,048,236 | 4,296,035               |
|    | Bufammen          | 78,432,648   | 20,612,510 | 28,047,028 | 8,438,160                                  | 3,472,884 | 17,862,066              |

<sup>9)</sup> Rach Laity Catholic-Directory and annual register for 1841; es find bereits frübere Jabrgange erschlenn, so wie es auch sur dir die nächstelgenen Jabre fortgeset ist.

10) 1 engl. Acre = 1,5819 preuß. Worgen, also 10 Acres = 15,8419 Morgen; 100 Acres = 15845 Morgen ober 200 Acres = 317 preuß. Morgen, — Rut Schotland und Irland

Der Aderbau ift in England, bem füblichen Schottland und gegenwartig auch in mehreren Graficaften Irlande (namentlich in ben beiben Lanbestheilen Leinfter und Ilifter) in bem blubenbften Buftanbe, fo bag trop bes überaus großen Bebarfs ber aut genährten ftarten Bevolferung und bes ansehnlichen Biebftanbes bie gute Beireineerubte in ber Regel ausreichend ericeint. Aber bie groke fluftuirenbe Bewegung bes Saubeleverfehrs in ben hafenplagen, Die großartige Berforgung fo vieler Taufenbe von Schiffen fur lange Geefahrten, Die burch flimatifche Berhaltniffe nicht felten bervorgerufenen bedeutsamen Berlufte an Getreibe mabrent ber Grnbte, bie burch ben großen Schafftanb ber Aderbenutung jur Beibe entrogene urbare Rlache bemirten, bag eine jahrliche Ginfuhr von Getreibe auch jest noch erforbert wirb. Wenn biefe auch in ftartem Bechfel fur bie einzelnen Betreibearten, in Beigen ftete am ftartften über 2,000,000 Quartere bie auf 4,000,000 und noch barüber fleigt, fo muß man ftete bie Erinnerung mach halten, bag biefe Einfuhr taum ein Bebntheil tes eigenen Bebarfe ift, und jugleich 500,000 auslantifde Schiffleute fur einen großen Theil bes Jahres in Großbritannien erhalten und frifd ausruften muß. Der Aderbau wird faft ansichlieflich burd Berpachtung betrieben. Rach bem Cenfus von 1851 gab es in England und Bales nebft ben britifden Infeln 227,228 Farmere, von benen 146,104 unter 100 Acres, 45,903 amifchen 100 und 200 Acres, 18,437 amifchen 200 und 300 Acres, 11,662 amifchen 300 und 500 Acres, 4350 amifchen 500 und 600 Acres und 772 Bachtguter von mehr ale 1000 Acres bewirthichafteten. In Schottland gab es 56,150 Bachter, von benen 44,469 unter 100 Acres, 9175 gwifden 100 und 300 Acres, 2446 gwijchen 300 und 600 Acres und 360 über 1000 Acres in ibrer Bacht bewirthichafteten. In Irland find im Allgemeinen bie Bachtftude mefentlich fleiner, obicon and bier bie Bahl ber Wirthichaften (Holdings) fich verminbert; fie betrug 1851 noch 608,066, war aber 1854 bereits auf 590,087 gurudgegangen. Darunter maren 38,165, bie meniger ale ein 1 Acres bewirthichafteten; 80,976 hatten zwischen 1 bie 5 Acres, 179,140 zwischen 5 bie 15 Mcres, 137,640 gwifden 15 bie 30 Mcres, 123,333 gwifden 30 unt 100 Mcres, 29,202 gwifden 100 und 500 Acres, und nur 1040 Bachtauter batten mehr ale 500 Acres Flaceninhalt. - Bon ben gur Inbuftrie nothwendigen Probutten bes Aderbaus fehlt am meiften Flache, Sanf und Leinfaat, bie jahrlich in überaus beträchtlichen Quantitaten, vorzugemeife aus Rufland und ben preugifden Safen eingeführt werben muffen : im gehnjährigen Durchschnitte fur 1847-56 jabrlich an Flache 1,650,000 Centner, an Banf 1,200,000 Centner, an Leinfaat über 1,000,000 Centner.

Die Biebaucht steht in Großbritannien nicht nur in gleicher Bluthe mit bem Aderbau, sonbern sie siberragt noch benfelben und nimmt unzweiselhaft ben ersten Rang vor allen Ländern Europas für sich in Anspruch, und zwar für jede Gattung ber Hausthiere. In Großbritannien wurden 1851 2,305,409 Pferbe, Irland 555,536 Stid zu einem Gesammtwerthe von 55,000,000 Pft. Sterl. geschätzt. Der Rindviehstand wurde für Großbritannien auf 11,475,912 Stück, sur Irland auf 3,556,616 Stüd anzegeben, darunter 1/3 Kühe: ber Gesammtwerth auf 85,500,000 Pft. Sterl. berechnet. Der Fleisighebearf wird zwar durch einen Zweig der Biehzucht vollständig befriedigt: aber an Butter, Käse und Talg ift noch eine sehr bedeutsame Einfuhr alliährlich erforderlich. Käse und Butter

habe ich neuere Nachrichten aus ben Jahren 1854 und 1856 genommen, weil nach angestellten officiellen Untersuchungen bie Aderfläche biefer ganber in ben letten Jahren wofentlich vermehrt ift.

werben besonders aus ben Rieberlanden, Danemart und Nordbentichland im Betrage von 400,000 bis 500,000 Centner jahrlich fur jeben Begenftand eingeführt; Talg faft ausschließlich aus Rugland in bem burchichnittlichen Betrage von 900,000 Centner. Die Schafzucht ift in England ichon im Mittelalter mit großer Borliebe und in febr bebeutentem Umfange betrieben, Beniger in Schottland und am ichwachsten in Irland. Die Gefammtrabl ber Schafe mirb jetst auf 48,500,000 Stud angegeben, wovon Schottland 5,775,000 und Irland 3,598,500 Stud befitt. Die Salfte bes Bestantes wird auf Budtidafe, tie aubere Salfte auf Lammer und Daftichafe angerechnet, ibr Befammtwerth auf 50,000,000 Bfo. Sterl. gefchatt. Die ansehnlichen Bollemanufafturen finden jeboch in bem Bolle-Ertrage taum bie Balfte ihres Bedarfe, fo bag eine jabrliche Ginfuhr von 100,000,000 bis 120,000,000 Bfund Bolle erforbert wird, und gegenwartig bie auftralifche Bolle in großen Quantitaten mit ber Ginfuhr aus ben europäifden Sauptwollenmartten tonturrirt und für einzelne Bollfabritate fogar ber europäischen ben Abfat abschneibet. Die Schweinezucht bat gleichfalls in England und Irland eine bobe Bebentung erlangt, indem bas reichlich gefütterte Schwein bier gu einem Berthertrage gehoben wirb, ber für andere ganber fabelbaft ericeint. Die Befammtgabl biefes Zweiges ber Biebjucht wird auf 6,000,000 Stud angegeben, movon in Irland 1,174,224 Stud und in Schottland 146,500 Stud in bem betreffenben Cenfus anfgeführt werben : ihr Berth wird auf 10,600,000 Bfb. Sterl. gefchat. - Die Balbungen find von betrachtlicherem Umfange uur in ben gebirgigen land-Schaften, ber Brennbebarf ift reichlich burch bie Steinfoblen gebedt, bas Baubolg wird bagegen ebenfo wie bas Rutholy fur bie Induftrie in febr großen Quantitaten im Berthe von 8 bis 10,000,000 Bfb. Sterl. jahrlich eingeführt, faft gur Balfte aus ben britifchen Rolonien, Die andere Balfte aus bem Rorben Guropas und Amerita. Die Jagt gwar mit großem Gifer betrieben, indem fur bies befonbere Rationalvergnugen ber mobibabenberen Rlaffen bie jagtbaren Thiere und Beflügel mit großem Roftenaufwande gebegt werben, nimmt jeboch anch bier nur einen untergeordneten vollewirthichaftlichen Blat ein. Der Gefammtwerth bee Landeigenthums mit Ginichluf bes Biebstantes und ber forften wurde von Dac Queen in feiner oben angeführten Statiftif fur bas Jahr 1836 auf 2,971,756,670 Bfb. Sterl. geschätt, ber jabrliche Ertrag aus ben Brobuften aller Art auf 474,029,688 Pfb. Sterl. : eine Schatung, Die bamale allgemeine Anertennung ber britifden Rationalotonomen fant und auch fur bie Begenwart ale Grundlage gewählt in runder Summe bas Brundfapital bes Bobens auf 3,000,000,000 Bfb. Sterl. mit einem Jahrevertrage von 500,000,000 Bfb. Sterl. annehmen lagt, b. i. fall ben Rohprobuttenertrag gegen 18 Bfb. Sterl, jahrlich auf ben Ropf ber bris tifden Befammtbevollerung in Guropa.

Der Vergbau 11), welcher für Zinn und Blei Britannien schon im Alterthimme einen ausgezeichneten Auf erwarf, sit boch erft selt vom Ansange bes vorigen Jahrhunderts kunftmäßig und mit sicherem Erfolge in England betrieben. Er gehört vorzugsweise bem westlichen und nördlichen England, bem Fürstenthum Wales und dem schoftlande an. Der Gewinn an Steinkohlen sich in erster Reihe, als die Hauptbedingung für den Aufschwung und die Erhaltung der britischen Industrie, wie für die Befriedigung bes nothwendigken Bedürfusse an Feuerungs-

<sup>11)</sup> Rob. Hunt, Mineral-Statistics of the united kingdom for the year 1856, London 1857, 80. Iteberbled erideiti icon feit mehr als 20 Jahren eine eigene bem britischen Bergbau gewibmete Zeitschrift in bem Mining-Review.

material für jeben Sansbalt. Die reichften Steintobleulager befinden fich in ben Graficaften Northumberland und Durbam, unericopflich auch nach maftiger Berechnung noch für zwei bis brei Jahrtaufenbe, wiewohl bie Ansbeute in ben letten 30 Jahren fast auf bas breifache gesteigert ift, und ihre rafche und wohlfeile Berfentung burch bie Rabe ber Rufte, burch Ranale und Gifenbahnen im inneren und auswärtigen Bertehr überans erleichtert mirb. In ben Jahren 1828-32 war ber jährliche Bewinn an Steintoblen zwischen 18,000,000 und 22,000,000 Tonnen: nach bem Mining Review erreichte ber jahrliche Durchschnittertrag für bie gebnjährige Beriode 1830 bis 1839 bereits 25,000,000 Tonnen, für die Beriode 1840-49 43,000,000 Tonnen und nach ber unten angeführten Bergbanftatiftif von Sunt wurden im Jahr 1853 66,645,450 Tounen gu Tage geforbert 12), beren urfpringlider Berth an ben Gruben 16,663,852 Bfb. Sterl. galt, Die jeboch icon in bem erften Stabium bes Ruften= und inneren Berfehre ibren Berth beinabe verdoppelten auf 32,220,000 Bfb, Sterl. Davon verbrauchte bas Inland 11/12, und nur 5 bis 6,000,000 Tonnen find als bas Maximum berartiger Ausfuhr in ben brei letten Jahren 1855-57 in ben auswärtigen Sandel übergegangen, 3m Jahr 1856 murben in 2829 Minen 67,645,000 Tonnen gewonnen, wovon 5,368,148 Tonnen für einen Breis von 9,500,000 Bib. Sterl, ins Ausland giengen. Schon im primaren Werthe überfteigen bie Steintoblen nach Sunt bie Balfte bes Befammitgewinns aus allen Bergwerten, Galinen und Steinbruchen, ber für bas 3abr 1855 überbaupt auf 30,602,322 Bfd. Sterl, abicolofi, alfo für Die oben angeführte Berthfumme ber Steintoblen faft 54 Brocent laft. Die zweite Stelle im englifden Bergbau gebubrt ber Gifen probuttion. Die alteften Eisenwerfe fint in ber Grafichaft Gloucefter, icon vor ber normannischen Eroberung burd Bilbelm anertannt, nadfibem in ben Graficaften Derby, Stafford, Cumberland und Dorf, fowie in bem Fürftenthum Bales ansgebebnt, und in boberem Aufschwunge, feit Lord Dubley 1619 bie bebentfame Erfindung machte, Eiseners vermittelft Steinfohlen ftatt bes Brennholges auszuschmelgen. Schottland nahm erft feit bem Anfang bes 19. Jahrhunderts einen regeren Antheil an biefer Induftrie, aber bier murbe burch Reilfons (aus Glasgow) Erfindung im Jahr 1830, erhipte Luft jum Schmelgproceffe ju gebrauchen, woburch bie Balfte bes bisherigen Brennmateriale erfpart wurde, Die Gifenprobuttion bis 1846 bereits um mehr als bas Behnfache ber früheren fchottifchen gefteigert. Rach bem Dining Review war ber burchschnittliche Ertrag ber Gijenwerte fur 1830-39 jahrlich 900,000 Tounen (gu 20 Centner), wobei 40,000 Menfchen Befchäftigung fanden. In ben Jahren 1840-49 flieg er bis auf 1,343,000 Tonnen, wobei 402 Bodöfen in England und Bales, 70 Sochöfen in Schottland im Bang maren. Und ungeachtet biefer icon fo überrafdenten Steigerung mar bie Gifenerzeugung in fünf Jahren abermals mehr als verboppelt und erreichte 1855 3,218,154 Tonnen, bie an ber Produftionsftatte nach Gunt nur einen Werth von 5,695,815 Bf. St. befagen, aber bei tem Uebergange gur induftriellen Berarbeitung bereits im Berthe auf 13,516,266 Bfo. Sterl, erhöht maren. Gie reicht nicht nur vollftanbig gur Befriedigung bes inneren Bebarfe aus, fonbern fie gestattet gegenwärtig auch eine fo umfangreiche Ausfuhr, bag biefe ein größeres Quantum beträgt ale bie gefammte britifche Gifenproduktion in bem Durchichnitteertrage fur Die 10 Jahre von 1840-49. Babrend bie Eifenansfuhr por 1830 nur 100,000 Tonnen

<sup>12)</sup> Die Steinfoblenminen beschäftigten unmittelbar 235,000 Arbeiter, mittelbar durch den weitern Baaren Transport noch 300,000 Arbeiter,

nmfaßte, 1840-45 zwischen 300 und 500,000 Tonnen stand, erreichte fie 1855 = 1,259,000 Tonnen und 1856 1,449,700 Tonnen, wovon übereies unr ein Biertel Robeisen, bie Balfte halbsabritat und ein volles Biertel Fabristat jeder Art waren. Der Werth biefer letzten Aussub betrug über 12,000,000 Bf. St. 13),

Rachftbem tommen in Betreff bes Berthes bie Rupfer aruben, porquasmeife in ber Graficaft Cornwall und bem Fürftentbum Bales : ibr jahrlicher Durchfcnitteertrag mar in ben 10 Jahren von 1830-39 13.000 Tonnen jum Berthe von 1,300,000 Bft. Sterl., er ift feit biefer Zeit bis auf 18,500 Tonnen geftiegen, 1855 im Berthe an ben Gruben von 2,343,960 Bfo, Sterl. Die Musfubr wird wiederum giemlich vollständig burch bie Ginfubr von Robfupfer aus bem Auslande und ben britifden Rolonien gebedt. Die Bleigruben murben im Mittelalter nur in ber Grafichaft Derby und in Bales ausgebeutet , fint aber jett jum großen Theile ericoppft; jest befinden fich befondere bie in ben Grafichaften Sommerfet, Cumberland und bei Leadshill in Schottland im Bange; ihr jahrlicher Durchidmitteertrag für 1830-39 wurde nach bem Mining Review auf 46,000 Tonnen jum Berthe von 950,000 Bfb. Sterl. angegeben. Er ift gegenwartig bis auf 65,000 Tonnen vermehrt, nach Sunt fur 1855 gum Berthe von 1,431,509 Bfb. Sterl., wobei aber ber ans bem Bleierze gezogene Bewinn an Gilber mit berechnet ift und fur fich allein auf 140,476 Bfo, Sterl, veranschlagt wirb. Begen ein Drittheil bes Ertrags an Blei mirb jett jahrlich ine Ausland verfantt, 1856 23,116 Tounen jum Berthe von 582,965 Bfb. Sterl. - Die Binngruben liegen mit ben englischen Rupferwerten in nachfter Berbindung, namentlich in ber Grafichaft Cornwall. 3m Alterthum und Mittelalter mar bas englische Binn faft ausschließlich befannt, in neuerer Beit bat Bohmen, Angland, Franfreich und felbft bie Schweiz einen wefentlichen Theil bes Bebarfe im Auslande gebedt. Der burch-Schnittliche Jahrebertrag betrug fur 1830-39 5500 Tounen jum Werthe von 550,000 Bfb. Sterl,; im Jahr 1854 mar er auf 6400 Tonnen zum Werthe von 663,850 Bfo. Sterl. geftiegen. Die Ausfuhr bes Binus in Bloden wird reichlich burch eine noch ftarfere Ginfuhr aus Afien überwogen. Aber bie fabricirten Binnplatten und andere grobere Baaren aus Binn gemahren ber britischen Ausfuhr jest einen jabrlichen Buiduft von 1.407.928 Bfb. Sterl. (1856).

Der Gewinn au metallischen Salgen ist aus ben englischen hittenwerten von feinem bebeutendem Umfange (150,000 Bfd. Sterl.); der Ertrag ber Salinen und Salgbergwerfe bot 1854 533,993 Bfd. Sterl. dar. Unichnlich ist ber jähreiliche Durchschnitzertrag aus ben Steinbruchen, die 1852-55 jährlich für 3,042,478 Bfd. Sterl. Bausteine lieseten; ber Ertrag für Porcellanerde und Baryt wurde in berselben Zeit jährlich auf 130,896 Bfd. Sterl. augegeben.

Bei ber Fischerei wollen wir die Betriebsamteit numittelbar an der Kuste und innerhalb des britischen Territoriums als nur bestimmt für ben innern Bedarf ausser Rechnung lassen. Bon großer Bedeutung sind aber der Ballischfang an Grönlands Küsten und seit dem Aufange diese Jahrhunderts auch in der Sübsee, und noch weit höher steht die von Schottland aus betriebene Häringsjägerei. Der Ballsischfang ist indeß entschieden in Abnahme. Er beschäftigte bei Grönland und in der Davisstraße 1800—1820 bis 300 Schiffe, in den Lahren 1830—33 durchschnittlich noch 258 Schisse von 84,795 Tonnen und mit 11,919 Mann Mannschaft; dagegen in den Jahren 1841—45 nur 62 Schisse

<sup>13)</sup> Bergl, die Ausguge aus ben officiellen handeleliften fur die betreffenden Jahre in den Compan, to the Alm., Jahrg. 1840-58.

von 17,831 Tonnen mit 2878 Mann Mannschaft. Gben jo befanden fich in ber Gutlee in ben Jahren 1830-33 91 Ballfichfanger mit ihren Schiffen von 30,088 Tonnen, jeboch 1841-45 im jahrlichen Durchschnitte nur 28 Schiffe von 9767 Tonnen auf bem Ballfifchfang. - Aber bie fcottifche Baringefifcherei beschäftigt noch gegenwartig (1857) ein Rapital von 18,000,000 Bfb. Sterl. und gewährt jahrlich fur 80,000 Berfonen ben Unterhalt. 3m Jahr 1855 giengen 11,747 Fahrzenge auf ben Fang, jebes mit 4 Dann befett : fie brachten 766,203 Faffer gefalzene Fifche, von welchen 1/7 burch Ausfuhr im Auslande abgefett wurden. 3m folgenden Jahre 1856 erreichte ber Fang beinabe biefelbe Bobe, nämlich 717,673 Faffer, wovon 96,701 Faffer nach Dangig, 95,018 nach Stettin, 68,850 Faffer nach Samburg und haarburg u. f. w. ausgeführt murben. Der Stodfifche und Rabligufang wird besonders an ben Ruften ber britifchen Befitungen in Nordamerita betrieben, er umfafte 1856 2,979,347 große Fifche, wovon 93,815 Gentner eingefalgen murben. Die jabrliche Musfuhr an gefalgenen Fifden beläuft fich auf 525,000 Pfb. Sterl., wovon faft 3/a fur Baringe eingenommen werben.

V. Die Juduftrie ber technifden Rultur gewährt im britifchen Staate ben fichtbarften Beweis, wie ihr Ginfluß auf bie vielfeltigfte Beife bie geiftigen und materiellen Rrafte ber gefammten Bollemaffe ju burchtringen vermag , um aleichzeitig bie gewichtvollfte Bebentfamteit bes Landes mit feinen politischen 3utereffen angemeffen gu verfnupfen. Alle Mannfatturen fteben bier in voller Bluthe, und nachdem bie grofigrtigfte medanische Thatigfeit burd Maschinen bie Menichenfrafte auf bas Zwangig- und Dreifigfache vermehrt bat, beberifcht fie bie gefteigerten Beburfniffe ber meiften Bolfer aller Erbtheile. Die Baumwollemaaren haben im laufenben Jahrhunderte für ben Umfang ber in biefer Induftrie befchaftigten Rapitalien ben erften Blat eingenommen 14). 3m Jahr 1770 gebranchte Grogbritannien für biefelben erft eine Ginfuhr von 3,000,000 Bfund rober Baumwolle, in ben Jahren 1801-15 burchschnittlich bereits im Jahre 65,000,000 Bfunt, 1841-45 im jabrliden Durchschnittsertrage 585,300,000 Bfunt und im Jahr 1856 913,800,000 Bfund, b. b. ber Bebarf au Baumwelle für bie Induftrie ift auf tas Dreibuntertfache geftiegen. Begenwärtig fint in ten 2210 großen Baumwollfabrifen (Spinnereien und Bebereien gufammengerechnet) 379,219 Arz beiter befdaftigt, bie mehr ober weniger nur als übermachenbe Auffeber ber Das fdinenthatigfeit wirfen; benn bie lette gebraucht 88,001 Dampf= und 9131 Bafferpferbefrafte bei 20 Dill. Spinteln. Mittelbar begiebt noch eine Bevolterung von nabe von 2 Did. Geelen ihren Unterhalt faft ausschlieflich ans ben bei biefer Induftrie beschäftigten Bemerben und Arbeiten, entweber für eigene Thatigfeit ober als Familienglieder ihrer Berforger, mithin verbanft in biefem Staate ber gwolfte Theil feiner Gefammtbevollerung feinen Lebensunterhalt ber fo manuigfachen Berwendung ber Baumwolle. Die Sauptfite biefer Baumwollemanufakturen find bie Graffchaften Lancafter, Chester, Dort in England und Lanart in Schottland. Rach bollftanbigfter Befriedigung bes innern Bebarfs gemabren fie in Baaren und Barnen noch eine fo umfangreiche Ausfuhr nach allen Erbtheilen, bag biefe uber

<sup>14)</sup> lieber die außerordentlichen Erfindungen und die gesammte Entwicklung dieser bedeut ungsoullen Industrie belebrt uns am vollständigsten das flassische Bert von Edw. Bainos, bistory of the Colton Manusacture, London 1835, 8 vol.; zur liebersicht verweise ich auf meine oben angeführte Abbandlung.

ein Drittel ber britischen Gesammtaussuhr beträgt: im Jahr 1850 28,257,501 Pp. Sterl. bei 71,367,885 Pp. St. Gesammtaussuhr, im Jahr 1853 32,712,902 Pp. Sterl. bei 93,933,781 Pp. Sterl. Gesammtaussuhr und im Jahr 1856 36,593,460 Pp. Sterl. bei 103,092,364 Pp. Sterl. Gesammtaussuhr.

Die Bollemanufatturen find bie alteften in England 15), beren Fabritate auch im Auslande bereits feit bem vierzehnten Jahrhunderte einen ausgezeichneten Ruf genoffen und burch ben llebergang ber vertricbenen nieberlandifchen Tudmeber unter ter Konigin Glifabeth zu noch größerem Unfeben fliegen. Wenn in neuerer Beit auch ber frangofische, belgische und teutsche Gewerbfleiß in tiefen 3meigen ber Induftrie mit gludlicher Rivalitat neben ber britifchen fich binftellte, fo gewann bie lettere auch wieber neue umfangreiche Abfatmartte außerhalb Europas. Diefe Mannfatturen fint nicht nur über Englant , fontern auch Schottland und Irland ausgebreitet, fie befdaftigen über 500,000 Arbeiter neben ber großartigften Unwendung ber Dtafdinenthatigfeit. Außer bem großen Quantum ber im Canbe felbft erzeugten Bolle, ba Grogbritannien im Berhaltniffe gu feinem Glacheninhalte und feiner Bevolterung ben größten Schafbeftant unter allen Lantern balt, murte in ben 10 Jahren 1831-40 im jahrlichen Durchschnitte fiber 50 Dill. Pfund Bewicht frember Bolle eingeführt. Diefe Ginfuhr hatte fich in ben barauf folgenben 10 Jahren wieberum verboppelt; fie betrug 1852 = 112,700,000 Bfund, bavon 7/11 aus ben britifden Befitungen in Auftralien, Oftinbien und Gutafrita, 4/11 aus anbern ganbern (nur 1/11 aus Deutschlant, 1/11 aus Rugland und Bolen u. f. w.), 1853 = 119,396,449 Pfund, wovon allein aus Auftralien 47,076,000 Bfund eingebracht wurden, 1854 = 106,121,200 Bfund, 1855 = 99,300,000 Pfunt, 1856 = 113,236,900 Pfunt, movon fogar 81,893,150 Pfunt aus ben britifchen Besitzungen und nur 3/11 aus anteren Canbern einfamen. Wiewohl nur 1/5 bis 1/4 biefer Ginfuhr an rober Bolle, namentlich auftralifde, burch ben Bantelevertehr wieber nach anteren europäischen Staaten ausgeführt murbe, fo blieb boch bas überaus große Quantum von mehr 200 Mill. Pfund inländischer und frember Bolle jur Berarbeitung in ben britifchen Fabriten, und gemabrte alljährlich eine fo nambafte Ausfuhr an vollen Fabritaten und Garn, baf beren beflarirter Berth in ben Rolliften bie zweite Stelle einnimmt, ungefähr ein Meuntheil bes gefammten britifchen Ausfuhrhandels, im Jahr 1855 = 9,938,576 Bfb. Sterl., im Jahr 1856 = 12,401,313 Bfb. Sterl.

Die Metallmaaren, befonders in Gifen, nehmen bie britte Stelle in ber britifden Induftrie ein : auch biefer Zweig ber englischen Induftrie erfreut fich icon feit bem 13. Jahrhundert eines allgemein verbreiteten Rufe, wie benn bie Rlingen von Cheffielt auch jest noch fur ihre fechehundertjährige Geltung in ber Graficaft Port ausschließlich 40,000 Arbeiter und 600 Klingenmeifter beschäftigen. Reben Dort bieten besondere bie Grafichaften Cancafter, Barwid, Rorthum= berland, Lanart und fur bie feineren Baaren London felbft bie Sauptfite biefer Induftrie bar. In Bijouteriewaaren aller Art, ben feinften Stable, Rupfer= und Deffingarbeiten und vor allen Dingen in funftlich gnfammengefetten Dafdinen und Lugusartiteln zeichnet fich biefer Zweig bes britifchen Gewerbefleifes befonbere aus; er findet fur bie meiften Begenftande bas Robprobutt in ausreichenbem Borrathe im Inlande (vgl. oben Bergbau), nur bie eblen Detalle, Quedfilber und Bint bebarf es in ftarter Bufuhr aus bem Muslande. Bint murbe in ben letten 6 Jahren 1851-56 im jährlichen Durchschnitte 320,000 Centner eingeführt. Die Bahl ber Arbeiter in Metallmaaren wird gegenwartig auf 650,000 angegeben, ber Berth ihrer Fabrifate auf 45 Mill. Bfb. Sterl. Die Ausfuhr in Metallwaaren schwanft zwischen 6,600,000 und 9,250,000 Bfb. Sterl. in ben letzten 7 Jahren 1850-56.

Die Leinenmanufatturen haben fich vorzüglich feit Anfang biefes Jahrbunberte gehoben, wo fie mabrent ber Rontinentalfperre auf Roften ber Deutschen und Belgier bie Abfatmartte in Beftindien, Gub- und Nordamerita fich erwarben. Gie find über alle brei Theile bes Staates gleichmäßig verbreitet, und namentlich hat auch ber irische Gewerbofleiß für die geringeren und mittleren Sorten bieses Artifels eine große Rührigkeit bewährt. Der Robstoff wird nur zum Theil im Inlande gewonnen und muß ftart burch bie Ginfuhr aus Ofteuropa (pal. oben Aderban) ergangt werben. Aber bie überaus gefdidte Berbinbung ber verfeinerten Mafdinentbatiafeit mit biefer Inbuftrie, namentlich bei ber Garnfpinnerei . bat aufferordentliche Refultate bervorgebracht: es barf baber nicht Bermunberung erregen, baf bie bon ben Briten einmal in Befit genommenen Baarenmartte auferbalb Europas ihnen auch fpaterhin unterworfen blieben, fonbern fle gewannen fogar erft feit biefer Beit neue Abfathtatten für ihre feinen Garne und Leinenwaaren in ben ganbern ihrer vormaligen Rivalen. Die britifche Ausfuhr an Barn- und Leinenwaaren betrug nach bem beflarirten Werthe im Jahr 1852 = 5,058,822 Bfb. Sterl., 1853 = 5,356,871 Bfb. Sterl., 1854 = 5,910,355 Bfb. Sterl., 1855 = 5,062,532 Bfb. Sterl., 1856 = 6,661,342 Bfb. Sterl., mithin ungefahr ein Achtzebntbeil ber Gefammtansfuhr Groftbritanniens.

Die Seibemanufatturen, befonbere auf London und bie Umgegenb (Spitalfields) feit ber Konigin Glifabeth ausgebehnt, burch bie frangofischen Refugie's unter Jatob II. und Bilbelm III, rafder geboben, ermangelten fur ein fraftiges felbstftanbiges Bachethum bes anregenten Rampfes mit einer angemeffenen Ronfurreng, ba fie burch ben übertriebenen Schutgoll gn ihrem eigenen Rachtheil fünftlich gepflegt murben. Erft feit ber richtigeren Behandlung bes Bolle auf Seibenmaaren burd Sustisson (1824) blubten fie nach furger Beidmerbe über bie bebenfliche Uebergangegeit zu befferem und gefichertem Gebeiben auf. Die frubere Ginfubr bee Robitofie, jur Balfte aus China und Dftinbien, jur Balfte aus ber Lombarbei, umfaßte gwifden 1815-24 jahrlich nur noch 1,500,000 Bfund Bewicht, In ben Jahren 1831-35 murbe bereits ber breifache Betrag an rober und gesponnener Geibe im jahrlichen Durchschnitte mit 4,520,000 Bfund Gewicht eingeführt; 1841-45 mar bie burdichnittliche Ginfuhr im Jahre bis auf 5,743,000 Bjund Bewicht gestiegen. In gleicher Brogreffion ift auch bie jest bie Einfuhr biefes toftbaren Robitoffes geblieben. 3m Jahr 1854 murben 6,618,862 Pfund robe und 929,876 Pfund gefponnene Geibe, im Jahr 1855 = 7,585,407 Bfund robe und 1,021,832 Bfund gefponnene Geite, 1856 = 7,383,672 Bfund robe und 853,015 Bfund gefponnene Geibe eingeführt, jest gur Balfte aus China, 1/3 aus Meghpten und 1/6 aus Franfreich und ber Combarbei. Dbicon nun feit 1825 eine jahrliche Ginfuhr von auslandischen feibenen Fabritaten im Betrage von 350,000 Bfund bis 480,000 Bfund Gewicht und einem Berthe von 800,000 bis 1 Mill. Pfo. Sterl. in Grofbritannien ftattfanb, fo murbe bod biefe balb burch eine eben fo große Ausfuhr britifder Fabritate in Geibe gebedt, 1838 = 777,280 Bfb. Sterl., 1839 = 865,768 Bfb. Sterl. Geit 1845 überftieg bie britifche Ansfuhr eben fo an feibenen Kabritaten wie an gesponnener Seibe bie bes Aus-

<sup>15)</sup> Eine ausgezeichnete Geschichte über biese Manusafturen bat in biesem Jahre John James geliebt, history of the Worsted Manusacture in England from the earliest times, London 1858, 8 vol.

landes nach Grofbritannien, und so wuchs jährlich auch in diesem Zweige ber Ueberschuß bes Gewinns für bie Arbeit zu Gunften bes britischen Gewerbsteißes. Im Jahr 1854 betrug bie Gesammtaussnuhr in Seibenftossen und gesponnener Seibe 1,691,812 Pfd. Sterl., 1855 = 1,534,856 Pfd. Sterl., 1856 bereits 2,974,238 Pfd. Sterl., wornuter allerdings sir 417,000 Pfb. Sterl. auch gemischte ober halbseidene Stosse fich befanden.

Unter ben übrigen Zweigen ber technischen Rultur ragt für bie Anerfennung ber britifden Induftrie im Auslande, in Betreff einer ansehnlichen Ausfuhr, fein einziger mehr besonders berbor; fie find jum Theil in neuefter Beit burch bie gleichmäßigen Kortidritte ber Inbuftrie bes Auslandes erreicht und burch bie Bobe ibrer Breife aus bem auswärtigen Bertebr mehr verbrangt. Aber ihr traftiger Buftand im großartigften Umfange wird binlanglich burch bie volle Befriedigung bes jabrlich immer mebr gesteigerten innern Bebarfe befuntet, ber überhaupt für bie technische Rultur bas Giebenfache bes Berthes ber Befammtansfubr in Unfpruch nimmt. Denn ber jahrliche Betrag bes Berthe ber Fabritate ber britifden Induftrie umfaßt feit 1852 gwifden 620 Diff, und 680 Diff, Bfb. Sterl. mabrent bie Ausfuhr an Fabritaten gwifden 79 Did, und 91 Did. Bfb. Sterl. in biefer Zeit fich bewegt, ber Reft ber Ausfuhr in Rolonialmaaren und anbern Robproduften besteht. Doch find noch von größerer Erheblichteit in ber Ausfuhr britifder Nabrifate, Die Lebermagren jeber Art jabrlich im Berthe von 1.512.000 bis 1,650,000 Bfb. Sterl., bie Thon- und Glasmagren im jabrlichen Betrage von 1.250,000 bis 1,550,000 Bfb. Sterl,, an Seife und Soba gwifden 820,000 und 950,000 Bfb. Sterl., an Fabrifaten ber britifden Brauereien 1.325.000 bis 1.457,500 Bfb. Sterl. (im Jahr 1856). - Der Schiffbau gebort gu ben umfangreichsten Gewerben; feit 1817 merben jahrlich über 1000 neue Schiffe auf ben britifchen Werften gebaut, im 3abr 1856 1150 Schiffe von 244,758 Tonnenlaft, im Berthe von 7,500,000 Bfb. Sterl., barunter 229 Dampfichiffe von 69.219 Tonnenlaft.

VI. Der britifche Sandel ift feit bem Zeitalter ber frangofifchen Repolution obne Biberipruch ber Mittelpuntt bes Weltverfebre geworben, in feinem Umfange über alle Theile ber Erbe ausgebehnt, in feiner Dannigfaltigfeit und feinem gewichtvollen Berthe ber bebeutfamfte, in bem jemals ein Bolt fich bewegt hat. Außer ten oben angeführten allgemeinen ftatiftifden Berten von Dacculloch, Borter, ift noch besonders als eine ergiebige Quelle für die Ueberficht bes britischen Sanbels John Mac Gregor Commercial Statistics a digest of the production, ressources, commercial legislation, tariffs, navigation etc. London 1846, 3 vols, 80, ju murbigen. Jeber Zweig bes britifden Sanbels wird von ber Regierung in Schutz genommen, und fein anderer europaifcher Staat bat feit ber Mitte bes fiebengehnten Sahrhunderte bie politifden Buftante und bas gelegentliche llebergewicht fo geschickt zu benuten gewußt, ale ber englische, theile burch Befdrantungen bes Sanbels frember Bolfer, bie erft bann aufgegeben murben, wenn bas gestedte Biel erreicht mar, theils burch internationale Bertrage aller Urt. Die für bas britifche Bolt einmal erlangten Bortheile find aber immer mit ber größten Energie und ber gabeften Ausbauer von ber britifchen Regierung bebauptet, wie bies ihre Geschichte von Cromwells navigationsafte (9. Dft. 1651) bis zu ben ifinaften Unternehmungen in ber dinefifden Erpebition und ber orientalifden Frage vollftanbig nachweift. Allerbings ftanb ber Regierung bie machtigfte Bulfe in bem Affociationsgeifte bes Boltes gur Geite. Denn in gleicher Beife wurde ber innere Bertebr mit feinen fraftigften Lebensabern ber Ranale, Chauffeen

und Eisenbahnen<sup>16</sup>) vermittelst ber Privat-Attientempagnien, ohne alle Unterstütung ber Regierung, als die zu ihrer Anssilbung ertheilte Genehmigung, reichich versehen, wie der answärtige Handel in seinen seit Elisabeth vielsach begründeten und stets rechtzeitig erweiterten Handelsgesellschaften die bewegende und treibende Kraft erlangte. Rur als der berathende Belfer und der genau unterrichtete Bermittler für die Berhandlungen mit fremden Bölfern ist die Gentralbehörde dieses Zweiges eingesett (the board of trade and plantations), schou unter Karl II. 1660 zuerst eingessihrt, zwar 1675 ausgehoben, aber unter Wisselm III. 1695 in erweiterter Gestalt gebildet, und nach abermaliger Ausbehung sür furze Zeit (1782) seit 1786 in seinem gegenwärtigen Wirfungsfresse wieder bergestellt: aber die der die durch ihre Aemter gewichtvollsten Minister, beibe Borster der Berhauses und des Hausse der Wemelnen gebören außer den besonderen Räthen dieser Behörde an und zeugen dassur, welcher Einstuß ihrer Austorität für das Gesammtinteresse des Bolts beigeleat wird.

Es ift hier nicht ber Ort, in bas Detail bes britischen Hanbels naher eingugeben, wir muffen uns begungen mit ben Jauptergebnissen für ben auswärtigen Bertehr, ber hier zugleich mit bem Seeverkehr zusammenfällt, und für bie Schifffabrtebeneaung. Dafür bient uns zuvörberft als Anbalt die Zahl ber eig enen,

feit 1663 officiell registrirten Geefchiffe. Gie betrug

| 1663 |        | Schiffe v |           | Tonnenlaft   | mit 7,800 | M. Schiffemannich. |
|------|--------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------------|
| 1702 | 3281   | "         | 261,222   | "            | 21,160    | "                  |
| 1786 | 7500   | "         | 1,115,024 | ,,           | 59,200    | "                  |
| 1820 | 11,285 |           | 1,668,060 | **           | 100,325   | "                  |
| 1840 | 22,747 | "         | 3,136,622 | **           | 170,339   | "                  |
| 1852 | 26,096 | "         | 3,759,278 | "            | 224,900   | **                 |
| 1857 | 26,177 | "         | 4,367,956 | **           | 225,750   | ii ii              |
|      | baruni | ter 1840  | 790 Dan   | npfboote voi | 1 95,876  | Tonnen.            |
|      | ,,     | 1852      | 1272      | "            | 209,310   | "                  |
|      | -      | 1857      | 1697      |              | 386 462   |                    |

Diese Zahlen iprechen für sich selbst ohne Erläuterung, nur mache ich tarauf ausmertsam, bag bie Zahl ber Schiffe nicht gleichmäßig mit ber Tonnenlast wachsen tonnte, weil seit einem Jahrhunderte bie Ileineren Seeschiffe stets mehr und mehre von größere umgetauscht werben, am meisten aber in jängster Zeit, und baher der aussaltellende Unterschied zwischen 1852 und 1858, indem bei der geringen Zunahme von 83 Schiffen die Tonnenlast oder die Tragfähisteit um 608,000 Tonnen sich vergrößert hat. Als ein zweites Zeichen bes außerordentlichen Fortspretens im Handelsverlehr wähle ich die Küsten schiffsahrt, die zugleich die Zunahme bes inneren Berkehre zwischen diesen häsen Großbritanniens und Irlands erkennen läßt. In der zweiten hälfte des achtzehnten Jahrhunderts vermittelten 2500 bis 2800 Schiffe in 20,000 Fahrten, also 20,000 Mal jährlich ein und auslausend in den britischen und trischen häfen den innern Berkehr. Nach der Wiederspriedlung des allgemeinen Friedens in Europa war 1815 die

<sup>5-10</sup> Murlin 1857 berechnete man für die damals dem öffentlichen Berlehr übergeleinen 8700 engl. Mellem Cijenbalnen die Anlageloffen auf 208,346,260 Ph. St., wevon 222,300,000 Ph. St. durch Stammaltien und 75,800,000 Ph. St. durft prieritätstalten aufgeleracht waren. Ihre Brutte-Einnadme betrug 1856 = 22,995,000 Ph. St., aber der Reithe-Errtag slieg erst auf 12,337,000 Ph. St., nicht viel über 4 Procent durchschrittlich — Das Gesammisquial für die Anlagen ber Kanale in Greisbritannien und Irland dat 13,775,924 Ph. St. erspretert.

Bahl ber Fahrten bereits auf 27,350 ein- und auslaufende gestiegen, welche 4,105,500 Connen verführten. In 18 Jahren war ber Rustenwertehr vervierfacht,

und blieb bann in gleichmäßigem Fortichreiten, wie folgt

in alle britifchen Bafen einlaufend 17) aus allen brit. Gafen ausgebend 1835 Ruftenfahrer 123,795 Schiffe v. 10,337,545 Tonnen 133,341 Schiffe v. 10,762,690 L. 150,817 14,933,495 147,550 14,222,732 ,, barunter Dampfbote 19,520 4,831,187 19.036 4,726,611 ,, 1856 Ruftenfabrer 152,689 15,332,308 156,439 15,396,959 ,,. " barunter Danupfbote 24,785 5,792,124 23,797 5,773,733 "

Der auswärtige Geevertebr befcaftigte in fremben Schiffen in ber zweiten Balfte bes achtzehnten Jahrhunderte faum ein Siebentheil ber Babl ber britifchen Schiffe in Friedenszeiten. Erft nach bem zweiten Frieden von Baris (1815) mehrte bie Babl ber fremben Schiffe fich bis auf ein Biertel ber Befammtgabl ber einlaufenben und ausgebenben Schiffe in ben britifden Bafen, fo lange bie ftrengere Beobachtung ber Bestimmungen ber navigationsatte für bie beschränfte Einfuhr ber Labung nach ihrem Urfprunge aufrecht erhalten murbe. Erft feit ihrer Milberung burch Separatvertrage mit einzelnen Sanbeloftaaten, bann burch ihre gangliche Befeitigung fur ben allgemeinen auswartigen Bertebr flieg rafcher bie Babl ber fremben Schiffe in ben britifden Dafen, erreichte nicht nur ben britten Theil ber Gefammigabl, fonbern ift in ben letten Jahren auch bis auf 3/7 gelangt, wobei jeboch bie Beladung bei ber burchichnittlich großeren Beschaffenheit ber britifden Schiffe gegen bie fremben nicht in bem gleichen Berhaltniffe fich befindet, sonbern nur auf 3/8 in ben fremben gegen 5/8 ber Belabung ober Tragfähigkeit in ben einheimischen Schiffen geblieben ift. Nachstehenbe Uebersicht wird bies Ergebniß verbeutlichen. In fammtlichen britifchen Safen maren fur ben auswartigen Danbel

## Eingelaufen:

| Einheimische |        |            |           |     | Frembe |            |           |        |
|--------------|--------|------------|-----------|-----|--------|------------|-----------|--------|
| 1836         | 14,347 | Schiffe v. | 2,505,473 | Tn. | 7,131  | Schiffe v. | 988,899   | Tonnen |
| 1852         | 17,564 | "          | 4,267,815 | ,,  | 12,220 | ,,,        | 2,462,354 | ,,     |
| 1855         | 22,787 | "          | 5,270,792 | "   | 18,193 | "          | 3,680,447 | "      |
| 1856         | 26,029 | - "        | 6,390,715 | "   | 19,371 | "          | 4,162,419 | . ,,   |
|              |        |            | 91 11 8   | nen | naen.  |            |           |        |

## Unsgegangen: Einheimische

## Frembe

| 1836 | 14,207 | Schiffe v. | 2,531,577 | Tn. | 7,048  | Schiffe v. | 1,035,120 | Tonnen |
|------|--------|------------|-----------|-----|--------|------------|-----------|--------|
| 1852 | 18,702 | 11 55      | 4,447,227 |     | 13,043 | "          | 2,413,280 | ,,     |
| 1855 | 23,095 | ,,         | 5,648,940 | ,,  | 19,502 | "          | 3,889,291 | ,,     |
| 1856 | 26,115 | "          | 6,555,056 | ,,  | 20,744 | "          | 4,480,859 | "      |

Unter ben fremben Schiffen befanden fich im Jahr 1856 4440 frangöfische, 1642 hollandische, 1479 preußische, 1676 banische, 1684 rufsische, 2570 norwegische und schwedische, 1662 aus ben vereinigten nordamerikanischen Freistaaten, 629 belgische, 299 spanische u. f. w. In Betreff ber Betheiligung ber einzelnen Sasenpläte an bem auswärtigen Bertehr überragen indeß London und Liverpool so fart alle übrigen, daß sie 7/10 ber Gesammt-Einfuhr und Ausstubr allein für

<sup>17)</sup> Es ift stelet ausdrücklich zu bemerken, daß biefe Sabrten nur aus einem britischen Saifen ben noch nachern geben, baß fie aber mit bemselben Schiffe mehrmals im Jabre wiedertholt ietn können, und feit ber allgemeineren Anvendung der Daumpfolte recht baufig mit bemselven Schiffe. Die sabettischen und frischen Saifen find wie die der benachbarten britischen Inteln mit einge-schoffen.

Binnifoli und Brater, Denifches Staats-Borterbud IV.

sich in Anspruch nehmen, und zwar London mit 4/10, Liverpool mit 3/10 bes Gesammtwerthes; nächstbem kommen hull und Newcastle, jeber Hafen mit 1/20 im mehrjährigen Durchschnitte; ber Rest von 4/20 bleibt mit sehr wechselnter Betheiligung für Briftel, Glasgow, Leith (Erinburgh), Greencol, Corf, Plymouth, Bel-

faft, Dublin u. f. w.

Die Befammtausfuhr nach bem Auslande hatte fich im achtzehnten Jahrhunbert von 5,200,000 Bfb. St. im Jahr 1702 bis auf 26,315,713 Bfb. St. im Jahr 1797 vermehrt, alfo um bas Funffache verftartt. Im Laufe bes gegenmartigen Jahrhunderte ift fie abermale bie Ente 1857 nach ihrem beflarirten Berthe um mehr ale bas Bierfache vergrößert. Gie betrug bereite 1812 = 43,243,173 Bfb. St., im fechsjährigen Durchichnitte fur bie Jahre 1828-33 = 47,252,812 Bfb. St., 1836 = 53,368,571 Pfb. St., im Jahr 1851 = 68,531,601 Pfb. St., 1852 = 71,429,548 \$ft. St., 1853 = 87,357,306 \$ft. St., 1854 = 97,092,308 Pfc. St., 1855 = 95,669,380 Pfc. St., 1856 = 115,890,857 Pfd. St. und 1857 = 122,155,237 Bfb. St. Die wichtigften Begenftante ber britifchen Un 8fubr aus ber inlantischen Intustrie baben mir oben icon naber angegeben. unter ten Rolonialwaaren und anteren außereuropaifden Probutten nahmen im Jahr 1855 bie erfte Stelle ein: Thee mit 13,626,507 Bfund Bewicht, Raffee mit 28,767,320 Bft., Buder mit 31,240,000 Bft., Tabat mit 10,840,000 Bft., robe Baumwolle mit 111,250,000 Bfb., Reis mit 75,420,000 Bfb., Gewurge mit 5,800,000 Bft., robe Bolle (auftralifche, afrifanische, aflatische) mit 29,453,464 Bfb., Quedfilber mit 1,606,321 Bfb. Gewicht. In Betreff ber ganter, wobin bie britifche Ausfuhr gegenwärtig geht, find fremben Staaten 2/3, ben britifchen Befitungen in allen Erbtheilen 1/3 ber Gefammtausfuhr zuzuschreiben, nur bag bie letigenannte faft ausschließlich aus britifchen Fabrifaten besteht, mahrend jene einen ansehnlichen Theil ber burch ben Banbel erft bezogenen außereuropaischen Probutte begreift. Diefer lettgenannte Antheil in fremben Rolonialwaaren und Fabrifaten wurde officiell nach bem Realwerthe fur 1854 auf 18,648,978 Pfb. St. und fur 1855 auf 20,406,437 Bfr. Ct., alfo auf ein volles Funftel ber Gefammtausfuhr berechnet. Die Bablenverhaltniffe bes beflarirten Berthes ber Ausfuhr geben für fammtliche Staaten bes Auslandes 1855 = 63,322,528 Bf. St., 1856 = 82,526,509 Bfb. St., 1857 = 85,039,990 Bfc. St.; für bie britifchen Befitzungen 1855 = 33,852,198 Pfb. St., 1856 = 33,300,439 Pfb. St. und 1857 = 37,115,247 \$fb. St.

Unter den fremden Staaten beziehen die stärtste Einsuhr aus Großbritannien tie nordameritanischen Freistaaten mit Einschlüß von Kalisornien 1856 = 21,918,105 Ph. St., 1857 = 19,182,931 Ph. St., also ein Sechstheil der britischen Gesammtaussuhr. Rächstem die Hanschläfte in Verdindung mit Preußen und Hannover, welche die gesammte Einsuhr des Zollvereins umfassen, 1856 = 12,270,000 Ph. St., 1857 = 13,001,780 Ph. St., mithin gegen 1/9 der tritischen Aussuhren 1856—57 sährlich aus Großbritannien für 6,200,000 bis 6,450,000 Ph. St. mithin gegen 1/9 der britischen Aussuhren 1856—57 sährlich aus Großbritannien für 6,200,000 bis 6,450,000 Ph. St. ein, Helland für sich und seine astatischen Bestigungen sit 5,500,000 Bh. St. ein, Helland für sich 1,587,682 bis 1,899,617 Ph. St., Mußland sit 1,600,000 bis 3,100,000 Ph. St., Schweden und Norwegen sür 1,100,000 Ph. St., Dänemark sür 900,000 bis 1,050,000 Ph. St., Belgien sür 1,700,000 Ph. St., Dänemark sür 1,550,000 Ph. St., Belgien sür 1,700,000 Ph. St., Portugal sür 1,550,000 Ph. St., Spanien sür sich und enügereuropässchen Besthungen sür 1,350,000 Bis 4 Mill. Ph. St., Desterreich sür 1,050,000 Ph. St., Sardmien sür 1,250,000

Bfb. St., Mittelitalien für 1,050,000 bis 1,121,000 Bfb. St., bas Ronigreich beiber Sicilien für 1,022,183 bie 1,090,133 Bfb. St., Brafilien für 4,100,000 bis 5,447,000 Bft. St., Bern für 1,046,000 bis 1,171,000 Bft. St., Chili für 1,396,000 bis 1,525,000 Bf. St., Buenos-Abres filr 998,000 bis 1,287,000 Bfb. St., Merico fur 800,000 Bfb. St., Reu-Granaba fur 550,000 Bfb. St., Uruguab für 546,000 Bfb. St., Marocco und bie Beftfufte von Afrika für 850.000 bis 900,000 Bfb. St., China (ohne bie britifche Befigung Bong-Rong, bie noch eine befondere britifche Ginfuhr von 800,000 Bfb. St. in biefen Jahren verbraucht bat) für 1,415,000 bis 1,739,000 Bfb. St., und andere mit geringeren Ginfuhrbetragen bebachte Lanter. Unter ben britifden Befitungen nahmen in ber Ausfuhr Grofebritanniens bie erfte Stelle bie oftinbifden mit 11,807,000 bis 13,060,169 Bfb. St. (1857) ein, mitbin über ein Zebntbeil ber britifden Befammtausfubr. Rachftbem folgen die Rolonien in Auftralien faft in gleichem Betrage mit 9,912,000 bis 11,626,000 Bfb. St., forann bie in Norbamerifa mit 4,120,000 bis 4,325,000 Bfb. St. Die westindifchen Rolonien und Bubana verlangen eine jahrliche Ginfuhr von 1,875,000 bis 2,350,000 Bfb. St., bie Kaptolonie auf ber Subfpipe von Afrita fast eben so viel mit 1,350,000 bis 1,864,000 Bfb. St., bie übrigen Befigungen in Afrita fur 756,000 bis 910,000 Bfb. St., bie Befigungen in China ben ichon oben fur Bong-Rong angeführten Werthbetrag von 800,000 Bft. St. Bibraltar hat eine jabrliche Ginfuhr gwifden 655,000 und 866,000 Bf. St., Die inden mehr im benachbarten Spanien, ale in bem geringen Umfange ber britifden Besitzung abgesett wirb. Daffelbe gilt von ber jabrlichen Ginfubr fur 500,000 Bfb. St. auf Malta mit befonderer Begiehung auf Unteritalien und Sicilien, und bei ben jonifden Infeln mit 350,000 Bfb. St. ffir Griechenland und bas turtifche Gebiet.

Die Befammteinfuhr ane bem Auslande bat faft ben gleichen Entwidelungegang bes Fortidreitens genommen. Gie ftanb im Jahr 1707 auf 4,274,055 Bfb. St. und mar am Ende bee achtzehnten Jahrhunterte 1797 auf 21,013,950 Bib. St. geftiegen, alfo faft genau gur fünffachen Bobe. Die Rriegejahre bis 1815 liegen ingwischen bie Ginfuhr weniger rafch fteigen, weil hieffir ein großer Theil ber europäischen Dartte verfchloffen war. Gie ftand 1812 erft auf 28,595,426 Bfb. St. Geit 1816 ging Die Steigung raicher, obicon bie Breife vieler roben Stoffe (Baumwolle) und bes Betreibes ftart gefunten maren; im Jahre 1822 betrug bie Befammteinfuhr 34,305,985 Bft. St., nach vierjährigem Durchichnitte für bie Jahre 1828-31 = 46,243,000 Bfb. St. und fur bie Jahre 1832-35 = 47,203,000Bfb. St.; nach gleichem vierjährigen Durchschnitte fur bie Jahre 1840 bis 1843 = 65,671,885 Bfb. St. In ben letten 16 Jahren 1841-57 ift ber Berthbetrag ber Ginfuhr abermals verdopvelt und erreicht gegenwärtig nach bem vierjährigen Durchichnitte für 1854-57 die Gumme von 119,531,715 Bfo. St. Rehmen wir die vorzüglichften Begenftande aus ter Ginfuhr, fo find fur bie letten vier Jahre Banmwolle, Die mehr als ein Gedstheil ber Befammteinfuhr in Anfpruch nimmt amifchen 20 und 21,800,000 Bft. St., Bolle gwijchen 9 und 10 Did. Bfb. St. Seibe fur 6 bis 7 Mill. Bft. Ct., Banf und Flache fur 5 bis 6 Mill. Bft. St.18), Bauholg faft in bem gleichen Berthbetrage , Felle , Baute , Thran und Del (infl. Dlivenol) gufammen fur 4,500,000 Bfo, St., Delfaaten fur 3,500,000 Bfb. St., Farbeftoffe für 2,500,000 Bfb. St. und Talg amifchen 3 und 31/2 Dill. Bfb. St. bei weitem bie hervorragenbften für ihre Berwendung in ber Industrie. Gie bilben gujammen aber auch bereits bie Balfte bes Berthbetrages für bie Befammteinfuhr. Unter ben Benugmitteln fteht obenan in ber Ginfuhr ber Thee. Seine Ginfuhr begann in England mit 470 Bfb., welche die oftindifche Sanbelogefellichaft im Jabre 1669 ine Land brachte. Rach 60 Jahren brauchte man bereite 816,713 Bfb. Bewicht im Jahr 1731; am Ende bee nerbameritaniichen Freiheitefrieges 1783 bereite 13,985,500 Bfb., vierzig Jahre wieberum fpater icon abermale ben boppelten Betrag im Jahre 1827 mit 26,043,222 Bib. 3m Jabre 1838 murben aus China nach Groffbritannien 36,681,496 Bfb. Thee ausgeführt, wovon fur ben inlandifden Berbrauch 29,105,963 Bfb. verftenert mur= ben; im 3abr 1852 66,361,020 Bfb. eingeführt und babon 54,724,615 Bfb. im Inland verbraucht, 1856 86,159,517 Bfb. eingeführt und 63,295,725 Bfb. für Die inlandifde Konfumtion. Der Durchidnittemerth bes Thees vor ber Ginfuhr mar für bie Jahre 1854-57 = 5,850,000 Bfb. St. und faft ebenfoviel beträgt ber Theegoll, 1856 = 5,538,241 Bfb. St. Roch bober fteben im Bertbbetrage Buder. jabrlich gwifden 8 und 9 Dill. Centner jum Berthe von 10,800,000 bis 11.500,000 Bfb. St. und Betreibe (aber 2/3 Beigen) und Debl, bie letten beiben Artifel jeboch in fo ftarfem Wechfel jebes Jahr nach bem vorangegangenen Ernbteausfall, bag ber Berthbetrag zwijchen 17,500,000 (1855) und 27,600,000 Bft. St. (1856) gefdwantt bat. Der Bein nimmt nur jabrlich 3 Dill. Bft. St., ber Raffee (fur 35-46 Dia. Bfb.) 1,650,000 Bfb. St., Butter und Rafe fur 3 Mill Bft. St., Dlivenol fur 1,100,000 Bft. St. und Tabal 1,200,000 bie

1,500,000 Bft. St. von ber Ginfuhr in Anfpruch.

In Bezug auf bie Lanber, aus benen bie britifche Ginfuhr bergebolt ift, faft ausschlieflich Urfprungelander ber Probutte bei bem geringen Umfange ber bieber geborigen Sabritate, nehmen wieber bie britifden Befitungen außerhalb Guropa's über ein Drittel bes Gefammtwerthe fur fich; nicht volle zwei Drittel geboren bem übrigen Auslande an. Aus ben britifchen Befitungen tommen ber Befammteinfuhr über 3/4 bee Bebarfe an Raffee und Buder gu, jest auch über 2/3 ber fur bie britifden Fabriten noch nothwendigen Bolle und gerate bie volle Balfte tes Baubolges, in ben beiben letten Artiteln gur mefentlichen Beeintrachtigung ber biefur bereutenten Martiplage in Europa; überbies 1/2 bes Bebarfs an rober Baumwolle, aber erft in ben letten Jahren. Rach bem Umfange bes Berthbetrages fteht bie Ginfuhr aus ben oftinoifden und dinefifden Befitungen obenan, in ben letten vier Jahren burchidnittlich mit 14,500,000 Bfb. St. (Thee, Baumwolle, Seibe, Farbemaaren, Rabrifate u. f. m.), aus ben auftralifden Befitungen mit 11,120,000 Bft. St. (eble Metalle, Bolle, Rupfer, Saute und Talg), aus ben westindifchen und Gunana mit 7,9000,000 Bfo. St. (Buder, Raffee, Bolg), aus ben norbameritanifden (Bolg, Fifde, Thran) und aus ben afritanifden (Bolle, Bein, Del, Rolonialmaaren verfchiebenfter Art). - Unter ben Staaten bes Anslandes befiten gegenwartig bie größte Ausfuhr nach ben britifchen Bafen 19) bie norbameritanischen Freiftaaten mit 19,200,000 Bfo. St. (Baumwolle, Getreibe, Debl, Gped, Tabat, Boly), Frantreich mit 9,500,000 Bft. St. (Seibe, Bein, Dlivenol, Fabrifate), Breugen und ber beutsche Bollverein mit 10,200,000 Bft. St. (Getreibe, Bolg, Bolle, Flache, Sanf und einige Fabritate), Rugland mit 5,400,000 Bfb. St. (Betreibe, Flache, Sanf, Solg, Talg), bie Rieberlande und ihre Befitningen mit 4,300,000 Bfo. Ct. (Butter, Rafe, Rolonialmaaren), Belgien nur mit 750,000 Bfb. St. (Butter, Rafe, Flache), Danemart und Schweben mit 1,800,000 Bft. St. (Getreibe, Bolg, An-

<sup>18)</sup> In ben Ariegsjahren 1854 und 1855 war die Einfuhr von Sanf und Baubolg weit beträchtlicher, aler ba bies verübergebend war, babe ich nur ben Durchschnittsbetrag aus ben Rriedensjahren von 1850-53 genommen. Den Umfang ber Quantität biefer Artifel babe ich bereits oben bei ber lieberficht ber technischen Kultur biefes Staates angegeben.

pfer, Fische, Spanien mit seinen Bestitungen in Amerika und Asien (Wein, Bolle, Tabat, hans, Lunessiller), Portngal und seine Bestitungen mit 1,900,000 Pfb. St. (Wein und Kolonialwaaren), die italienischen Staaten mit 2,800,000 Pfb. St. Seibe, Olivenöl, Sübfrüchte, Schwefel), die Türtei und Negypten mit 3,500,000 Pfb. St. (Seibe, Baumwolle, getrochnete Früchte, Getreibe), China mit 3,500,000 Pfb. St. (weibe, Baumwolle, getrochnete Früchte, Getreibe), China mit 3,500,000 Pfb. St. (weibe, Baumwolle, getrochnete Früchte, Getreibe), China mit 3,500,000 Pfb. St. (weibe, Baumwolle, getrochnete Früchte, Getreibe), China mit 3,500,000 Pfb. St. (beibe Lämbermassen und Bucker, Kasse, Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. St. (beibe Lämbermassen und Bucker, Kasse, Hosz, Hosz, Hosz, Hosz, Kasse, Ka

VII. Die Unterrichteauftalten maren bis in bie letten Jahrzehnten, im Bergleich zu ber allgemeinen intellettuellen Entwicklung Großbritanniens, febr hinter ben übrigen Staaten bes mittleren Europa's gurudgeblieben. Bon bem allgemeinen Grundigt ausgebend, baf jeber Familienpater bierin fur bie Ditalieber feiner Familie am besten zu forgen wiffen muffe, fummerten fich weber bie Regierung noch bie fonft fo gunftig entwidelte Rommunalverwaltung um ben Unterricht ber Jugend. Der Unterricht blieb auf ben unteren und mittleren Stufen ein Brivatgewerbe, bas man bes eigenen Bortheils megen auffuchen mußte; eine gwangsweise anbefohlene und von Beborben fontrolirte Bilbung ber Jugend erfchien und ericheint auch noch jett bem gröften Theile bes britifden Bolte als eine Befdranfung ber perfonlichen Freiheit. Die Rirchen ber verschiebenen Ronfessionen traten bier auch nicht ins Mittel, am wenigsten Die anglitanische, Die bei ihrer eigenthumlichen Rirchenverwaltung burch Stellvertreter ber eigentlichen Seelforger ber Bemeinden fur eine Schulpflege neben ber Rirche feine Berpflichtung fur fich ertanute. Brivatunterricht und Benfionsanftalten fur bie Rinter ber wohlhabenben Rlaffen beiberlei Befdlechts mußten alfo vorzugsweise tem Bedurfniffe boberer Art abbelfen. Bur bie armeren Rlaffen genugte es, wo ein Schulmeifter gewerblich fich einftellte, oft wenn er für andere Beichäftigungen fich nicht mehr tauglich fühlte, und fanb er Beifall, fo ging bie Schule als ein einträgliches Gewerbe auch auf ben bagu frater fich einstellenden Rachfolger über und erhielt unter Umftanden mehrere Abtheilungen ober Rlaffen.

So sand Vrougsam, daß im Jahr 1810 bei einer noch nicht halb so großen Bevölkerung als der heutigen, in der Hauptstadt London 90,000 Kinder ohn eallen Unterricht auswuchsen. In seinem darüber erstatteten Parlamentsberichte hieß es, daß nicht der britte Theil der nuterrichtsfähigen Jugend eine Schule besuche, daß in Manchester in den Jahren 1805—10 9766 Personen ehelich verbunden worden, von denen keine schwen Namen schweißen konnte. Uns seinen Beirieb wurde am 16. Oktober 1811 ein Nationalverein zur Beförderung der Erziehung der Armen sir Englaud und Wales errichtet. Dieser Berein verwandte bis 1818 die Summe von 30,000 He. St. auf 1030 neue tägliche Schulen (daily schools), in welchen 200,000 Kinder unterrichtet wurden. Das allgemeine Interesse die der Jumanität war nun einmal geweckt, Geldesträge und perfönlich thätige Mithülse wurden dargeboten. Sonntagsschulen wurden daneben für junge Fabrikarbeiter und reisere noch ganz ungehilder Kinder gestistet, der diese Sundayschools beschränkten sich saft ausschließlich auf den Religionsunterricht. Die Infant-Schools oder Kleinkinderschulen kannen bat dan , durch weibliche Kürder

<sup>19)</sup> Fur benfelben vierjährigen Durchichnitt ber Jahre 1854-57.

befondere erhalten, um in biefen nicht nur bie garteften Rinder vor phyfifden Schaben zu buten, fonbern auch augleich bie Borbereitung und Luft zu meiterem Unterrichte in ihnen au begrunden. Die Unterrichtsangelegenheit fur bie arme Jugend murbe barauf als eine nothwendige Berpflichtung bee Staates im Unterbaufe befprocen, und bas Barlament bewilligte im Jahr 1833 bie erften 20,000 Bib. St. ale Staateunterftubung jur Errichtung von Schulgebauben und Schullebrermobnungen. Diefe 20,000 Bfb. St. blieben fortan als eine jabrliche Unterftubungsfumme für ben gleichen 3med, fie murben 1839 auf 30,000 Bfb. St. erbobt. Gleichzeitig murbe 1839 ein Committee of council on education vom Barlamente eingefest, bas alliabrlich einen ausführlichen Bericht bem Barlamente vorlegen follte. Die Brivatunterftutungen, Die Diefes Committee jabrlich erlangte, betrugen über 100,000 Bfb. St. und maren 1844 ichen bie 850,000 Bfb. St. angewachien. Die Rurforge mar ingwifden auch auf Schottland ausgebehnt, wo auf 17 Seelen ein Schuler tam (fatt auf 7) und auch Irland tam bereits 1834 an bie Reibe, inbem man nachwies, baf bier nur auf 54 bis 60 Menfchen ein gur Schule gebenbes Rind gegablt merben tonnte. Es murben feit biefer Beit jahrlich in allen brei Theilen bes Staates neue Schulen gestiftet ober porhandene burch Staateunterftubung mit Bebauben und anderen Gulfsmitteln in bleibenbe Lebranftalten verwantelt. Die Barlamenteunterftugung murbe mit jebem Jahre mehr erbobt. wenn auch mandmal nach langen beftigen Debatten erft bewilligt. Gie ftieg auf 50,000 Bfb. St., 1846 auf 120,000 Bfb. St., 1850 auf 210,000 Bfb. St.; fie bat bereits im Juni 1857 bie ansehnliche Summe von 361,233 Bfb. St. fur Unterrichtszwede erreicht, wozu noch burch Beitrage in Grofibritannien 300,000 Bfb. St. für bies Jahr bingutommen. Rach ben letten ausführlichften Berichten bes Remmittee (Education in England, Wales and Scotland, Reports and tables presented to Parliament, London 1854, 2 vol. 80) gab es bereits au Anfang bes Jahres in Großbritannien (obne Irland) 46,042 Bolfsichulen , bon benen 15,516 auf öffentliche Roften (burch Staats- ober Brivatbeitrage) und 30.524 als Brivatanstalten burch Schulgelb unterhalten murben. Die Babl ber Schuler betrug 2,144,378 (b. i. ungefahr 1 auf 10 Bewoher), von welchen 1,422,982 in ben öffentlichen Schulen und nur 721,396 in ben Brivatichulen ben Unterricht empfingen. Außerbem beftanben noch 23,514 Conntagefdulen mit 2,407,642 Coullern. aum Theil benfelben aus ben borber genannten Schulen: ferner 1545 Abendichulen für Erwachsene, in tenen 39,785 Berfonen Unterricht nahmen. In Irland maren überbies 1840 icon 1978 Schulen für 232,569 Schüler eingerichtet, fie hatten auch bier bis jum December 1854 um 155 Brocent jugenommmen, bis auf 5178 Schulen fur 556,551 Schuler (b. i. 1 auf cirta 12 Bewohner). 5128 Lebrer und Lehrerinnen waren in biefen irifden Coulen auf Roften bes Rommittee's beidaftigt, bas für 1854 noch aus Privat= und Rommunalbeitragen bie jahrliche Summe von 221,591 Bfb. St. jur Erhaltung ber Schulen aufgebracht batte, und baneben 120,000 Bfb. St. aus jener vom Barlamente bewilligten Gumme erhielt; es fomten im Jahr 1857 341,500 Bfb. Ct. für biefe Unterrichtszwede in Irland verwantt werben. Die gleiche Bahl ber Schulen ift auch im Jahr 1857 fur Irland erhalten geblieben, aber bie Bahl ber Schuler bat um 20,000 abgenommen, mobil in Uebereinstimmung mit ber ftarten Auswanderung und Abnahme ber Bepollerung, biefes Lanbes.

Die Mittelschulen, Grammar-Schools, gewähren noch neben ben nothbürftigen Kenntnissen im Rechnen und Schreiben eben so nothbürftige für bie lateinische Sprache: sie sind von Seiten ber Regierungsverwaltung nicht beaufsichtigt, lönnen aber burch Bermächtnisse gegen eine Kommune ober firchliche Stiftung in besonderer Berpstidung stehen; ihre Zahl und Schiller sind jeht nach officiellen Berichten nicht bekannt. In dein größeren Städten und Handelspläten giebt es noch eine höhere Art des Sprachunterrichts für beide alten Sprachen in den Colleges, die auch in einigen andern Schulwisseuschaften, Geographie, Naturgeschiche, Mathematik noch sür die ersten Clementarkenntnisse unterrichten, und demnach die letzte Borbereitung für die Universitäten sind, wenn jene nicht gedelhlicher durch Privatunterricht oder in einer entsprechenden Bensionsanstalt erworben wird. Ju biesen Colleges gehören auch die bekannten Schulanstalten zu Etou, Windester, harrow, Tiverton. Für Irland bestehen 4 Colleges in den Brovinzialhanptstädten und genießen zusammen eine

jahrliche Staateunterftugung von 4800 Bfc. St.

Die eigentbunlichen Berbaltniffe ber beiben alteften Canbesuniverfitaten Cambridge und Orford bewegen fich aufer aller Begiebung gum Boltsleben und jur Staateverwaltung; fie befteben 20) auf ber Grundlage ihres felbfiftanbigen Bermogens, vermehrt burch Stiftungen aller Art, fie bilben in ihren Rollegien befonbere bobere Unterrichtsanstalten für miffenschaftliche Bilbung in ben allgemeinen wie Fatultatewiffenschaften, obne nach einem bestimmten Blane für einen abgefchloffenen Fatultatennterricht verpflichtet ju fein; Die Bollftanbigfeit beffelben bangt von zufälligen Umftanben ab, ber Berfenlichfeit ber Lebrer ober bem etwa burch ein legirtes Bermogen errichteten besonderen neuen Lebrftubl fur ein bestimmtes Lebrfach, wie bies a. B. burch Bladftone's Legat querft fur bie Begrundung eines Lebrftubles für bas englifde Recht gefcab. Die Stubirenben begieben jum großen Theil noch febr jung (15 .- 17. Lebensjahr) Die Rollegien ber Universität, aber Die meiften berfelben bleiben langer mit ihnen in Berbindung, ohne an ben Aufenthalt in ber Universitätestabt gebunden gu fein, fo bag von ben 5000 bie 5500 auf jeber Universität inftribirten nur ber britte Theil in ber Regel in Orford ober Cambribge anwesend ift. Die bort Gebilbeten finden integ erft ihre weitere Unleitung für ben Lebensberuf in ben prattifchen Inftituten fur Rirche, Rechtspflege unb Beiltunde. Gine großere Uebereinstimmung mit ben beutschen Universitäten haben bie icottifden und irifden; jene beziehen auch eine fleine Unterftugung aus ben Staatsfonds, jabrlid mit 7510 Bfb. St., tiefe mit 4925 Bfb. St. Ebinburgh gablt 2500 Stubirende, Glasgow 1800, Aberbeen gwifden 600 und 700St., Anpreme nur 300, In Irland ift nur Dublin mit 1750 Stubirenben eine vollftanbige Universität, Belfast mehr nur eine bobere theologische Lebrauftalt. Die auf Aftien errichtete und am 1. Oftober 1828 eröffnete allgemeine britifche Universität gu Conbon, jest auch mit 3602 Pfo. St. aus Staatefonde unterftust, follte nur bem allgemeinen miffenschaftlichen Beburfniffe entfprechen, burch Borlefungen und Uebungen in Laboratorien fur gewiffe Facher eine grundliche Anleitung zu erlangen. Anbere Specialionlen fur bas Beer, Flotte, oftinbifche Angelegenheiten werben in ben betreffenben Artifeln angeführt merben.

VIII. Staatshaushalt und Staatsschulden. Die eigenthumlichen Berhältniffe ber britischen Staatsverwaltung, die innigste Bertnüpfung des handelsverkeftes und der Industrie des britischen Boltes mit den Staatsinteressen, haben die besondere Erscheinung hervorgerusen, das delossale Steigen der ber britischen Staatsschulden und die dadurch nothwendig vermehrten jährlichen Bedurfuisse des Staatsbaushalts nur gleichen Schritt mit bem Bachsthum des britischen Bochstan-

<sup>20)</sup> A. Suber's befanntes Bert über bie englischen Universitäten. 1839, 2 Bbe. 80, vermittelt fur uns am vollftandigsten eine unbesangene Auffassung biefer Inftitute.

tes gehalten haben. Obgleich bie größte financielle Belaftung ftete in intirefter Befteuerung bem Bolte auferleat murbe, obgleich feit bem übergroßen Aufbau ber Staatsichulb, teren Berginfung ichon überaus lange bie Balfte aller jahrlichen ertentlichen Ginnahmen bormeg nabm, bas Barlament bie gewichtvolle Enticheitung über neue Unleiben und neue Auflagen ju fprechen batte, murten boch ernfte Sinberniffe ten friegerifden Unternehmungen ber britifden Regierung von Geiten bes Parlamente nur felten in ben Weg gelegt, und felbft bann nur, wenn, wie im fiebenten Jabre bes norbamerifanischen Unabbangigfeitetrieges (1782) ober por bem Frieben von Amiens (1801) bie Regierung felbft abficbtlich gur Wendung ibrer Bolitit bie Opposition ftarter bervorrief. Es ftebt mithin bie Beschichte ber britiiden Staatsicult im genauesten Bufammenbang mit ter inbuftriellen und tommerciellen Entwidelung Großbritanniens, und bie berfelben von ber Regierung neu eröffneten und fraftig geschütten Santelemege nach allen Erbtbeilen tonnten und mußten bie Gulfemittel barreichen fur ben eigenmächtigen Bang ber britifchen Bolitit, welcher feit Bilbelm III. fur tie britifche Arone festgebalten murte. Diefer Ro= nig binterließ bei feinem Tote (1702) eine verginsliche Staatsichulb von 30,477,382 Pfb. St.21), und bie jahrlichen ertentlichen Ctaateeinnahmen maren auf 3,895,205 Bib. St. gebracht. Der fpanifche Erbfolgefrieg toftete außer ten jahrlich laufenten Ctaatsausgaben 43,270,003 Pfr. Ct., tie nur theilmeife burch Erbobung ber Auflagen, meiftens aber burd neue Unleihen getedt merten mußten. Die Ctaatefdulb war taber bei tem Tote ber Ronigin Anna 1714 bereits auf 54,145,363 Bib. Ct. gestiegen, obicon bie jabrlichen Staatseinnahmen bis auf 5.691.803 Bfb. St. fic gemehrt hatten: aber ber Binefay war 6 Procent, und jo verlangte bie Ctaatefdulb, ohne bag fur bie Tilgung etwas gethan werben tonnte, mehr ale bie Salfte ber Staateeinnahmen fur bie jabrliche Berginfung, Unter Ronig Georg I. murbe 1717 ber Grand-Fund nach bem Blane tee Lord Ctanbore bereite mit ber Beftimmung eines Amortifationsfente verfeben, ber Binsfuß von 6 auf 5 Procent berabgefest, und icon tamale tie Beftimmung getroffen, tag fur jete neue Unleibe von bem Parlamente jugleich eine Ginnahme angewiesen werben mußte, welche für bie Berginfing und allmäliche Abgablung tiefer Schuld von Jahr gu Jahr ausreichen follte. Bei bem Abicheiten George I. (1727) hatte fich bie Rationalfculb allerdings bis auf 52,092,288 Pft. Ct. verringert, Die jahrlichen Ctaateeinnahmen bagegen bis auf 6,762,643 Pft. St. vergrößert, moven 7/10 burch Bolle und Accife allein bem inneren unt auswärtigen Bertehr auferlegt maren. Die Regierung George II. (1727-1760) veranterte integ vollstäntig bie bieberigen financiellen Plane gur allmaliden Abburbung ber vorbanbenen Stagteidult. Der Grand Fund murbe nur benutt, um in financiellen Berlegenbeiten neuen Unleiben qu entgeben. und ftatt bie borhantenen Schulben allmälich ju berringern, erforberten ber öfterreichifde Erbfolgefrieg und ber fiebenjabrige land- und Geefrieg fo ftarte neue Unleihen, baf ber vorherige Betrag ber Ctaatsiculb um mehr als bas Doppelte verftartt murbe, nämlich 1760 bis auf 111,224,740 Bft. Ct., und icon bamale bie Soffnung verloren gieng, bie vollftanbige Tilgung biefer Rationalverpflichtung jemale wieber ju Bei ber Thronbesteigung George III. gemabrten bie Staatseinnahmen 1760=8,523,540 Bfb. St. Biegu brachten bie biretten Steuern, bie Landtaren, welche

<sup>21)</sup> Rob. Hamilton au inquiry concerning the rise and progress, the redemption appresent state and the management of the national debt of Great-Britain, Edinbgb. secd. edit. 1804: cine recht beachteneverthe Arbeit. — Für die späteren Bustände bleiben die Annual Reports die Sauptquese.

jährlich bewilligt werben mußten und erft 1822 aus ber Reihe ber temporary in bie ber permanents taxes kamen, nur 1,737,608 Pfb. St. ober etwa 1/5, während ber volle Rest burch die Accise mit 1/2, burch die Zölle mit 1/4, und die Stempel-

gefälle mit 1/20 gebedt murbe.

Der norbameritanifche Unabhangigfeitefrieg erforberte wiederum jetes Jahr eine neue Unleibe, bie einen großeren Betrag umfaßte, ale bie gefammte Staateeinnahme gemabrte; tie Bertoppelung ber Staatsichulb mar 1783 abermale in bem Beitraum von 23 Jahren erfolgt, bie einzelnen Unleiben ber Staatsichulb maren überbies theils funbirt, b. h. auf eine bestimmte Ginnahmequelle fur Binfen und allmäliche Amortifation angewiesen, theile nicht funbirt; bie Berwidelung ber Berwaltung erregte icon allgemeines Difbehagen. Da griff Billiam Bitt nach bem Blane von Dr. Brice ju einem Rabitalmittel, welches ale Sinking-Fund befannt geworben ift. Dit bem 1. Januar 1787 murben alle gur Berginfung beftimmten Steuern fammt ben gur Tilgung vorhantenen Staatefonte gu einem allgemeinen Staatefont tonfolibirt, um aus bemfelben alle Staatefduiten gang gleichmäßig gu verginfen und neben ber Berginfung einen befonderen Tilgungefont ftete bereit gu balten, welcher überbies eine jabrliche Ginnahme von 1,000,000 Bfb. St. erhielt mit ber Berpflichtung, für feine Ginnahmen Staatefdulten nach bem Tageefurfe, foweit bie Mittel ausreichten, angutaufen und bie Binfen berfelben für bie nachften Jahre jur Bergrößerung feiner Untaufemittel ju genießen. Bis gur frangofifchen Revolution half biefer Font wenigftens gegen eine gu ftarte neue Bergrößerung ber Ctaatefdulb, wiewohl fie bennoch am 31. December 1792 bis auf 293,350,148 Bfb. Ct. fcon wieber angewachfen mar, tropbem bag bie in ben Jahren 1788 bis 1792 im jahrlichen Durchidmitt bis auf 16,375,950 Bft. St. vergrößerten Staateeinnahmen bie laufenben Staateausgabeen möglichft zu beden fuchten. 22 Jahre ununterbrochener Rriege gegen Franfreich und bie Berbunteten biefer Dacht hatten in ben Jahren 1793-1803 eine neue Schulbenlaft von 248,181,005 Bof. St. und in ben Jahren 1804-1814 infl. abermale von 258,746,124 Bft. St., jufammen alfo von 506,927,129 Bft. St., jetoch nur gu 3 Brocent jahrlicher Binfen, tontrabiren laffen, und gmar bei bem gefuntenen Staatofrebit fo ungunftig, baß jene erfte Gumme fur ben Rominalwerth nur bie Balfte, namlich 51 Bf. St. 4 Shillg., Die zweite fogar bebeutent unter ber Salfte fur ben Rominalwerth nur 41 Bfb. St. 19 Chillg. baar eingebracht hatten. Dabei maren bie jahrlichen Stateeinnahmen burch übermäßige Belaftung 1807 bereite auf 58,902,291 Bft. St. und 1815 auf 72,131,214 Pft. St. gesteigert worten. Die Bolle maren ungeachtet ihrer Erhöhung boch bei bem theilmeife eingeengten Santel nun auf 1/7 biefer Summe gebracht; bie Accife, noch brudenter, hatte fich hoher behauptet bis auf 1/3 bee Betrage; bie Stempeltare, in ihrem Betrage verbierfacht, mar bie auf 1/12 ber Befammteinnahme gestiegen; bie Lanttaren bis auf 1/10 ber Befammtein= nahme, der Boftubericung bis auf 1/50. Die Gintommenfteuer, erft 1812 mit 10 Brocent von jedem Gintommen über 200 Bfb. St. geforbert, aber icon 1814 wieber gurudgeftellt, batte 1/13 bes Betrage ber Befammteinnahme eingebracht.

Nach bem zweiten Barifer Frieden (20. Nov. 1815) hatte die britische Staatsschuld ihr Maximum in der zinstragenden Summe von 864,822,441 Pft. St. erreicht, sowie die Jahreseinnahme aus den laufenden Gefällen ohne Hülse von Schatkammerscheinen und anderen Hilsemitteln sliegender Schuld im Jahr 1816 ihr Maximum mit 76,834,494 Pft. St., wovon 4/7 auf die Verzinsung mit 43,902,909 Pft. St. giengen. Von jetzt ab wurden die außerorbentlichen Mittel einer tonsoliebirten Anleihe nur für den äußersten Nothfall eines allgemein anerkannten Staats-

beburfniffes gurudaciest, augenblidlichen Rinangverlegenheiten nur burd Schapfammericheine ale bewilligte aukerorbentliche Archite befeitigt, wiewohl biefe in ben einzelnen Jabren bis zu ber nambaften Summe von 27,278,000 Bf. St. und barüber fich bauften. Die Ginftellung ber in ben vorausgegangenen Rriegsjabren übermafig gezahlten Subfibien an bie Buntesgenoffen, bie Reducirung ber Armee und ber Rlotte verminderten bis 1820 bie jabrlichen Staatsausgaben um 10,500,000 Bfb. St. Aber ber Sauptbrud, ber bon ben Berpflichtungen fur bie Staggtofdulb abbieng, außerte am empfindlichften feinen Ginfluß auf bie financiellen Rrafte ber britifden Krone. Der glangenbe Aufidmung bes britifden Berfebre, ber nach allen Geiten bin, namentlich in ben übrigen Erbtbeilen, erweiterte Abigt ber britifden Industrie, Die Sicherheit fur alle Unternehmungen in bem Benuffe eines langeren Friedens, bie Befeitigung ber felbft fcon wieder brobenten Gefahren eines allgemeinen Rriege ließen ben Binefuß überhaupt gurudgeben, und bei ber ftete punttlich von ber britifden Regierung gemabrten Bindgablung biefe Bobltbat auch bem Staatefredit jumenden. Unter ber Regierung George IV. ale Ronig (1820-30) nahmen tiefe Kingnapperationen einen febr gunftigen Kortagna, nachbem ein gur Erleichterung ber öffentlichen Laften im Jahr 1819 eingesettes Finangtomittee ein Jahr lang bie eingegangenen Borichlage unter umfichtiger Beobachtung bes Belbvertebre gepruft batte. 3m Jahr 1822 murben 140,250,828 Bfb. St. funfprocentige Stode in vierprocentige verwandelt mit 1/2 Brocent Auffchlag bes Rominaltapitale. Dit bem Jahr 1823, bei bem Steigen ber breiprocentigen Stode auf 97 Brocent im Sommer 1824 murben 76,806,882 Bfb. St. vierprocentige Staatefculben in 31/2procentige tonvertirt. Bur Berminberung ber Ausgaben murbe 1826 bie Befammteinnahme bes Tilgungsfonde (Sinking Fund) auf 1,000,000 Bfb. Ct. jabrlich reducirt . indem bie aufgefammelten Rapitalien als Staatsichulben geloicht wurden. Dit bem Jahr 1829 jog bas Barlament auch biefe Ginnabme bes Tilgungefonbes meg und erflarte benfelben ale folden vollstanbig aufgehoben, inbem fortan nad Jabreefdluf ber Staaterednung nur bann Staatepapiere gur Tilgung aufgefauft werben follten, wenn ein Ueberichuß ber Ginnahmen über bie Ausgaben burch gunftige Greigniffe im innern Berfebre fich ergeben batte. Aber auch bann follte nicht ber gefammte Ueberfchug ber Ginnahmen bagu verwaubt merben, fonbern bas Barlament nach ben jedesmaligen Umftanden bie Quote bee Ueberfcuffes bafür bestimmen 22). Die Bermanblung ber Staatsschulben in Unnuitaten auf beftimmte Zeiten mit boberem Binsfage fant nur febr theilmeife Gingang, ift fraterbin aber bei neuen Unleiben mit gunftigerem Erfolge verfucht morben.

Bald nach bem Regierungsantritte bes Königs Wilhelm IV. (1830—37) wurden bie im Jahr 1822 bereits auf 4 Procent reducirten Stocks abermals um 1/2 Procent herabgesett ober nach bem Belieben des Bestigers in fünsprocentige Stocks verwandelt, jedoch mit dem Kapitalverlust von 30 Procent, so das sur ihr den Jahren von Bid. St. Nominalwerth nur 70 Bid. 5. 5 procentige zurückgewährt werden sollen: das letitgenannte Amerieten wurde nur von wenigen Kapitalisten angenommen. Die brische Staatsschuld war nach diesen zwössign Operationen am 5. Januar 1833 auf 754,100,497 Bid. St. sundirte und bussoliditet Stocks zurückgeschlicht; die nicht-

<sup>29)</sup> In der Regel ist es die Salste : es geben freilich auch viele Jabre vorüber, wo gar tein Ueberschuße vorhanden oder berfelbe so gering ist, das fein Antauf vorgeschlagen wird. In den Jabren 1835—36, 1837, 1846 sind nur 14 der Ueberschusse um Antauf verwandt, etwa sedes mit 400—450,000 K. Et. In den Jabren 1840—43 waren wegen der chinesischen Expedition keine Ueberschusse und noch weniger in den letten Jahren 1853—58.

fundirte Schuld, hauptsächlich in Schahlammerscheinen zu 4 Procent Zinsen auf 6 Monate, Desieiency-Bills, bestehend, betrug an biesem Tage 27,752,650 Pfr. St. Die Staatseinnahmen reichten jett aus mit 51,686,822 Pfr. St. im Jahr 1832, wonn jedoch noch immer über die Palifte für die Berzinsung ber Staatsschulben, 27,742,738 Pfr. St. für die sundirte und 779,769 Pfr. St. für die Zinsen der Schahlammerscheine erfordert wurden. Rur eine bedeutende Anleihe wurde mährend diese Regierung im Jahre 1834 mit 20,000,000 Pfr. St. breiprocentigen sundirten Siock zur Entschäugung ber westindischen Estaven die Freiheit zu geben verpflichtet wurden.

Die gegenwärtige Regierung ber Königin Biftorla hat nur in ben letten Kriegsjahren ber orientalisch-ruffischen und ber oftinbischen Angelegenheiten bas Mittel meuer tousolibirter Anleihen zur Befriedigung ber sehr verstärften vorübergehenben Staatsausgaben gewählt; bei ber hinessischen Expedition 1841—43, bei ben politischen Wirren 1848—49 haben Schahlammerscheine die Mittel gewähren muffen für solche augenblicklich eintretenbe Ausgaben, die dubgetmäßig nicht angewiesen werden und boch nicht verschoben werden konnten. Sie sand bie Staatsschuld in konsolitierten Fonds am 5. Januar 1838 = 766,371,725 Bib. St., in Schahlammerscheinen 22,271,050 Bib. St.

Am 5. Jan. 1847 mar jene auf 764,608,284 Pio. St., Diese auf 18,310,700 Pio. St. vermindert " 5. Jan. 1852 " 764,126,582 " 17,742,800

Die Anleihen in ben Jahren 1854 bis Februar 1856 betrugen mit Ausschluß ber Schapfammericheine 16,000,000 Bfb. St., wogu im Februar 1856 eine neue Unleihe bei bem Baufe im Betrage von 5,000,000 Bfb. St. 3 proc. Stode gegen 90 Brocent baar gerechnet werben muß. Die nicht funbirte Schuld mabrent ber Rriegejahre erreicht faft 20,000,000 Bfp. St., bie inben theilweife burch bie in ber Rriegezeit boch gesteigerten Procentfate ber Gintommenfteuer gebedt finb. Um 5. Januar 1857 mar ber Wesammtbetrag ber fundirten nationalschuld 780,119,000 Pfb. St. und biefer am 5. April 1858 burch Antauf aus bem Ueberfcuffe auf 779,225,000 Bft. St. perminbert. Darunter finb 773,000 Bft. St. 3 proc. Stode. 433,144 Bfb. St. 5 Broc. Stode, 3,000,000 Bfb. St. 21/2 Prec. Stede und 2,792,000 Bft. St. 31/2 proc. Sie erheifden im Jahr 1857 23,410,000 Bft. St. und im Jahr 1858 23,383,000 Bfo. Ct. an Binfen für tie Stode. Augerbem nimmt aber bie Abburbung ber fruberen Belaftung ber Staatsichulb an Annuitaten auf bestimmte Beit 23) noch eine Jahrebausgabe von 3,979,691 Bfo. St. in Anfpruch, alfo überhaupt toftete bie funbirte Sould im Jabre 1858 noch 27,489,691 Bfb. St. Die unfundirte Schuld ftand 1856 auf 28,050,700 Bfb. St. Schattammer= fceine, 1857 auf 25,627,300 Bfb. St., Die an Binfen jahrlich 1,062,404 Bfb. St. verlangten.

Die Staatseinnahmen find in Betreff ber Zolle nach bem Tariffat gmar buffrie find berabgefett — fur fehr viele Gegenstande, namentlich Rohprodutte zur Induftrie find die Zolle gang aufgehoben — und bennoch bei dem so außerorbentlich vermehrten hanbelsverkehr in der Gesammtsumme gewachsen. Derselbe Bortheil hat sich bei ber Derabsegung des Postporto's ergeben, indem der Ueberschuf aus ber Posteinnahme durch den verschöftigten Beitrag gegen früher ergeben hat. Bei ber Accise nahmen einen wefentlichen Play die Derannt-

<sup>23,</sup> Sie find größtentheils auf Lebenszeit, aber auch auf einen bestimmten Zeitraum von Jahren von ber Regierung ausgegeben.

weinstener mit 8 Ghillg. für 1 Gallone, Die Malgftener mit 4 Shillg. für 1 Bufbel, bie Bavierfteuer mit 11/2 Bence fur 1 Bfunt. Unter ben bireften Stenern ift bie Landtare mit 4 Chillg. von 1 Pfb.t. Reinertrag nach ber Coagung aus bem Jahre 1693; fie ift feit bem Jahr 1798 abloebar und hat fich baber bereite um 40 Brocent vermindert. Bon biefer Tare, wie von allen bireften Steuern, ift be Brlanber befreit und felbft ber Ginkommenfteuer erft feit bem 5. April 1853 unterworfen. Bu tiefen Steuern geboren auch bie Assessed Taxes, welche fur bas Balten mannlicher Bebiente (101/2 Chillg. fur Bebiente unter 18 Jahren, 1 Bfb. St. 1 Shillg. für Bebiente über 18 Jahren - bringt 1858 = 194,039 Bft. Gt. ein), für Equipagen, Reit = und Bagenpferbe, Bunbe, Jagbideine, Führung auf Rutiden, Gerathen 24) u. f. w. Die Saufersteuer ift feit bem 5. April 1851 mit ber Genfterfteuer verbunten, mit 6 bis 9 Bence fur 1 Bfb. St. Berthertrag ans ben Saufern. Die wichtigfte birette Steuer ift bie neuefte, bie Gintommenfteuer, welche in ber größten Finangnoth ichon 1812 eingeführt, aber fo allgemein perhafit mar, baß fie bei ber erften Berminterung ter öffentlichen Laften preisgegeben murbe. Gie ift im Jahr 1842 nach Robert Beele Bill mit 7 Bence von 1 Bft. St. jabrlichen Gintommens, wenn baffelbe fiber 150 Bft. St. fteigt, erhoben worben; fie murbe auch auf bas Gintommen gwijchen 100 und 150 Bfb. St. mit tem 5. April 1851 jum Cate von 5 Bence für 1 Pft. St. gefest. Babrent bes Rrieges mit Ruglant murbe fie verboppelt, aber feit bem 5. April 1857 ift fie wieber auf ben urfprünglichen Gat gurudgeftellt 25). Rachftebente Tabelle wirt eine Ueberficht ber Bunahme ber Ctaateeinnahmen nach ben Saupttiteln mabrent ber Regierung ber Königin Biftoria gemabren.

|    | brbentliche Staatseinnahmen |            | 1852       | 1856       | 1857       |
|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ^  | Seconday Chambellinaginen   | Bfb. St.   | Bfb. St.   | Bfb. St.   | Bfb. St.   |
| 1. | Belle                       | 22,771,314 | 20,551,542 | 23,618,375 | 22,838,794 |
| 2. | Accife 26)                  | 13,617,400 | 14,835,073 | 18,073,778 | 18,495,888 |
| 3. | Stempel                     | 7,139,782  | 8,761,634  | 7,268,272  | 7,684,331  |
| 4. | Assessed and Land Taxes     | 4,485,410  | 3,377,843  | 3,105,026  | 3,155,716  |
| 5. | Gintommenfteuer             | 582,037    | 5,509,637  | 16,028,422 | 11,767,306 |
| 6. | Boftilberfcuß               | 1,578,145  | 1,022,000  | 2,869,152  | 3,010,000  |
| 7. | Aronlaubereien              | 368,161    | 260,000    | 284,857    | 276,654    |
| 8. | Bermifchte Ginnahmen u.Refi | te 854,305 | 892,342    | 971,106    | 1,676,475  |
|    | Bufammen                    | 51,396,554 | 55,210,071 | 72,218,988 | 68,905,164 |

Die Staatsausgaben laffen fich in gleich gebrangter Ueberficht tabellarifch für Diefelben Jabre gur Bergleichung gufammenftellen.

Orbentliche Staatsausgaben 1842 1852 1856 1857 Bfb. St. Bfb. St. Pfd. St. Bib. St. 390.120 398.588 400,938 401,258 1. Civillifte 2. Ronfolibirte Staatefdulb 28,703,110 27,530,881 27,593,190 27,642,470

29,093,230 27,929,469 27,994,128 28,043,728 Uebertaga

26) In bem Jahr 1857 gab bei ber Aceife ber Branntmein über bie Balfte = 9,280,963 Pfb. St., Rala = 5,492 660 Bib. St., Bapier = 1,244,723 Pfb. St.

<sup>24)</sup> Report of the Commissioners of the Inland Revenue for the year Apr. 1857—58. 25) 3m 3abr 1856 betrug bae biefer Steuer unterworfene Gintommen 273,490,847 Pfb. St., woron in England 230,185,303 Pfe. St., in Echettland 22,139,219 Pfe. St. und in 3r: land 21,166,325 Bifb. Et. abgefcast maren.

|                               | 1842       | 1852       | 1856       | 1857                      |  |  |  |
|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|--|--|--|
|                               | Pfd. St.   | Bfb. St.   | Pfd. St.   | Pfd. St.                  |  |  |  |
| Uebertrag                     | 29,093,230 | 27,929,469 | 27,994,128 | 28,043,728                |  |  |  |
| 3. Richtfunbirte Staatsfoulb  |            |            |            |                           |  |  |  |
| (Zinfen)                      | 725,009    | 403,652    | 1,063,403  | 984,643                   |  |  |  |
| 4. Beer                       | 5,987,921  | 7,018,164  | 20,249,825 | 12,915,157                |  |  |  |
| 5. Flotte                     | 6,640,163  | 6,625,944  | 16,013,995 | 10,590,000                |  |  |  |
| 6. Artilleriewefen (Ordnance) | 2,174,673  | 2,491,798  | 4,500,000  | mit bem heere<br>vereint, |  |  |  |
| 7. Gerichtshöfe               | 724,760    | 1,089,878  | 508,353    | 563,225                   |  |  |  |
| 8. Diplomat. Berwaltung       | 212,183    | 151,655    | 150,606    | 158,934                   |  |  |  |
| 9. Finangverwaltung, Erhebung |            |            |            |                           |  |  |  |
| ber Ginnahmen                 | 4,526,506  | 281,014    | 4,210,365  | 4,358,989                 |  |  |  |
| 10. Civilvienft               | 2,959,757  | 3,797,819  | 6,652,143  | 7,227,720                 |  |  |  |
| 11. Benfionen                 | 610,346    | 633,118    | 476,261    | 492,546                   |  |  |  |
| 12. Berichiebene Musgaben     | 1,817,127  | 370,001    | 484,321    | 5,043,930                 |  |  |  |
| Bufammmen                     | 55,471,675 | 50,792,512 | 82,323,400 | 70,368,872                |  |  |  |

Bei ber Bergleichung ber Staatsausgaben mit ben Ginnahmen in ben angeführten Jahren erfehen wir, bag uur im Jahr 1852 bie volle Dedung ber erften burch bie Ginnahme erfolgte und noch ein leberfchuf von 2,417,500 Bfb. St. blieb, von welchem bie Balfte gur Tilgung ber Staatsichulb verwandt murbe. Aber es waren 1842, 1856 und 1857 auch Jahre außerorbentlicher Unternehmungen, bie dinefifche Expedition 1842, Die lette Beit bes ruffifden Rrieges und volle Rriegsruftung bes Beeres und ber Flotte 1856, bie oftinbifden, perfifden und dinefifden Berwidlungen erforberten 1857 großere Finangfrafte. Die Civillifte, bie Ausgaben für bie fundirte und nicht fundirte Schulb , für bie Berichtshofe , biplomatifchen Berhaltniffe, für die Erhebung ber Ginfunfte und Die Benfionen bleiben in ben 15 Jahren ohne bebeutsame Beranberung. Rur bie Ausgaben für bie Kriegsmacht gu Pant und Baffer, fur ben Civilbienft, unter welchen alle auferorbentlichen Gelbanweifungen bes Barlamentes begriffen find, und bie verschiebenen Ausgaben für gleiche vorübergehende Zwede erzeugen bas Deficit, welches mit 2,015,000 Bfb. St. im Jahr 1842 und 1,463,000 Bfb. St. im Jahr 1857 burch Schaplammericheine und beren nachmalige Tilgung unter ben verschiebenen Ausgaben gebedt werben, mabrent bas Deficit von 10,104,000 Bfb. St. im Jahr 1856 bie oben angeführten neuen Unleihen erforberte. Im Jahr 1842 toftete bie dinefifche Erpebition eine außerorbentliche Unweisung auf 1,112,900 Bfb. St. und ber Aufftanb in Ranaba 253,343 Bfb. St., welche unter ben verschiebenen Ausgaben fleben. 3m Jahr 1856 erheifchte bie Kriegsmacht ju Cand und jur Gee 40,763,000 Bfb. St., mabrent fie in Friedenszeiten nur 16,000,000 Pfb. St. jufammen in Anfpruch nimmt. Die Dedung beftant außer ber Anleihe in Bermehrung ber Schabicheine und ber angerordentlichen Erhöhung ber Gintommenfteuer um 6,000,000 Bfb. St. 3m Jahr 1857 befanden fich unter ben verschiedenen Ausgaben von 5,043,930 Bfb. St. bie Ablofung bes Gundgolles mit 1,125,206 Bfb. St., Die auf einmal getilgt murbe, bie Expedition gegen Berfien mit 900,000 Pfb. St., ber Rrieg mit China auf 590,600 Bfb. St. angewiesen, ein Antauf von 2,000,000 Bfb. St. Schatfammerfcheinen und ber Tilgungefond ber neuen Anleibe (von 5,000,000 Bfb. St. 1856) mit 250,000 Bfb. St. Unter ben besonbern Ausgaben für ben Civilbienft Diefes Jahres ftanben auch bie Ausstattungstoften ber Brinceg Royal, fowie bie Bewilligung für ben Clementar-Unterricht in Grogbritannien und Irland mit 361,233 Ph. St. Fallen solche außerordentliche Ausgaben weg und bleiben nur die fortlaufemben ordentlichen in Friedenszelten, für welche Deer und Flotte mit 16,500,000 Ph. St. gegenwärtig befriedigt werden, so tritt das ordentliche Budget des Staatshaushaltes auf 56,500,000 Ph. St. zurud, in welchen allerdings dann die Belaftung besselben mit den Ausgaben für die fundirte und nicht sundirte Schuld 28,627,000 Ph. St. oder mehr als die hälfte der Staatsausgaben auch jett noch erfordert.

IX. Seer und Rriegeflotte. Das britifche Canbbeer27). Berfaffungemagig follte nach ber Reftauration ber Stuarte auf Grund eines Barlamentebeichluffes aus bem Jahr 1661 fein ftebenbes Beer in Grofbritannien erhalten merben, nur bie Bilbung zweier Garberegimenter (1 gu fuß und 1 gu Pferbe) blieb bewilligt. Die Rriege unter Bilbelm III. und Ronigin Anna, bie Bermehrung ber Besitzungen in Europa (Gibraltar und Minorca), sowie ber Rolonien in ben fibrigen Erotheilen erforberten jeboch, bag bas Barlament 1717 eine Rriegsmacht von 40,347 Dann auch für Friedenszeiten verftattete, wovon 16,347 Dann für Großbritannien und je 12,000 Dann fur Irland, fowie fur bie Befitzungen in Guropa und bie Rolouien beftimmt murben. Bahrend bes fiebenjahrigen Rrieges murbe 1757 jur Dedung ber Ruften bie lanbmilig (Standing Militia) errichtet, zu welcher jeber Bewohner gwifden 20 und 50 Jahren, ber nicht Beiftlicher ift und gur Robilith gebort, gebort, verpflichtet ift, entweber felbft ju bienen ober einen anbern bienftfabigen Dann ftatt feiner gu ftellen. Gie mirb nur fur ben Rothfall gufammenberufen und bleibt fo lange im Dienfte, ale bringenbe Umftante es erheifchen; fie ift in Regimenter nach ben Grafichaften vertheilt, bat abec bie jest, fo oft fie theilweise gebraucht ist, wenig befriedigt. Die Rriege in Oftindien, Rordamerita und mabrend ber frangosischen Revolution, sowie in dem unausgesetzten Rampfe gegen Rapoleon riefen eine außerorbentliche Berftarfung ber britifchen Rriegemacht für fo verfdietenartige Rampfichauplate berver, fo baf fie innerhalb tiefes Beitraumes biemeilen über 100,000 Dann und feit 1793 gwifden 150,000 und 250,000 Mann in fich fafte und theilmeife burd Bellingtone friegerifches Talent ju großer militarifder Ausbildung gehoben murte. Aber biefe Starte ber Rriegsmacht blieb immer nur burch bie befonbern politifden Berhaltniffe bebingt; fie wurde bei bauernbem Frieben fofort reducirt und nur fur bie Bertheibigung und Erweiterung ber außereuropaifden Befitungen in entfprechent erbobtem Buftanbe erhalten. Der Gtat bes britifchen Beeres im erften Regierungsjahre George IV. (1821) ftellte 89,121 Mann feft, wovon 20,522 Mann in Großbritannien, 20,426 Dann in Irland, 28,196 Dann in ten auswärtigen Befitungen und Rolonien fich befanden und 19,977 Dann fur ben Dienft in Oftindien auf bie Befoldung von Seiten ber britifch-oftindifchen Rompagnie angewiesen maren. Im erften Regierungejahr ber Ronigin Bittoria mar bie britifche Rriegemacht im attiven Dienfte nicht größer: fie mar vielmehr auf 81,331 Mann reducirt, unter welchen 4515 Officiere angestellt maren. Die Babl ber halbbefolbeten Mannichaften, bie noch fur ben Dienft fabig maren und einberufen werben fonnten, betrug 93,336 Dann, barun-6952 Officiere und verhaltnigmaßig gu viele Stabsofficiere und hohere Generale. Der Rrieg mit China erhöhte 1841-1842 ben Effettivbeftanb bes Beeres auf 121,112 Mann; Die fortbauernben Bermidelungen ber Briten in ben affatifden

<sup>27)</sup> Byerty Thompson, the military forces and institutions of Great-Britain and Ireland, their constitution, administration and government, military and civil, London 1855, 89.

Berhaltniffen, wie in Bestindien und Gubamerifa, gestatteten feine weitere Berminterung nach bem Friedensvertrage mit China: es verblieben 1846 und 1847, mit Ginichluß ber englischen Regimenter in Oftinbien 138,895 Dann unter ben Baffen. Der Rrieg mit Rugland in ten Jahren 1854-56 ließ febr mefentliche Dangel in ber britischen Beeresverfaffung erfennen, bie bei aller Energie ber Ernppen und bei bem toftbarften Material und einem überaus reichlichen Aufwande für bie Ausruftung ber Rriegsmacht nicht felten zu febr nieberichlagenten Refultaten führten. Die Rothwendigfeit mefentlicher Reformen ift von ber Regierung und bem Barlamente anerfannt, ihre Musführung bleibt ben nachften Jahren vorbehalten, ba eine partiale Abbulfe in ber Organisation bier wenig jum Biele fuhren murbe. Die genauere Berbindung ber oberen Leitung bes Becres mit feiner Ausruftung und Ergangung, ober bes Rriegeminiftere (Secret. for the War) mit bem Dberbefeblebaber bee Beeres (Commander in chief) und bem General-Infpettor tee Urtillerie-, Festunge- und Provifionemejene (Gen. Insp. of the ordnance), melde im Jahr 1856 erfolgte , ift bereits ale ein gunftiger Fortidritt anzuertennen. Die gegenwärtige Starte ber britifden Rriegemacht (Commer 1858) ift 222,874 Mann und 22,825 Pferbe, woven für jett in Oftindien beschäftigt find 92,739 Mann und 10,081 Bferbe, barunter 81,300 Mann Infanterie, 6000 Mann Ravallerie, 4900 Mann Artillerie und 500 Mann Ingenieure. Die Infanterie von 184,500 Dann befteht aus 3 Garberegimentern (à 1200 und 1600 Mann), 99 Linienregimentern (à 1350 Dann), 3 westindischen Regimentern (à 1140 Mann), einer Brigabe Scharfichuten aus 4 Bataillonen (Rifle Brigade), jufammen von 4300 Mann und einem Rolonialtorpe von 5778 Mann. Die Ravallerie von 19,300 Mann hat 3 Garberegimenter (& 350 Mann) und 25 Dragonerregimenter (gu 660 Mann). Die Artillerie bat zwei Brigaten zu Ruft, gufammen 19,032 Dann, wovon die fleinere in Indien mit 4230 Dann, und zwei Regimenter gu Pferte, Jufammen 2154 Dann, wovon bas tleinere mit 728 Bferben ebenfalls in Oftindien fich jett befindet. Das Ingenieurforps besteht aus 2000 Mann, movon 500 in Oftindien find. Das Militartrainforps aus 1760 Mann und 1000 Bferben. Der Generalftab ift aus 122 Officieren im vollen Golbe gebilbet, bie Babl ber Officiere beträgt 9279, wovon 7000 ber Infanterie, 1039 ber Ravalles rie, 875 ber Artillerie und 386 ben Ingenieuren angeboren.

Ueber bie britifche Flotte find bereits Bb. III G. 546 Art. "Flotte" Nachrichten gegeben. Der gegenwärtige Bestand berselben ift nach ber Navy-List im Juli 1858 an Linienschiffen mit Segeln 47, barunter 19 mit 100 bis 121 Ranonen, 28 mit 70 bis 92 Ranonen, an Gegel-Fregatten 61 mit 40 bis 52 Ranonen, an fleineren Rriegeschiffen 80 von 10 bis 30 Ranonen, und 34 mit weniger ale 10 Ranonen. Bufammmen bat bie Segel-Rriegemarine 212 Rriegeschiffe mit 8434 Ranonen. - Die Dampf-Rriegemarine beftebt aus 7 Schrauben = Li= nienichiffen von 101 bis 131 Ranonen, 31 Schraubenichiffen von 60 bis 92 Ranonen, 19 Dampf-Fregatten von 30 bis 50 Ranonen, 54 Dampfichiffen von 10 bis 30 Ranonen, und 157 fleineren Dampfichiffen mit weniger als 10 Ranonen. Die größten Schiffe haben 500 bis 800 Bferbefraft, bie Fregatten 200 bis 350 Pferbefraft. Alle 268 Dampftriegeschiffe besiten 7075 Ranonen und 89,412 Bferbetraft, wogu noch 160 Ranonen-Dampfboote mit 8510 Pferbetraft gerechnet werben muffen. Die Marine-Stationen befchäftigten als fegelfertigen Beftanb (im Juli 1858) ber Flotte 236 Rriegsichiffe mit 4774 Ranonen und 55,243 Pferbetraft , bavon 71 Schiffe mit 2148 Ranonen in ben norbeuropaifchen Bemaffern, 23 Schiffe mit 585 Ranonen und 5758 Pferbefraft auf bem mittellanbifden Deere, 65 Schiffe mit 845 Kanonen und 18,841 Pferbefraft in Oftindien und China, 22 Schiffe mit 129 Kanonen und 3934 Pferbefraft an ber afrikanischen Küste, 16 Schiffe mit 360 Kanonen an der Westküster und in seciellem Dienste, 5anonen und 11,980 Pferbefraft auf bem stillen Meer und in speciellem Dienste, 55 Schiffe mit 301 Kanonen und 1730 Pferbefraft an der Küste Brastliens, bes Kaps der guten Hoffinung und Australiens. — Die Zahl der Abmiräle im aktiven Dienste betrug 99, auf Halbsoth 110, der Schiffskapitäne 360 aktiv und 95 auf Halbsoth ber übrigen Schiffschicker 1592 aktiv und 702 auf Halbsoth. Die sämmtliche Bemannung der Marine erforderte für den aktiven Dienst im Intel 1858 15,000 Marinesobaten, 4843 Stenerleute und Unterbeaute, 24,147 Matrosen und 5296 Schiffsjungen.

## Großbritanniens Befihungen außerhalb Europa's.

1. Wefdicte ber britifden Rolonien. II. Bermaltung und Statiftit.

Bon biefer Darstellung bleibt Oftindien ausgeschlossen, bas unten einen besonbern Artitel erhalten wird, wie es benn auch bis jeht nicht unter ber bri-

tifden Rolonialverwaltung geftanten bat.

I. Der altefte Befig britifcher Rolonien gebt nicht über brei Jahrbunberte binaus, benn erft mit ber Regierung ber Konigin Glifabeth (1558-1603) barf man von einer felbftftanbigen englischen Seemacht fpreden. Die Enticheibung über ibre tunftige Broke murbe burd ben nieberlanbifden Freiheitefrieg porbereitet, fie fiel gunftig burd bie Bernichtung ber fpanifchen Armada in ben englischen Gemaffern aus (1588), indem in biefer bie Starte ber beiben erften Geemachte Guropa's, Gpaniens und Bortugals, vereinigt mar, welche feit acht Sahren ber überwiegenten Seeberrichaft Bhilippe II. gemeinschaftlich angehörten. Die Bollander befanden fich gleichzeitig erft im Bilbungsproceffe einer Geemacht, und Franfreich batte bamale noch eben fo wenig ernfte Auftalten getroffen, um neben feiner Landmacht ein gleiches Gewicht jur Gee und auf ben Meeren außerhalb Europa's ju behaupten. Aber auch England versuchte erft feine Rrafte, fein großer Geefahrer Frang Drafe (1579) erprobte feine Mannichaft auf allen Meeren, er landete in ben Molutten (auf Ternate) und auf Java, an ben verschiebenften Ruften Gub- und Norbameris ta's, er pflangte bie englifche Flagge auf berrenlofem Laube auf und benannte es nach feiner Königin Ramen (Birginien), er befette Rem-Foundland, Belle-Isle und bie Dagtalenen-Infelgruppe, um fur Fifderei und Belghantel Stationeplate gu er-Aber Glifabethe Regierung nahm noch Auftant, ihre Rrafte jenfeite bes Meeres ju gersplittern, und ertheilte nur bereitwillig ben foniglichen Schut fubnen Unternehmern ihres Boltes, wie 3. B. Die erfte Rompagnie ber Conboner Raufleute am 31. December 1600 bie Genehmigung bes Freibriefes fur ben Banbel nach Oftindien forberte. Unter ben erften beiben Ronigen aus bem Saufe Stuart, 3atob I. und Rarl I., nahmen bie britifchen Rolonien in Rorbamerita ihren gludlichen Fortgang. Durch bie Birren bes Mutterlandes vertrieben, nahmen Taufende von Englandern im Laufe bes fiebengebnten Jahrhunderte bier ihren Wohnfit und gemabrien querft bas munberbare Beifpiel, wie europaifche Rultur, fraftige Ausbaner und politifdes Gelbftbewußtsein jenfeits bes Meeres eine fefte Brundlage jum bereinstigen Aufbau eines felbftftanbigen großen Staates barboten. Bir berudfichtigen aber biefe Rolonien bier nicht weiter, ba fie ihre Entwidelung in bem Artitel "Bereinigte Staaten" finben werben. Unter Konig Jatob I. murbe

inbeft bereits bie erfte meftinbifche Infel in ber fleinen Antille Barbaboes (8. Q.-M.) ale Rolonie 1624 erworben. Ginen machtigen Aufschwung aber erlangte Die britifche Seemacht unter bem Broteftorate Oliver Cromwelle (1653-58) und blieb feitbem bie entideibenbe Rraft fur bie britifche Bolitit, eben fo geschicht gum Angriff wie gur Bertheitigung, und ftete bereit gur Erwerbung neuer Rrafte und ber Berbeiholung entferntefter Bulfemittel, wo bie eignen Rrafte nicht ausreichten. Unter Cromwell murben icon bie westindifchen Besitzungen im Rampfe mit Gpanien ansehnlich burch bie große Antille Jamaica 1655 und bie fleinen Infeln Anguilla und Barbuba vergrößert. Rach ber Restauration bes Saufes Stuart veranberte fich nur bie Stellung ber europäischen Dachte gegen bas raiche Fortidreiten ber britifchen Marine und Rolonialmacht, Fur Spanien trat Bolland als Sauptgegner gegen England auf, bis Wilhelm III. vereint bie Dachtverhaltniffe beiber großen Seemachte in feiner Sant leitete (1689) und nunmehr Franfreich zuerft allein, fobann mit Spanien bauernt verbunden, bie Rivalität gegen bas britifche Uebergewicht jur Gee mit fast ericopfenter Anftrengung aufrecht bielt. Schon mabrent ber Regierung Carle II. waren bie westindifchen Besitzungen, jest bereite Die Pflangftatten ber am meiften begehrten Rolonialwaaren, burch fernere Eroberung fleiner Antillen (Antiqua, St. Ritts) fowie ber Babama- und ber Jungfern-Infeln erweitert; es waren gleichzeitig bie erften Rieberlaffungen ber Englanber auf ber Westtufte von Ufrita begrundet. St. Beleng ben Sollanbern abgenommen (aber icon 1673 ber englifch-oftinbifden Rompagnie ale Stationeinfel überlaffen); es wurben im Rampfe mit ben Bollanbern um ben Sanbel auf ben fubafiatifchen Infeln gludliche Landungen auf Sumatra ausgeführt und Bencoolen als bie bortige Saupttolonie befestigt. Es ift ingwischen auch biefelbe Beit, in welcher bie gegenmartigen britifden Befitungen in Norbamerita ihre festere Behauptung ju erlangen anfiengen. Das mufte ungemeffene Atabien murbe burch bie Stiftung ber Bubfone-Bufenlanter-Rompagnie (1667), vermittelft ber Fifcherei und bes an ben bortigen Ruften getriebenen Belghandels, Die Berbindungstette fur bie englische Marine, um auch auf Labrabor und ben Ruften Nem-Koundlands und fomit in bem gefammten ungeheuren Bebiete bes nordlichften Amerita's bas Recht bes alleinigen Befites in Anfpruch zu nehmen, und jebe Gelegenheit zu benuten, ben Frangofen und Sollandern eine gleiche Berechtigung ftreitig ju machen. Der fpanifche Erb= folgefrieg brachte Erogbritangien, als Sauptlobn für feine bedeutsamen Erfolge im Routinentalfriege bes mittleren Europa's, bieje Anerkennung feines lebergewichts in Nordamerita, wie fie burch bie Bebingungen bes Friedens von Utrecht (1713) ausbrudlich feftgeftellt murbe, woburch aber feineswege ber bauernbe Ermerb von Gi= braltar und ber balearischen Infel Minorca (bie bis 1782 in ben Sanben ber Englander blieb) und baburch ihr Ginfluß auf bem gangen mittellandifden Meere in ju geringem Werthe gewurdigt werben follen. Dan barf gwar bie bentige Bebeutung von Gibraltar in Berbindung mit Malta und bem jegigen britifchen lebergewicht auf bem Mittelmeere nicht zur Bergleichung mit ber geringeren Bebeutfamfeit bes bamgligen Befitftantes gieben.

Roch rascher und großartiger entsaltete sich die britische Marine und Kolonialmacht seit ber Thronbesteigung bes hauses hannober (1714). Die Regierungszeit Georgs I. († 1727) leistete hiefür am wenigsten. Mit Georg II. (1727—1760) begannen die Kolonieversuche in Sitdamerika, Balige an ber honduras-Bai, die Besetzung bes nordwestlichen Gebiets von Nordamerika, westlich von den englischen Kolonialprovinzen, ohne jede genaue Grenzabsonderung, und gerade beschalb ein genugender Anhaltspunft für viele Streitigkeiten neuerer und neuester Zeit mit ben

1942-18 Google

norbameritanifden Freiftaaten wie mit Rufland. Doch bie gewichtvollfte Unternebmung biefer Beit bleibt ber fiebenjahrige Gee- und Cantfrieg, er vernichtete nicht nur Die frangofifche Uebermacht in Oftinbien (vgl. biefen Art.), fcmachte enticieben bie Geemacht beiber bourbonifden Staaten , fonbern er erhob auch bie britifche Rrone jum alleinigen Beberricher bes nördlichen Amerita's. Der Friede ju Baris (10. Februar 1763) erfolgte erft unter ter Regierung George III. (1760-1820); er überlieferte ben Britten bie beiben frangofifchen Rolonien Dber - und Untertanaba nebft ber Infel Rap Breton, Die fleinen Antillen Dominica, Gt. Bincent, Grenaba mit ben Grenabillen und Tabago gur Erweiterung ber westindifden Befitungen, fowie ans bem fpanifchen Befitftanbe bie beiben Florita's gur Abrundung ber Berricaft im füboftlichen Theile Rortamerita's. Auf ber Weftfufte von Afrita murben tie europäischen Dieterlaffungen am Genegalfluffe gewonnen. Gin großer Rudfolgg in bem Umfange ber britifden Rolonialmacht erfolgte allerbings burch ben norbameritanifden Unabhangigfeitefrieg (1775-1783), welcher gleichzeitig alle Seemachte Europa's gegen bie britifche Uebermacht gum gemeinschaftlichen Rampfe anfrief. Die Opfer an Gebieteverluft in Amerita maren im Frieben gu Berfailles (3. September 1783) febr betrachtlich, bie alten englischen Rolonien, in benen ein ameites England jenfeits bes Deeres aufgemachfen mar, bie beiben Floriba's, bie Antille Tabago, bie afritanifden Rolonien am Genegal gingen verloren; in Rortamerita murben ale bie Grengen bes britifden Territoriums im Weften ber Diffifirpifluf, im Gaben tie großen Geen bis 460 norblicher Breite im bochften öffliden Buntte berfelben und bas Albany-Gebirge feftgeftellt. Aber bie Schlagfertigfeit und Energie ber britifden Darine fonnte boch mit vollem Rechte bes Triumphes fich erfreuen, fo ftart vereinten Kraften ben entschiebenften Biberftand geleiftet und über biefelben viele glangenbe Giege bavongetragen ju haben. Auch mußte bie zweite Seemacht am empfindlichften Theile feiner Rolonialherrichaft Ginbufe erleiben; Solland mußte ben Engläubern Regapatam auf ber Rufte Coromandel abtreten und bas Recht ber freien Schifffahrt in ben fübintifden Deeren einraumen, welche bis babin ausschlieflich bie Bollander für fich bewahrt hatten.

Bahrend Bolland und Franfreich in ber unmittelbar barauf folgenben Beit burd Revolutionen ihre Rrafte für bie außerenropaifden Rolonien babin fdminten faben, ftand England allein übermachtig geruftet in jenen Erbtheilen; feine unbefiegte Flotte beberrichte alle Bewäffer und vernichtete in ben Rriegen bes Revolutionegeitaltere nach und nach alle Flotten ihrer Wegner, verfperrte ben Reft berfelben in ben eigenen Lanbeshafen, ober führte ibn gefangen nach ben britifden Bafen (hollandifde, banifde Rriegefdiffe neben ben frangofifden und franifden). Roch weiter behnte fich bie britifche Rolonialmacht aus. In Auftralien murben bie erften Rolouien auf Deu-Sutwales angelegt (1788); auf ber Befiffifte von Afrita murben bie Buineabesitungen burch bie Grundung ber Gierra-Leone-Rolonie für befreite Regerfflaven (1787) vergrößert, Die gange Nordweftfufte Amerita's von Ralifornien bis Bring Williams Gund murbe fur bie britifche Flagge in Befit genommen (1790), bie Jufel Ceplon (ber bollanbifche Untheil) feit 1796 erobert. Rach bem furgen Frieden von Amiene (1802-1803) arbeitete bie britifche Bolitif unabläffig, ben Rampf gegen Rapoleon burch neue Roalitionen europäischer Dachte in ununterbrochenem Fortgange zu erhalten; fie fcheute nicht gurud, bas jahrliche Musgabebubget bafür gu verdoppeln und ju verdreifaden, mit Bunterten von Millionen Bft. St. Die toloffgle Staatsichuld (Art, Brit. Staatsichulb) neu gu beschweren, um jederzeit mit Gubfibien und Gulfemitteln aller Art ihre Bundesgenoffen auf irgend einem Rampficamplate gu ermuthigen nut gu unterftuten. 2018 ein reiches Entschädigungsziel galt nur die britische Braponderanz auf allen Meeren, ber Gewinn ber außereuropäischen Märkte für die britische Industrie, die Ausbehnung ihrer Kolonien in Bestindien, auf der Rordfüste von Südamerika, auf der Südspitze von Afrika und auf den Infeln öftlich von Afrika über das indische Meer binaus nach Australien.

Rapoleone Sturg mit bem erften Frieben gu Baris (30. Dai 1814), ber balb barauf amifden Grofibritannien und ben nordameritanischen Staaten au Bent (24. December 1814) gefchloffene Frieden und Die gleichzeitigen Befchluffe bes Rongreffes au Bien ftellten auch bie Berbaltniffe ber Rolonialbefinungen in allen Erbtbeilen für bie euroväifden Staaten feft. Grofibritannien ging mit namhaften Erwerbungen, im Bergleich au feinen Befitungen bor 1789, aus benfelben bervor, namentlich auf Roften ber Sollanber. Geit biefer Beit find, abgefeben von ben oftinbifden Berbaltniffen, nur geringfügigere Groberungen für bie britifche Rolonialmacht 1) errungen : bagu tommen bie Berichtigungen ber ausgebehnten Grengen fur bie britifc-norbameritanifchen Befitungen gegen bas Gebiet ber norbameritanifchen Freiftaaten (val. unten ben Bertrag fiber bas Dregongebiet vom 13. Juni 1846), bie Erweiterung ber Rolonien in Auftralien und auf ber Gubtufte von Afrita, enblich bie werthvollen, aber nicht umfangreichen Erwerbungen auf bem dinefifden Staategebiete burch bie beiben britifchen Erpeditionen gegen China in ben Jahren 1841 bis 1842, und 1858 2). Bemertenswerth ericheint auch noch unter Georg IV. ber Austaufch bes englifden Antheils von Gumatra gegen bie Befigungen ber Rieberlanber auf ber binterindifchen Salbinfel Malacca (48 D.=M.). welche burch ben Bertrag vom 1. Darg 1825 ber britifden Regierung übergeben finb.

Es folgt bie nachftebenbe Uebersicht bes gegenwärtigen Besithtanbes ber britischen Rolonien angerhalb Europa's, — ba Gibraltar, Malta und helgoland schon in ber statiftischen Darstellung Großbritanniens aufgeführt find und bas Protettorat Großbritanniens über bie jonischen Inseln in einem eigenen Artikel unten näher erfortert wird — nach ben einzelnen Erbtheilen Als Centralbehörbe für bie allgemeine Berwaltung ber britifden Kolonien besteht ein besonberes

<sup>1)</sup> Die wichtigfte Eroberung mar bie bes Ronigreichs Kanth auf ber Infel Ceplon (1815), woburch alle einbeimischen Furften auf biefer probuttenreichen großen Infel ber beitischen Krone unterworfen maren.

<sup>2)</sup> Nach dem glüctlichen Erfolge der britischen Expedition, der die Annting die Briten sübrte, wurde am 29. August 1842 vor Nanking der Friedenkvertrag geschlossen. And demielben mußten die höhinesen ih vom Zeitraum von 4. Jahren die Spaiemsläge Ganton, Amord, Kurchichusku, Ningpo und Sbanghae dem britischen Sandel offen dalten und die Infect Angle Kreichusku, Ningpo und Sbanghae dem britischen Sandel offen 1.000,000 Pri. Set. verlassen des Ericheusku, Ningpo und Sbanghae dem britischen Sandel offen 1.000,000 Pri. Set. verlassen des Ericheusku, Ningpo und Sandha, aber die Institution und Kolongson bleiben so lange als Unterprand bei der Arendsgetel der die Institution und Kolongson bleiben so lange als Unterprand beine Kandha, aber die Institution von der Schören fall sährlich neu Keindeligstein bervor, die durch die Supplementarvertäge zu dementschaf am 8. Ethoer 1843, die der Tigerpreier am 4. Hyris 1848, und nach der Admunng von Tschusan zu Canton am 6. April 1847 beseitigt wurden. Durch den letzten Bertrag erlangten die Engländer auch das Kech, binnen 2 Jahren Ganton als offenen Sandelsplag gedrauchen zu der die eine Altere sogleich auf dem rechen litter de Perlüglige eine Kattore, sowie auf Bhampsa eine Altere gaueligkansticken Erzebtisch der Kreitspläse eine Kreitsgleiten über ein der ein fürche anzulegen. Die darüber wieder wieden der Groberung diese Erzeitsgleiten füberten uber die eis jähr zu geneinfahrlichen Erzebtisch der Erzeitung der Kreitsgleiten und Verangen, die unt der Blodae Cantons 110. December 1857) begann und nach der Ereberung biese Statt is. Januar 21. Interpretation der Kreiten und Krangen, die unt der Blodae Cantons 110. December 1857) begann und nach der Erchtigkeiten ein Argengen, die unt der Blodae Cantons 110. December 1857 begann und nach der Erchtigkeiten wer Kreiten und Krangen, die unt der Blodae Cantons 110. December 1857 begann und nach der Erchtigkeiten wer Kreiten und Krangen, der bereits am 3. Ault 1858 vom Kalier von Choin der Erchtigkeiten um Kreitsplie ein der Kreitenswe

Stagtefefretariat für bie Rolonien (Colonial-Department). Es murbe im 3abr 1768 guerft gebilbet, bann 1782 nicht mehr ale ein befonberes Minifterialbebartement aufrecht erhalten, fonbern bem Minifterium bes Innern ale ein Rebenameia untergeordnet. Bei ber Bilbung eines befonderen Rriegeminifteriums im Jahr 1794 murbe aus bamale nabe liegenden Grunben bas Rolonialbevartement mit bemielben perbunben. aber feit bem 3abr 1801 ift bas lettere wieber als ein befonberes Staatefetretariat getrennt und von biefer Beit ab bei bem jahrlich fich mehrenben Umfange feiner ausgebehnten Beichafte ale ein foldes unverandert geblieben. Ge beftebt aus einem Minifter-Staatsfefretar und zwei Unterftaatsfefretaren, und bie 34 Gouverneure ber Rolonien (4 in Europa 3), 7 in Afrita, 3 in Afien, 6 in Rorbamerita, 2 in Gubamerita, 6 in Westindien und 6 in Auftralien) find von bemfelben ausschließlich abbangig. Die Rolonialverwaltung ift nur in einigen großeren Rolonien fur bie Atte ber Befetgebung und bie Rontrole ber Finangen burd eind reprafentative Berfammlung beidrantt, bie jest in ber Regel in Betreff ber Babl bem britifden Bahlverfahren nachgebiltet ift, wie in Kanata und Jamaica. In ben übrigen Rolonien fteht bem Gouverneur, ale Chef ber bort ftationirten Militarmacht und aller Zweige ber Civilverwaltung, ein oberfter Rolonialrath gur Geite beffen Mitglieber auf ben Borichlag bes Gouverneurs von ber Ronigin felbft ernannt werben, aber auch neben biefem wird in ben westindifden Rolonien noch eine Berfammlung von Abgeordneten (Assembly of the representants) für wichtigere Kolonialangelegenheiten zur Berathung einberufen, Die jedoch aus ber Babl ihrer Mitburger hervorgeht. Gine Ausnahme bavon findet nur für einige fehr fleine Rolonialgouvernemente ftatt, in benen ber Bouverneur in allen Fallen, mo nicht bie Befete bes Staates icon fefte Bestimmungen getroffen baben . filr fic allein bie anordnente Gemalt befint.

Die britifden Rolnien befteben I. in Umerita:

A. Weftindifde Rolonien. Gie find nach bem Berbaltniffe ibres Umfanges am ftarftien bevölfert, am reichsten an Probutten, am bebeutenbften für alle Theile bes britifchen hanbelsvertehrs wie ber Industrie. Sie bilben 6 besonbere Gouvernementebegirte: 1) Jamaica mit ber auf ber Rufte von Centralamerita (Pucatan) gegenüberliegenden Rolonie Sonduras (an ber Bonduras-Bai) ober Balige; jene Antille ift 278 geographische Quabratmeilen groß mit 388,000 Seelen, Die Landtolonie jum größten Theile unangebaut, 175 D. D. mit 11,500 Geelen 1) 2) Trinibab, bie an ber Rufte bes britifchen Bubana junachft liegenbe große Infel, 113,2 D. DR. groß, mit 60,310 Geelen. 3) Die Infelu unter bem Binbe (the Leeward Islands), mit bem Gouvernementefit auf Antiqua; es gehoren zu benfelben aufer ber 5,8 D.D. großen Antiqua mit 37,137 Geelen bie Infeln Dominica 12,9 D.-M. mit 18,650 Geelen, Montferrat 2,2 D.-M. mit 7800 Seelen, Revie 1 D.=M. mit 10,200 Seelen, Tortola mit ben Jungferinfeln 6 D. M. mit 8,600 Seelen, St. Ritte (Chriftorh) 3,5 D. M. mit 23,177 Seelen, und Anguilla mit Barbuba 5,6 Q.-M. mit 3131 Geelen: aufammen 37 Q.M mit 108,695 Seelen. 4) bie Infeln gegen ben Binb (the Windward Islands) mit bem Sauptfit bes Gouverneurs auf Barbaboes 7,6 Q.-DR. mit 135,939

<sup>3)</sup> Die vier europaifchen Gouverneure find zu Gibraltar , Malta , in ben jonifchen Infein und auf Gelgoland eingefest.

<sup>9)</sup> Die Bevölferungsangaben rubren nicht fammtlich aus einem Jabre, die altesten find von 1851, sie reichen aber bis 1856, weil die Jäblungen viel bäufiger in den Relemien vorfommen. da sie wegen der geringeren Jabl ber Dewobent eichter bewerkteiligt werden fonnen.

Seelen : fie umfaffen außerbem Tabago 8,8 Q.-M. mit 13,208 Seelen, Grenaba und die Grenabinen ober Grenabillen 7,5 D. . M. mit 30,500 Geelen, Gt. Bincent 6,1 Q. D. mit 27,248 Seelen und St, Lucia 5,6 Q. M. mit 21,457 Seelen, gus fammen 35,6 Q. D. mit 228,352 Seelen. 5) Die Bahama-Infeln ober bie Lucanifde Gruppe mit bem Sauptfige bes Bouverneurs auf Bahama, jufammen 207,3 D. M. mit 27,519 Seelen. 6) Die Bermubas-Infeln, in weiter Gutfernung von ben übrigen, nordwärts amifchen 310 und 320 norblicher Breite gelegen, großentheils unbewohnbare Felfen, 12,5 Q. Dt. mit 11,092 Geelen. Gouverneur ift auf Bermuba (1,5 D. D.) 5). Gammtliche westindiche Befitungen haben bemnach einen Flacheninhalt von 858,5 Q.-DR. und gegenwartig eine Bevolferung von 835,468 Seelen, alfo nicht gang 1000 Seelen auf 1 D. D., welches gemeinschaftliche Berhaltniß allerbinge wegen ber relativ febr fdmachen Bevolferung ber Sonduras-Rolonie und ber Bahama-Infeln fo gering ausfällt. Aber bie Bevölkerung hat überhaupt feit ber Emancipation ber mestinbifden Stlaven im Jahr 1834 und 1835 abgenommen, indem bie freien Reger theilweise ausgewandert und nicht gleichmäßig burch bas Singutommen freier Arbeiter burch Ginwanderung erfett fint. Die Befammtbevollferung ber britifden Rolonien in Beftinbien betrug noch 1841 = 901,082 Seelen. Bie bedeutsam indeft Die Ginfuhr an westindischen Brobuften nach bem Mutterlande ift (von ber Ausfuhr britifcher Fabritate borthin ift oben bei ber Ueberficht bes britifchen Sanbels gefprochen), ergibt fic icon allein aus 4 Santelsartiteln. 3m Jahr 1852 murben 3,398,760 Centner Buder, fast bie Salfte bes gefammten Buderbebarfes in Grofibritannien, und auferbem noch 478,513 Centner an Buderfprup, 5,058,023 Gallons ober 20 Dill. preufifche Quarts an Rum (ber gange britifche Bebarf), 3,829,731 Bfund Raffee und 3,933,863 Bfund Ratao (von letterem wiederum ber gange Bebarf) aus ben meftinbifden Besitzungen nach Großbritaunien eingeführt. In ben vier barauf folgenten Jahren 1853-56 mar biefe Ginfuhr, mit Ausnahme bes Buders, burchfonittlich noch um 25 Brocent gestiegen, fo bag ber britifche Santel, nach vollftanbiger Befriedigung bes eigenen Bebarfs, noch 2 Mill. Gallons Rum und 1,650,000 Bfund Ratao ale westinbifche Brobutte nad antern Staaten ausführen fonnte.

B. Sibameritanische Rolonien. 1) Britisch Gunana auf ber Norbfufte Südamerita's, nesprünglich von ben Hollandern angebaut, bildete auch nach ber englischen Eroberung im Jahr 1803 brei besondere Kolonien Berdice, Esse quebo und Demerara, welche 1831 zu einem Kolonialgauvernement vereinigt wurden. Der Flächeninhalt ist noch durch sehr unsichere Grenzen gegen Brafilien und Benezuela nur annäherungsweise auf 4600 Duadratmeilen anzugeben, die Bewölkerung betrug im Jahr 1851 = 138,761 Seelen. Der Anbau des Landes ist in ersten Ansange, aber sicher ist recht bald ein reichlicherer Ertrag in Kolonialwaaren zu erwarten, da der sicher ist recht bald ein reichlicherer Ertrag in Kolonialwaaren zu erwarten, da der Boden dassir sich eignet nub nur die ausreichende Bevölkerung atklimatisirter Bewohner erwartet. 2) Die Faltsandsinseln an der Schbspitz Amerika's, östlich von der Magellanstraße, mit sehr undankbarem Boden, von Davis 1574 entbedt, den Spaniern 1774 überlassen, sind sie erst 1841 zu einem Kolonialgauvernement eingerichtet. Ihre Beden einen Flächeninhalt von 280 Duadratmeilen, sieden kießer gering bleiben, sie haben einen Flächeninhalt von 280 Duadratmeilen,

<sup>5)</sup> Die Bertheilung der Inseln unter die einzelnen Gouvernements und die besondere Einschung der Assemblies meist nach Murray's official Handbook of Church and State 1852 London 89.

aber nur die sehr schwache Bevörterung von 2600 Seelen. Die südameritanischen Kolonien haben mithin insgesammt zwar ein Territorium von 4880 Duadratmeisten, jedoch nur eine Bevölserung von 141,361 Seelen, das ist 30 Bewohner auf

1 Quabratmeile.

C. Norbameritanifche Rolonien. 1) Canaba, ein ftart ausaebebntes Land amifchen bem 450 und 520 norblicher Breite und bem 630 und 900 meftlicher Lange, befitt einen Rlacheninbalt von 12,667 Quabratmeilen mit einer Bepollerung von 1.843.950 Geelen im Jahr 1851, b. i. 146 Geelen auf 1 Quabratmeile. Bon ben Frangofen querft folonifirt, fiel es nach ber Eroberung von Quebed (1759) in bie Bante ber Englander und ift feit bem Barifer Frieben (1763) unangefochten unter ihrer Berrichaft verblieben. Durch biefe Berbindung bat Canada außerordentlich gewonnen, und nimmt mit jedem Jahr eine bebeutsamere Stellung unter ben britifchen Rolonien ein. Früher in zwei Brovingen, Unterund Obertangba, vertheilt, von benen jebe ihre besondere Befetgebung und Bermaltung batte, ift gegenwärtig biefes Land burch bie 35. Alte aus bem 4. Regierungejahre ber Ronigin Bittoria 1840/416) ju einem Rolonialgouvernement bereinigt , beffen Befetgebung bem Generalgouverneur , bem Rolonialrath und bem Saufe ber Abgeordneten obliegt, aber in jebem wichtigen Falle fur bie Benehmigung ber Ronigin vorbehalten bleibt. Dem Generalgouverneur von Canaba find überbies noch besondere Auffichterechte über bie brei folgenden Rolonialgouvernemente eingeraumt, und namentlich find bie letteren angewiesen, bei ber großen Entfernung von bem Mutterlande in allen bringenben Fallen querft Abbulfe und Unterftutung in Canada nachgufuchen. Bur Sauptftabt biefer Rolonie murbe im Januar 1858 Ottama, eine Stabt von 10,000 Einwohnern im Jahr 1857, flatt ber fruberen ju febr öftlich an ber Dunbung bes Lorengfluffes gelegenen Bauptftabt Quebed erflart worben. Der Sanbeleverfehr Canaba's batte im Jahr 1856 einen Umfat von Bagren in ber Ginfubr fur 10,896,096 Bfb. St., in ber Musfuhr fur 8,011,754 Bfb. St. 3m Jahr 1857 mar bie Ginfuhr etwas verminbert bie auf 9,857,649 Bfb. St., wovon aus ben nordameritanifden Freiftaaten für 5,056,163 Pfb. St. und aus Grofbritannien für 4,389,756 Bfb. St. eingebracht mar. Die Musfuhr mar gleichfalls verringert, beibes mohl burch bie bier icon im September b. 3. fich zeigente allgemeine Banbelefrifis. Sie hatte ben Werth von 6,362,604 Bft. St., wovon fur 3,301,609 Bft. St. Baaren nach ten nordameritanifden Freiftagten, fur 2,775,511 Bfb. Gt. nach Grogbris tannien gingen. Unter beefen maren fur 2,220,706 Bfb. St. Brobutte bes Aderbaues, für 2,932,596 Bfb. St. Brobufte ber Balber, für 527,810 Bfb. St. Brobutte bes Thierreichs, für 135,028 Bfb. St. Brobutte bes Gifchfange und für 77,614 Pfb. St. Brobutte ber Bergwerte. Die Schiffverfehrebemegung umfaßt 18,500 bis 19,000 jahrlich in bie canabifden Safen einlaufenben und ausgebenben Schiffe, 1857 = 5,283,996 Tonnenlaft einlaufend und 5,144,756 Tonnenlaft ausgebend. — 2) Renbraunichweig, öfilich von Canada und ber Mundung bes Lorenzostromes, 1304,5 Q.-M. groß mit 193,800 Geelen, wurde icon 1784 gu einer befondern Rolonialproving eingerichtet, welche unter einem Statthalter fteht und einen Rolonialrath und ein Saus von 28 Abgeordneten fur bie Gefetgebung befitt: fie befindet fich in Betreff ber Probuttion auf gleicher Stufe mit Canaba. 3) Reufcottland mit ber Infel Rap Breton; jenes ift eine Balbinfel, welche vermittelft einer 21/2 Meilen breiten Canbenge mit Reubraunschweig verbunben ift.

<sup>6)</sup> Bgl. Murray, Handbook of Cb. a. St. pag. 296.

mabrent bie Infel Rap Breton burch eine fcmale Strafe bes Deeres von Reuicottland getrennt ift. Beibe jufammen befigen einen Flacheninhalt von 822,9 Quabratmeilen mit 276,117 Seelen, b. i. mit 313 Einwohnern auf 1 Quabratmeile. Der Sandel biefer Rolonie ift lebendiger als in Renbraunichmeig und befonbere ift ber Gifchfang fur biefelbe ein ansehnliches Bewerbe auch zur Ausfuhr nach Grokbritannien. Geit 1710 ift bie Rolonie in ununterbrochenem Befit ber Englander und zu einer eigenen Rolonigiproving gebildet, beren gesetzgebenbe Gewalt amifchen einem Roloniglrath von 12 Mitgliedern und einem Abgeordnetenbaufe aus 41 von ben Bewohnern gemablten Mitgliebern überwiefen ift; Die Ganftion ber berathenen Befete fteht bem Bouverneur ju und in ben wichtigften Fallen ift fie ber Ronigin unmittelbar vorbehalten.7) 4) Bring Couard's Infel, fruber St. John's Infel, in bem Lorengo-Bufen gelegen, 100,5 Q.-DR. groß mit 62,678 Geelen; fie ift feit 1758 in ununterbrochenem britifden Befit und von einem Statthalter nebft einem Rolonialrath und einem Saufe ber Abgeordneten fur bie Gefetgebung verwaltet. 5) Reufoundland, eine große Infel am Gingang bes Lorengo-Bufens, mit Ginichluft ber benachbarten Infeln in Diefem Bufen (Anticofti. Magbalene), jeboch obne bie tleinen Jufeln St. Bierre und Miguelon, welche ju Frantreich geboren. 3br flacheninhalt betragt 2689 D. Dr., Die Bevolferung im 3abr 1851 = 101,600 Seelen, alfo 37 Seelen auf 1 D.M. Bereits 1497 entbedt, wurde biefe Infel boch erft unter Rarl I. 1633 als Rolonie gepflegt und geschütt. Darauf baufig Gegenstaut bes Streites megen ber ausgebehuten Fischerei an ben Ruften zwischen Frankreich und England, blieb fie erft in ungeftortem Befit ber englischen Berrichaft feit bem Frieden von Utrecht (1713). Ihre Berwaltung und Bejetgebung ift wie in ber vorhergebenben Rolonie, nur fteht ber Bouverneur in gar teinem Abbangigfeiteverhaltniffe ju Rangta. 6) Bancouver finfel, an ber Beftfufte Nordamerita's unter bem 500 nörblicher Breite gelegen und von bem Westlande nur burch ben Konigin-Charlotte-Gund getrennt, 618 Q .= DR. groß mit 37,500 Seelen, ift erft feit 1846 zu einem befondern Rolonialgouvernement erhoben, beffen Rolonialrath aus 7 von ber Rrone ernannten Mitgliebern gufammengefett ift. Die Berfammtung ber Abgeordneten, welche von ben Grundbefitern mit mehr ale 20 Acres Grundeigenthum gewählt werben, 21 an ber Bahl, mit bem Recht ber Gejetgebung unter ber Genehmigung ber Krone, fann vom Gouverneur vertagt und aufgeloft merben. Für ben Unbau bes Lantes find erft bie vorbereis tenben Stadien übermunden; Belgbandel und Fifchfang find bie vornehmften Bewerbe. Diefe 6 nordameritanifden Rolonialprovingen, jufammen 18,262 Quabratmeilen groß, ober ber breifache Flacheninhalt ber britischen Territorialmacht in Europa, mit 2,515,645 Bewohnern, b. i. 137 Geelen auf 1 Quabratmeile8), find bis jest nur von mefentlicher Bebeutung fur bie britifche Rrone und fur ben britifchen Sanbeleverfebr: wie bedeutent berfelbe aber burch ben eigenen Beftanb ber Schiffe in biefen britifchen Rolonien in Bewegung gefett wirb, geht baraus bervor, baft benfelben 6288 Segeliciffe und 158 Dampfbote von 626,000 Tonnenlaft ale Gigentbum angeboren. Außerbem bat Großbritannien noch bas Recht bes alleinigen Befites auf Die ungebeuren muften Streden ber Bubionsbufenlander (Labrador, Cumberland, Neu-Bales u. f. w.) und bas gefammte Festland bes meftlichen Amerita's, amifchen bem Territorium ber norbameritanischen Freiftgaten und

<sup>7)</sup> Agl. Murray a. a. D. S. 297.

9) Die Bevölferung nimmt bier rafder zu und empfängt viel Zuwachs burch Einwanderung aus Europa; fie betrug insgesammt 1841 nur 1,621,162 Seelen.

ben ruffifden Befitungen in Amerita, in Anfpruch genommen und bis jest in allen bariber entftanbenen Streitigfeiten behauptet. Ale ber wichtigfte Bertrag fur bie Abarengung ericeint bie Konvention vom 13. Juni 1846 mit ben nordameritanifden Freiftagten über bas Dregongebiet. Die Grenglinie wird bier im 490 Grab nördlicher Breite gezogen und zwar bis an bie Deerestufte, mitten burch bie Tucaftrafe. England bleibt im Befibe ber Bancouvereinfel, und bie freie Schifffahrt auf bem Columbiaftrome und feinen Rebenfluffen wird vom 490 n. Br. ber Bubfonbay-Rompagnie und allen mit ihr im Sandelsverlehr ftebenben britifden Unterthanen jugefichert. Diefe ungemeffenen Lanber, ficher fiber 100,000 D.-DR. groft. mit etwa 190,000 Bewohnern außer ben ungegahlten und ungefannten Getimosichaaren, baben bis jest nur Berth für bie Mitglieber ber Subfonsbufen-Rombaanie und fur bie Bilbung tubner Geefahrer: aber ihre Rulturentwidlung ift auch fur bie Butunft burch bie tlimatifden Berhaltniffe auf ein Minimum eingeengt, ba Belabanbel und Rifderei nur ale bie Bewerbe fur eine allgemeinere Bewegung bes Sanbeleverfehre fich geltent machen fonnen. Die Bouverneure von Ranaba, Renfoundland und ber Bancouvereinfel fteben in fougenber Begiehung mit einer Art von Oberaufficht über bie junachft benachbarten Ruftenlanber beauftragt; beionbere Ginrichtungen für Rolonialverwaltung fint von ber britifchen Regierung bier noch nicht in Musficht geftellt.

II. in Afrita:

A. Auf ber Beftfufte befinden fich vier befondere Rolonialgouvernements. 1) Sierra-Leone, auf einer Salbinfel gelegen unter 8030' n. Br., ift amar icon unter ber Regierung ber Ronigin Glifabeth für bie englifche Flagge in Befit genommen, aber megen bes gefährlichen Rlima's erft 1787 ju einer geordneten Rolonialverwaltung gefommen; mit ben bagu geborenben Fattoreien nimmt biefe Rolonie iett einen Flacheninhalt von 12,5 Quabratmeilen ein, gablt eine Bevolterung von 50,000 Bewohnern und ift eben fo gunftig fur ben Abfat britifcher, wie für ben Gintauf afritanifder Brobutte gelegen. 2) Gambia = Rolonie. Die Rieberlaffungen am Gambiafluffe, im 18. Jahrhundert oft Streitpunkte fur Grogbritannien und Frantreich, waren feit 1815 mit bem Rolonialgouvernement Sierra-Leone vereinigt. Sie bilben aber feit 1841 eine befondere Roloniglverwaltung, obidon fie nur 2 Quabratmeilen Gladeninbalt baben; Die Bevolterung mar 1851 5761 Seelen; Die Banbelebebeutung fteht mit ber erften auf gleicher Linie. 3) Die Golbtufte. Auch biefe vereinzelten Dieberlaffungen, aus 4 Bafenplaten und Banbelöfattoreien bestebent, burch ben Antauf ber bier gelegenen banifden Rolonie am 31. December 1849 (ob. Danemart Bb. II G. 662) vergrößert, geborten fruber gleichfalls jum Rolonialgouvernement Gierra-Leone, find aber feit 1841 megen bes groken Umfange ber bier jabrlich fich mehrenben Sanbelebeziehung einer befonbern Rolonialverwaltung unterworfen. Der Gouverneur bat nur einen Rolonialrath gur Seite, Die englischen Befete baben bier fur alle Rechtsfälle gefetliche Bultigfeit. Der Flacheninhatt ift nur 7,5 D. D., aber bie Bevollerung bat 385,000 Geelen erreicht. 4) St. Belena. Diefe 2,2 D.-DR. große Infel, unter 15015' fubl. Breite, mit 7000 Seelen Bevolterung, gehorte bis 1833 ber englifch-oftindifden Rompagnie, welcher bie Regierung biefe von ben Sollanbern querft begrunbete Rolonie ale Bauptmifchenftation fur bie Fahrt nach Oftinbien überlaffen hatte. Gie mar noch nicht ale Gigenthum von ber britifchen Rrone gurudgeforbert, wie fie gum Aufenthalt bes gefangenen Raifere Rapoleon I. von ben europaifchen Grofmachten beftimmt murbe: fie ging erft 1833 an bie Regierung über und bat feit biefer Beit eine besonbere Rolonialverwaltung für fich erhalten. Befilich von St. Belena liegt bie Ascen-

## Befigungen auferhalb Europa's.

fionsinfel, welche im Jahr 1815 von ber britischen Regierung alt tulisafifche Station in Besite genommen wurde und unter ber Berwaltung ber britische Ip NI miralität steht. Sie ist 1,2 0.0M. groß, hat 2400 Einwohner, bient aber nicht als Kolonie, sondern nur zur Ergänzung bes Bassers und frischer Provision für die Marine.

B. auf ber Gubtufte von Afrita und auf ben öftlich von biefem Erbtheil gelegenen Infeln befteben 3 britifche Rolonialverwaltungen. 1) Das Borgebirge ber guten Soffnung. Diefe burch bie Bollanber 1652 in ber Rapftabt begrinbete Rolonie ift burch ihr gunftiges Rlima und ben fur europaifche landwirthichaftliche Rultur geeigneten Boben icon unter ber hollanbifden Berricaft nicht blos für Sanbelsamede und Ausbeute an einbeimifden Brobuften forafältig gepflegt. fonbern auch gleichzeitig fur bie Berpflangung hollanbifder Birthichaft ju einer großartigen Aderbautolonie auf biefem Boben Afrita's beftimmt. Dies führte gu einer ftete vergrößerten Erweiterung bes Landgebietes auf Roften ber Gingeborenen (Raffern und Bottentoten). Diefelbe Rolonialvolitit murbe für bas Rapland auch pon ben Englandern berbachtet, nachbem fie es erobert (1795), nach turger Rudaabe an bie Bollanber (1802-06) wieber genommen und feit biefer Beit ale ihr Gigenthum behauptet baben. Daburch ift bas Territorium verhaltnigmäßig febr groß geworben und nicht in bemfelben Dafftabe ift bie Bevolferung und bie burch biefelbe bedingte landwirthicaftliche Rultur fortgeschritten: bennoch gebt biefe Rolonie mit ftarten Schritten einer boberen Entfaltung ihres Bobiftanbes entgegen. Rriege mit ben Boers und bie baufigen Bermuftungen ber angebauten ganbereien burch biefelben haben allerbinge Jahre lang bie weitere Ausbehnung bes urbaren Landes aufgehalten. Das Territorium nimmt nach ben letten Grenzberichtigungen (1851) einen Flacheninhalt von 6323 Quabratmeilen ein, bie Bevolferung mar im Jahr 1851 auf 285,279 Seelen gegablt 9), worunter in ber Rapftabt 23,749 Bewohner, aber nur bei ber weißen ift fie genau, bei ber farbigen taum annabernb richtig. Die Rataltufte ift in biefer Bablung mit inbegriffen, wie auch bie Berwaltung berfelben, wenn gleich burch einen Unterftatthalter geleitet, bem Chefgouverneur ber Rolonie vollstanbig untergeordnet ift. Die Gefetgebung bleibt ber Rrone anbeimgeftellt; es besteht nur ein Rolonigirath aus 12 von ber Rrone ernannten Mitgliebern, welche unter bem Borfite bes Chefgouverneurs bei Befegesentwürfen eine berathenbe Stimme haben. Die Ginnahmen ber Rolonialverwaltung find in 20 Jahren von 150,000 Bfb. St. (1835) bis 300,000 Bfb. St. (1855) verboppelt, fie befriedigen bie gewöhnlichen orbentlichen Ausgaben, aber bie faft ununterbrochenen Rriege mit ben Greningchbaren erforbern in ber Regel alliährlich eben fo ftarte Bufduffe aus ben britifchen Staatsfonds, abgefeben von ben Musgaben für bie bort ftationirte Militar- und Marineabtheilung. - Der Sanbelevertebr beruht vorzugeweise auf ben beiben Safenftabten Rapftabt und Glifabeth-Bafen : auch ber Baarenumfat hat feit 1835 in bem Berthbetrage ber Gin= und Ausfuhr fich verboppelt, im Jahr 1857 ift er fast verbreifacht fur Die Ginfubr. Die Ginfubr an britifchen Fabritaten (faft ausschließlich) ift von 650,000 Bfb. St. im jabrlichen Durchichnitte (1851-57) in ben letten Jahren bis auf 1,865,000 Bfb. St. (1851) geftiegen; bie Musfuhr bat fich von 470,000 Bfb. St. bis auf 950,000 Bfb. St.

<sup>9)</sup> In der Kapstadt erscheint schon seit einigen Jahren ein für jene Berbältnisse ständiges statistisches Jahrbuch, welches zugleich einen Abrestalender für die gesammte Berwaltung der Kolonie enthält. Ich beisse den Jahrgang 1852, The Cape of Good-Hope, Almanac or Annual Register for 1852, from the most anthentic sources dy Van de Sandt de Villiers, Capelown 1852, 80.

vermehrt, barunter 390,000 Gallone Bein, 6,000,000 bis 6,800,000 Bfb. Bolle, 40,000 Centner Dehl und Betreibe. Elfenbein. Saute, getrodnete Fifche, Thran u. f. w. Die Schiffsbewegung ber aus ber Ferne fommenben und borthin wieber auslaufenben Schiffe ift jabrlich von 345 bis auf 672 geftiegen , und bem eutfprechent hat fich bie Tragfabigteit ber Schiffe in Tonnenlaft von 114,000 Tonnen bis auf 245,000 Tonnen fowohl fur ben Import wie fur ben Export vermehrt .-2) Die Mauritiusinfel, fruber Iele be France, 33 Quabratmeilen groß, mit 180,823 Seelen, norboftlich von Mabagascar. Sie murbe von ben Englandern 1810 erobert und im Frieden von Baris (1814) behauptet. Der Gouverneur hat nur einen von ber Rrone ernannten Rolonialrath jur Geite, Die alten frangofifchen Befete haben für bie burgerlichen Lebeneverhaltniffe noch gultige Rraft. Die Ausfuhr ift für ben geringen Flacheninhalt febr reichlich mit Rolonialprobutten (Buder, Raffee) ausgestattet. Bu biefer Rolonialvermaltung geboren noch bie Ge= dellen ober Dabe-Infeln, 12 Infeln, von benen nur 3 bewohnt find, gufammen 7,5 Quadratmeilen groß mit 7000 Geelen, ferner bie Infel Roberigues aus ber Mascarenhasgruppe, 1,5 Quabratmeile groß, 75 Meilen öftlich von ber Mauritiusinfel. - 3) Die Infel Socotorab, fuboftlich von bem Gingang bes perfifden Meerbufens, 50 Quabratmeilen groß mit 7500 Ginwohnern, von bem Gultan von Dascate 1851 erfauft, um Die Marine mit frifden Roblen fur bie Fahrten zwifden Afrita und Oftindien zu verforgen. - Faffen wir fammtliche 7 britifden Rolonialverwaltungen in Afrita gur Bergleichung mit ben in ben übrigen Erbtheilen zusammen, fo befigen biefe einen Flacheninhalt von 6440,4 Quabratmeilen mit einer Bevolferung von 930,763 Geelen, b. i. 145 Geelen auf eine Quabratmeile.

III. In Affen. In biefem Erbtheile giebt es außer ben oftinbifden Be-

figungen nur brei britifche gefonberte Rolonialverwaltungen.

1) Ceplon, foon in dem Alterthum ale Taprobane burch feinen Reichthum an Gewürzen (Bimmt) und indifche Baaren befannt, von ben Sollandern theilweise feit bem fiebengehnten Jahrhundert tolonifirt, murbe im hollandifchen Antheil bereite 1795 von ben Englandern befett. Rach ber formlichen Ceffion biefes Theils an Grofbritannien im Friedensvertrage von Baris (1814) erfolgte von britifcher Geite auch bie Eroberung bes einheimischen Reiches Canby. Die gange Infel ift 1098 Quabratmeilen groß: bie Bablung von 1851 gab 1,627,849 Bewohner, b. i. 1482 Seelen auf 1 Quabratmeile. Die Befetgebung fieht unter ber Rrone, ber Chefgouverneur und ber Rolonialrath baben fur biefelbe nur eine berathenbe Stimme: Die alten hollanbifden Gefete baben inzwifden noch fur viele Lebeneverhaltniffe verbindliche Rraft. - Der Broduftenreichthum Diefer febr einträglichen Rolonie befteht vorzüglich, außer ben Bewürzen aller Art, in Baumwolle und Raffee. Bon ber lettgenannten Rolonialmaare begiebt Grogbritannien gegenwartig aus Ceplon 33,500,000 Bfb. Gewicht nach fünfjährigem Durchichnitte (1853-57), b. i. nur 2 Mill. Bfb. weniger, ale ber Gefammtbebarf nach ber Berfteuerung für Großbritannien jahrlich beträgt, wiewohl ein betrachtlicher Theil bes Raffee's aus Ceplon in Die Musfuhr nach anderen Staaten übergeht, indem Die britifche Ronfumtion auch einen Theil feiner Ginfuhr aus Beftindien und ber Mauritiusinfel verbraucht.

2) Labuan ift eine fleine Infel von 1,5 Quadratmeilen mit 780 Bewohnern auf ber norbwestlichen Rufte von Borneo, ber Mundung bes Borneoflusies entge-

<sup>10)</sup> Bgl. Murray, Handbook a. a. D. S. 295-96.

genliegend. Sie wurde 1844 von dem Sultan von Borneo erworben, um als ein Ausfuhrhafen für den britischen handel und als eine Marinestation zur Beschützung

ber britischen Intereffen gu bienen 10).

3) hong-Kong. Ueber bie Erwerbung biefer Infel im Jahr 1842 habe ich oben in ber Einleitung biefes Artikels bas Thatfächliche bereits angesührt. Sie ist 1,8 Duadratmeilen groß und mit 32,983 Einwohnern nach ber Jählung von 1851 bewölfert; ber Boben ist durch seine gebirgige Lage wenig für ben Anbau geeignet, aber als militärischer Puntt ganz nahe an der Mündung bes Cantonslusses ist biefe Insel außerordentlich glinstig zur Wahrnehmung der britischen Interessen gelegen. Das Goudernement ist rein militärisch eingerichtet. — Die der britischen Kolonien in Assen umfalsen zusammen ein Territorium von 1101,3 Duadratmeilen mit 1,661,612 Bewohnern, d. i. 1509 Bewohner auf 1 Daadratmeile.

Endlich IV. in Auftralien find gegenwärtig feche britische Kolonialverwaltungen eingerichtet, und zwar vier auf bem auftralischen Festland und je eine auf den Inseln Reu-Seeland und Ban-Diemens-Land. Ueber die allgemeinen Berhältnisse erzelben gewährt bereits ber Artifel Anstralien, Bd. I S. 567—79 aussührlichere Nachrichten, so bak wir bier nur die ftalistische Ueberschat und einige Data

aus nenefter Beit nachholen.

1) Neufühwales, 2500 Quabratmeilen groß mit 231,088 Bewohnern, hat in Sidneh seine hauptstadt: es liegt auf der Ditkuste von Reuholland. Der Oberstathsalter dieser Rolonie ist zugleich Generalgouverneur über alle australische Rolonien mit Ansnahme von Reuheeland. Die Rechtspsiege wird im Geiste der englischen Gesetz verwaltet, die Gerichtshöfe haben eine sehr ausgedehnte Gewalt. Dem Generalgouverneur steht für die exefutive und legistative Gewalt ein von der Krone ernannter Kolonialrath aus 12 Mitaliebern zur Seite.

2) Ban-Diemens-Land, welches burch die Bafftrafe von der Süboftfüste von Reuholland getrennt ift, 1177 Quadratmeilen groß mit 70,054 Einwohnern. Der Statthalter hat hier gleichfalls einen Kolonialrath neben sich, und die englischen Gefese finden auch bier, seweit es anganglich ift, allgemeine Anwendung.

3) Bictoria, fruber Bort-Bbilipp, in bem fuboftlichen Theile von Reu-Bolland, mit ber Sauptftabt Delbourne an ber Philipps-Safen-Bay, 2748 Quabratmeilen im Flacheninhalte, mit 77,345 Bewohner im Jahre 1851, bat burd feine reichen Gold-Entbedungen feine Bevölferung in feche Jahren um mehr ale bas Fünffache gefteigert. 3m Dezember 1857 murben bereits 410,766 Seelen gegablt, 11) von benen 166,550 in ben Minen-Diftriften lebten. Rach ber National-Berichiebenbeit befanden fich unter benfelben nur 1768 eingeborne Rationalbewohner Auftraliens, 24,233 Chinefen, bie übrigen Bewohner waren von europäischer Abstammung, großentheils aus Grogbritannien und Irlant. Erft 269,874 Bewohner lebten in festen Wohnungen, mabrent 140,892 in Belten wohnten, barunter 124,891 auf ben Golbfelbern. Die Bevolferung ber Stabt Melbourne war bereits nach ber Bablung vom 29. Marg 1857 auf 52,720 Seelen gewachsen, aber auch bier lebten noch 764 Berfonen in Belten. Mus biefer Rolonie Bictoria allein find feit ber Entbedung ber Goldminen 1851 bis jum Januar 1858 11.452.472 Ungen Gold in Melbourne eingetroffen, im Werthe von 45.830.000 Bfb. St., wobei bie Regierung ber Kolonie influsive bes Aus-

<sup>11)</sup> Indes bestand in diefer Bollegahl ein ftartes Misverhaltnis gwischen bem mannlichen und weiblichen Geschliechte, we bies als Folge ber Erimvanderungen fich o'i zu ergeben pflegt: es waren 264,334 Perfem mannlichen und 146,432 weiblichen Geschleichten

fubrzolles 1,583,000 Bfb. St. eingenommen bat, welche jur Berbefferung ber

Bege permanbt finb.

4) Sib-Auftralien ift erft 1836 zu einer Kolonial-Berwaltung in ber ganzen Ausbehnung zwischen bem 1329 und 1400 öftlicher Tange wie Ban-Diemensband eingerichtet. Der Flächeninhalt biefer Kolonie umsaßt 14,130 Quadratmeilen nnd nur 63,700 Einwohner lebten auf bemselben am 1. Januar 1851. Auch hier sind reichhaltige Bergwerte entbeckt, aber mehr auf Rupfer und Blei, als auf Gold. Unter den im Jahre 1857 bearbeiteten 58 Minen war nur 1 rein auf Gold, 49 auf Rupfer, aber bisweilen gemisch mit Golderz, 6 auf Blei, 2 auf Galmei angelegt. Die Bevölkerung war am 1. Januar 1857 bereits auf 108,248 Seelen angewachsen, unter denen sich 3540 Eingeborne und 104,708 Personen europäischen Ursprungs befanden. Die Hauptorte Port-Abelaide und Mibert-Town hatten schonie bereits als blühende gewerbliche Etablissemnts 12 Boots-Baupläte, 63 Dampfmüblen und 26 Brauereien.

5) Beft : Auftralien auf ber Beftfufte von Reu-Bolland, fruber bie Somanfluß Rolonie genannt, ftebt noch am meiften gurud und bat bie jest feine bebeutsamen Detallerze finden laffen. Das gleichformig mit Gub-Auftralien eingerichtete Rolonialgebiet bebnt fich nur über einen Flacheninhalt von 2571 Quabratmeilen aus, auf benen im Jahre 1851 nur 6967 Bewohner gegablt murben, alfo noch nicht 3 Menfchen auf 1 Quabratmeile. Die Bevollerung bat auch in ben letten Jahren nicht jugenommen, ba nur Aderbau und Biebzucht ale lobnente Gemerbe bier betrieben merben tonnen, und baju eine rege Luft bei fo großer Entfernung und ftarfer Unftrengung fur bie erften Arbeiten unter Entbebrungen aller Art fur jett in ben Auswandrer-Schagren aus Europa und China vermift wirb. Sollte biefe fpaterbin in groferem Umfange Bufluf an Roloniften aus anberen Erbtheilen herbeiführen, fo liegen bier noch 44,500 Quabratmeilen berrenlofes Banb, bas manderlei 3meigen ber pholifden Ruftur juganglich gemacht werben tonnte, von einigen Schriftftellern auch icon ale eingeschloffen bem Terris torium von Beftauftralien's Rolonialproving beigefügt wirb, aber richtiger wohl für jest noch außer aller Berechnung bleiben muß.

6) Reu-Seeland befteht aus zwei großern und einer fleinern Infel, öftlichvon Reu-Gild-Bales unter bem 340 bis 470 füblicher Breite liegend; ihr Flacheninhalt beträgt 1696 Quabratmeilen, Die Bevollerung mar im Jahr 1851 auf 31,907 Geelen gegabit und 1857 auf 48,193 Geelen gewachfen, aber burch Ginwanderung mar auch bier bas mannliche Gefchlecht um 25 Prozent ftarter als bas weibliche. Die Rolonisation hat bier burch Diffions-Stationen begonnen feit 1814, und erft 1840 murbe eine formliche Rolonial-Bermaltung errichtet, mit einem Chef=Gouverneur nebst Kolonialrath an der Svipe und zwei Unter-Gouverneuren für bie beiben Sauptinseln Reu-Munfter und Reu-Ulfter. Die Inseln bilben jugleich eine ftarte militarifche Station fur 2650 Solbaten und eben fo eine Marine-Station jur umfaffenben Babrnehmung ber britifchen Intereffen auf bem Gubmeere und feinen gablreichen Infelgruppen. Biebjucht und bie Raturprobutte bes lanbes ohne funftlichen Anbau gemabren gegenwartig noch ausschlieflich bie Begenftanbe ber Ausfuhr. - Sammtliche britifche Rolonien in Auftralien besiten, ungerechnet bie unbewohnten Streden in Beft-Auftralien, 24,822 Quabratmeilen mit einer Bevollerung von 875,316 Seelen, b. i. erft 35 Seelen auf 1 Quabratmeile.

Der außerordentlich schwunghafte Umfang des handelsvertehrs diefer Kolonien

begann mit ber beifpiellos raiden Steigerung ber Ginfubr ber auftralifden Bolle nach Grofibritannien, bie in zwanzig Jahren, 1836-56, von wenigen Sunderttaufenben Bfb. Bewicht bie auf 47,954,952 Pfb. Bolle (im Jahr 1854) fich bob und nun in geringeren Schwantungen auf biefem Standpuntte fteben geblieben ift. Aber wie febr ift bas Gewicht biefer Ausfuhr feit 1851 binter bem bebeutsamften Ginfluffe ber neu entbedten auftralifden Bolominen gurudgeblieben! Dieje allein , welche 1855 = 2,640,129 Ungen Golb für 11,515,230 Bfb. St. aus Bictoria und Reufubwates ausgeben lieften, 1856 fogar 3,046,269 Ungen Golb für 12,153,231 Bfb. St., von welchem Detallreichthum über 9/10 nach Großbritannien tam, ber Reft porzugeweise nach Offindien, Ching und ben übrigen auftralifden Rolonien ging, maren im Stante, 1856 eine Ginfubr von britifden Sabrifgten fur 9,912,575 Bfb. St. und 1857 eine noch bobere Ginfubr aus Grofibritannien für 11.626.146 Bfb. St. zu bezahlen. Daburch nimmt auch bie Angahl ber eigen en Schiffe einen fo beifpiellofen Fortichritt, wenn man ibn noch bagu mit ber geringen Bevolferung fammtlicher auftralifden Rolonien vergleicht. Im Jahr 1849 befagen bier bie britifchen Rolonien 311 Segelfchiffe, 1853 bereits 773 Segelfchiffe und 23 Dampfbote, im Januar 1857 1357 Segelicbiffe und 80 Dampfbote, welche gufammen eine Tragfabigfeit von 154,049 Tounenlaft enthielten und bie auf 9 Chiffe ausichlieflich ben beiben Safen Gibneb und Delbourne angeborten.

Die gesammte britische Kolonialmacht, indem wir schließlich diese katistische Ergednis für die Bergleichung mit der britischen Territorialmacht in Europa zusammenstellen wollen, bewegt sich auf einem genauer abgegrenzten Territorium von 56,354 Duadratmeilen mit einer Bevölkerung von 6,960,165 Seelen, mithin nur durchschnittlich mit 124 Seelen auf 1 Quadratmeile: davon besinden sich 23,980 Duadratmeilen in Amerika mit 3,492,474 Seelen, 6440 Quadratmeilen in Afrika mit 930,763 Seelen, 1105 Quadratmeilen in Assemble mit 1,661,612 Seelen, und 24,822 Quadratmeilen in Australien mit 875,316 Seelen, Außerden stehen aber der britischen Regierung noch zur Berfügung sür eine weniger vortheilhafte Berwendung in der Zulunft 100,000 Quadratmeilen des nördlichsten Amerika's und 44,500 Quadratmeilen in Westansfrailen, wie ich sie oben bis zeht größtentheils unbebant, unbewohnt und theilweise unbewohndar und unbewaldet angegeben babe.

, mg-g-t-t-t- 4,4-t-t

Großmachte , f. Europa, Gleichgewicht.

## Grotius.

Hugo be Groot, latinistrt Grotius, bildet einen bedeutenden Ring in der Rette jener großen, durch die stille aber nachhaltige Araft der Wissischlasse einstlußgen und december bei Billenschaft einstlußgereichen Mäuner, durch welche, um mit dem Dichter zu reden, die Menschleit sich serthflangt, ein wahrhafter Fortschritt in der menschlichen Antlur gewonnen wird, und dessätzt Wahrheit, daß die Vorsehung auch nur edle, sittliche Menschen zu Bertzeugen und Trägern des Fortschrittes in wahrer Bildung sich auserwählt. Bon früher Reife, offenen Gestes, das Bestehende gründlich lennend und vom Streben zum Bessern beseilt, trat G. in einen sast unablässign sittlichen Kampf gegen sede die moralische oder bürgerliche und positische Freiheit antasteude Lehre umd herrschaft, esinen großen Namen verdantt er zwar seinem Eroche machenden Werte liber das Völkerreicht, aber auch hier giedt sich biehere menschliche Richtung kund,

indem er seine staunenswerthe Gelehrsamkeit in allen Gebieten des menschichen Biffens, in der Geschichte, Theelogie, Jurisprudenz, Politif und in der ganzen alten Literatur boch nur als Folie verwendet, um wichtige humane und völkerfreundliche Idea been in bas hellfte Licht zu setzen und um die Strablen des Lichts und der Babrheit, welche bei allen großen Geistern aller Bölter und aller Jahrhunderte

fictbar geworben maren, in einen Brennpuntt gu fammeln.

B., geboren ju Delft am 10. April 1583, erhielt von feinem Bater, Johann be Groot, Bürgermeifter bon Delft und Rurator ber Univerfitat Lepben, eine bortreffliche Erziehung, erlangte, taum funfgebn Jahre alt, bie juriftifche Dottormurbe auf ber Universitat, wo ihm besondere ber berühmte Scaliger eine unvergangliche Liebe zur alten Literatur eingeflöfit batte, Rurg barauf tam er nach Baris im Befolge feines Bonners, bes Groftvenfionar Dibenbarnevelb, ber, ale Befantter ber Beneralftaaten, Beinrich IV. gur Fortfetung bes Rrieges gegen Spanien bewegen follte. B. erwarb fich bier viele Freunde, Die ibm frater im Difigefcbide forberlich waren. Rach feiner Rudfehr murbe er, nachbem er einige Beit als Abvotat prafticirt und mehrere gelehrte Arbeiten veröffentlicht hatte, 1607 jum Generals Abvotat von Sollant, Geeland und Weftfriesland ernannt, und in biefer wichtigen Stellung fdrieb er 1609 fein erftes berilbmtes Bert "bas freie Deer" (Mare liberum, seu de jure quod Batavis competit ad indica commercia. Lug. Bat. 1609), ale bie Granier, ale Breis ber Auertennung ber Ungbhangigfeit ber Dieberlande, Die Bedingung ftellten, baf biefelben nicht ferner Sandel nach Indien treis ben follten. 3m Jahre 1613 murbe er, in feiner Eigenschaft ale Syntifus ber Stadt Rotterbam, Mitglied ber Brobingialftante von Solland nut murbe baburch in ben bie Rieberlande beftig ericutternben theologischen Streit verflochten zwifden ben Anbangern bes Bredigers Arminius ober Remonstranten, welche bie Freiheit bes Billens mit ber Borberbeftimmung vermitteln wollten, und ben Unbangern bes Bomar ober Rontraremonstranten. Diefer Streit murbe jugleich bie Fabne fur ben politischen Barteitampf amifchen ben mehr griftofratifch gefinnten Foberaliften und ten auf Die robe Boltsmaffe fich ftupenben Bartei bes nach Alleinberrichaft ftrebenben Bringen Morig von Dranien. B. ftand auf ber Seite ber Arminianer und Foberaliften. Die Brovingialftagten verlangten aber burch ein von B. abgefaftes Defret von ben Parzeien gegenseitige Dulbung und Berträglichkeit und liegen, ale bennoch bie Unruben fortbauerten, Truppen ausheben. Dies erflarte Morig ale einen Gingriff in feine Rechte, gewann fur fich bie Beneralftagten, auf beren Befehl bie ebelften Manner, Dibenbarnevelt, Sogerberte und B. verhaftet, ale Frevler gegen Staat und Rirche angeflagt, ber erfte, ein 72jabriger Greis, 1619 jum Tobe verurtheilt und bingerichtet, bie beiben anbern gu lebenslänglicher Befangenfchaft verurtheilt und auf bie Fefte Lowenstein gebracht murben. Mus tiefer Befangenichaft murbe B. nach etwa zwei Jahren burch feine Battin Maria von Reigereberg befreit vermittelft einer Bucherlifte, burch welche fie fich ine Befangnif bringen lieft und ihren Gatten binausschaffte, eine That, Die felbft bie Reinde rübrte, fo baf fie in Freiheit gefett wurde und ihrem Batten nach Baris, mo berfelbe eine Ruffucht gefunden, folgen fonnte. In Baris fdrieb er fein großes Wert de jure belli ac pacis, Par. 1625, Lubwig XIII. gewihmet, ber ibm eine Benfion verlieben batte, bie ibm aber von Richelien, bem er fich nicht willfährig bezeigte, 1631 wieber entzogen murbe. B. verließ Frankreich, um, bewogen burch bas Wohlwollen, welches ihm ber Bring Friedrich Beinrich von Dranien in einem Briefe gezeigt, in fein Baterland gurudgutehren, murbe aber auf Betrieb feiner Reinbe auf immer verbannt. Er ging barauf nach Samburg, erhielt bier Dienstanerbietungen von Danemart, Bolen und

Spanien, gog es aber bor, 1634 in ichwebiide Dienfte gu treten, Schon Guftap Abolf, ber bas Werf d. j. b. a. p. immer mit fich geführt haben foll, hatte bies gewünscht und bas ehrende Bertrauen Drenftierna's entschied bie Bahl. Bum Befantten Schwebens am frangofifden Sofe ernannt, befleibete er biefen wichtigen, burd manche Intriguen und bie Ungunft Richelieu's erschwerten Boften mabrend gebn Jahren jur Bufriebenbeit Schwebens. Als jeboch fleinliche Leibenschaften, welche bas Miklingen bes Auftrages, amifchen Schweben und Franfreich einen Traftat abaufdlieken, jum Bormante nabmen, auch in Comeben fich gegen ibn regten. wilnichte er feine Abberufung, Die auch 1645 erfolgte. Dach furzem Aufenthalte perlieft er Comeben, um, wie es ideint, in fein Baterland gurudgutebren, ba er eine ausgezeichnete Aufnahme in Amfterbam bei ber Durchreife nach Schweben erhalten batte. Allein auf ber Ueberfahrt nach Solland murbe er burch einen Sturm nach Bommern verschlagen, erfrantte ju Roftod und ftarb bafelbft ben 28. Muguft 1645. Er binterlieft brei Gobne und eine Tochter, welche fein Befdlecht bis beute fortpflangten (ber berühmte Befdichteichreiber Briechenlande, ber englische Banquier Grote foll von ibm in geraber Linie abstammen). Geinen Rubm verbantt ieboch 5. G. nicht feiner politifden Laufbahn, fonbern feinem großen Berte, woburch er ber Wiffenschaft und bem leben eine neue Bahn gebrochen hat. Rach biefem Werte baben wir bie Bebeutung von B. ju murtigen, und fo verfchieben bie Unfichten, ju vericiebenen Beiten, über baffelbe gewefen fint, inbem auf bie allgemeine Bewunderung, Die es über ein Jahrhundert hindurch genog, fpater, befondere in Deutschland, bie abstratten Ratur- und Bernunftrechtlehrer mit Beringichatung auf baffelbe berabblidten, in ber neuesten Beit aber B., ber acht religibse und ftreng fittlide Mann, wegen biefes Berfes als .. ber erfte und icon vollftanbige Begrunber einer Richtung, Die in ihrer Folgerichtigfeit mit ber Berftorung ber Sitte und bes Rechte (!) entet" (Stabl, Rechtsphilosophie Bb. I) bezeichnet worben ift, fo bleibt boch bas Wert por Allem eine gefchichtliche That, bie junachft an fich nach ibrer Tragweite ju würdigen ift.

Das Bert de jure belli ac paeis war junachft auf eine neue Begrundung bes Bolterrechts angelegt, aber ber tiefere wiffenschaftliche Geift mußte biefes auf bie letten Grunde von Recht und Moral jurudführen, burch beren Entwidlung bas

Bert auch feinen tiefern Gehalt gewonnen bat.

Diefes Bert von G. bezeichnet ben völligen Bruch mit bem Mittelalter, ben Musgangspunkt einer neuen großen Bilbungsepoche in bem Rechts-, Staats- und Bolferleben; getragen von temfelben reformatorifden Beifte, ber fich ichon in Religion und Rirche Bahn gebrochen batte, fucht es benfelben in bie rechtliche Lebensordnung ber Menichen und Bolfer einzuführen. Das Bert vollzieht ben Bruch mit ber theofratifden Ordnung bes Mittelalters, indem es bie menfchliche Befellschaft von ber religiofen und firchlichen Autorität vollständig abloft, auf fich felbft ftust, und burch bie Bernunft nach bem Rechte fich felbftbeftimmen lagt. Gin neues Brincip bes Banbes und ber Leitung wird fur bie Gefellichaft aufgestellt. Das gemeinfame religios-firchliche Band, welches Die europäischen Bolfer umichlungen hatte, war icon burch bie Reformation gesprengt worben. Irgend ein Erfat mußte bafür gefunden werben. Gin gemeinsames Rechtsbewußtfein follte an bie Stelle bes gemeinfamen Glaubens treten. Rach bem ewigen ber menichlichen Ratur von Gott eingepflangten Rechte follten fernerbin Menfchen und Bolfer ihre außeren Berhalt= niffe in vernünftiger Gelbstbeftimmung regeln. Dem tiefen, wenn auch großentheils unflaren Beburfnig und Streben ber Beit nach einer neuen Grundlage ber gefellichaftlichen Ordnung gab B. eine bestimmte Richtung. Gine burch bas 512 Grotius.

Band des Rechts zusammengehaltene in sich selbstständige rechtliche Staats- und Böllerordnung war die Forderung, welche die neue Wissenschaft für das Leben stellte, und der Staat selbst sollte ein Gemeinwesen werden, getragen von dem Rechtsbewußtsein und dem Willen Aller. Daraus erklären sich die hauptsächlichten Grundfäge von G., auf deren Darlegung wir uns bier beschränten mussen.

Das Recht ist ein felbstständiges Princip und begründet eine selbstständige Lebens- und Gesellschaftsordnung, wenn auch die Beziehungen zu Religion und Glauben nicht ausgeschlossen sind. Das Recht hat seine unmittelbare Duelle in dem Wesen des Menschen, als eines vernünstigen und aus natürlichem Wosswollen, ohne eigennützige Rücksichen, geselligen Wesens. Aus diesem Geselligteitstriebe gehen die verschieden und der Böllergeschlichen Berbindungen der Menschen, der Familie, der bürgerlichen und der Böllergeschlichaft, hervor. Bernunft und Geselligseit sind die den das Recht, welches die Vernunft zur Richtschan und die Erhaltung und Förderung der Geselligteit zum unmittelbaren Zwese bart, so das Recht Mes ihr das durch die Bernunft als übereinstimmend mit dem geselligen Wesen des Wenschen, wm Schuch vie Vernunft als übereinstimmend mit dem geselligen Wesen des Wenschen, zum Schuch einer ruhigen und geerdneten Gesellschaft (ad custodiam societatis non qualiscunque sed tranquillæ et ordinate) nethwendig erkannt wird. Die Gesellschaft selbst als eine vernünftige humane wird also als Ausgangspunkt und

Biel, ale ber Rreis bargeftellt, in welchem fich bas Recht abschließt.

Die Gefellichaft ale eine bumane, burch bie Bernunft geordnete, ericheint bei B. ale bas Biel alles Strebens; Die Befellichaft tommt in Diefer Lebre gemiffermafen jum Gelbftbewuftfein und erfaft fich als Gelbftzwed. Daburch erbalt jeboch manches eine fdiefe Begiebung und wird überbaupt eine Richtung angebabnt, bie in ber Rechte= und Staatswiffenichaft zu vielen Berfebrtbeiten geführt bat, nämlich an ber Umtebrung ber Begriffe von Mittel und 3med, ber Mittelamede und Enbamede. und öfter jum ganglichen Abieben von allen Endzweden; benn bie Befellicaft ift offenbar nicht Endamed, fonbern nur Mittelamed, bas gemeinsame verlnupfenbe und forbernde Band fur bie menichlichen Beftrebungen und Biele. Schon bei G. tritt bie, fvater in noch meiterer Abirrung verfolgte, Richtung bestimmt berpor, Die boberen Endzwede bes menfchlichen Lebens, insbesonbere Religion und Sittlichteit, nur nach ihrer Beziehung gur menichlichen Gefelligfeit, ale Forberungemittel bes gefelligen Lebens, in bas Rechtsgebiet aufzunehmen, fo wie man ja vielfach, bis in bie neueste Beit, in ber Rechtephilosophie und Bolitit, Religion, Sittlichteit, Runft und Wiffenschaft nur nach ber einen Geite als Mittel ber Erhaltung und Forberung ber rechtlichen und ftaatlichen Ordnung betrachtet bat, mabrent boch biefelbe burch ihre Unordnungen und Anftalten nur eine Bermittlerin aller menfchlichen Rulturgmede fein foll. Aber G. wollte eben bie menfchliche Gefellichaft vor Muem auf fich felbft ftuben, in ihr felbft ben Schwerpuntt fur bie gange rechtliche Ordnung fuchen. Wie fein Reitgenoffe Cartefine eine neue Epoche in ber Bbilofophie begrundete, indem er ben bentenben Denichen, bas Gelbftbewußtfein, jum felbftgemiffen Ausgangspuntt machte, fo eröffnete G. in ber Rechte- und Ctaatelebre baburd, eine neue Epoche, bag er ben gefelligen Denichen jum unmittelbaren und ficheren Musgangspuntte, Erager und Biele ber rechtlichen Ordnung machte. Richt ber Gefelligfeitetrieb ift bas Reue in G.'s Lebre; biefer Trieb mar feit Ariftoteles oftere und auch von ben f. g. Borlaufern von B., befonbere von Bintler, hervorgehoben worben; fonbern barin zeigt fich ber neue und Groche machente Bebante, bag bie Befelligfeit, welche früher mehr als Maturtrieb aufgefant murbe, in bas vernfinftige Bewußtfein erhoben, jum Anfange, Mittelpuntt und Riele ber recht-

513

liden Orbnung gemacht murbe, Darans, baf B. bie Befellichaft und ihr Recht auf fich felbft ftuten wollte, erflart fich aber auch, wie er, felbft ein fo tief religiöfer Dann , ben Sat aufftellen tounte , ber fo vielen Anftof erregt bat , baf es ein Recht gabe, auch wenn angenommen wurbe, bag es feinen Gott gabe ober von ibm feine Fürforge für menichliche Angelegenheiten genbt merte (etsi daretur. Deum non esse aut non curari ab eo negotia humana), mas, fest er freilich bingn, obne ben gröften Frevel nicht angenommen werben fann (quod sine summo scelere dari nequit). Der Cap bleibt aber unmabr, ba es obne Gott, ben Realgrund aller Dinge, and fein Recht gabe; B. wollte jeboch baburch offenbar nur Die unmittelbare Onelle bes Rechts in ber gefelligen Ratur bes Menfchen icharf herporbeben. Allerdings lag barin bie Gefahr einer Abtrennung bes Rechts und ber gangen rechtlichen Ordnung von bem Urgrunde alles Geins und ber gefammten göttlichen Lebensorbnung, von welcher bie Rechtsorbnung nur ein organischer, allfeitig mit ihr verbundener Theil fein tann; und biefe Befahr bat fich auch in ber weitern Entwidlung ber Rechtsphilosophie nur ju febr verwirklicht. Ware G. mehr Bhilofoph gemefen, fo batte er, ebenfo wie Cartefius bas unmittelbare Gelbftbewufitsein zur Bottesgewiftbeit führte, auch bas unmittelbar erfannte Recht auf Bott

ale feinen Realgrund gurudgeführt.

Die Geselligkeit, welche G. ale Quelle bes Rechts bezeichnet, ift aber bie mabrhaft bumane, in welcher fich bas vernünftige und fittliche Befen bes Menfchen wieberspiegelt. Bang irrig ift es baber, wenn Sartenftein (bie Rechtsphilosophie bes Sugo Grotius, 1851) B. gewiffermaften zu einem Meinungsgenoffen Berbarts machen will, indem er behauptet, bag auch fur G. bas "Difffallen am Streite" ber Ansgangspunft, und bas Recht felbft eine auf bie Bermeibung und Schlichtung bes Streites gerichtete Regel fei. Bie fich in einer Regation und auch jum 3mede berfelben bie vericbiebenften Spfteme und Barteien berfibren tonnen , biefe aber bod, wenn fie nicht blos negiren, vor Allem fich burch positive Mertmale untericheiben, fo will auch B., wie jeber, ber über bas Recht nachbenft, in bem Rechte eine Regel gur Bermeitung und Schlichtung bes Streites gewinnen, aber er fucht eine Regel, Die ibm eine Richtschnur, positive Anbaltspunfte bagu bietet. Richt bas Motiv bes "Migfallens am Streite" (welches fur ben angftlichen und vor ben politijden Unruben in feinem Baterlante fich nach Franfreich gurudgiebenben Bobbes bei weitem mehr bestimment in ber Aufstellung ber Lebre von ber unumschränkten Staatsgewalt murbe), fonbern bie Lehre vom Wefen bes Denichen ift bas Enticheibente fur bas Rechtsprincip. Diefe Lebre bes Menfchen ift aber von B. febr wenig wiffenicaftlich ausgebildet worben; benn bie Gefellicaft, unter welcher er, wie Sartenftein (a. a. D. S. 502) richtig bemerft, nicht fowohl eine Bereinigung einer Dehrheit von Billen ju einem und bemfelben Zwede, ale bie Befammtheit ber Berührungen und Begiehungen unter ben Menschen verfteht, hatte tiefer in bem Wefen bes Menfchen und ber menfchlichen Lebensverhaltniffe ergruntet und auch Die Bernunft, "beren Ausspruche, nach Angemeffenheit ober Unangemeffenheit einer Sandlung mit ber vernünftigen und gefelligen Ratur, Die moralifde Berwerflichfeit ober nothwendigfeit bestimmen und bas Raturrecht bilben follen" (lib. I cap. 1 S. 10), hatte icharfer bestimmt und genauer ale Ertenntnigquelle von bem Realgrunde bes Rechts unterfchieben werben muffen. Die nachfolgende Rechtsphilosophie batte bier wesentliche Luden auszufullen, verlor fich freilich auch in bie einseitige Richtung, bie Bernunft felbft gum Realgrund bes Rechts gn machen unt aus allgemeinen Formen und blos logifden Denfbeftimmungen ben Behalt bes Rechte, ber nur in ben ethifden Lebendrerbaltniffen gu finden ift, gewinnen gu wollen.

Gin weiterer Grundung in G.'s Lebre liegt aber auch barin . baf er bas Brincip bee Rechts von bem Billen überhaupt, und tonfequent auch bon bem Billen Gottes unabhangig macht. Das Recht ift ibm nicht ein Billens- und Billfur-, fonbern ein aus bem ungbanberlichen Befen bes Denichen fliefenber Begriff, wie ihn bie Bernunft, gleich ben anbern ewigen und unabanberlichen 3been. ertennt. Gott felbft tann fo wenig bas, mas Recht ift, gu Unrecht machen, ale er mathematifche Babrheiten anbern fann, Die aus bem Befen ber Dinge fliegenbe, burch bie Bernunft erfannte Ordnung ift über jebem Willen erhaben. in biefer Anficht von B. baufig nur einen Rachtlang ber fcolaftifden Streitigfeiten feben wollen, mogegen Stabl richtig bie Tragweite biefer, fpater von Leibnit noch icharfer berporgehobenen. Anficht berfelben erfannt bat, obwohl er fie bestreitet. Man wird bei philosophischer Betrachtung in allen Lebensgebieten finden, bag ber Denich, bewufit ober unbewufit, biefelben ordnet und regelt nach ber Urt und Beife, wie er Gott und fein Berhältnif ju Gott auffaft. Ertennt er in Gott nur Die Billensmacht an und feine ewige und unabanberliche, wefenhafte, burch bie Bernunft gu ertennenbe Ordnung, fo wird auch in bem menichlichen Leben ber Wille und bier alebalb auch bie Willfur bas allein maggebenbe Brincip werben. Es war zwar eine ber gröften Beilemabrbeiten bes Chriftenthums, baf es Bott auch ale meife, burd ben beiligen Willen bas Leben ber Menichbeit leitente Borfebung erfafte und baburch ein perfonliches Lebensband gwifden Gott und ben Denfchen begrunbete. Aber bas Mittelalter brachte, abgefeben von ben an bie griechifde Bbilofophie fich anschliegenben Lehren, in ber Braris biefes Willensprincip faft ausfcbliefilich jur Geltung, Wenn Stabl (Rechtsphilosophie I G. 68) baber fagt : "burch bie fpecififch mittelalterlichen Ibeen ift ein gang neues Brincip in bie Rechtephilosophie eingetreten, ber perfonliche Bille Gottes, ber im Alterthum wenigstens als wiffenschaftliches Brincip fich nirgente fintet, und besgleichen tritt bie Beltgefdichte unter ein ethifches Brincip, ben gottlichen Billen, fo baf bie Begebenheiten ber Beltgefdichte Ausbrud feines Billens find und ftaaterechtliche Fragen nach biefer Befundung enticbieden werben"; fo ift baburch nur ber mittelalterliche Charafter richtig gezeichnet. Daber treten aber auch in ber Leitung und Ordnung ber meniche lichen Angelegenheiten auf bem religiofen und ftagtlichen Gebiete aufere Willendautoritaten und verfonliche Banbe an Die Stelle ber boberen in eigener Bernunft ertannten Lebensibeen, Das Mittelalter, barf man behaupten, ift eine eigentbumliche Unwendung bes ariftotelischen Gabes, bag bie Bernunft "von außen" in ben Denichen tomme, weshalb eben ber Denich burch außere Autoritäten geleitet merben follte. Die Reformation bob wieber bas Recht ber fubjettiven Berfonlichteit in ber Bernunftprfffung und insbefondere in bem Glauben berbor. Roch vollftan= biger murbe aber bie mittelalterliche Ordnung burch bie Lebre gebrochen, bag bie Bernunft, welche bas Wefenhafte ber Dinge, bas Ewige und bie emigen 3been bes Bahren, Guten, und Gerechten erfaft, über bem Billen fteht und fur biefen bie Richtschnur bilbet. Ber ein recht anschauliches Bilb gewinnen will von ben theoretifden und prattifden Roufequengen, ju welchen ein Spftem führt, welches in Gott teine emige Babrbeit, fonbern nur ben Billen annimmt, moge bas ftreng folgerechte, orthodore mubamebanische Guftem ber Motathallim's (Ritter, Beidichte ber Bhil. Bb. 7 G. 716) vergleichen und baraus entnehmen, bag ein foldes Shftem in ber menfchlichen Ordnung ftete nur gur Rechtfertigung ber Billfurherricaft fubren tann, fo wie biefes Spftem überbaupt fur Alle eine Barnung fein tann, welche in unferer Zeit, in ber Philosophie im Allgemeinen, ben Billen der bie Bernunft in Gott und in ben Menfchen feten, und in ber Rechtswiffenschaft bas Recht nicht als ewige Ibee und Forberung ber Bernunft, sonbern nur als einen Willensbegriff und als ein Brincsp ber Willensmacht anertennen wollen. G. hat hier die richtige Bahn angebeutet, auf ber auch, nach ihm, die großen

Sufteme fortgeschritten fint.

An biefe Unterscheidung gwischen bem aus bem Befen, ber Ratur bes Deniden fliegenten und bem burch ben Billen gefetten Rechte ichlieft fich bei B. bie Eintheilung von jus naturale und jus voluntarium an: bas lettere ift entweber divinum, wenn es burch Gottes Billen erlaubt ober unerlaubt ift, ober humanum. wenn es menichliche Willensfagung ift. Das jus naturale bat jum Kriterium Die Uebereinstimmung mit ber Bernunft und ber gefelligen Ratur bes Denfchen, fo wie bie Unnahme bei allen gefitteten Bolfern, Rraft bes im Befen bes Meniden gegrundeten jus naturale giebt es angeborene Rechte, ale Leben, Freiheit, Integris tat, Befitergreifung herrenlofer Sachen und bie Beiligfeit ber Bertrage. Die Denfden haben anfänglich in einem Naturstande gelebt, in welchem bie Sitteneinfalt und allgemeines gegenseitiges Boblwollen herrschte. Diefer Zustaud ift aber burch ben Gunbenfall aufgeboben worben und barauf ein zweiter Buftanb mit einem anbern Raturrechte, welches Eigenthum, Berichiebenheit ber Bolfer, Staaten, Religionen tannte, eingetreten. Aber bas urfprüngliche Raturrecht muß boch, fo viel es möglich ift, bie Richtschnur bleiben, und bas Bobiwollen, bie Rachftenliebe, bie Anerkennung bes Denfchen im Feinde, Rauber, Thrannen aufrecht erhalten werben. Bier tritt nun bei B. manches Schwanten in ben Anfichten, manche Bermifdung ber rechtlichen und moralifden Boridriften berpor. - Der Staat, ber in Folge ber Ausbreitung bes menfchlichen Befchlechts und gur Ergangung bes fich nicht mehr allein genfigenben Familienlebens nothwendig murbe, ift "bie Bereinigung freier Menfchen jum Bennft bes Rechts und jum gemeinfamen Boble" (lib. I. cap. 1 S. 14). Go wie vor B. bas Recht im weiteren Ginne noch nicht von ber Moral und von ben ethischen Tugenben abgetrennt murbe, fo finden wir auch fur ben Staatszwed bas Recht und bas Bobl als zwei Aufgaben bestimmt, Die man auch fpater ale Rechtszwed und ale Wohlezwed, ohne geborige Untericheibung und Bermittlung, ofter neben einander gestellt bat. Geiner Entftebung nach beruht aber ber Staat, nach B., auf bem Bertrage und auch bie Staategewalt grundet fich auf eine Uebertragung von Seiten bes Bolfes. Daburch wird B. auch ein Bertheibiger ber Lehre vom Staatevertrage. Aber gerate B., ber bas Recht nicht zuhöchst von bem Willen, alfo auch nicht ans ber blogen Uebereinfunft ableitet, batte auch fur bas Staatsrecht zuoberft eine andere Quelle als ben Staatsvertrag finden tonnen, ba biefer nur eine, teinesmegs allein recht= lich mögliche, Form ber Entftehung bes Staates und ber Staatsgewalt fein tann. G. giebt aber auch feineswege alle Ronfequengen aus ber Theorie vom Staatsvertrage, und befampft nachbrudlich bie Lehre berer, welche ausnahmslos bem Bolte bie oberfte Bewalt fo beilegen, baf es bei folechter Regierung immer eine Zwanges und Strafgewalt gegen bie Fürften habe (lib. I cap. 3 §. 8); aber Die Schranten find nirgente miffenschaftlich bestimmt. - Das Bolferrecht entfteht burch bie gefelligen Begiehungen unter ben Staaten. Es ift auch ein naturliches, infofern es aus ber Ratur biefer gefelligen Berhaltniffe flieft, und es verlangt inebefondere ben friedlichen gefelligen Bertebr, offenen Durchgang burch Deere, Fluffe und Ranale, wo eine gerechte Urfache bagu vorhanden ift; es ift ein pofitives, infoferne es burch ben Billen ber Bolfer, insbesondere burch Bertrage, feftgestellt ift. Der Rrieg ift nicht gegen bas jetige natürliche Recht, benn er verfolgt, wie bie Ratur, baffelbe Biel, Sont bee Lebens und feiner Guter.

schweigen die geschriebenen Gesete, nicht aber die ungeschriebenen. Es giebt natürliche Rechte und Berbindlickeiten, die sich auf die Unternehmung wie Rubrung bes Kriegs beziehen. Erlaubt sind nur die Kriege, die den Schus ber Rechte betreffen, und in der Rubrung bes Krieges sind gewisse Grundfage ber Humanität und Morralität zu beobachten (wovon das gange zweite Buch handelt). Ueberhaupt ift nach

Möglichfeit im Feinbe noch ber Menich zu achten.

Muf biefen Grundlagen bat G. burch fein Wert, beffen nachfter 3med mar, bem Leichtfinn und ber Robbeit, welche unter ben driftlichen Boltern in ber Unternehmung und Rubrung von Rriegen bie Dberhand gewonnen hatten, rechtlich-fitt= liche Schranten ju gieben und bie in Italien ausgebildete machiavelliftifche Bolitit bes Truges, ber Luge, Bendelei und Gewalt burd Grunbfate bes humanen und focialen Rechte ju erfeten, jugleich eine nene Grundlegung ber Rechtephiloforbie an geben, weniger in wiffenschaftlicher Durchbilbung ber hauptfachlichften Grundfabe, ale in Anlehnung berfelben an die gange humaniftifch-tlaffifche Richtung jener Epoche, an bie Musfprlich: ber Befferen aller Zeiten, in Benutung ber großen Gelebrfamfeit, Die ju jener Beit mefentlich ju bem boben Anfeben bes Bertes und an beffen foneller Berbreitung beigetragen bat. Groß mar fein Ginfluß auf bie theoretifche und praftifche Geftaltung bee Bollerrechte. Entftanben in ber Beit einer großen geiftigen Bewegung ber driftlichen Bolter und in biefelbe tief eingreifent, liefert es auch ben bas Gemuth erfreuenden Beweis, baf Berte, welche fich an ben ewig in ber Menfcheit und in ben Bolfern lebenben Ginn ber humanitat wenden, und aus ber driftlichen Religion ten alle Dogmen und fonfeffionellen Unterschiede überragenden gottlichen Beift ber Denfchenliebe fur bas leben fruchtbar zu maden fuchen, eines gefegneten, nachhaltigen Erfolges im Leben ber Denfcbeit gewiß finb.

Literatur. Das Sauptwerf: de jure belli ac pacis. erfte (jest feltene) Auflage, Baris 1625, hat viele Auflagen erlebt, acht noch ju G.'s Lebzeiten; Die beften fpateren Ausgaben beforgte Barbebrac, Amfterbam 1720 und 1735; viele Rommentare ericbienen, unter welchen bervorzuheben find bie von Beinrich und Samnel v. Cocceji in 5 Quartbanten, Laufanne 1751. Bon ben neueren Darftellungen tes Lebens und ber Lehre von S. G. find bervorzuheben: Luben, S. G. nach feinen Schidfalen und Schriften, Berlin 1806. Butler, Life of H. G., London 1817. De Vries, Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen, Amsterdam 1827. Creuger, Luther und S. G. Beibelberg 1846. Bartenftein, Darftellung ber Rechtsphilof. bes B. G., in ben Abhandlungen ber t. fachf. Gefellichaft ber Biffenichaften, Bb. 1 G. 485-545 (auch befonbere abgebrudt). Ritter, in ber Gefdichte ber Bhilosophie. Bb. 15. Stahl, Rechtephilof. Bb. 1 G. 158 .- Bon B. fint ferner zu ermahnen, außer bem "mare liberum" 1609, Annales et historiæ de rebus Belgicis, Amsterd. 1657; bie Annotationes in V. T., 3 Bbe., Baris 1644 und Salle 1774; Annot. in N. T., 2 Bre., Amfterbam 1661 und Balle 1768; bas Buch de veritate religionis christiana, Amfterd. 1662, eine vorgligliche Apologie bes Chriftenthums; feine Poemata, Lebben 1617, und Epistole, Amftert. 1687; Epistolæ ineditæ, Sarlem 1806. S. Abrend. Sco.

Grundeigenthum, f. Gigenthum.

Grundgefet, f. Befet.

## Grundherrschaft.

3bren geschichtlichen Musgangspuntt findet bie beutiche Grundberrichaft in ber weiten Musbehnung, melde bas altere germanifche Recht ber Freiheit bes Grundeigenthume gemabrt 1). Bie bas Saus jebes einzelnen Boltegenoffen als ein geichloffenes und nach außen unverletliches Banges bafteht, welches lediglich bie Berrichaft feines Befigere anertennt, fo erfcheint auch alles übrige achte Gigen iebes Grundbefitere ale beffen gefchloffener Begirt, in welchen Riemand fonft, mer ce auch fei, einzubringen ober berüberzugreifen befugt ift. Regelmäftig freilich wirb viele Gigenichaft bes pollfreien Gigens nicht berportreten fonnen, weil bie Relbaemeinschaft, welche gemeiniglich unter ben Rachbarn ju besteben pflegt, jene Musichlieflichfeit ber Berrichaft bes Einzelnen je über feinen Untheil an ber gelbmart nicht bulbet; fie wird bagegen in aller Scharfe ba fich geltenb machen, wo ein einzelner Genoffe, fei es nun traft freien Offupationerechtes ober mit Benehmigung ber Gemeinde fich auf eigene Rauft eine pollig felbftftanbige Dieberlaffung grundet. ober auch burch Ginfriedigung feines bisber in ber Felbgemeinschaft beariffenen Panbes aus biefer ausicheibet. - Die pon ber Reibgemeinichaft erimirten Befitungen treten bienach von Unfang an ale in mehrfacher Begiebung gefreite auf. Durch ihr Musicheiben aus ber Benoffenschaft verlieren biefelben gwar alle bie Berechtigungen, welche aus ber Mitgliebichaft in jener fliefen; fie merben aber anbererfeits auch frei von allen und jeben Laften, welche ber Bemeinbeverband auflegt, und insbesonbere frei von jedem unmittelbaren Gingreifen fowohl ber Rachbarn, ale auch fogar ber Behorben in ihre Grengen. Es ift aber flar, bag wenn bie Freiheit folden Grundbefiges jebes Gingreifen britter Berfonen und fomit auch ber öffentlichen Beamten innerhalb feiner Grenzen ausichloft, eben bamit ber Grundeigenthumer felbft als verpflichtet gelten mußte, innerhalb jenes Bereichs feinerfeits Friede und Ordnung aufrecht zu halten; wenn bie Freiheit bes achten Gigens ben Eingriff ber Beborbe nicht bulbete, andererfeite aber biefe Lettere anger Stand mar, obne foldes Gingreifen in bem ihr entzogenen Bezirt bie Rechtsordnung bandauhaben, mußte nothwendig ju biefer lettern Funttion ber Grundeigenthumer felbft berufen werben, ale burch beffen Berechtigung tie Beborbe gu handeln gehindert mar. Wie bie Steuerfreiheit, fo verbindet fich hiernach mit bem achten, aus ber Felbgemeinschaft erimirten Gigen auch ber Begriff einer Berrichaft, welcher insbesondere auch alle biejenigen Bersonen unterworfen fint, welche und fo lange fie auf bem betreffenben Befigthum fich aufhalten. Gebr daratteriftifch fpricht fich Diefe eigenthumliche Beichloffenbeit bes Befites in bem Afpirechte aus, welches in gem iffem Umfange jebem einzelnen Boltsgenoffen, fei es nun fur fein Saus, ober angleich auch in weiterem Abftanbe für fein gefammtes Brundeigenthum guftanb.

Bald ichließen sich an diesen Ausgangspunkt weitere Eigenkhümlichteiten an. Bon Anfang an waren neben ben Grundeigenthümern auch freie Lente vorgesommen, welche, ohne eigenen Besit, entwoder in fremdem Hausdienste ihren Unterhalt gewannen ober auch fremdes Land zu abhängigem Besit übernahmen; allein solche Berhältnisse ber Abhängigteit bildeten zunächst nur die Ausnahme, und sie waren überdies für die Betheiligten selbst vielfach nur vorübergehende, indem z. B. der Bauernsohn nur insolange im fremden Dienste oder auch in der Pachtung fremden Grundes sich versuchte, die ihn der Erbgang in den Besit des väterlichen Eigens

<sup>1)</sup> Bgl. jumal G. 2. von Maurer, Einleitung jur Geschichte ber Marts, Dof. Dorf. und Stadtverfaffung und ber öffentlichen Gewalt, 1854.

feste.2) Gehr erhebliche Beranverungen ergeben fich aber in biefer Begiebung, feitbem burch bie Entstehung größerer Reiche, burch auswärtige Eroberungen, auch wohl burd bie Steigerung ber Rultur überhaupt und bie hobere Entwidlung bes ftagtlichen Lebens insbefondere bie Unterfchiebe bes Befibes und ber auferen Stellung unter ben verschiedenen Rlaffen bee Boltes icharfer und beftimmter ausgepragt morben find; eine Scheidung großer Berren und fleiner Leute muß fich jest innerhalb bes Stanbes ber freien Grundeigenthumer ausbilben, und im Bufammenbange bamit eine burchgreifenbe Berichiebenheit in ber Art ber Bewirtbichaftung ber Buter fich ergeben. Much ber grofere Befiter mochte gwar fein But gum Theil noch nom Berrenhofe aus bewirthichaften laffen und insoweit auch bei ibm Alles mefentlich beim Alten bleiben, wenn auch ber Gigenthumer bei ben landlichen Berrichtungen nicht mehr felbft Sant anlegte, fonbern beren Leitung einem Bogte ober Bermalter anvertraute; weit baufiger aber murbe, wenn auch nicht bas gange But. fo bod beffen groferer Theil, an Sinterfaffen ju abbangigem Befite ausgethan, und in ben Dienften und Leiftungen, welche biefe ale Entgelb fur ben ihnen verftatteten Befit und Benuf ju übernehmen batten , ber Ertrag bes eigenen Lanbes bezogen.3) Gerner. Rur bie großeren Befiger vermogen fich in bie Dauer bei ihrer pollen Freiheit zu erbalten; bie fleineren Leute bagegen muffen in ben meiften Begenben Deutschlands, wenn fie nicht etwa gar ihren Bortheil babei finben, in Die Rlaffe ber Unfreien berabgufteigen, wenigstens ihr Grundeigenthum einem Berrn auftragen, um es ju blos leihweifem Befibe von bemfelben wieber gurudgnerhalten, ober boch in Anerfennung ber Schutpflicht, in welche fie ju einem folchen getreten find, mit Diensten ober Abgaben gu beffen Bortbeil befdweren laffen. Enblich ift auch gerabe ber großere Grundbefit berjenige, welcher gang vorzugemeife bagu berufen ericeint, aus ber Felbgemeinschaft auszuscheiben, inbem bei ibm, ber fich felbft ju genugen im Stante ift, ber Rachtheil nicht in Betracht tommt, welchen bem geringeren But bas Anfgeben ber genoffenicaftlichen Rechte bringen mußte, und überbies gerabe fur ben großeren Befiger bie pollftanbige Gelbitberrlichfeit, melde an jenes Musicheiben fich tnupft, ben gröften Reis baben muß. Go merben bemnach jene in alterer Beife gefreiten Befitungen mit ber Beit zu einem Abgeiden ber pornehmeren Berren, mabrent bie fleineren Leute jumeift nicht nur auf folde privilegirte Guter feinen Anjprud, baben, fonbern felbft ihr Grundeigenthum ober boch beffen bieberige Freiheit von Privatlaften einbligen; es fammelt fich aber jugleich auch auf eben jenen Befitungen eine erhebliche Angabl von abbangigen Leuten, über welche fich jene auf ber vollen Freiheit feines Gutes beruhente Berrichaft bes Befigere erftredt.

An tiefe Umwandlungen hinfichtlich ihrer thatsächlichen Geltung knupft fich aber sofort auch eine Beranberung im rechtlichen Charatter ber Grundberrichaft. An und für sich war in bem Rechte und ber Pflicht bes Grundbesibers innertalber Grenzen feines Besitzthung bie Rechtsordnung aufrecht zu halten, noch keineswegs eine bestimmt ausgepragte Oberherrichsfeit über bie auf bemselben wohnhaften

<sup>2)</sup> Unfreie Leute icheinen in ber altesten Zeit nicht in alljugroffer 3abl vorgetommen und überbied vorwiegend zu bauelichen Berrichtungen ober wirthschaftlichen Diensten auf bem berrembofe verwandt, nicht mit eigenem Bestige ausgestattet worden zu sein, obwohl es an gegentheiligen Besinfelen bekanntlich teineswege fehlt.

<sup>3) 3</sup>um Theil waren biefe hintersaffen personlich freie ober boch freigelaffene Leute, jum Theil ader auch unfreien Stantes, und Zinsbauern ber iehtern Art tommen fortan begreiftlich in meit größerer Jahl vor, ale fruber, ba Rrieg und Eroberung auf beren Bermehrung mächtig einwirten mußte.

Leute enthalten, und fo lange bie einzelnen Befitnungen nicht allaubetrachtlichen Umfanges und zugleich bie innerhalb berfelben fegbaften Leute burch ftetes Mb= und Bugeben in einem gewiffen Buftanbe bes Schwantens begriffen maren, tonnte eine folde icarfer umriffene Bestalt ber Berrichaft in ber That fich nicht wohl ansbilben. Gin anderes Aussehen aber mußte bie Sache gewinnen, sowie mit bem Umfange berartiger herrichaftlicher Befitungen auch bie Rabl ber auf jeber einzelnen gefeffenen Leute ftieg , fowie überbies vermoge bes allmäligen Berfdwinbens ber fleineren Grundeigenthumer eine betrachtliche Daffe geringeren Bolte fic bleibent an bas Bebauen fremben Lanbes gewiesen fab. Bon jest an tann bas fruhere patriarchalische und mehr sittlich als rechtlich geordnete Berbaltnik amifchen bem Berrn und feinen Leuten nicht mehr fortbefteben. Die Rluft, welche ben machtigen Grundherrn von bem fleinen Binebauer trennt, ift au weit, Die Rabl ber von einem und bemfelben Berrn abhangigen Leute ift aberbies viel ju groß geworben, ale bag fich bie Berhaltniffe beiber noch auf jenem engen und einfachen Fufte gu erhalten vermochten; formelle Ginrichtungen, eine vollständige Rechtsorbnung im Inneren ber Berbindung werben notbig, wenn bie alte Obergewalt bes Brundheren über fein But und bie auf biefem befindlichen Berfonen noch foll fortbefteben tonnen. Unbererfeite feben fich bie fleinen Lente, feitbem fie genothigt fint, bleibent aus abbanaigem Befit ihren Unterhalt ju geminnen, nothwendig gezwungen, jeter bon ihrem Berrn beliebten Rechtsorbnung fich ju unterwerfen, um nur nicht von ihrem Bute gebrangt und bamit um ihr Brob gebracht gu merben. Go entwidelt fich auf Grund ber alten Freiheit bes achten Gigens in ber Sand ber größeren Befiger eine fleine Berrichaft mit einer eigenthumlichen Rechteverfaffung, bie burch eigene Beamte gebandhabt und burch eigene Berichte gefdut mirb. Gogar gange Bemeinden tonnten nun aus abhangigen Leuten gebilbet merben, melde auf bem Befitthum eines und beffelben Berrn fagen, falls nur beffen territorialer Umfang biegu binreichen wollte; immer aber biente bei ber Organisation berartiger Berbindungen bie Berfaffung ber vollfreien Gemeinde ale Mufter, nur bak bier ber Berr an bie Spite bes Bangen trat, wie bort bie Benoffenichaft, und baft fich bemnach biefe lettere nur unter ibm und burch ibn erheben fonnte.

Richt überall vollzog fich bie eben angebeutete Umgestaltung zu berfelben Beit und in bem gleichen Umfange. Die Rechte ber vornehmeren Berren, geiftlichen wie weltlichen Stanbes, erfahren bereits frubzeitig burch maffenweise ertheilte Brivilegien febr erhebliche Erweiterungen. Reben ber altbergebrachten Steuerfreibeit ibres eigenen Butes erbalten folde Grundberren balb and bas Recht , Die fistalifden Wefalle, welche von ibren abbangigen Leuten ju entrichten maren, auf eigene Rechnung einzugieben , und insbesondere find es auch bie Berichtsgefalle , welche auf biefem Bege in bie Banbe ber boberen Ariftofratie gelangen; neben ber althertommlichen Befreiung ihres Befites von jebem bireften Gingreifen ber öffentlichen Beborbe, wird ihnen jest geradegu bie biefer letteren guftebenbe Bewalt felbft übertragen, und insbesondere bie volle Berichtsbarteit, allenfalls mit Ausnahme ber ichwerften Straffalle, über bie auf feinem Grund und Boben gefeffenen Leute bem herrn anvertraut, welches auch ber Begenftanb fei, um welchen es fich im einzelnen Falle handle, wer ferner es fei, ber ben abbangigen Dann gerichtlich ju verfolgen babe. In ben "Immunitaten" berartiger Berren, welche übrigens nicht nur ju Gigen, fonbern auch ju Lebn geben tonnten, liegt bie eine Burgel ber fpateren Lantesbobeit, mabrent teren zweite in bem Grafenamte und ben Beranberungen ju fuchen ift, welche biefes in ber früheren Galfte bes Mittelalters erleibet; obwohl von ber Gruntherrichaft ausgebent, reicht boch beren Entwidlung weit über bas Bereich biefer Letteren binaus und fann barum bier nicht bes Ra-

bern befproden merben.

Aber auch in ber Band geringerer Berren, benen tein boberes Rirchenober Staatsamt, feine unmittelbare vaffallitifche Berbindung mit bem Ronige bie Mittel qu fo bebeutenber Dachteutfaltung gemabrt, bie aber boch anbererfeits wieber ju fraftig find, ale bag fie geradegu in Berhaltniffe ber Unfreiheit, Bofboriafeit ober Schutpflicht berabgebrudt werten tonnten, - auch in ber Sant folder Berren befeftigt und erweitert fich ber berrichaftliche Charafter bes Grundbefines. Die lanbfaffigen Rlofter und Stifter, bie lanbfaffige Ritterfcaft, bann auch bie Stabte behaupteten fich nicht nur in ber Steuerfreiheit ihrer Befitungen fowie bei beren regelmäßiger Eremption aus bem Bemeindeverbande (foferne biefelben nicht etwa einer eigenen bofborigen Bemeinde bie Entftebung gaben), fonbern fie erhalten fich auch nach wie bor bas Recht, zwischen ihren Angehörigen und ber öffentlichen Gewalt in ber Art ju vermitteln , baf fie jenen gegenüber felbft als Organe biefer Letteren eintreten; fie banbhaben bemnach bie Boligei auf ihren Butern, erheben bie Bablungen, welche etwa von biefen an bie Lanbesberrichaft gu leiften find, ftellen ihre Leute auf geborig ergangene Aufforberung vor bas ftaatliche Bericht, mabrent jebe unmittelbare Labung berfelben unftatthaft ift, u. bgl. m. lleberbies ftebt ber Berrichaft wenigstens insoweit eine Berichtebarteit über ihre Binterfaffen zu, ale alle Rechtsfachen, welche auf bas hinterfaffifche Berhaltnig felbft fich begieben und nach Sofrecht ju enticheiben fint, por bas berricaftliche Bericht geboren; weiter noch reicht begreiflich bie Berichtsgewalt bes Berrn über bie unfreien Leute . und felbft ben freien Sinterfaffen gegenüber bebnt fie fich vielfach wenigftens auf alle Streitigfeiten aus, welche unter ihnen felbft innerhalb ber Grengen bes Gutes entfteben (Bfal- und Baungericht). Bang ebenfo, wie bies vorbem bei bem boben Abel geschehen mar, erlangen aber, gutentheils freilich erft Sahrhunderte fpater, auch jene fleineren Berren jumeift auf bem Bege bes Brivilege noch weit ausgebehntere Berechtfamen, und insbefonbere wird ihnen oft genug bie volle Berichtsbarteit über ihre Leute, bochftens mit Borbebalt ber fcmerften Straffalle, jugeftanben, fo bag fortan auch Auswärtige, welche an Bene irgenb Etwas zu fuchen haben, bei ben berrichaftlichen Berichten ihr Recht nehmen milffen. Die Grundberrichaften ber Ritterichaft, ber lanbfaffigen Bralatur, bann auch ber Stabte nehmen von ba an in ben Territorien eine gang abnliche Stellung ein , wie folde ben Territorien felbft bem Reiche gegenüber gutam , inebefonbere geben beibe auch barin parallel, baf feit bem Auftommen und ber Erftartung ber Lanbstante an Jene Die Lanbstanbicaft wie an Diefe bie Reichestanbicaft menigftens im Groken und Gangen gefnüpft mar, und bier wie bort wird ber Ginflufe ber Stanbe auf Die Centralregierung bee Reiches ober Lanbes eifrigft benutt gur Befestigung ber Sonberrechte jebes einzelnen Grund- ober Lanbesberrn über feinen Begirt.

Die charafteristischen Eigenschaften ber Grundherrschaften, zu welchen übrigens außer ben bereits ausgezählten auch bie landesherrlichen Domänen zu gehören pflegen, sind hiernach zu beweit, in welcher biefelben ihre volle Ausbildung erlangt haben, solgende. Bor Allem Exemption aus bem Gemeinbeverbande ober auch umgefehrt eine privilegirte Stellung innerhalb besselben, wenn nämlich auf herrschaftlichem Grunde eine gesonderte Gemeinde sich gebildet hatte. Zweitens Steuerfreiheit. Drittens mehr ober minder ausgebehnte herrschaftliche und insbesonere gerichtsberrliche Rechte, und zwar nicht nur über das zum Derrenhose selbst gelegte, sondern auch über das an hintersassen und ertenhose mancher-

lei Anfpruche auf Dienfte und Abgaben gegenüber eben biefen Sinterfaffen . an welche fich Beimfallerechte. Jagb- und Fischereiberechtigungen , Butungerechte und manderlei andere Seitens bee Dbereigenthumere vorbehaltene Befugniffe auf bem verliebenen Lante ichliefen. Runftens nicht bauerliche Lebensweife bes Beffiners. gleichviel übrigens, ob riefer gbeligen, ritterlichen, geiftlichen ober burgerlichen Stanbes fei. Gebr haufig tnurft fich endlich auch noch bas politische Recht ber Landftanbichaft an ben Befit von Grundberrichaften; Batronaterechte und manderlei Ehrenrechte, vogteiliche Berechtigungen verschiebenfter Urt, ausschliefliche Rabigfeit mit ber Stammgutequalitat ober bem Ramilienfibeitommikperbanbe belegt zu merben u. bgl. m. mogen in abnlicher Weife ju jenen fundamentaleren Gigentbumlichkeiten bingutreten. Jen berrichaftlichen Rechte über ben eigenen Grund und Boben , und gwar namentlich über bie an Sinterfaffen verliebenen Stude beffelben. pflegt man übrigens vorzugsweife im Ginne zu haben, wenn man von Brundberricaft und grundberrlichen Befugniffen rebet, gleichviel übrigens, ob beren eingelne Bestandtheile unmittelbar aus bem Leibvertrage und bem burch biefen geichaffenen getheilten Gigenthume, ober ob fie aus ben öffentlichen Rechten fliegen, welche burch ftaatliche Berleibung in Die Sand bes Gruntberrn gelangt fint.

Bereits in febr früher Zeit erhebt fich übrigens gegen bie Grundberrichaft überhaupt ober boch einzelne Geiten berfelben ein mehrfacher Wiberftanb. Goon Die oberflächlichfte Betrachtung ber einheimischen Beschichtsquellen lagt beutlich erfennen, wie ichweres Unrecht baufig ber erften Entftebung, wie nicht minter ichmeres Unrecht fpater jumeift ber weiteren Entwidlung berfelben ju Grunte lag. Schon Raifer Raris bes Großen Reichsgesetze baben oft genng barüber zu flagen, baft ber unerträgliche Drud machtiger Berren und jumal ber Grafen bie fleineren Leute jum Uebertritt in Berbaltniffe ber Abbangigfeit gerabegu gwinge, In fraterer Beit feben wir nicht minter banfig milbere Dienstbarteiten burch einseitige Gewalt bes Berrn in ftrengere umgefett , eine blofe Schutpflicht g. B. in bie viel ftrengere Grundholbenicaft 1), ober auch bie Reichniffe, welche ben Sinterfaffen oblagen, im Berlaufe ber Zeit auf bas Unbilligfte gesteigert 5), bis man es ichlieflich fo weit brachte, bag "ein Leibeigener und anderer gemeiner Baner faft wie zwei Tropfen Baffer einander gleichfaben".6) Dazu tam, bag gar vielfach bie Berrichaft in bie Almenberechte ber Bauerichaften eingriff, Die altherfommliche Berechtigung ju Jago und Fifderei benfelben entzog und jugleich burch übermäßige Begung bes Bilbftanbes und rudfichtslofe Ausubung bes eigenen Jagbrechtes benfelben weiteren

6) Go ber Freiherr von Kreittmabr in feinen Anmerfungen gum Cod. Maximilian. 1, cap. 8, 8. 1, rum, 2, lit, g.

<sup>4)</sup> Ein febr braftliches Beispiel gewähren die Acta fundationis Murensis monasterii (hei Herrgott, Genealog, diplom, gentis Habsburg., 1, 324): In Wolen habitavit quondam secularis ac praepotens vir, nomine Guntramnus, habens muitas possessiones, et ibi et alibi, vielnorumque suorum rebus inhians. Aestimantes autem quidam liberi homines, qui in ipso vice erant, benignum et elementem ilium fore, praedia sua sub censu legitimo ilii contradideruut, ea conditione, ut sub mundiburdio ac defensione illus semper tuli valerent esse. Ille gavisus ac suspiciens, stalim ad oppressionem eorum incubuli coepitque eos primum pelitionibus aggredi. Deinde liberos, utens potestate, pene quasi mansionarii sui essent, jussit sibi, servire, scilicet in agricultura sua, et secando foenum, et metendo, et in omnibus rebus, quibus voluit, oppressi eos u. f. w.

uliefern batte, erft in einen, dann in vier feite Kapaunen, nachfolgend in ein Kalb verwandelt wurde, bis schließlich in das Salbuch eingetragen werden fonnte: "dedit omnia, mittels eines Ochsen", mag man bei Ritter von Lang. Acta Apostolorum S. 155, oder Ben sen, Geschichte des Bauerntrieges in Oftiranken, S. 511—512 nachlesen.

Schaben gufffate. 3ft ee gu verwundern, wenn unter folden Umftanten bie Erinnernna an bas erlittene Unrecht und bie in unerichwinglich geworbenen Laften begrunbete Roth nicht nur wiber bie Leibeigenichaft, welche man ale eine unverfahrbare Biverrechtlichteit empfant,7) fonbern auch wiber bas fonftige habaierige Umfichgreifen ber Großen bittere Rlage ju führen treibt?8) 3ft es ju verwundern, wenn ichlieklich bie Bauerichaft, unfabig, ben von Gefdlecht ju Gefdlecht gesteigerten Drud ju ertragen, beffen Rechtswidrigfeit überbies noch in lebhaftefter Erinnerung mar, offen gu ben Baffen griff, um auf bem Wege ber Gelbftbulfe einen leiblichen Buftant fich zu erringen, ber mit ordnungemäßigeren Mitteln nicht mehr fur fie zu geminnen ichien? Done flaren Blan unternommen . obne rechte Ginbeit und festen Bufammenhalt geführt, gubem burch bie wilbeften Dafilofigteiten eines Theile ber Aufftandischen in ben Augen ber gebilbeteren und vermöglicheren Rlaffen ichmer geicabigt, murbe freilich ber Bauernfrieg mit Baffengewalt niebergeschlagen, und nabegu 3 Jahrhunderte noch mußte ber beutiche Bauer auf feine Erlofung barren; einen eigentbumlichen Ginbrud aber gemabrt bie Bergleichung ber Forberungen, welche am Beginn bes 16. Jahrbunderts und jumal bei bem noch mäßigeren Unfang ibrer Erbebung von ben Emporern gestellt murben, mit bem, mas in ben neuesten Reiten in ber That im Interesse ibres Stanbes burchacfett murbe: in allen wefentlichen Buntten fint es gerabe iene altüberlieferten Beichmerben, welche nunmehr endlich abgestellt murben, ja binfichtlich gar mancher Einzelnbeiten fogar in weiterem Umfange und grundlicher abgeftellt wurden, als man in jener alteren Zeit zu hoffen und zu begehren gewagt batte.9)

Bon wefentlich anderer Seite als jene alteren Berfuche, Die Buftanbe ber bentichen Banereleute aufzubeffern, geben übrigens jene neueren Angriffe auf bie grundberrlichen Rochte aus, welche ichlieflich, bis zu einem gemiffen Grabe wenigftens, jum Biele fubren, und bemgemaß ift auch bie Beftalt bes Angriffes, ift felbft bie Babl ber Angriffspuntte bier und bort eine mehrfach verschiebene. 3m 16. Jahrbundert mar es ber Bauer felbst gemefen, welcher um Befreinng von bem ibm auferlegten Jode gefämpft batte; feine Forberungen maren aus ben banbareiflichft felbstenmfundenen Rothstanden bervorgegangen, und eben barum burchaus tonfret gefant, fie bielten fich überbies, wenn man etwa bon firchlichen Beichwerbe-

<sup>7)</sup> Na rechter warheit so hevet egenslap begin von gedrange unde von vengnisse unde von unrechter walt, die man von aldere in unrechte wonheit getogen hevet, unde nu vore recht bebben wel, fagt icon am Anfange bes 13. 3abrhunderte ber treffliche berr Elle von Reigow, Sachf. Landr, 111, 42, §. 6.

8) Ziemlich gleichzeitig mit herrn Eife flagt Vridankes beschoidenheit, S. 76 (ed. 28. Grimm):

Die vürsten twingent mit gewalt velt, steine, wazzer unde walt: darzuo wilt unde zam: sie taeten lufte gerne alsam; der muos uns noch gemeine stu. möhtens uns der sunnen schin verbieten, wint unde regen, man mücste zins mit golde wegen.

<sup>9)</sup> In ben befannten gwolf Artiteln ber Aufftanbifden figurirt g. B. ale beren Boftulat Die Aufbebung ber Leibeigenschaft ale eines absolut miberrechtlichen Berbaltniffes, - freie Jago und Rifcherei, boch fo, bag moblerworbene Rechte nicht ohne Entgeld hinfällig werden follten, - Rud: gabe ber ben Gemeinden widerrechtlich entzogenen Gemeindewaldungen und Solgungerechte, -Burudführung ber maßlos erweiterten Frobnbienste auf ihr früheres Maß, Garantie gegen meitere Belastung ber Guter, und Beschränfung ber absolut unerschwinglichen Gutlen auf ein erträgliches Dan, - Abichaffung bes Tobtfallrechte u. bgl. m.

puntten und ben tiefer gebenden politifchen Blauen einzelner Rubrer abfiebt, gang auf bem materiellften Gebicte, als auf welchem ben Bauern ber Schub am meiften und empfindlichsten brudte. In ber fvateren Beit bagegen find es vorwiegend bie gebilbeten Stanbe, welche ihre Stimme erheben, und gwar nicht mehr im unmittelbaren und einseitigen Intereffe bes Bauernftanbes, foubern in bem ber allgemeinen Befittung und bes Bobles ber Befammtheit: von jest an wird bemgemag ber Angriff in abstratterer Beife geführt, und somit gwar ben prattifchen Auftanben und Beburfniffen vielfach entfernter gerlidt, aber auch feinem Bebalte nach entichieben vertieft, - von jest an beginnt man insbesonbere and bie minter unmittelbar brudenten, aber boch auch mit einem entwidelteren Staatsleben unvereinbaren Seiten ber Grundberrichaft in bas Bereich ber Distuffion ju gieben , nub neben bem Uebermaße ber bauerlichen Laften auch ben öffentlichen Berechtfamen eine prufenbe Aufmertfamteit jugumenben, welche aus ber Sand bes Staats in bie ber Grundberren übergegangen maren. Richt nur bie Leibeigenschaft fiebt fich jest als eine mit ber Sumanitat wie mit bem naturlichen Rechte in feiner Beife vereinbare Einrichtung ben icarfften Angriffen ausgesett, fonbern es führt auch bie allmälich fich flarente Ginficht in bas Befen und bie Aufgabe bes Staats, bas allmalich erwachenbe Bewuftfein bes Gegenfates zwifden ben öffentlichen und Privatrechten ju bem Boftnlate ber Burudgabe ber Batrimonialgerichtsbarteit und ber an biefelbe fich fnupfenben polizeilichen Rechte ber Grundberren an ben Staat. Bugleich brangt ein flares Berftanbnig ber Intereffen ber Landwirthichaft, bann auch ber hoben Bebeutung, welche ein gefunder und wohlbabiger Bauernftand fur ben Staat und bie gefammte burgerliche Befellichaft behauptet, ju bem Beftreben, beffen gebrudte wirthichaftliche und fociale Lage im Intereffe ber Befammtheit aufzubeffern; eine gewiffe nivellirente Tenbeng, bervorgegangen aus einer Reaftion gegen bie allaufdroff gefpannten Begenfate ber boberen und ber geringeren Stanbe, fucht and wohl ben Abeligen und ben Bauern , Die Grundberrichaft und ben fleinen Befit völlig gleichzustellen und bemgemäß bie Stenerfreibeit wie bie eigentbumliche Stellung ber erfteren jum Gemeindeverbante, bie Stammgute- und Fibeifommifgnalitat, bie mit ber Grundberrichaft verfnupften politifden Rechte u. bgl. m. völlig ju befeitigen, Es ift befannt, wie berartige Grundfate und Beftrebungen in Deutichland fowohl ale in Franfreich langft perbreitet und wirffam geworben maren, ebe in bem letteren Lanbe bie große Revolution ausbrach, welche benfelben mit Ginem Schlage innerhalb feiner Brengen jum Siege verhalf; nicht minter befannt, bag jene gewaltige Ummaljung auch im übrigen Europa und insbesondere in Deutschland junachft gwar bin und wieber in gleicher Richtung forberlich wirfte, bag aber anbererfeits bie Reaftion gegen bie revolutionare lleberftfirzung und Bewaltthatigteit gar vielfach umgefehrt ju einem erbitterten Biberftanbe felbft gegen jenen Theil ber Reuerungen führte, welcher bem unverblenbeten Auge ale unverfennbare Befferung ber gegebenen Buftanbe fich barftellen mußte. Mus bem Ueberhanduchmen biefes Biberftandes erffart fich binwiederum , bag bie öffentliche Deinung zumal feit ben Dreißiger Jahren mit verboppelter Scharfe gegen bie von Abfolutismus, Junterthum und Pfafferei in unbeimlicher Alliang vertheibigten grundberrlichen Rechte fich tehrte, und bei ihren Angriffen auf biefelben teineswegs immer bas gebuhrende Dag und bie munichenswerthe Befonnenheit einhielt, - bag ferner bei ben Bewegungen bes Jahres 1848 in nabezu allen beutiden Lanben, in welchen nicht etwa ausnahmsweise bas Biel bereits früher erreicht morben mar, Die Grundherrichaften ju ben erften und minteft bebauerten Opfern gablten, welche bem aufftrebenben Boltsgeifte gebracht werben mußten.

Es ift nicht bier ber Drt. Die Beranderungen im Gingelnen aufzugablen, welche Die Grundberricaft in Bezug auf bie verschiedenen vorbem mit ihr verbunden gemefenen Rechte zu erleiben gebabt bat, foferne fiber biefe in eigenen Artifeln berichtet worben ift ober werben wirb; über ben Werth ober Unwerth ber gangen Beitströmung aber, aus welcher iene famutlichen Beranberungen bervorgegangen fint, mogen auch bier ein paar Borte verstattet fein, Reinem Zweifel fann aber jungdit unterliegen , baf alle biejenigen Befugniffe , welche mefentlich ftaatbrecht= lichen Charaftere und letiglich burch ftagtliche Berleibung in bie Sant ber Grundherren gelangt fint, an ben Staat gurudgegeben werten muffen. Die privatrechte lide Bebanblung ftaaterechtlicher Befugniffe und Bflichten wiberfpricht bigmetral bem mobernen Staatsbewuftfein, und bie unleibliden praftifden Roufequengen ber patrimonialgerichtsberrlichen Birtbicaft find fiberall in ber lebbafteften Erinnerung, wo fich biefe bis in bie neuere Beit erhalten batte; in ber That fint über biefen Buuft, mit Ausnahme etwa einiger ergoplichen Speciming bes preufischen, medlenburgifden zc. Junterthums, ziemlich alle Unfichten einig, Schon größere Schwierigfeiten bieten biejenigen Rechte, welche fpeciell auf bem Obereigenthume bes Grundberren beruben, Die Beimfallsrechte alfo und Die Brundlaften, Die Beiberechte, Jagbund Fischereigerechtsamen u. bal. m.; Die vermogenerechtliche Ratur berartiger Befugniffe macht bas gewaltsame Gingreifen ber Gesetzgebung bebentlicher, und überbies laft fich nicht verfennen, baf felbft fur ben Ruteigenthumer manche Beftaltungen bes getheilten Gigentbums gunftiger wirten mogen, als bas vollfreie, aber mit funtbaren Sppotheten belaftete Gigenthum. Doch mochte bas Intereffe ber Befammtheit an einem felbftftanbigen Bauernftanbe, an ber Ermöglichung ferner eines gebeiblichen Aufschwunges ber Landwirthschaft allerdings wenigsteus für bie Firirung und Abarirung, und weiter noch fogger für bie Bulgffung ber Auffündung und Ablofung ber bauerlichen Laften, tiefes Bort in feiner weiteften Bebeutung genommen, fprechen. Der Ablofungemafiftab wird babei in Anbetracht bes öffentlichen Intereffes und bes gar vielfach wiberrechtlichen Urfprunges jener Laften uicht zu boch , in Anbetracht aber ihres langen Bestandes auch nicht zu niedrig gegriffen merten burfen, und merben fich bie Berechtigten, falls nur nicht, wie bie und ba gescheben, mit allgu unbilliger Rudfichtelofigfeit vorgefahren wird, barüber nicht beschweren tounen, wenn auch ibnen gegenüber bas allgemeine bifterifche Befet jur Anwendung foumt, welches bie Gunben ber Borvater an ben Enteln raden laft. 10) Ebenfo burfte bie Steuerfreibeit ber grundberrlichen Befitungen menigsteus infofern fich nicht vertheibigen laffen, ale etwa bie Auflegung neuer ober bie Erhöhung alter Steuern in Frage fteht; ja fogar ju ben althergebrachten Abgaben möchten tiefelben richtiger berangugieben fein, ba weber abzufeben ift, warum ber an ben Bortheilen bes Staateverbantes vollauf participirente Gruntberr ju beffen Roften und Laften nicht ebenfalls feinen Antbeil bejautragen baben follte, noch auch ein von Jahr ju Jahr nen begangenes Unrecht burch bie Berufung auf ben bergebrachten Befitftant gerechtfertigt gu werben vermag.

Unders scheint bagegen die Sache in einer Reihe von andern Beziehungen zu stehen. In einem frühern Artitel wurde bereits barauf aufmertsam gemacht 11), baß, wenn auch die früheren Brivilegien ber Grundherrschaften als mit ben Beburfniffen

<sup>10)</sup> Obnebin bat in ber gleichzeitig burchgeführten Abiofung ber Lehnbarfeit ihrer eigenen Befigungen ein grofer Theil ber Grundherren auf ber einen Seite wieder gewonnen, was er auf ber andern bertoren bat.

ber Begenwart unvereinbar befeitigt merben und bleiben muffen . boch in mirth-Schaftlicher fowohl ale in focialer Begiebung eine febr erhebliche Besonderbeit berfelben immerbin fortbestebe, und bak von bier aus auch mohl bas Bripatrecht fowohl als bas offentliche Recht auf beren Beftand Rudficht zu nehmen babe. Gine eigenthumlide Stellung bes berrichaftlichen Befites jum Gemeinbeverbante icheint von biefem Standpuntte aus volltommen gerechtfertigt, fei es nun, baf berfelbe ale fich felbft genugent aus biefem völlig ausgeschieben, ober bag ibm umgefehrt innerhalb ber Bemeinde neben feinem befonderen Antheil an beren Laften auch ein erbobtes Daf von Rechten gugeftanben werbe. Wieberum wird ber berrichaftliche Befit im Gegenfate ju bem flatifden gang ebenfo mie ber bauerliche geeignet fein, in festere Begiehungen ju ber Ramilie feines Befiners ju treten, und es wird bemnach burch eine entiprechente Befetgaebung aus eben ben Brunben, welche beguglich ber bauerlichen Guter bereits auseinander gefett murben (Art. "Erbguter"), baffir ju forgen fein, bag jene Berbindung fich in ber That fnupfe ober boch je nach ber Billfur ber Betbeiligten fnupfen laffe; ob man babei binfichtlich ber berricaftlichen und bauerlichen Guter einen Unterschied giebe, ober ob man mit einer Legislation fur bie Erbauter beiber Rategorien fich begnuge, ericbeint princiviell ale gleichgultig, obwohl allerdinge bier und bort in mehrfachen Rebenpuntten eigenthunliche Bestimmungen wunschenswerth werben tonnen. Endlich wird mit vollem Rechte auch bei ber Bilbung reprafentativer Berfammlungen auf ben Wegenfat ber bauerlichen und ber berrichaftlichen Grundbesitzer Gewicht gelegt werben, indem in ber That burch biefe und jene gang verschiedene fociale und vollewirth= ichaftliche Intereffen vertreten werben. Mit Ginem Borte: wenn auch alle bie Seiten ber Grundherrichaft, welche eine leberordnung ihres Befigers über frembe Berfonen ober eine Brivilegirung beffelben auf beren Roften involviren, mit vollftem Rechte aufgegeben werben, fo liegt hierin boch fein Grunt, zugleich anch bie Unterschiede unberudfichtigt zu laffen, welche zwischen bem berrichaftlichen und bem banerlichen ober ftabtischen Befite vorliegen. Schwierig wird babei allerbings bie fcarfe Abgrengung zwifchen biefer und jener Art ber Buter und feinesfalls barf bie Grenge mit Rudficht auf Die geschichtlich überlieferten, fur Die Begenwart aber wefentlich antiquirten Standesverschiedenheiten gezogen werben; am 3medmäßigften burfte es fein, porläufig lebiglich bie Große bes Befigthums, mit welcher im Bangen jener Unterfchied benn bod gufammenfällt, ale alleinigen Anhaltspuntt gu benüten, ber Rufunft aber ju fiberlaffen, ob fich etwa von bier and fcharfer bestimmte Stanbesuntericiebe wieber auspragen wollen.

R. Manter.

Grundlaften, f. Landwirthichaft.

Grundrechte, f. Deutscher Bund, Freiheiterechte, Menschenrechte, Nationalversammlung.

## Grund: und Sausftener.

Grundsteuer. Der Besit von rentirendem Kapitale mas immer für einer Gattung und beziehungsweise ber berechtigte Kapitalrentengenuß erzeugt bie staatsburgerliche Pflicht ber Steuerzahlung. Es ist eine fehr natürliche Erscheinung, bag

<sup>11)</sup> Bal. ben Art. Gigenthum, Bb. III G. 312.

bei ber erften Geltendmachung des Grundsabes einer allgemeinen und konftanten Schahungspsiichtigkeit die Besteuerungspolitik ihr Augenmert vorerst auf Grund und Boden richtete. Die direkte Grundsteuer ninmt beshalb auch ihren geschichteiichen Rang unter den ältesten Steuergattungen ein. Bis ins 18. Jahrhundert war sie in den meisten deutschen kandern wenn nicht die einzige, doch die bei weitem überwiegende Steuerart. 1) Daß — ungerechnet die politischen Motive — hiezu insbesondere auch der wirthschaftliche Grund "das seste Kapital und seine verhältnismäßig am wenigsten sluttuirende Rente vorerst zu besteuern" Anlaß gabrürfte kaum zu bezweiseln sein. Grund und Boden bilden das offenkundigte und konstanten Diekt der Steuerumschae.

Daß — bie allgemeine Steuerpflichtigkeit vorausgesetzt — auch das Grundvarfigen und beziehungsweise bie Grundvente das Substrat einer dierkten Staatsvalsage zu bilden habe, entspricht schon ben allgemeinen staatsrechtlichen Grundssten einer gleichheitlichen, gemeinsamen Besteuerung. Das Subjett der Steuerpflicht, der Grundbestiger, muß der Schaungsverdindlichkeit nach Maßgabe des Erträgnisses unterliegen, welches ihm aus der Benutung von Grund und Boden fließt, wie der Bester des beweglichen Kapitals nach Maßgabe sienes Kapitalzinsengenusses. Wilred die Möglichteit der Einführung einer allgemeinen Einsommensteuer geboten sein (vergl. d. Artisel), so wäre die Grundsteuer überslässig gemacht. Da biese Möglichteit kaum jemals eintreten wird, so behält die Grundsteuer ihre bevorzugte Berechtsquung, da sie mehr als iebe andere Steuergattung das Material zur Abwö-

gung ber Steuerfraft bes Bflichtigen bietet.

Che wir junachft auf bie bei ber Besteuerung ber Bobenrente in Unwendung gu fommenben Gruntfage übergeben, haben wir noch ben Unterfchieb zwifchen Grundfteuer und Grundlaft ju erortern. Babrent bie Berbindlichfeit gur Entrichtung von Grundlaften aus privatrechtlichen Erwerbs- ober Befintiteln, aus bem grund= und lebenberrlichen Berbande entspringt, beruht bie Bflicht ber Grundfteuerzahlung, wie bie Schatungepflicht im Allgemeinen, auf ftaaterechtlichen Grunben. Ueberbies bilbet bie Grundlaft einen aliquoten Theil bes Robertrages von Grund unt Boben, mabrent bie Gruntsteuer auf bem Reinertrage laftet und fich nicht nur im Intereffe ber Nationalwirthichaft nie bis jur Bobe eines wirklichen Untbeiles an ber Grundrente verfteigen barf, fonbern überhanpt nicht Die Ratur eines glignoten Theiles bes Bobenerträgniffes an fich hat. Unferes Erachtens ift überhaupt bie Anficht, bag bie Grundsteuer bestimmt fei, einen Theil ber Grundrente für bie Staatstaffe in Anfpruch gu nehmen (Maldus, Sandb. ber Finangwiffenicaft S. 42, Rau, Grundfage ber Finangwiffenschaft II. S. 301), nicht bie volltommen richtige. Der Grundbefiger tritt in ben Rreis ber Steuerpflichtigfeit in Folge feiner Unterordnung unter ben Staatsgwed. Der Staat nimmt beffen Beitragspflicht nach Dafgabe feines eigenen Bebarfes und ber Fabigteit bes Bflichtigen in Anfpruch. Indem er in ber Rothwendigfeit ift, bem Burger um ber Doglichfeit ber Erfüllung ber Staategwede willen und fur ben bemfelben gewährten Schut eine Retognition aufzuburben, berechnet er biefelbe, um einer möglichft gleichheitlichen, ber Tragfraft eines jeben Staatsburgere entfprechenten Bertheilung ber Staatelaft Rechnung ju tragen, nach Berhaltniß tee Rentengenuffes, welchen Jeber aus feinem Befite giebt. Der Rein-

<sup>1)</sup> Gine ausinbeliche geschichtliche Darftellung muffen wir uns auf ben Samstartitel "Steuern" versparen.

ertrag bes Grundbefiges bilbet alfo nur ben Magftab für bie Bobe ber Grund-fteuer. Die Grundfteuer ift fein Theil bes Grundertragniffes, wie Zebent und Bult.

Wenn wir bie Grundsteuer von biefem Befichtspunfte aus betrachten, fo wirb manche Frage, an beren Lofung bieber bie Finangmiffenschaft mit großer Menaftlichteit arbeitete, von felbft fallen. Dazu gebort insbesonbere ber manuigfach aufgetauchte Borichlag, Die Grundftener ale eine Naturalpraftation an normiren und gu tataftriren, und bie Gelbichulbigfeit bee Bflichtigen je nach bem Rurrentpreife biefes firen Getreibequantume gu berechnen (Lot, Santb. t. Ctaatem, III., 257 u. A.). Es fint nicht blos Zwedmäßigfeitsgrunte, welche gegen eine berartige Grundfteuerregulirung fprechen, fonbern biefe wiberftreitet gerabegu ben allgemeinen Grunbfagen unferer mobernen, ausgebilbeten Steuerverfaffung. Abgefeben bavon, baf unfer Finangbausbalt ben Standpuntt ber Naturalwirthicaft, wie ibn bas beutsche Mittelalter fannte und wie wir ibn noch unter ben Bolfern eines niebrigeren Rulturgrabes porfinden, langft übermunten bat; fo fann mobl bas Gubftrat ber Steuer — bie besteuerte Rente — ben Charafter ber Beränderlickfeit an fich tragen und bie Rothwendigfeit periodifder Reufatirung bervorrufen; bie Steuer felbft aber foll ale eine ftanbige Berbaltnifgrofe ber belafteten Rente gegenüberfteben. Sie barf biefe Gigenicaft ba um fo meniger verlieren, mo - wie biefes bei ber Gruntsteuer insbesonbere ber Fall ift - nicht ber wirkliche, fonbern ber mittlere Reinertrag (fiebe unten) ibren Regulator bilbet. Die augenblidliche materielle Ungerechtigfeit, welche bemaufolge fich ergibt, wollen wir nicht megleugnen; aber fie wird ausgeglichen im Berlaufe einer umfaffenberen Steuerveriode.

Richt im Busaumenhange mit ber vorerörterten steht eine weitere Frage, die wir jedoch bier, ehe wir auf die allgemeinen Principien der Grundbesteuerung übergehen, gleichfalls nicht unbesprochen lassen wollen. Wir meinen die Zulässigtete einer sand wirth ich an Ge werd est euer neben der Grundsseuer. Es läßt sich nicht läugnen, daß der oberste Rechtsgrundsat der Besteuerung, die möglichste Gleichheit der Belastung aller beitragsfähigen Staatsangehörigen nach Berdiluss ihres reinen Einkommens, dadurch eine augenfällige Berletzung erleidet, daß dan dem Landwirtsschaftsbetriebe neb en der Grundrente erzielte Einkommen gewerblicher Gattung, namentlich das Reinerträgniß der Biehvirthschaft, nicht als Setuerquelle benützt wird. Wir haben bereits in dem Artisel über die Gewerbesteuer das Mangelhaste in den Steuergestungen nach dieser Richtung berührt. Das baherische Gewerbsteung bezählich des partienweisen Berkauses alser Produkte aus dem Land- und Forstwirtsschaftsbetrieb, soferne dieser Berkaus nicht von zweiter dan der werdsmässig ber Licht was der Ander der Produkte

Bei bem Umfante, daß nur der Reinertrag aus ber Bobenbenutzung nach Mögig aller darauf verwendeten Produktionskoften der Ruftikalsteuer zu Grunde gelegt werden soll, wird es selbst ben principiellen Gegnern einer landwirthschaftlichen Gewerbesteuer schwer zallen, die Steuerfreiheit jenes reinen Einkommens, welches neben der Grundrente aus dem Landwirthschaftsbetriebe erzielt wird, geshörig zu motiviren. Die Gründe, welche gegen eine berartige Besteuerung ausgeführt werden, beschränten sich fast durchweg nur auf die Schwierigkeit in der Ermittlung und Fesspellung des etwalgen Reinertrages und auf ben Umstand, daß in vielen, vielleicht den meisten Fällen das Borhandensein eines Reinertrages aus dem landwirthschaftlichen Gewerdebetriebe in Abrede zu stellen sei. Diese Motive lind aber nach beiden Richtungen von der Art, daß sie weder die Steuerpflicht des Landwirthes im Falle eines vorsommenden gewerbilden keinertrages, nech die

Berechtigung und Berpflichtung bes Staates, biefe Rente mit ber gleichen Steuerlast zu belegen wie jedes sonstige Reineinkommen, in Frage stellen. Das landwirthsichaftliche Gewerbeeinkommen an reinem Kapikale und Unternehmungsgewinn bilbet immerhin einen wichtigen und bebeutenden Theil bes Nationaleinkommens, und die Schwierigkeit der Ermittlung und Bemessung seiner Steuentraft vermag die Forderung einer wirtlichen angemessenen und befriedigenden Besteutung desselben nicht kurzweg zurückzuweisen. Benigstens dürste es Sache der Finanzverwaltungen sein, die Summe ihrer praktischen Erfahrungen in dieser Beziehung der Gelegebung zu unterbreiten und einen Bersuch zu wagen, der vorzugsweise eine gerechte Steueransgleichung zum Zwede hat. Dieser Bersuch rechtiertigt sich in erböhten Maße bei den progressiven Steueransgerderungen an die Staatsangehörigen.

Die Bissenschaft hat sich auch bereits bieset Stoffes bemächtigt. Borschläge über eine von ber Bestenerung ber Grundrente völlig abgetreunte Bestenerung bes landwirthschaftlichen Gewerkeeinkommens nach Analogie der Schabung der industriellen und Handelsgewerbe auf Grund einer schätungsweisen Ermittlung des steuerbaren Reinertrages sind von verschiedenen Seiten gemacht worden (vergl. Kulda, Kinanzwissenstellen S. 234, Krehl, Beiträge zur Bildung der Steuerwissenschaft, Stuttgart 1819 S. 271), Eingehender behandelt die Frage Possunan in der Zeitischer insbesondere eine solche Steuer als zwedgemäß, wenn sie zwar äußerlich von der Besteurung der Grundrente abgesondert bleibt, hinsichtlich ihrer Grundlagen aber in einem innern Zusammenhange mit dieser sieht, hinsichtlich ihrer Grundlagen aber in einem innern Zusammenhange mit dieser sieht, danden wir den dem von ihm ausgestellten Principe beipflichten zu sollen, da es insbesondere der Wilflit des oberstächlichen Abschilchen Mischäumgsverschaprend der Steuerwerthe in möglichster Beise begegnet.

Bir haben nunmehr in zwei Sauptabidnitten vorerft die allgemeinen Grundsfate in Betreff ber Besteuerung ber Bobenrente zu erörtern, und fobann auf beren

Regulirung überzugeben.

1. Unter ben Fragen bes erften Abschnittes fteht jene über bie Steuer-

pflicht obenan.

Grundftenerpflichtig ift ber Gigenthumer von Grund und Boben ale Rupniefter ber Rente feines Grundvermögens. In ber Rataftrirung bes Grundbefites ift ber Fingngvermaltung bas Mittel geboten, ben Stand ber ftenerpflichtigen Grundeigner berguftellen und burch bie entfprechente Bormerfung ber Befitveranderungen evident zu balten. Der Bachter fann in Rudficht auf bie Bachtobjefte bem Staate gegenüber nicht grundfteuerpflichtig erscheinen. Richt nur baf beim Bachter ber Reinertrag von Grund und Boben burch ben Pachtidilling eine Minterung erleibet, bag alfo temgemäß unter Festbaltung bes oberften Grundfates, nach welchem ber Reinertrag ben Dagftab ber Beftenerung ju bilben bat, ein Ansfall am Steuerfolle fich ergeben murte; fo tann es auch nicht Aufgabe ber Finangwirthicaft fein, tem unaufhörlichen Bechfel ber Bachtvertrage gn folgen. Bei ber gegenwärtigen Durchbilbung ber Befteuerungefufteme, ba bie Grundfteuer nichts weniger ale bie birette Steuerpflicht erfcopft, ift burch bie übrigen ergangenten Stenergattungen bas Mittel geboten, auch ben Grundvachter gur Erfüllung feiner ftaateburgerlichen Schatungeverbindlichteit anzuhalten. Daß aber bie Ueberburbung ber Grundfteuer auf ben Bachter burch ben fteuerpflichtigen Brundeigener felbft, jeboch nur auf tem Bertragemege, gefcheben fonne, ift felbftverftanblich. Der Staat balt fich ale Stenerherr ausschließlich an ben Gigenthilmer. Das Gubftrat ber Grundftener ift bas Ertragnif von Grund und

Boben nach Abjug ber Brobuttionstoften. Die Grundfteuer laftet alfo. wie bereits oben angebeutet, auf bem Reinertrage ber Bobenarbeit; benn bie fteuerfraftige Grundrente im mahren Ginne bes Bortes wird erft von ben Friichten nach hinmegrechnung ber auf Die Rultur erwachienen Anslagen gebilbet. Darauf fußt bie Rothwendigfeit ber Musicheibung bes fteuerbaren Grund und Bobens nach feiner Qualitat (Bonitirung). Da es abfolut unthunlich ift, in jedem Falle und jederzeit die wirtliche Brundrente gu ermitteln, fo tritt bie unvermeibliche Nothwendigfeit ein, nach ber Beichaffenheit eines jeden Grundftudes einen mitts leren, burchichnittlichen Reinertrag ju berechnen, biebei alle bem Bechfel unterworfenen Umftanbe und Bufalligfeiten außer Rudficht ju laffen, und nur ben tonftanten Berhaltniffen möglichft Rechnung ju tragen. Bu ben erfteren geboren insbefondere bie fubjettiven Gigenschaften bes Grundeignere felbft, fein Fleif, feine rationelle Thatigfeit, feine burch ben Umfang bes Gefammtbefiges bedingte befonbere Sorgfalt fur ein fpecielles Grundobjeft u. f. m., baun jene außergewöhnlichen Unfalle (Difernte, Sagelichlag, Maufefraß zc.), ju beren Musgleichung jebe billige Steuergefetgebnug bie Boblthat bes Steuernachlaffes gemahrt.

Die reine, burchichnittliche Grundrente biltet alfo ben Dafftab ber Befteuerung. Es fragt fich nur noch, ob bei ber Ermittlung biefes Reinertrages auch bie auf bem bezüglichen Grundftude haftenben Reallaften und jene Buchiculben in Abzug zu bringen seien, benen bas Dbjett felbft ale Sprothet unterftellt ift. Bezüglich ber Grundlaften ift biefes unbedingt ju bejaben. Gie bilben, wie bereits angebeutet, einen wirklichen Theil bes Grunderträgniffes, welchen ber Berechtigte vorweg nimmt und wodurch alfo bie Grundrente um bas gleiche Dag gefcmalert wirb. Die Steuerpolitit ber Begenwart, welche jebe Battung Rentengenuffes in Anfpruch nimmt, weiß, wie jum großen Theile icon bie altere Steuergesebaung. auch biefe Rentrechtbesiter ju treffen (Revenuenfteuer, Brundrentenfteuer, Domi's nitalftener), obwohl bies nicht immer, wie bei ber Therefignischen Brundftenerregulirung in Defterreich vom Jahre 1750-1756, ben belafteten Grundeigenthilmern ju gute ging. Dem gegennber tamen aber auch Falle vor, bag Grundeigener (wie in ben öftlichen Brovingen Breugens) gegen Entrichtung ihrer Dominitalgefälle an die betreffende Domaneutaffe von ber Grundfteuer ganglich frei blieben. Die richtige Mitte ift , bag bie ber Auftitalfteuerberechnung ju Grunde liegende Rente lediglich um ben Betrag ber Reallaft gefürzt, ober aber bie auf bas Grundgefall repartirte Steuer von ber Grundsteuer in Abgug gebracht werbe (babifche Brund-St.D. v. 1810 §. 4, wilrtemb. Grund-St.G. v. 15. Juli 1821 §. 21, §. 22). Reuerer Zeit hat mannigfach bie fur bas Rataftrirungs- und Berceptionegeschäft febr erhebliche Erleichterung ftattgefunden, bag bie Grundfteuertatafter, von allem Bortrag ber Realbelaftung purificirt, nur bie vollen Grundfteuerbetrage guszuweifen haben, wogegen jeboch bem Grundeigenthumer bas Recht zugeftanben murbe, ben Betrag ber ben Dominitalrentenbesiber treffenben Steuer von bem Betrage ber an biefen zu entrichtenben Grundgefälle fofort in Abzug zu bringen (Grund-St. G. für Die weftlichen Provingen Breugens v. 21. Januar 1839 8. 24. baber, Gefeb v. 28. März 1852).

Anders verhalt es sich bezüglich ber auf Grund und Boben haftenden Sppothetschulden. In dieser Beziehung ftand bisher größtentheils die Theorie der Brazis gegenüber, und bequemte sich der letteren nur in Folge ihrer eigenen Rathlosigkeit. Rau (L. S. 308) bezeichnet sogar die Nichtbeachtung der Buchschulden bei der Steuerbelegung der Grundesgenthimer als eine der größten Unvolltommenheiten der bisherigen Steuerhistene. Wir können dieser Anschlich nicht beipflichten und glauben, baf fur eine entgegengefeste febr gewichtige Dotive iprechen. Ge murbe bereits oben ber allgemein gnertannte Grunbias ermabnt. bag bei Berechnung bes mittleren, bie Ruftitalftenergroße normirenben Grundrentenertrages alle jufalligen, bem Bechfel unterliegenben Fattoren teine Berudfichtigung finden tonnen. Das bewegliche Rapital, bas ber Grundbefiger als Schuldpoft aufnimmt und wofür er bem Glaubiger feinen Grundbefit ale Bfanb unterftellt, verfundet aber bereits burch feinen Ramen feine Unftatigfeit. Das Supothetenbuch erhöht amar bie Gicherbeit bes Glaubigere, aber es firirt nicht bas Rapital und hindert nur wenig bie Freiheit feiner Bewegung. Die Rente bes Schulbfavitale - ber Baffipgine - ftebt mit ber Bobenrente nicht im entfernteften in jener Ronnegitat, wie bie Dominitalrente. Run lagt fich bier wohl einwenben, baß - wenn auch bas gegenseitige Berbaltnig gwifden Grundrente und Schulbgins ein anderes fei als jenes grifden Grundrente und Reallaft - boch beibe in jener enticheibenben Birtung fich volltemmen gleich fteben, bag fie bie Steuertraft ber Brundrente mintern. In ber Rothwendigfeit, fatt bes mabren Reinertrages ben mittleren Reinertrag jum Abwagen ber Groke ber Schapungepflicht ju gebrauchen, brude fich bereits bie Mangelhaftigfeit bes Grundfteuerfpftemes aus, und biefe Mangelhaftigfeit fteigere fich burch bie Richtbeachtung ber Buchfdulben gerabenmege jur Ungerechtigfeit. Siegegen lagt fich aber ermibern, bag jene Dangelhaftigfeit ber Steuergefetgebung eine allgemeine, theoretifch und praftifch nnvermeibliche und felbft bei jenen Steuergattungen nicht zu überwindenbe fei, welche fur jebe Steuerumlage eine Reufatirung bebingen, wie fie bei ber Grunbfteuer abfolut nicht möglich ift. Das "ultra posse" bilbet aber nicht nur bie Grenze aller Braris, fontern auch aller Biffenicaft.

Dagn tommen noch zwei wichtige Erwägungen. Fürs Erfte ift es eine Thatfache, bag nichts weniger ale alle auf Gruntbefit laftenben Sypothettapitalien bom Grundeigener im Intereffe feines Grundbefiges aufgenommen werben, und baß bie Dedung ber Baffipginfe feineswegs jebergeit aus bem Ertragniffe ber Bobenrente geschiebt. Gine enorme Rabl grundbefigenber Schuldner findet im Baffiptapitale ben Beg gur Erreichung von Zweden und Bortheilen, bie mit ihrem Grundbefite in gar teinem Bufammenhange fteben, und fcopft bas Mittel gur Berichtigung bes Baffivginfes aus einer anberen Duelle als bem Grunbertragniffe. Die Unterftellung von Grund und Boten ale Sprothetenobjett bat ausichließenb ben 3med, ben Glaubiger ficher ju ftellen. Der Gefetgebung nun gumutben gu wollen, baß fie nach biefer Richtung eine Musicheibung ber Spothetfapitalien treffen folle, biege bas Abfurbe forbern. - Aber felbft unter ber Borausfetjung, bag alle auf Grund und Boben haftenben Sypothettapitalien aus bem Erträgniffe ber Bobenrente verginft werben mußten, finbet fich ein triftiger Grund, ben Baffivgine bei ber Ermittlung ber Steuerfraft ber burchschnittlichen Bobenrente nicht in Abjug ju bringen. Es ift biefes berfelbe, welchen wir bereits in einem fruberen Artifel (B. III. G. 354) jur Sprache brachten, und auf beffen ausführliche Erorterung wir une bier berufen burfen. Das normale Berbaltnift ift, bag ber tuchtige Sauswirth, ber fich gur Aufnahme eines Anleibefavitales veranlaft fiebt und tiefes auf feinen Gruntbefit bermentet, tie Rentirlichteit biefes Gruntvermogens minbeftens um ben Betrag bes Baffivginfes erhöhen muß, wenn er nicht ein thorichtes Experiment maden will. Da bie Grunbfteuer biefe erbobte Rente nicht in Uniprud nimmt, fonbern fich ausschlieflich an bie festgeftellte mittlere Rente balt, ju beren Erzielung ber folibe Grundbefiger feines fremben Rapitales bedarf, fo entfpricht es hinwiber auch nur bem Principe ber Berechtigfeit , bag ber Baffivkapitalzins bei ber Grundbesteuerung gleichfalls unberücksichtigt bleibe. Wir betonen wiederholt, daß wir hier einen normalen Zustand der Einzelwirthschaft voraussehen; denn nur ein solcher kann bei Ausstellung von Besteuerungsgrundsähen und

bei Ermittlung ber Steuerfraft gur Bafis bienen.

II. Bas bie Anlage, Regulirung und Peräquation ber Grundstener betrifft, so hat seit bem Bestande bieser Steuergattung ein Spstem das andere verdrängt. Bei ber zahllosen Reise von Experimenten, mit benen man bereits im Zaufe des 17. Jahrhunderts begann, würde eine einlässliche Geschichte der verschiebenen Grundstenerspsteme der europäischen Staaten nur in einem bändereichen Werte bargestellt werden können, und unter Anderem auch die Ueberzeugung gewähren, daß die praktischen Resultate dieser Bersuche großentheils in keinem Berdätnisse funden mit den darauf verwendeten Kosen. In einem kleinen beutschen Ländichen wurde in den ersten Decennien bieses Jahrhunderts nicht weniger als die Sunume von 800,000 Thalern geopsert, um ein jährliches Steuersoll von 50,000 Thaler unter die Steuerssicksten zu repartiren. Häte man jene Sunume verzinslich angelegt, so wäre der Staat zeber Katastrirung, Repartition, Steuerausschreibung und Erhebung ein sir allemal überhoben gewesen!

Bu allem Uebersinffe wurden die Fehler und Berirrungen Anderer selten zu eigener Belehrung benutt. Die meisten finanzhaushalte wollten sich nach dieser Richtung eine eigene, niebetretene Bahn brechen und die Originalität wahren Auch der langsame Fortschritt in der Durchsihrung des einmal adoptirten Spstemes wirkte nachtheitig, da der Schlig der Arbeit unter völlig veränderten Besty- und Grundwerthverhältnissen zu Wege gebracht wurde, als solche bei Beginne der Regulirungsarbeit bestunden. Im herzogthune Mailand wurde alsbald nach dem Apswelter-Frieden von Kaiser Karl VI. eine Grundseueranlage mit Bermeffung und Taration angeordnet, und erst im Jahr 1760 vollendet. In Böhnen dauerte sie

beinabe bunbert 3abre.

Buvörberft find bier bie verschiebenen Wege zu erörtern, auf welchen man ben Steuerwerth von Grund und Boben zu ermitteln sucht. Es find beren inskefondere zwei :

a) bie Berechnung eines Rapitalwerthes bes betreffenben Grunbftides und b) bie Berechnung feines mittleren Erträgniffes - feines Rentenwerthes.

Bu a) Anhaltspuntte zur Berechnung bes Kapitalwerthes eines Grundobjektes gewähren die Schätung, der wirkliche Kaufpreis und der Pachtzins. Die Unsicherheit der Kapitalschätungen ist zu offenkundig, als daß wir die Frührbe gegen dieselbe näher zu entwideln hätten. Nirgends liegt die Gesahr, das Approximative an die Stelle des wirklich Richtigen zu setzen, die Gesahr, des Approximative an die Stelle des wirklich Richtigen zu setzen, die Gesahr, des Approximative an die Stelle des wirklich Richtigen zu setzen, die Gesahr des Approximative an die Stelle des wirklich Richtigen zu setzen, die Gesahr, das Approximative an die Stelle des wirklich Richtigen zu setzen, die Gesahr des Abproximative an die Stelle des Wirtlich Richtigen und unwilltslichen Breit die die Vernahmen der Größe des Bobenerträgnisses bebient, und wosser die sie seine Einschäung der Grundeigenthümer die zum Editt vom 6. August 1774, welches die Schätung durch Sachverständige anordnete, die endlich die Berordnung vom 16. Mai 1780 Bestimmung traf, daß die
Durchschmittstauspreise der Grundstücke von 1760 bis 1780 die Frundlage der
Ratassersähe zu bilden hätten. Dies sührt uns aus die zweite Art des Bersahrens.

Dag ber mittlere, wirkliche Raufpreis ber Lanverein eine reellere Grundlage ber Steuerumlage bilbe, als ber Tarwerth, ift nicht zu verkennen. Eben fo wenig ift zu laugnen, bag eine Ruftitalftenerregulirung nach Maggabe biefos

Raufpreifes ben Bortheil ber Ginfachbeit und Boblfeilheit fur fich babe. Aber in ungabligen Rallen ift ber Rauficbilling nichts weniger ale ber Reprafentant bee mabren Grundwerthes, und wird bemnach ale Fundament ber Steuerumlage feinesmege bie munichenswerthe Gleichmäßigfeit barbieten. Der Affeltionemerth, ber Rothruftand bes Bertaufers, bie Dichtigfeit ber Bevolferung und eine Daffe anbermeitiger, perfonlicher und lotaler Berbaltniffe brangen ben Raufidilling über ober unter ben mirflichen Berth bes Grundobjeftes. Die Steuergefetaebungen. welche ben Raufpreis jur Bauptgrundlage bes Rataftere nahmen (baberifdes Grundfteuer-Broviforium bom 13. Dai 1808), waren beehalb auch in bie Rothwendigfeit' perfest, behufe Eruirung eines burchichnittlichen, möglichft richtigen Raufmerthes gemiffe Raufe ale erceptionemakig nicht in Mitberechnung ju gieben. Rachicanungen pornehmen zu laffen, ober aber bie Grunbftude nach Rlaffen abzutheilen, und in bestimmte Rategorieen auszuscheiten, wobei immer bie Rothwendigfeit ju Tage trat, auf bie natürliche Ertragefähigfeit Rudficht ju nehmen (babifches Gefet vom 20, Juli 1810, naffauifches Gefet vom 10. und 14. Februar 1809), fo baf ichliefilich bie urfprungliche Ginfachheit und Wohlfeilheit benn bod nambaft beeintrachtigt murbe. Daß aber burch bas Beigieben verschiebengearteter Fattoren und burch bas Bufammenwerfen entfernter Beltabiconitte ohne Rudficht auf bie Fluftnation bes Gelbwertbes ein verlagiges Refultat in Bezug auf ben Steuerwerth eines Grunbftudes nicht erzielt werben tonne, liegt giemlich nabe.

Aehnliche Grunde fprechen auch gegen bie Anlage nach bem Bachtginfe, ungerechnet ben Umftant, baf ber Pachter jeweils einen Theil ber reinen Grunderente für sich vorwegnimmt. Als beachtenswerthe Kontrole bei Ausmittlung bes Trundwerthes können Kaufpreis und Bachtschilling allerdings benutt werben; aber sie eignen fic nicht als ausschließende Bafis für die Beranlagung und Bertbeilung

ber Steuer.

Bu b. Gine birefte Ermittlung bes Rentenertrages jum Bebufe ber Grundfteuerregulirung burfte jebenfalls bem 3mede mehr entfprechen, als bie Feftstellung bes fteuerbaren Rapitalmerthes auf Grund vorliegenber Thatumftanbe (ber Raufe ober Bachtungen). Es fragt fich nur, ob bier bie robe, ober bie reine Rente ber Steuerumlage jur Bafis zu bienen habe. Wir haben bereits im Borgebenben uns babin ausgesprochen , bag nur ber aus ber Bobenbenutung erzielte Reinertrag bas fteuerfraftige Gintommen barftelle, womit nur bie Reinertrageberechnung ale Grundlage ber Ruftifalftener verträglich ift. Die bereite ermahnte Grundfteuerregulirung im Bergogthume Dailand brachte biefen Grundfat querft gur praftifden Unwendung, inbem fie nach porgangiger Bermeffung und Rataftrirung ber Grundftude bie Steuerfate nach bem Reinertrage regulirte. 3m Laufe biefes Jahrhunderts bat ber öfterreichische Raiferstaat in ben meiften Rronlanbern ben Reinertrag bes Grundbefites festgestellt und biernach bie Steuerperaquation vorgenommen (Batent vom 24. December 1817). Rach ben vollenbeten Rataftralfchatungen bat g. B. Bohmen (mit ben nur theilmeife berichtigten Reflamationen) 7,279,236 3och Kulturland mit einem Reinertrag von 43,030,074 fl. C. Dt., wonach fich im Durchichnitt ber jur Steuer berangezogene Ertrag eines Jodes auf 5 fl. 54 fr. berechnet. Bom Jod Aderland bestimmt fich ber fteuerbare Reinertrag burchiconittlich in Bobmen auf 7 fl. 56 fr., in Giebenburgen nur auf 2 fl. 56 fr. 2c. 2c. Bei bem Dangel einer geometrifchen Gingelvermeffung orbnete ein faiferliches Batent vom 4. Darg 1850 für Ungarn, Rroatien, Glavonien, Die Boiwobicaft und bas Banat fammt bem Ruftengebiete ein Grundftenerproviforium an, welches ben Reinertrag vom Jode probnftiven lanbes

nach benfelben Gruntfähen ermittelt, wie bas stabile Kataster. — Rheinpreußen (allgem. Instrutt. vom 11. Febr. 1822), Börtemberg (Gefe v. 25. Juli 1821), Deffen-Darmstadt (Gef. v. 13. April 1824), hannover (Berett. v. 9. August 1822), Deffen-Darmstadsabschieb v. 30. Ditober 1834) seigen beisem Beispiele. Auch in außerdeutschen Ländern (Dänemart, Tostana u. A.) fand bas Princip ber Reinertragsbesteuerung Eingang, und die französische contribution soncidre hat nicht minder das durchschiftliche Reineinsommen unter Mogng der Kulture, Säe-, Ernte- und Unterhaltungstoften zum Gegenstand der Besteuerung gemacht (Gef. v. 3. November 1798). Das Einsommen wird nicht nach dem wirflichen Betrage angenommen, sondern geschätt, b. h. auf Grund der Erhebungen einer längeren Reihe von Jahren ermittelt. Grundstüte für Bergnügungszwede sind die höchscheuerten. Auch das neuere franz. Geseh vom 15. September 1807 ordnet ein allgemeines Kataster mit Abmessung nud Abschäung des Keinertrages aller einzelnen Parcellen an. 2)

Die gegen biesen Regulirungsmodus erhobenen Einwürfe betreffen vornehmilich ben enormen Umfang der erforderlichen Arbeit und den hiedend veranlasten Kosenauswahl — namentlich auch gegenüber dem Spsteme der Robertragsbesteuerung. Die größte Summe diese Auswahdes absorbirt aber das Geschäft der Bermessung vor auch der der kabertragsbesteuerung als nothwendige Borbedingung gilt, während die Berscheinstellt der Bonitirungsarbeit keineswegs den Ausschlag gibt. In Babern übersteigt — bei dem Spsteme der Robertragsberechnung — der Totalauswahl sür das Kataster die Summe von 20 Mill. si., mehr als das Biersache des gegenwärtigen Gesammtsolles der Grundsteuer zu 4,769,619 st. Es berechnen sich auf die Quadratmeile sehin etwa 17,000 st., während das französsische Kataster die Sussen der nur 6056 st. für die Q.M. ersorberte, von 1836 an aber nur 6056 st. für die Q.M.

Bas nun endlich bie gulett angebeutete Anlegung ber Grunofteuer nach bem roben Ertrage ber Bobenrente betrifft, fo flutt fie fich auf ben Grunbfat, bag ber robe Ertrag ober vielmehr bie aus bemfelben abgeleitete naturliche Ertragsfabigfeit gerade bas fteuerfraftige Moment - bie unveranderliche Mitwirfung bes Bobens jur Produttion - anzeige. Dem muffen wir aber gegenüber halten, bag biefe Brobuftionefabigfeit thatfachlich feine unveranderliche, baft fie vielmehr - wie bie Brobuttion felbft - bon ber barauf verwendeten Gumme von Rapital und Arbeitefraft abbangig fei, und bag felbft ber Fortidritt ber Biffenichaft, namentlich ber Agrifulturchemie, auf fie einen febr mefentlichen Ginflug ausübe. Bubem fteht aber ber Robertrag verfchiebener Grundftude ju bem reinen Ertrage, ber boch julett in Bahrheit bie fteuerfraftige Rente barftellt, nicht immer in bem gleichen Berhaltniffe. Der oberfte Brundfat ber gleichmäßigen Steuerbelaftung wurde alfo vornemeg verlett, wenn nicht noch überbies ju anderweitigen Beras quationsmitteln gegriffen murbe. Schon bie Jofephinifche Grundfteuerregulirung vom 20. April 1785, welche auf Angabe bes Robertrages burch bie Grunbeigenthumer berubte, nabm beshalb im Steuerfuße einige Rudficht auf bie Bewirth-

<sup>2)</sup> Die Grundsteuerbeschreibung in England vom Jahr 1693 basirt nicht minder auf bem fatgirirten Reinertrag, und wurde unter Georg III. (1798) der Beuerfuß — 4 Schlling vom Pjund Siert. — als sonstant erfant erfart. Die demuschage und gegenüber der nambasten Rentember- anderung während einer so ausgedebnten Periode enstlandene Ungleicheit in der Bertheilung der Beuerfalt ist dadurch einigerungien ausgeglichen, daß auf jede Ortichaft ein Seuerertrag ungeligt ift, welcher unter die einzelnen schaupagnischen, daß auf jede Ortichaft ein Seuerertrag ungeligt ift, welcher unter die einzelnen schaupagnischtigen Grundbesster jährlich neu erpartitt wird.

schaftungskosten, indem sie — bei einer durchschnittlichen Steuer zu 12 fl. 131/3 fr. von je 100 sl. Robertrag — bei Ackern, Weinbergen und Teichen 10 si. 371/2 tr., bei Wiesen und Garten 17 sl. 55 tr., bei Weisen und Waldungen 21 fl. 15 tr. als Ruftikasstener ansetzte. Die ungunstigen Erzebnisse die Rachtrirungsweise waren so augenfällig, daß man wissentlich die allzu niedrigen Angaben des Robertrages passien ließ, und also der Willtür und Ungleichheit Thür und Thor Winete.

Gin anderes Mittel, ben Die Produktivität reprafentirenden Robertrag mit bem Reinertrage in Absicht auf bie Steuerfabigfeit und bie Bleichbelaftung in ein normales Berhaltnig gu fegen, ift bie Aufftellung von Muftergrunden in einzelnen Bemarfungen, nach beren Abichatung bie Ermittlung ber Ertragsfähigfeit aller übrigen burch Bergleich und Affimilirung ju gefcheben bat. Es ift bies ein abnliches Berfahren wie bei ber Rlafifficirung ber Grunte nach ihrem fteuerbaren Rapitalmerthe (babifches Grundsteuergefet vom 20. Juli 1810), und theilt mit biefer bie Eigenschaft, baß fie, wenn auch auf Umwegen, boch julett bem Brincipe ber Reinertragebesteuerung nabe tritt. Das baberifche Grundfteuergefet vom 15. Muguft 1828, meldes biefe Regulirungsmethote am tonfequenteften burchgeführt bat, mehrt fich auch gegen bie Unnahme, ale babe es ben Robertrag ale Dafftab ber Befteuerung aboptirt; fein Gubftrat bilbe vielmehr ber amifchen Rein= und Robertrag fcmantenbe mitteljahrige Raturalertrag. Bu bem Enbe orbnete es eine genaue Bargellarmeffung und Berechnung bes Kladeninbaltes aller Grunbftude an, worauf fobann in bestimmten Gemartungen einzelne Grundftude als Muftergrunde ausgewählt murben, beren natürliche Ertragsermittlung (Bonitirung) als Anhaltspuntte au bienen hatte, um mit ihnen bie fibrigen Canbereien ju vergleichen und fofort in Rlaffen zu bringen. Die Bonitat erhalt burch eine Bablengroße (amifchen 1 und 30) Ausbrud; bas Brobutt von Bonitatetlaffe und Flacheninhalt bilbet bie Berbaltnifigabl, beren Einbeit je einen Kreuger Steuerfimplum repräsentirt. Dieser Steuerbetrag von 1 fr. entfpricht einer Rente von 1 fl. ober - gu 4 pCt. gerechnet - einem fteuerbaren Rapitale von 25 fl., ber Steuergulben fobin einem fteuerbaren Rapitalmerthe von 1500 fl. Trop ber forgfältigen Benauigfeit, mit welcher man bei Auswahl ber Muftergrunde aller in einer Ortsflur portommenben Rulturarten bei ber Bonitirung und Klaffificirung ju Berte ging, zeigt fich icon gegenwartig bei bem verhaltnigmäßig turgen Beftante bes Spfteme bie auffallenbe Ungleichheit in ber Belaftung, indem bie burch ben Steuergulben reprafentirte Berthegroße von Grund und Boben bei gang exceptionefreien Raufen theilmeife niederer ausfällt, theilmeife und febr haufig ben 4 bie 6fachen Betrag erreicht. Damit wird entweber ber Fundamentalfat biefes Grundfteuer befinitivums, bie Unveranderlichfeit ber Steuergroße, für bie Dauer bes Besteuerungeobjettes gur materiellen Ungerechtigfeit, ober es ergibt fich bie Rothwendigfeit einer tonftanten nachbonitirung und Rlaffificirungsarbeit. Jebenfalls ift bie an biefes Spftem gefnupfte Boffnung einer fur alle Beiten brauchbaren Rataftrirung eine illuforifche, und bie Rothwendigfeit, auf bas Reineintommen gurudgugreifen, wird um fo ent fchiebener fich geltent machen, ale auch bei ben übrigen Steuergattungen biefes einzig richtige Princip täglich mehr Gingang in bie Braris finbet.

Bir ichliegen, ba wir auf fpecielle Erörterungen fiber bie Grundvermeffung und bie Behandlung bes Rataftere bier nicht eingeben tonnen, mit folgenber Be-

mertung :

Die Rothwendigteit einer möglichst niedrigen Steuereinheit als tataftrirter Steuergröße tritt bei ber Grundfleuer um fo nachdrudlicher bervor, als in Bemäßheit ber gegenwärtigen ausgebilbeten Steuerverfassungen bei ben übrigen ergängenden Schaumgsarten die wirkliche reine Rente im Gegenhalt zur durchschnittlichen immer entschiedenere Geltung gewinnt und großentheils bezüglich der Kapitalrentenschnomens und Bewerbesteuer die Psiicht sortzeseizter Rachfaltrung besteht. Dadurch, daß für die Grundsteuerpslicht eine Minimaleinheit (Steuersimplum) sestgest wird, welche je nach Maßgade der staatlichen Bedürfniffe entsprechend verwielfältigt werden kann, ift gleichzeitig auch die Möglichteit geboten, dem veränderten Bilter und Geldwerthe weiter ausseinander stehender Berioden Rechnung zu tragen, die Grundsteuerlast mit der Besaftung der übrigen Kentengattungen in Berhältniß zu seinen, und so das Mangelhaste der durchschnittlichen Grundertragsberechnung auszugleichen, ohne dem Kataster den Charatter der möglichsten Ständigkeit zu nehmen. Damlt tritt aber auch das Bedürfniß der Ansertigung gesonderter Steuersbeforollen (Perceptionstregister) zu Tage, welche das Soll der Jahres- und resp. Steuerziesschuldsgeit auszuweisen haben.

Sausfteuer. Die Rentabilität eines Gehaubes bekundet sich entweder in der wirklichen, aus der Benützung desielben fliegenden Rente (Miethscher der Pachtzins), oder in der Gemähr eines Bortheils, welcher — in einer bestimmten Zahlengröße nicht darstellbar — bei Ausbeutung der Produktivität von Grund und Boden in Rechnung zu bringen ist. Diese Begriffserörterung giebt uns sogleich die Anbaltspunkte, in welcher Weise der Gebäude in hinscht auf ihr Erträgniß und demgemäß auch in hinsicht auf ihre Steuerkästigteit auszuscheiben seien.

Die Miethe, gleichviel ob sie bem hausbestiger und resp. Eigenthstmer unmittelbar durch ben Wohnungsgenuß zu gute tommt, oder ob sie von einem Dritten an benfelben baar entrichtet wird, soll regelmäßig der Rente aus dem Kapitalwerthe des Hauses entsprechen. Die Steuerfähigtelt dieser Rente stell sich nach Abzug der darauf hastenden Lasten — der Bauunterhaltungskosten — dar, und eine gerechte und billige Besteuerungsnorm wird auch hier wieder nur das Reincuträgnis berücksichtigen. Die Schahung, welche auf die dem Zwecke der Wohnung oder des Gewerkebetriedes gewidmeten, eine Miethrente abwerfenden Gebäude umgelegt wird, suhrt deshald gemöhnlich die Bezeichnung Mieth- oder Miethertragsfteuer (impot mobilier).

Gebaube, welche ben Zwed ber Benütjung als Bohn- ober Werkstätte nicht haben, ober welche nicht als Anbauten und Nebengebaube einer blogen Ergänzung bes hauptbaues gleich zu achten sind, tonnen, da sie für sich keine bestimmte Kente abwerfen, sondern nur als Mittel zur Erzielung einer anderweitigen von ihrem Kapitalwerthe unabhängigen Kente bienen, beshalb auch nicht nach den Grundsätzen der Miethsteuer in Schatungspflicht gezogen werden. Dies ist namentich bei jenen Gebaulichkeiten der Fall, welche ausschließlich dem Zwecke des Landwirthschaftsbetriedes dienen. Die Besteuerung solcher Haufer sinde bisweilen nach Maßgabe der überbauten Grundssäch katt und sührt dann den Namen "Arealbaussteuer" (baher. hausst. Gef, vom 15. August 1828).

Rach biefen beiben angebeuteten Richtungen wollen wir in ber nachfolgenben

Darftellung eine Musicheibung treffen.

1. Die birefte Besteuerung bes hausbesithers nach Masgabe ber Rente, welche ihm sein haus abwirft, beruht auf analogen Boraussehungen, wie die Steuerpsticht bes Besihers beweglicher rentirlicher Kapitalten. Sie eignet sich aber aus verschiedbenen Granben nicht zur Subsuntion unter die Kapitalrentensteuer. Während die Flüssseit bes Gelbtapitals eine fortgesehte Reusartrumg von Seite der Steuerpsichtigen nothwendig bedingt, gestattet der handelit wie jener bes sien Grund-

tapitale eine Rataftrirung. Das Steuerfubftrat (nicht ber Befit felbft , ber bier wie bort gleich fluttuirent fein tann) bat ben Charafter ber Stanbiafeit. wenn auch nicht in bem beinahe unbegrengten Dage, wie ber Grundbefig. ichabung feines fteuerbaren Ertragswerthes tann unter Unwendung abnlicher Grundfate fattfinden, wie bei letterem, und überbies ftebt bie Frage über bie Befteuerung ber feine Miethberechnung julaffenben Gebaute in unmittelbarer Ronneritat mit iener über Umlage ber Ruftitalfteuer. Es rechtfertigt fich alfo ein Aneinanderreiben ber Theorieen über bie Grund- und Saussteuer, und bie Befetaebung (in Frantreid. Mailand, Rheinpreußen, Sachfen zc.) bat auch theilweise wirklich bie Befteuerungenormen fur Grund- und Sausbefit in eine Berordnung aufammen-

gebrangt.

Bas insbesonbere ben Diethertrag und feine Besteuerung betrifft, fo laft fic amor theoretifch bie Bauferrente ausscheiben in bie eigentliche Baurente (building rent) und in bie Rente ber überbauten area (ground-rent, gegenüber ber Bobenrente, land-rent). Dieje Ausscheidung ift aber praftifc bann ohne Ginflug unt Bebeutung, wenn an bem Brincip ber Reinertragebesteuerung festgebalten wirb. Dagegen verleitet fie gern ju einer gefonberten Besteuerung ber area (Defterr. Bat. vom 23. December 1817 S. 13. Baber, Gef. vom 15. Muguft 1828), bie neben ber Reinertragsbesteuerung unzweifelhaft als eine boppelte Schatung anzuseben ift. Der Werth und junachft bie Rente ber überbauten area richtet fich inebesonbere nach bem Umfange und nach ber Lage. Beibe fint aber bei ber Sausmiethe gleich makaebenbe Fattoren fomobl bezüglich ber Bobngebaube, ale ber ju gemerblichen 3meden verwendeten. Da nun ber bem Rapitalmerthe bes Baufes entsprechenbe Reinertrag ber Ausbrud ber Ertragsfähigfeit bes gefammten Grund- und Baufapitales ift, fo murbe eine Grundfteuer neben ber Bausfteuer ben Befiger megen ein und beffelben Steuerlubstrates zweimal in Bflicht nehmen. In Erwägung beffen warb auch in Frantreich, wo gleichfalls eine Belegung ber superficie mit ber Ruftifalfteuer bochfter Rlaffe ftattfant, ber Werth berfelben bei Berechnung bee Diethertrages in Abzug gebracht, und auf biefe Beife bie Unbilligfeit ausgeglichen.

Bon entidelbenber Bichtigfeit ift bie Frage über bie Art ber Ertrageberechnung folder nach ber Miethrente einzusteuernben Bebanbe. Diefelbe beantwortet fich am einfachften bei jenen Saufern, beren Raumlichfeiten mirtiich als Bobnungen, Bertftatten ober in abnlicher Beife vermiethet fint, unt welche bemgemaß für ben Eigenthumer ein werbenbes Bermogen , ein Rapital in privatwirthichaftlichem Sinne bilben. Die theilweife Gelbftverwendung biefer Raumlichfeiten von Geiten bes Befitere ju bem einen ober anbern 3mede laft fich burch ben Bergleich ohne besondere Schwierigfeiten ale bestimmte Rentengroße barftellen. Reinertrag mare aus bem Robertrage auszuscheiben burch Abzug jenes burchichnittlichen Bau- und Reparaturaufwandes, welcher nicht observangmäßig ten Diether trifft, ber Teueraffeturangpramien, einer Bergutung für bie Abnutung und gumalige Berthegerftorung, endlich eines Betrages, welcher bem burchichnittlichen wirflichen Entgange bes Diethrinfes (periobenweifes Freifteben ber Bobnungen 2c.) gleich tommt. Daß eine folche fpecificirte Reinertrageberechnung umftanblicher ift und ben Aufwand fur bie Regulirung bober ftellt, als ber Abaug eines firen aliquoten Theile bom Robertrage (nach bem weftphal, Bef. vom 2. August 1808 8. 49 bie Salfte , nach bem preug. Grundftenergef. 1/4 bie 1/2 , nach bem frang. Bef. vom 3. November 1798 25 Brocent bei Bohngebauten , 331/3 Procent bei Fabriten und Wertstätten), laft fich awar nicht in Abrebe ftellen, boch bleibt fie im Intereffe einer richtigen Steuerperaquation immerbin munichenemerth.

Die Boraussetzung, von welcher wir hier ansgehen, bag nämlich nur bas Reineintommen aus bem Dausbefige und beziehungsweise ber eine bestimmte Berthggröße repräsentirente reine Bortheil bes Selbstgenusses bie Steuerfraft der Dauferrente darstelle, führt von selbst auf die Nothwendigseit der Rententaxation. Die Rüdsicht auf ben Kapitalwerth bes Getäubes und insbesondere auf den exceptionsfreien Kauswerth besselben läuft nur nebenher als mit zu berüdsichtigender Umstand bei der Ermittlung seiner reinen Rente. Eine Regulirung der Daussteuer auf den Grund einer Einschäung des Kapitalwerthes der Gebäude durfte dieselben Nachtheile im Gesolge haben, wie eine auf das Steuertapital bassirte Rustikalsteuer.

Schwieriger ift bie Ermittlung bes Reinertrages von Saufern ba, wo feine Diethrente erzielt wird und auch bie Analogie nicht bie nothigen Anhaltspuntte biezu gemabrt. Dies ift namentlich ber Rall bei ben landlichen Wohnhaufern, welche lebiglich ben Bobnungebeburfniffen bes Grundeignere ju genugen baben, Dier ift ein Rudareifen auf ben fteuerbaren Rapitalmerth ichmer ju umgeben, nicht weil jener Bohnungegenuß nicht auch einem Rentengenuffe gleich tommt, fonbern weil zur Beurtheilung ber Grofe biefer Rente fein anberer Dafftab gegeben ift, als bie Groke bes Rapitals. Die Steuergefetgebungen baben bei Berechnung biefes Rapitalmerthes zu verschiedenen Bulfemitteln gegriffen. Entweder murbe ber Gcbaubewerth - wie im Raffauifchen - je nach ber Bebeutung und bem Umfange ber betreffenben Ortichaften bem Berthe eines bestimmten Dafes von Grunbbefit ber einschlägigen Gemartung gleichgeftellt, ober folechtweg bie Arealbausfteuer in bem oben angebeuteten Ginne erhoben (baber. Bef. bom 15. Muguft 1828 S. 4 b. nach ber 30. ober bochften Grundbonitateflaffe); ober aber ee murbe ber wirtliche Raufwerth (Grogberg, Beffen) ober ter abgefchatte mittlere Rapitalmerth (Bab. Sauferft.-Drbn. vom 18. Geptember 1810) ber Beftenerung zu Grunde gelegt. Ein weiterer Dobus, ben bie wurttembergifche Befetgebung (Cirtulare vom 16. Februar 1819, Inftrutt, vom Jahr 1821) adoptirte, befteht in ber Aufftellung von Rlaffentapitalien. Die Saufer merben gu bem Enbe nach jenem Breife eingeschapt, ben ein Raufer mit Rudficht auf Umfang, Lage und baulicen Bustand berfelben, bann unter geeignetem Abzuge ber barauf rubenden Laften füglich bezahlen tann. Diefe Ginschungen werden nach ber Mittelzahl beftimmter Rlaffentapitalien festgestellt, fo baß 3. B. fur bie Schatung gwifden 7501 und 8000 fl. bie Rlaffe 7740 fl. angenommen ift.

Diese, von ben meisten ber angeführten Gesetzebungen auf die hausersteuerumlage im Allgemeinen angewendeten Grumbfäte sind es, die unseres Ermessensteilich in ben Fällen zur Anwendung tommen sollen, wo das Reinenträgnis aus der Miethe nicht unmittelbar oder durch die Analogie sich ermitteln läßt. Neben den Bohnhäusern der ländlichen Bevöllerung rechnen wir hieher insbesondere auch die Gewerbsgebäude, die teine abgesonderte Ruhung geben, soferne nicht in diese Beziehung ein ähnliches Brincip angenommen wird, wie wir es im Nachfolgenden sür die ausschließlich dem Landwirthschaftsbetriebe gewidmeten sog Detonomiegebände vorschlagen möchten, also das bei Anlegung der Gewerbesteuer bereits der Berth und resp. die Rente biefer Gebäude in Rücksich genommen würde. Uebrigens dürfte – um der Gleichschrigkeit des Grundsaces willen – auch in den letzterörterten Fällen nur die reine Durchschnittsrente des ansgemittelten Kapitals,

nicht aber biefes felbft gur Berechnung ber Steuer fich eignen.

2) Die nicht fur ben Bohnungsbedarf eingerichteten Gebaulichfeiten wurden bisher ber Schapung entweber nach Maggabe ihres Kapitalwerthes unterftellt ober

538 Guijot.

für biefelben nur eine Sausfteuer im Betrage ber Brundfteuer ber überbauten area (Arealbaussteuer) erhoben. Borgugemeife und in gröfter Ausbebnung tommt biefes por bei ben ben Zweden ber Defonomie bienenben Bebauben bes platten Lanbes. Es entftebt nun Die Frage, ob es nicht angemeffen mare, bier von einer bireften Bauferftenerregulirung ganglich Umgang ju nehmen. Die Bewinnung ber Bobenrente bebingt berartige Bauten; ihre Bermenbung gefchieht lebiglich im Intereffe bee Detonomiebetriebes; bie reine Ertragerente aus ber Bobenbenutung wird fich bemgemäß auch nach Berhaltniß bes Bortheils vermehren, welchen bie Benutung Diefer Bebaulichfeiten fur Berrichtung und Ronfervirung ber gewonnenen Fruchte abmirft. Der Ruten, ben fie gemabren, ift ein Glieb in ber Reibe jener Fattoren, beren Brobuft bas Reinertragnift ber Bobenrente bilbet . welches bereits mit ber Grundfteuer belegt ift. Gine genaue, Ales erwagenbe Ermittlung biefes Reinertrages, und eine Ruftitalauflage, welche benfelben ale Grundlage benntt, murbe es alfo allerbinge rechtfertigen, bon ber Umlegung einer besonderen Steuer auf folde Bebaube abinfeben, namentlich bann, mann einmal bie Rothmenbigfeit einer gewerblichen Grundftener wird quertannt und in ber Braxis eingeführt fein. Schwierigfeit ber Reinertrageberechnung jugegeben, muß man boch anbererfeite einraumen, bak eine bebeutenbe Rebuftion bes Bausfteuerfataftere und eine Erleichtes rung ber Berception eintreten murbe. In abnlicher Beife tonnten bann and - wie bereits angebeutet - bie ber gewerblichen Induftrie ausschliefend gewibmeten Bebaube implicite burch bie Bewerbefteuerumlage in Pflicht genommen werben.

Bir haben endlich noch einer weiteren Gattung von Auflagen auf häuser zu ermähnen, welchen aber die Grundlage einer gerechten Steuerpolitif fehlt. Das ih die in England geltende Fen stertage, welche im Jahr 1825 die ganz erkleckliche Summe von 1,255,618 Ph.St. betrug, während die Häusersteuer nur 1,288,109 Ph. St. erreichte; dann die französische, durch das Ges. vom 11. April 1832 angeordnete Miethsteuer (impot modilier) als Ergänzung der Thür- und Fensterssteuer (contribution portes et senstres). Für den Borzug der Besteuerung des Miethers tritt auch A. Smith (Brest. Ausgabe von 1796, Bd. IV S. 279) ein, ohne daß wir jedoch vom Stanthuntte des obersten Principes der Besteurung des

ftenerfraftigen Gintommens feiner Anficht beipflichten tonnen.

Bie bie Grundsteuer, burfte auch die Haussteuer am entsprechendsten als Quotitätssteuer eingeführt werben, nicht allein um sie bem jeweiligen Staatsbebarf anpassen, sonbern auch um ben Aenberungen bes Geldwerthes und Binksusses in größeren Zeitperioden einigermaßen Rechnung tragen zu können. Daß aus die sem Grunde das einfache Steuersimplum ein möglichft niedriges sein muffe, ergibt sich hieraus von selbst.

Guinea, f. Regerftaaten.

## Guizot.

Eine erschöpfenbe Biographie Guizot's ware bie an einen ber bebentenbsten Manner ber ersten Salfte bes 19. Jahrhunderts sich anknupfende Darstellung ber Entwicklung ber frangöfischen Literatur und ber Radwirkung ber beutschen auf bielebe, insbesondere ber frangösischen Hilberiographie, sowie ber Gefchichte Frantreiche selbst von 1815 bis 1848 und auf einen gewissen Grap fogar berjenigen Europa's in seinen Bechselwirkungen zu Frankreich. Der Zwed bes Staatswörterbuches ge-

ftattet aber naturlich nur, bie hauptfachlichften Momente bes lebens und ber ftaat-

lichen Bedeutung G.'s hervorzubeben.

=1

: 10

T.

3:3

- 8 - 100

3 2

5 1

N

=1

T

-

4

3

2-

3

12

1

1 世

71

: 1

d

II,

15

51

i

ø

2

ø

Frang Beter Bilbelm Buigot ift ju Rimes ben 4. Oftober 1787 geboren. Geine Familie mar unter bem protestantifden Burgerftanbe bes füblichen Frantreichs fehr geachtet. Sein Bater, ausgezeichneter Anwalt, schlok fich aufänglich mit Begeifterung ben Brincipien ber Revolution von 1789 an, welche ben Broteftanten bas gemeine Recht gurudgab. Die Musichweifungen und Berbrechen ber Revolution fanben aber an ihm ben Wiberftand bes rechtichaffenen Mannes. Diefer toftete ibm ben 8. April 1794 bas Leben auf bem Schaffotte. Die Mutter floh mit ben beiben Sohnen nach Benf, um fie bort erziehen zu laffen. hier machte ber altere berfelben, Francois, feine atabemifchen Stubien mit feltenem Gifer und Erfolge. Mit nicht vollen zwanzig Jahren nach Baris gurudgefehrt, lebte er bafelbft als Dauslehrer Stapfers, ber Befantter ber belvetifden Republit in Baris gemefen war. Stapfer, ein mit ber beutiden Literatur vollftanbig vertrauter Dann, mar für B. wie für eine Reibe anderer frangofifden Gelehrten ber Bermittler, ber fie in bie beutiche Wiffenichaft und Literatur einführte. Durch ibn murbe ber junge B. inebefondere mit ber Rantifden Philosophie vertraut. Der tiefe fittliche Ernft Rant's, fein "tategorifcher Imperatio", feine Borliebe fur allgemeine, allerdings nicht felten abstratte ober wenigftens ju abstratt gefaßte 3been, brachten bie in B. felbft liegenben verwandten Richtungen jum Durchbruche, welche von ba an für feine wiffenschaftliche und politifche Richtung bestimment murben. Darin bestärfte ihn ber Ginflug Rober-Collard's, bes eigentlichen Begrunders jener frangofifden philosophischen Schule, welche im Gegenfate jum 18. Jahrhunderte fur bie 3been ber Revolution und bie Ueberlieferungen bes Chriftenthums in ber Rirche wie im Staate, in ber Philosophie wie in ber öffentlichen Moral eine gefunde Bermitt-Durch Suard murbe er ju ber Rebattion ber Beitschrift "Le Publiciste" jugezogen, in welcher er feine journalistische Thatigfeit begann.

In biefer Beit fiengen auch feine erften größeren literarifchen Arbeiten an. Er veröffentlichte bas "Dictionnaire des Synonymes", eine neue lleberfetung ber Weichichte Bibbons u. A. m. Durch biefe Berte murbe Fontanes, bamale Großmeifter ber Universitat, auf ibn aufmertfam, ernannte ibn querft jum Guppleanten am Lebrftuble ber Befdichte an ber Barifer Atabemie, theilte balb nachber biefen in zwei Lehrftuble und gab ben einen B. Es mar bamale Sitte, bag Die Antritterebe eine bem Raifer bargebrachte Sulbigung enthielt. G. weigerte fich aber, gegen feine Ueberzeugung lob zu fpenben, ba feine Anfichten und feine Reigungen fich im Biberfpruche jum herrichenben Imperialismus befanden. G. ift in biefer lleberzeugungetreue fein ganges leben binburch fich gleich geblieben. Bab= rent ber letten Jahre bes Raiferreiches murben Roper-Collarb, Buigot und Billemain bie wiffenschaftlichen Bertreter einer immer mehr beranwachsenben Bartei; fie fuchten ihre politischen Beftrebungen an bie anfänglichen 3been bes Jahres 1789 angufnupfen; fie wollten ben Konftitutionalismus, jeboch mit Achtung

für bas hiftorifche Ronigthum.

3m Jahre 1814 begann G. feine politische Laufbahn als Generalfetretar im Ministerium bes Innern. Rach ber Rudfehr Napoleons von Elba jog er fich ju feiner Profeffur gurud. In ben letten Tagen bes Maimonate 1815 begab er fich nach Gent ju Ludwig XVIII. Diefe Reife murbe fpaterbin von ben Gegnern G.'s gu ben gehäffigften Angriffen ausgebeutet. G. antwortete barauf im Jahre 1840 als Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten: "3ch bin in Bent gewesen im Ramen ber tonftitutionellen Robaliften, im Intereffe ber Charte, um ihre Befraf540 Onisot.

tigung und Entwidlung mit ber mahricheinlichen Rudfehr Ludwige XVIII. nach

Franfreich au verbinben."

Unter ber zweiten Restauration fonnten fich nun alle bie firchlichen und politifden Barteien geigen und entwideln, welche Rapoleon bis ju feinem Sturge mit eiferner Sant barnieber gehalten batte. Die Ration mar bes Rrieges milbe, an feine Stelle trat Die Diefuffion. Man fuchte fich jest Rechenschaft über Die lettverfloffenen breifig Jahre ju geben. Alle Barteien fragten fich: Bober? Bo? Bobin? Drei Schulen und Barteien ftanben nach ber Anficht jener Beit fich entgegen. Auf ber einen Seite befant fich bie theofratifch-fatholifde und monardifde unter Rubrern wie Jofeph von Maiftre, Bonald und Chateaubriant. Doch bestanden in ihr felbft bedeutende Differengen amifchen benen, welche bie neue Orbnung ber Dinge, bie Charte, wenig ober gar nicht anerkennen wollten und benen, welche ihre Entwidlung burch bie Rirche und burch ein ftartes Ronigthum leiten wollten. Muf ber entgegengefesten Geite befant fich bie materialiftifde, ffeptifde Soule bes 18. Jahrbunberte mit ber repolutionaren. theilmeife republitanifden unter Gubrern wie Courrier und Beranger. 3mifden beiben fuchte fich eine mittlere Schule unter Rober-Collard. G., Billemain und Coufin geltend ju machen, ben fog. "Dottrinare", rationaliftifd in bem Ginne Rante, bem Spiritualismus jugeneigt, bem Evangelium nicht feindlich, in ber Bolitif an ber tonftitutionellen Berfaffung bangent, jeboch an einer Monarchie, ftarter ale biejenige Montesquieu's und ber Berfaffung von 1791. B. felbft fagt in feinen Dentwürdigteiten : "Die monardifch-tonftitutionelle Bartei, welche fich im Jahr 1815 bilbete, murbe fofort bie meinige. Die Restauration unterftuten, bie Reaftion betampfen, mar urfprunglich bie gange Bolitit." Reben ihnen ftanb noch ohne geiftig ebenfo bervorragenbe Rubrer bie Bartei ber fog. "Liberalen", beren Standpunkt berjenige ber Berfaffung von 1791 mar. Bum Unglude Frantreichs verftanden weber Ludwig XVIII. noch Rarl X. biefe Barteien gu leiten und zu beberrichen; ber erftere fcmachte eben fo febr bie royaliftifche Bartei, ale ber lettere bie Doftrinare jurudftieft. Unter ben Rubrern ber Ropaliften wie ber Doftrinars ftant feiner geiftig boch und frei genug, um bie befferen Glemente beiber Barteien ju vereinigen.

Babrent ber Jabre 1816 bis 1820 belleibete . periciebene Staatsamter. gnlett bas eines Beneralbireftors ber Bemeinbe = und Departementsverwaltung. Er nahm an ber Ausarbeitung einer Reihe wichtigerer Befete Theil , A. B. bem Bahlgefes vom 5. Februar 1817 und ben Befeben, welche im Jahr 1819 bie Cenfur abicafften und bie Beichwornengerichte fur bie Breffe einführten. Rach ber grauenhaften Ermorbung bes Bergogs von Berry am 13. Februar 1820, bei ber naturlicher Beife auf biefelbe folgenden Reattion , jog fich B. mit ben übrigen Bauptern ber Doftrinare jurud und gab feine Entlaffung ale Staaterath ein. Bon biefem Beitpuntte bis jum Jahre 1830 gehorte er ber Opposition an. Bunachft trat er ale politifcher Schriftsteller auf, um bie Unfichten, Die er icon 1816 in einigen Brofchuren ausgefprochen batte, ausführlicher ju entwideln : 1820 und 1821 erschienen bie beiben Schriften "Du gouvernement de la France depuis la restauration et du ministère actuel " unb "Des moyens de gouvernement et' d'opposition dans l'état actuel de la France." (3. fagt barüber in feinen Memoiren: "Der große, theuer begablte Charafter ber frangofifchen Revolution ift ber, ein Wert bes menichlichen Beiftes, feiner Auffaffungen und feiner Anfpruche, jugleich ein Streit ber socialen Intereffen gemefen ju fein. Bis jum Jahre 1815 hatte bie Revolution nur unverfohnliche Reinbe ober enttäuschte Benoffen gefunden : VII.

2 201 ... 2021

zit.

THE P

t fås

121

1113

S, B

101

inti

DUS.

110

al

18

13

, 1

10

3

. 15

d

11

L

N

8

ķ

11

ø

ß

f

nach ben Ginen war in ber Revolution nur Irrthum und Berbrechen und bie alte Ordnung mar im Rechte gegen fie, nach ben Andern batte fie nur burch bas Uebermaß gefündigt, aber ihre Grundfate maren gut. Die Dottrinare wiefen bie eine und bie andere biefer Behanptungen gurud; fie vertheibigten fich gleichzeitig gegen bie Rudtehr ber Grundfage ber alten Ordnung, wie gegen bie wenn auch nur spetulative Anerfennung ber revolutionaren Grunbfage. Inbem fie frifchmeg bie nene, aus ber gangen Gefdichte, nicht blos aus 1789 bervorgegangene Gefellichaft anertannten, unternahmen fie ihre Regierung auf rationelle Bafen gu ftuten, aber auf gang (?) andere, ale auf bie Theorien, in beren Ramen man bie alte Gefellfcaft gerftort hatte, ober bie ungufammenhangenben Maximen, welche man zu ihrer Beiterbin gefteht bann frei-Retonstruftion wieder ine Leben gu rufen fucte." lich G.: "Bir maren im Jahr 1820 entfernt von ber freien, uuparteilichen Burbigung unferer Geschichte . . . Geit funf Jahren wieder in ben Geleifen ber alten Rivalität ber Stanbe und ter neuen Rampfe ber Revolution, maren wir leibenichaftlich von unferen Nieberlagen und Befahren bes Augenblick in Anfpruch genommen und um ben Sieg bemubt, ohne une viel um feinen Breis ober feine icablichen Folgen ju bennruhigen. Dit Site vertheitigte ich bie Sache ber neuen and ber Revolution bervorgegangenen Gefellichaft, beren erfter Grundfat bie Gleich= heit bor bem Befete ift und beren Grundbafis bie Mittelflaffen find. 3ch ftellte biefe an und fur fich icon fo große Sache noch großer bar, indem ich fie in bie Bergangenbeit zurücktrug und ihre Interessen und Wechselfälle im ganzen Laufe unferer Gefchichte wieberfant." Der leitente Gebante G.'s in bem erften Buche finbet fich in Rav. IV de la legitimite. "Ich glaube weber an bas gottliche Recht, noch an bie Bolfesouveranitat, wie man fie gewöhnlich verfteht; ich tann in ihnen nur tie Usurpation ber Bewalt erbliden. 3ch glaube an Die Souveranitat ber Bernunft, ber Gerechtigfeit, bes Rechtes. Diefe ift ber legitime Souveran, welchen bie Welt fucht und immer fuchen wirb, benn bie Bernunft, bie Bahrheit, bie Berechtigfeit finden fich nirgends vollständig und unfehlbar. Rein Denfch, teine Bereinigung von Menichen besitt fie, noch tann fie besiten ohne Luden und ohne Schranten. Die beften Regierungeformen find biejenigen, welche une am meiften Gicherheit gemabren und une am ichnellften unter ber Berrichaft ihres beiligen Befeges fortidreiten laffen. Das ift bie Tugent, "la vertu", ber reprafentativen Regierung. . . Die Erblichfeit ber Throne bat feinen anbern 3med, als bas Recht auf ben Thron ju jegen, bamit es überall fei. Durch bicfen Titel allein ift bie Erblichteit legitim, nur burch biefen Titel wird fie auch eine mabre Legitimitat; und aus biefem Charafter, ber ihre Rraft ausmacht, entfpringen zugleich alle ihre Bortheile. . . Die Legitimitat giebt bem focialen leben in ber Bergangenheit und in ber Bufunft ben Umfang, bie Dauer, welche eines ber tiefften Beburfniffe unferer Ratur ift. Dur allmälig bilben fich Recht und Legitimitat. hat man aber eine folche mahre, aus ber Zeit hervorgegangene Legitimitat zu Gebote, Die, wenn auch suspenbirt, boch nicht gerftort ift, fo mare es eine eigenthumliche Berblenbung, fie nicht anzunehmen, nicht bie größten Unftrengungen zu machen, um von allen ihren Bortheilen Ruten ju gieben, fich endlich bie Aufgabe ju ftellen, neu gu beginnen, mas ichon exiftirt, felbft neuerdings und mit taufent Gefahren und nur fur bie Bufunft gu fchaffen, mas man erhalten und ber Begenwart anpaffen fann."

Rachdem G. in der erstern Schrift Opposition gemacht hatte, versuchte er in ber lettern, wie er angledt, den Dewels, daß die Rezierungskunst inde frembel, und daß die politische Freiheit auch in Frankreich eine Wirtlickeit werden tönne, da die auf die Charte sich stützen bedrung die wesentlichen Mittel einer

542 Guizot.

regelmäßigen Regierung und einer wirffamen Opposition enthalte, welche bie aufrichtigen Freunde ber Regierung und ber Freiheit wunschen fonnen. Gie enthalt Die meitere Ausführung ber obigen Bebanten. Ueber Die Bleichheit, Die "egalite" insbesondere fagt B .: "Rein Runftftud foll in ber focialen Ordnung bie auffteigenbe ober nieberfteigenbe Bewegung ber Inbividuen binbern. Die naturlide Ueberlegenheit, bie focialen Borguge follen burch bas Befet feinen funftlichen Stuppuntt erhalten. Die Burger follen ihrem eigenen Berbienfte, ihren eigenen Rraften überlaffen bleiben; Jeber foll burch fich felbft Alles merten fonnen, mas er fein tann und in ben Institutionen fein Binberniß finben, bas ibn, wenn er fabig ift, binbert fich ju erheben, feine Bulfe, bie ibn in einer hobern Lage festbalt, wenn er fic nicht felbft in ihr erhalten tann. . . . Die reprafentative Staateform fuct gerabe amifden Gefellicaft und Regierung bie natürlichen und legitimen Begiebungen berauftellen, b. b. ju binbern, bag bie Regierung nicht im Recht beftebe, wo fie nicht mehr in ber That befteht, und fie beständig in die Banbe ber mabren Ueberleaenbeiten ju legen, bie fabig fint, fie nach ihrer Bestimmung auszuüben. Die Rammern, bie Deffentlichfeit ber Berhandlungen, bie Bablen, Die Freiheit ber Preffe, bie Jurb, alle Formen biefes Goftems, alle als feine nothwendigen Folgerungen betrachteten Institutionen haben jum Zwede und jum Refultate, ohne Unterlag bie Befellicaft zu burchforiden und bie fich in ihr findenden lleberlegenheiten aller Art an ben Tag ju gieben, fie jur Berricaft ju bringen und einmal an berielben fie ju gwingen, fich ihrer murbig au geigen, im entgegengefetten Ralle fie gu verlieren, augleich fie notbigent, bie Gewalt nur öffentlich und auf ben Allen guganglichen Wegen auszuüben."

Es fpringt in bie Mugen , welchen Fortidritt biefe Anfichten G.'s und ber Dottrinare überhaupt gegenüber ber mechanischen Theilung ber Gewalten Montesquieu's, ber Bollejouveranitat Rouffeau's und bem aus bem Gemifche beiber hervorgegangenen Spfteme ber fogenannten Liberalen und ber Berfaffung von 1791 bilben. Das Befen bes Staates, feiner Entwidlung und feines Banges, bie natürlichen und fittlichen Begiebungen feiner Rlaffen, bes Ronigthume, ber Regierung und ber Regierten, endlich alle gefdichtlichen Beziehungen und ihr Gewicht find weit richtiger erfannt. Inbeffen vermag es B. noch nicht, bie mabrhaft organischen Begiehungen ju erfaffen und noch weniger bas Berbaltnig von Ronigthum , Dinifterium und Rammermehrheit gang richtig ausgubruden. Im Refultate ift bie Bebentung ber Mittelflaffen, inebefonbere ber boberen, ju einfeitig aufgefaßt und gu boch angeschlagen. In biefer Richtung bielt B. auch feine Bortrage über bie Beichichte und bie Entwidlung bes britten Stanbes und bie politifche Stellung besfelben von ber Romerzeit bis auf bie Gegenwart herunter. Bugleich veröffentlichte er noch zwei andere Schriften: "Des conspirations et de la justice politique" und "De la peine de mort en matière politique". Es handelte fich bier vorzugeweise um eine Frage ber Beit und ber 3medmäßigfeit, um bie Unwendung ber Tobesftrafe bei ben bamale in Franfreich fo gablreichen Berichwörungen und Aufstanteverinden, über melde allerbinge bie Anfichten febr aus einanter geben fonnten.

Die schriftstellerischen Arbeiten, die Bortrage G.'s richteten die öffentliche Aufmertsamteit auf ihn. Er erzählt selbst, daß alle bebeutenden Manner der Opposition in den Kammern ihm "für die der Sache Frankeichst und der freien Institutionen erwiesenen Dienste" bantten. "Sie gewinnen ohne und Schlachten für uns", sagte ihm der General Fob. Die Regierung hingegen beging den politischen und moralischen Fehler, ihn als Prosessor unspendiren zu lassen. G. verwendete nun seine

Guizot 543

unfreiwillige Dufe auf biftorifche und literariiche Arbeiten. Er begann bie fammtlichen Berte Chatefpeare's berauszugeben, inbem er mit Bichot bie Ueberfepung Letourneurs verbefferte und ein tieferes und qualeich fritifdes Berftanbnik Chatefpeare's in ber frangoffichen Literatur anbabnte. Nachber gab G. bie "Collection des mémoires relatifs à l'histoire de la révolution d'Angleterre " (1823, 26 Bbe.) beraus, bie Grundlage ber 1827 ericbienenen zwei erften Banbe ber "Histoire de la révolution d'Angleterre", enthaltent bie "Histoire de Charles I." Er fagt in feinen Dentwürdigteiten barüber: "Im bochften Grabe mit ber politifden Butunft meines Baterlanbes beidaftigt, wollte ich genau wiffen, burch welche ausbauernben Bestrebungen und burch welche flugen Bereinbarungen es einem großen Bolte gelungen fei, eine freie Regierung ju erringen und ju er-Auf bie Ginmenbung, baf bie englische und bie frangofische Gefellichaft bochft verfchieben feien, antwortet er : "3bre 3been, ibre Sitten, ibre Inftitutionen burchbringen und mobificiren fich wechselfeitig wie burch eine unwiberftebliche Rothwendigteit." Roch bestimmter fagte er in ber Borrebe gu ber erften Musgabe: "Die englifche Revolution bes 17. und bie frangofifche bes 18. Jahrhunderte machten gu Gunften einer neuen Dacht, mas Europa icon mehrere Dale gefeben hatte, fle gaben ber Befellicaft Subrer, welche fie in ihren Beftrebungen leiten tonnten und wollten. Rur um biefer Berechtigung willen hatten Ariftofratie, Rirche und Ronigthum nach einander bas Uebergewicht gehabt. Das Bublitum, "le public" (ber britte Stand?) bemachtigte fich ihrer Rraft bes gleichen Rechtes, burch bie

gleichen Mittel, im Ramen ber gleichen Rothwendigfeit."

Die allgemeine Stimme ift einverstanden, baf biefes Wert B.'s ein bebeutentes ift. Auf eine ericopfenbe Renntnig ber Quellen fich ftubent ift er fortmabrend bemubt, mit ber größten Gewiffenhaftigfeit nach allen Geiten Gerechtigfeit zu fiben. Seine Darftellung ift forgfältig ausgearbeitet und murbig. Daneben tann man jeboch ebensowenig überfeben, bag er fich ju vielen, ju abstratt allgemeinen und bottrinaren Reflerionen bingiebt, und bag ibm nicht felten bie Babe ber lebenbigen ichlagenten Ergablung und Charatterifirung fehlt. Die Sauptfrage für bie Beurtheilung biefer Banbe wie fur bie weiter unten gu berührente Fortfetung bleibt Die: Bat B., ohne fich ibeal-fittlichen Abstrattionen bingugeben, wirflich bie biftorifden Bedingungen ber englifden Revolution, bas Befen und ben Charafter ber englischen Ration überhaupt wie biefer Epoche im Befonteren erfannt? Sat er von ber mabren Unficht ausgebent, baf in ber mobernen Staatsorbnung bie Bolfer an ber Gefetgebung Untheil haben wollen, bag ber gefetgebenbe Rorper bie gange Dation barftellen foll, und ungeachtet feiner freciellen Borliebe fur ben englifden Ronftitutionalismus auch bie hiftorifden Bedingungen ber frangofifden Revolution, bas Individuelle und Ronfrete ber frangolifden Ration mabrhaft ertannt? Der bat nicht fein Bunfc, Die frangofifche Entwidlung eine ber englischen abnliche Richtung nehmen zu feben, ihm bas Ibeal als Birtlichteit erfcheinen laffen? Rach ben Grfahrungen ber letten breißig Jahre tann man fich taum bes Urtheiles entichlagen, bag G. Die Differengen ber beiben Revolutionen nicht genugfam berudfichtigt bat. " Europa hat nicht nur eine große rabifale, es hat auch eine absolutiftische Ummalgung gehabt - bie englische. Diefe Revolution, worin ber fanatische Glaube fich ebenfo verforpert hat, wie in ber frangofischen bie fanatische Abstrattion, ift charafterifirt burch einen fchrittmeifen lebergang ber abfoluten Gewalt von ber höchften Spite gur unterften Tiefe, junachft in ber Rirche, gleichlaufend im Staate. Man fam von ber Bollgemalt bes Papftes (beziehungeweife bes Ronige ale Erben ber firchlichen Sonveranitat) ju ber bee Epistopats , vom Epiftopat jur Synobe,

544 Guijot.

von ber Spnote gur Gemeinte, von ber Bemeinbe gum Gingelnen, bem fic nun ber beilige Beift eben fo abfolut übertrug, wie früher ter Rirche überbaupt. Der Abfolutismus lofte fich in Atome auf, ba fein 3med ift, fich in fich gurudgugieben und mit Bermerfung aller Bante auf fich ju fteben, ta in feiner Gleichheit ber Trieb ber Sfolirung liegt, in berjenigen bes Rabitalen bingegen ber Trieb ber Affociation. Der Gipfelpunkt ber frangofifchen Revolution mar bie toncentrirte Berricaft eines oligardischen Ausschuffes; ber Gipfelpunkt ber englischen war bie Berfplitterung ter Levellere, unter ber jeber menfchliche Berbant fein Enbe erreicht haben wurde." Bat G. binlanglich berudfidtigt, wie febr in England ber biftorifche Bufammenbang mit ber Bergangenbeit trot ber Revolutionen unerschuttert . wie febr bie Entwidlung ber Ration eine organische und normale geblieben ift? Sat er genugfam erwogen, wie hingegen in Frantreich unter Ludwig XIV. Die abfolute Bewalt bes Ronigs, bas absolute Recht eines Gingigen, -l'état c'est moi", ibren Sobepuntt erftiegen batte, um bann in ben Abgrund ber Revolution bas gleiche abfolute Recht Aller zu fturgen? - Dit Ginem Borte, bat nicht G. vergeffen, bag feit bem Ente bes Mittelaltere bie Befchichte Franfreich nur bann gludlich und befriedigt zeigt, wenn eine machtige, oft eiferne Band feine Gefdide tonfequent leitet, England bingegen nur bann, wenn ben einzelnen Gliebern bes Staatsforpere ein meiter Spielraum jur Gelbfithatigfeit gestattet ift? Saben nicht endlich biefe Brrtbumer B.'s, feine Darftellung, einen verbangniftvollen Ginfluß auf Die lette Beit ber Restauration ausgeübt, indem sie unter ben Mittelflassen bie Ansicht verbreiteten, eine zweite Revolution, bie Befeitigung ber alteren Linie ber Bourbons, abnlich berjenigen ber Stuarts in England, werbe eine ber englischen parallele Entwidlung in Franfreich jur Folge baben?

Richt weniger war G. thätig für vie französsische Geschichte. Er verössentlichte in 31 Bäuben die "Collection des mémoires relatis à l'histoire de France depuis la sondation de la monarchie française jusqu'au treizième siècle". Er ließ eine neue Ausgabe ver "Observations sur l'Histoire de France" von Mabih erscheinen; er fügte zu verseiben seine eigenen "Essais sur l'Histoire de France du 5. au 10 siècle". Daneben publicirte er noch eine Reihe kleinerer Fragmente, war Mitarbeiter am Journal "le Globe" unb Gründer ver "Revue française", in welcher er mit seinen Freunden, dem Herzog von Broglie, Billemain, Coussin u. A. m. die gemeinsame bistorische, philosophische und literarische Richtung in den

Tagesfragen pertrat.

Gegenüber bem Ministerium Billele bitbete sich im Nevember 1827 aus allen Abstusungen ber Opposition bie öffentliche Association "Alde-toi, le eiel keidera", um zunächt bie Deputirtenwahlen zu leiten. Aus ihrem Einstusse vor zugsweise zing die Billele entzgengesetzte Kammermajorität hervor, welche ben Sturz besselben und das neue Ministerium Martignac herbeisührte. Sie dauerte bis zur Julirevolution sort; im Augenblide berselben war G. ihr Präsident. Achtzehn Jahre später sollten die der Februarrevolution vorangehenden Resormbankette G. daran erinnern, welche Gefahr sir den Staatsorganismus entsteht, wenn die Opposition außerhalb besselben agirt.

Unter Martignac konnte G. seine Vorträge als Professor an ber Sorbonne wieder aufnehmen. Aus benselben gingen mahrend ber Jahre 1828—30 bie "Histoire generale de la Civilisation en Furope", 1 Band, nut die "Histoire de la Civilisation en Erance", 4 Bande hervor. G. sagt über bieselben in seinen Memoiren: "Ich wollte in ihrer parallelen Entwidlung und in ibrem gegenseitigen Einsslusse bei verschiedenen Elemente unserer frangösischen Gesells-

545

icaft, Die romifche Welt, Die Barbaren, Die driftliche Rirde, bas Lebenwefen, bas Bapfithum, bas Ritterthum, bas Konigthum, bie Bemeinen, ben britten Stant Die Renaiffance, bie Reformation ftubiren und barftellen. Dicht nur um bie miffenichaftliche ober philosophische Rengierbe bes Bublifums zu befriedigen, fonbern gu einem boppelten praftifchen und vorliegenden 3mede. 3ch wollte zeigen , baf bie Unftrengungen unferer Beit gur Brundung eines Guftems politifder Barantien und Freiheiten im Staate nichts Deues noch Fremdes batten, baf Franfreich im Laufe unserer Geschichte wiederholt biefen Zwed mehr ober weniger buntel, mehr ober weniger ungludlich verfolgt batte und baf bie benfelben mit Leibenichaft verfolgende Beneration von 1789 Recht und Unrecht batte, Recht, indem fie bas groke Streben ihrer Bater wieder aufnahm , Unrecht, indem fie fich bies ale Erfindung und Chre gufdrieb und fich berufen glaubte, mit ihren alleinigen 3been und Beitrebungen eine gang neue Belt an ichaffen." In beiben Berten finben fich bie Borginge und Drangel resjenigen über Die englische Beschichte in erhöhtem Dafitabe: Geltene Kenntnig ber Quellen und bes Materials, logifche und fubjeftio gemiffenbafte Sichtung beffelben, Suchen nach bem innern Zusammenhange ber Thatfachen, und Berverheben ber allgemeinen Bedauten, pracije, murbige, oft fcone Ausbrudeweise, baneben aber viel zu viel abstratte Reflexion und gemachter Beschichtebogma= tismus. Die Geschichte ter frangofischen Civilisation geht leiber nur bis jum 14. Sabrhundert, Diejenige ber europaifden bingegen, welche eigentlich nur ale Ginleitung ju jener bienen follte, erftredt fich bis auf bie frangofifde Revolution. 3m Gangen ift, wie allgemein auerfannt wirb, bas Mittelalter meifterhaft geschilbert. weniger gelungen ift hingegen bie Schilberung ber neueren Zeit. Inobefondere beging G. in ter Burbigung ter Reformation einen Grundirrthum, welcher für feinen bamaligen Standpunkt darafteriftijd ift. Die Reformation ift nämlich für ibn \_nne grande tentative d'affranchissement de la pensée humaine, une insurrection de l'esprit humain contre le pouvoir absolu dans l'ordre spirituele, "ein großer Berfuch ber Befreiung bes menfchlichen Beiftes gegen bie abfolute Bewalt in ber geiftigen Ordnung". B. überfieht alfo über ber geiftigen Erregtheit, welche fich schon einige Beit vor ber Reformation und gwar guerft bei ben romanifden Rationen offenbarte, ben eigentlichen Charafter ber Reformation bei ben germanischen : bas Jufichgeben ber Rirche felbft, Die Reaftion ibres Gemutbes gegen Die immer ftarfer hervortretente Entsittlichung bes Gottestienftes und ber Beiftlich= feit. Daß bie Reformation auf bie tatholifche Rirche felbft reinigend gurudwirfte, berudfichtigt G. ebensowenig, Daburch bat G, jener gangen Bartei bie Baffe gefdmiebet, welche in ter Reformation nichts Underes als bas "libre examen" und in biefem bie Quelle aller neueren Revolutionen und bes Rommunismus erblidt, anderseits bie Protestanten felbst vielfach fiber bas mabre Befen ber Reformation irre gemacht. Entlich wird ber Richtfrangofe, inebefontere ber Deutsche, finben, baft in beiben Berten bie frangofifche Bilbung vielzusehr als ber Dittelpunkt ber allgemeinen europäischen bargestellt und zumal bas beutsche Burgerthum nicht binanglich gewurdigt ift. Die Borlefungen jener Jahre, aus welchen tiefe Berte bervorgegangen find, erhielten einen außerordentlichen Beifall. Diefe wie jene hatten nicht blos eine miffenschaftliche, fontern auch eine politische Bedeutung, indem fie Das Celbftgefühl ber Dittelffaffen gegenüber bem Ronigthum und ber theofratifd= robaliftifden Bartei angerordentlich boben.

3m Januar 1830 murbe G. in Liffieux, Calvados, jum Mitgliede ber Deputirtenkammer ernannt. Bon biefem Augenblide an eröffnete fich bem gelehrten hiftoriter, bem "bottrinaren" Politifer bie Möglichkeit zu ben wichtigften und ein546 Guigot.

flufreichsten Staatsstellen zu gelangen und das Bort zur That werden zu laffen. Mit schnellen Schritten ging damals frankreich dem Kampfe entgegen zwischen einem über seine Zeit, seine Kraft und die Stimmung der großen Mehrheit des Boltes sich täuschenden Königthume und der Majorität der Deputirtensammer und dem hinter ihr stehenden Bürzerthume, melche vergaßen, daß nach der Charte diese Königthum "saore et inviolable" und nur das Minisperium verantwortlich sein solle. G. tonnte über die Stellung, welche er bei dem ausbrechenden Kampfe einzunehmen hatte, nicht schwanken. In der Beseitigung der älteren Linte der Bourdons, ihrer Erseung durch die jüngere begann sich für ihn die englische Revolution von 1688 in Frankreich zu wieberholen. "Wir hatten den Ehrzeiz, ein ähnliches Bera wollzieben. .. Wir hatten zu wellzieben. .. Wir hatten zu vollzieben. .. Wir hatten den Erzeige in in ist eine Dieser kraft. "" sagt G. in seinen Memoiren. Er unterschrieb den entscheidenden Beschluß, durch welchen die Kammer den Berzog von Orleans zum Generalstatthalter des Königreiches berief. Dieser ernannte ihn zuerst prodisorisch, dann als König definitiv zum Minister des Innern.

Sobald bas legitime Ronigthum gestürzt, bie baffelbe vertheibigenbe monardifd. theofratifche Bartei gurudaebranat und eine neue Orbnung ber Dinge eingeführt mar, mußte fich nothwendiger Beife bie bie babin vereinigte Opposition in ihre Elemente auflosen und unter tiefen felbft ber Rampf beginnen. B. mar mabrent ber vollen achtzehn Sabre von 1830-48 ber geiftig bervorragente Filhrer berjenigen Richtung, welche bie Entwidlung und bas Biel ber neuen Ordnung ber Dinge in bem Bufammenmirten von Ronigthum und Burgerftant, inebefonbere boberem Burgerftant, erblidte. Beibe gufammen follten feiner Unficht nach bie Regierung und bie Befetgebung bee Staates in ben Banten haben. Un bie Stelle bes in Franfreich wenn nicht biftorifd, boch ftaatsrechtlich mangelnben Abels follte bas bobere Burgerthum treten. Richt mit Unrecht bat man baber gefagt, bag . -voulait aristocratiser la bourgeoisie". Den bemofratifden Tentengen, bem vierten Stante ale foldem, zeigte er fich fortwährent abgeneigt. Geine Unfichten brudte er felbft in ber abftratt gehaltenen Dagime aus: "Durchgeführte Ginheit bes focialen Gebantene burch bie Regierung bargeftellt, Achtung bor ben Staategewalten, gefestiche Unterordnung bes individuellen Billens, ben Fabigteiten angemeffene Bertheilung bee Rechtes, Gemabrleiftung ber Freiheit überall und auf allen Stufen ber focialen Leiter, aber bie Dacht oben, benn bie Angelegenheiten ber Gefellicaft fint boberer Ratur und tonnen nicht von unten berauf geführt werben " 3m gleichen Beifte fafte B. bie Berbaltniffe gum Auslande auf: Forberung ber Anertennung bes fonftitutionellen Regimes in Franfreid. Forberung beffelben in anberen Staaten, baneben Achtung ber Bertrage und baburd, wenn immer moglich, Erbaltung bes europäifden Friebens.

Ohne nun in alle Einzelnheiten einzutreten (vgl. Bb. III S. 644 ff.) genfigt es zu erwähren, baß G. als Minifter bes Innern am 3. November 1830 abtrat, um gegen bas sog. "liberalere" Ministerium Laffitte Opposition zu machen, bann vom 13. März 1831 an bas gegen die Revolution energischere Ministerium Verier unterflüste. In der Berathung über die Fairie fämpfte G. für die Erhaltung der Erblichfelt berfelben. Nach dem Tode Periers trat G. am 11. Ottober 1832 wieder in das Ministerum Sonli's als Minister bes öffentlichen Unterrichts ein. Als solcher organissite er die Boltsschule nach preußischem Borbitde, wohl mit zu viel Ledzgegenkanden. Sedenfalls suchte er aber dem Unterrichts die elementaren Principien wahrer Moral zu Grunde zu legen. "Keinen Sekten- oder Parteigeist," sagte er in seinem Frlasse aus le Veltsschullekrer. "der Lebere soll siehe die

Guizot 547

Tagesftreitigfeiten erheben, welche bas fociale Leben bewegen. Glauben an bie Borfebung, bie Beiligfeit ber Bflicht, bie Unterwürfigfeit unter bie vaterliche Autoritat. Die ben Befeben, bem Furften, ben Rechten Aller foulbige Achtung find bie Befühle, beren Entwidlung er anftreben wirb." In ben politifden Fragen trug G. 1835 jur Erlaffung ber Septembergefete bei. Diefes Minifterium fiel über Die Frage ber Rententonverfion auseinander. 3hm folgte unter Thiere basienige vom 22. Februar 1836. Schon nach fechs Monaten machte est aber einem anbern unter Dole Blat, bemienigen bom 6. September, in bas B. wieber ale Minifter bes öffentlichen Unterrichtes eintrat. Batte er ichon frilber burch feine geschichtlichen Arbeiten und Berte, inebefontere burch feine Berausgabe ber Quellen ber altern frangofifden Befdichte ber Befdichtsforfdung und Befdichtsfdreibung felbft einen neuen Impule und eine folibe Bafis gegeben, fo fuchte er nunmehr ale Die nifter biefes Streben über gang Franfreich ju verbreiten. Durch ihn vorzugeweise bilbeten fich in jeber Broving biftorifche und archaologische Gefellichaften. Daffe bifterifden Daterials, inebefontere von Urfunten, murbe an ben Tag gejogen. Die Befchichte ber einzelnen Brovingen und ihrer Dialette, ber Stabte, ber Stanbe, ber Biethumer und Rlofter, ber Cantwirthicaft u. f. m. fint Wegenftanbe einer Menge von Studien und Monographien geworben, welche fur ben Befdichtichreiber bie bochfte Bichtigfeit haben. Auch bas Minifterium vom 6. Geptember bielt fich nicht lange und murbe am 15. April 1837 burd ein anderes, neuerdings unter Dole, erfest, Unter bem folgenten vom 12. Dai 1839 murbe G. bie Stelle eines Botichafters in Conton burch Soult angetragen und pon ibm angenommen. Ge mar ber Beitpunft, in welchem Die orientalifde Frage bie bodite Bebeutung Obgleich bereite am 1. Darg 1840 Coult turch Thiere erfett murbe, und G. mit ber friegbrobenben Bolitit bee Lettern nicht einverftanben war, blieb er bennoch ale Botichafter in London. Als Thiere bann burch bie Friedensliebe Ludwig Philipps jum Rudtritte gezwungen murbe, erhielt G. in bem Minifterium vom 29. Oftober 1840, junachft unter Soult, bie auswärtigen Angelegenheiten. Er war von Anfang an bie leitenbe Geele biefes Minifteriums, bes an Dauer langften und zugleich letten Lubwig Philipps; im Gertember 1847 erhielt er bann auch bie Brafibentichaft beffelben.

Dit bem Jahre 1840 fcbien G. bas erlangt zu haben, mas fo felten einem Sterblichen bienieben vergonnt ift : Richt nur bie Babriceinlichfeit ber Berwirtlichung bes politifden Ibeale, fur welches er feit zwanzig Jahren ale Journalift, Brofeffor, Biftoriter, Beamter, Deputirter und Minifter Die Rraft feines Lebens eingefett hatte, fonbern auch bie Mufgabe, ale Geele bes Minifteriume, ale geiftiger Trager biefer Ordnung ber Dinge biefelbe in ber Bofition gu fcuten und zu entwideln, wie er fie fruber in ber Opposition angestrebt batte. Anscheinend mar G. biefer bochften Aufgabe bis jum Jahre 1846 fomobl gegenüber bem Auslande als gegenüber ber Deputirtenfammer vollfommen gewachsen. Durch ben Bertrag vom 13. Juli 1841 trat Franfreich wieber in bas europäische Roncert und nahm fortan in bemfelben eine Achtung gebietenbe Stellung ein. In ber Deputirtentammer unterlag G. nie ben gabireich ibn befampfenben Begnern, unter melden fich Rebner erfter Groke wie Thiers. Berrber und Montalembert befanden. Dit einem Boltstribun, wie Dirabeau es im Unfange ber erften frangöfischen Revolution mar, batte G. allerbinge nie bie Baffen gu meffen. Bahrenb Diefer Jahre hatte er ben Rampf vorzugeweife und immer niehr mit Thiere gu führen. Die beiben Begner hielten fich innerhalb ben Grengen bes tonftitutionellen Ronigthumes und maren pormiegent Bertreter bes britten Stantes. Aber Thiero neigte fich mehr ale . ten Ibeen von 1789 und ber Demofratie ju: er batte ein tieferes Berftandnift und noch mehr ben Juftintt fur bas Bedurfnift feiner Ration nach einer burch bie Regierung toncentrirten und geleiteten Thatigfeit und ber ans ibr bervorgebenben "Gloire". Darans gingen feine Borliebe fur tie großen Beiten bes Raiferreiches, feine jeweiligen Unfalle von Rriegeluft bervor. Geine Reben maren ein Gemijd von glangenbem, oft leichtem und fogar leichte fertigem -esprit" und von gefundem Berftande; nicht felten gingen fie beinabe in bloke Ronversation über; fie maren reich an überrafdenten "apercus". Gin Ueberfluß von eigenen und geliebenen Ibeen und Argumenten ftand Thiere an Bebote: immer befand er fich in Bedfelbegiebung ju feinen Ruborern. G. umgefebrt fprach auf ber Rebnerbuhne wie auf bem Ratheber in allgemeinen, bisweilen gu abftraft gehaltenen Gagen mit bem fubjeftiven, nicht felten febr weitgreifenben Bertrauen auf eigene hobere Ginficht, mit bem bieweilen ine Starre übergebenben Stolze eines allerbinge wurdigen, unfträflichen und fittlichen Charaftere. Er bocirte feine Anfichten meit mehr als er fie bem Urtheile feiner Rollegen unterlegte. Seine Hebergengung faßte er oft in Gin fcneibenbes Bort gufammen. Go g. B. fagte er im Jahre 1840 bei Behandlung ber orientalischen Frage: "bas Auftreten Frantreiche gegen bas einstimmige Enropa biege es zwischen eine Schwäche und eine Thorbeit ftellen". Die Unterbrechungen burch bie Leitenschaft ber Wegner fürchtete er nicht. Gie nahmen ihm nicht bie Beiftesgegenwart, gaben ihm bingegen charattermanig einen Impuls, ber fich in einem ftrafenten Worte Luft machte. 216 er 3. B. bie Deputirten ber Rechten augegriffen hatte, welche im Jahre 1843 nach London gegangen waren, um bem nach ihrer Anficht rechtmäßigen Berricher, Beinrich V., ihre Sulbigungen bargubringen und als ihm nun feine eigene Reife nach Gent mabrent ber hundert Tage entgegengehalten worden mar, erhob fich in ber Rammer ein bis babin unerhörter Sturm, ber mehr als eine Stunde bauerte. Uneridutterlich bielt G. bemfelben Stand. Zwangig Dale begann er bie ebenfo oft unterbrochene Phrase; endlich mit gornfuntelnben Bliden ichleuberte er ber Linten bas Bort zu: "Vous aurez beau accumuler vos injures; jamais elles ne s'élèveront jusqu'à la hauteur de mes dedains".

Allein mabrent B. ber Rammerorposition gegenüber Sieger blieb, muchfen ibm allmälig außerhalb berfelben zwei Wegner beran, bie endlich ihn felbft und Die gange Ordnung ber Dinge, beren Trager er mar, fturzten: bie eine Balfte bes vierten Stantes und tie eine Balfte bee britten Stantes felbft. Unter ber Form ber allgemeinen Deufdenrechte war Frankreich als positives und praftifches Refultat feiner erften Revolution bie Berrichaft bes britten Stanbes geblieben. Die Restauration hatte baffelbe nur furge Beit und nur anscheinend in Frage ftellen tonnen. Bugleich batte jene Revolution bie eine Balfte bes vierten Standes, ben Bauernftand aus ber Leibeigenschaft herausgeriffen und eine Daffe fleiner unabbangiger Grundeigenthumer gefchaffen, für bie anbere Balfte beffelben, Die Arbeiter batte fie bie bisberigen Berbante aufgehoben und ber gangen 3nbuftrie, auch ber niebern totale fogenannte "Freiheit" gegeben. Doch mar zwifchen bem Arbeiterftante und einigen Benigen unter Babeuf, welcher bie Theorie ber politischen Gleichbeit auch auf Die focialen Buftante Aberhaupt hatten übertragen wollen, feine innere Berbindung eingetreten; Babeuf mar ichnell unter bem Fallbeile gefallen, feine Bartei mar vernichtet worten. Bis gur zweiten Revolution aber batte fich ein anderes Berhaltniß berangebilbet. Unter ber Reftauration hatte fich bie Arbeiterbevolkerung bebeutent vermehrt und bie Induftrie in hobem Grabe entwidelt. Damit maren alle bie franten Seiten ber Induftrie unfere Sahrhunderts

berangetommen. Die Daffe ber Arbeiter mar beinahe gang idublos bem fteigenben Rampfe ber Rapitalien und ben Schwanfungen ausgefett, welche ber oft fiberreigte Staats- und Brivattrebit bervorriefen; fur fie mar bie Freiheit gur Anarchie geworben. Diefe franthaften Buftanbe, ihre Brunbe, ibre Beilung batten allmälig manche Blide auf fich gezogen; bie focialiftifden Gofteme von Saints Simon und Antern traten bervor, fingen an fich auszubreiten und einen Theil ber Arbeiter felbft gu beschäftigen. Unter ber Unführung bes britten Stantes batten bie Arbeiter an ber zweiten Revolution einen febr bebeutenben Antheil genommen und burch tiefelbe Berbefferung ihrer Lage gehofft. Gie verschlimmerte fich aber eber burch ben Bang ber Induftrie aberhaupt. 3m gefetgebenben Rorper batte ber vierte Stand fein Organ. Ließ er fich verleiten ju Arbeiteeinftellungen, 3ufammenrottungen ober gar ju Aufftanten überzugeben, fo fant er fofort Ronigthum und Burgerthum fich gegenüber, um ihn mit Boligei, Liuie und Rationals garbe blutig gurudgumeifen. Das neue Burgertonigthum, auf welches bie großere Babl ber Arbeiter ihre hoffnungen geftutt hatte, blieb ihnen noch frember als bie alte Monarchie bes achtzehnten Jahrhunberte. Go bemachtigte fich benn biefer Bevollerung eine immer tiefere Bitterfeit gegen bie bestehenben Buftaube. Durch Die fortlaufende Reihe von Staatsummalgungen, welche ben gangen focialen Buftand in Frage gestellt und theilmeife gerbrodelt batten, maren in ihr bie richtigen Ibeen über ihr Berhaltniß zu ben übrigen Stanben immer mehr verschwunden. auch bie driftlichen 3been maren ihr beinahe gang fremt. Daber fanten nunmehr nicht nur focialiftifche, fontern auch tommuniftifche Aufdanungen um fo leichtern Gingang. Die trot bes Fallbeiles fich immer wieberholenben Berfuche bes Ronigsmorbes liegen, gleich einem ben bunteln Abgrund augenblidlich erlenchtenten Blige, in bie junehmenbe ichauberhafte Demoralifation, in ben Bag bes Broletariats gegen bie bestebenben Ruftante einen tiefen Blid thun. Der britte Stant hatte allerbinge burch bie zweite Revolution feine Berrichaft neuerbinge gefichert. 3hm fielen vorzugeweife bie Stellen in ber Civil-Abminiftration und in ber Armee gu; Die Ministerien murten nach ten Unfichten feiner Debrbeit befest; in ber Deputirtentammer mar er beinahe ausschließlich vertreten; in ter Bejetgebung geschab, wenn auch nicht Alles, boch Danches für ibn, nach feinen Bunfchen. Bom Jahre 1841 an begann fich allmälig aber auch in ihm eine Spaltung gu bifben. Das Bablgefet von 1831 verlangte von ben Bablern 300 Franten birefter Abgaben, von ten Bablbaren 500 Franten; eine verhaltnifmagig nicht febr gablreiche Blutofratie batte alfo bie Weschgebung und großentheils auch ble Regierung in ben Santen. Allmalig munichte ber untere Burgerftand Babler und mablbar ju merben. Die Nothwendigkeit einer Reihe von Reformen machte fich immer fühlbarer und wurde von einer immer größern Dehrheit tes gangen britten Stantes anerfannt und erfebnt.

Dieser trat nun aber bie "ponsee immusable" verneinend entgegen. Louis Philipp wollte, wie Consin, zeitweise selbst einer seiner Minister, gesagt hat, t) "um teinen Preis sein System ändern, nie der Opposition, selbst nicht der am meisten dynastischen und konstitutionellen eine Koncession machen" — sein Vertreter war Guizet. Um für diese System eine Mehrheit in der Kammer zu erhalten und zu behalten, wurde von allen den Mitteln Gebrauch gemacht, welche einentralissische Regierungsgewalt und ein Budget, das eine Milliarde weit siderstieg, darboten. Die Wähler, die Oppusitren wurden nicht diesel mit Geld gewonnen,

<sup>1) »</sup>Des principes de la revolution française« Revue des deux Mondes 1851.

aber mit Stellen, mit Ronceffionen, mit öffentlichen Bauten, mit andern Unterftutungen, mas allertings bei Anfechtung ber Bablen nicht leicht bemiefen werbe n fonnte, aber nichts beste weniger im Bewuftfein ber öffentlichen Meinung mar. Diefe Rorruption ftieg fortwährent, mabrent auch bie nothwendig und jugleich verhaltnifmäßig leichten Reformen, in welchen eine Reibe anderer Staaten icon porangegangen maren, g. B. in ber Boftvermaltung, in ber Galgregie, burch bae Ministerium wiederholt versprochen und boch immer von einem Canbtage aum aubern perichleppt murben. Ungegebtet bes ieben Jahres um fünfzig bis bunbert Millionen fleigenden Butgets murbe fur bas Land nicht febr viel gethan; Die Abministration nabm ben größten Theil beffelben für fich in Anspruch. Trot bes forthauernben Friedens murbe bie Staatsidult mit einem unglaublichen Leichtfinne fortwährent vermehrt. Ram es bod am Ente fo weit, bag ans ber bisberigen fogenannten fonfervativen Debrheit eine Fraftion fich "Bungfonfervative" nennenber Mitglieder ausschied, welche auf bie absolute Rothwendigfeit von Reformen binbrangte, obne bas Minifterium fturgen zu wollen. Diefem gangen Anbrange fette G. fein großes Talent rein negativ entgegen. Um bie Abreffe auf bie Thronrebe brebte fich beinahe ber gange Rampf. Bar biefe nach ber Anficht bes Dinifteriums entidieben, batte bagu noch ein Theatercoup, g. B. Die Ergebung Abbeltabers, beigetragen, fo ging bie Gache ihren alten Bang. Je meniger aber bie Deputirtenfammer auch nur noch bie Debrheit bes britten Stanbes vertrat, je weniger "tie Charte eine Bahrheit" mar, um fo mehr begann nun ber Rampf gegen bie Berfaffung felbft innerhalb und noch mehr auferhalb ber Rammer, in berfelben burch bie immer beftigern Motionen auf Musichliefung ber Beamten. aukerhalb ber Rammer turch bie Reformbantette, bas Drangen auf Berabiebung tes Cenfus. In ihr mußte B. am Ente ber Reform feinen anbern Grund entgegengufeten ale ben, bag die Rammer burch eine Reform gegen fich felbft proteftiren murbe, und aufen maren bie Sauptargumente feines Blattes, bes Journal bee Debate, baf Rube und Orbnung berrichen und baft bas fortmabrent fteigenbe Bubget ein unzweifelhaftes Beiden - bes Bebeibens ber öffentlichen Boblfabrt fei.

Go follte benn Franfreich nach aufen und nach innen ftillfteben. Wenn aber unfere Beit überhaupt in feinem Staatsorganismus abfoluten Stillftand geftattet, fo vermochte ibn noch viel weniger ber bewegliche frangofifche Bolfegeift ju ertragen, Beil ihm eine naturgemage Befriedigung feines gerriffenen Bollens verfagt mar, warf er fich mit ganger Saft auf Die materiellen Bestrebungen, fur bie unfere Beit im Allgemeinen fo empfanglich ift. Unter bem Ginfluffe ber Rorruption bon oben entwidelte fich bas bamonifde Jagen nach Reichthamern; por bem golbenen Ralbe marfen fich bie bobern und mittlern Rlaffen ber Befellichaft, einzelne ehrenwerthe fleinere Rreife ausgenommen, auf bie Aniee, immer ichneller und immer gablreicher fielen ihm ale Opfer Rotare, Dagiftrate, Generale, gemefene Minifter. Gin einziger Schwintel, um von fo manchen anbern nicht ju fprechen, berjenige ren; Die Gfantale aller Art bauften fich, fie berührten endlich in ber Berfon bes mit ber Norbeifenbahn reichte bin, um einige taufent Familien ber Mittelflaffen gu ruiniren und einem Banquier einen Geminn von vielen Millionen ju gemab-Ehrenfavaliere ber Konigin bie Rrone felbft. Diefem Rultus ber Materie entsprach ber größte und gelefenfte Theil ber Literatur. In ihren Romanen ichraubten Mlerander Dumas, Engen Gue, Balgac, G. Sand und alle bie anbern, fittlich versuntenen, wenn auch talentvollen Belben ber Tagesliteratur, ben mortlich Gott-lofe geworbenen Menfchen jum Gelbftgotte berauf, fur ben bie fittlichen Berbande und Pflichten ber Chre, ber Familie, bes Staates und ber Rirche nicht

mebr befteben follten. Dit bem bas reale Leben nur gu febr beberrichenben Dammon murbe bier in phantaftifder, toller Beife gefpielt. Die Gebrechen, bas theilweise wirflich vorbandene Elend bes vierten Standes murbe in fibertriebener ober farrifirter Beife bargeftellt, nicht um ben Einzelnen zu mahrer, werfthatiger Liebe und Aufopferung angufpornen, fondern um ber burch alle andern Genuffe ericopften Sentimentalität neuen Rigel ju gewähren und bie fociale Orbnung für alles bas verantwortlich ju machen, mas bas Individuum felbft verfculbet batte ober weniaftens unterlieft. Aehnlich fab es in ber politifden und fogenannten biftorifden Literatur ber Dichelet, E. Blanc, Lamartine u. f. m. aus. Blancs .. Gefchichte ber gebn Jahre 1830-1840" mar eine mit ebenfo viel Gefchid als Bosheit und Ingrimm geschriebene Diatribe gegen die bestehende Ordnung der Dinge, über welche die legitimistische Partei in die Hande klatichte. Lamartine, welcher am meisten die Koquetterie mit dem "Bolte" der Bloufen in Aufnahme brachte, trug in ber "Befchichte ber Bironbiften" feinen Enthufiasmus auf Die Salobiner fiber und verberrlichte fogar Robesvierre, Cabet, Lerour, Broudbon u. f. w. griffen endlich bireft vom tommuniftifchen Standpuntte aus bie gange fociale Ordnung an. Babrent ber britte Stand biefe Literatur ale eine angenehme Unterhaltung, ungefahr wie ein Bubnenbrama vom Sperrfige aus ju fich nabm, fteigerte fie ben Ingrimm eines Theiles bes vierten Stanbes. Broudbon's Bort "La propriété c'est le vol" fant in bemfelben immer gablreichere Unbanger.

So war bie Thatigfeit bes Staatsorganismus, Die, richtig geleitet, Großes hatte erzeugen fonnen, jurudgebrangt und jum verzehrenben inneren Fieber geworben. Die Bebeutung bes vierten Stanbes tonnte B. allerbings meber im Mittelalter noch in ber englischen Revolution fennen lernen. Um biefen in ber Begenmart neu auftretenben Saftor ju murbigen, batte G. ale Staatemann groker fein muffen, ale er mar. Aber auch ber Siftorifer G. batte fic baran erinnern follen. bak in ber Beidichte ber britte Stand nur bann mabrhaft blubend und fur bas Bebeiben bes gangen Staates mobitbatig ericheint, wenn er felbft von fittlichen Tenbengen gehalten und wenn auch bie Staatsmoral ibm gegenüber gehandhabt wirb. Allein gegen bie immer gunehmenbe innere Auflofung, ben fortmabrenb gefahrvoller werbenden Buftand war G. gang verblenbet. In bemfelben Frantreid, in welchem jahrlich fo bedeutenbe Summen ale "Fonds secrets" ausgegeben , in in bem mit mehreren bunbert Millionen einige bunberttaufent Dann jum Schute ber Rube und Ordnung unterhalten murben, fant fich fein Gelb, um bem tief eingreifenden Bampblete &. Blanc's eine gut gefchriebene Biberlegung entgegengufeten und ju verbreiten. Gine Ahnung Diefes Buftanbes icheint allerdings G. im Jahre 1845 gehabt zu baben, ale er bie Abficht außerte, fich gurudzugieben. Rachbem aber burch bie oben angegebenen Mittel bie Rammermablen im Jabre 1846 bie bieberige Majoritat erhalten batten, blieb B. neuerbinge. Lubwig Bbilipp fdrieb bamals, am 5. Muguft 1846, an ben Minifter bes Innern, Duchatel, "man muffe ben Sieg recht benuten, ibn recht geltent machen, ihm nicht feine Rarbe nehmen burch bie gegenwärtig vor allen naben Bechfelfallen geficherte Beforgniß bes Triumphes ber bemotratifden Projette und 3been focialer Desorganifation" 2) - Buiget blieb und beharrte in feinem Biberftanbe gegen alle Reform. Aber, wenn B.'s Mugen vericoloffen maren über bem Abgrunde, ber fich ju feinen Fugen öffnete, fo maren auch feine Banbe verichloffen gegen

<sup>2) »</sup>Archives secrètes du dernier gouvernement« Paris 1848.

552 Buisot.

vie Korruption, welche nur zu gerne bieselben mit ihrem Golbe befledt hatte. Die Leibenschaft ber Fattionen, wolche bannals sonft Alles, selbst bie Krone angetaftet batten, wagte boch nie mit bem geringsten Grunde G. anzuslagen. Wohl wurden Bersonen feiner Umgebung beschulbigt, mit Stellen Danbel zu treiben, aber an G.

felbft ragten biefe Unflagen nicht binauf.

Ru ten innern Romplifationen lamen im Jahre 1846 noch aufere. Geit 1830 batte Ludwig Philipp cen größten Werth auf bie "entente cordiale" mit England gelegt. In biefer perurfacte aber bie auf Franfreiche Untrieb geichloffene franifde Doppelheirath ber Ronigin mit bem Infanten Don Grang b'Alfife und ber Infantin Louise mit bem Bergog von Montpenfier einen tiefen Rig. Das englifde Rabinet unter Balmerfton erblidte in berfelben bie Bieberaufnahme ber Ramillenpolitit ber Bourbons gegenüber Spanien. Tief verlett antwortete es burch eine Bolitit rabitaler Intriquen in ben romanifden Lanbern, inebefonbere in 3talien. Den Bauptichlag aber brachte es bem frangofifchen Minifterium in ber Schmeis bei. Die Rudwirtungen ber Julirevolution batten bie ichmeigerifden Ariftofratien jum Falle gebracht. Wieberholt hatten fich bie fraugofischen Minifter beffen gegenüber ben Rammern gerühmt und bie neue Ordnung ber Dinge in ber Edweis als ihr Wert bezeichnet. Seither hatten fich jeboch bie Berhaltniffe in berfelben, fo wie bie Stellung bes frangofifden Minifteriums ju ihnen veranbert. In ber im Jahre 1846 in ber Schweig hervortretenben Jefuitenfrage tonnte eine mabrhaft tonfervative Bolitit allerbings auch fur Franfreich nicht mehr ben Gieg ber Revolution munich en; fie mußte im Begentheile fchlimme Rudwirtungen berfelben auf Frantreich felbft porausfeben. Aber ebenfo wenig fonnte fie tie unfluge Reigung und Berausforberung ber Revolution burch bie Ginführung ber Jefuiten in Lugern munichen. Indem fie bas formelle Recht bes Rantone Lugern anertannte. mußte fie nicht weniger ben politischen und moralifden gebler ber Berufung berverheben; fie mußte ben Willen zeigen, neben voller Anertennung ber tonfeffionellen Rechte ber tatbolifden Schmeis im Uebrigen biefe Berufung burch Unterbantlung in Rom und in ber Schweig rudgangig ju machen und baburch bem Ausbruche bes Burgerfrieges auporgutommen: mit einem Borte fie nufite bie "liberal-fonfervative" Partei in ber Comeig felbft und ihre Beftrebungen anerkennen und unterstützen. Statt bessen bob bie frangolische Diplomatie immer einseitiger ras formelle Recht Lugerns und feiner verbandeten Rantone bervor und bestärfte bie innere Schweig in ihrem absoluten Biberftante. Diefen Fehler benutte nun Lord Balmerfton, ftellte fich burch feine Diplomatie auf Die entgegengefette Seite und machte ein Einverständniß ber Grofimachte ju einer Metiation langere Beit numöglich. Ale ber Ausbruch bes Burgerfrieges naber fam, gab bas frangofifche Rabinet, wie übrigens auch bas öfterreichifche, ber innern Schweiz halbe Berfprechen und unterfifitete fie mit gebeimen Baffenfenbungen. Diefe murben aber balb befannt und machten einen um fo gebaffigern Ginbruck, ale fie bie Intentionen zeigten, ohne ben Duth, ihnen einen entsprechenben aufern Musbrud gu verleiben, ale fie bie innere Bolitit bee frangofifden Minifteriume, welchem Die öffentliche Meinung tie Auflöfung bes Jesuitenorbens in Franfreich felbft burch Unterhandlung mit bem Papfte abgezwungen batte, im Wiberfpruche mit ber auswartigen erfcheinen liegen. Erft als es ju fpat war, murbe bie Unterhandlung eingeleitet. Die Rieberlage ber frangofifden Bolitif in ber Goweis gegenüber ber englifden mar eine folde ber "pensee immuable" in Franfreich felbft, teren Bebeutung weber Buigot's noch Montalembert's glangenbe Reben verwischen fonnten. Die frangofifche Opposition feierte ben Gieg ber Revolution in ber Schweig als

Outsot. 553

ben ihrigen und binnen einem Bierteljahre war Frankreich felbst heftiger als bie

Schweig von ber Revolution ergriffen.

Auf einnal brach die Krise aus. Die bloße Ankländigung eines Reformbantettes, das Berbot desselben rief Zusammenrottungen, dann eine Revolte hervor.
Der dis dahin immer so gase König brach zusammen, als stünde der Geist Karls X.
ktrasend und brobend vor ihm. Als Guizet unerschüttert Gewalt, sogar nöthigenfalls gegen die Nationalgarde anwenden wollte, wurde er am 23. Februar 1847
entlassen. Er theilte selbst in würdiger Beise der Deputirtenkammer den Entschlie
bes Königs nit, durch welchen Graf Mole mit der Bisdung eines neuen Ministeriums beauftragt wurde: einen Tag später hatte die Revolution gesiegt; der König und sein langjähriger Minister irrten slüchtig umber, die sie sich nach England einschliffen sonnten. Arm trat der Mann ins Brivatleben zurück, welcher so lange Jahre Minister gewesen war, den Telegraphen zu seiner Disposition gehabt hatte und durch verstedte Benutzung einiger bedeutenderer durch denselben erhaltener Nachrichten sich Willionen hätte erwerben können. Hätte der driebten nur von serne zu begreisen und nachzuahmen gesucht, so wäre seine vorwiegende Stef-

lung im Staate ebenfo berechtigt ale unerichlittert geblieben.

3m Januar 1849 gab B. tie Schrift beraus "De la democratie en France". Go eben batte ber Anbrana eines Theiles bes vierten Stanbes bas Burgertonigthum mit Blivesichnelligfeit und ohne Biberftand über ben Saufen geworfen, ber größere Theil bes britten Stanbes felbft, jumal bie bobere Salfte beffelben, batte ichlaff jugefeben und mar nun in feiner Grifteng bebrobt, ber gange Staat, bie fociale Ordnung maren in ihren Grundveften erfcuttert. Belde Anforderung für ben Staatsmann und ben Siftoriter, fich Rechenschaft gu geben von ben allgemeinen fowohl als von ben individuellen und fonfreten Urfachen, bie eine fo furchtbare Erfdutterung batten bervorrufen tonnen! Umfonft fucht man folde Untersuchungen in bem Buche. Der Grundgebante G.'s bleibt immer ber gleiche, icon im Jahre 1820 entwidelte, Er fagt: "Der überwiegenbe Ginfluft ber Mittelflaffen, welche unaufborlich aus ber gangen Bevolterung genahrt und ergangt merben, ift bie darafteriftifche Thatfache unferer Befdicte feit 1789. Sie baben biefen Ginfluß nicht nur erworben, fonbern auch gerechtfertigt. Durch tie großen Errtbunger bindurch, in welche fie fielen und bie fie fo theuer bezahlten, haben fie bas befeffen und entwidelt, mas ichlieflich bie Starte und Große ber Boller ausmacht. Bu allen Beiten, bei allen Anforberungen bes Staates, für ben Rrieg wie für ben Frieben, in jeber focialen Laufbahn, haben fie mehr ale binreichent Danner, Benerationen von fabigen, thatigen, fich aufopfernben Mannern geliefert, welche ihrem Baterlande treu gebient haben. Mis bie Mittelflaffen im Jahre 1830 tagu gebracht worben find, eine neue Dionardie ju grunben, baben fie in biefes fdmierige Unternehmen einen Beift ber Berechtigfeit und ber politifden Aufrichtigfeit (?) gebracht, beffen Ehre ihnen fein Ereignig nehmen tann. Begen alle fie bebrobenben Leibenschaften und Befahren, gegen ihre eigenen Leibenschaften haben fie aufrichtig bie tonftitutionelle Ordnung gewollt und angewendet; fie haben in ber That im Innern und fur Mues (?) bie Freiheit, bie gefetliche und lebendige Freiheit, nach außen und überall ben Frieden, ben aftiven und gludlichen Frieden geachtet und erhalten. ... Franfreich wird ber Rothwendigfeit ber fonftitutionellen Regierung nicht entgeben; es ift verurtheilt, um fich gu retten, alle ibre Schwierigfeiten zu überwinden, alle ihre Bedingungen zu erfüllen. "Der Diftoriter B. vermag auch jett noch nicht einzusehen, bag ber Bund bes Ronigthums mit bem britten Stande, welcher im Mittelalter ben überwiegenden Einfluß bes Abels brach, fich in unserer Zeit durch eine ähnliche Allianz des Königthums mit dem vierten Stande wiedercholen könnte, um die übermächtige Stellung des britten Standes zu brechen. Er will nicht einsehen, daß dieser dritte Stand mit seinem "le roi rogne mais no gouverne pas" das Königthum zu sehr absorbiten, es mit Hegel zu dem Puntte auf dem i machen wollte. Er hat keine Ahnung von der Allianz der Monarchie und des vierten Standes, welche Louis Napoleon bald nachher auf einen gewissen Wrad ins Leben rufen sollte. Der Staatsmann spricht sich immer mit kalter Berachtung gegen die Demokratie aus, ohne sie scharf ins

Ange ju faffen.

Dit einem webmuthigen Gefühle legt man fein Buch aus ber Band, "biefe tobten Begriffsformeln talt und ftarr, ohne Glafticitat, ohne Fortbilbung, unfabig bas Leben ju faffen und ju begleiten". Dan begreift jugleich, bag unter einem folden Bremierminifter bie Revolution in Frantreich ausbrechen tonnte und flegen 3m Jahre 1850 gab . einen "Discours sur la révolution d'Angleterre" beraus. In biefem ericheinen allerbings einzelne ber oben gefchil= berten Unfichten in febr mefentlichen Buntten mobificirt. Die Reformation ift nicht mehr blos ,eine Erhebung bes menichlichen Beiftes gegen bie absolute Bewalt in ber geiftlichen Ordnung ber Dinge", fondern "bie Reformation bes XVI. Jahrhunberte bat fich auch erhoben und Babn gebrochen, um einen Glauben gu befennen und ind Leben einzuführen." Der fruberbin von B. burchgeführte Barallelismus ber englischen und ber frangofischen Entwidlung tritt gurud vor ben allgemeinen religiofen und fittlichen Fattoren, welche ber englischen Revolution einen von ber frangöfischenso verschiedenen Ausgang gemahrten. Freilich Die specifische Berichiedenheit ber beiben Evochen und ber beiben Nationaldaraftere will G. noch nicht anerkennen. In gleichem Beifte find bie vier Banbe felbft gefdrieben, beren Ginleitung bie "Rebe" bilbet, zwei "la republique et Cromwell" umfaffent, zwei antere "Le protectorat de Richard Cromwell et le rétablissement des Stuarts". Roch weiter modificirt ericheinen bie Anfichten G.'s in einem in ber "Revue contemporaine" von 1855 erfchienenen Auffate, in ben "Nos me comptes et nos esperances". Dringenber als je empfichlt er bier bie Berfohnung ber neuen Befellichaft mit ber alten Ariftofratie und mit ber Legitimitat. "3ch habe ftete bie Sache ber Mittelflaffen unterftutt, bie auch die meinige ift, aber fie find allein nicht im Stanbe, bie Regierung gn führen, fie tonnen nicht zugleich nach oben und nach unten Biberftanb leiften. Die Mittelflaffen haben bie Reigung, fich mit einer augenblidlichen Leibenichaft in Reuerungen einzulaffen, bie ihren mabren Intereffen miberfprechen, bann wird ihnen nach bem erften Schred bie Bolitit verhant und fie gieben fich in bas burgerliche Leben jurud und verlangen nichts weiter als Sicherheit ihrer Brivatintereffen. Diefe Reigungen ber Mittelflaffen erforbern ein Begengewicht, bas balb ihren Drang magigt, balb ihr Bufammenfinten verhindert; biefes Gegengewicht tann fich nur in bem politifchen Ginfluffe ber Rlaffen finben, beren Glud gemacht ift, beren Lage feststeht". . . G. will nunmehr auch bem Abel ale foldem eine Stelle im Staate anweifen. Die Bauptfrage aber ber Begenwart und ber nachften Bufunft, bie richtige Berbindung ber Rrone mit bem vierten Stande, burch welche allein auch ber britte Stand in feine mahre Stellung fommen tann, bleibt ihm immer unjuganglich. Freilich um fie ju erfaffen, batte er im boberen fich abichliegenben Alter auf fein eigenes ganges leben geiftig mobificirent gurudtommen muffen.

In ben ersten Monaten bes Jahres 1858 hat G. begonnen, feine langft erwarteten "Memoires pour servir à l'histoire de mon temps" ju Buizot. 555

veröffentlichen, beren zwei erste Bante bis 1832 geben. Im Allgemeinen sucht man bas Befen bes Memoire in bem subjektiven Standpuntt bes Erzählers, ber seihft Erlebtes mittheilt, bie Charaftere ber Menschen, ihre verborgenen Bege barftellt, in ihr Privatleben einführt und sich auf die Gegenwart beschränkt. Darin haben gerade die Franzosen von Billehardouin und Joinville bis auf Ret, Saint-Simon und Bourrienne das Bebentenbfte geleistet. Diesen Charafter haben die Dentwürdigkeiten B.'s nicht. Er schilbert zwar ebenfalls Personen und erzählt einzelne Thatlachen, sucht jedoch überall das Allgemeine, und die historische Bedeutung der Zufänden, sucht jedoch überall das Allgemeine, und die historische Bedeutung der Zufände und der Parteien. Die Anfgabe, bereits alle einzelnen Phasen der Zeitgeschichte historisch darzustellen, ist natürlich für einen Mithandeluden höchst schwerdige ind den ersten Bänden biefer Dentwürdigleiten und bilden einen wohlthuenden Gegensal dem schalen Fabrikate der Rehrzahl der französischen Memoiren unserer Tage. Ein abschließendes Urtheil wird erst nach Erscheine der sollende Bände wödlich sein.

. 3 politifde und wiffenschaftliche Laufbabn ift wohl nabezu vollendet. Fakt man fein Leben gufammen, fo ericeint er als ber bebeutenbfte, faft ibeale Reprafentant bes frangofischen britten Standes mabrent ber erften Balfte bes XIX. Jahrbunberts. Die Bauptaufgabe, welche er fich in feinem leben geftellt batte, war, ben britten Stand in ein richtiges Berbaltnif jur Monarchie ju bringen. Gie miftlang, weil er im britten Stanbe bie Totalitat ber Ration erblidte. Es liegt ein tragifches Moment, welches an bas antife Fatum erinnert, barin, baf G. ungeachtet bee entgegengesetteften Willens bem Ronigthume und bem britten Stanbe mehr geschabet bat ale irgent einer ihrer erbitterteften Begner : bem Rouigthume ber alteren Bourbone, inbem er burch feine Barallelifirung ber englifden und ber frangofifden Revolution bie Mittelflaffen mit bem Bebanten ber zweiten Revolution vertraut machte, ber Julibynaftie, inbem er burch fein eminentes Talent verbunben mit ber Unerschütterlichfeit und Rabigfeit feines Charaftere ibr ben verbangnifvollen Biberftant gegen alle und jebe Reform moglich machte, bem Burgerthume endlich, indem er burch biefe gleichen Baben es über bie Bedingungen feines politifden und focialen Ginfluffes in Taufdung erbielt, Rann aber ber Bolitifer G.'s Thatigfeit nur ale eine mangelhafte bezeichnen, fo wird bingegen ber Denich ibm nie bie größte Sochachtung verfagen: In einer im Allgemeinen, jumal in Frautreich, bem Materialismus bulbigenben Beit find fein fittlicher Rigorismus, fein reines und unftrafliches Brivatleben eine Barnung für bie Gegenwart und zugleich ber Ruf nach einer befferen Butunft. Die Menschheit eilt mit Riefenschritten burch bie große Uebergangsperiobe ber Begenwart. Bas gestern noch im Bewuftfein ber Bebilbeten, auch ber hober und mahrhaft Bebilbeten, ale Fortidritt ber Ertenntnift ericbien, ift es beute nicht mehr und wird es noch weniger morgen fein. Die Geschichte aber wird einft ber relativen Babrbeit einer jeben Stufe ibr Recht wiberfahren laffen, fie wird in ben Ibeen bes manglichen B. ber Reftaurationszeit einen mahren und großen Fortidritt gegenüber ben Ibeen ber erften frangofifchen Repolution anerfennen.

Ziteratur. Bunachft G.'s fammtliche eigene Berte, bie Geschichten ber fraugofischen Literatur von Nettement u. A. m., alle die fibrigen Berte fiber die Gechichte biefer Beit, insbefondere ein zwar nur die außeren Umriffe des Lebens G.'s enthaltender Artifel von Lerminier in der "Nouvelle Biographie generale".

S. Sottinger.

## Guftav Abolf.

Es gibt wenige fürften, bie bei einem bechftrebenben Ginn fo eble Dafi. gung bewährt baben, wenige Furften, bie fich im Frieden und Rriege um ihr Land und Bolt fo vertient gemacht und auch in weiteren Rreifen fur fratere Weichlechter burch Bertretung allgemeiner Intereffen in bem Grabe bie bantbare Grinnerung ber Radwelt, fich erworben haben, ale Buftav Abelf von Edweben. - Noch ju Ente bes vorigen und ju Anfang bes jetigen Jahrhunderte, mo jebe beutide Geschichtebetrachtung, welche fich geltend machen burfte, von ben Bertretern ber jest oft febr unverftantig geschmabten Aufflarung ausgieng, murte ber breißigjahrige Rrieg, mehr ober minber geiftreich und grundlich, faft nur ale ber Rampf ber bedrängten Broteftanten gegen ihre tatholifchen Bebranger betrachtet. Dort mar fast überall nur Licht, bier nur Schatten. Bang abgefebn bavon, bag vieles jur richtigen Erfenntnift ber Befdichte notbige Material feblte , mar von einem boberen Gefichtspuntte, auf bem ber Siftoriter beiben Theilen gerecht merben tann ober bon einer nationalen Beurtheilung bes gewaltigen Rampfes nicht bie Rebe. Rosmopolitifche und rationaliftifche Sympathie und Antipathie, welche in iener vor allem nach Freiheit ringenten Beit vorherrichten und gur Befreiung von tem Drude ber Bergangenheit porberrichen mußten , bestimmten bie Darftellung jener furchtbaren Rampfe, Go mußte es benn tommen, baf bie populare Auffafjung jenes Rriegs, in welcher bas Urtheil ber berufenen Wefdichtsichreiber noch einseitiger verflacht murbe, ein Bild aufstellte, bas bei bem Fortschritte ber biftorifden Ertenntnig und bei ber Entwidlung bes immer mehr erftartenben Rationalgefühls vor ber biftorischen Kritif nicht mehr besteben tonnte. Auch G. A. wurde bei einer folden Betrachtungsweife in ein falfches Licht geftellt. Er erfcbien, namentlich in ber popularen Darftellungemeife, melde bie öffentliche Meinung beftimmt, ale ber fanfte, fromme Ronia, ber nur gur Rettung ber Brotestanten nach Deutichland getommen fei und nur gur Ehre ber Rirche und fur bie Freiheit ber Beiftes fein Schwert gezogen babe. Begen folde Ginfeitigfeit ber liberalen biftorifchen Betrachtung mußte fich natürlich in tonfervativ-firchlichem ober nationalem Intereffe eine, in ihrer weiteren Entwidlung eben fo einseitige Reaftion geltenb machen, beren leibenschaftlichfte Bertreter - befonbere Leo und Bartholb - ben fcmetifden Belben als einen ehrgeizigen Eroberer und frechen Ginbringling betrachteten, beffen Ginmifdung in bie beutiden Angelegenheiten 1630 gang unnötbig gemefen fei, beffen Berfahren gegen tie beutiche Berfaffnng und bie teutichen Fürften jeben Batrioten emporen muffe, beffen Giege und Fortidritte in Deutschland nur bie fcmadvollfte Dummheit und Erbarmlichfeit ber Deutschen feiern tonne. - Es bat fich bei une in ben letten 10 Jahren vieles abgeflart und ein großer Bewinn ter Coule, bie wir feitbem burchgemacht haben, ift ficherlich ber, bag man un= beirrt bon bem flachen Gefchmat und fanatifchem Großthun gur Linten und gur Richten, bas in ter Wiffenschaft feine Bebeutung bat, ten großen Dann unparteiifder zu wurtigen bermag.

Die Berichte über bie schon in bem fürfilichen Anaben hervortretenbe außerordentliche Begadung, über seine reiche Bilbung, seinen triegerischen Sinn, ber ibn,
wie er 15 Jahre gahlte, schon drängte seinen Bater um ben Oberbefehl ber rufsischen Kriege zu bitten, geben und ein Bild, wie es nur in ber Jugendgeschichte eines Alexander und diesem ebenburtiger Manner und anzuschauen vergöunt ist. Er übernahm 18 Jahre alt als treuer Freund seines 28jährigen klugen

Rathgebers, Arel Drenftierna, Die Regierung feines Staates, ber burch feines Baters Rarls IX. Berhaltniß gu Sigmund von Polen innerlich gerruttet und von anften bebrobt mar. Wie vieles hat er tropbem, baf feine gange Regierung eine Reibe von Rriegen mar, Die er nicht leichtfinnig fuchte, fonbern erblich übertam. für fein Land gethan. Fromm ohne Beidrauftheit und Beuchelei, fubn ohne Leichtfinn, fest ohne Trop, milb ohne Schmache, geistvoll und gemiffenhaft thatig. überall auf richtiger Stelle und babei perfonlich einnehmend und berebt, bat er ben trotigen Abel gewonnen und geborfam gemacht, bas Bolt an fich gefeffelt, bie Finangen trot ber ungebeuren Anforderungen mobl geordnet, fur Sandel und Berfehromittel umfichtig geforgt, Gefetgebung und Bermaltung ben Beburfniffen feiner Beit gemäß gestaltet, Schulmefen und Wiffenschaften glangend unterftubt : furs er bat aus bem roben Stoffe erft einen ichwedischen Staat ericaffen und benfelben baburd, fowie burch feine Felbauge ju einer politifden Bebeutung gebracht, welche fiber zwei Menichenalter fortbauerte. Freilich nicht ohne manche burch Die Berhaltniffe unabweislich gebotene Barte, nicht ohne bie in tiefer Stellung nnentbebrlichen politischen Runfte gegen alte Rechte, bie auch bier, wie überall beim Uebergange ber Bolter aus bem muften Dittelalter gur Rultur ber neuen Beit, befeitigt werben nuften, wenn er feine bobere Ginficht und feinen beffern Billen ber Berrichfincht bes Abels und ber Beidranttheit bes Boltes gegenuber

jum Bohl bes Landes geltend machen wollte.

Sofort nach feinem Regierungsantritt 1612 erneuerten bie Danen ben Rrieg, und nachbem er fich mit biefen, nicht ohne fdwere Opfer, verftanbig ausgeglichen batte, mußte ber Konig fogleich ben ruffifchen Rrieg wieber aufnehmen, ba bei ber Bieberherstellung ber ruffifden Madt burch bie Babl bes erften Romanoff bie Lage ber mit ben Ruffen verwidelten Schweben bebentlich geworben mar. Auch bier fant er mit feiner flugen Magigung 1617 ehrenvollen Frieben und fonnte fich rubmen. Die Ruffen bamale von ber Oftfee ausgeschloffen au haben, indem er Ingermannland, Carelen und Liefland behauptete. Raum mar biefer Rrieg geenbet, fo mußte er fich gegen Bolen wenden. Dort berifchte als ichwacher Ronig eines unfügsamen Abels und gerrutteten Landes fein Better Gigmund aus bem Saufe Bafa, ber fortwährend Anfprude auf Schweden machte, nachdem er megen ber tatholifden Konfession, ju ber fich fein Bater gewendet hatte, und megen Annahme ber polnifchen Königefrone von feinem Dheim, G. A.'s Bater, mit Ginwilligung bes ichwerifden Boltes ber Berifchaft in Schweben beraubt morten mar. Dag Sigmund feine Unfpruche nicht aufgeben wollte, bag alle fatholifden Dachte, Spanien und vor allen ber Raifer auf feiner Geite waren, bag bie Befuiten besten, ift gang begreiflich. Schwerlich aber burfte Jemand im Ernfte B. A. baraus einen Bormurf maden, bag er bie von feinem Bater ufurpirte Berricaft gegen ben naber berechtigten Sigmund gu behaupten fuchte. Das fcmebifche Bolf mar faft einig fur ibn gegen Gigmund und bas Urtheil ber Beidichte wird bier boch wohl bes Bolles Stimme für bie Stimme Bottes anseben muffen, ba ben Schweben mit bem flugen evangelifden Ronig, ber fich gang ale Schwebe fühlte, mehr getient war ale mit bem fcmachlichen , feiner Beimat entfrembeten , von Jefuiten geleiteten und von bem muften polnifden Arel abbangigen Sigmund. Bei ben alten noch nicht ausgeglichenen Streitigfeiten mit Bolen fuchte B., ungeachtet ber feit 1616 immer bestimmter hervortretenten Blane bes Ronige und ber tatholijden Dadte gegen Schweben, mit großer Dagigung feit 1616 bis 1621 entweber Berlangerung bes abgelaufenen Stillftanbs ober befinitiven Frieben. Doch feine Bemfibungen icheiterten und er mußte ben Rrieg beginnen, ber mit Unterbrechungen bis 1629 in Liefland, Finnland und in bem theils polnifchen, theils unter polnifcher Lanteshoheit ftehendem Preufien geführt wurde und mit einstweiliger Ueber-

laffung ber michtigften oftpreugischen Dafenplate an Schweben enbete.

In tiefem Rriege bilbete fich ber Ronig jum großen Deifter in ber Rriegefunft, welche ibm faft in allen Begiebungen ben Unftog zu einer neuen Entwidlung verbantte. Er ftartte bier Rorper und Beift im Ertragen von Dubfeligfeiten und in ber Gelbftbeberrichung, mart gang Golbat unter ben Golbaten in ben Laufgraben mit bem Graten in ber Bant wie im Bantgemenge und im Rugelregen, gewann ben umfichtigen Blid unt bie besounene Rububeit bee Gelbberrn, fante bie weiteren Befichtepuntte einer auf Musbreitung feiner Dacht gerichteten Bolitif, erfann bie zwedmäftigften Beranberungen in ber Bewaffnung und Rriegeführung und gewöhnte bas nach feften Grundfaten und reifer Erfahrung mobl organifirte Beer, gang im Begenfat gegen feine Beit, an bie fromme und ftrenge Rucht, burd welche bie Rrieger bee milben, auch nach langer Webr eines bartnadigen Reinbes immer verfobnlichen Ronige ale Sieger oft bie Erretter eines von ben eigenen Golbaten bebrangten lanbes murben. 3a felbft bie vornehmen beutiden Berrn, bie in feinem Dienfte unbanbig merten wollten, mufte er im Lager ju Rurnberg 1632 mit gewaltigen Bornesworten gu banbigen und gur Orbnung gurudguführen. Und mahrent beft verlor B. tie innern Angelegenheiten feines Canbes nie aus ben Augen: vom Relbe aus regte er an, munterte er auf und griff ein, wie und me es nothig mar.

Währent seiner ganzen Regierung hatte ber König im Interesse seines kanbes bie Ausbreitung seiner Macht an ben preußischen und beutschen Ofisektiften im Auge gehabt. Seine Ersolge im polnischen Kriege hatten ihm diese natürliche Aufgabe seiner Stellung näher gerückt. Gleichzeitig aber hatte ber Katser im Reiche eine Stellung gewonnen, die nicht nur ben König in Preußen und Liesland, sondern auch Schwebens ganze Tristenz gefährbete. Die allerdings nur schwache aber nicht unwirssame Unterstützung, welche G. 1628 ber Stadt Stralzund gegen Ballenstein gewährte, war eine politische Nothwendigkeit und konnte bei den sieden Machte sit Sigmund förmlich gerechtfertigt werden. Die Sendung eines saiserlichen Mächte sit Sigmund förmlich gerechtfertigt werden. Die Sendung eines saiserlichen Heeres unter Arnim zur Unterstützung er Polen gegen Schweben und die Aurstätweisung der schweben die Geroges von Friedland mit Dänemart, bei denen G. sehr interessit war, gab dem König Gelegenheit zur Klage und zur Forderung einer Geungthuung, und im Halle der Richtsbeachtung berselben zum Kriege mit dem Kazier, durch welchen Krieg er einzig und and allein seine Stellung

fichern fonnte.

Dies war bie erste und hauptsächlichste Veranlassung zum Auftreten G.'s in Deutschand. Daß ber fromme, eifrig evangelische König dabei anch seines Ganden wenne genossen belsen wollte, versteht sich von selbst : das Interesse seines Landen Stande, sieden beiter Riche sienes Kanden Stände, seiner Kirche sielen bier zusammen. — Gegen den Bunsch der schwedischen Stände, selbst wider den Rath seines klugen Freundes Dreuftierna, ohne Aussicht auf die Unterstützung seiner Glaudensägenssen in Deutschland, begann G. A., sowie er lich durch frauzösische Vermittung mit Polen auszelichen hatte, nur im Vertrauen auf sich selbst, das schwierige Unternehmen gegen den Kaiser, das Reich und die katholischen Wächte und landete am 24. Juni a. St. 1630 mit einem kleinen heere schwedischer und beutscher Krieger auf der Nordwestspiete der Insellieden an ter Verenenkudung in Vonmern. Er bemächtigte sich der Odermistrungen, zwang den Vonmernberzog Bogislas zur liebergade von Setetin und

nachdem er sich hier seine Stellung gesichert und freilich erfolglos Berbindung mit ben evangelischen Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen anzutnüpfen versucht hatte, überfiel er an ben Beihnachtsfelertagen die Katjerlichen und schlug sie, die Ballenstein nicht mehr besehligte, so entscheidend, daß Anfangs des Jahres 1631 saft gang Bommern und ein Theil ber Neumart in seiner Gewalt war.

Bis jum April rudte G. wenig vorwarte, ba Tilly feine Abfichten auf Medlenburg vereitelte und bie fcmachliche Reutralitatepolitit bes Rurfürften von Sachfen im Leipziger Ronvent feine Stellung gefahrbete. Alle Bemubungen bes Ronias . burd ein Bunbnif mit ben norbbeutiden Broteftanten ben Raifer aum Frieden ju zwingen, und burd Befreiung Rortbeutschlante vom faiferlichen Drud feine Stellung in Preugen ju fichern - benn bies mar bamale bas Gingige mas ber Ronig begehrte - folugen fehl. Im April gewann er burd Borbringen nach Frantfurt bie mittlere Der und nothigte im Dai ben Rurfürften von Branbenburg ju Bugeftandniffen. Bon bier que wollte er bas von Bappenbeim und Tillb icon lange bebrangte Dagbeburg entfeten und verlangte, um feine Flante gu beden, von Johann Georg Unterftfitung ober meniaftens freien Baf fiber bie Gibe. Mile Borftellungen waren vergeblich : ber Rurfurft, welcher feit lange ben traurigen Buftanb biefer Statt tannte und wohl mußte, mas bort auf bem Spiele ftant, gogerte und Dagbeburg fiel burch feine Schuld. Jest nothigte G. ben Rurfürften von Brandenburg jum Bundnig und, mahrend er für bie vertriebenen Bergoge Medlenburg erobern lieft, um fich ben Ruden frei ju machen, nabm er eine fefte Stellung an ber Unterelbe bei Berben, um Tilly zu beobachten. Diefer fuchte, ba ber Raifer bie Rriegeruftung bes Leipziger Ronvente verboten batte, junachft bie Leipziger Ronventsgenoffen in ben fachfifden Bergogtbumern und in Beffen zu unterwerfen. Der Rurflirft von Sachien mar ratblos : tropbem baft er burch feines neuen Relbberrn Arnim Umficht ein anfebnliches Beer auf bie Beine gebracht batte, troftete er bie ibn um bie verfprochene Sulfe angebenben Buntesgenoffen bamit, baf ber Raifer icon auf anbere Bebanten tommen merbe. Diefer tam natürlich auf teine anderen Bebanten und jest brach Tilly, nachbem er fic ohne Erfolg gegen ben Ronig von Schweben in Werben gewenbet batte, ploBlich in Thuringen ein , um ben Rurfürften Johann Beorg wegen feiner vom Raifer gemifbilligten Reutralitatepolitit ju guchtigen und feinem Beere in bem noch giemlich verschonten Rurfürftenthume Unterhaltung und Beute zu verschaffen. Da entlich mußte, was Arnim icon langft vergeblich betrieben batte, ber Rurfurft bie vom Ronig angebotene Bulfe aunehmen und ber Schweben glangenber Sieg über Tilly bei Leipzig einigte im September beibe Ffirften gum Bunbe gegen ben Raifer. Babrent bie Gadfen unter Arnim burch bie Laufit nach Bohmen brangen, gieng ber Ronig burch Thuringen nach Franten, eroberte bie Stifter am Dain und breitete fich nach ber Ginnahme von Frantfurt und Daing am Rhein aus, wo er ben Binter über feine Stellung befestigte. Tilly mar von Leipzig in bas Beffifche gurudgegangen und bann nach Franten gezogen, bas Born befett bielt und batte bei Morblingen Binterquartier genommen.

Als das Jahr 1631 gu Ende war, hatte der Schwebentonig das gange nörbliche und mittlere Deutschland in seiner Gewalt, ein Ersolg, ben er nur seinem anfänglichen besonnenen Zögern verdankte. Bergeblich suchten ihn damals die eisersstädigten Franzosen durch biplomatische Kuffte zu schwächen: eben so kie gals sein des er ihre Zumuthungen zurück. Noch glänzender war der Feldzug im Frühzigder 1632. Der Angriss Tillys auf horn veranlaste den König, zur hilse herbei zukommen. Tillb wich stadio aus über die Denam bei Denamwörth und über den

Led, um Ingolftabt ju beden und fiel, ale ber Ronig ben Uebergang über biefen Flug erzwang. Darauf wendete fich G. nach Augeburg und Dunden. Baiern mar in feiner Bewalt, Die Liga vernichtet, ber Raifer in feinen Erblanten bebrobt. Babrend ben mar ber Bergog von Friedland vom Raifer bewogen worben, bas Rommanto wieder ju übernehmen und ein Beer ju bilben. Dit biefem batte er junachft bie Gachfen genothigt, Bobmen ju verlaffen. Der Ronig mußte gurud, feinen Bunbesgenoffen ju beifen und nabm, ta fich ter Bergog nach franten ju wenden fcbien, im Juni eine Stellung bor bem befrennbeten Rurnberg in einem feften Lager und jog bier alle verfügbaren Truppen aus bem Reiche gufammen, um ber febr bebeutenben Dlacht bes Bergogs einigermaßen gewachfen gu fein. Der Bergog gieng im Juni nabe bei Rurnberg über bie Rebnit und nahm ebenfalls eine feste Stellung auf ber Bobe bei ber alten Wefte, um ben Ronig burch Dunger jum Abaug ju notbigen. Ale es unertraglich murbe, verfuchte ber Ronig obne Erfolg einen Sturm auf bas Lager bes Bergoge und jog wieber futwarts nach ter Donau, um Wallenftein von Gachfen weggubringen. Doch tiefer achtete beffen nicht und fiel in Gadfen ein, um bie Winterquartiere gu nehmen. G. eilte jurud und griff ben Bergog am 6. Hovember a. St. bei Luten an. Die Schweben flegten und Die Raiferlichen berliegen Gadjen. Aber ber große Konig batte icon gn Unfang ter Schlacht, ale er im Rebel raich vormarte reitend auf faiferliche Ruraffire geftoffen mar, im Santgemenge mit benfelben feinen Tob gefunden.

Burbe G. A. auch mitten in feiner Siegeslaufbabn abgerufen , fo bat er boch ten Bestand ter protestantischen Rirde und tes protestantischen Rultus gerettet, ber fpater von ber Begenpartei im mestphalifden Frieden anerkaunt merben mußte. Freilich fpater, und nach unendlicher Schmach von Seiten ber eigennutigen Fremden, ber Schweben, bie nicht mehr von bem eblen Ronige geführt murben, und ter Frangofen, tie ben Bwiefpalt in Deutschland bis gur tiefften Grniedrigung und völligen Erichopfung tes teutiden Reiches und Bolles ausbeuteten. Dies ift aber nicht tes Ronigs Schult : ware er am leben geblieben, fo mare es cher jum Ente gefommen und beffer geworben, und felbft nach feinem Tote, mo bie Rrafte beiter Parteien gleich maren, hatte ber Rurfürft von Gadyjen, bas jest faft allgemein anertannte Saupt ber Protestanten, auf bem Giegesfeite bes gefallenen Belten bas Friedenstenfmal errichten tonnen, wenn ibm außer bem guten Billen nicht alle Befähigung jur Ausführung eines fo iconen Bertes gefehlt batte. Alles, mas im Bojahrigen Rriege für ben Brotestantismus erhalten worten mar, bas hatte G. A. erhalten. Denn in ben erften gebn Jahren bes furchtbaren Religionefrieges batten es bie einigen Ratholifen nuter ibren flugen und eifrigen Bauptern Gerbinand und Dar von Baiern ben in fich gerfallenen und entmutbigten Brotestanten und bem aller Ginficht und Energie ledigen Rurfürften Johann Georg von Gadfen gegenüber fo weit gebracht, bag bas gange Reich in bes Raifere Gewalt und ber entichiebenften tatbolifchen Regtion Breis gegeben mar, gegen bie feine Dacht in Deutschland mehr etwas ausrichten fonnte. Demnach mußte - fo folimm es auch mar - ber Retter aus ber Frembe tommen und ber Schwebe G. A. rettete bie protestantifde Rirche in Deutschland.

Man hat bem König eine unwürdige Behandlung ber beutschen Fürften und bas Streben nach einer höhern Stellung im beutschen Reiche vorgeworfen. Was ben ersten Borwurf betrifft, so batf man sich nicht wundern, wenn er so schwächlichen und unwürdigen Hängtern bes beutschen Boltes, wie z. B. ber Pommern-berzog und ber Kurstellung von Brandenburg war, im Interesse seiner Mission enischeren enigegentrat. Er fonnte teine Achtung vor biefen charafterlosen Menschen

baben, bie gut evangelifch bleiben, aber auch ben Raifer befriedigen wollten und nirgente bat er fich entichiebener ausgesprochen, ale in einer Unterrebung mit bem brantenburgifden Befandten, in welcher bie Erbarmlichteit ber feigen Rentralitätspolitit ber bamaligen protestantifden Gurften in ihrer gangen Unmurbigfeit neben ber genialen Gutichiebenheit bes Schwebentonige und ber fangtijden Entichloffenbeit ber tatholifden Partei fur alle Beiten treffent darafterifirt wirb. (Belbias Buftav Abolf zc. G. 12 ff.) Eine folde Sprache, wie fie bier B. führte, mochte freilich ben brandenburgifden Softavalier und feines Gleichen erichreden, wie eine abnliche Sprache gottbegnabigter Danner ju allen Beiten bie Comade und 3mpoteng ber Mittelmäßigfeit eridredt bat; aber nur wenn ber Beift, ber biefe Sprace befeelte, lebendig murbe, tonnte ber ichlaff geworbene Broteftantismus ber beutiden Rurften und Staatemanner ber tatbolifden Energie gegenüber gerettet merten. Der Rurfürst von Cachien, ber freilich nicht viel bober ftanb, murbe, weil er feit feinem Bundniffe mit Schweben that, mas in feinen Rraftenftanb, allerbings rudfichtspoller bebanbelt. Dicienigen Rurften, bie bem Ronia vertrauenspoll entgegen tamen, murben auf jebe Beife ausgezeichnet. Ja man tann behanpten, baft fich tein flegreicher Selb in biefer Begiebung fo rudfichtsvoll undgemäßigt gezeigt bat, ale G. M. in Deutschland.

Um endlich noch G.'s Plane in Deutschland zu betrachten, so versteht sich von selbst, baß, als er siegreich am Rheine und jenseits ber Donau ftand, er andere hoffnungen hegte und andere Forderungen stellte, als dies bei feinem ersten Auftreten in Deutschland ber Fall gewesen war. Zedenfalls wollte er sich eine bebentende Einwirtung auf bie deutschen Reichsangelegenheiten sichern und er hatte bei längerem Leben ohne Zweisel bem Protestautismus in Deutschland ein beteutendes liebergewicht verschafft. Eine längere Abhäugigkeit bes großen Reichs von dem lieinen Schweben ware doch ununöglich gewesen und wenn sich das beutsche Reich unter G.'s Leitung vorzugsweise als ein protestantisches Reich entwickelt hätte, so wiltbe uns viel trauxiger das Baterland zerrsttender Zweispalt erspart werden sein fein.

## But, Guterproduftion.

- 1. Begriff und Gintbeilung ber Guter.
- 11. Die Relativitat bes Berthes. Folgerungen baraus, Abftrafter, fonfreter Berth.
- III. Guterentflehung. Dreifache Möglichteit berfelben. Spontane Guterentflehung und Gutererzeugung (Brobuftion). Insbefondere Gutererzeugung.
- IV. Bebingungen für bie Befriedigung ber Be-
- V. Umfang und Berwenbung ber vorhanbenen Arbeitefrafte als Moment ber Brobuftion, Der Mitverbrauch bes Rapitale bei berfetben.
- VI Die fogenannten Brobuftionefattoren. Die Erhaltung ber Guter als latente Brobuftion.
- I. Begriff und Eintheilung ber Guter. Der Begriff ber Guter und ber mit ihm eng verwandte bes Werthes find bie beiten Grundvorftellungen, auf welche sich bie softematische Entwicklung ber Wirthschaftslehre ftugen muß. Iniofern baber in einem alphabetisch geordneten Werte wie bas vorliegende auch ein Ueberblid über ben systematischen Zusammenhang ber wichtigsten wirthschaftichen Lehren gegeben werden sollte, erschien es am geeignetsten, benfelben an biefer Stelle eingureiben.
- Ein Gut neunen wir jeben Gegenftand ber Außenwelt, ben wir fur geeignet erachten, zur Befriedigung unferer Bedurfniffe beigutragen. Man fpricht zwar auch von inneren Gittern, wie Körperfiate, Gefundbeit, Frobfinn, Bescheibenheit, allein bies ift nur eine bilbliche Auderudsweise, berem wir uns bedienen, inben wir

Borzüge ber Perfonlichteit uns von biefer getrennt und vergegenständlicht vorftellen. Die Fahigteit, die wir ben Gegenständen beilegen, uns nühlich zu sein bezeichnen wir als Werth i. w. S. (Gebrauch werth) und, infosern wir babei noch eine aktive Bethätigung von unserer Seite voraussetzen, als Brauch bareit, bergestalt, daß wir auch sagen können, ein Gut sei jeber Gegenstand, der einen Werth babe, ober umgekehrt, der Werth fei biejenige Beziedung ber

Begenftanbe, burch welche biefelben gu Gutern werben.

Ihrer Natur nach laffen sich bie Giter eintheilen in sinnlich bestimmte — Sachen ober Sachguter — und in solche, berem gegenständliche Abgeschlessenseit nur auf unserer Abstraktion beruht. Diese letteren sind theils Kräfte, Fähigteiten, Reigungen, Tendengen (so bezeichnen wir das Alima, die Bodenfruchtbarteit, die Geschlichteit unsers Arztes, die liebevolle Gesinnung unserer Freunde als Giter), theils Zuständen und Berthältnisse, swischen uns oder unserm Bestisthume und Dritten, als Dritter unter einander — burch Gesete oder Berträge gesichert werden sie zu Rechten — (Angehörigkeit an einen Stand, eine Bezussgenossensschlich eine Nation, Kundichaften; Servituten, Privilegien, günstige Bertehrslage eines Grundstids 2c.), sbeils einzelne bestimmte Acustrungen und Wirtungen jener Kräfte und Berbfältnisse, die von uns als abesonderte Gegenstände aufgesaft werden. Als solche bezeichnen wir sie als Leistungen, oder insosern wir den darung best debstäcksigten oder gewährten Bortheil betonen wollen, als Dienste (die Handreichung des Dienstidten, die Vorschrift des Arztes, die Belebrung des Lebrers und Gestlichen u. f. w.

Sieht man auf bie Urt und Beife, in welcher uns tie Guter ju bienen vermogen, fo tann man folde von unmittelbarem und folde von mittele barem Berthe untericeiben. Den erfteren baben bieienigen Guter, melde felbft gur Befriedigung unferer Bedurfniffe beigutragen, ben letteren biejenigen, welche biefe Befriedigung nur ju vermitteln bestimmt find. Diefe Bermittlung tann theils in ber Beife ftattfinden, baf bie betreffenben Buter ale Bulfemittel und Bertgenge für bie Berftellung ober Erwerbung anberer Guter bienen, theile fo, baf fie bas Opfer bilben, welches für eine folde Berftellung ober Erwerbung gebracht werben muß. Und gwar tritt ber lettere Gall wieberum in boppelter Beife ein, namlich entweber fo, bag bie Buter für bie Berftellung anberer Buter felbft vergehrt werben, wie Baffer und Roblen bei ber Berftellung von Dampftraft, bie Saat bei ber Berftellung von Fruchten zc., ober fo, bag fie nur an Dritte abgetreten werben, um bon biefen anbere Guter irgent welcher Art zu erhalten. Diefe Fabigteit, fich gegen anbere Guter auszutaufchen, bezeichnet man als Taufdwerth. Man hat für Taufdwerth auch wohl ben Ausbrud inbiretten Berth gebraucht (Roffi), es ift bas aber infofern ungenau, ale ber Taufch nur eine Art ber mittelbaren Bermenbung ber Guter ift.

Rach ber Einwirtung, welche bie Berwendung ber Güter auf ihren Fortbestand äußert, lassen sich Augungs-, Abnugungs- nnd Bernugungsgüter unterscheiben, je nachdem bieselben durch den Gebrauch gar nicht oder nur almälig oder alsbald zerschrt werden, bezüglich ihre sernere Brauchbarkeit einbüßen. Die Güter der letzteren Art bedürfen, um fortdauernd berwendbar zu bleiben, eine fortwährende Ernenerung; bei denen der zweiten ist eine solche Erneuerung nur nach mehrschaften Gebrauch nötigig und kann häusig in partieller Weise in der Form der Ausbesserung, Nachbesserung e. ersolgen. Die erst genannten Güter bedürfen einer Erneuerung nicht, sondern nehmen nur etwa eine Sorge der Erbaltung oder Ausbewahrung in Anspruch. Güter, die ihrer schließichen Bestim-

mung nach ju ben Ruhungs- ober Abnuhungsgutern gehören, tonnen boch für ben Einzelnen Bernuhungsguter werben, wenn ber Gebrauch, ben er bavon zu machen beabschichtigt, in ihrer Entäugerung gegen andere Guter besteht; man bente 1. B. an bas Gelb.

3mei weitere wichtige Gintheilungen find endlich bie in freie und wirthidaftlide Guter. je nachdem fie ihren Berth obne abfichtliches Buthun ber Betheiligten ober mit foldem erhalten baben, und in allgemeine und Befitgater nach bem Berhaltnig, in welchem biefelben gu ben Berfonen fteben, benen fie zu bienen bestimmt find. Beibe Gintheilungen fint nabe mit einander verwandt und werben baufig verwechselt. Jeboch mit Unrecht, ba ber Begriff ber wirth= icaftlichen Guter ein weiterer ift ale ber ber Befitguter. Dan bente nur an bie Falle, wo wirthichaftliche Anftrengungen gemacht werben, bei beren Refultate man, ohne ber Sprache Bewalt anguthun, nicht füglich von einem Befite reben fann. Gin großer Theil ber Abstrattioneguter gebort hieber, 3. B. bas gefunde Rlima, welches burch eine rationelle Behandlung ber Balbungen und Gemaffer bergeftellt wirb; bie Sicherheit ber politifchen und gefellichaftlichen Ordnung, von beren Roften für feine Birthicaft jeder Steuergabler ju reben meift zc. Damit ein But Befitgut werbe, b. b. in bie ausschliekliche Berfugung einer bestimmten Berfontichteit gelange, ift einestheils bie naturliche und fociale Doglichteit ber Beberrichung beffelben, anberntbeile in ber Regel eine bestimmte Beraniaffung, es biefer Berricaft ju unterwerfen , erforberlich. Die lettere ift namentlich überall gegeben, wo ohne folde Berrichaft, fei es wegen ber natürlichen Geltenbeit bes Butes, fei es wegen ber gu feiner Berftellung erforberlichen Bebingungen bie Berfunbarteit fiber baffelbe im Augenblid bes Bebarfes in Frage ftebt. Die Gefammtbeit ber einer Berfon guftebenben Befitgatter wird ibr Bermogen genannt; ein großes Daag von Bermogen, insbesonbere im Bergleich ju Anderen, beift Reichtbum.

Die Befit- ober Bermögensguter gerfallen in zwei Sanptflaffen. Die erfte wird von benjenigen Gutern gebilbet, welche bestimmt fint, gur Befriedigung ber wirthichaftlichen Bedürfniffe bes Befigers verbraucht ju merben; man bezeichnet fie ale Berbranchevorrath. Die andere Rlaffe bilben biejenigen Gater, welche Die Bestimmung baben in ihrem Berthe bauernt erhalten ju merben und nur burch bie Rugungen, welche fie gemabren, ju bienen. Dan nennt fie Rapital, (Stammgut. Bermann). Gollen bie Rugungen unmittelbar genoffen werben, fo ift bas Rapital Rugtapital; Erwerbstapital (Rapital i. e. G.) bagegen, wenn Die Rutungen nur mittelbar bem Befiber ju Gute fommen follen. Dies tann entweber fo ftattfinden, bag bas Ravital gegen eine Entgeltung verlieben, ober fo, baft baffelbe jur Brobuftion anberer Buter permenbet mirb (Leibtapital. Bro-Duttivtapital). Sinfichtlich bes letteren unterfcheibet man wieberum fte ben bes und umlaufenbes Rapital, je nachbem bei ber Brobuftion nur bie Rugung pergehrt wirb, es felbft in feiner Gubftang aber befteben bleibt, ober aber bas Rapital bilbenbe But ju Grunde ober wenigftens fur ben Befiger verloren geht und nur in feinem Werthe burch bas bamit erzeugte ober erworbene Gut erfett wirb.

II. Die Relativität bes Werthes. Folgerungen baraus. Abftrafter, tontreter Werth. Dasjenige, was bie Gegenftande zu Gittern erbebt, der Berth, ift, wie ichon im vorigen Abschnitte hervorgehoben wurde, nicht eine benfelben inharirende Eigenschaft, sondern eine ihnen von Aufen beigelegte Beziehung auf ein bestimmtes Subjeft. Es giebt mithin teine Gitter und teinen

Berth ber Gfiter an fich, fonbern nur im Sinblid auf beftimmte Berfonlichkeiten. In biefer Begiebung auf tie Berfon liegt einerfeite bie Bergleichbarfeit aller Buter. Diefelben ftellen fich ber Berfon gegenüber aleichfam in eine Stufenleiter, welche fich barftellt, wenn man ju ermitteln vermag, in welcher Reibenfolge bas betreffenbe Gubieft, je nachbem man es von allen Gutern entblogt ober mit allen verfeben vorftellt, tiefelben begehren ober auf tiefelben Bergicht leiften murte. Bierauf beruben Gintheilungen wie tie in entbebrliche und unentbebrliche, in Guter ber Lebenenothburft, ter Annehmlichfeit, bee Lugue, und abulide. Sicrauf grundet es fich auch , bag mande Boltswirtbicaftelebrer ben Werth ale Grab ber Braudbarteit bezeichnen zu muffen glauben. Anbererfeits erflart fich aus jenem Umftanbe bie Berthverschiebenbeit ber nämlichen Guter für verschiedene Berfonen, auf welcher bie Dicglichfeit bes Taufchvertehre berubt, und bie verschiebene Stellung, welche man ben Butern anweisen muß, je nachbem man fie auf verschiedene Berfonlichkeiten bezieht. Die nämlichen Lebensmittel, Die als Berbrauchsvorrath ericheinen, wenn man an ben Arbeiter bentt, ber fie vergebren foll, fint als Rapital aufzufaffen, wenn man ben Unternehmer im Muge bat, ber jenen bamit erhalt. Und in abulider Beife wird bie Claffifitation vielfach antere ausfallen, je nachtem man nur ben Gingelnen ober ein Bolt als Banges fich ale Gubieft ber Wirthichaft benft, mit antern Borten, fich auf ben

pripatmirthicaftlicen ober vollsmirthicaftlicen Standpunft ftellt.

Der Werth ericheint hiernach als etwas vollftanbig Konfretes, bie Begiebung eines bestimmten Begenstaubes zu ben Bedurfniffen einer bestimmten Berfon. Der Begriff laft jeboch auch eine abstrafte Berallgemeinerung gu, wefthalb man bem tonfreten einen abstraften Berth entgegengefest bat (Rau). Und zwar findet biefe abstrafte Entwidlung bes Begriffs nach einer boppelten Richtung bin ftatt : Einmal nach ber Richtung bes Gubjette. Gehr viele Bedurfniffe werben gleich= mäßig von einer größeren ober geringeren Angahl von Berfonen empfunden. Den Begenftanben, bie zu beren Befriedigung in irgend einer Beife beigutragen geeignet find , pflegt bann mobl Berth ichlechtbin beigelegt ju merben , inbem man ftillichweigend bie betreffenten Berfonen fich ju einer Befammtheit vereinigt vorftellt ober aus ihnen eine Durchichnittsperfonlichfeit abstrabirt. Go tenft man, wenn man bon bem Berthe eines Begenftantes, ober, mas baffelbe ift, von einem Begenftante ale But obne nabere Bezeichnung fur wen, fpricht, in ber Regel an ein Bolf ale Banges ober an ben Denichen überhaupt, (Werth reicher Bafferfrafte, Brobufte von großem Berthe). Gotann nach ber Geite bes Dbiefte bin. Beitaus bie meiften Gilter find nicht vereinzelt , fonbern in einer Menge mehr ober minder gleichartiger Gremplare verbanden. Intem man biefe Mengen zu einer Ginbeit gufammenfaßt, entfteht ber Begriff ber Gutergattungen und mit ihm ber bes Wattungemerthes. Go fpricht man vom Werthe bes Betreibes, bes Gifens, bes Solges und vergleicht biefe Gutergattungen nach ihrem Werthe. Das Gubieft auf meldes berfelbe bezogen wirb, pflegt babei ebenfalls ein abstraftes in bem eben ausgeführten Ginne gu fein; gewöhnlich benft man an ben Denfchen im Allgemeinen. Der Gattungewerth ift um fo großer, je bringlicher und allgemeiner eineatheils bas Bedurfnig, meldem bie Guter abzuhelfen beftimmt find, empfunden wirt, und in je größerer Bollftanbigfeit, Giderbeit und Bolltommenbeit antern= theile bie Befriedigung burch tiefelben geleiftet ju merben vermag. In erfterer Beziehung wird man g. B. Die Rahrungsmittel ben Mitteln gur Gemabrung von Dbbach und Befleitung, tiefe mieterum ben Gutern, welche Belehrung ober Bergnilgen gemahren, voranstellen. In letterer Begiebung wird man namentlich gwiichen ben verschiedenen Gaterarten, die ben gleichen Bedürfnissen bienen, unterschieben, und in tiesem Sinne ber Buche wegen ihrer größerer Beistraft im Bergleich mit ber Riefer, bem Baizen wegen seiner größeren Rahrtraft im Bergleich mit bem Roggen einen größeren Berth (Specieswerth, Anies) auschreiben. Dort ift es die Stärte und Berbreitung ber Bedürfnisse, hier die Berschiebenheit ber eigenthunlichen Cigenschaften ber Güterarten, nach welcher die Reihensolge bestimmt wirb.

Bobl zu bemerfen ift bierbei, bag ber groffere ober geringere Gattungswerth nicht ohne Beiteres für ben Berth einer bestimmten tonfreten Quantitat eines Butes makgebend fein tann. Wenn tas Beburfnif ber Rahrung ein bringenberes ift. ale bas bes Schmude und baber Brod und Fleifch einen boberen Battungewerth haben, ale Spiten und Schmudfachen, fo folgt hieraus noch nicht, bag and ein Bfund von jenen einen boberen tontreten Werth baben muffe, ale ein Bfund von biefen. Es tommt bier offenbar außer auf bie Dringlichfeit bes Beburfniffes auch auf beffen Umfang und bie Menge ber gur Befriedigung tieponiblen Guter an. "Denfen wir und ein Bolt bedürfte jabrlich 10 Centner Golb und 21/2 Dillionen Centner Gifen, fo wird jeber einzelne Centner bort 1/10, bier nur 1/2500000 bes Befammtbebarfe beden. Bare es nun möglich, ben Gattungswerth ber beiben Metalle icharf zu vergleichen und fante fich hiernach ber bes Gifens gehnmal fo aroft wie ber bes Golbes, fo mirte immer noch bas einzelne Pfund Golb einen 25.000mal fo-boben tonfreten Bebrauchswerth haben, wie bas einzelne Bfund Gifen" (Rofder). Und biefes Berhaltnif murbe fich, fonnen wir bingufeten, noch weiter in bemielben Dage fteigern, ale ber bisponible Borrath bes Gifens über ben Bebarf binaus gienge, ber bes Golbes binter bemfelben gurud bliebe. Diefer fonfrete Gebranchewerth ift es, welcher bas gegenseitige Taufdmertheverhaltnif ber Buter hauptfachlich bestimmen muß, und es ergiebt fich baraus, mit wie geringem Rechte ber Gocialismus bat glauben fonnen, in ber Erfcheinung, baf relativ febr entbehrliche Guter oft weit bobere Breife bedingen, als folde, bie ben bringenbften Lebensbedurfniffen bienen, einen öfonomifden Wiberfpruch aufgebedt zu baben.

III. Guterentftehung. Dreiface Doglichfeit berfelben, Gpontane Buterentftebung und Buterergengung (Brobuttion). Indbefonbere Butererzeugung. Die Erörterung ber Begiehungen gwifden ber menichlichen Befellichaft und ber Buterwelt, ber Borausfetungen, unter welchen fie fteben, und ber Befete, bon benen fie abbangen, bilbet ben Wegenstand ber allgemeinen Birthichaftelebre ober, wie man fie, wenn babei ber Ginfluft ber nationalen Blieberung ber Menichheit befontere berlichfichtigt merben foll. bezeichnet. ber Bollswirthicaftolebre (f. bort). Es find brei Sauptfragen , in beren Beantwortung fich biefe Ererterung am natürlichften eintheilt : bie Frage nach ber Entftebung ber Buter, bie Frage nach ben Borgangen, vermittelft beren ber Anfpruch ber verschiedenen Berfonen auf bie verschiedenen Giter fich feststellt, ober wie man bas gewöhnlich ausbrudt, nach bem Umlauf und ber Bertheilung ber Guter: endlich bie Frage nach bem Untergang ber Guter. Richtiger noch ift es, bier überall ftatt Guter, Berthe gu fagen, benn bie Unterfudung bat fich felbftverftanblich nicht blos auf bie Falle, wo bieber werthlofe Gegenstände Berth erhalten ober bisher werthvolle ihn einbugen, mo jene gerabegu neu entfteben ober biefe gu eriftiren aufboren, fontern auch auf bie Ralle ju erftreden, wo nur eine Bertherbobung ober Berthverminberung ichen porbanbener bezüglich noch fortbeftebenber Guter eintritt. Inbem wir ben Lefer bitten,

biefe Bemertung fich gegenwärtig ju erhalten, wenden wir une junachft jur Be-

traditung ber Entftebung ber Buter (Berthe).

Mus ber oben gegebenen Bestimmung bes Berthes als einer ben Begenftanten beigelegten Begiebung ju ben Beburfniffen bestimmten Gubiefte . ergiebt fich eine breifache Moglichfeit ber Entftebung von Butern, bezüglich Wertben. Einmal nämlich tann bie Urfache auf Geiten bes Werthobieftes lieaen. Es fonnen Begenftanbe neu entfteben, bie als irgend welchen Zweden bienlich erfannt werben; ober icon bestebenbe Begenftanbe eine Beranterung erfahren, welche ihnen Brauchbarteit verleiht ober ihre Brauchbarteit erhoht. Zweitens tonnen neue Berthe bervorgeben aus einer Beranberung bes Gubjette. Daffelbe tann einestheils neue Beburfniffe empfinden, in folge beren bie ju ihrer Befriedigung tauglichen Begenftanbe Bebeutung ober erhöhte Bebeutung für baffelbe erhalten; anberntheils tann es bie Ertenntnig ber fur feine Zwede bienlichen Mittel und feine Rraft, über biefelben ju verfugen, erweitern und baburch babin geführt merben, ben Rreis ber Begenftanbe, melde es ale Buter betrachtet, weiter zu gieben, bezüglich bie icon ale folche gefchatten Guter noch bober ju fchaten. Drittene endlich tann burch eine Beranberung bes Berbaltniffes zwifden bem ichatenben Subjett und bem geschätten Objett bas Lettere bem Beburfniffe nabergebracht werben und baburch

an Werth gewinnen.

Die Erzeugung neuer nutbarer Stoffe burch bie ichaffenbe Rraft ber Ratur, bie Berarbeitung biefer Stoffe ju nutlichen Baaren bilben Beifpiele bes erften Ralles. Bur Erlauterung bes zweiten Falles fei nur einerfeits an ben erweiterten Gebrauch von Gewärzen und Narkotiken, an bie gesteigerte Bürdigung ber mannigfachften boberen perfonlichen Dienstleiftungen, an bie bobere Schatung miffenicaftlicher und funftlerifder Schate bei bober entwidelter geiftiger Bilbung, anbererfeits an ben Berth erinnert, welchen Roblen und Gifenfteinlager feit ber Banbigung ber Dampffraft und ber Entwidelung bes Dafdinenwefens erhalten baben, Der britte Fall finbet feine Belege u. A. in ber Wertherhobung, welche Raturund Runftprodutte erfahren, indem fie burch die fogenannten offupirenden Bewerbe ober burch ben Banbel ber Berfugung ber Ronfumenten naber gebracht werben. Jeber Fortidritt ber Civilifation bat bie Tenbeng bas Bereich ber Guter in allen biefen Begiebungen zu erweitern. Die Gutermelt bes roben naturfobnes ift eng und einformig, Die bes Rulturmenichen weit und mannigfaltig. Je bober ber Denfc fich entwidelt, befto vielfeitiger werben feine Zwede, befto mehr machft feine Borausficht, in befto verschiebenartigerer und wohlberechneterer Beife bringt fein Beift Dinge mit feinen 3meden in Berbindung, mit befto groferem Erfolg lernt er feine Rrafte anwenden, um nublide Begenftande bervorzubringen, in ben Bereich feiner Berfugung ju gieben und feinen Zweden entfprechent umzugeftalten. Bon befonderem Ginflug auf Diefe fortichreitenbe Erweiterung und Erfüllung ber Guterwelt find namentlich zwei Momente : bie Gicherung bes Rechtsichutes und Die Entwidlung eines geregelten Taufchvertebre. Jene erweitert, inbem fie bie Benutung ber Begenftanbe vom Bufalle bes Augenblide unabbangig macht und fie burch ein planmagig berechnetes Banbeln vorzubereiten geftattet, ben Borigont ber Guter über bie unmittelbar verwendbaren Dinge auf folche binaus, Die erft in einer naberen ober entfernteren Butunft ihren Ruten zu bemabren vermogen, und belebt und fraftigt bamit bie wirthichaftliche Thatigfeit bes Menichen, inbem fie ihr jugleich weitere Biele eröffnet und bie Doglichteit reicherer Gulfsmittel und einer beffer geordneten Organisation barbietet. Durch ben Taufchverfebr erhalten eine Menge von Dingen, mit welchen Diejenigen, welche gunachft barüber perfügen, unmittelbar nichts anzufangen wiffen, Werth als Mittel, sich andre Güter bamit zu verschaffen. Damit aber ift zu gleicher Zeit ein starker Antrieb zu probuttiver Thätigkeit und die Möglichkeit gegeben biefer durch Soncentrirung auf ein euger begrenztes Ziel einen ausgiebigeren Erfolg zu sichern. Mit andern Worten, der Tauschvertehr vermehrt die Zahl der Güter, indem er viele Gegenstände dem Bedürfnisse erichbar macht, die ohne ihn solcherbings nicht zu erreichen wären; ex reizt dadurch zur Arbeit, welcher nun mannigsaltigere Belohnungen in Aussiche stehen, und regt eine zweckgemäße Arbeitstheilung an, welche eine der wefentlichken

Borausfetjungen fur eine ftetige und umfangreiche Probuttion bilbet.

Bei der Entsaltung der Güterwelt zeigt sich ein wesentlicher Unterschied, welcher auch für die eben angestührte Eintheilung der Güter in freie und wirthschaftliche die Grundlage bildet. Ein Theil der Güter entsteht ohne Zuthun des Wenschen oder wenigstens ohne daß die menschliche Spätigkeit dadei von der Abslicht, diesen Ersolg hervorzubringen, bestimmt wird; ein anderer dagegen verdankt absichtlicher menschlicher Beihätigung, verdankt der Arbeit seine Entstehung. Er wird erzengt, producirt. Be niedriger die Aulturstusse ist, auf welcher der Mensch nicht in bestoger die verhältnissusig die Menge der spontan entstandenen Güter im Bergleich mit den Erzeugnissen seiner Arbeit; se weiter er vorwärts schreitet, besto nehr verändert sich diese Berhältnis zu Gunsten der letzteren. Und zwar macht sich die produktive Thätigkeit auf allen der Wegen geltend, auf welchen überbautst Güter und Wertbe entsteben können.

Much ber eben bezeichnete zweite Weg burch Erweiterung ber Erfenntnif ber natürlichen Gigenschaften ber Dinge, burch Erwedung neuer Bedürfniffe ober burch Darlegung neuer Mittel gur Befriedigung ber icon vorhandenen, alfo ber Beg ber Bütererzeugung burch Ginwirfung auf bie Berfonen ift nicht ausgeschloffen. Es gebort hieber außer ben namentlich bei bochbelebtem Bertehr baufig ju einer formlichen Runft ausgebilbeten Bemubungen, in Anberen ben Gefcmad fur Das, was man ihnen angubieten bat, zu erweden, um fie fo geneigt zu machen , bafur fich Desjenigen zu entäuffern, mas man von ihnen einzutaufden wünscht, namentlich noch ein anderes Beftreben, welches icon in ber ifolirten Sauswirthichaft, noch mehr in ber auf ben Bertehr gegrundeten Boltswirthichaft hervortritt. Bir meinen bas Streben, fur bisponible Begenftanbe, mit benen man nichts angufangen weiß, freie Bervorbringungen ber Ratur fowohl wie namentlich wirthichaftliche Abfalle, eine nutbare Bermenbung ausfindig ju machen, Diefe Tenbeng macht mit bem allgemeinen Fortidritt fich mit immer größerer Energie und machfenbem Erfolge geltenb, und es giebt wie fur ben einzelnen Sausftant fo auch fur bie Birthichaft eines gefammten Boltes fein fichereres Beichen ber inwohnenden Lebensfraft, ale bas Daaf bee Gifere, von ben Dingen, über welche man Bewalt bat, möglichft wenig zwedlos fortbefteben und ungenutt umtommen zu laffen. Fur bie wirthichaftliche Lebenbigfeit unferer Beit ift es baber auch befondere charafteriftifch, bag überall hinter bem gelehrten Entbeder und Erforicher ber prattifche erfindungs. reiche Beift fteht, welcher fich bes Reugewonnenen, fei es eine Thatfache ober ein Befet ober ein Stoff , bemachtigt , um feine Bermendbarteit fur Die 3mede bes Menfchen feftzuftellen.

In biefem Sinne läßt sich mithin die gewöhnliche Auffassung, wonach zahlreiche und wichtige Entbedungen und Ersindungen als Hauptursache des wirthschaftlichen Aufschwungs einer Zeit oder eines Bolles angesehen werden, auch bahin umtebren, daß jene selbst erst als Folge des wirthschtlichen Entwicklungsbranges erscheinen, und es ertlärt sich daraus, daß sie so häusig nicht vereinzelt, sondern gleichzeitig in größerer Angahl nach ben verschiebenften Richtungen bin hervortreten. Bon selbst versteht es sich übrigens, daß ber Berth, welchen die Gegenstände baburch erhalten, daß ber Sinn für neue Bedürsniffe erwedt ober die Erkenntnis ber Mittel, welche biese zu befriedigen vermögen, erweitert wird, streng gesondert gehalten werden muß von demjenigen Werthe, welcher den Gütern zu Theil wird, indem sie bieser vermehrten Empfänglichseit oder erweiterten Erkenntnis entsprechend bearbeitet werden; benn ein Anderes ist der Werth, den ein Minerallager dadurch gewinnt, daß sein bisder für undrauchbar gehaltener Inhalt sich als für menschliche Zwecke verwendbar erweist, ein Anderes die Steigerung des Werthes welche das barin enthaltene Mineral erfährt, wenn es in Folge dieser Entbedung zu Tage gesordert und durch weitere Berarbeitung der beabsichtigten Berwendung naber gebracht wird.

Bon ungleich größerer und stetigerer Bebeutung inbessen als bie Gütererzeugung auf tem bezeichneten Wege ist biejenige auf ben beiben anderen Wegen, b. h. biejenige, welche Werthe baburch ins Leben ruft, daß sie Begenstände neu herftellt, welche als brauchbar anerkannt sind, ober bestehende Gegenstände in einer Weise nuwandelt, durch welche sie Brauchbarteit erhalten, bezüglich ihre Brauchbarteit vermehrt wird, ober baft sie endlich bie Wcalickiet im Bebarfsfall über

bie Guter gu bisponiren naber rudt und fichert.

Faßt man junadit nur Sachguter ine Auge, fo tann man wohl biefen brei Dobalitaten eutsprechent eine breifache Art ber Brobuftion unterfcheiben, nämlich eine welche ten Sachen Stoffwerth, eine welche ihnen Formwerth und eine welche ihnen Orte = (ober Beit =) werth verleiht (Anies), und im Großen und Bangen ftimmt biefe Gintheilung mit ber von Alters ber üblichen, aber wegen ihrer geringen Scharfe miffenschaftlich wenig brauchbaren, in Landwirthschaft, Induftrie und Banbel ungefahr überein, nur baf bie offupirenben Thatigfeiten, wie milbe Jagt, Fifderei, Bergbau bier in naberer Bermantifchaft mit bem Sanbel ericheis nen, mabrent fie fonft wohl mit ber Landwirthicaft ale Urprobuttion aufammengefaßt zu merben pflegen. Die febr bie Denge ter burch biefe vericbiebenen Arten ber Produttion gewonnenen Guter mit ber geiftigen und focialen Entwidlung ber Bolter machjen muß, liegt auf ber Sant. Die Meniden lernen bie nublichen Eigenschaften ber Dinge immer beffer ertennen, Die ibrem Buniche entgegenftebenben Sinterniffe mehr und mehr bewältigen, Die Rrafte ber Ratur in machienbem Umfange fich bienftbar machen, mabrent zugleich ihre Bedurfniffe nach Umfang und Dannigfaltigfeit junehmen. Bu letterem tragt insbesonbere auch bie einbringlichere Corge fur bie Anforderungen ber Bufunft mit bei, welche bie Frucht einestheils hüberer geiftiger Bilbung, anderntheils geficherter Rechteverhaltniffe ift.

Auf ber andern Seite kann biefe Bernichrung ber wirthschaftlichen Güter jun großen Theile nicht anders erfolgen, als auf Kosen ber freien Raturgaben, indem eine Menge natürlicher Kräfte, deren sich selbst überlassene Birsjamkeit früher den mancherlei nützlichen Erfolgen begleitet war, nun unter die wirthschaftliche Kontrole bes Menschen gestellt wird. Um als Ader Früchte zu geben 3. B. umß der Grund und Boden aushören, wildwachsende Weidegräser hervorzubringen. So treten auch hierburch die freien Güter immer mehr an Bedeutung hinter den wirthschaftlichen zurück. Die Natur leistet selbstverständlich für den Meuschein, aber was sie leistet, mird dort zum ungleich größeren Theile durch menschilche Einwirfung augeregt und zum wsinschen Ziele geleitet, so daß die schließlich ber

vortretenden Friichte eben nicht als frei ben Menfchen in ben Schoof fallende, fonbern als mirthichaftliche Erzeugniffe ericheinen.

IV. Bebingungen fur bie Befriedigung ber Beburfniffe. Maak, in welchem ber Denich Die Mittel gur Befriedigung feiner Beburfniffe gu finden vermag, bangt von zwei Momenten ab, namlich einerfeits von ber au biefem Bebufe feinen wirtbicaftlichen Rraften fich barftellenben Aufgabe, andererfeits bon bem Umfange biefer Rrafte und ber Birffamteit, bie er ihnen ju geben im Stande ift. Bas junachft bie Grofe ber wirthichaftlichen Aufgabe betrifft, fo beftimmt fie fich jum einen Theile nach bem Brabe ber Entwidlung ber Beburfniffe. Bon biefer Seite muß bie Aufgabe mit jeber boberen Rulturftufe, welche Die menfcliche Gefellichaft erreicht, eine immer umfangreichere und mannigfaltigere werben, benn wenn auch in einzelnen Begiebungen eine bobere geiftige und moralifde Bilbung bie Dienichen fich beicheiben lehrt und namentlich von bem Befallen an einem Uebermag rein thierifcher Benuffe au großerer Dafitateit befehrt. fo ift bod bie Empfanglichkeit fur mehr geiftige Genuffe, welche fie ibnen eröffnet, von ungleich burchgreifenberer Bebeutung, und bie Dafie ber baburch angeregten Bedürfniffe eine bei Beitem größere. Bum anbern Theile wird ber Umfang ber ben Meniden erwachienren wirthicaftlichen Aufaabe bebingt burch ben Grab, bis ju welchem bie aufferen Berhaltniffe ibrer Thatigfeit entgegen tommen. Je mehr fie für ihn leiften , befto weniger bebarf es feinerfeits einer wirthichaftlichen Un= ftrengung.

Diefe außeren Berbaltniffe find theils fociale, theils naturliche. Rach bem Buftanbe bes focialen Lebens mobificirt fich bas auf wirthichaftlichem Bege au erftrebente Biel beträchtlich. Wie viel bringt eine bicht beifammen mobnente, gefittete und wohlorganifirte Bevolkerung ihren einzelnen Gliebern entgegen, mas bieje unter anderen Umftanben, mit ansehnlichen Opfern zu erfaufen fich genotbigt fabe, wie vermindern fich baburch von felbft manche Befahren, wie werben manderlei Benuffe leichter erreichbar gemacht. Roch wichtiger aber find Die natürlichen Berbaltniffe. Bon ibnen bangt bas Daft ber Anftrengungen, welche bie Denichen ju machen haben, um ihre Grifteng ju friften und tiefelbe mit ben Benuffen gu umgeben, welche ihnen bas leben munichenswerth machen, jum großen Theile ab. Und zwar tritt bie Ratur in einer boppelten Beife zu ben Menfchen und ihren Beburfniffen in Begiehung. Buvorberft bietet fie ihnen in größerer ober geringerer Bulle, Mannigfaltigfeit und Buganglichfeit nubliche Stoffe bar, fei es jur unmittelbaren Berwendung, fei es als Material weiterer Berarbeitung. Sier zeigt fich nun ein merkwürdiger Bufammenhang zwischen biefer Art ber Unterftutung burch die Ratur und ben wirthichaftlichen Zielpuntten, welche fich ber Denich ftedt. Wo bie Ratur ben letteren ihre Gaben fo färglich jumigt, bag er mit Aufbietung aller feiner Rrafte fich eben nur bie fnappe Lebensnothburft gu verschaffen im Stande ift, ta wird er felbftverftanblich nach etwas Weiterem gu trachten außer Stante fein, aber nicht minter verberblich erweift es fich fur ben Auffcwung bes mirtbicaftlichen Strebens, wenn, wie vielfach unter ben Tropen, Die Befchente ber Ratur fo reichlich und faft ganglich gur unmittelbaren Bermentung fertig fich barbieten, bag bie phyfifchen Bedurfniffe beinabe burch ein bloges Bantausftreden befriedigt werben tonnen. Erft burch bie Rothwendigfeit ber Arbeit, wie fie bie gemäßigte Bone bem Menichen auferlegt, ohne ibn bamit niebergu= bruden, wird berfelbe ju berjenigen fittlichen Rraftigung erzogen, welche bobere und feinere Bedurfniffe in ihm erwedt und ihn bamit in die Bahn bes wirthschaftlichen Fortschritte treibt. Dit vollem Rechte hat man baber biejenigen Raturgaben als besonders segensreich für die Böller bezeichnet, welche nicht vollendete Gennsmittel, sondern nur Stoffe und Halfsmittel für die menschliche Arbeit find. De höher die Böller sich bereits entwicket haben, desto besser missen fen übrigens ben schalben Einflüssen ben schalben einflüssen ben fcabiliden Einflüssen der Karabeit, wie der alzu großen Freigebigkeit der Ratur widerstehen können. Der Fortschritt ihrer produktiven Kräfte seht sie in den Stand, auch in Gegenden, die früher als unwirthlich gelten mußten, sich die Bedingungen eines gesitteten Lebens zu verschaffen, der höhere sittliche Standpunkt, den sie einnehmen, panzert sie gegen die erschaffen, der höhere sittling eines üppigen Raturlebens. Hieraus erklärt sich die merkwürdige Erscheinung, daß jeder intenstvorschrift, der Livissischen Griedeinung dires Gebietes begleitet zu sein psiegt, und daß oft einer späteren Zeit gelingt, woran eine frühere studieren, gewisse zu den pleest, und daß oft einer späteren Zeit gelingt, woran eine frühere scheitere, gewisse zu den kingen.

Sobann find die ben naturlichen Dingen innewohnenben Tenbengen ber Beranderung, die man gewöhnlich als Naturfrafte bezeichnet, für die menichliche Birthichaft von burchareifenter und fortwährend aunehmender Bebeutung. Bom

wirthichaftlichen Standpuntte find hauptfachlich ju unterfcheiben :

1) Rrafte, Die ber Menfc beliebig bervorrufen, tontroliren und wieber außer Birtfamteit fegen tann, weil er bie Bebingungen ihrer Entstehung und Fortbauer fennt und es in ber Band bat, biefe Bebingungen berguftellen und wieber aufboren gu laffen, und folde, bei ben en bies nicht ber Fall ift. Es verfteht fich von felbft, bag bier unendliche Abstufungen möglich find. Den für bie wirthschaftliche Entwidlung wichtigften Fortschritt in ber Beberrichung ber Naturfrafte bilbet bie ja auch von ben Dhiben aller Bolter verberrlichte Geminnung bes Reners. Gie bezeichnet in biefer Begiebung eben fo ben entideibenden Benbepuntt, wie Die Erfindung ber Schrift fur Die geiftige Entwidlung. Auf ber Sand liegt es, bag bie Raturfrafte um fo bobere Bebeutung für ben Menfchen haben muffen, je vollständiger feine Berrichaft über biefelben ift. wie a. B. bierin bie Saupturfache fur bie überwiegenbe Bichtigfeit liegt, welche bie Dampftraft in neuerer Beit gegenüber allen antern Bewegungefraften, Die thierifden allein ausgenommen, gewonnen bat. Je fcwieriger eine Raturfraft in ber Art und ben Borausfegungen ihrer Birffamteit zu ertennen ift, je verwidelter und fdmerer berguftellen biefe Borausfegungen fint, befto fpater wird baber jene auch im Allgemeinen in bie Bestaltung unt Ordnung ber Birthichaft eingreifen, Wenn nichtebestoweniger auch manche Raturfrafte, über bie ber Denich feine ober nur eine fehr ungenugende Bewalt bat, fcon fruh bestimment und gestaltent auf feine Birthichaft einwirten, 3. B. bie Rraft bes Binbes und Baffere, bie im Boben und Rlima wirfenben Rrafte gur Bervorbringung und Erhaltung bon Bflangen und Thieren, fo ertlart fich bas aus einem anberen Momente, bas bier in Betracht tommt. Es ift bas bie größere ober geringere Leichtigfeit ber Bermenbung ber Raturfrafte. Je wenigere und einfachere Borfebrungen eine Rraft erheifcht, um bamit ein nutliches Refultat bervorzubringen, je gleichmäßiger und ftetiger fie auftritt, befto eber wird man fie, auch ohne wirfliche Berricaft über fie zu befiten. in feinen Birthichafteplan bereinguziehen vermögen. Golde Raturfrafte merben baber auch ichen fruh von ben Menichen vielfach benutt, fie find aber bem ausgefett, an ihrer mirthichaftlichen Bereutung mefentlich einzubugen, fobalb es gelingt andere Rrafte ausfindig ju machen, bie Bleiches ober Mehnliches leiften und babei bem menfclichen Billen vollständiger unterworfen find.

2) Rrafte, Die in medanifder, Die in demifder, Die in phofio-

logischer Beise wirken. Die Bebeutung bieser Unterscheidung für die Birthschatislehre liegt hauptsählich darin, daß die ersteren gleicher Art mit der menschlichen Arbeitskraft und diese in vielen Beziehungen zu ersehen bestimmt sind. Der abe hierin liegt aber wenigstenst theilweise auch zugleich die Erklärung, warum die Benutung bieser Kräfte für die Produktion erft in vergleichsweise späterer Zeit eine umfassende Bedeutung gewinnt. Die Leistungen der chemischen und physiologischen Naturkräfte in der Produktion sind von deuen der Menschen und physiologischen und wie mit diesen so auch unter einander größtentheils nicht verzeleichen. Kräfte dieser Art werden schon in den frühesten Ansängen produktiver Thätigteit wirksam, jedoch uur wenige, da die Mehrzahl in ihren Wirkungen nicht so unmittelbar den Menschen saßtich wird, daß er kreben konnte, sich ihrer zu bemächtigen. Ihre Nuthausamachung sir die Wirhschaft ist daher die längste Zeit hindurch nur Sach des Zusals, und die hieher gehörigen Entbedungen sind des halb vorzugsweise dem Wiederversorzugeben ausgesetzt gewosen.

3) Kräfte, die von Einzelnen nicht appropriirbar, doch in Verb indung mit ganzen Ländern auftreten (Klima, Wind und Meeressfrömungen 1. s. w.), mit appropriirbaren Grundftiden verbunden Kräfte, Kräfte, welche durch die Anwendung beweglicher appropriirbaren Körper hervortreten. Die Borglige der verschiedenen Länder an den beiden erfteren bestimmen vorzugsweise die Art und Weise der internationalen Arbeitstheilung. Die letzeren haben hierauf um so weniger Einstuß, je leichter die betreffenden Eiemente der Krafterzeugung versendbar sind, und je gleichmäßiger sie unter verschiedenen äußeren Umständen wirkam bleiben. Ferner zeigt sich bie wirthschaftliche Wichtigkeit dieser Unterschedenung auch darin, daß die Leistungen der ersten Klasse von Kräften einen Tauschwerth zu erhalten unfähig sind, während die der beiden letzten Klassen alassen Augungenerth zu erhalten unfähig sind, während die der beiden letzten Klassen alassen Augungenerth zu erhalten unsähig sind, während die der beiden letzten Klassen ales Ruguns

gen von Befitgutern Taufchobjette gu merben vermögen.

V. Umfang und Bermenbung ber vorhandenen Arbeitefrafte ale Moment ber Broduttion. Die Mitwirtung bes Rapitale bei berfelben. Beben wir ju bem zweiten ber oben als makgebend fur bie Befriedigung ber menichlichen Bedurfniffe bezeichneten Momente meiter. fo wird es, mas ben Umfang ber Rrafte anbelangt, welche bie Menfchen für jenen 3med aufzuwenden baben, genugen, auf bie auferorbentliche Bebeutung bingumeifen, melde in biefer Begiebung auf ber einen Seite bie verschiebene naturliche Begabung, auf ber anbern bie biftorifche Entwidlung ber Boller in Sinficht ihrer Lebensgewohnheiten, ibrer forperlichen, geiftigen und morglifden Ausbildung in Anfpruch nehmen muß. Bas aber bie größere ober geringere Birtfamteit betrifft, welche ben vorhandenen perfonlichen Rraften gegeben wirb, fo tann biefur auf ben Artifel "Arbeit" gurud. verwiesen werben, in welchem bie Bebingungen einer möglichft großen Probuttivität ber menichlichen Anftregungen turg erortert worben find. Rur in Bezug auf einen Bunft bedarf bie bortige Auseinanderfetung noch einer Ergangung. Es ift bas bie Bermendung bes Rapitals bei ber Broduttion. Die produttive Bebeutung bes Rapitals beruht, wie bas am angeführten Orte bereits hervorgehoben wurde, baranf, bag von feinem Borbandenfein bie Möglichfeit einer planmagig geglieberten und ununterbrochen ineinanbergreifenben Arbeit, einer ausgebehnteren Benutung ber Raturfrafte und einer zwedmäßigen Ginrichtung ber Ronfumtion größtentheils abhangt. Biergu tommt, bag es, indem es feine Befiger burch ben Ertrag, welchen es ihnen gemahrt, gang ober theilmeife ber Gorge für ben Ermerb ber Lebensnothburft überhebt, Die Belegenheit eröffnet, auch Die boberen Arbeitstrafte im Bolte in geboriger Beife auszubilben. Gine regelmäßige und zuverläffige

Entftebung und Bermebrung ber Rapitalien, bie biernach filr bie gange Bolfswirtbicaft von ber groften Wichtigfeit ift, aber barf offenbar nur bann erwartet werben, wenn eine Bevollerung fich aus freien Studen entidlieft, bas Daf ibrer Ronfumtion bauernd unter bem ihrer Brobuttion gu halten, mit andern Borten gu fparen. Der fleift bringt bie Guter berver, Die Sparfamteit vermantelt fie in Rapital. Siernach leuchtet ein, bag ber Fortidritt ber Brobuttion mefentlich burch Die Groke und Energie tes Spartriebes bedingt ift, und es entfteht nun bie Frage, welche Umftanbe auf bicfen beforbernd ober bemment einzuwirfen geeignet find. In biefer Binficht muß einestheils bie Bobe bes pon bem Ravital ju ermartenben bauernben Ertrages bestimment einwirten, biefe aber hangt wieberum hauptfadlich von bem Umfange ber Bermehrung ber Brobuftion ab, melde burch bie Unwendung bes Rapitale bewirft werben fann. hierauf beruht die rafche Rapital. bilbung, welche fich in Beiten großer technischer Fortidritte, namentlich aber in folden Lanbern zeigt, wo eine mit ben Gulfemitteln ber Civilfation ausgeftattete Bevölferung einen jungfraulichen fruchtbaren Boben in Befit nimmt. Mus bem gleichen Grunde erflart fich bie Wichtigfeit ber Darbietung von Belegenbeiten , fleine Erfparniffe gewinnbringend anzulegen. Beitaus bie meiften Ersparniffe merten in fleinen Gummen gemacht, und wenn bie Belegenheit fehlt, fie ale Rapital zu verwenden, wieber vergebrt. Darauf grundet fich bie Bebeutung ber Spartaffen und abnlicher Inftitute. Unberntheils wird bie Sparfamteit fich nach ber Bebeutung richten, welche man einer bauernben Erbobung bes Boblftanbes im Bergleich mit bem Uebel beilegt, einem einmaligen Benuffe gu entfagen. In biefer Begiebung ift einmal bie Gigenthumlichfeit bes Nationaldgraftere bon Bebeutung. Der Chinese icheint bei einem Binefuß pon 18 Brocent und barüber teinen Reig jum Sparen niehr ju empfinden, mabrent bie Sollander ein Rinsfuß von 2-3 Procent nicht abbalt, noch weiter ju fapitalifiren, Gobann tommt bie größere ober geringere Sicherheit ber Bufunft in Betracht. Alles, mas bie Bahricheinlichfeit erhöht, ben beabsichtigten Erfolg ber getroffenen Fürforge auch wirklich eintreten ju feben und geniegen ju tonnen, muß ber Sparfamteit forberlich fein. Go namentlich bie Befestigung ber Ordnung und bee öffentlichen Friedens ; fo bie junehmente Leichtigfeit bes Berfchre, welche ben Erwerb jeber Beit in bie Guter, beren man bebarf, umgufeten geftattet und bie Breisfdmanfungen berminbert; fo bie Berbefferung bes Befunbheiteguftanbes ober ber perfonlichen Sicherheit, weil fie bie Wahrscheinlichkeit eines langeren Lebens vermehrt. Menichen, welche in fichern Lebensweisen beschäftigt find und in gesunden Begenben leben, find weit mehr geneigt mafig zu fein, ale bei ungefunden ober gewagten Beschäftigungen und in gefährlichen Rlimaten (Dill). Mus bemfelben Grunde milite eigentlich bas Alter verschwenderifder fein, wie bie Jugend, und ba bas Erftere vorzugeweise ber Befiger ber angesammelten Gitter ift. fo murbe Damit bie Ausficht auf eine fortidreitente Gutervermehrung fehr beeintrachtigt werben. Es ift baber eine febr weife Ginrichtung ber Berfebung, bag bie aufeinander folgenben Wefchlechter burch bie Banbe ber Liebe miteinander verfnüpft find, bergeftalt, baf im Alter bie Gorge fur bie Bufunft Anterer machtiger ju fein pflegt, ale in ber Jugend bie Gorge für bie eigene Butunft. Daburch wird bewirft, bag jebes vergebenbe Beidlecht mehr zu binterlaffen pflegt, ale es erhalten bat, und fo eine fortidreitenbe Erweiterung ber Probuftion ermöglicht. Bugleich erflart fich bieraus bie Anobehnung und Schnelligfeit ber gerftorenben Ginwirfung, welche bas lleberhandnehmen eines nufittlichen Egoismus auf ben Boltswohlftand ausubt. Diefe Einwirfung muß um fo machtiger hervortreten, als bei weitem bie meisten Biter, welche als Rapital bienen, einer mehr ober minber raschen Zerflörung ausgesetz find, so bag ber vorhandene Gesammtvorrath nur burch fortwährende Nachbesserungen und Ergänzungen, also burch fertwährende Sparfamleit in seinem Bestantbe erhalten werden tann.

Ein britter Bunft, ber bei ber Bergleichung ber gegenwärtigen Entsagung mit bem bauernben gutunftigen Rugen, welchen man fich baraus verfchafft, ins Bewicht fallt . ift ber Grab ber intellettuellen Entwidlung , welchen ein Bolf erreicht bat. Go lange ber Denich, wie bas auf nieberer Rulturftufe ftete ber Rall ift, nur in ber unmittelbaren Begenwart lebt, fo lange merben auch bie Erfparniffe weber planmagig porgenommen werben noch irgent einen boberen Betrag erreichen fonnen. Die Rontinuitat feiner Berfonlichfeit und feines Befchlechtes mußt bem Menfchen jum Bewuftfein gefommen fein, fein Borizont muß fich in bie Butunft binein erweitert haben, wenn er ju tapitalifiren fich enticbliegen foll. Endlich ift in ber angegebenen Beziehung bie Bertheilung bes Bolfsvermögens von Bichtigkeit. Große Reichthumer in ben Santen Einzelner erleichtern zwar an fich ihren Befigern bie Burudlegung von Erfparniffen, aber fie vermindern bie Beranlaffung bagu. Gin allgemeiner verbreiteter, wenn auch makigerer Bobiftanb ift baber ber Rapitalifation bei weitem gunftiger. Die Ungleichheit bes Bermogens bei unmertlichen Abstufungen wirft babei mefentlich forberlich, benn iu einem folden Auftande bat ein Jeber in bem Wohlftanbe ber junachft über ihm Stebenben ein fafiliches, erreichbares Biel fur fein Beiterftreben, wie umgefehrt jeber Boberftebenbe burch ben Bunfch, fein Superioritateverhaltnif über bie ihm machtig Radftrebenben zu bewahren, weiter getrieben wirb.

Benn nach ber obigen Auseinandersetzung bie Ansammlung von Ravital als eines ber wefentlichften Forberungemittel gur Erweiterung ber Brobuftion angefeben merben muß, fo tann boch auf ber anbern Geite bie Frage aufgeworfen werben, ob bies nicht eine Grenze babe, ob nicht ein Bunft eintrete, mo es nicht mehr möglich fei, Die Produktion burch neue Erfparniffe ju fteigern. Um biefe Frage richtig zu beantworten, ift es nothig fich jupor einen anderen Bunft flar au machen. Die neuen Ersparniffe besteben unmittelbar natürlich aus Gutern einer bestimmten Urt, nach welchen Die mogliche Rachfrage eine bestimmte Grenze bat. Ueber biefe lettere binaus icheint auf ben erften Unblid bie Ersparnif nutlos an werben. Allein, wenn man fich erinnert, bag bei faft allen Arten ber Guter wegen ihrer Berberblichfeit gur Erhaltung bes vorhandenen Borrathes eine fortmabrenbe und bedeutende Rachproduktion erforderlich ift, fo zeigt fich, bag ein Ueberichuft wie ber bier in Frage tommenbe, fast immer leicht bagu verwenbet merben tann. um einen Theil ber bisher in bem fraglichen Brobuftionegweige beichaftigten Arbeitofrafte bisponibel zu machen. Diefe Arbeitofrafte find bann entweber unmittelbar für ticjenige Brobuftion, welche man ju erweitern municht, verwenbbar ober fie bienen mittelbar ober unmittelbar bagu, anbre Arbeitsfrafte, wie man fie fur feinen 3med bebarf, in benjenigen Brobuftionsameigen, in benen fie bieber feftgehalten murben, entbebrlich ju machen. Auf Dieje Beife laft fich jebes erfparte Rapital aus feiner urfprfinglichen Form ichlieflich in Difposition über Arbeitsfrafte von beliebiger Qualifitation umfegen, und es tann fich baber in Bezug auf Die Möglichteit portheilhafter Bermenbung neuer Erfparniffe nur barum banbeln, baf es überhaupt noch irgent einen Produftionegweig gebe, ben burch birefte ober in= birefte Anwendung weiterer Arbeitefrafte in feiner Ergiebigfeit gu fteigern moglich und munichenswerth ift. Dag es aber hierzu niemals an Gelegenheit feblen wird, bafür burgt bie unendliche Glafticitat ber menfchlichen Beburfniffe.

Die Konomische Bortheilhaftigteit ber Ansammlung von Kapital erscheint hiernach unbegrengt. Es wird niemals weder für die Menscheit im Ganzen noch für ein einzelnes Boll ein Zeitpunkt eintreten, wo die Zurücklegung weiterer Ersparnisse überslüffig oder gar schädlich wäre, und wenn Reichthum manche Böller verdorden hat, so ist das nicht geschen, weil der Reichthum zu groß, sondern weil die sittliche Kraft derienigen, in deren Handen seine Berwendung lag, zu gering war, und sie war in der Regel zu gering, weil sie schon durch die bei der Erwerbung des Bermögens angewandten Mittel der Gewalt und des Betrugs untergraden war. Allein hierdurch ist seineswegs ausgeschlossen, daß die Kapitalisation nicht unter Umständen zu Störungen und Berlusten für die Volkwirtschaft führen könne. Es sind in dieser Hinsich namentlich zwei Fälle ins Auge zu fassen.

Fürs Erfte nämlich zeigt sich in der Geschichte der Bolter nicht felten die Erscheinung, daß auf eine Periode der Genußlicht und des urus eine plögliche Readtion der Sparfamkeit und Einschräufung eintritt. If die Dewegung an sich auch meistentheils gefund und wohl gerechtfertigt, so wirkt sie dewegung an sich auch meistentheils gefund und wohl gerechtfertigt, so wirkt sie boch durch ihre Plöglichkeit mannigsach nachtbeilig. Denn nicht allein, daß die Ersparnisse pier nun häusig auf Kosten von Bekürknissen gemacht werden, deren Befriedigung zur Erhaltung ter Nation auf der gewonnenen Stuse der Kultur beingend wähnschen werth wäre, hat auch die frühere Richtung ter gefüllschaftlichen Lebens zur Anhäusigung von Borrätben, Arbeitseinrichtungen, Bergnügungsanstalten z. geführt, welche nun, da sie sie nie Ausecke, als die ursprünglich im Auge gehabten, gar nicht oder schlecht verwendbar sind, ibren Werth ganz oder zum Theil einbissen.

Der zweite Rall ift ber von ber neueren Birthicaftelebre vielfeitig und grundlich erörterte, mo bie gemachten Erfparniffe porgugemeife bie Form ftebenber Rapitalien annehmen, melde jum Erfate umlaufenber Rapitalien und ber burd biefe unterhaltenen Arbeiter bestimmt fint. Diefe Erfetung bat nothwenbig eine weitgreifenbe Beranberung in ber Berwendung ber verschiebenen Arbeitefrafte gur Folge. Es hat ties wenig ju fagen, wenn bie Bahl Derjenigen , welche auf biefe Beife genothigt werben, ju antern Befchaftigungen überzugeben, eine berbaltnigmäßig geringe ift, fo baß fie leicht auf bie eine ober bie anbre Beife ihr Unterfommen finden. Benn aber ein folder Bechfel auf einmal in bebeutenberem Umfange ftattfindet, wie bies g. B. bei ber Erfetung ber Sandarbeit burch Daichinen in ber Induftrie, burch raiche Berbefferung und Entwidlung ber Rommunis fatione- und Transportmittel im Banbel, burch mancherlei tiefer einschneibenbe Betriebeveranberungen in ber Landwirthicaft ber Fall fein fann und theilmeife gemefen ift, fo tonnen fich bieraus febr gewichtige Storungen ergeben. Denn ber Uebergang von einer Beichaftigung gur antern unt, mas haufig hiermit verbunben ift, von einem Orte gum antern, ift fur ben Menichen meiftens feine leichte Bumutbung. Er wiberftrebt ibr um fo entichiebener, je meniger er bei ben Berichlingungen bes Berfehre bie Unumganglichfeit berfelben einzufeben vermag, auf je heftigeren Biberftant von Seiten Derer, ju beren Ronfurrenten er fich machen mufite, er ficht gefant ju balten bat und je mehr er mit feinem bieberigen Berufe fich verwachfen fühlt, ein Berhaltniß, bas bei hochgetriebener Arbeitetheilung fic befondere feft ju geftalten pflegt; und in biefem Biberftreben bringt er nicht felten feine eigenen Erfparniffe bereitwillig jum Opfer. Go tann, wenn jene Borgange einen beträchtlichen Umfang gewinnen, leicht ber Buwache, welchen bas Rationalfapital auf ber einen Geite erfahren batte, auf ber anbern wieber verloren geben. Roch folimmer ftellen fich naturlich bie Berbaltniffe, wenn bas ftebenbe Ravital nicht aus neuangesammelten Ersparnissen, sondern aus berjenigen Werthmasse herzestellt wird, welche nach dem bisherigen Gange der Bollswirtsschaft als umlausendes Kapital sungirte. Denn während in unserm Falle die Gesammtnachfrage nach Arbeit nicht vermindert, sondern im Gegentheile dauernd dem vermehrt wurde und das Uebel nur aus der Beränderung der Rachfrage nach den einzelnen verschiedenen Arten von Arbeiten hervorging, sindet hier wirklich eine dauernde Bermitnerung jener Gesammtnachfrage fatt, indem da, wo frühre ein bestimmter Kapitalbetrag zur Herkellung einer gewissen Gütermenge regelmäßig ganz für Arbeit vorausgabt wurde, jett nur noch ein Theil für diesen Zwed verwendbar bleibt, während der Rest ein für allemal in bestimmten als Hülssmittel der Produktion bienenden Gütern sirtet worden ist.

Man dars indessen die Perwandlung der letterwähnten beiden Fälle nicht überschäßen. Die Verwandlung der vorzugsweise mit umlaufendem Kapital betriebenen Produktionen in vorzugsweise mit stehendem Kapital betriebenen in vorzugsweise mit stehendem Kapitale betriebene lann der Ratur der Sache nach in der Regel nur allmälig ersosgen; namentlich wenn das stehende Kapital nicht aus neuen Ersparnissen, sondern aus dem bisherigen umlaussenden hergestellt werden soll, stellen sich mancherlei aushättliche Hindernisse entgegen. Die Beränderung vertheilt sich daher meistentheils auf eine längere Zeit und verliert dadurch an Bedeutlichkeit. Dierzu kommt anderseits, daß voch eine solche Beränderung gemeinhin nicht ohne die wohlbegründete Aussicht einer Bermehrung des Reinertrags wird vorzenommen werden. Tritt aber diese Vermehrung ein, so wird das sehr dat zu neuen Ersparnissen, von denen ein größerer oder geringerer Theil als umlaussendes Kapital auf dem einen oder dem andern Puntte dauernd eine vermehrte Nachfrage nach Arbeit hervorrussen und baburch die früher einaetretenen Störungen wieder daralisten wird.

3m Bufammenhang mit biefen Ericbeinungen fteht endlich noch ein anberer Borgang, ber namentlich in neuefter Beit eine große Bebeutung gewonnen bat unb baber bier noch eine befondere Ermahnung verbient. Die gebeihliche Entwidlung ber Brobuttion fest ein harmonifches Berbaltnig zwifden ftebenbem und umlanfenbem Rapitale voraus, indem bas Erftere regelmäßig nicht andere nutbar gemacht werben tann, ale wenn ein genfigenber Borrath von letterem in ber form von Rob- und Bulfeftoffen, Unterhaltemitteln für bie Arbeiter u. f. w. borhanden ift. Bei normal fortidreitenbem Bertebr balt fich biefes Berbaltnif auch mit leichten Fluftnationen aufrecht, ba ein unverhaltnigmäßiger Bubrang ber Rapitalien gu . bem einen ber beiben Anlegungezweige unmöglich langere Reit fattfinden tann, ohne burch bie boberen Bewinnfte, welche fich bann fur ben anbern 3meig beranoftellen, eine Ableitung ju erfahren. Wenn bagegen ein betrachtlicherer Theil ber neuangulegenben Rapitalien aus einem irgendwie eingetretenen Difftrauen einige Beit jurudgehalten worben ift, endlich aber biefer Bann burch ben neuermachenben Spetulationsgeift gebrochen wirb, fo wird jenes Gleichgewicht leicht in erheblicher Beife geftort, indem die Spekulation fich borgugeweife auf Die Anlegung bes Rapitale in ftebenben Formen wirft. Es erflart fich bas leicht, benn bas nadfte Beburfnift ift auf folde ftebenbe Unlagen, welche bie Borbebingung ber Erweiterung ber Probuttion und bes Bertebres bilben, gerichtet, bas fcnelle Ergreifen ber richtigen Beit und ber guten Belegenheiten ftellt bier ungewöhnlich große Bewinnfte in Ausficht, Die Anebehnung, welche Berfehr und Probuttion gewinnen mogen, laft fich fcmer im Boraus abfeben, und im Lichte ber Soffnung taufcht man fich bierfiber eben fo leicht, wie in ber Berechnung bes fur bie Berftellung folder ftebenben Anlagen erforberlichen Aufwandes. Die Folge ift aber,

daß sich zulest ein Mangel an dem erforderlichen umlaufenden Kapital herausstellt, um das stehend angelegte wirklich fruchtbar zu machen; ein größerer ober geringerer ferperlicher oder idealer Theil des letzteren ist verurtheilt, eine Zeit lang todt, b. h. ohne einen Ertrag abzuwersen, liegen zu bleiben, geht eben darüber auch wohl wieder zu Grunde, und erst mit der allmäligen Ansammlung neuer Kapitalien stellt sich das normale Berbältnis nach und nach wieder ber.

Bon besonberer Wichtigkeit muffen nach ben bisherigen Auseinandersethungen bie Operationen erscheinen, welche dazu dienen, das Kapital benjenigen Bestimmungen zuzussühren, in welchen ihm die fruchtbarste Berwendung in Aussicht steht. Die allgemeinste Grundlage für dieselben bilbet der Kredit. Da aber dem letzterer ein eigener Artistel gewidmet werden soll, so ist auch in Betreff jener Operationen

auf biefen zu verweifen.

VI. Die fogenannten Brobuttionefattoren. Die Erhaltung ber Buter ale latente Brobuftion. Die Benunung ber Natur in ibren Stoffen und Rraften und bes Rapitals bei ber Brobuftion ift bie Beranlaffung geworben, Ratur, Arbeit und Rapital parallelifirent als Fattoren ber Brobuftion ju bezeichnen. Diefe Auffaffungemeife ift aber nur in ber Lehre von ber Bertheilung ber Guter berechtigt, aus ber fie urfprunglich ftammt; in ber Lebre von ber Brobuttion ift fie bie Urfache mannigfacher Berwirrung geworben. Das eigentlide probuttive Element fit Die Arbeit und nur bie Arbeit, weil in ibr allein fich ber menichliche Bille verwirtlicht; Ratur und Ravital , abgefeben bavon, bag man fie nicht, ohne ben Begriff bes lettern willfürlich einzuengen, einander gegenüberftellen fann, laffen nur Guter entfteben, aber fie erzeugen beren feine. Bei ber Brobuttion haben fie nichts ju thun, ale bie Aufgabe ber Arbeit gu bestimmen und ju erleichtern. Es ift bier baber auch nichts über bas fogenannte Bufammenwirten ber brei Brobuftionefaftoren ju fagen. Dagegen bebarf unfer Auffat ju feinem Abidluffe noch eines freilich nur furz anzubeutenben Sinmeifes auf einen bisber von ber Wirthichaftslehre noch allzufehr vernachläffigten Bunft. Das Berbienft, auf benfelben aufmertfam gemacht zu haben, gebührt vorzugemeife Anies, (ber Telegraph als Berfehrsmittel G. 232).

In unferer bieberigen Anoführung ift bie Gutererzeugung immer ale eine auf Bervorbringung neuer Guter (Werthe) gerichtete Thatigfeit aufgefaft worben. Aber neben jener offenen, positiven Brobuftion giebt es auch noch eine latente, negative, welche barauf binausgebt, bie beftebenben Guter und Berthe por Goabigung und Untergang, welche ihnen theils burch bie in ber Ratur waltenben Rrafte, theile burd bie Rabrlaffigfeit und ben bofen Willen ber Deniden broben. gu bemahren. Die hieher geborigen Thatigfeiten und bie Rlaffen ber Bevolterung, welche ihnen ihre Rrafte mibmen, fint offenbar nicht weniger ale probuttiv angufeben, ale jene, welche fich jum Brede fegen, neue Guter ine Leben gu rufen, ba ben menichlichen Beburiniffen genau ber nämliche Dienft geleiftet mirb. gleichviel ob ein zu Grunde gegangenes But burch ein neues berfelben Art erfett ober ob überhaupt bas ju Grunde Geben bes Erstern verhutet wirt. Der fprichwertlich gewortene Sat, bag ber Bobiftant bes Saufes minteftens eben fo febr auf ber erhaltenben Thatigfeit ber Fran, ale auf bem Erwerbe bee Dannes berube, brudt nichte Unberes, ale eine Anerkennung biefer Wahrheit aus. Much binfichtlich bes Befens ibrer Birffamteit ift bie latente Probuttion ben ber patenten nicht berfchieben, mas fich fcon baraus ergiebt, baß beibe fich vielfach miteinanter ver-

Dier, wie bort, ift bie Arbeit bas bewegente Glement, bemachtigt fie fich ter

binben und in unmertlichen Schattirungen ineinanter übergeben.

Naturftoffe und giebt bie Naturfrafte ju ihrer Unterftitbung beran; bier wie bort bebarf fie gur vollen Entfaltung ibrer Dacht ber Bulfe bes Rapitals; bier, wie bort, ift bie Erreichung bes Bieles gröftentheils an ein zwedmäfiges Bufammenwirfen ber individuellen Rrafte gefnupft ; bier, wie bort, ift bie Freiheit ber Bethatigung ein mefentliches Moment für ein mehr ober minber vollfommenes Belingen. Alleiu es giebt bod aud gemichtige Unterideibungspunfte. Bor Allem zeigt fid. baf bas Dan bes Erfolges bier bei meitem ichmieriger ju bestimmen ift. Bas in einer Birthicaft in einer bestimmten Beriode neu berporgebracht morben ift, liegt meiftens flar por : mas fie eingeburt baben murbe obne bie auf bie Erbaltung ihres Bermogens verwendete Gorge, ift in ber Regel unmöglich ju fagen. Bei ber positiven Production ferner genugt es gemeinbin , wenn fie ben eintretenben Beburfniffen nachfolgt ober mit ihnen Schritt halt; bie negative murbe bamit meiftens ju frat tommen : fie muß ihnen im Boraus begegnen. Jene ift ein Angriffsfrieg, biefe eine Bertheibigungebereitschaft gegen bie Ungunft ber außern Berhaltniffe. Bas bort bie Sparfamfeit ift, welche neue Mittel ichafft, ift bier bie Orbnung , welche bie vorhandenen ju berzeitiger Berwendung bereit je balt. Beil aber bas tommenbe Beburfniß viel unbestimmter und ichwieriger ju ertennen ift , als bas gegenwärtige , bat auch bie bier in Frage tommente Thatigteit einen wesentlich anderen Charafter, ftut fich großentheils auf gang verschiebene geistige Fabigteiten. Bei ber positiven Produttion gilt es vor Allem, fich möglichft zu foncentriren, bei ber negativen tommt es porgugemeife auf eine allfeitige Umficht an. Gobann find von ben Uebeln, welche ben Wohlftand gefährben, verbaltnigmafig nur wenige fo ftetiger und gleichformiger Art, baf es moglich ober lobnent ift, bauernbe, auf gemeinfame Benutung berechnete Anftalten gu ihrer Betampfung zu errichten; bas Bedurfnig bat bier in ber Regel ein gu intivibuelles Beprage, und mabrend fur bie Berforgung mit Butern bie naturtiche Entwidlung babin gebt, ben Gingelnen immer mehr auf ten Bertebr anzuweisen, wird bie Ronfervirung bes Bermogens immer größtentheils Sache ber einzelnen Birthichaft bleiben. Es tommt bingu, baf auch infoweit besondere allgemeine Ginrichtungen gur Bewahrung ber Guter por bestimmten Arten von Gefahren am Blate fint, biefe meiftentheils nicht, wie bie Unternehmungen gu positiver Brobuftion, fich felbitftanbig ben einzelnen Birtbicaften gegenüberftellen, fonbern eine wirfliche partielle Wirthichaftsgemeinschaft erheischen. Was bei einem positiven Zwede Musnahme ift, bie im Laufe ber wirthicaftlichen Entwidlung immer mehr gurudtritt, bag ein, wenn auch nur theilweife gemeinschaftlicher Wirthichaftsbetrieb ftattfintet, bas ift bier bei einem negativen 3mede bie Regel. Dag es fich barum banbeln, Grundftude burch Errichtung und Erhaltung von Deichen vor Ueberichmemmung ju ichniten ober Lofdanftalten gegen bie Berbeerungen bes Feuers bereit zu halten ober eine Boligei gum Schute por verbrecherifden Angriffen eingurichten, immer bleiben bie Intereffenten an tie betreffenten Borfebrungen bauernt gebunden. Es ift nicht wie beim Gintauf von Baaren, mo bas Berhaltniß zwifden Broducent und Konfument ber Regel nach auf ben Moment bes Raufabichluffes beidrantt ift; felbft ba, wo bie Erhaltung bes Bermögens gegen bestimmte Befahren gur felbftftandigen Unternehmung wirb, wie theilweife bei ben Berficherungeanftalten, haben tie Benuter in Bezug auf ihr wirthichaftliches Berhalten gemiffe banernbe Berpflichtungen ju übernehmen und fint in biefer Binficht gewiffen Rontrolen unterworfen. Dit anbern Borten : bie Bereinigungen gur Bemahrung bee Bermogens find nicht bloke Berfehreverbindangen, fonbern wirfliche Bemeinschaften, und weil ihr 3med bauernber Art ift, baben fie felbft einen bauernben Charafter. Mur insofern gewisse Guter burch Bornahme zeitlich begrenzter Operationen an ibnen gegen bestimmte Gefahren bewahrt werden tonnen, fann eine blofe Ber-

febreverbindung ale Ausnahme ftattfinden.

Bo aber eine wirkliche Gemeinschaft Blat greifen foll, ba fett fie jugleich eine aufere Orbnung und eine Autoritat, welche beren Erhaltung gemahrleiftet, voraus. Infomeit bie latente Produttion ben Rreis ber Gingelnwirthichaft überichreitet, bat fie fich baber mit menigen Ausnahmen auf eine ben einzelnen Betbeiligten gegenüberstehenbe Macht zu stätzen. Sierans ergiebt sich aber endlich gesonbert eine große Berichiedenheit in Betreff ber Stellung, welche die öffentlichen Gewalten gegenüber ber Grieugung und gegenüber ber Erbaltung ber Guter einzunebmen baben. Konnen fie fich bort groftentheils auf Die mobilbatige Birffamteit bes Brivatintereffes verlaffen, fo ift bas bier in weit geringerem Grabe ber Fall. Es besteht bier nicht, wie bort, jene naturliche Berbindung gwijchen Leiften und Empfangen, welche ben Duten bes Gingelnen unmittelbar an ben ber Befammtheit fnüpft. Wenn bier bas Biel erreicht werben foll , fo muffen fich Bemeinschaften bilben, beren freiwilliges Buftanbefommen und Bufammenhalten um fo problematifder ift, je weniger bestimmt nach bem Dbigen fich ber Bortheil bemeffen lagt, welchen fie ben einzelnen Theilnehmern gemabren. Da gubem ber Biberftand Gingelner bier oftmale bie Erreichung bes gemeinschaftlichen Zwedes gang vereiteln tann, fo ftellt fich vielfach bas Beburfnift birefter obrigfeitlicher Anordnung beraus. Aber auch wo biefe fich vermeiben lagt, bleibt meiftentheils wenigstens bie Rothwendigfeit einer obrigfeitlichen Kontrole bestehn jum Schute gegen mögliche Uebergriffe ber Befellichaftegemalt.

So sehen wir hier eine Entwicklung ber socialen Beziehungen, welche ber an die positive Erzeugung ber Güter sich anknüpsenben gang entgegengesetz fit und doch mit ihr, ba in bemselben Berhältniß, als die Derstellung der Güter sich ausdehnt, auch die Sorge für die Erhaltung bes Bermögens an Bedeutung gewinnt, nothwendig gleichen Schritt halten muß, und es bemährt sich auch hier wieder jene Harfte mehr wie der bernang, welche überall ba, wo sie eine starfe Kraft sich entsprechende Gegentraft gegensberstellt, um baburch das menschilde Gelchlecht in ben regelmäßigen Bahnen eines geordneten Kort-

fdrittes au erhalten.

v. Mangoldt.

Gutergemeinschaft, f. Eigenthum, Rommunismus, Socia-

## Güterbertheilung.

1. Die Art nut Weise, in welcher die neuentstehenden Güter in tiejenigen Sande übergeben, in benen sie ihre Berwendung empfange sollen, wird von der Boltswirthschaftslepre unter der Bezeichnung der Lehre von der Gütervertheitung (i. w. S.) erörtert. Diese aber psiegt man in die beiden Abiheilungen der Darstellung des Güterumsaufs und der Lehre von der Gütervertheilung (i. e. S.) yr zerlegen, indem sich die betressenden Erscheinungen von einem doppelten Geschafts punkte aus betrachten sassen. Einmal nämlich kann man, indem man vorzugsweise die Bestimmung der Güter sir die Konsumtion im Auge hat, fragen: wie geschieht es, daß die Güter aus dem Besse sire rurpringlichen Dersteller, welche meistens nicht die Abssen, sie selbs zu gebrauchen, Denjenigen zugeführt werden, deren Bedürsnissen sie entsprechen; wovon hängt es ab, daß dies Aufgabe in größe

rer ober geringerer Bollommenheit gelöft wird? Beicher sachlichen und perfontichen Hülfsmittel bedient sich die Bollswirthichaft zu diesem Zweck, und wonach richtet das Maß ter relativen Opfer, welche ber Konsument bringen muß, um sich bie Befriedigung seiner verschiebenen Bedürsniffe zu sichern? Sodann aber säch sich auch der Standpuntt einnehmen, daß man den Berth der hergestellten Brodutte als dassenige Objett aussah, aus welchen die Producenten ihre Belohnung für die bargebrachten Opfer empfangen missen, und es entsteht dann die Frage, nach welchen Geseten sich die Bildung der Antheile richtet, in welche bieser Berth zerfallen muß, um die verschiebenen Elemente, welche bei der Broduktion mitgewirft

baben . ju entichabigen.

Die Lehre vom Guterumlauf bat baber por Allem zu entwideln, burch welche inneren Beranlaffungen bie einzelnen Birtbicaften bazu getrieben werben, ibre Ifolirtheit aufzugeben und in einen regelmäßigen Bertehr miteinander ju treten. Gie folieft fich infofern fortbiltent an bie Lebre von ber Organisation ber Urbeit an. Sie hat auszuführen, welche außeren Umftante biefer Entwidlung forberberlich ober hinderlich fein tonnen, und wie theils in Folge hiebon, theils in Folge ihrer inneren Ratur bie verschiebenen Gattungen ber Guter mehr ober minber rafch, mehr ober minber vollständig in biefen Broceft bineingezogen werben, Ramentlich tritt bier bie rechtliche und thatfachliche Berichiebenbeit ber Behandlung bes beweglichen und bes unbeweglichen Gigenthums berpor. Aber auch bie Anforderungen bes öffentlichen Bobles und bie Dacht ber Sitte, fowie andererfeits die Dringlichfeit und individuelle Gestaltung mander Bedurfniffe, welche gemiffe Guterarten bauernb ober boch unter bestimmten Berbaltniffen pon ber Berfehrebemegung ausschliefen. erbeifden eine Beleuchtung. Diefe Betrachtungen führen bann gur Brufung ber Ginfluffe, welche alle tiefe Berhaltniffe auf bie Bestaltung ber Brobuttion felbft auszuuben geeignet fint; wie und unter welchen Umftanten aus ben bauslichen Rebenbeschäftigungen Sausinduftrie, aus biefer Fabrifinduftrie entfteht; wie bie felbstständige Unternehmung fich neben die im Auftrage übernommene Erzeugung ftellt und wie bie erftere mehr und mehr babin gelangt, anftatt bloger Brobnftionsgelegenheiten fertige Brobufte angubieten u. f. w. 3m Unfching bieran bieten fich alle Fragen bar, welche fich auf bie Belegenheit jum Abfate ber Probutte, anf ben Drartt beziehen. Es zeigt fich, wie mit ber Unentwideltheit ber politifchen, focialen und ötonomischen Ruftanbe bas Beftreben Sand in Sand geht, von Seiten ber Ronfumenten bie reichliche, von Geiten ber Broducenten Die ausschliegliche Berforgung bestimmter Martigebiete burch allerhand funftliche Ginrichtungen fich gu fichern , wie aber im weitern Berlaufe ber geschichtlichen Entwidlung biefes Beftreben burd bas Bergusarbeiten ber in ibm enthaltenen Biterfpruche fich mehr und mehr eingeengt findet, und wie im Begenfat ju ibm bas Brincip ber freien Ronturreng gu immer allgemeinerer Geltung gelangt. Inbem bie Grengen, welche außere Berhaltniffe wie bie innere Ratur ber Dinge ber Birtfamteit biefes Brine cipes fteden, jur Erörterung tommen, wird bie Untersuchung auf bie Betrachtung ber hauptfachlichften Gulfsmittel geführt, vermittelft beren fich bie Ausbildung bes Bertehre vollzieht. Bier ift junachft ber fortidreitenben Berbefferungen ber Traneport-, ber perfonlichen und Radrichten-Rommunitationsmittel, fowie ber Aufbewahrunge- und Ronfervirungemethoben ju gebenten, burch welche bas Abfangebiet ber verschiedenen Baaren eine raumliche und zeitliche Erweiterung erfahren hat. Insbefondere aber verlangt bie Umgestaltung auseinandergesett zu merben, welche ber Bertehr babuich erleibet, baß bestimmte Guter mehr und mehr ben Charafter allgemeiner Taufdmittel, eines Belbes gunehmen, bag bie Belbwirthichaft an bie

Stelle ber Raturalwirthschaft tritt. Die Bissenschaft muß Rechnschaft ablegen, welche Eigenschaften ein solches allgemeines Tauschmittel bestiten unuß, und weshalb bestimmte Güterarten biese Stelle immer ausschließlichen eingenommen haben, sowie von welchen Boraussesungen und Bedingungen biese Entwidtung abhängig ift. hieran schließt sich bann naturgemäß die Betrachtung ber Tendenzen, welche im wirthschaftlichen Bertehr dem Zahlungsversprechen im Bergleich zur augenbildlichen Zahlung eine immer wachsende Bedeutung verleihen, mit anderen Borten, welche bahin sühren, daß bas Geld mehr und mehr dund ten Kredit ersetzt wird. Die verschen Formen, deren der Bertehr sich zu diesem Behuse zu bedienen gelernt hat, ihre relative Bedeutung, die Borausssehungen, unter denen sie zur Anwendung kemmen, der einfluß, welcher daburch auf die gauze Gestaltung der Boltswirthschaft auszellbt wird, die Gesahren, welche möglicher Weise liese Beränderung begleiten, und die Bortebrungsmittel, welche dagegen zu Gebote steben, sind die Puntte, über

welche bier Mustunft gu geben ift.

Alle biefe Unterfuchungen aber leiten folieflich ale auf benjenigen Buntt, in welchem fie ihre Ergangung und ihren jufammenfaffenden Abichluß finten muffen, binuber auf bie Lehre von bem vergleichemeifen Berthe ber Guter, ober um ben technischen Ausbrud ju gebrauchen, bie Lehre vom Zaufch werthe und Breife. Bunachft zeigt fich , baf biefer vergleicheweise Berth chen megen feiner Relativitat nicht für alle Guter gleichzeitig fteigen ober fallen tann. Gine Taufdwerthfteigerung eines Theiles ter Buter enthalt eben bamit unmittelbar eine Taufdwertheverminderung aller übrigen Guter. Bas fotann bie Urfachen betrifft, von benen bie relative Berthftellung ber Guter abbangt, jo ergiebt fich ale ber nachfte Bestimmungegrund bas Berhaltnig amifchen Rachfrage und Angebot ber einzelnen Guterarten, und gwar in ber Beife, baft ber Taufchwerth berfelben um ben Bunft oscillirt, wo bie Rachfrage, welche mit ber Bobe bes Taufdwerthes ab-, und bas Angebot, welches mit berfelben gunimmt, fich gegenfeitig beden. Allein es entfteht nun, abgeseben von ber Erörterung ber verschiebenartigen Umftanbe, welche ftartere ober ichmadere Abweichungen von jenem Schwerpuntte herbeiführen und ber Ginwirtung ber allgemeinen hiftorifden Entwidlung hierauf bie Frage, welche Umftanbe bie Starte tiefer beiben Momente bestimmen, ihnen eine größere ober geringere Stetigfeit ober Beranderlichfeit verleiben , und wie fich inebefondere bie Sobe bes Taufdmerthes felbft in biefer Begiebung berbalt. Auf Seiten ber Rachfrage tommt babei namentlich bie Intenfitat und Berbreitetheit bes Bedurfniffes, welchem bie Guter bienen, alfo ber abftrafte Gattungswerth ber Letteren, und bie Bablungefähigfeit ber Begehrer, b. b. Die Große ihrer Produttivität in Betracht; auf Geiten bes Angebotes bagegen bie Schwierigfeit ber Darftellung ber Guter. Diefe aber fann theils in ber naturlichen Geltenheit fei es bes betreffenben Butes felbft, fei es gemiffer Glemente, bie fur feine Berftellung erforberlich fint , begrundet fein , und gwar tann im letteren Galle biefe Geitenheit fowohl eine absolute ale eine relative fein, b. b. bie bezüglichen Brobuktionselemente können über eine bestimmte Grenze binaus entweber überhaupt nicht ober nur mit machsenben Opfern vermehrt, berbeigeschafft und in Birtfamteit gefest werben, theils tann jene Schwierigfeit auf ten Opfern an Gutern, Rugungen und perfonlichen Anftrengungen beruben, welche bie Berftellung ber Guter erbeifcht und welche man mit bem allgemeinen Ramen ber Brobuttionstoften bezeichnet. hiernach zerfallen alle Taufchguter in brei Sauptflaffen : in folche, beren Menge abfolut befdrantt ift, in folde, bie fich gwar beliebig, über einen gemiffen Bunft binaus aber nur mit junehmenben Brobuttionefoften vermehren laffen, unt in solche, die zu einem bestimmten sich gleich bleibenden Produktionsauswande beliebig vermehrbar find. Ein weiteres Eingehen zeigt sodann, daß sich ber Tauschwerth ber Guter der ersteven Rategorie nach den oben bezeichneten Womenten richtet, welche die Rachfrage bestimmen, daß bei der zweiten Art der Güter jener von den Kosten abfängt, welche aufgewendet werden musten, um das Angebot über derienigen Punst hinaus zu erweitern, dei welchem dieses unter den gegebenen Berdhalt bie Bachfrage bedt, daß endlich bei ber dritten Abtbeilung der Güter der

Roftenfat ben Taufdwerth bestimmt.

Siermit sindet sich dann die Wirthschaftslehre auf eine Analyse der Broduktionstoften hingebrängt, mit dieser aber besiudet sie sich schon innerhalb der weiten der oben bezeichneten hauptabtheilungen diese Theiles ihrer Untersuchungen, der Lehre von der Guteren hauptabtheilungen bieses Theiles ibrer Untersuchungen, der Lehre von der Guteren hauptabtheilungen bieses heiles ibrer Untersuchten sien die näusich einestheils in die bei der Produktion verzehrten Güter, anderntheils in die auf dieselbe verwendeten Leistungen des Internehmers, Aapitalnugungen nund Arbeitsanstrengungen auf. Indem aber die Analyse hinschilich der ersteren fort- und immer sortzeset wird, ergeben sich als die ihren Werth bestimmenden Bestandtheile schließlich ebenfalls nur Leistungen der Unternehmer, Kapitalnugungen und Arbeitsanstrengungen, so daß schließlich der Gesammtheit der Produktionskoften auf diese der Verlandtheile hinauskommt. Die unmittelbar sich anschließene Aufgabe besteht daber in der Ermittelung der Gesehe, nach welchen sich die Habe der Aufgabe besteht daber in der Ermittelung der Gesehe, nach welchen sich die Habe der Aufgabe der Westeren bestimmt. Eine solche Ermittelung bilbet ja aber angleich die Produkten ber Westeren bestimmt. Eine solche Ermittelung bilbet ja aber angleich die Produkten Brobleme, mit welchen sich die Lehre von der Gütervertbeilung (i. e. S.) zu beschäftigen dat.

II. Den Ausgangspuntt fur bie Lebre von ber Gutervertheilung i. e. G. bilbet bie Betrachtung bes Gintommens in feinem Wegenfat jum Bermogensftamm, mag biefer nun Rupftamm ober Erwerbstamm fein. Das Gintommen tann theils unmittelbar in ber einzelnen Birthichaft entfteben, wohin bie Rupungen ber Rustapitale und bie Brodufte ber hauslichen Induftrie, wolche im Inneren ber Birthichaft felbft verzehrt werben follen, geboren, theils tann es aus bem Bertehr gezogen merben follen , und ber lettere Rall wird mit bem wirtbicaftlichen Fortforitte ber immer baufigere, mit ibm alfo bat es bie Bolfewirtbichaftslehre poraugeweife au thun, und gwar muß fie babei wieber eine boppelte Doglichfeit untericeiben. Ginmal nämlich tann bas Ginfommen bezogen werben unentgeltlich und es entfteht baber bie Frage, wovon es abbangt, bag biefer Fall feltener ober baufiger in größerem ober geringerem Umfange im Berhaltnig jum Boltevermogen Eine nabere Betrachtung wird babei ergeben, bag ber allgemeine wirthicaftliche und Rulturfortidritt biefe Ericheinung in immer engere Grengen einguichliefen bie Tenbeng bat. Beitaus bie Regel bilbet baber auf allen boberen Givilisationsftusen ber zweite Fall, wonach bas Gintommen ale ber Entgelt ericeint, welcher ber einzelnen Birthichaft für irgent einen ber Befellichaft geleifteten Dienft gufliefit. Im Aufdlug an bie Betrachtungen, welche bie Brobuttionslebre und bie Lebre vom Buterumlaufe anzuftellen batte, ergiebt fich babei jugleich ein Doppelfur's Erfte namlich , bag bie Regelung biefes Entgeltes in Folge ber normalen gefellichaftlichen Entwidlung immer feltener burch ben Dachtfpruch einer außeren Bewalt, immer haufiger burch bie freie und insbesondere von ter Musbilbung ber Ronturreng in ihrer Freiheit und Regelmäßigfeit mehr und mehr gefounte Bereinbarung ber unmittelbar Betheiligten erfolgt , und fobann , bag bas Ueberliefern ber nenerzeugten Brobufte an ben Berfehr und bie Empfangnahme ber Begenwerthe gunehment mehr burch bie Unternehmer geschiebt. Die Unternehmer ericheinen baber ale biejenigen Fattoren, an bie ber Bauptfache nach bas neuermorbene But gunadft übergeht und beren Aufgabe es ift nach Abfonberung besienigen Theile, welcher bie fur bie Probuttion gemachte Ronfumtion erfest, ben Reft . bas reine Gintommen an bie peridiebenen bei ber Brobuftion Betheiligten zu vertheilen. Allerdings muß man fich bei biefer Auffaffung por einem Irrthum buten. Diejenigen an ber Produttion Betheiligten, welche nicht Gefahr und Soffnung berfelben theilen, fonbern ihre Probuttionsmittel berfelben gegen eine beftimmte Entidatigung wirmen, alfo Arbeiter und Ravitaliften, infoweit fie nicht an ber Unternehmung ale folder betheiligt fint, mas immer nur gum geringften Theile ftattfinden wird, tonnen ihr Gintommen nicht aus bem Ertrage ber Brobuftionsperiode begieben, in welche bie Bermentung ibrer Rapitalien und Arbeitefrafte fallt. fonbern muffen baffelbe aus bem Gutervorrathe erhalten, melden eine frubere Beriobe angefammelt bat. Bei ben Arbeitern ift bas ohne Beiteres flar, inbem fie ibren Lobn gemeinbin fruber erhalten . ale bie betreffenben Brobufte permertbet worben find. Aber auch fur bie Rapitaliften folgt es baraus, bag ibre Enticabigung eine feft bestimmte fein foll, mabrent ju ber Reit, mo ibre Rapitalien vermentet werben, ter Ertrag ber Probuttion noch ein ungewiffer ift, und es ericheint fomit aang richtig, wenn g. B. ber Unternehmer, ber gu feiner Probuttion ein Ravital von bunterttaufend Thalern betarf, bie er mit 5 Procent zu verginfen bat, fein Betriebotapital nicht auf bunbert, fonbern auf bunbertunbfünftaufenb Thaler berechnet. Siernach fcheint es, ale burfe man bie Stellung bes Unternehmers nicht in ber oben bezeichneten Art auffaffen, ale lage es ihm ob, bie Unfprüche ber Rapitaliften und Arbeiter aus bem Ertrage ber Unternehmung gu befriedigen. Richtsbestoweniger wird eine folde Unichauung boch julagig fein, infofern bie Brobuftion, welche ber 3med ber Unternehmung ift, nur ale eine ftetig und gleichmania fic wieterholente angefeben merten fann, benn bier muß ja bon bem Ertrage ber Brobuftion ein Theil globalt verwandt werben, um fur bie Fortfetung ber Unternehmung bie nothigen Rapitalien und Arbeitefrafte ju fichern, Dur barf freilich biefe Borausfetung, unter melder iene Auffaffung allein gultig bleibt, niemale außer Augen verloren werben.

Betrachtet man nun den ganzen Robertrag einer Unternehmung nach Abschluß einer bestimmten Wirthschaftsperiode, so löst sich berselbe volkswirthschaftlich in den Ersat der Produktion vernichteten Werthe und in den Keinertrag auf. Zu dem ersteren Bestandtheile ist des Produktionen, welche stetig fortgeseht werden sollen, auch ein erfahrungsmäßig sestzustellender Werthdetrag zur Auszleichung solcher Berluste zu rechnen, die, wenn auch unregelmäßig eintretend und nicht genan vorauszuseschen, dech im längeren Berlause der Zeit nicht ausöseiben. Bon dem Rest, dem Neinertrage, muß der Unternehmer den Kapitalisten und Arbeitern die ihnen gebührende Entschäugung bezahlen und selbst die feinige beziehen. Es sind also brei Antheile, in welche der Neinertrag zerfällt: der der Unternehmer: der Gewinn; derber Kapitalisten: den Sahitalisten: der Keiner der Vohn. 1). Minmt man vorläusig an, daß für diese dreischen Entschäusungen ein gewisser Sunchschultsbetrag sessisien ein gewisser Durchschultsbetrag sessisien, so wird keine Unternehmung auf die Dauer fortspetet

<sup>1)</sup> Etreng genommen fest fich bas nationale Reineinkommen einer Beriode aus bem Gewinne ber Unternehmer nnt aus ben Entischäugungen gufammen, welche Archeiter und Austalissen aus ben Bertätten ber Bergangenbeit empfangen. Rimmt man aber an, daß biese aus bem Bebertrage ber saufenben Periode wieder gleichmäßig ericht werben, so kann man gleich aus biesem einen entprechenben Antheil aum Reinertrage rechnen.

## Bütervertheilung.

CAT VSBR SITY werben, wenn fie biefen Betrag nicht abzuwerfen vermag, und umgefehrt whrbe ein barliber binausgebenber Reinertrag ju einer Bermehrung ober Erweiterung ber Unternehmungen führen, bie mit bem vermehrten Angebote ber betreffenben Brobufte beren Berth fich foweit verminterte, baf baburd ber Reinertrag mieter auf bas allgemeine Riveau berabgebrudt mare. Es fest bas freilich voraus, baf bas Erareifen und Aufgeben ber verschiebenen Unternehmungen, bas Ab- und Bumenben ber Rapitalien und Arbeitefrafte nur burch bie Comierigfeit ter probuftiven Aufgaben bebingt . Die Ausgleichung nicht burch irgent eine fei es natürliche , fei es fünftlich bervorgerufene abfolute und relative Geltenbeit ber Brobuftioneelemente verbinbert fei. Es fragt fich baber fur's Erfte, wonach unter biefer meiteren Boraussehung bie absolute Sobe ber brei Erwerbegntheile fich richtet.

Bas gunachft ben Unternehmergewinn betrifft, fo ift von bemfelben nicht nur ber Wertbbetrag auszuschlieften, welchen bie Unternehmer gur Dedung ber eben ermabnten Ungludsfälle in ten Sanben behalten muffen und ben man ale Berficherungequote bezeichnen fann, fonbern auch bie Enticabigung für bie bei ber Unternebmung verbrauchten Rapitalnupungen und Arbeiteleiftungen . melde ber Unternehmer im Dienfte Dritter hatte verwerthen tonnen. Diefe Entichabigung ift Bins ober Lohn, und ber Umftant, bag ber Unternehmer ftatt von Anbern von fich felbft Rapital und Arbeit in Dienst genommen, tann barin teinen Unterschied begrunden. Dagegen muß bie Entichatigung für bie Bermentung folder Rapitalien und Arbeiten, bie ben gegebenen Berhaltniffen nach fich nicht im Dienfte Dritter, fentern nur in eigenen Unternehmungen verwerthen laffen, allerbinge ale Bestanbtheil bes Gewinns angesehen werben Derfelbe tritt natürlich an Bebeutung mehr und mehr gurud, je allaemeiner im weiteren Berlauf ber wirthicaftlichen Entwidinna fich bie Bermietbbarteit ter Ravitalien und Arbeitefrafte ausbehnt. Infoweit er noch portommt, wird fein Betrag burch biefelben Momente bestimmt, burch welche, wie fich frater ergeben wirb, bie Bobe von Lohn und Bine bebingt ift. Der Unternehmer verlangt aber unter vielen Umftanben noch ein Beiteres. Die Gefahr, welcher er fich aussett, ift eine Laft, gu welcher er fich nur verftebt , wenn ihm eine angemeffenene Enticabigung bafur wirb. Diefe Gefahrpramie ift mobl qu untericheiben von jener nun ermabnten Berficherungequote, benn bie lettere ift nur gemiffe Musfalle ju beden bestimmt, Die erftere ift wirflicher positiver Gewinn. Bei Unternebmungen, welche bauernt fortgeben follen, tritt bie Berficherungequote in ben Bortergrund. In ber lange ber Beit verschwindet bie Wefahr nabegu, ba fich leberfouffe und Berlufte gegenfeitig ausgleichen, und bie Bramie grundet fich baber bier nur auf ben Reft von Befahr, welcher etwa auch unter folden Umftanben noch übrig bleibt, und auf bas Unangenehme ber Unregelmäßigfeit in jener Ausgleichung. Daneben giebt es aber viele Unternehmungen von nur befdranfter Beitbauer, mo bas einmal Berlorene verloren bleibt, bas einmal Bewonnene nicht gur Dedung fpaterer Berlufte gurfidgelegt gu merben braucht. Dier verschwindet baber Die Berficherungeauote und Die Gefahrpramie tritt allein bervor. In angloger Unwendung ber fur jene geltenben Grundfate bat man gemeint, baf im Allgemeinen auch in biefem letteren Salle bie Bewinnfte fich fo ftellen mußten, ban fie in ibrer Befammtheit bie Befammtheit ber Berlufte aufwogen. Allein bas ift feinesmeas ber Fall. Balb gebt ber Bewinn ber Ginen weit über ben Berluft ber Anbern bingus. balb bleibt er beträchtlich binter bemfelben gurud. Die Enticheibung bieruber bangt theils bavon ab, ob bie relative Bedeutung ter Blude- und Ungludechancen mehr ober minter beutlich bervortritt, theils bavon, ob bie Wefahr felbft mehr als ein Reig ober ale eine Abmahnung erscheint, ob ber Beift ber Furcht ober ber ber Soffnung überwiegt. Nationale ober Standeseigenthumlichkeiten, die Art der Gefahr selbst, der Entwidlungsgrad der Selbsterkenntniß, das Maß, in welchen der Erfolg rein von Glüdsumständen oder von persönlicher Tüchtigkeit abhängt, die Bedeutung des inglüdlichsten Jalle zu Erringenden, im unglüdlichsten auf's Spiel zu Sebenden u. s. w. modificiren in der mannichfaltigten Weise den Judrang zu den Unternehmungen

und bamit ben Umfang ber Befahrpramie.

Die Entidatiaung, welche ber Rapitalift für bie Ueberlaffung feines Rapitals jur Ausnutung erhalt, bat ebenfalls einen Bestandtheil, welcher wie bie Berficherungequote bes Unternehmere nicht unter bas reine Ginfommen fallt. Ginerfeite erfahren mande Rapitalformen burd ben Gebrauch eine Abnutung (Baufer, Caniragen), melde erfett merten muß, antererfeite ift bie Befahr in Rechnung ju gieben, tas Ravital gang oter theilmeife eingubugen. Je nach ber Ratur bes Rapitale felbft, ber Berfonlichfeit unt focialen Stellung ber Unleiber, bem Ruftante bes Rechtefdupes, ber Unichauungeweise ber Rapitaliften wird ber Betrag bes biefür Angurednenten und folglich auch bie Ginnahme bes Rapitaliften unter berfdiebenen Umftanten von febr vericietener Bobe fein muffen, tenn gerate in Beaug auf ben anderen Theil tiefer Ginnahme, welcher reines Gintommen bilbet, ben reinen Bine, muß fich nothwentig eine große Gleichmäßigfeit geltend machen, inbem bas Rapital biejenigen Bermenbunggarten aufjucht ober vermeibet, bie ben Befigern mehr oter weniger ale einen gemiffen burchichnittlichen Reinertrag fichern. Es giebt alfo ein gemiffes natürliches Diveau für ten reinen Bins, nach welchem alle Rapitalanlagen binftreben, und wenn fich bie Letteren icon in zwei in mander Sinficht von einander abweichente Gruppen theilen, nämlich in folde, mo ber Bauptgefichtepuntt bes Darleibere möglichft fefte, und in folde, wo er möglichft leicht wieber aufzuhebenbe Unterbringung bes Rapitals ift, fo ift boch bas natürliche Niveau bes reinen Binfes in beiben Rallen bas namlide, nur ban bie Abmeidungen von bemfelben in verschiebener Beife auftreten. Diejes Miveau felbft aber, biefer naturliche Schwerpunft bes Binfes wird einestheils burch bie Groke ber Radfrage, Die ihrerfeits auf bem Aufschwunge beruht, ben man burch vermehrte Rapitalanmenbung ber Brobuftion ju geben bermag, anberntheils burch bie Brobuftionstoften, b. b. bas Dag und bie Schatzung ber Anftrengungen und Entbebrungen, betingt, welche gur Bilbung neuer Rapitalien erforberlich finb. Aus beiben Urfachen muß bei noch wenig entwidelten wirthichafiliden Berhaltniffen ber Bine ein febr bober fein , ba bier bei ber reichften Belegenheit gur Erweiterung ber Brobuftion bie Sparfamteit noch vielfach erfdwert, und bie Reigung bagu noch wenig ausgebilbet ift 2), in ber weiteren ötonomifden Entwidlung aber liegt aus eben tiefen Grunden eine Tenbeng ben Binefuß zu verringern, bie berab auf basienige Daft. wo nach ben gegebenen Berhaltniffen bie Reigung ju tapitalifiren verschwindet. Diefes naturgemäße Berabgeben bes Binsfates fann jeboch in einer boppelten Weife auf langere ober furgere Beit aufgehalten ober felbft in eine Erhöhung verwandelt werben, nämlich einmal burch maffenhafte Rapitalverzehrungen in Folge großer nationaler Rataftrophen, wie Rriege und Revolutionen, und febann burch ben Auffdwung ber nationalen Brobuftivitat, bervorgerufen burch Fortidritte ber Biffeu-

<sup>2)</sup> Bei Kolonialvöltern ist vermöge ber beberen geistigen Einsicht, über welche sie verlügen, bie Gelegenbeit zu produtiver Anwendung ber Kapitale noch weit ausgebebnter, dagegen if an bereifeite, abgeschen davon, das ibnen vielfach Kapitalien aus ben Mutterländern zustiefen, der Spatrieb weit energischer und feine Beldätigung erleichtert. Die Kapitalbildung muß also bier ungleich zigder vor sich geben.

schaft und Technit und durch die Eröffnung neuer Produktions- und Berkehrsgebiete. Sier ist die Beränderung eine erfreuliche, weil sie sen Kapitalisten zu gute tommt, ohne die übrigen Boldstlassen zu benachtheiligen; borf eine bedauerliche, weil das bermehrte Einkommen der Kapitalisten von einer überwiegenden Berminderung des Einkommens ber andern Klassen begleitet ist. Bemerkt sei beiläusig, daß es unmittelbar nicht die bezeichneten Berhältnisse selbst sondern die hinsichtlich ihres Borhaudenseins herrichenden Ansichten sind, welche den Stand des Zinssisses afficien. Entsprechen diese Ansichten dem wahren Sachverhalt, so besestigt sich der demogmaß normirte Zinssat; ist das Gegentheil der Fall, wie in Perioden übertriebener Spekulation, so solgt über kurz oder lang eine Reaktion, welche den wahren

Stand ber Dinge gur Geltung bringt.

Die nämlichen Urfachen, wie beim Binfe mirten auch bei ber Enticabigung ber Arbeit, bem Cobne, auf Gleichmäfigfeit bin. Dit anderen Borten, auch ber Lobn ber verschiebenen Arbeiten muß im Berbaltnift ibrer Brobuftionefoften ein perichiebener fein. Die Letteren aber find boppelter Art: fie beziehen fich theile auf bie Erlangung ber Arbeitofabigfeit, theile auf bie mirfliche Anmenbung biefer Fa-Die eine Arbeitegattung erforbert eine langere, anftrengenbere und foftfpieligere Ausbildung wie bie andere, und zieht beshalb bie Arbeitsfrafte nur fo lange an, als fie einen entsprechent boberen Lohn gemabrt. Richt gang bas Gleiche gilt von ber Befahr, bas bei ber Ausbilbung ber Arbeitetraft beabsichtigte Biel gu verfehlen, obgleich bie verschiedene Broke berfelben nicht ohne Ginfluß auf ben Lobn fein tann. Es greifen jeboch bier vielmehr biefelben Rudnichten Blat , bie bei ber Befahrpramie ber Unternehmer bervorgehoben worben find. In Sinficht ber wirtlichen Anmendung ter Arbeitetraft tritt bie Berichiebenbeit ber Brobuftionefoften gu Tage in bem mehr ober minter wibermartigen, aufreibenben, gefährlichen, bie Freibeit ber Berfonlichfeit feffelnben Charafter ber Arbeit, in ber ftetigen Bermenbung, welche fie ben Arbeitern fichert, ober ber baufigen gezwungenen Dlufe, welche fie benfelben auferlegt. Das im Berbaltnift ju ben Brobuftionetoften fich geftaltente Gintommen ber Arbeiter fann ale reiner Lobn bezeichnet werben. Wie aber in ber Entidatiaung, welche bie Darleiber von Ravital erbalten, aufer bem reinen Binfe noch ein anderes Element enthalten ift, fo bat auch ber wirkliche Lohn neben bem reinen Lohne vielfach noch einen anderen Bestandtheil. Zwar eine Berficherungequote tommt bier weniger in Betracht, ba bie Arbeiter im Allgemeinen binfichtlich ber Auszahlung ihres Lohnes weit ficherer gestellt fint, ale bie Rapitaliften rudfichtlich ber Ruderstattung ihres Rapitale und ber Bezahlung ihrer Binfen, obgleich es auch an folden Fallen nicht gang fehlt, wo eine berartige Unficherheit eine Erhöhung bes Lohnes bedingt. Dafür mifcht fich in ben Lohn befto baufiger eine Bergutung fur Rapital und Rapitalnutungen (mahrend umgetehrt im Binfe eine Lobnvergutung, etwa megen absonberlicher Mubewaltung bei ber Erhebung, boch im Bangen nur ausnahmsmeife eintritt), intem ber Arbeiter in ter form von Bertzengen. Baupt- und Bulfeftoffen, Borfduft tes eigenen Unterhalte u. f. m. Rapital fur bie Brobuftion verwenden muß. Je tleiner bie Unternehmung ift, fur bie er arbeitet, je felbftftanbiger feine Stellung, befto größer ift im Allgemeinen biefer Bestandtheil bes Lohnes und umgefehrt. Der Richtung bes ötonomischen Fortfcrittes auf ben Großbetrieb lagt fich baber bie Tenbeng gufdreiben, jenen gu verminbern.

Roch ein anderer Umstand wirft wenigstens scheinbar mobisicirend auf bie Berhältnigmäßigkeit bes Lohnes ein. Während für ben Zins wenigstens auf bober entwidelten Rulturstufen bie eine Form ber Geldzahlung so entschier überwiegt,

baft alle anteren Formen nur als Ausnahmen ericeinen, bie minteftens in Getanten regelmäßig auf iene erfte reducirt merben, bewahrt ber Lobn in ten meiften Berbaltniffen eine große Mannigfaltigfeit ber Formen, welche einer Bergleichung ber verschiebenen Lobnfage untereinander mefentliche Schwierigfeiten entgegensett. Buerft tommen bier bie verschiebenen Arten ber Raturalauslohnung in Betracht. Zwei Grunbe find es befontere, welche ber Naturalauslohnung auf nieberen Rulturftufen eine überwiegende Bebeutung verschaffen, mit fortidreitenber Entwidlung aber fie mehr und mehr gurudtreten laffen. Ginestheils nämlich gewinnt bas Belb mit bem wirthichaftlichen Fortidritt an Stetigfeit feines Berthes und allaemeiner Taufdfabigteit; anderntheils laufen Naturallobne grofentheils auf eine Befdrantung ber indivituellen Freiheit binaus, welche bobere Entwidlungeftufen nicht vertragen. Gobann ift bier jenes immateriellen Bestandtheiles bes Lobnes ju gebenten, melder in ber großeren ober geringeren Ebre ober Schante liegt, mit welcher man bie verichiebenen Arbeiten behaftet. Danche Arbeit icheint im Binblid auf ibre Brobuttionstoften unverbaltnifmakig boch gelobnt, aber man vergift, bak neben bem materiellen Bortheil ein focialer Rachtheil ftebt. Danche andere Arbeit erhalt von jenem Befichtepuntte aus eine unverbaltnikmakig ichledte Bezahlung, aber man muß fic erinnern, bag bie baran Betheiligten in bem boberen Anfeben, bas fie gemabrt, eine Entschädigung finden. Uebrigens bat ber fociale Fortidritt ungweifelhaft bie Tenbeng, biefe Berichiebenheiten gu verminbern; er befeitigt bie Borurtheile, auf welchen fie großentheils beruben, und richtet fein Ehrenmaß immer genauer nach ben wirklichen Ginfluffen ein, melde bie verschiebenen Beichaftigungen auf ben Charafter und bie perfonliche Burbe auszunben geeignet finb.

Die bieberigen Auseinanderfetungen beziehen fich nur auf Die Berbaltnigmaffigfeit bes Lohnes ber verschiedenen Arbeitegweige; fie fagen noch nichts über Die absolute Sobe bes Lobnes im Allgemeinen. Die Beantwortung biefer Frage gebt unmittelbar babin, tak bie allgemeine Cobnbobe abbaugt von bem Berbaltnif gmiiden bem Angehote ber Arbeit und ber Radfrage nach berfelben. Die meitere Frage nach ben Befeben bes Arbeiteangebotes ift feine anbere ale bie nach ben Befeben ter Bevolterungezunahme, ba regelmäftig bie grofe Daffe bes Arbeiterftammes aus ter einbeimifden Bevolferung (burd Ingucht, wenn biefer Ausbrud bier erlaubt ift) bervorgeben niuft. Dies ift baber ber Buuft, mo fich Bevollerungelebre und Wirthicaftelebre berühren und von bem aus tie Brobleme ber letteren tie Beranlaffung gur Ausbildung ber erfteren geworben find. Bier genugt es, auf ben Artitel "Bepolferung" ju verweifen. Bas bie Rachfrage nad Arbeit betrifft, fo ift ber Umfang berfelben ibentifd mit bem in einer bestimmten Beriobe für ben Unterhalt von Arbeitern bisponibel merbenben Gutervorrath. Diefer ift mobl zu unterfcheiben bon ter Befanimtmenge bes nationalen Rapitals (im privatwirthichaftlichen Ginne), wenngleich zwischen beiben ein gemiffer Busammenbang fattfindet. Jenen Unterschied und biefen Bufammenbang tiefer ergruntet zu baben, ift eines ber Sauptverbienfte ber neueren englischen Nationalofonomit (Genior, 3. Ct. Dill). Inbem man aber fo gu ber Ginficht einer inneren Begiebung gwifden Arbeit und Rapital, um es furg, wenn and nicht gang torrett auszubruden, gelangt, eröffnet fich eine nene Berfpettive. Dan tann nämlich nun, anftatt nach ber absoluten Bobe ber verschiebenen Ginfommenszweige nach bem gegenseitigen Berhaltniffe ber Untheile ber Unternehmer ber Rapitaliften und ber Arbeiter an bem Reinertrage ber Probuftion fragen; man fann fragen, wie bie Beranterung tes einen Autheils auf ten antern gurudwirft; wo bie Urfachen ju folden Beranterungen urfprünglich ju fuchen fint, welche von ben eingetretenen Folgen einen bauernben, welche nur einen vorlibergebenben Cha-

ratter haben u. f. w. Diefen Bebantengang auf bas Scharffinniafte (wenn auch englischer Auffassung entsprechend unter theilmeifem Bufammenmerfen ber Unternehmer mit ben Rapitaliften) verfolgt ju baben, gebort gu ben Sauptleiftungen David Ricarto's. Bunachft liegt bann ale meitere Folgerung bie, bag bie Produttion bie Tenteng bat, fich bis ju bem Buntte auszubehnen, mo bie gunehmenben Brobuttionsschwierigfeiten ben Reinertrag fo meit berabbruden, bag bie Ent= ichabigung ber verschiedenen Faltoren gerabe nur noch binreicht, um beren Fortbestand im bieberigen Umfange ju fichern. Go lange nämlich ber Ertrag ein boberer ift . empfanat irgent einer ber Brobuftionsfaftoren ein großeres als bas nur bezeichnete Daft. Er bat alfo eine Beranlaffung, fich zu vermehren. Inbem er burch bicfe Bermehrung feinen Antheil wieber nach jenem Dage berabbrudt, muß ber Untheil ber anberen Fattoren bem entfprechend fleigen, mas nun wieber gu einer Austehnung biefer führt; und bies geht fo fort, bis bie abnehmenbe Ergiebigfeit ber Brobuftion bem Fortidritte endlich ein Riel fett. Da aber bie Brobuftionsbinterniffe burch bie fortidreitente Entwidlung bes menichlichen Beiftes immer wieber übermunten merten, fo ift meniaftens für bie Menfcbeit im Bangen ber Entruntt bes mirthicaftlichen Fortidrittes baburd in ber That ine Unenbliche binausgeschoben, fo lange nicht ein allgemeiner geiftiger und fittlicher Berfall eintritt.

Schlieflich bietet fich bier ber Ausgangepuntt noch fur eine meitere Bebanfenreihe bar. Das Rapital entfteht im Allgemeinen burch Burndlegung bes über ben Rothbebarf ber Arbeiter binausgebenben Ertrags ber Arbeit. Dan fann fich baber, wenn man ber Ginfachbeit megen von ben Unternehmern abfieht ober fie mit ten Arbeitern ibentificirt, bie producirente Bevollerung ale in zwei Rlaffen gerfallend porftellen, von benen bie eine ben bezeichneten lleberichuft geniefent vergebrt, bie andere ibn in bie Grundlage einer bauernben Rutung vermanbelt. Es entsteht nun bie Frage, ob nicht zwischen bem Lobne ter Arbeit ober bem Theile beffelben, welcher jenen Ueberichuff reprafentirt, und ber Rugung, welche man burch beffen Rapitalifirung erlangen tann, ein gewiffes normales Berbaltnif beftebt, meldes bei fich gleich bleibenber Bevollerung bie natürliche Grenge ber Rapitalbilbung begeichnet. Die Beantwortung tiefer Frage, wenigstens unter ber Annahme ber einfachften Boraussetzungen eines ifolirten, gleichmäßig fruchtbaren und mit einem unerichöpften Bestand an ganbereien ausgestatteten Staates verbankt bie Wiffenichaft v. Thunen (Der ifolirte Staat in Begiebung auf Landwirthicaft und Rationalöfonomie Thl. 2, 1850. Bgl. bagu: Belfferich, in ber Beitfdrift f. b. gef. Staatemiffenschaft Bb. VIII). Geine Sauptfate fint folgente. Urfprunglich enthalt bie Rapitalnutung bas Bange bes burch bie Anwendung bes Rapitale gewonnenen Debrertrage. Diefer bobe Ruten treibt jur Bermehrung ber Rapitalien, bie fich jetod, nachtem bie probuftipften Bermenbungsarten verforat fint, minter und immer minber ergiebigen Brobuftionegweigen jugnwenben genothigt finb. Die Dutnug biefer frater angelegten Rapitalien tann natfirlich nur bem Bertbbetrage gleich fein, une ben fie bie Brobuftivitat ber Arbeit erhöhen; vermoge ber Konfurreng wird aber tiefer Gat ber Dafftab für bie Bergeltung ber Leiftungen auch ber friiheren Rapitalien. Die Rente , tie tas Rapital im Gangen beim Ansleihen gemabrt , wirb bestimmt burch bie Mutung bes gulett angelegten Rapitaltheildens. Dem entfpredent muß fich ber Arbeitslohn erhöhen; tiefe Erhöhung enthält aber zugleich eine Berminderung ber Produttionotoften bes Rapitale, tie ja in nichte Anterem befteben, ale in ben Unftrengungen, bie ber Arbeiter machen muß, um einen gemiffen Ueberfduß über feinen Rothbebarf ju erfibrigen. Wenn ein Arbeiter bieber 10

Reichsthaler über feinen nothwendigen Unterhalt bingus jabrlich erwarb und nun fich fein Lobn foweit gesteigert bat, baf er fatt beffen 20 Rtbl. erwirbt, fo find bie Brobutionstoften von 100 Rthl. Rapital jest nur 5 Jahresanftrengungen, mabrent fie fonft 10 folder waren. Degleich ber Binefuß berabgeht, tann baber bie Entidatiaung für tie gur Rapitalbilbung erforterliche Entfagung bod fteigen. weil turch bas Steigen bee Lohnes biefe Entfagung erleichtert mirb. Die fapitalifirenten Arbeiter erhalten gmar für tiefelben Gummen einen immer geringeren Bine, aber intem fie bei boberem Lohne tiefe Gummen mit unverhaltnigmäßig geringerer Dlube ju erfparen vermögen, wird boch bas Berhaltnin gwifchen ibrer Anftrengung und ber in Form einer bauernten Rubung ibuen gutommenten Entfcabigung ein fortidreitent gunftigeres. Allein offenbar bat bas eine Grenze. Es wird endlich ein Bunft eintreten, ber allerdinge je nach ben gegebenen Berbaltniffen, befontere ber Fruchtbarteit bes Botens, ein verschiebener fein wird, mo fich turch tie vermehrte Unwendung von Rapital ber Lobn nicht mehr in bem Dage erbobt, bag bie baturch bemirtte Erleichterung ber Rapitalbilbung fur ben Rapitalifirenten ten Rachtbeil tes berabgebenten Binofuges überwiegt. Dit ber Erreidung tiefes Bunttes aber muß auch bie Rapitalifirung bei ftationarer Bevolterung aufboren, ta tie favitalbilbenben Arbeiter von einer Bermebrung tes Rapitale tros ter größeren Leichtigfeit, mit welcher ber gestiegene Lobnfat ibnen taffelbe gu pro-Duciren gestatten, feinen Bortbeil mehr erwarten fonnen. Der Lobn bat baber biermit feinen naturgemagen Bobepuntt, ben er nicht überfchreiten tann, erreicht. Es tommt nun barauf an, einen allgemeinen Ausbrud fur bas Befet feftauftellen, nach tem fich tiefer Buntt beftimmt, mobei fich aus ben vorausgegangenen Erwägungen ergiebt, bag bie beftimmenten faftoren einestheils in bem nothwendigen Unterhalt ber Arbeiter, anterntheils in ber Ergiebigfeit ber mit Rapital befruchteten Arbeit gu fuchen fint. Bermitteift Anwendung von Lebrfaten aus ber boberen Dathematit, bie bier nicht wiederzugeben find, gelangt Thunen zu bem Ergebnift, bag unter ben bezeichneten einfachen Boraussegungen bie Rapitalifirung ba aufhoren, ber Lohn ba fteben bleiben muffe, wo ber lettere ber mittleren Broportionale zwijchen ben beiten genannten Faftoren entfpricht.

Bis bieber ift angenommen worben , bie verschiebenen Brobuttionselemente feien beliebig vermehrbar; bie Qualifitation ju Unternehmungen, Die Fabigfeit ju Arbeiten, bie form von Rapitalien bedinge zwar je nach ber Berichiebenbeit ber probutiven Aufgabe, um bie es fich banble, ein vericbiebenes Dagf ber Berftellungstoften; aber einmal festgeftellt, feien biefe unmanbelbar, in welchem Umfange man auch bie Produttioneelemente in Anspruch nehme. Wenn bas Daag ber für tie Berftellung beftimmten Mengen zweier verschiebener Guter erforberlichen Brobuttionselemente einmal in einem bestimmten Berhaltniffe ftante, fo andere fich baran Dichts, gleichviel ob bie Brobuftion bes einen Gutes noch fo febr ausgebehnt merbe, mabrent bie bes aubern fich gleich bleibe. Unter biefer Borausfegung, faben wir, richtet fich ber Taufdwerth ber verschiebenen Buter nach bem Berhaltnig ber für ihre Berftellung aufzuwendenben Produttioneelemente, und in gleicher Beife ift bie relative Bobe bes Taufchwerthes biefer Probuttioneelemente felbft, bezüglich bes Gintommens, beffen Quelle fie fint, bestimmt. Der reine Lohn ber verschiebenen Arbeitegmeige entspricht gengu bem Berbaltniffe ber mittelbaren und unmittelbaren Beläftigung, welche fie einschliegen; ber Berth ber Rapitalien richtet fich nach ber Große ber fur ihre Berftellung erforberlichen Opfer, und ber reine Bine, ben fie abmerfen, fteht in gleichmäßigem Berbaltniffe zu ihrem Werthe. Ebenfo findet eine Ausgleichung amifchen bem unmittelbaren Arbeitelohn und bem

Binfe ale bem in eine bauernbe Dutung verwantelten Lobne ftatt. Affein . wie icon angegeben murbe, muß bas Berthverbaltnin ber Buter fic antern, fobalb Die Doglichkeit ibrer Berftellung eine fei es abfolut, fei es relativ begrenzte ift. Alebann entscheibet in bem einen Falle nur bas Berbaltnig gwifden Rachfrage und Angebot, in bem andern ber Roftenfat, welcher erforberlich ift, um bas Angebot über bie gur Dedung ber Rachfrage nothige Menge binaus zu erweitern, über ben Berth ber Guter. Bier haben wir es nur mit benjenigen Gutern qu thun , welche Erzeugniffe ber Probuttion find. Bei biefen aber tann ber Grund ibrer Geltenbeit . welcher ihnen einen bie Brobuttionotoften überfteigenten Werth verleibt, nur in ber Geltenheit bes einen ober bes antern ber fur ibre Berftellung erforberlichen Glemente beruben, Sieraus folgt bann, baff, ba bie Belobnung ber beliebig vermehrbaren Produttioneelemente burch ihre Berftellungetoften bedingt ift, Die Erhöhung bes Taufdwerthes ber Brobutte lediglich ben Inhabern ber Brobuftionselemente von befchrantter Bermehrbarfeit gu Gute tommt. Diefe erhalten unter folden Umftanben bon ben letteren , wenn biefe , mas nur bei ausichliefe lichen Raturgaben moglich ift, bieber noch nichts abwarfen, ein Ginfommen; menn fie fcon von tenfelben ein Gintommen bezogen, eine Erhöhung beffelben. Das ift

es, was bie Birtbicaftelebre mit tem Ramen Rente bezeichnet.

Am bemertbarften tritt biefelbe beim Grund und Boben berpor, und pon ber Grunbrente ift baber bie miffenschaftliche Beleuchtung biefer Ericheinung ausgegangen, um welche fich vorzugeweife Ricarbo bie entichiebenften Berbienfte erworben bat. Ueber bie neueren Angriffe gegen bie Ricarbo'fche Grunbrententheorie vergleiche ben Art. Caren. Allein nicht blos bei bem Gintommen aus Grundbefig, auch bei bem aus anderen Kapitalien, fowie beim Arbeitslobn und Unternehmergewinn tritt bie Rente vielfach bervor. Baufig' find bie Urfachen, auf tenen fie beruht, nur vorübergebenber Art. Das Angebot eines Gutes tann ohne Roftenvermehrung vergrößert merben. nur bebarf es bagu einiger Beit. Diejenigen, welche baffelbe in bem Augenblide. wo eine vermehrte Rachfrage eintritt, bereit haben ober gu feiner Berftellung ibre Brobuttionsmittel unmittelbar gur Berfügung gu ftellen vermögen, por Allen begreiflich bie Unternehmer , genießen , freilich nur vorübergebent, ein boberes Gintommen. Der ungleich wichtigere Fall aber und berjenige, an welchen man bei ber Rente porzugemeife benft, ift ber, wo ber Bermebrung bes Angebote eines Gutes. überhaupt ober mit gleichen Roften bauernte Binberniffe entgegensteben, und bie Inbaber ber betreffenten feltenen Probuttionsmittel von tiefen baber eine bauernbe Mehreinnahme beziehen. Golde hinderniffe tonnen rein natürlicher, fie tonnen aber auch focialer und politifcher Art fein. Die auf natfirlicher Geltenheit berubente Rente, wie fie namentlich beim Grund und Boben hervortritt, bat infofern bie Tenteng, mit bem wirthichaftlichen Fortidritt gut fteigen, als mit tiefem eine tonftante Erweiterung ber Rachfrage verbunden ju fein pflegt. Dem wirft jeboch anbererfeits bie gunehmente Berrichaft entgegen, welche bie Menfchen über bie Ratur erlangen, bie fortichreitente Bemaltigung ber Sinberniffe, welche Raum und Reit ber Befriedigung menfclicher Bedurfniffe entgegenstellen. Und nicht nur bag bamit bie Möglichfeit gewonnen wirb, bas Angebot ju vergrößern, bie Brobuftionstoften an verminbern, nicht felten erweifen fich auch, mit ben traftigeren Brobuftionsmitteln und beren rationelleren Anmendung, Diefelben Berbaltniffe, bie fruber ben wirthichaftlichen Absichten bemment entgegen ftanten, nun biefen gerabezu ale im bochften Grabe forberlich. Es fei in tiefer Binficht nur an Caren's Beobachtungen über bie fpatere Rultivirung bee fdmereren, aber bafur um fo fruchtbareren Bo= bene ber Bluftbaler erinnert. Die focialen unt politifchen Bemmniffe einer Er-

meiterung bes Angebots muffen mit ber allgemeinen Rulturentwidlung in bem felben Berbaltniffe fich vermintern ale biefe bie Breibeit ber perfonlichen Thatiafeit und ber Bebahrung mit bem Gigenthum gur Beltung bringt, bie Glemente ber Bilbung verbreitet, Stanbesvorurtheile befeitigt , bie friedlichen Beziehungen ber Meniden unter einander vervielfältigt und ben Grundfat verwirflicht, baf bas Daaf ber auferen Gbre fich lediglich nach ber Beteutung ber Berfonlichfeit au richten babe. Namentlich aber ift es bie Bermehrung bes Rapitale und bie erleichterte Berfügung über baffelbe burd bie Ausbildung bes Affociationsmefens und bes Rredites, melde einer Rentenentstebung auf rein focialer Grundlage entgegenwirft. Auf einer Berbinbung naturlicher und hiftorifcher Umftanbe berubt bie Berichietenbeit ber Stellung, welche bie verschiebenen Bolter bei Darbringung ber nämlichen Produtte auf bem Beltmartte einnehmen. Das eine Bolt vermag einen Artitel mit geringeren Roften auf ben Weltmartt ju liefern-ale ein anderes: fo lange tie Rachfrage tiefes Darftes ju ihrer Dedung gleich wohl auch noch tie Brobufte bes letteren erheischt, werben tie fur tiefe aufgewenteten Roften ben Taufdwerth bestimmen und bas erftere Bolt wird baber einen Ertragewinn machen. Bu biefem Ginne tann man von einer nationalen Rente reben. Gine folde aber tann, ba innerhalb ein und berfelben Ration ber Ertrag ber vericbiebenen Brobuftionszweige fich auszugleichen fucht, fich nicht auf bie bei ber Brobuftion bes urfprunglich bie Rente gemabrenben Artifele Betbeiligten beidranfen , fontern muß gleicher Beife ben Inhabern aller Broduftionselemente ju gute tommen, bei melden eine internationale Ausgleichung mehr ober minter pollitantig ausgeschloffen ift. In biefer Sinficht haben im Allgemeinen bie Arbeiter wegen ber fcmereren Uebertragbarteit bes Arbeiteangebote ben Bortbeil vor ben Rapitaliften und bie nationale Rente tritt baber, bas Brincip ber perfonlichen Freiheit als anerkannt vorausgefest, außer an Grund und Boten, befonders auch an ber Arbeit bervor. Die nämlichen Urfachen, welche innerbalb ber einzelnen Boiter im Laufe ber geichichtlichen Entwidlung auf eine Beichrantung ber Rente hinwirken, entfalten auch in ben Berbaltniffen ber Bolter unter einander eine abnliche Tenbeng, Inebefondere muffen bie fünftlichen Borguge, welche fich einzelne Bolfer burch Bantele- und Schifffahrteprivilegien ju verschaffen suchten, mehr und mehr meichen; bie Berbefferung ber Rommunifatione= und Transportmittel vermindert Bunft und Ungunft ber geographischen Lage und bie großere Beweglichfeit ber Berfonen fest bem Unterichiebe in Lage und Bebanblung ber arbeitenben Rlaffen amifchen Bolt und Bolt immer engere Grengen.

lleberhaupt sei noch das Eine hervorgehoben, was gleichmäßig für den nationalen wie internationalen Berkeft gilt, daß, wo auf höheren Kulturstusen eine Rente sich zeigt, das weit weniger häusig die Folge einer durch bermehrte Pachfrage nach einem Artikel bervorgerusenen Bertbeurung desselben, als einer Berminberung der Produktionskosken in einzelnen Fällen ift, welche sich an die besserwinderung der Produktionskosken und Ausbeutung der individuellen Borzüge von Personen und Sachen kultst. Die Rente entsteht hier nicht dadurch, daß der Preis eines Gutes in die Höhe gegangen, sondern daburch, daß die Wöglichkeit dieses Gut mit geringerem Answare herzustellen, nicht allgemein genug ist, um den Preis entsprechend heradzubricken. Sie hat für die Gesammtheit der Konsumenten nicht die Bedeutung eines damnum emergens, sondern nur eines lucrum cos-

Bie bie Ansgleichung einer gu Gunften bes Angebots eingetretenen Beranberung im Berhaltniffe gwifchen biefem und ber Nachfrage auf hinberniffe ftofen

fann, fo auch tie Ausgleichung einer folden Beranterung an Gunften ber Rade frage, and wie jeuer Rall ben nicht beliebig vermehrbaren Brobuftionselementen eine Rente fichert. fo muß biefer benjenigen Brobuftionselementen . Die fich pou ber minber portheilhaft gewordenen Broduttion nicht beliebig abwenden tonnen, eine Einbufe auferlegen. Diefe Ginbufe ift bas gerabe Begenftud gur Rente. Sie fann gleichfalls alle Brobuttionsfattoren treffen, am unvertennbarften zeigt fie fich aber an ben Grundftuden und ben mit biefen unlöslich verbundenen Früchten ber Arbeit. Sie bat balb einen vorübergebenben, balb einen bauernben Charafter, und ihre Urfachen find theile natürlicher, theile biftorifcher Urt, bas Erftere, wenn bie Beichaffenbeit ber Brobutiionselemente felbft, bas Lettere, wenn positive Ginrichtungen ober fociale Unichauungen und Gewohnheiten eine anberweite Bermenbung biefer Elemente und bamit eine Berminberung ber betreffenben Brobnftion beidranten. Auf hochentwidelten Rulturftufen find gwar bie auferen Berbaltniffe, welche fie bervorzurufen greignet find, großentbeils befeitigt, bagegen geminnen ibre inneren Beranigffungen an Bebeutung. Denn einerfeits wird bier ber Benuft auch namentlich im Wechfel gefucht (Mote) und es tritt bamit eine baufigere Beranberung ber Nachfrage ein : antererfeits macht bie individualifirtere Bestaltung ber Arbeitsbefähigungen und Rapitalien, welche eine Folge ber Arbeitstheilung ift, und bie ftartere Anwendung ftebenben Rapitale eine Ginfdranfung ber Production fcmieriger, mabrent gleichzeitig bie rafchen Fortidritte ber Technif bie alteren Probuttionselemente fortwährend mit einer überlegenen Ronfurreng bebroben. Je energifder bie gewerbliche Entwidlung einer Beit ober eines Brobuttionszweiges vor fich gebt, besto entschiedener fallt ber lettere Umstand ins Bewicht, und in ben Ertragsanichlagen vorsichtiger Wirthichafter wird beim Anfat ber Amortisationsquote nicht blos Die reelle Abnunung, fontern auch biejenige Entwerthung in Rechnung gezogen, welche ibre ftebenben Rapitalien burch bas Auftommen neuer wirtfamerer Ginrichtungen porausfichtlich erfahren werben. Daß in Bezug auf Die Arbeit . namentlich verfonliche Dienftleiftungen, eine abnliche Berechnung vielfach am Blate mare, bat mander Lehrmeifter und mander Argt ju feinem Schaben erfahren, ber, fruber viel gefucht, fich von feinen zu neu aufgetretenen Ronturrenten bingezogenen Runben mehr und mehr verlaffen gefeben bat, lange ebe bie Abnahme feiner Arbeitsfrafte bas irgent rechtfertigte.

Go zeigt fich benn bas allgemeine Befet, wonach ber relative Antheil ber Brobuttionselemente an bem gewonnenen Ertrage fich nach bem Umfange ber für bie Berftellung und Unwendung biefer Elemente erforberlichen Roften richtet, in ber Birflichfeit von ben gablreichften Anenahmen in entgegengefetter Richtung faft völlig überwuchert. Diefe Ausnahmen ericheinen, ba bas Befet nur ben einfachen Musbrud bes Brincips biftribrutiver Gerechtigfeit enthalt, als Unvollfommenbeiten, welche es bie Aufgabe ift ju überwinden. Bis ju einem gewiffen Grabe, namentlich infoweit es fich banbelt um Befeitigung ber Befdrantungen, welche bie Deniden felbft abfichtlich ober unabsichtlich ihrer freien Bewegung gefett baben, und um Entfernung ber Sinterniffe, welche Beit und Raum bem wirthichaftlichen Erfolge in ben Weg legen, geht bie lofung ber Aufgabe wie gezeigt mit ber allgemeinen Rulturentwicklung Sand in Sand. In anterer Begiebung bingegen ruft biefe Entwidlung jene Unvolltommenheiten erft recht hervor und gieht fie groß, inebebefonbere burch bas größere Dag von Butern, beffen Berftellung fie verlangt unb burch bie Specialifirung ber Brobuttionselemente, Aus biefer Betrachtung erflart fich bie Forberung, ju welcher einige ber icharffinnigften und burchaus nicht bon focialiftifden Anichauungen angestedten Schriftfteller ber neueren Zeit gelangt finb : bafi ber Staat benienigen Theil bes Gintommens aus Grund und Boben, welcher wirflich Rente ift. b. b. reine Rolge ber natürlichen Borguge bee Bobens ober gefellichaftlicher Berbaltniffe, in Form einer angemeffenen Befteurung jum Beften ber Befammtheit tonfiscire. Es fei uns erlaubt, biefen Auffat mit einer Bermahrung gegen tiefe Forberung ju ichliefen, eine Bermabrung bie fich nicht auf ben ungenugenben Grund ber Unmöglichfeit ber vollfommenen Durchführung ber verlangten Dagregel ftuben, fontern einen rein principiellen Charafter tragen foll. Will man nämlich tonfequent fein, fo barf man mit feiner Anforderung fich nicht auf bie Grundrente beidranten, fontern muß fie auf alle Berbaltniffe ausbebnen, in melden bie Rente überhaupt auftritt. Ueberall wo Jemand in Folge naturlicher Borgiae feiner Berfon ober feines Befintbums fein Gintommen über bagienige relative Daak erbobte, meldes ben Berftellungstoften feiner Leiftungen entfprache, batte ber Staat bie Aufaabe, fich tiefes Debr jum gemeinen Beften gu bemachtigen. Allein ber Berfuch bies burchzuführen, mußte, abgefeben von bem traurigen Erfolg, bag man immer mehr bie Grundlagen einer freien Berfehremirthichaft aufzugeben und fie burch eine unfreie Bemeinwirthichaft ju erfeten genothigt mare, in bemfelben Berhaltniffe, ale er mirtlich gelange, bie Rraft bes mirthichaftlichen Fortichritts labmen. Die Ausficht mehr ju gewinnen, ale auf ben breit getretenen Wegen moglich ift, ift es, welche bie Denichen vorzugeweife antreibt, tiejenigen Belegenbeiten, welche einen befonders gunftigen wirtbicaftlichen Erfolg verfprechen, ausgufpaben und fich ihrer ju bemachtigen. Die Rente ift in biefer Begiebung nichts meiter, ale ein legitimer und bem Gemeinwohl burchaus forberlicher Theil bes Unternehmergewinne. Man verfuche es nur, ben befampften Grunbfat 3. B. bei ben neu begrundeten Stabten im amerifanifden Beften gur Anmenbung gu bringen, und man wird feben, wie balb ber Gifer, fur folde neue Dieberlaffungen bie gunftigften Blate ausfindig ju machen, Die forberlichften Berbaltniffe berauftellen, erfaltet. Und noch viel entideibenter munte eine folde Birtung in Betreff ber Musbilbung perfonlicher naturlicher Borguge bervortreten. Unbererfeits tragt bie Rente ben Reim gur Mufbebung ihrer tonfreten Ericeinungeformen in fich felbft. Gie beftebt nur fo lange, ale bie gunftigen Brobuftioneverhaltniffe, benen fie ihren Urfprung verbantt, nicht allgemein genug find, um mit ihrer Benutung bie Rachfrage gu beden. Berate bie Rente aber ruft bas Bestreben mach, jenen Berhaltniffen biefe Musbebnung ju geben, und es giebt feine naturlichen Schwierigfeiten, welche in irgent einem falle bas Belingen biefes Bestrebens absolut unmöglich machten. Dier ift ber naturgemäße Weg gezeigt, auf welchem bie Rente übermunten werben muß. Allertinge führt jeber Gieg auf biefem Wege nur gur Gröffnung neuer Aufgaben. Allein es ift bas nur bie namliche Ericheinung , bie uns bei allen acht menichlichen Rampfen begegnet. Das ibeale Biel wird nie erreicht; aus jedem Erfolge entfteben neue Anforderungen, und bennoch bezeichnet ein jeber Die Erreichung einer boberen Stufe. p Managibt.

Guterzertrummerung, Guterzusammenlegung, f. Landwirthicaft. Guteberren, f. Grunbberricaft.

<sup>3) 1.</sup> B. Walkoff, opuscules sur le rente foncière. 1854.

## Symnaffen und Lyceen.

I. Das Bort Gomnafium bebeutet urfprunglich: Uebunge . b. b. Ringplat. Ringfdule, Luceum aber mar ber Rame einer einzelnen Anftalt ber Art in Atben, berfibmt geworben ale Lebrolat bee Ariftoteles, wie bie Afabemie ale ber res Blato. Die in einem frübern Artifel (f. .. forrerliche Erziehung") bereits ermabnt. fiebelten fich auf biefen junachft nur ber Ausbildung bes Rorvers bestimmten Un-Stalten balb auch bie Lebrer ber übrigen Unterrichtsgegenftanbe an, und fo fam es. baß, ale frater langft bie gomnaftijden Uebnigen fein Gegenftand ber Bilbung und bes öffentlichen Unterrichts mehr maren, bennoch ber alte Rame bafur beibehalten ober richtiger wieber bervorgefucht murbe. Denn allerbinge, fo lange ber Unterricht noch ausschlieflich in ben Banben ber Beiftlichfeit mar und in flofterlicher Stille und Abgefchloffenheit ertheilt murbe, fo lange murbe auch biefer Rame nicht gebraucht, und noch beute ift er in ben gantern, in welchen bas Unterrichtsmefen noch mehr in ben früheren Formen ber mittelalterlichen Rlofterschulen fich bewegt. nicht üblich, in protestantischen ganbern ebenfo wie in tatbolischen, in England wie in Franfreid. und felbit in Deutschland baften bie früheren Bezeichnungen noch an ben alten Stiftungen gu Schulpforta und ben fachfifden Fürftenfdulen, wie an ben würtembergifden Geminarien ber Rloftericulen. Aufer Deutschland ift, foweit fiberbaupt eine befondere Bezeichnung eingeführt ift, ber gebrauchlichfte Dame Colleg, ftatt beffen in Frantreich erft neuerlich ber tafferliche Rame Loceum für bie Staatsanstalten wieber vorgesucht murbe, ber auch in Rufland im Bebrauch ift; in England begnugen fich gerabe bie alteften und bebeutenbften Anftalten mit ber allgemeinen Bezeichnung ale publie schools, mabrent bort bas Bort college in feiner Bebeutung gwifden Universität und Gymnafium fdwantt; in Belgien und Solland endlich ift fur bie Staatsanstalten ber Rame Athenaen eingeführt. Der Rame Gymnafium reicht übrigens bei uns bis in bas 16. Jahrhundert bin 1); jedenfalls ift es bezeichnent, bag gerabe in Deutschland tiefer besondere Rame aufgetommen ift, benn tein Cant ift fo enticbieben und fo balb feines Berufes, gur Bilbung gu ergieben, fich bewuft geworben, feines bat baber auch fo bestimmt bie Unterschiebe ber verschiebenen Bilbungeanstalten festgestellt und unter biefen namentlich wieber bie ber bochften Bilbung bienenben gepflegt und vervolltommnet wie bas beutiche; wir werben baber icon aus biefem Grunde in unferm Recht fein, wenn wir bei ber Befprechung ber Bomnafien von ben bentiden Ginrichtungen ausgeben, von ben übrigen ganbern aber jumeift nur bas Abweichente furg angeben.

Fragen wir nun nach bem Wesen bes Ghunnasiums, so werben wir es barin erkennen, daß bas Ghunnasium eine Anstalt ift, bestimmt, die Jugend in die höchste einer Zeit und einem Bolke zugangliche geistige Bildung einzischen. Damit ist einmal gesagt, daß die wesentlichen Elemente der Bibung Gegenstand des Ghunnasialunterrichts sind, das sie Jugend, d. h. das noch unselbstständige Jünglingsalter für das Berständniß derselben befähigt ist, und daß jede Rückständig auf praktische Zwocke, künstigen Beruf nud Lebensstellung dem Ghunnasium als solchem vollkommen fremd zu bleiben hat. Daß die Ghunnasialbildung zugleich die Borbildung für jede höhere Stellung im Staat, die Grundlage bes gesammten Staatsdienstes geworden ist, andert an dem Wesen

<sup>1)</sup> Die alteste Erwähnung des Ramens sinde ich bei Raumer, Rad. I im Jabr 1503, wo Sugius Cymnasiarcha genannt wird. Als Bezeichnung einer bestimmten Anstalt finde ich es guerst gebraucht für das im Jahr 1506 gegründete Gymnassum zu Rothenburg a. E.

Bluntidli und Brater, Deutides Staats-Borterbud IV.

bes Obmnafinme nichte : es ift nur ein Beweis, wie boch biefe Bilbung vom mebernen Staate angeschlagen wirb, aber bis jest bat er noch faft immer nicht nur felbft feine Forberungen erhoben, bie ber Bestimmung bes Bomnafiums fremt fint. fonbern auch bie wieberholten Berfuche , bem Ruplichfeiteprincip Bugang ju bericaffen, jurudgewiefen, Indem mir oben ben Ausbrud geiftige Bilbung mabiten. baben mir bamit feineswege fagen wollen, bag bie moralifche und religiofe Bilbung nicht auch Sache bes Bymnafiums fei, aber es ift biefelbe eben feine fbecifiiche Gigenthumlichfeit ber Gomnafien , fonbern eine Aufgabe , tie fie mit ben übrigen öffentlichen Schulanftalten theilt und mit Rirche und Familie gemeinfchaftlich zu erfüllen bat: fo brauchen wir bier nur auf bas im Artitel Ergiebung über Diefen Begenftant Befagte zu verweifen. Daß aber Begriff und Umfang ber Gunnafialbilbung fich im Laufe ber Beit anberte, liegt in ber Ratur ber Sache, inbem mit ber Beit auch Begriff und Umfang ber Bilbung fich erweiterte und umfaffenber murbe. Die nachfte folge bavon mar, baf in bem Dafe, ale bie Anforberungen fliegen, bie an bie bochfte Bilbung gestellt munben, zugleich aber bie Babl berer fich bermehrte, bie überhaupt nach Bilbung verlangten , ber Rreis berer fich perengerte, bie auf jene bodfte Uniprud maden fonnten ober wollten, und baft fich Abftufungen in ben Schulen bilbeten. mabrent fruber bie Bilbung mehr eine für Alle gleiche gemefen mar.

Sier wird es nun am Blate fein, bas Berhaltnig ber Gomnaften gu ben übrigen Unterrichtsanftalten gu beftimmen.2) Geben wir ab von ben eigentlichen fachfoulen, Bemerbe-, Banbele-, polytednifden Schulen u. f. m., fo bleiben zweierlei Anftalten übrig, bie mit bem Gymnafium bie Aufgabe theilen, nur und ausichlicklich bilbent ju fein, bie Boltefdule und bie am richtigften wohl fogenannte bobere Burgerichule. Jene beidrantt fich auf bas, mas jeber Denich zu miffen hat, auf bas rein Glementare, und zwar fo, bag unbefchabet ber überwiegenten Bebentung bes Religionsunterrichtes Renntnig und Uebung ber Mutterfprache bie Sauptaufgabe bilbet. Ginen Schritt weiter geht bie Burgerichule, Die, wie ber Rame bebeutet, junachft ben ftabtifden Burger, ben Bewerbe- und Raufmann bilbet, in vielen Fallen ihn unmittelbar jum praftifchen Bernen entläft, in anbern ibn noch für eine bobere Tachicule vorbereitet. Reben bem Unterricht im Deutschen fint es bauptfachlich bie fogenannten Reglien im engeren Ginn, bie mathematifden und naturbiftorifden Facher, bie bier vorherrichen. Das Ghmnafium endlich ftedt fic bas bochfte Biel, bas es auf bem weiteften Wege erreicht, indem es bie philologifden Disciplinen in feinen Bereich giebt. Aber nicht blos bas macht ben Unterfcbieb aus, bag es bie Bahl ber Bilbungemittel um eines, bie flaffifchen Sprachen , vermehrt , fonbern bas Brincip, von bem es babei ausgeht, ift bas Charafteriftifche für ben Gymnafialunterricht. Dies besteht barin, baf es entprechend bem Bana , ben bie Bilbung ber neueren Bolter überhaupt genommen , nicht blos bie borhandenen Bilbungselemente in fich aufnimmt , fonbern ben genetifchen Bang hiftorifder Entwidlung gu reproductren fucht, und biefe bat ihren Musgangepuntt für alle Beiten im flaffifden Alterthum.

Aus biefem Grunde, der freilich wesentlich mit bedingt ift burch die fpeeifische Bortrefsichseit der alten Literatur, war zu allen Zeiten der Unterricht in ben alten Sprachen (oder bis zum Wiederaussehen des Griechischen im 15. Jahrhundert wentaftens im Lateinischen) die Grundlage und bas Sauptfach bes böbern Unterrichts.

<sup>2)</sup> Bgl. Rumelin, Die Aufgabe ber Boltes, Reals und Gelehrtenschulen. Seilbronn 1845.

Er war es fruber fo ziemlich ausschlieflich, fo lange man eben feine anbern Bil-Dungselemente fannte; Die neuere Entwicklung ber Mutterfprache und ibrer miffenidaftliden Erfenntnik, fowie ber realen Biffenichaften und ber mehr und mehr fich fteigernbe Bedfelvertebr ber neueren Bolfer und ibrer Literaturen bat bie Rothmenbigfeit berbeigeführt, wenn bas Gomnafium feinen Anfpruch, bie bochfte Bilbung gu vermitteln, nicht aufgeben wollte, neben ben frubern Fachern auch Diefen einen gegiemenden Raum ju gonnen. Wie weit biefes anszudehnen und fur mas alles im Einze nen er ju bermenben fei , barüber laffen fich teine allgemeinen Hormen aufftellen. Bir baben es bier, um uns fo auszubruden, mit bem fluttuirenten Theile ber Bildung ju thun, beffen Grengen fich eben besmegen nicht fur alle Beiten , noch fur alle Begenden in gleicher Beife festfeten laffen , weshalb auch ibre jeweilige Weststellung fast immer ein Gegenstand mehr ober weniger beftiger Rontroverfen fein mirb.3) 3ft ja auch bas Bereingieben ber Realien überbaupt. allerdinge junadit nur in Reaftion gegen bas eine Beit lang brobenbe lleberbanbnehmen realistischer und utilitarifder Tenbengen, ale bebenflich, ja von einzelnen Stimmen, und es maren nicht Die ichlechteften, als verwerflich erflart morben. Beiben Extremen gegenüber ift man aber nach furgem Schwanten und wieberbolten grundlichen Erörterungen aller einschlagenben Fragen am Enbe bes vorigen und Unfang biefes Jahrzehnts wieber foweit einig, baf ber Schwerpunft bes Ghmnafinms entfprechend feiner Aufgabe, bie mefentlichen Bilbungselemente hiftorifch ju vermitteln, nothwendig in ben flaffifden Sprachen liegen muffe, und baft baneben ale ficherfte Grundlage für realistische Studien jeder Art eine grundliche Ginführung in Die Mathematit vonnothen fei. Rur bie neuefte öfterreichifde Stubienordnung fpricht fich babin aus, bag ber Schwerpuntt nicht in ein Fach, fonbern in bie richtige Berbindung aller gelegt merben muffe; boch ba fich biefelbe in ber Ausfubrung im Gingelnen fo menig von ben Lebrplanen anberer Lanber untericheitet, fo merben wir vielleicht bas Recht baben, biefem Ausbrud mehr nur eine babagogifche Bebeutung beigulegen, mo bann mit bemfelben nichts mefentlich Unberes gefagt mare.

Das Ziel, dem bas Gymnastum seine Zöglinge zuführen will, ist bemnach weber eine blos reale Bilbung, die sich mit bem Aneignen eines bestimmten Duantums von Lernstoff begnügt, noch eine blos formale — wie eine Zeit lang behauptet wurde, nur die Gymnastit des Gelftes sei es, die bleibenden Werth habe, als ob der Stoff, an dem und durch den der Geist gebildet wird, nicht eben so wiedleicht weniger abstratt auszudrücken, — sondern eine ideale oder um und vielleicht weniger abstratt auszudrücken, eine humane. Sie wird sich also nicht beschren auf das bloße Aussichen des gegebenen Stoffes, noch auch eine bloße Fertigkeit zu bewirten suchen, sondern bahin ftreben, daß derselbe zu einem wirtlichen gestligen Eigenthum des Schülers werde. So wird sich die Behandlung bes gichen von historisch-philologischer Grundlage aus allmälich zu grammatif d-log sicher Ertenntniß, sowie zu rhetorisch-zästhetischer Entwicklung des Geschwades steigern, dasei aber alles heectssich Abstologische in Grammatit und Krischen

tit aus bem Bereich ber Schule entfernt halten.

hiemit find wir aber eigentlich über bas Biel bes Ghmnafialunterrichts ichon

<sup>3)</sup> Fur jest finden fich wohl in jedem Lebrylan folgende Facer: Religion, Latein, Griechifch, Deutich, Krangofich, Gefchichte mit Geographie, Authematik und das fatultative Sebraifch. Etholich, Baturgeichichte, Englisch, Philosophie wird nicht überall und dann auch nicht immer ohl gatureich geleben, abgefeben biebet von Musik und Jetchmen und ben gommaflichen liebungen.

hinausgegangen und haben ben Bunft erreicht, wo es nöthig wird, auch nach oben bie Grenze zu ziehen, bie bas Ghunasium von ber höheren Unterrichtsanstalt, ber

Uniperfitat, abicheibet.

Sier muffen wir aber ben Begriff ber Bilbung noch etwas erweitern und biefelbe im bochften Ginne bezeichnen als auf Grund ber Bhilosophie berubenbe miffen icaftlide Ertenntnift, und in biefem Ginn ift bie Bumnafialbilbung allerbinge noch eine Borftufe und nicht bas lette Biel ber Bilbung, beffen Erreichung vielmehr erft ber Universität porbebalten bleibt. Das Wefentliche biefer, ber Universität, über tie wir auf ben betreffenben Artitel verweifen, ift allerbinge bas Rachftubinm, und infofern ftebt fie auf einem frecififd anbern Boben als bas Gomnafium, bas eben feine Tach dule ift; aber fie ichließt zugleich auch bie allgemeine Bilbung, wie fie Das Gumnafium mitgetheilt, ab und erweitert fie in ber philosophischen Fafultat gur Grundlage, auf ber bann erft bie einzelnen Biffenschaften fich weiter bauen; wenigstene nach unferen beutiden Ginrichtungen , benn hier geben allerbinge bie peridiebenen ganber Guropas enticieben auseinanber. Babrent nämlich bie alten Universitäten Englands eigentlich nur philosophische Fafultaten find (von ber mebr idulmäßigen Organisation feben wir bier natürlich gang ab) und gmar mit ftartem Borwiegen ber philosophischen und philologischen Facher und mit völligem Ausschlug bes Fachftubiums, find umgefehrt bie einzelnen Fafultaten in Franfreich auch bie des sciences und des lettres gu blogen Fachichulen geworben, wie fie ja auch meift in periciebenen Stabten getrennt fint; bafür ift aber ber philosophifche Unterricht in bie oberfte Rlaffe ber Collegien und Luceen, Die fogenannte philosophie berübergenommen und bies fo, baf ber Sprachunterricht baneben gang megfallt. In mefentlichen Bunften biefen abnlich und von bem fonft in Deutschland Ueblichen abweichenb find bie baperifden Lyceen. Augerlich find fie mit Gymnafien verbunden, bod bilben fie eine felbftftanbige Zwifdenanftalt gwifden Bomnaftum und Univerfitat, beren erftem Rure berfelbe Stoff jugewiefen ift, wie fonft ben philosophijchen fatultaten, mabrent ber zweite rein theologischer Ratur ift und bem fatholifden Theologie Studirenden bie Universitat vollstandig erfeten fann. Bergleichen lagt fich bamit nur bas Gymn, illustre in Samburg, bas gleichfalls über bem eigentlichen Gymnafium, bem Johanneum, tie philosophifche Fafultat erfeten foll. Die Lyceen in Baben und Burttemberg aber, mo biefer Rame gleichfalls porfommt, geboren nicht bieber; in Baten nämlich beifen bie vollständigen gelehrten Anftalten fo, und Die unvollständigen, benen ber oberfte Rure feblt, beifen Gomnaffen, mabrend umgefehrt in Burttemberg biefes ber Sauptname ift, und bie unvollftanbigen ale Lyceen bezeichnet merben. Es lag, auch abgefeben von augeren Berhaltniffen, bie es beim Mangel einer Universitat einem fleineren Stagte munichenswerth ericeinen lieften, wenigstens einen Theil berfelben fich ju erhalten, ficherlich nabe, bie Grenze amifden Obmnafium und Universität in biefer in gemiffem Ginne tonfequenteren Beije ju gieben, und wenn man bie Rlagen bort, bie immer wieber über ben Digbrauch ber afademifden Freiheit gerabe im erften, vor Allem philosophifden Stubien bestimmten Jahre laut werben, fo icheint biefe Einrichtung auch pabagogisch gerechtfertigt. Aber boch bat fie weber außer Babern Beifall und Nachahmung gefunden, uoch auch in biefem Lante felbft ein fraftiges Gebeiben erlangt. Dag fein, bag bie überwältigenbe Ronfurreng ber Universitäten biefen Auftalten ein rechtes Auffommen unmöglich macht, jumeift boch icheinen es bie Schwierigfeiten ber Zwitterftellung gu fein, benen bie Schuld bavon beigumeffen ift 1); nicht mehr Schule und noch

<sup>4)</sup> Bgl. G. Q. Roth, fleine Schriften I p. 154.

nicht Rafultat; fo bat bas Loceum weber bie volle Rraft ber Budt und Dieciplin. noch bie fraftige Stupe bee freien eigenen Strebens, und gerate bei ben Diegiplinen, bie ibm jugewiesen fint, tann boch nur biefes wirflich Tuchtiges bervorbringen; mit bem blos außerlichen Aneignen logifder Rategorien und metaphpfifcher formeln, worauf in ben alten Schulen fo großer Berth gelegt murbe, ift wenig gewonnen, bas tann allenfalls eine oberfte Gomnafialtlaffe auch leiften, wie es benn an vielen Orten noch herkommlich ift. Aber von zu boch gegriffenen Forberungen, wie man fie nach Begels Borgang mabrent feines Reftorates in Murnberg eine Beit lang ftellte, ift man entichieben gurudgetommen, ja in bem Dafe, als bas Gomnafium fich mehr und mehr auf feinem eigentlichen Gebiete orientirte, murte auch ber Gat aufgeftellt, baf biefe gange Discipli n ausschlieftlich ber Universität gugumeifen fei, wie es 2. B. auch im neneften babrif den Schulplane ber fall ift, und nur barum fonnte es noch fich banteln, ob nicht bas Bomnafium meniaftens einige Renntnift ber elementarften Grundbegriffe mitzugeben babe, wie es auf ber anbern Geite and für bie Raturmiffenschaften verlangt wirt; ein Berlangen, bas wir in tiefer beicheis

benen Form ale ein gerechtfertigtes bezeichnen muffen.

11. Fragen wir nun nach bem Berhaltnig bes Bhmnafiums gu Rirde und Staat, b. b. barnach, von wem bie Gymnafien erhalten und geleitet merben, fo find brei Falle zu unterscheiben : Entweber find bie Ommnafien firchliche Inftitute, ober Anftalten bes Staats und einzelner Rorporationen, ober enblich Brivatanftalten. Bei ihrem Entfteben im Dittelal ter maren bie gelehrten Soulen wie tas gange Er-Rebungemefen ausschlieflich Sache ber Rirde und Beiftlichkeit, wie ja ber Urfprung ber meiften auf Rlofter- ober Rathebraliculen gurudführt. Das Aufblüben ber Statte gab bie erfte Beranlaffung. Rommunglichulen einzurichten, wenn auch ber Natur ber Sache nach ber Unterricht noch faft aneichlieftlich in ben Santen von Rlerifern lag, wie es in rein fatholifden Lantern bis beutiges Tages geblieben ift. Die Reformation gab ta nn ben weitern Anftok, bei bem Begfall ter gunachft gum Unterricht berufenen Orbensgeiftlichen weltliche Unftalten ju grunten, mas bei ter Gingiebung fo vieler Rlofterguter obnebem qu einer Berpflichtung ber weltlichen Dacht geworben mar; pon ben Reformatoren murbe tiefelbe auch immer entichieten berporgeboben 5) in umfaffenber Beife aber nur in wenig Lantern, am meiften in Burttemberg burd Bergog Chriftoph jur Ausführung gebracht; um fo großer mar allerdings ber Gifer einzelner Stabte feit Anfang bes 16. Jahrhunderte, gelehrte Schulen gu ftiften. Daß biefe tem Ginflug ber Rirche nicht entzogen fein follten, verfteht fich bei bem gangen Charafter biefer Beit von felber und zeigt fich auf's bentlichfte einmal in bem ftarten Binneigen bes Unterrichts gu theologischer Bilbung, bann in ber augern Stellung bes Lebrerftantes, ber meift auch firchliche Rebenfunttionen ju verrichten hatte und unter ber Refpicieng bes geiftlichen Dinifterii ftanb, bas aber freilich feinerfeits mieber ber weltlichen Dacht untergeordnet mar. Die Abnahme bes firchlichen Geiftes loderte biefes Berhaltnif, und ber fich entwidelnbe moterne Staatsbeariff lofte es vollenbs, fo baf bie in anterer Binficht allerbinge bringent nothige Reorganifation ber gelehrten Schulen Diefelben gu reinen Staatsanstalten machte, in welchen an manchen Orten nicht einmal ber Religioneunterricht unter firchlicher Rontrole ftanb ober auch jest noch ftebt. Diefe Entfrem-

<sup>5)</sup> Luthers Schrift an Die Rathaberren, bag fie driftliche Schulen einrichten follen 1524. Sier fei auch ter bedeutente Unfton ermahnt, ben ber Befuitenorden burch feine mit ben evangelifchen rivalifirenten, in vieler Sinficht trefflichen Schulen bem geiehrten Unterrichtemefen gab.

bung mußte ihr Ente erreichen, sobalt bas neu erwachte kirchliche Leben erst wieber Fraft und Macht genug gewonnen hatte, auf biesem wichtigen Grenzgebiet sich wieder geltend zu machen. Die Art ber Rüdwirkung war aber, abgesehen von bem Religionsbunterricht, bessen kirchlicher Charakter jest wohl allgemein anerkannt ift,

foufeffionell perfcbieben.

Die Tatholische Kirche nahm bas Recht in Anspruch, selbsiständige, von ihr ausschließlich geleitete Anstalten errichten zu bürfen. Dieses Recht ift ihr im öfterreichischen Koufordat in vollem Umsang eingeräumt worden und nach Bedürfnis webs auch schon zur Aussührung gebracht; im württembergischen erlangte sie basselbe, verzichtete aber vorläusig auf bessen Geltendmachung gegen einen größeren Einsluß, der ihr auf die Leitung der fatholischen Staatsanstalten eingeräumt wurde. In Bapern hat man schon früher den Ausweg getroffen, einmal alle Anstalten streng nach Konsessischen zu theilen, während in andern Ländern noch gemischte Anstalten vorlommen, dann einzelne Anstalten den Benediktinerorden anzuvertrauen, boch so, daß sie in allem Uebrigen ganz den antern Anstalten gleich gehalten sind, also insbesondere an die Lehrer dieselben Ansorderungen gestellt, wie an die übrigen, und die Oberaussisch der Weiterd diese States den Unschaus der Steinen und die übrigen, und die Oberaussisch der Weiter dieselben Ansorderungen gestellt, wie an die übrigen, und die Oberaussisch der Verdaus der Staatsbebörde zustebt.

Die evangelische Kirche konnte, entsprechend ihrem thatsächlichen Berhaltnisse zum Staate, nicht versuchen, mit solchen Ansorderungen aufzutreten. Doch
wurden Bersuche gemacht, zwar nicht firchliche, bas war unthunlich, aber sogenannte
christliche oder evangelische Symmassen zu errichten, wie es in Stuttgart
ber Fall war, wo vor einigen Jahren ein solches Privatghmussium (bas Prädikat,
"chriftlich" wurde ihm mit Recht nicht gestattet) gegründet wurde, oder später in Gütersloh in Rheinprenßen, Bestrebungen, welche mit der methodistischen oder pietstissen Richtung gewisser Kreise in ienen beiden Ländern zusammenbangen

mögen.

Dies sind zugleich auch die einzigen Beispiele von gelehrten Privatanstalten. Wefentlich anderer Art sind bie eigentlichen Standesschulen, so die Rittera tabemien in Liegnig und Bebburg in Rheinpreußen, die abzesehn von der "ftanbesmäßigen" Erziehung einem Gymniasium völlig gleichstehen, sowie die der sogenannten Klosterschung einem Gymniasium völlig gleichstehen, sowie die ber vier sogenannten Klosterschung tilnstiger Theologien gestiftet sind. Außerbem hat sich ie Berbindung einzelner Aussalten mit Communen vollständig gelöst; nicht so, daß nicht viele, entweder aus Stistungsmitteln oder städtischen Beiträgen unterhalten würden; aber in allen diesen Fällen ist mit Ausnahme bes Präsentationsrechts, bas an einzelnen Orten sich erhalten hat, sede Ginwirfung der Gemeindebehörden auf die Anstalten und ben Unterricht mit Rocht unsedinat ausgeschlossen.

Saben wir es bisher icon vermieben, in bas eigentlich Fachnäßige naber eingugeben, so muffen wir es noch nehr fern halten, wenn wir über bie Methobe bes Ghunassalunterrichts Einiges beifügen wollen. Es ift ein Auptvorzug ber Ghunassen, daß eine jahrhundertalte Erfahrung eine llebereiustimmung in der Brazis hervorgerusen hat, die im Besentlichen unbeiert von den Schwankungen in den Anserverungen an die Ghunassen und von vorübergehenden Experimenten mit nen entbedten Methoden und Universalmitteln, wie sie noch die letzten Jahrzehnte gebracht haben, einen rubigen Gang allmälicher Entwicklung genommen hat. Gearbert hat sich allerdings die Wethode im Laufe der Zeit; während nämlich in den früheren Jahrhunderten, entsprechend den damligen Ausgenaumgen, Fertigseit in Laufelicherieben und Sprechen als letztes und höchstes Ziel erstrebt und burch nur ausgeseitet ledung auch erreicht wurde, hat man die Anserderungen in beiere Bie-

sicht wesentlich vermindert, dafür aber mehr darauf gesehen, das Berständniß der Sprache, das ber alten Schristseller und endlich des aus ihnen sennen zu lernenden Alterthums mitzutheiten, womit aus's Engste die größere Werthschätzung zusammenhängt, die bei und der griechischen Literatur zu Theil wird, wenn man auch denen nicht beistimmen kann, die neuerdings wieder das Verhältniß der beiden alten Sprachen umkehren und das Griechische zum Ausgangspunkt des Unterrichts niachen wollten. Dat man also früher das Gedächniß vor Allem herangezogen und gelbt, so sind nun die höheren gestigten Arte mehr vorgetreten und selbstständiges Verarbeiten des Lernstosses gilt als das Wichtigere, womit zugleich eine gründliche Beberrschung der Muttersprache verlangt ist.

Bene Methobe ber alteren Beit mit obligater lateinifcher Berfifitation und Bintansetzung bes Griechischen bat fich ziemlich unverandert auf ben außerbeutschen Bumnafien erhalten, fo auch in ben befannten englischen Schulen, mo namentlich ber papagogische Segen für bie Entwidlung bes Charafters, ben fie mit fic bringt, auch von beutiden Beurtheilern 6) mit wie uns icheint faft ju großer Bemunterung bervorgeboben wirb. Bir wollen nicht entideiben, wie viel von jenem auf Rechnung befannter anderer Berbaltniffe tommt, jedenfalls find biefe aber alle fo mit ber gangen Ginrichtung verwachfen, baf icon aus biefem Grunde wie in mandem Anbern fo auch bier England wenigftens fein Dufter gur Rachahmung ift. Much in Frantreich finden mir eine abnliche Dethote, aber freilich unter bolltommen vericbiebenen Berhaltniffen. Babrent nämlich bie englifden Schulen als alte Stiftungen ganglich unabbangig fint in ihrem Bereich und nur bie öffentliche Meinung gu icheuen haben, find bie frangofifchen Anftalten fo vollfommen nach Einem Dufter und Giner Regel eingerichtet, bag ein Minifter es einft rubmen tonnte, bag er in jebem Angenblid angeben tonne, mas in jeber frangofifchen Unftalt getrieben mitrbe.

Bon biesen beiben Ertremen, bem gludlicheren ber freiesten Selbstbestimmung wie bem anderen ber absoluten Unisormirung haben fich bie beutichen Gymnasien ferngehalten, und mahrend, wie erwähnt, bas Biel, bas zu erreichen ist, betimmt vorgezeichnet ift, ist bis auf einen gewissen Grab in ber Wahl ber Mittel
und bes Wegs, ber babin fahren soll, bem Ermeffen ber Lebrer und ber einzelnen

Anftalten ein wenn auch nicht überall gleich freier Spielraum gelaffen.

Weiter aber gehen die beutschen Anstalten in ihrer äußeren Organisation auseinander. In den frühren Zeiten war, wie die Grenze des Gymnastums nach oben eine undestimmtere, so auch die Einrichtung der Anstalten seibst nach Zahl der Klassen u. s. w. eine ungemein verschiedene und neben Anstalten mit zehn Kursen sind wohl die meisten Anstalten, die zahlreich, wie sie in den zahllosen souveränen Staaten und Städten waren, keine große Frequenz haben konnten, nur in zwei Kurse zersallen. Die gesteigerten Anforderungen machten eine Reorganisation nöthig und die gesteigerte Frequenz auch möglich. Sie erfolgte so, daß die zahsreichen kleineren Anstalten der kleiner Landstädt in sogenannte Lateinschulen umgewandelt wurden, welche den Unterricht nur die etwa zum vierzehnten Lebenssahre ertheilen, wöhrend die übrigen mit den Ansangs erwähnten Ausnahmen zu vollständigen Gymnassen erweitert wurden.

Bei ber Bertheilung ber Lehrfrafte hatte man nun bie Wahl zwifden zwei Begen; man tounte entweber bie verschiedenen Rurfe an bie einzelnen Lehrer ver-

<sup>6,</sup> Bgf. Die angiebenben "Deutschen Briefe uber englische Erziehung" von Bicfe. 1855.

theilen, ober die verschiedenen Fächer. Eine Zeit lang schwankte man zwischen biesen beiten Spstemen, bem Fachlehrer- ober Alaffen lehrerspstem; jest hat
aus pädagogischen Gründen das lettere den Sieg davongetragen, doch mit der unvermeiblichen Mobisstation, daß die nicht speciell philologischen Fächer, Mathematik
vor allen und meist auch Religion, von Fachlehrern vorgetragen werden. Konsequent
ist übrigens das Spstem nur in Süddenischlich verchgeführt, in Nordveutschland ist
war auch ein sogenannter Alassen-Ordinarius, dieser ist aber durchaus nicht so
ausschließlich auf seine eine Klasse beschricht, wie es in Babern und Desterreich, und

überwiegent auch in Burttemberg und Baben ber Fall ift.

Eine weitere Differenz betrifft die Bilbung ber Kurse. Im Suben findet nach bem Borgange bes Strasburgers Sturm und ber Jesuitenschusen eine strenge Abtheilung nach Jahrgängen statt, so daß jährlich einnal und zwar am Schlusse bes Sommersemesters ein Aufsteigen bes gangen Kurses, soweit natürlich sich nicht Einzelne als unfähig erwiesen haben, in die nächsthöhere Klasse erfolgt. In den norddeutschen Ghnnassen sind der kaben bei deren Kurse zweizährig (an manchen sächsichen Anstalten anderthalbiährig), dech so, daß am Ende eines jeden Semesters in die nächste Klasse, wie auch an die Universität versetz werden tann, eine Einrichtung, welche die größern Unterschiede der gestigen Entwicklung gerade in den höhereu Klassen billig bersichichtigt und die oft schwierige Wahl zwische einem zu früh

ober ju fpat Entlaffen fo weit möglich erleichtert.

Berschieden ist serner die Zabl der Klassen. Bahern und De fterreichhaben vier lateinische Klassen resp. Untergemmassum, und vier Gymnasial(Oberg.) Klassen. Württem der gemterschiedet ebensalls bie vier letteren als oberes Gymnasium, es trennt aber, wenn auch nicht durchgebend, noch weiter ein mittleres und unteres Gymnasium zu je drei Klassen, alle diese von unten auf gezählt, da es, und nicht zum Schaden der Gache, die früher auch in andern Ländern vorhandenne Bordereitungsklassen nicht hat eingehen lassen, für welche auch eine bessere Boltsschule laum hinreichender Ersat ist. Der preußische Schulplan seht einen neunjährigen Schulbslan seht, den ein einselnen Drein noch eine "Seletta" anschließt, die aber nicht mit eine baperischen Lyccalstasse verglichen werden darf, da sie sich innerhalb der Grenzen des Gymnasiallehrstosses bätt. Es entspricht demnach die preußische Prima und Setunda dem süberutschen Schule, wobei natürlich die verschieden Kassensch eine genaue Nebeneinanberstellung unthultlich die verschieden Kassensch eine genaue Nebeneinanberstellung unthultlich nacht.

Das Normalalter für ben Abgang von ber Schule ift allgemein bas achtgebnte Jahr, für bie Aufnahme ift es natürlich verschieben bas achte, neunte

ober gebnte, je nachdem eine Unftalt mehr ober weniger Rlaffen gablt.

In Betreff ber Anforberungen an bie Abiturieuten war abgesehen von ben Berschiebenheiten in ben Ansichten über bas, was bas Gymnasium überhaupt zu seisten babe, in ben leiten Decennien ebenfalls eine nicht geringe Differenz zwischen ben preußischen und süblichen Anstalten, indem bert die Forderungen auf eine Höhe hinauszeschauben bie man bei ber Alterstreise eines abgehenden Gymnassiasten nicht blos für unbillig, sondern für schälblich halten mußte. Die Erkenntnis bavon hat sich neuerdings auch in Preußen geltend gemacht und auch hierin ein ziemlich gleiches Niveau wieder hergestellt. Die Art der Schlusprüfung ist aber sehr verschieben. In Preußen prüft, wie es in Bahern gleichsalls früher der Fall war, jede Anstalt ihre Schüler selbst und entlätzt sie zur universtität, technische Aathe an den höberen Stellen, in den Kreisschulscliezien, sorgen

für bie nothige llebereinstimmung in den Leistungen burch perfonlichen Berkehr mit den einzelnen Anstalten. In Bahern werden seit Einführung des neuen Schulplanes bie solltigen Arbeiten bes ganzen Landes zu gleichmäßiger Benrtheilung an das Ministerium eingeschickt, während die mindliche Brüfung unter der Leitung eines Universitätsprofessons als Ministerialsommisson vorgenommen wird, der aber selbst weber Philosoge zu sein braucht, noch außerdem in irgend einem Vertebr mit den Gymnassen stehnische Eleman auch in den höheren Stellen das technische Elemant nur sehr mangelhaft vertreten ist. In Württemberg dagegen wird die gesammte Prüfung für bas ganze Land jährlich am Stuttgarter Gymnassung un abgehalten.

Geneinsam aber ist fast allen beutschen Gymnasten, bag fie nur ben Unterricht ertheilen, ohne in Pen fionaten auch die haustliche Erziehung ber Schlier zu übernehmen. Reben ben seminaris puerorum filr angehende tatholische Theologen sind nur wenige Ausnahmen noch auf Grund früherer Stiftungen borhanden, die altbertihmte Schuleforta, sowie die sächsischen Kurkenschulen und die schwerzeich in Wirtenberg, welche nur wenige Bafte zue lassen, dann einiae Anstalten, die wenige fich met lassen, dann einiae Anstalten, die wenigeten benn Theil der Schiller auch meist

unentgeltliche Aufnahme gemähren.

Weber bie Statistik ber Gymnassen verweisen wir auf die einschlägigen Mittheilungen in ben betreffenben Artiklun 7; vergleichend wallen wir nur turz bemerten, daß ihre Berhältnifzahl zu der Bevölterung in ben größeren Staaten eine fast ganz gleiche ift, nur in Deutschöfterreich ift sie etwa vier Mal kleiner; in Hannover bagegen, ohne Zweisel wegen bes unverhältnifzmäßig größeren Umsangs bes

Lanbes, etwa ein halb Dal größer.

In Betreff ber Shulgeseigebung begnügen wir uns, nur bie noch geleitenden Studienordnungen ber größeren Staaten anzugeben; in Breußen ist es bie vom Jahr 1837, wesentlich modisieirt durch eine Berordnung vom Jahr 1856, in Bapern die vom Jahr 1854, von bemselben Jahre auch in Desterreich, die übrigens noch faum ganz durchgeführt bereits in ihrem ganzen Bestand angesochten und gefährbet ift; alle natürlich im Einzelnen vielfach geandert, werauf hier weiter nicht einzugeben.

Benben wir une nun noch zu einer furgen Darftellung bes außerbeutichen

Somnafialmefene.

In ben nörblichen Ländern ist die beutsche Einrichtung so ziemlich durchgebrungen; so sind in Dan emart statt der frisheren vier Doppelturse seit 1850 ebenfalls 8 Alassen einer überthümlich und der Zeit der Entstehung dieser Schulordnung entsprechend ist das entschiedene Berwiegen der Realien, indem das Französische schon in der zweiten Klasse eintritt, das Lateinische erst in der dritten, das Griechische in der verten. Im süblichen und westlichen Europa dagegen ist nech wesenliche in der windtung der alten Alassen und dem Trinium der humanitätisslasse, Abetorit und Philosophie. Gemeinschaftlich ist allen das entschieden Ausrüdtreten der Realien und dagegen das Borwiegen des philosophischen Unterrichts in der obersten Klasse. Dieselbe entspricht eben mehr einem Lyceum im baperischen Sinne, wie denn dieser Name in Italien auch dassür gebraucht wird. In Fra neteich ist dies noch deutlicher zu bemerken, indem dort der Sprachunterricht in der

<sup>9</sup> Melegentlich fei bier bemerkt, daß die Zahl ber Gwmnasialichuler in Bavern in ben letzten ach Jahren von 8700 auf 6500, alfo um 25 Procent fich vermindert hat, wonach auch Br. 1 2. 707 zu berichtigen.

"philosophic" gang wegfällt; bafür find unten noch 2 classes elementaires anaefügt, fo baf bie vollftanbige Ordnung tiefe ift: 2 cl. elem.; sixieme-seconde, rhetorique, philosophie. Gin mefentlicher Unterfchied ift aber ber, baf in Italien ber acfammte Unterricht in öffentlichen wie in Brivatanstalten ausschlieftlich in ben Sanben ber Beiftlichkeit liegt und in ben meiften Lanbern in feiner Beise vom Stagte beeinflußt wirb, in Frantreich aber bie centralifirenbe Staatsgewalt fich auch tiefe Anftalten vollftanbig untergeordnet 8) und nach einem bis ine Gingelnfte ausgeführten Blane gebilbet bat, ber im Befentlichen noch auf bem Gefet vom Jahr 1808 berubt, Bon biefem burchaus uniformen Charafter ber frangofifden Anftalten mar icon oben bie Rebe 9); auf's Engfte bangt bamit gufammen, bag bas Memoriren eine viel machtigere Stelle einnimmt, ale bei une, fo bag ber öffentliche Unterricht nabegu nur bagu bient, bas tagliche Benfum gu verboren und gu tontroliren, Die eigentliche Ginubung bleibt ber Brivatin ftruftion überlaffen, bie theile in Benfionaten, theile von Brivaten ju einem Gegenftand reinfter Gelbipefulation und wiberwartiger Konfurreng gemacht wirb. Wieber aubere haben fich bie Berbaltniffe in Belgien gestaltet. Bei ber bort grunbfatlich ausgesprochenen vollfommenen Unabbangigfeit ber Rirde bom Staat und ber unbeschränften Unterrichtefreibeit baben fich bort zwei Arten von Anftalten neben einander gebilbet. Staatsanftalten und geiftliche Rollegien, bie in Folge befannter neuerer Bermidlungen in feineswegs freundlichen Begiehungen ju einander fteben. Bon ten englischen Ginrichtungen war zum Theil icon oben bie Rebe; Gingelnes tonnen wir taum bingufugen, ba es an einem gemeinsamen Studienplane fehlt und insbesonbere bie ich ottifchen Anftalten febr bebeutent von ben englischen abweichen und in ihren außeren Ginrichtungen fich mehr ben beutichen nabern. Die Rlaffeneintheilung ift in England weniger ftreng ale anberemo; fie haben gwar 6 Abtbeilungen, aber ber Unterricht ift benn boch wieber vorwiegend nach fachern und wird mertwürdiger Beife meift für Alle in einem gemeinfamen Saale ertbeilt.

Allen biefen Landern ist endlich noch gemeinsam bas Pensionatswesen, die gemeinschaftliche Erziehung; freilich wieder von sehr verschiedenen Gesichtspunkten aus; in England soll ber junge Mensch so bald als möglich für die Belt gebildet werden, deshalb herrscht in den dortigen Schillen die größimögliche Freiheit; in den tatholischen Bensionaten soll er so lange als möglich vor der Welt bewahrt werden, deshalb ist derr die Beaufsichtigung und Gängelung der Zöglinge bis auf's Neußerste getrieben. Beides kann, auch das Lettere, mit Erfolg geschehen; wir aber in Deutschland würden Eines dabei nicht gewahrt sehen: das Recht der Bamilie und des Hauses, und wenn auch unter Umständen eine solche Einrichtung sur Biele vom größten Ausen sein mag, so wäre es sicherlich ein schlimmes Beichen, wenn die Familie die ihr zugewiesene Pflicht nicht mehr erfüllen könnte

Literatur: Somitt, Enchtlopabie bes gesammten Erziehungs- und Unterrichtswefens, 1858. Stuttgart, erst begonnen. Thaulow, Ghunafialpabagogit im Grundriß, 1858. Kiel.

Symnaftif, f. Ergiehung.

ober noch folimmer nicht wollte.

<sup>5)</sup> Die Guisschalfoliegien allerdings nebe bem Ramen als der That nach.
9) Bgl. Thierich, über ben gegenwärtigen Justian des öffentlichen Unterrichts im westlichen Deutschand, holdand, Aranteich, Belgien, 1838. 11, 250 ff.

Ø.

Habeas corpus, f. Großbritannien.

## Sabeburger.

In keinem Theile ber Geschichtswissenschaft haben Schmeichelei und falscher Patriotismus die Anschaung so getrübt, wie in der Genealogie der erlauchten Beschiechter. Dem Phantaliefpiel gegenüber, welches dis zum Jahre 1680 bereits 20 verschiedene Spsteme in Bezug auf die Abstummung der Habsburger geschaffen hatte, gelangt die strenge historische Kritif zu dem Resultat: daß sich auch das Haus der Habsburger, wie die meisten altern und vornehmern surftichen Haufer Deutschands, zur Zeit des Unterzangs der Karolinger, zuerst aus der Zahl der Freien durch ausgeschnten Grundbesit, Reichsämter und Kantilienverdindungen zu bistorische

Bebeutfamteit emporgehoben bat.

Much bier ift es bie Begiehung ju einer geiftlichen Stiftung, und gwar gu bem berühmten Rlofter Duri in ber Schweig, woburch bas erfte fichere biftorifde Licht in bie Befdichte bes Saufes tommt. Bir befigen in ben Actis Murensibus Die altefte Quelle fur bie Generalogie ber Sabeburger; bier wird als erftes Blieb ber Familie ber fpateren Sabsburger ein gemiffer Buntram genannt, mit bem Beinamem Dives, neben ihm erfcheint fein Sohn Langelin. Es mar bie Beit bes gehnten Jahrhunderts, wo bie alte freie Bolfeverfaffung vom Fenbalismus erbrudt murbe, wo bie Bemeinfreien vielfach in bie Borigteit binabfanten, me ber freie Bauernbefit untergieng im Latifundium ber aufftrebenben Reupalberrn. Ginem berartigen Afte ber Unterbrudung verbantte auch Langelin bie erfte Erweiterung feiner Befigungen. "Die freien Leute im Orte Mure - fo ergablen bie Acta Murensia - mablten ibn ju ihrem Schutherrn ; fo tam er in ben Befit bes gangen Ortes, er vertrieb bie eigentlichen Erben von ihren Glitern und ließ fein Gefinde mit feinem Bieb. ftante bort wohnen. Langelin und fein Gobn Rat eboto behaupteten fich in tiefem Befige; ja Rabeboto betrachtete bie Befigung ale Familiengut, baute fich bort ein Saus und wohrte ba mit feinem gangen Bausftanb."

Diefer Rabeboto hob sein haus juerst burch eine glänzende und einslußreiche Berbindung, indem er Ita, die Schwester Theodorichs, Berzogs von Lothringen und Berners, Bijchos von Strasburg, als Gemablin beimführte. Lettere wird als Stifterin des Klosters Muri angesehen und starb im Jahr 1026. Radeboto erbaute um 1020 auf dem Wällpelsberge in dem alten Stammgute im Eigen, nicht sern von der Altendurg, das seite aber kleine Schloß Habsburg, wornach sich des Geschlechts benannte. Durch mehrere Generationen erweiterte sich der Veltystand und das Ansehen des Geschlechts. Die Entwicklung der Inmunitäten führte zur Ueberlassung der Fragengewalt, welche anfangs ein Reichsamt, immer mehr zum patrimonialen erblichen Rechte wurde. Abermals war es eine heirath, welche den Hause habsburg eine bebeutende Machterweiterung verschaffte; Albert III., Graf

Werners Sohn, erhielt mit der hand Itas, ber Tochter bes Grafen von Pfullenbort, reiche Gitter im Birchgau, bie Avolatie von Sedingen und bie Grafchaft des Jürchgau als Reichslehen. Aber nicht nur Reichthum und Grundbestit, sondern auch Glanz und vornehme Familienverbindung erward Albert, nun der Reiche genannt, durch diese heirath, er trat in Berwandischaft mit den ersten fürstenbäusern Deutschlands, den Hobenstausen, Welfen und Jähringern. Dazu erward Albert seinem hause auch die Landgrafschaft im Elfaß, wahrscheinlich eine Bertelizung Kaiser Friedrichs I. oder seines Sohnes Heinrichs VI.

Dan tann mit Recht fagen, bag biefer Albert ben Grund legte, auf welchem

fich Rubolfe Raifertbron aufbauen fonnte.

Die Stammfolge von Albert bem Reichen ist mit biplomatischer Gewishelt aufzustellen; sein Sohn Rubols war ber Großvoater bes Kaifers Rubols. Dieser Ruvols hatte zwei Söhne Albert und Rubols. Die zum Jahr 1239 blieben beltve Brüber im gemeinsamen Bestige ber väterlichen Gitter. Da machte sich and in biesem Dause bas damals einreisende grundverderbiiche Theilungssystem geltend; Albert, als ber Erstgeborne erhielt die Habsburg mit bem Ländonen im Eigen, sowie die Landgrafschaft im Glaß, Rubols ber sungere die laufenburgischen Bestigungen. Die Kastvogteien blieben beiben Brübern gemeinsam. So wurden Albert und Rubols die Stammwäter zweier Linien, der habsburgisch -österreichischen und ber habsburgisch-laufenburgischen.

Bie verschieben fiel bas Schidfal biefer Linien; Alberts Sohn Rubolf beflieg ben erhabensten Thron ber Christenheit; er gründete jene Beltmacht in beiden hemissphären, in beren Bereich die Sonne nicht untergieng. Doch ift ber Mannes-

ftamm feines Saufes jett langft erlofden !

Die andere Linie theilte die Schicffale zahlreicher Grafenfamilien der dantaligen Zeit; burch Theilungen und Febben tam sie herunter, duntel und namenloß ging sie unter im Strome der Zeit. Doch soll noch in England der Mannkstamm ber lausenburgischen habsburger in dem Geichsechte der Fielding fortbauern; ein Gottfried von habsburg soll aus Armuth nach England gewandert sein und bert heinrich III. im Kriege gedeint haben. Der Name Fielding wird donn Abelieiten abgeleitet (Ishannes d. Müller Geichichte der schweizerischen Eidgenssensen fchaft R. I, Kap. 16, S. 501). So sigen vielleicht noch heutzutage die letzten

Daboburger im englifden Barlamente!

Albert, ber Stifter ber älteren habsburgischen Linie, vermehrte abermals bie Macht seines hauses burg eine heirath, indem er bie hand heilwigs von Kyrburg erhielt. Die Grafen von Kyrburg waren bamals das erste und mächtigste Geschlecht der Schweiz; von der Glatt bis zum Rheine lagen ihre Giter, ein bereutender Theil des Thurgaus gehörte ihnen. Am 1. Mai 1218 gebar heilwig von Kyrburg ihrem Gemahl den ersten Sohn; Kaiser Friedrich II. vertrat Pathenstelle bei ihm, man nannte ihn Audolf. Albert stand in den großen Partet Tämpfen treu auf der talserlichen Seiter, während seine Bettern, die Lausenburger und Kyrburger zum pästlichen Anhang gehörten. Fern von seiner heimalh, auf einer Bilgerschaft ins heilige Land, starb Graf Albert im Jahr 1240. Der zweiundzwanzigjädrige Rudolf trat in seine Bestigungen, blieb der von seinem Bater erwählten Partei treu und stand in sortwährendem Kampf mit seinen päpstlich gessinnten Bettern.

Obgleich vom Papft zweimal in ben Bann gethan, bleibt Aubolf in allen Rampfen bem Saufe ber Sohenstaufen treu; erst mit bem Tobe Konrabs IV. wird in Diesem Theil bes Reiches ber alte Parteilampf beenbet. Run findet auch eine

Unnaberung gwijden Rubolf und feinen Bermanbten ftatt. Damit erbffnet fich für ibn bie Musficht, bie reichen Guter feines bejahrten finberlofen Dheime, Bartmanns bon Roburg ju erwerben. Letterer ftarb 1263 und Rubolf feste fich , mit Benutung bee gunftigen Mugenblide, rafc in ben Befit ber Ruburger Erbichaft. Begen gablreiche Bratenbenten galt es biefen Befit au vertheibigen : mit Bilfe von Burich , beffen Rriegshauptmannichaft er angenommen batte, und ber Balbftatte, beren Bogt er geworben mar, ichlug er bie neibischen Dungften, bie ibm Ruburge reiches Erbe nicht gonnten. Siegreich gieng er aus tiefem Rampfe berbor, geftablt an Billensfraft, an Musbauer und Beftanbigteit. Bon ben Bergen ber Balbftabte bis ins Gliak, vom Bobenfee bis jum Jurg mirfte fein politifcher Einfluß makgebend ein. Die Elemente gur Bilbung einer ansehnlichen Sausmacht maren porbanden, aber ju einer Abrundung ber Befigungen, ju einer eigentlichen Territorialbilbung mar es noch nicht getommen. Bon biefer Thatigfeit auf einem ansehnlichen, aber boch beidranften Gebiet, murbe Rubolf plotlich au feiner welthiftorifchen Diffion berufen. Als er eben in einer Febbe mit bem Bifcof von Bafel, biefe Stadt belagerte, traf ibn, mitten im Lager bie Nachricht von feiner Ermablung jum Ronig ber Deutschen. Gie tam ihm völlig unerwartet. Aber ichnell entichloffen, folgte er ben Abgefandten bes Reichstags, Friedrich von Sobenzollern und Beinrich von Bappenbeim. Der Ergbifchof Berner von Maing und ber Burggraf Friedrich von Sobenzollern, benen Rubolfe Thatfraft und Tapferfeit befannt mar, batten befonbers auf feine Ermablung bingemirft. Gin Mann von fo ritterlichem Sinne und fo thatfraftigem Charafter, aber ohne Beforanift erwedenbe Sausmacht mar ben Rurfürften überbaupt munichenswerth. Go bahnte ein Sobenzollern bem erften Sabeburger ben Weg gum beutichen Raifertbrone.

"Sehr groß von Statur, ergählt ber Chronist, schlant von Gliedmaßen, stand er ba im königlichen Schmude. Seine Rase hatte eine starte Ausbeugung, ben Haarwuchs hatte er früh verloren. Bon Angesicht fah er blaß, in seinen Zügen

mar bober Ernft."

Andolfs Wirksankeit als Reichsoberhaupt ift hinreichend bekannt, hier intereffirt und vorzugsweise seine dynastische Stellung, seine Bedeutung als erster Gründere einer habsburglichen Hausch im östlichen Deutschland. Andolf trat, durch die Berheirathung seiner Töchter mit dem Perzog von Bayern, dem Derzoge von Sachen und dem Martgrasen von Brandenburg, sozleich in eine nahe Familienbeziehung zu diesen Kürsten. Noch wichtiger wurde aber sur seine Machtentsfaltung der Umstand, daß König Ottokar von Böhnen ihm die Anerkennung verlagte, weil er als Slave von den übrigen Kursürsten nicht zur Wahlhandlung zugezogen worden war und die Jurischade der ulurpirten Reichslande verweigerte. Audolf unternahm gegen Ottokar zwei Feldzüge und beslegte ihn auf dem Marchsfelde bei Wien (1278), wo Ottokar auf dem Schachtselb bieb.

Aubolf, welcher in allen seinen hanblungen auf bie hohenstaufen guruckzieng und Alles, was zwischen ihrem Sturze und feinem Regierungsantritt geschehen war, als nicht gesethlich geschehen betrachtete, erflärte Desterreich, Steiermark, Krain und Kärnthen für erledigtes Reichsgut. Mit ben brei ersten Ländern belieh er seinen eigenen Sohn Albert; Kärnthen erhielt der Graf Meinhard von Thvol, mit bessen Tochter sich zugleich Albert vermählte und somit auch die Anwartschaft auf das herzogihum Kärnthen erhielt. Das unter den Babenbergern bebachtete Untheilbarkeitsprincip bes herzogthums Desterreich wurde von den Ständen des Antes kräftig geltend gemacht; Rubolf gab daber den Ge-

banken auf, Desturreich seinen beiben Sohnen Albert und Rubolf gemeinsam zu verleihen und erhob Albert allein zum regierenden Herrn, während Rubolf nur eventuelle Successionsrechte und eine Summe Geldes zugesichert erhielt.

Go bebeutsam auch Ronig Aubolfs Regierung im allgemeinen für Deutschland gewesen, bas Wichtigfte mas er gethan, mar bie Grundung ber Dacht

bes Baufes Defterreid.

Bei seinem Tobe 1291 hinterließ Rubolf an vermehrten Erb- und Stammgütern ein Gebiet von 200 D.M., wozu noch sein Sohn Albert burch ihn 1020 D.M. als Reichslehen erworben hatte. Rubolfs Bemühungen, bie Fürsten sit Bahl seines Sohnes Albert zu gewinnen, waren jedoch vergeblich gewesen. Erst nach dem Tode Abolfs von Rassau wurde Albert auf den deutschen Thren erhoben. Alberts ungemessen derrschlichte, das rüdsichtslose Streben seine Dausmacht zu vergrößern, verwickelte ihn in zahllose Kriegshändel. Sein Plan, hobland und Seeland, Thüringen und Meisen seinen Landen einzuverleiben, sicheiterte; Böhmen gieng nach kurzem Besitz wieder verloren. Ueberall rief seine Hart ben Ausstand der Unterthanen hervor; aber aus seinem eigenen Dause kam ihn das Berderben. Der von ihm um sein Erbetheil betrogene Bruterssohn Johann ermordete den Obeim im Jahr 1308.

Gerade die Abertriebene Ländersucht König Alberts bestimmte die Dehrheit der beutschen Fürsten teinen habsburger, sondern wiederum einen minder mächtigen Grasen Deinrich von Luxemburg auf den Thron zu erheben. Die Söhne bes ermorderten Alberts galten bereits als die mächtigsten Fürsten in Deutschland; Kaiser heinrich VII. belehnte sie im Jahr 1309 mit den sünmtlichen öfterreichischen Landen; dagegen verloren sie an die Schweizer nach der entscheinden Schlacht bei Morgarten (1315) die Waldstätte mit einem Territorium von 60 Q.M., worauf einige Jahre später sich auch Luzern, Glarus und zu per hoheit der habsburgischen herzäge entzogen. Dassur erwarben sie in dieser Zeit die Grassaft Psirt mit 160 Q.M. und erlangten außerdem dom König Ludwig von Bahern das Herzogthum Kärnthen (190 Q.M.) als Reichslehen.

Rach bem Tobe Beinrichs VII. erneuerte bas habsburgifche Daus feine Bewerbungen um bie Ronigefrone; es gelang bem Bergog Friebrich bem Goonen mehrere Stimmen ju erhalten, aber er fonnte es, ale Wegentonig Lubmigs von Babern, nie zu einer allgemeinen Anerkennung bringen; "er mar ein ritterlicher Fürft , reich an glangenden Eigenschaften , boch mar feine Regierung für Defterreid ungludlich, weil er nicht Welbberrntglente genug befak, bie beutiche Rrone gu erfiegen, nach ber nicht ju ftreben ibm Dagigung gebrad." Dit feinem im Jahr 1330 erfolgten Tobe verengt fich ber Rreis ber ofterreichifden Befchichte. Die folgenben Bergoge, Albert und fein Gohn Rubolf ftreben nicht nach bem Glange ber Raifertrone, fonbern wenben alle ihre Rrafte auf bie Bebung und Abrundung ibrer Erblande. Bor allen gelingt ibnen bie Erwerbung von Rarntben und Tyrol. Befondere Berbienfte um bie Organisation ber Juftig, um bie Bermaltung ber inneren Canbesangelegenheiten ermarb fich Albert II. ber Beife, wegen feines toperlichen Gebrechens auch ber Lahme genannt. In Bigriffen ber Berechtigfeit ftand er bober ale feine Beit; er verbot bie gerichtlichen Zweifampfe und führte flatt berfelben ben Beweis burch Gib und Beugen ein. fur Rarntben aab er ein neues Gefenbuch in beutscher Sprache. 3bm folgte im Jahr 1358 fein zwanzigjähriger Gobn Rubolf IV., in beffen gangem Befen Brunt- und Titelfucht ben Grundton bilbete. Doch fehlte es ihm auch nicht an tuchtigen Gigenichaften und Berbienften. In ber turgen Beit feiner Regierung 1358-1365 bat

er fo viel eingeführt ober erneuert, baf er von feinen Beitgenoffen ber Stifte r ober ber Ginn reiche genannt murbe, Ueberall, ben Stabten, ben Bafallen, ber Rirde gegenüber, machte er feine Dachtvollfommenbeit geltenb. Er bulbete in feinen ganten feine Reicheunmittelbarfeit. Den Unfprüchen ber Rirche gegenüber fagte er : "In meinem Lante will ich felbit Bapft, Erzbifchof, Bifchof und Dechant fein." Unverganglich bleibt fein Rubm als Stifter ter Biener Univerfitat; tie riefenmäßige Mustehnung bes Stephansbomes ift fein Bert. Mit Recht fagten von ibm bie Reitgenoffen : "Bei langerem Leben batte er Defterreich in ben Simmel

geboben ober in bie boditen Gefahren geftfirat."

Dier barf ein Buntt nicht übergangen merten, welcher in ber Beidichte aller beutschen Territorien eine fo bebeutsame Rolle gefpielt bat, nämlich ber Rampf tes alten Untbeilbarteiterincipes mit ben felbitfüchtigen Theilungegeluften ber inngern Sohne, worin fich zwei verschiebene Brincipien, bas öffentlich-rechtliche ber Staatseinheit und bas privatrechtliche bes blofen Batrimonialbefiges icharf gegenüber treten. Go lange Bergogthumer und Grafichaften noch vorzugeweife ten Charafter von Reich & beamtungen batten, ftand auch ibre Untheilbarfeit feft. Much nachbem biefe großen Reichsbeamten bie Erblichfeit burchgefett hatten, murbe boch noch an ber Individualfucceffion feftgehalten. Um frühften ftreiften bie fleinen Grafichaften ben Umtecharafter ab, fie murben baber auch icon frub getheilt : in ben Bergogtbumern bielt fich ber Amtecharafter und fomit bas Untbeilbarteitsprincip langer. Erft in ber Dlitte bes 13. Jahrhunderte rif auch bier bas verberbliche Theilungeunwefen ein. In ber Anschauung ber Beit ift eine tiefgebenbe Beranderung eingetreten. Dicht nur in biefem ober jenem fürftlichen Saufe beginnt man zu theilen, fonbern bas Theilungefpftem wird gur allgemeinen Gitte bes beutiden Rurftenstanbes und behauptet fich mehrere Jahrhunderte bindurch. bis bie geläuterte Ginficht eines reifern Zeitalters mit Bewuftfein gur Individualincceffion und gur Brimogenitur gurudtebrt.

Diefer Entwidlungegang ftellt fich mit befonberer Deutlichteit in ber Beichichte bes Bergogthume Defterreich bar. Bon Alberte I. funf Gobnen batte nur Albert II. eine bleibenbe Descenteng; er binterlief vier Gobne Rubolf, Frietrich, Albert III. und Leopold III., für welche er im Jahr 1355 eine vollftanbige Bemeinschaft angeordnet hatte. Diefe Difposition murbe bon ben Gohnen 1364 einhellig bestätigt und ber altefte Rubolf nahm bie Bulbigung fur fich und feine Britber an. Rubolf IV. behauptete, ale ber Erftgeborne, immer eine bevorzugte Stellung unter ben Brubern; bas Familienftatut von 1364 fagt : "Alle gegenmartige und gufunftige Lanber von Defterreich follen allegeit ungetheilt verbleiben und ihnen allen gemein fein. Golle allezeit ber Eltifte bie oberfte Berricaft und die größte Bewalt baben und follen boch ber Lande aller ungetheilt gleich und gemeine Beren fein. Daß je ber Eltift unter uns foll Borgeer, Beforger und Bermefer fein ber anbern aller." Aber bie Bemeinschaften tragen immer ben Reim ju Theilungen in fich. Sobald fie jugelaffen werben, tann man ficher barauf rechnen, baf auch balb bie Theilungen einreifen. Go auch in Defterreide.

Die beiben alteften Gobne Alberts II., Rubolf IV. und Friedrich ftarben balb obne Descenteng und es blieben nur Albert III. und Leopold III. übrig; unter biefen beiben Brübern fanben anfange mehrere Derterungen ober Mutichi= rungen ftatt, im Jahr 1379 erfolgte aber eine befinitive Theilung, fraft welcher Albert Defterreich ob und unter ber Ene, Bergog Leopold Steber, Rarnthen, Rrain und bie Borberlande erhielt. Die Theilung murbe vom Ronig Bengel auf

Unfuchen ber Bergoge 1380 beftatigt.

Bergog Leovold III. batte vier Gobne, er verordnete, baf alle Gobne aleiden Antbeil an feinen Landen baben follten und zwar juxta jura et consuetudines principum. Go völlig batte fich in biefer Reit bie Anschauung perantert. baf man jett bie privatrechtliche Succession fur Die regelmäßige Erbfolge in bentichen Fürftenthumern erffarte! Albert III. batte nur einen Gobn . Albert IV .: amifden Letterem und feinen Bettern, ben Gobnen Leopolde III. fommen mehrere Bertrage über eine gemeinfame Regierungoform por. In ber Speciallinie Penpolos III. fanten mehrere "bruterliche Auszeigungen" ftatt, welche auf eine beftimmte Beit abgeschloffen maren. 3m Jahr 1457 ging ber Mannestamm ber öfterreichischen Linie mit bem einzigen Gobne Alberte IV. . Labislaus. ab. Als Erhpratenbenten traten Raifer Friedrich III. und beffen Bruter, Albert und Sigismund von ber throlifden Linie auf. In Erinnerung an bie alten Grunbfate ber Untbeilbarteit und Individualfucceffion, behauptete amar Raifer Friedrich III., ale ber Erftgeborne : "bag ihm fraft alter Bertrage. permoge beren Defterreich nicht getheilt werben follte, Die alleinige Succeffion gebubre." Er tonnte bie Bratenfion aber nicht burchfeben und fo murbe unter Bermittlung ber öfterreichischen Stante abermals getheilt. Die Stadt Bien blieb gemeinfam und mufte allen brei Gurften bulbigen. Gelbft bie Bnrg murbe fo abgetheilt, bag alle brei Furften barin jugleich refibiren tonnten. -

Aber bie Borfehung meinte es beffer nit bem Geschiede bes Erzhauses, als ber Egoismus gelichflüchtiger Prinzen. Im Jahr 1463 start bie öfterreichsiche Linie mit Albert VI., 1496 bie tyrolische mit Sigmund aus und Kaiser Maximilian I., Kaiser Friedrichs III. einziger Sohn, vereinigte wieder alte Lande seines Hauses. Damit war für die Größe bes Hauses Habsburg ein wichtiger Schritt geschehen. "Nie ware bas Haus Desterreich zu seinen achmaliaen Größe ausgestiegen, batte ber Tob, biese gewaltige Werfzen bes

himmele, nicht alle Seitenlinien bis auf ein einziges Saupt vertilgt."

Durch tae Theilungeunmefen mar tae Saus Sabeburg in Deutschland in eine fetunbare Stellung getreten; über bunbert Jahre mar fein Sabeburger mehr auf ben Raiferthron gefommen, welchen bie Raifer aus bem Saufe Luremburg Rart IV., Bengel und Gigiemund einnahmen und gur Bergroferung ibrer Sausmacht mit großem Glud benutten. Rarl IV. ließ fich fogar bon ben Rurfürften verfprechen, teinen öfterreichischen Gurften zu mablen. Gin Jahrhundert batte Die Leibenschaften beschwichtigt, welche gegen bie wachsenbe Dacht bes Saufes Sabsburg erregt maren. Rach Gigismunte Tobe (1487) fchien tie Babl eines Ronigs. welcher im Befige einer bebeutenben Sausmacht mare, ein Beburfnig fur Deurichland, welches felbft bie Rurfürften anerkannten. Gie maren anfange unenticieben. ob fie tem Aurfürsten Friedrich von Sobengollern ober bent Bergog Albert V. von Defterreich ben Borgug geben follten; fie famen jeboch, nach tem freiwilligen Rudtritt bee erftern, einftimmig uber bie Bahl Alberte aberein. Ber bunbert und breifig Jahren batte Friedrich ber Schone ben Rurfürften große Beriprechungen machen miffen, um fie fur feine Wahl gu ftimmen; er batte alle Rrafte feines Saufes aufgeboten und bennoch bie Arone gegen Ludwig von Bavern nicht bebaupten tonnen ; jest fiel bie Bahl auf Albert , ber bieje Burbe nicht gefucht batte. Ale Albert II. beftieg er ben Raiferthron. Geine Erbebung ift abermale ein empochemachenber Wenbepunft in ber Befdichte bes Baufes Babeburg : benn feitbem ift bie romifd bentiche Raifertrone brei Jahrhunderte ununterbrochen in bemfelben geblieben. Dan gewöhnte fich bas Saus Defterreich ale bas Raiferbans angufeben. Staaterechtlich nach ben Grundgeseten bee Reiches, blich bie Babl ber

Rurfürften eine völlig freie, aber Gewohnheit und politische Maxime führte fiets zur Bahl eines habsburgers und zwar besjenigen Fürsten aus biefer Familie,

welcher jugleich in ben Erblanben ale Regent fuccebirte.

König Albert II., ber erste in biefer ununterbrochenen Kaiferreihe bes Hauses Sabsburg, erwarb burch eine heirath bas ganze große Ländergebiet des Luxemburgischen Daufes. Er hatte sich nämlich mit der einzigen Tochter Kaifer Sigismunds, Clisabeth verheirathet. Da Sigismund ber Letzte vom Luxemburgischen Mannskamm wie, o erhielt Albert von Desterreich mit Glisabeths Hand die Krone von Ungarn und Böhmen mit Mähren, der Laufin und Schlesten. Aber er regierte nur turze Zeit und starb, ehe ihm sein Sohn Ladislaus geboren wurde. Diesem, deshalb Posthumus genannt, sielen von der väterlichen Erbischaft, außer dem eigentlichen Herzogthum Desterreich, Böhmen, Ungarn, Mähren, Lausin und Schlessen zu, während sein Better Friedrich herzog von Stehermart und Kärnthen, auf den beutschen Kaiserbon als Kriedrich III. erhoben wurde.

Rach dem finderlosen Tode seines Betters, des Königs Ladissaus, bemilite sich Friedrich III. vergeblich die Anfprüche seines Hauses auf bie beiben Königsreiche Böhmen und Ungarn durchzussehen. Beide Reiche giengen durch neue Königswahlen, bei denen einheimische Große berücksichtigt wurden, wieder verloren, aber die Ansprüche blieben diesem Kürstenhause erhalten, um sie einst unter günstigern Umständen wieder geltend zu machen. Friedrichs Regierung ist frafte und thatenlos; weder im Reiche, noch in seinen Erblanden genießt er eines hinreichenden Ansehens, um Rube und Ordnung aufrecht zu erhalten. Kein Kaifer, tein österreichischer Regent hat so lange wie er, 53 Jahre regiert, "Immer ungstäcklich sah er sich am Ende seines Lebens doch wieder im Besihe aller seiner Länder und diese noch durch Tyrol vermehrt. Er siegte über alle seine Gegner, bloß weil er sie überlebte. Das Ungläd, welches in seiner langen Regierung unausgesetzt auf die bestehete, spricht sein Urtheil." Unter der Regierung Friedrichs III. nahmen die Kürsten beises Dauses statt des berzoglichen der er zh erzoglichen Tittel an.

Abermale empochemachent für bie Dachterweiterung und bie Beliftellung bes Saufes Sabeburg ift bie Regierungezeit Marimiliane I. Bereite 1486 jum romifden Ronige ermablt, folgte er 1493 feinem Bater in ber Regierung Des beutschen Reiches. Er vereinigte in feiner Sant, nach bem Tobe feines Dheims Sigismund, wieber alle Erblande bes Baufes Babsburg, und erwarb außerbem noch burch eine Bermablung feinem Saufe bie reichften und fconften Canbe in gang Europa : er vermählte fich nämlich am 20. August 1477 mit Maria, ber Erbin von Burgun b. Allein ber Befit ber nieberlanbifden Brovingen (ein Bebiet von 1500 D.Dt.) brachte ibn auch in neue Berwidlungen, welche bem Saufe Sabeburg bieber fern geblieben maren. Bis jest hatten bie Sabeburger , außer mit ihren beutschen Angelegenheiten, nur mit bem öftlichen Europa ju thun gehabt, befonders mit Ungarn, Bolen, Bohmen und Benedig. Durch die Eroberung ber Rieberlande tamen fie in Die nachfte Berührung mit Frantreich ; Die Rollifionen führten zu Rriegen, bie wenn auch oft unterbrochen burch Friedensichluffe icheinbar ausgeglichen, fich burch Jahrhunderte immer wieber erneuten. Auferbem erwarb Marimilian noch bie baberifden Guter in ber Martgraffchaft Burgau im Jahr 1488, im Jahr 1496 nach bem Tobe feines Dheims Gigismund bie Graffchaft Throl und bie vorberöfterreichen Lande im Elfag, Sundgau, Breisgan gufammen 652 D.D., im Jahr 1500 in Folge von Erbvertragen bie Graffchaft Borg, Iftrien und bie minbifde Dart. Rach langen Zwiftigfeiten mit bem Bergoge von Bayern erlangte Marimilian beim Frieben bie Graffchaften Aufftein, Rirdberg und ben Rest ber herrschaft Burgau. Aus bem Kampf mit ber Republit Benebig trug er als Siegespreis die italienischen Greunglander, Konfinien und die vier Bisariate bavon. Maximilian hinterließ bei seinem Tobe seinen beiben Entein Erblande von 3550 O.M. mit einer Bevölktrung von 7 Millionen.

Um bebeutfamften für bie Butunft feines Saufes forgte aber Maximilian burch bie Chebundniffe, welche er feinen Cobn und feine Entel abichliefen lief. Gein Gobn Bhilipp, ber Erbe ber Dieberlanbe, verheirathete fich mit Johanna, Ferbinanbe bee Ratholifden und Ifabellas Erbtochter. Rach bem fruben Tobe Philipps im Jahr 1506 erwarb fein erftgeborner Cohn, ber altefte Entel Dagimilians, Rarl, bas Reich Caftilien und bie bavon abbangenben großen Befitungen in Amerita und Afrita, feit bem Tote feines Groftvatere Ferbinanbe im Jahr 1516 bie Reiche Aragon, Reapel, Garbinien und bie balearifden Infeln. Durch Rarle Thronbesteigung murbe bie Bereinigung ber frauischen Monarchie bewirft und jugleich bas Sans Sabsburg auf einen Thron erhoben, beffen neuaufgebenber Glang für eine Reit lang alle Reiche überftrabite. Gbenfo mar bie Bermabinng bes zweiten Entele Ferbinand mit Anna , Ronig Ludwigs II. von Ungarn und Bohmen Schwefter und Erbin, ein folgenreiches Ereignig für bie Dachtftellung bes Saufes Sabeburg im öftlichen Guropa. Reine Dynaftie bat ihrer flug berechneten Beirathepolitit fo viel ju verbanten, ale bas Saus Sabeburg : "Bella gerunt alii, tu felix Austria nube, Nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus."

Seit Rubolf, bem erften Ronige, bat bas Baus Babsburg teine fo impofante und glangende Ericheinung gehabt, ale Maximilian I. Er fallt in eine machtig erregte Uebergangepoche; feine ritterliche Delbengeftalt ftebt am Schluffe bes Mittelaltere und an ber Schwelle ber Reuzeit. Reue Staatstombinationen. neue ichnellwechielnbe Alliancen bezeichnen Die moberne Rabinetspolitit. beren Augenmert vorzüglich Italien ift, um beffen Befig ber italienische Rrieg mit wechselnbem Blud geführt wirb. Babrent im Mittelalter bie Staaten mehr für fich ftanben, tritt jett ein fortmahrenbes Beobachten und gegenseitiges Kontroliren ein. Jeber Staat beachtet argwöhnisch ben Rumache bes Anbern. Dan erfindet Die Ibee bes politifden Gleichgewichtes. Die Staaten, welche fich fonft nur vorübergebend mit ihren Rachbarn beschäftigten, machen von nun an bie f. g. auswärtige Bolitit ju ihrer wichtigften Aufgabe. Durch bie Erfindung bee Schiegpulvere erhalt bie Rriegeführung eine gang neue Richtung, bas Fufwolt fangt an bie Schlachten ju entscheiben, bie Reiterei und fomit bas Ritterthum tritt in ben hintergrund. Golbtruppen, besonbers Schweiger geben ben Ausschlag; baber wird jett Gelb ber ftartfte Bebel bes Rrieges. Der Denarch ift ber machtigfte, ber bas meifte Gelb und fomit bie meiften Truppen aufbringen tann. Daburch wird ein geregeltes Steuerfustem nötbig und eine genquere innere Bermaltung ber Lanber. Mufferbem mirten noch andere Dinge umgefiglienb auf alle Lebensverhaltniffe ein: bie neuentbedten Bantelemege, bas Bieberaufbluben ber Biffenschaften, bie Erfindung ber Buchbruderfunft und vor allem bie Reformation.

In biefe gahrende Umgestaltung aller bisherigen europäischen Berhältnisse trat Maximilian, als Kaifer und Alleinhertscher ber gesammten habsburgischen Hausmacht. Reiche gestige und förperliche Begabung zeichnet ihn aus; er ist ber farfte, fobuste Maun, ber beste Schüte, ber fühnfte Gemsenzäger, ber ritterlichste Ritterseiner Zeit. Seine Abentener, seine helbenthaten, die tausend Fährlichtetten, bie er bestand, wurden won ben Zeitzenossen ber benbarten, von Mund zu Munt fortge-

pflangt, in Liebern und Bilbern berberrlicht. Much an Ginn und Berftanbnig fur bie Biffenichaften und iconen Runfte fehlte es ibm nicht, er mar vieler Sprachen machtig. Alles mas fich tom barbot, Grofes und Rleines ergriff er mit Leibenichaft und trieb es eine Beit lang, ale fei es bie wichtigfte Aufgabe feines gangen Lebens : boch ebe er ans Biel gefommen mar, wendete er fich ab zu einem andern Begenftanbe. Der Augenblid beberrichte ibn : fein Entwurf mar fo gufterorbentlich. teine Ibee fo bigarr, baf fie feinen ichnellbeweglichen Beift nicht eine Beit lang batte bestimmen tonnen. Go glaubte man fogar eine Zeitlang, bag er ben Bebanten babe, auch Bapft ju merben. Nichts mar feiner Bhantafie ju fubn ; aber ibm fehlte bie rubige Ronfequeng, Die nuchterne Besonnenheit, ber flare, beberridenbe Blid bes Staatmanne. Rirgenbe tritt biefer Mangel in feinem Befen ichlimmer bervor, ale mo es fich um Finangangelegenheiten banbelt. Diefe finb ber mabre Rrebofdaben in feiner gangen Bolitit. Der Monarch , welcher über bie reichften ganber Europas gebietet, icheitert mit allen feinen großen Entwürfen immer am fläglichften Belbmangel. Anfpruche und Rechte giebt er in vielen Traftaten bin, nur um baares Gelb ju erhalten, welches ihm aber ichnell wieber gerronnen ift. Seitbem bas Belb ein fo wichtiger Fattor in ben europäifchen Staatsverhalt= niffen geworben mar, mußte fich nichts fo bitter rachen, als ber Mangel an aller ftaatewiffenschaftlichen Rlugbeit. Die Fortichritte zu erörtern , welche unter Darimiliane Regierung im beutiden Reiche gemacht murben, befondere burch Errichtung bes emigen Canbfriebens und burch Ginfegung bes Reichstammergerichts, ift bier nicht unfere Aufgabe. Geine Beftrebungen Tprol jum Rurfürftenthum, feine ofterreichischen und burgundischen Lanbe ju Ronigreichen erheben ju laffen, maren erfolglos: bagegen that er febr Bieles für bie innere Bermaltung feiner Erblanber. Er errichtete Armenanftalten, gab umfaffenbe Boligeiordnungen, grunbete Berichts= bofe, ebenfo Bermaltungebeborben ju Bien, ju Grag und Inebrud, Regiment und Rammer genannt. Der eigentliche Mittelpuntt feiner erblanbifden Regierung mar Inebrud : in ber Buchalterei und Registratur, welche in fieben Departemente gerfiel, liefen alle faben ber Bropingialverwaltung aufammen. Auch bie Forberung ber Biffenicaften lieft fich ber Raifer im boben Grabe angelegen fein. Die unter feinem Bater tiefgefuntene Univerfitat ju Bien bob er auf jebe Beife, alle Biffenichaften fanben bort ibre Bflege : es mar unter ibm ein reges geiftiges Leben : Befchichtefchreiber und Dichter murben beforbert und geehrt. Die Reformation erlebte ber Raifer nur in ihren erften Unfangen; obgleich ftete einer Berbefferung ber Rirche geneigt, wurdigte er boch bas Auftreten Luthers und feine Lebre noch nicht in ihrer gangen Wichtigfeit.

Als Maximilian starb, bestand das Habsburg aus seinen zwei Enteln Karl und Kerdinand, den Schanne Philipps und Johanna's von Castilien. Der Erstgeborne hatte als Karl I. bereits den Thron von Spanien bestiegen. Nachdem er durch den Tob seines Großvolers auch die ausgedehnten habsburgischen Bestiegen. Nachdem er durch den Tob seines Großvolers auch die ausgedehnten habsburgischen Kestungen in Deutschland erworben hatte, wurde er 1519 zum Kaiser erwählt und slührte als solcher den Namen Karl V. Als Ersgedonner hatte er das Erbrecht auf alle österreichischen Länder. Aber die ausgedehnten Lande, welche Karl zu beherrschen hatte, Spanien mit Amerika, die Riederlande, ein Theil von Italien, die Geschäfte, welche ihm als Kaiser oblagen, machten es ihm unmöglich, auch die österreichischen Lande in Deutschland zu verwalten, besonders in Zeiten, wo überall neue Bewegungen ausstanden. Da Karl sich ganz auf die Treue und Ergebenheit eines Bruders Kerdinand verlassen konnte, so entschoften fich zu einer Theilung der dachs durgischen Kande. Im Jahr 1521 wurde zwischen Brübern ein

vorläufiger Bergleich gefchloffen; am' 7. Februar 1522 erfolgte bie befinitive Thei-

lung, welche jeboch erft 1525 publicirt murbe.

Rraft biefer Theilung tommen bie vaterlichen und mutterlichen Canbe aufer Deutschland ale untbeilbare Reiche an Rarl ben Erftgebornen, bie beutschen Lanbe überließ Rarl feinem Bruber Ferbinand und beffen Rachtommen eigenthamlich und erblich für alle Beiten ("a quibus omnibus bonis et dominiis, juribus et actionibus nos Carolus imperator praedictus omne jus nostrum omnemque nostram actionem abdicamus et in ipsum fratrem et suos pleno jure transtulimus, nudum titulum archiducis Austriae cum imperiali praceminentia et auctoritate nobis in his reservando.") Diefer hochwichtige Theilungstrattat (bei Lunig Reichstheater Th. VII. Abidnitt IV. Dr. 99) murte bie Grundlage fur bie, von nun an eintretenbe Abzweigung ber zwei babeburgifden Sauptlinien, ber altern franifden und ber jungern öfterreichifden, Rarl V. beftimmte feinen Cobn Bhilipp zum Radfolger in Spanien und ben anbern außerbeutiden gantern, Ferbinant feste ben Stamm ber Sabeburger in Deutschlant fort. Wir fibergeben bier bie Beichichte ber habeburgifden Ronige von Spanien, Rarle I., Philippe II., Philippe III., Philippe IV. und Rarle II. (f. b. Art. Spanien) und beschränten une auf ben jungern ober beutiden Zweig, welcher mit ben Beididen Deutichlanbe aufe engfte perflochten ift.

Ferbinand, ber Stifter biefer Linie, batte wie oben ermabnt, burch feine Berbeirathung mit ter Bringeffin Unna, aus bem bobmifden Zweige ber Jagellonen, für fein Saus glangente Ausfichten auf Befitermeiterung erworben. Rachtem ber Ronig Lutwig II. von Ungarn und Bohmen ohne Descententen erft 20 Jahre alt. am 28. August 1526 in ber Schlacht bei Dobace gefallen mar, mar Anna bie einzige Erbin biefer beiben Rronen. Aber, wie in ben alteften beutichen, Ronigreichen, fo war auch in Ungarn und Bohmen Erbrecht und Babirecht in eigenthumlicher Beife tombinirt. Die Bermanbichaft gab gemiffe Anfprüche ; ju einem wirklichen Rechte murben biefe erft burch bie Babl ber Stanbe. Befonbere murbe in Bobmen ein foldes Bablrecht von ten Stanben bann gefibt, wenn ber Danneftamm bes Berricherhaufes ausgegangen mar. Much Ferbinande Uniprüche mußten baber erft burd bie Babl ber Stante ihre ftaaterechtliche Santtion erhalten. Diefe erfolgte am 24. Oftober 1526. Ferbinant ftellte bie fog. Dajeftatebriefe aus, morin er ertlarte : "bag ibn bie Bohmen aus freiem Willen jum Ronig gewählt und nicht aus Berpflichtung, und bag er alle Lantesfreiheiten, in religiöfer Begiebung befonbers bie Bafeler Rompattaten, aufrecht erhalten wolle." Erft bierauf erfolgte feine Rronung. Die ungarifde Rrone mar nicht fo leicht zu erobern wie bie bob. mifche, benn bie Schlacht von Mohace batte bas land in bie Banbe ber Turfen gebracht, beren Groffultan Guleiman bie Thronerhebung eines Begentonige 30hann Bapolyas begunftigte. Jahre lang wuthete ber Barteitampf zwifden ben Aubangern Ferbinande und benen Bapolyas in Ungarn, boch blieb feit biefer Beit auch bie ungarifde Rrone bem beutiden Zweige bes habsburgifden Stamme.

So wurde Ferdinand ber Gründer jenes merkwürdigen Lanberkompleces im öftlichen Europa, welcher die öfterreichische Monarchie ansmacht; er fcuf eine Groß macht Defterreich, welche machtvoller, als früher bas vereinzelte Ungarn, wei Jahrhnnderte hindurch die driftlich-europäische Gestung zu vertheibigen berusen war, gegen ben Anprall fürklich-affaitischer Barbarel.

Ferdinand betrachtete bie ftrengfte Aufrechterhaltung bes tatholifden Glaubens in seinen Landen als Lebensaufgabe; baber tam er bald in Konflift mit ben bobmifden Landftanten, beren hinneigung ju ber protestantischen Partei in Dentschland ihm befannt war. Anf bem sog, blutigen Landtage hielt er schweres Strafgericht. Die fländischen Privilegien und Freiheiten wurden wesentlich beschräft; besonders ichwer wurde die Stadt Prag bestraft. Ueberhanpt offenbart sich in Ferbinands ganzem Wesen schon eine starte Hinnelgung zu jenem Absolutismus, jenem hierarchisch-bespotischen Sopstem, welches seine Rachfolger, die Ferdinande des siebenzehnten Jahrhunderts, in ihren Landen verwirklichten. Seine Regierungsweise hat einen polizeilich-bevormundenden Charafter, er wollte alles und jedes durch Polizeierbnungen regeln; Handel und Bandel, die Gewerde, selbst das Privatleben seiner Unterthanen, ihre Aleidungen und Bergnügungen sollten von oben herabbestimmt werden. Doch ist dabei nicht zu verlennen, daß Ferdinand Bieles gethan für die Berbessterung ber Instiz, sür die krengere Ordnung in der Verwaltung und dem Rechungswesen. Ein schöner Zug in seinem Charafter ist die hingebende Treue für seinen erstgebornen Bruder, welchen er wie einen Bater verehrte, Schon im Jahr 1531 zum römischen Könige erwählt, solgte er ihm in der Kaiserwürde im Jahr 1536.

Der größte politische Fehler, welchen Ferdinand beging, mar die Theilung seiner Lander unter seine Sohne. Maximitian erhielt Desterreich, Böhmen und Ungarn, Ferdinand Throl, Aarl Steiermart, Karnthen und Krain. So wurde ber großartige Ländertomplex, welchen Ferdinand in seiner Hand vereinigt hatte, wieder auseinandergeriffen. So sehr war das Princip ber Untheilbarkeit, welches uns als ein selbstverftanblicher Say des monarchischen Staatsrechts erfdeint, in ben An-

fichten ber bamaligen Beit verbuftert !

Der erstgeborne Sohn Ferbinands, König von Ungarn und Böhmen, bestieg unter bem Ramen Maymilian II. ben beutschen Kaijertspron und regierte von 1564—1576. Bährend fein Bater überall, jedoch meistens erfolglos, die evangelische Lehre bekämpft und besonders ihre Lehrer aufs strengste verfolgt hatte, neigte Maximilian II. selbst zum Protestantismus hin, welcher in Desterreich unter ihm, in allen Prodingen der Monarchie, eine große Ausbreitung gewann; besonders stant saft der gange österreichische Abel auf Seiten der Reformation. Doch versäumte es Maximilian gesehl ich die Rechte der beiden Religionsparteien sestzugieben, sie gegenseitig gegen Uebergriffe zu schützen und so ein bürgerliches Nebeneinanderstehen der getrennten Glaubensparteien möglich zu machen. Aber freilich war das Princip der religiösen Duldung, der Gleichberechtigung der christlichen Konsessionen, dieses Lebensprincip der Gegenwart, der damaligen Geschgebung völlig fremd und unverständlich.

Auf Maximitian II. folgte sein erstgeborner Sohn Rubolf II. als römticher Kaiser, König von Ungarn und Böhmen und herr von Desterreich (1576—1604). Während seiner Rezierung starb im Jahr 1593 mit seines Baters Bruber Ferdinand ble successionsfähige throlische Linie aus. Dieser Ferdinand hinterließ zwar aus seiner ersten She mit Philippine Welfer Kinder; bieselben waren jetoch bei dem Abschluß der Ehe nur sür bedingt successionssähig ertlärt, nämlich sür den Fall, daß der ganze Mannessamm des Haufes Desterreich ausstützte, sie durften bis dahin weber Titel noch Wappen des Hauses brauchen, sondern sollten schlechtweg heißen "von Desterreich" und den Titel des Fürstenthums, der Grasschaft och pieß Karl, der eine Sohn aus dieser Geb, Martgarf von Burgan. Beim Tode Ferdinands von Throl tonnte daher von einer Succession seiner Kinder mit Philippine Welfer nicht die Rede sein. Die ältere österreichische Linie verlangte, daß die throlischen Lande und das alte Privilegium der Untheilbarkeit, angebilch schon von Friedrich I. auf das alte Privilegium der Untheilbarkeit, angebilch schon von Friedrich I. auf

gestellt und auf ihr Recht der Erstgeburt; die jüngere steiermärtische Linie bagegen wollte Realtheilung und behauptete, daß das privilogium Friderici "per non usum, contrarios actus, subsecutas et reiteratas divisiones et transactiones" im Hause Desterreich aufgehoben sei. Endlich tam man im Jahr 1602 überein, eine gemeinsame Regierung der ererbten Lande unter einem alternirenden Gubernium einunfahren.

Andolf II. war seiner Stellung nicht gewachsen; schlaff und thatenlos, reigte er bennoch die evangelischen Stände durch Berletung ihrer wohlverbrieften Rechte zum Widerstradten Ueberall in Ungarn, Defterreich und Böhmen herrschte eine dumpfe Gährung. Die österreichlichen Prinzen erkannten sehr wohl, wie wenig Rudolf II., welcher überdies mitunter an völliger Geistesschwäche gelitten haben soll, unter so schwerizen Berhältnissen getante sein zu Rezierung, besonders da ein neuer Türkenrieg seit 1591 für Desterreichs Erblande sehr gefährlich zu werden ansign. Schon 1606 hatten die Agnaten des österreichsischen Daufes erflärt, daß sie, in Betracht der Gemithsbrantheit des Kaisers, den Erzherzog Matthias als das Haupt des Haubel setrachten wollten. (Wertwürdige Urtunde bei Dümont T. V., P. 2 pag. 68). Rudolf sah sich gezwungen im Jahr 1608 die Rezierung von Ungarn und Desterreich seinem Bruder Matthias zu überlassen, welchem er endlich 1611 auch Böhmen abtreten mußte. Matthias hatte sich bei den deutschen Reichsständen durch die mildere Behandlung der Evangelischen in den österreichischen Erblanden empschlen; es wurde dahre feine Wahl zum Kaiser, nach furzem Juterregnum, am 3. Juni 1612

burchgefest.

Matthias batte feine Rinder , feine Brüber Maximilian und Albrecht ebenfalls nicht : fo maren fruber ober fpater feine Rronen auf feinen Better Ferbinand von ber ftenerichen Linie gefallen. Die beiten Erzherzoge Maximilian und Albrecht entfagten aber icon jest ihren Rechten auf bie Erbfolge; baber murbe Ferbinand in Brag fogleich ale funftiger Ronig von Bohmen proflamirt, ebenfo in Ungarn ju Brefiburg. hierburch vereinigte bie ftenrifche Linie wieder alle öfterreidifden Lande. 3m Jahr 1623 fand in berfelben nochmals eine Erbtheilung gwiichen Raifer Ferbinand II. und feinem Bruber Leopold ftatt. Leopold erhielt 2/2 ber ober- und porberöfterreichischen Lanbe als Eigenthum fur fich und feine Erben, 1/2 aber gur Benutung und Bermaltung. Diefe Theilung mar bie feste in bem öfterreicifden Saufe, Ferdinand II. feste in feinem Teftamente vom Jahr 1621 und einem fpateren Robicill bie Brimogeniturordnung feft : "fintemablen bie ohne bas und bei gemeinen Beichlechten jeberzeit fur gefährlich und icablich gehaltene Trenn- und Theilungen, welche nichts anders als neben Schmachung folder Baufer und Gefdlechter allerhand Berruttungen und Difftrauen auch endliche Ruin und Erftirpation nach fich gieben, uns um fo vielmehr gum Rachbenten bewegt, je mehr und bober an Rufammenhaltung unferes lobliden Saufes und beffen von Gott verliebenen machtigen Landen ber gangen weiten Chriftenbeit gelegen ift." Durch einen Bertrag von 1623 mit bem Erzberzoge Leopolt, bem Bruber bes Raifers, murbe bie testamentgrifch angeordnete Brimogenitur bestätigt und fur ben Rall, baf einer ber Bruber ohne mannliche Descendenten abgeben follte, eine gegenseitige Succeffion nach bem Rechte ber Erftgeburt ausgemacht.

So wurde das Jahrhunderte lang in Bergeffenheit gerathene Princip der Untheilbarteit und der Erftzeburtsfolge von neuem zur Anerkennung gebracht und von nun an stells beobachtet. Ueberhaupt ist Ferdinands II. Regierung in jeder Beziehung epochemachend für die österreichischen Staaten. Die Aufgabe, welche er sich in politischer Beziehung gestellt hatte, war Bernichtung der fachtlichen Areibeiten

und Durchführung bes Absolutismus; in religiofer Begiebung: Unterbrudung aller protestantifden Richtungen und Regungen, ausschliefliche Berricaft ber tathotifden Rirche in feinen Landen. Dit iconungelofer Ronfequeng bat er in feiner achtrebniabrigen Regierung (1619-1637) tiefes Biel verfolgt und fast vollständig erreicht. Den entideitenben Schlag gegen ben Brotestantismus und bas Stanbethum führte er in Bohmen. In ber verhangnigvollen Schlacht am weißen Berge am 8. Rovember 1620 brach bie Biberftanbefraft ber ftanbifch-evangelifden Glemente in Bobmen; ein furchtbares Strafgericht murbe über bas ungludliche Land perbanat. Die Baupter ber evangelijden Bartei, Die fich burch bie Flucht nicht fretten fonnten, murben graufam bingerichtet. Auferbem begannen bie maffenbaften Ronfistationen, welche eine vollständige Umgestaltung ber Befigverhaltniffe in Bobmen berbeiführten. Der alte bobmijde Abel, fast burchgangig evangelifd, murbe in feiner Erifte na vernichtet. Ueber 30,000 Familien, barunter viele vom Berren- und Ritterftant, murten gur Auswanderung gezwungen. Ginen großen Theil ber tonfiscirten Buter erhielten frembe Abelsgefdlechter und gludliche Benerale; bie großen Latis fundien und Ribeitommigberrichaften in Bobmen ichreiben fich meiftens aus jener Beit. Auch bie Beiftlichfeit murbe mit tonfiscirten Butern reich botirt, Bifcofe, Mebte und Bralaten, Die in Bobmen Buter befagen, wurden bamals zu einem eigenen Stand erhoben und erhielten ben Borrang bor allen anbern Stanben. Gine Art von 3nquifition, bas fog. Reformationsgericht, murbe eingerichtet und vollzog mit ichonungelofer Barte Die Exelution gegen Die Broteftanten. Ferbinand burchfdnitt ben berühmten Majeftatebrief, auf welchen fich bie Religionefreibeit ber Bobmen grunbete, mit eigener Sant, Das Lant mar auferlich gur religiofen Ginbeit gurudge. führt, bie Dacht ber ftanbifden Elemente war gebrochen. Bobmen in jeber Begiebung, politifch und religios, umgestaltet.

Auch in ben Nebenländern Böhmens, in Mähren und Schlesten, versuhr Ferbinand nach benselben Principien. Gbenso in Oesterreich, Nicht blos die Prediger wurden vertrieben, selbst die Handacht wurde verbotant, alle evangelischen Bücher verbrannt. Bis zum Osterseiertage 1626 mußten sich alle Unterthanen bei den härtesten Strafandrohungen zur katholischen Kirche bequeunen. In allen Ländern, welche Ferdinand ererbt hatte, waren zahlreiche Protestanten vorhanden gewesen; in mehreren Provinzen bilteten sie die Mehrzahl; in ohngesahr acht Jahren, von der Schlacht am weißen Berge dis zum Auftreten Gustav Avolss, waren die österzeichsschaft ande mit Gewalt zur katholischen Kelizion zurückgebracht; mit Ausnahme von Ungarn, ab es teine Evangelischen mehr in den österzeichsischen Saaten.

Auf Ferdinand II. solgte sein Sohn Ferdinand III. als Kaifer und als Bericher in ben Erblanden (1637—1657). Sein Regierungsspstem ist das seines Baters; er erneuerte die ftrengen Religionsebiste gegen die Evangelischen: Predigtlesen, Beherbergen protestantischer Geistlicher, Berbreitung untatholischer Bicher, Theilnahme am evangelischen Gettesdienste im Auslande, Fleischessen murbe mit Landesdoerweisung und Gütersonisstation bestraft. Als neue Berordnung tam hinzu, daß Niemand ohne obrigteitliche Erlaubniß nach untatholischen Orten reisen durfte.

In die Regierungszeit ber beiben Ferdinande fällt die Berwüftung und ber Jammer bes breißigjährigen Krieges. Beim Ende besselben waren die öfterreichischen Staaten aufs tiesste erichfept, Böhnen, Mahren, Schlessen waren vermustet und entvöllert. Richt blos tirchlich, auch politisch war eine vollftändige Umanderung eingetreten; die einst so traftvollen ftanbischen Elemente waren völlig zu Boben getreten, die Landtage waren zu willenlosen Bertzeugen geradgesunten. Alle Selbst-

ftanbigfeit, alle politifche Freiheit mar feit ber Reit ber Ferbinande aus Defterreich verschwunden. Die wehlhabenbften, gebilbetften Glemente bes Abele und bee Burgerftanbes maren vertrieben; Rriegefnechte, Abentheurer und Donde maren in ben Befit ber tonfiecirten Guter gefest. Gine inquifitorifche Cenfur unterbrudte jeben felbfiftanbigen Auffdmung ber Biffenfchaft, bie Lebre murbe angftlich übermacht. Die öfterreichifden Staaten murben von nun an aufe ftrenafte vom übrigen Deutidland fern gehalten, eine geiftige Duarantane gezogen, woburch Defterreich fich ber beutiden Bilbung mit ihrem vorherrichent protestantifden Charafter völlig entfrembete. Die Jugend, befonbere ber bobern Stanbe, murbe bem Jefuitenorben überliefert und im ftarrften Bapismus erzogen. Go ermuche eine neue Generation in franifd-jefuitifden Grundfagen, fnechtifd und bigott, unempfanglich fur bobere Beiftesbilbung, fur politifde und religiofe Freiheit. Defterreich mar in feiner geiftigen Entwidlung, wie in feiner ftaatlichen Stellung, ichroff von bem beutiden Bolfe abgefchloffen. Schon Buffenborf bemertte, bag wenn bie Raiferfrone gufallig an ein anberes Saus tommen murbe, jeber Bufammenhang gwifden Defterreich und bem übrigen Deutschland aufgeboben fein murbe. Beber Die Reichsgerichtsbarfeit, noch bie Reichsgesetzgebung fant auf Defterreich Unwendung. Dit feinen Beitragen ju Reichszweden blieb es in einem jur Regel geworbenen Rudftanb: feine Truppen erfcbienen auch im Reichstriege gefondert vom Reichsbeere , unter eigenen Befehlehabern. Goon langft, befonbere aber feit bem breifigjahrigen Rriege, trat Defterreich in allen auswärtigen Berwidlungen, unbefummert um Deutschland, blos ale europäifche Großmacht auf. Es tonnte nicht ben Impule feines politifchen Lebens von ber beutiden Nationalität und ben beutiden Reideverbaltniffen erbalten und mußte bie bewegenbe Rraft in fich felbft fuchen. Es war ein großartiges, aber für Deutschland frembartiges Bolfertonglomerat.

Dem Kaiser Ferdinand solgte sein Sohn Leopold I. (1657—1705). In ben ersten Jahren seiner Regierung kämpste er unglidlich mit ben Türken und mußte an bem Friedensvertrage vom 10. August 1664 bem Sultan Mahomed IV. einen großen Theil von Ungarn abtreten. Späterhin wurde biese Scharte durch die Siege ber großen Feldherrn Ludwig von Baden und Eugen von Savohen glänzend ausgewest. Die Türken mußten sogar ben ihnen seit zwei Jahrhunderten verbliedenen Theil von Ungarn abtreten; außerdem wurde Siedenbürgen und Slavonien erworben. Der zu Carlowig 1699 abgeschlossen Kriede siege war in Ungarn sogreß, daß die Reichsflände auf bem Landtage zu Presburg den erflgebornen Sohn Levoplok, Joseph, nicht wie früher bloß persönlich zum Könige wählten, sonden bei Thevnsolge auf ihn und alle seine Rachsommen erblich nach dem Rechte bet Rechte det ber Rechte be

Erftgeburt übertrugen.

Außerbem wurden noch in der Regierungszeit Raifer Leopolds nach bem Ausfterben ber piastifchen Fürsten in Solicifien die Fürstenthamer Liegnig, Beieg und Bohlau eingezogen, trot ber Ansprüche bes brandenburgischen Dauses. Selbst ber bafür nach mehrjährigen Berhanblungen 1686 bem großen Aurstürsten bon Brandenburg überlassen Kreis Schwiedus wurde seinem Sohne Friedrich III. 1694

wieber abgenommen.

Leopold I. erlebte noch bas Aussterben bes ältern ober spanischen Zweiges ber Habsburger, welches mit bem Tode Karls II. im Jahr 1700 ersolgte. Damit trat ein Successionsfall ein, welcher schon lange ein vorzüglicher Gegenstand biplomatischer Unterhandlung gewesen war. Bei ber staatsrechtlichen Beurtheilung pieses Successionsfalles legt man oft einen unrichtigen, specisisch-deutschen Maßtab ber

Beurtheilung an ; fo fagt felbft Butter : "ber ale ber nachfte pom Danneftamm offenbar am meiften bagu (gur Succession in Spanien) berechtigte, mar ber Raifer u. f. w." Diefe Auffaffungeweife ift irrig; allerbinge maren ber Raifer Leopold und feine Gobne bie nachften Manaten bes ofterreichifch-fpanifden Baufes; allein barauf fam es gar nicht an, ba in Spanien grundgefeslich Die cognatifche Gucceffion galt, mas bamale auch von feiner Geite beftritten murbe. Die Rechtefrage war nur, ob bie Descenbenten ber altern ober ber jungern Tochter Ronig Bhilippe IV. jur Thronfolge berechtigt maren ? Erftere, Die Infantin Maria Therefta, mar im Jahr 1660 an ben Ronig von Franfreich Lubwig XIV., Die andere, Die Infantin Margaretha Theresia, im Jahr 1666 an ben Raifer Leopold I, perheirathet morben und fomit waren beffen Gobne ebenfo nabe Cognaten bes letten Ronigs von Gpanien, als bie Descendenten Ludwigs XIV. Diefer ftutte bie Anfpruche feiner Rachtommenfchaft barauf, baft feine Bemablin bie altere Schwester Raris II. fei : ber Raifer bagegen leitete einen Borqua ber Bringen feines Saufes baraus ab, bak bie altere Infantin bei ibrer Berbeiratbung einen Erbvergicht auf Die Rrone von Spanien ausgestellt babe, bag bemnach bie jungere Infantin, nach bem Bergichte ihrer altern Schwefter, Die allein succeffioneberechtigte Bringeffion geworben fei. Um jeboch ben Intereffen ber anbern europäischen Machte und bem Guftem bes volitifden Gleichgewichts eine Koncession ju machen, nahmen Ludwig XIV. und Leopold I. Die Rachfolge nur fur nachgeborne Bringen, Defterreich fur ben jungern Gobn bes Raifers, ben Ergherzog Rarl, Ludwig XIV. fur einen feiner jungern Entel, ben Bergog Bbilipp von Anjou, in Anspruch. Bei ber Belegenbeit, als Raifer Le opold und fein erftgeborner Gobn Ronig Jofeph ihre Rechte auf Die fpanifche Monarchie an ben nachgebornen Erzbergog Rarl abtraten, errichtete Raifer Leopold am 12. September 1703 ein neues Ramilienstatut, worin Die gegenseitige Succession beiber Mannesftamme geregelt murbe. (Mofer beutsches Staaterecht Bb. XII, G. 418.)

In bie Regierungszeit Leopolds I. und feines Gobnes Jofephs I. (1705 bis 1711) faut ber große franifche Succeffionefrieg, beffen Refultat eine Theilung ber großen fpanifchen Erbichaft mar. Rach bem Tobe Jojephs I. hatte Ergbergog Rarl, ale Gegentonig in Spanien Rarl III. genannt, ben Raiferthron ale Rarl VI. (1711-1740) beftiegen und alle Lanbe ber beutich-habsburgifchen Linie geerbt. Durch bie Friedensichluffe ju Utrecht 1713, ju Raftadt 1714 und ju Baben 1714 machte Rarl VI. noch einen beträchtlichen Erwerb aus ber Erbichaft ber abgegangenen fpanifc-habsburgifden Linie, indem er bie italienifden Befigungen (Mailand-Reapel) und Die Rieberlande erhielt. Gleichzeitig murbe ber öfterreichische Staat gegen bie Turfen burch neue glangenbe Siege betrachtlich erweitert. Im Frieben pon Baffarowit am 21. Juli 1718 murben bie Bangte Temesmar und Rrajoma. ein großer Theil von Gerbien und Bosnien bis jur Save abgetreten. Benn wir nur auf bie Ausbehnung bes Bebietes und bie Quabratenmeilenzahl feben, fo mar bies ber Rulminationspuntt ber Territorialmacht bes Saufes Sabeburg-Defterreich; benn biefe Lante umfaften bamale 13,620 D.M., alfo gegen 1500 D.M. mehr als feit ben beiben letten Barifer Friedensichluffen. Aber balb barauf führte ber polnifde Thronfolgefrieg, welcher 1734 an ber Beichfel ausbrach und am Rhein und in Oberitalien enbete, ben Benbepuntt bes Glude berbei. 3m Biener Braliminarfrieden vom 30. Oftober 1735 mußte Rarl VI. auf feine Besitzungen im füblichen Italien verzichten ; barauf tam ein ungludlicher Rrieg mit ben Turfen, fo bag im Frieben von Belgrad am 22. Oftober 1739 alle Eroberungen bes Baffarowiter Ariebens ben Turten gurudgegeben werben mußten, nur bas Bangt Temeswar verblieb bei Defterreich.

Raifer Karl VI. war ber Lette bom Mannsstamm bes hauses habsburg; er betrachtete es baber as bie wichtigste Angelegenheit seines Lebens, von ben aus-wärtigen Mächten sowoht, als von bem beutschen Reiche und bessen gefien Fürsten, bie Ancesennung bes von ihm errichteten hausgeseige ber sog, pragmatischen Sanktion über bie Erbische bes Beibskamms seiner Kamille zu ersangen. Die ent-

icheibenben Worte biefes wichtigen Aftenftudes lauten :

"Daft (bes Raifers fammtliche Erblande) auf Ihres (bes Raifers) mannlichen Stammesabgang aber auf bie eblich binterlaffenen Tochter allezeit nach Orbnung und Recht ber Brimogenitur gleichmäßig obngertheilt tommen, fernere in Ermanglung ober Abgang ber bon ibrer Raiferl. Majeftat berftammenber aller eblichen Descenbenten, mann= und weiblichen Beichlechtes, biefes Erbrecht aller Erb-Ronigreich und Lanben ohnzertheilter auf Ihrer Majeftat Berrn Brubere Jofephi, Raiferl. Dajeftat und Liebben feeligfter Bebachtnuß, nachgelaffene Frauen Tochter und beren ehliche Descenbenten wiederum auf obige Beis nach bem Jure primogeniturae fallen, eben nach biefem Recht und Orbnung auch Ihnen, Frauen Erzberzoginnen, all anbre Borguge und Borgange gufteben und gebeiben mußten. Alles in bem Berftante, baf nach beuben ber jest regierenten Carolinifden und nachfolgenber in bem weiblichen Geschlecht binterlaffenen Josephinischen Linien Ihrer Raiferl. Dajeftat Frauen Schweftern und allen übrigen Linien bee burchlauchtigften Erghaufes nach bem Rechte ber Erftgeburt in ihrer baber entspringenben Ordnung jebes Erbrecht und mas bem antlebt, gebuhre, allerbings bevor bleibe und borbehalten fene." "Diefes ift, fagt Dofer, bie fo berühmte Sanctio pragmatica, um welcher willen fo viel Blut gefloffen ift!"

In biefem Sausgefete führte Rarl VI. nichts neues ein, fonbern erneuerte und bestätigte nur bie in seinem Saufe bergebrachte Erbfolgeordnung. Die beiben wichtigften barin aufgeftellten Brincipien, bas Recht ber Erftgeburt und bie fubfibiare cognatifche Erbfolge haben bereits feit Jahrhunderten in Defterreich voll-Beltung gehabt. 3mar barf man bafur nicht mehr bas vielbefprochene Brivilegium Friedriche I. von 1156 anführen, welches nach Battenbache icharffinnigen Unterfuchungen (im achten Bante bes Archive für öfterreichifche Gefchichtequellen), als unacht auguseben und in bie Beit Rubolfe IV. ju feten ift; allein beibe Brunbe fate werben burch bie Observang bes Saufes und fpatere hausgesetliche Beftimmungen außer Zweifel gefest. Bie bas urfprungliche Untheilbarfeitsprincip auch im öfterreichischen Saufe burch ben Digbrauch ber Lanbestheilungen verbuntelt murbe, ohne je gang befeitigt werben zu tonnen, baben wir bereits nachgewiesen. Bon neuem befestigt und gegen alle Theilungegelufte gefcutt murbe bas Recht ber Erftgeburt burch bie Brimogeniturverordnung Ferbinands II, von 1621. Eben fo feft ftanb bie weibliche Erbfolge feit Jahrhunderten. In ben öfterreichifden Brivilegien vom Jahr 1530 beißt es : "Wo aber bemelbete Fürften von Defterreich ohne Erbfobn abgiengen, fo foll bas Bergogthum und bie Lanbe an feine altefte verlaffene Tochter fallen." Derfelbe Grundfat ift in verfchiebenen teftamentarifden Berfügungen gur Anertennung gefommen, fo im Teftamente bes Ronigs Ferdinand I. von 1543, in feinem Robicill von 1547. Much bie Succeffion 8ordnung, welche Rarl VI, fur ben Beibestamm porfdreibt, ift gang tonfequent nach ber Linealprimogenitur geordnet.

Raifer Karl VI. ließ zunächft bie pragmatische Sanktion von einer jeben Landschaft seiner verschiebenen Erblande ausbrudlich anerkennen. Auch der ungarische Reichstag nahm die pragmatische Sanktion als ein Reichsgrundzesetz an. Eben so ließ Karl VI. seine beiden Michten, die Töchter Kaiser I., welche sich an bie

Aurfürsten von Bayern und Sachsen verheiratheten, förmlich und seierlich allen Ansprüchen auf die Monarchie entsagen zu Gunsten seiner Tochter Maria Theresia; ein Berzicht, welcher nur eine Anerkennung des sich bestehenden Erstgeburtvechtigen war, denn nach diesem war Maria Theresia unzweiselhaft die berusene Ersbolgerin. So war die pragmatische Sanktion in der Familie selbst und in den eigenen Landen des Kaisers sestgestellt. Run war des Kaisers größte Sorge, sein Hausgeset auch von den europäischen Mächten anerkennen zu lassen. Aus diesem Grunde entschloßer sich zu vielen Opfern und bewies eine eben so große, als unzeitige Nachgiebigseit, um die gewünschen Garantien zu erlangen, trot deren nach seinem Tode der Erssolgekrieg ausbrach.

Das Erzhaus Desterreich hatte unter ber Regierung Karls VI. eine Höhe ber Macht und eine Größe bes Ländergebietes gewonnen, wie nie zuvor. Der Berfall begann bereits mit dem Ansbruch bes polnischen Thronfolgetrieges. Mit dem Tode bes großen Keldberrn Eugen von Savoben wich bas Glild von Desterreichs Kabnen:

Die Beere befanten fich in einem troftlofen, aufgeloften Buftanbe.

Die politische Bermaltung und Ginrichtung ber Lanber unter Rari VI. mar febr verwidelt und ichwerfällig, bie Finangen im ichlechteften Buftanbe. Ungarn und Tyrol abgerechnet, maren bie Lantftanbe in allen öfterreichifden Erblanben machtlofe Schattenbilber ihrer früheren Broge; ein fcrantenlofer Abfolutismus befestigte fich, in beffen Durchführung bas vorige Jahrhundert ben Bobepuntt aller Staatsweisheit erblidte. Uebrigens ift nicht ju vertennen, bag Rarl VI. manches that, um ben flor feiner lanber ju beben. Er erhob Trieft jum Freihafen, begunftigte ben levantinifchen Sanbel; grunbete mehrere Banbelegefellichaften und legte grofartige Strafen an. Rur bie Schöpfung einer Geemacht gelang ihm nicht. Der Raifer mar ein Gonner und Beforberer ber Runfte; fur bie Dufit und bie bilbenben Runfte, befonbere bie Architettur, gefchah unter ibm viel : pruntvolle Goloffer, Rirchen und Abteien legen ein Beugnig ab fur bie Beftrebungen einer Beit, beren funftlerifches Ibeal Lubwigs XIV. überlabene Rococopracht mar. Auch für Die Biffenichaften gefchah manches, fo weit es fich mit ber jefuitifchen Beiftesabrichtung und ber firchlichen Cenfur vertrug, Rarl VI. ftanb felbft mit vielen Belehrten bes Auslandes in Berbindung. Bei Sofe in Bien berrichte, gang wie in Mabrit, bas ftrengfte fpanifche Ceremoniell, auf beffen Beobachtung Rarl VI. großen Berth legte.

Aber auch in Deutschland war bem Stamme Habsburg basselbe Schickal beschoen, wie bem ältern spanischen Zweige. Am 20. Ottober 1740 starb Karl VI., erst 56 Jahre alt, ohne männliche Rachtommenschaft. Er war ber letzte agnatische Descenbent bes Kaisers Audolfs I., des Gründers seines Hauses. Der männ liche

Stamm bes Saufes Sabsburg mar erlofden.

Rur mit einigen Borten wollen wir noch jum Schlusse andeuten, wie ber ganze habsburgische Ländersompler auf ein neues Herrschaus vererbt murde. Für ein Reich von 10,430 D.W. mit einer Bevöllerung von 17,500,000 ließ Karl VI. seine Tochter Maria Theresia als Erbin zurück. Schon bei Ledzeiten ihres Baters hatte sich die Thronerbin mit Franz von Lothringen im Jahr 1736 vermählt. Franz von Lothringen war der Entel Leopolds von Lothringen und der Erzherzogin Eleonora, Schwester Kaise VI., der Sohn Karls von Lothringen, der Wien entsetzt und Ofen erobert hatte. Rach dem Tode Karls VI. übernahm Maria Theressa die Regierung der Erblande und ertlätte ihren Gemahl, theils wegen Behauptung der Schmischen Kurstimme, theils weil sie die Kaiservahl auf ihn zu leiten wünschte, zum Mitregenten. Aber zleich nach dem Tode des letzen habsburgischen Kaisers brach auch der sog. österreichische Successsich

aus. Der Aurfürft von Bavern verweigerte ber pragmatifchen Santtion nicht nur Die Anerfennung, fonbern trat vielmehr felbft als Erbpratentent auf. Bon rechtlichem Standpunfte betrachtet, brebte fich ber gange Streit um bie berüchtigte Rontroverfe, ob beim Erlofden bes Mannsftammes bie Erbtochter (Maria Therefia) ober ber Regredienterbe (Rarl Albrecht von Babern) ben Boraug babe? Der Aurfürft erhob feinen Biberfpruch gegen bie pragmatifche Santtion nicht fowohl megen ber Berechtfame feiner Bemablin, einer Tochter bes Raifers Josephs, ale vielmehr megen feiner eigenen Berfon, weil feine vaterliche Ururgroßmutter, weiland Bergoge Albrechte V. von Bapern Gemablin, eine Tochter Raifer Gerbinanbe I. gemefen mar, bie gwar bei ihrer Bermablung gum Beften ibrer Brüber und beren mannlichen Rachtommen ben gewöhnlichen Bergicht geleiftet, jeboch auf ben fall bes Abgangs bes öfterreichischen Dannestammes fich und ihren Rade tommen ibre Rechte porbebalten batte. Die Bertbeibigung ber fog, Regrebienterbichaft beruht auf einer irrigen Borftellung von ber Ratur ber Erbvergichte ber Bringeffinnen. Diefe fint an fich nur Cautelen, auch ohne einen folden Bergicht find bie Tochter ausgeschloffen ; bas Succeffionerecht ber Cognaten tritt erft nach Erloiden bes Danneftamme ine Leben, Die Succeffione ordnung aber muß fic ftets nach bem Berbaltniffe jum Lettverftorbenen richten. Daber maren bie Unfpriiche bes Baufes Babern nicht bon ber Art, bag fie ben Rechtsbeftanb ber pragmatifden Santtion gu entfraften vermochten. Damale gab es noch viele Rechtsgelehrte, melde ben Borgug ber Regrebienterben vertheibigten; wichtiger aber ale ihre Debuttionen maren für bas Saus Bayern bie Waffen machtiger Muirter, befouters Frantreichs und Breufens. Jeboch nach bem Tobe bes Rurfürften von Babern, welcher ale Rarl VII. ben Raiferthron bestieg, ertannte Babern in bem Frieden von Ruefen am 22. April 1745 bie pragmatifche Sanftion an. Allerdinge verlor Maria Therefia an Breufen Schlefien, an bie bourbonifde Dynaftie Barma und Biacenga, bagegen gewann fie burch bie erfte Theilung Bolens Baligien und Lobomerien (1413 D.DR.), nach einem glüdlichen Rrieg mit ben Turten bie Butowing, von Bayern bas Innviertel. Rad bem Tobe Raris VII. gelang es ihr auch, ihrem Gemable bie Raifermurbe ju verschaffen. Maria Therefia felbft regierte von 1740-1780 über bie öfterreichifden Erblante.

Go hatte Rarl VI. folieglich boch fein Biel erreicht und feinen ganbertompler auf feine Tochter Maria Therefia, ale ein untheilbares Bange, vererbt. Diefe Berricherin mar in ihrer Che mit einer reichen Rachtommenfchaft gefegnet. 3hr folgte ihr erftgeborner Gobn Jofeph II., welcher nach bem Tobe feines Batere 1765 ben faiferlichen Thron bestiegen batte. Dit ibm tamen alfo alle babeburgifden Erblante auf bas Saus Lothringen, welches fich auch Sabsburg Bothringen ober Defterreich-Lothringen ju nennen pflegt, aber mit bem alten habsburgifchen Stamme nur tognatifch verwandt ift. In biefem Baufe blieb auch bie römische Raiferfrone bis jum Untergang bes Reiches; feit bem 11. Auguft 1804 nahm Frang II. ben Titel eines Erbtaifere von Defterreich an. Die von bem Saufe Lothringen aus ber Erbichaft ber Sabsburger erworbenen Lande bilbeten von nun an ben öfterreichifden Raiferstaat. Bu ben übrigen Erbfronen biefes Baufes tam nun auch bie erbliche öfterreichische Raiferfrone, welche mit ber alten romifch-beutiden Raifertrone in feinem ftaaterechtlichen Rufammenbange ftebt. Bon 1804-1806 fant baber eine blos zufällige Berfonglunion ber alten und ber neuen, ber auf Babl berubenben und ber erblichen Rafferfrone ftatt. Der Glang ber taufenbjährigen Raiferfrone erlofch mit bem Bergichte bes letten romifchen Rais fere und bem Untergange bes beil, romifchen Reiches beuticher Ration; bie neugeschaffene öfterreicisische Erbtrone hat ben Untergang bes Reiches liberbauert und ftrabit im verjungten Glanze auf bem Saupte ber Lothringer, welche in bas reiche Erbe ber Babsburger getreten finb.

Das Baus Defterreich-Lothringen befitt, außer bem großen öfterreichifden

Raiferftaate , gegenwartig in Europa noch zwei fouverane Staaten :

1) Das Großherzog franz von Anwartschaft darauf erhielt im Wiener Frieden 1735 der Größberzog Franz von Lothringen, der Gemahl Maria Therestas als Entschäugung für das an Frankreich abgetretene Lothringen und es folgte mit ihm auch das Haus Lothringen in Toscana 1737. Nach der Bestimmung vieles ersten Größberzogs aus dem haufe Lothringen vom 14. Juli 1765 darf Toscana nitt Lesterreich vereinigt werden, sondern bleibt immer eine Secundogenitut davon. Deshalb folgte hier auf Franz I. sein zweiter Sohn Lespost und als dieser im Jahr 1790 von seinem Bruder Joseph II. die öfterreichische Monarchie erbie, Leopolds zweiter Sohn Ferdinand III., der Bater des jetigen Größberzogs. Die Successionsverhältnisse bieser Secundogenitur sind genau geregelt durch die Essenbeatel Lown 21. Juli 1790. (Martens Requeil VI. S. 278—281.)

2) Herzogthum Mobena. Im Jahr 1766 erfolgte die Berheirathung bes kaiserischen Prinzen Ferdinant, Sohn des Kaisers Franz I. und Maria Therestas, mit Beatrix der Erbtochter des Hauses Este. Der Kaiser bewirkte 1771 einen Reichssschüng, worin dem Erzberzog Ferdinand die Eventualbelehnung dei Abgang des modenessischen Hauses mit dem Herzogthum Modena bewilligt wurde. Als daher der letzte männliche Sproß des Hauses Este am 14. Oktober 1803, herzog Hercules III., starb, war Erzberzog Ferdinand nach dem Recht zur Nachsolge berusen. Diese Recht sam aber erst zur Ausstlung, als die französsische Freischaft gestürzt war. Erst dann gelangte Verdinands Sohn, Franz, zum Best, des Herzogthums Modena. Der Zweig des Hauses Lothingen, welcher Modena besitzt, wird gewöhnlich Desterreich-Este genannt. Aber nicht blos diesem Zweige, sondern dem ganzen österreichsischen Ausse kommen nach dem Reichsschusses von 1771 Erbrechte auf Modena zu, welche in der Weiner Vongregatte bestätigt sind (Art. 98).

Regelmäßig wird jest auch die Burde eines hoch = und Deutschmeisters für die nachgebornen Sohne bes Raiferhauses vorbehalten, boch ist bamit feine Souveränetat ober kandeshoheit verbunden. Die Apanagirung und Ausstattung ber albrigen Erzherzoge und Erzherzoginnen ist gegenwärtig bem Belieben bes regierenden Familienoberhauptes überlassen, ba die testamentarische Berfügung bes Raifers Ferdinands II. von 1621 nicht mehr als gestend angesehen wird. Sedes Mittalied bes Kaiferbauses bebatt über bie ibm queckbrigen Güter freie Berfügung.

wie über volles Gigenthum.

Die Bolljährigkeit bes Landesherrn ift nicht für den ganzen Staat auf ein gleiches Jahr festgestellt. Hur das Erzherzogthum Desterreich ist die Bolljährigkeit durch die Hausverträge vom 6. September 1379 und 10. Ottober 1386 auf bas zurückgelegte sechszehnte Jahr sestgesetzt und in diesen Art auch von Kaiser Leopold I. wahrgenommen, welcher erft im siebenzehnten Lebensjahr stand, als er die Regierung seiner Erblande antrat. Das sechszehnte Jahr muß wohl, in Ermangtung anderer Bestimmungen, jest als der Majorennitätstermin im faiserlichen Hause angenommen werden. Der Bormund kann nach dem freien Willen des letzten Regenten ernannt werden; nur dann, wenn letzwillig darüber teine Bestimmung ersogt ist, tritt der nächste Agnat als Vormund nach dem angesührten Hausvertrage vom 10. Oktober 1386 ein.

Die alteren Sansgefete von Bichtigfeit fint hinreichent befprochen. In

ber neuern Zeit ift tein Sausgefet publicirt; barüber, ob ein foldes vorhanden ift,

baben wir teine Mustunft erhalten tonnen.

Das Glaubenebetenninif bee Raiferhaufes ift befanntermaßen bas romifd-tatholifde. In Bezug auf bie Chen finden mir ben Bebrauch, bag nichttatholifche Bringeffinnen, welche fich mit bem Raifer ober beffen junachft ftebenben Rachfolger vermählten, gur tatholifden Rirche übertreten mußten, wie a. B. Glifabeth von Birtemberg, bie erfte Gemablin Frang II. Bei ber Bereblichung mit nachgebornen Bringen ift ber Uebertritt nicht nothwendig erforbert worben, wie bie Gemablin Ergbergoge Rarl aus bem Saufe Raffau-Beilbura ber evangelifden, Die erfte Gemablin bee Balatine Ergbergoge Jofeph, aus bem ruffifchen Ratferbaufe, ber griechischen Rirche treu blieben. In Bezug auf Die Gbenburtigfeitegrundfate ift une nichts abmeidenbes befannt. Da Defterreich ben Urt. 14 ber Bunbesafte felbftverftanblich anertennt, fo muffen, außer ben regierenben Saufern, auch

bie ftanbesberrlichen ale ebenburtig betrachtet merben.

Literatur. Genealogie und Urfprung bee Baufes : Herrgotti Genealogia diplom, domus Habsburgicae, Viennae 1737 in 3 Banben. Richard Ropell, Die Grafen von Sabeburg, Salle 1832, Befdicte: Graf Johann Dailath, Gefdichte bee ofterreichifden Raiferftaates in 5 Bbn. Fürft Lichnoweth, Gefdicte bee Saufes Sabeburg in 8 Bon. Die ftatiftifden Angaben in Bezug auf bie Bebietegunahme und bie Quatratmeilengabl ber ganberermerbungen find aus ber allgemeinen Staatentunbe bes Raiferthums Defterreich von R. B. Soub ert entnommen. Staaterechtliches und Bausangelegenheiten : Frang Ferbinant Schrötter, Abbandlungen aus tem öfterreichischen Staaterechte. 5 Bbe, Bon bemfelben Berfaffer: Berfuch einer öfterreichifden Staatsgefdichte 1771. Bermann Schulge, bas Recht ber Erftgeburt in beutiden Fürftenbaufern. S. 113 ff., S. 127 ff., S. 251 ff., S. 400 ff. Urfuntenmittheilungen befonbere im bentiden Staaterecht von 3. 3. Dofer Bb. XII und in beffen Familienftagterecht. Jofeph von Sormapr über Minberjabrigfeit . Bormunbicaft unt Großjährigteit im öfterreichischen Raiferhause, Bien 1808.

Bermann Coulge.

Saiti, f. Regerftaaten.

## Saller.

Unter ben Schriftstellern, welche fich eine miffenschaftliche Befampfung ber beftruftiven Staatstheorien gur Aufgabe fetten, wie tiefelben gum Theil ichon bei ben ältern Raturrechtslehrern, gang unverhüllt aber in ben Schriften Rouffeau's und feiner Beiftesverwandten bervorgetreten und in ber großen Revolution gegen Ente bes vorigen Sahrhunderts jur Bermirflichung gelangt maren, behauptet eine bebeutente Stelle ter Schweizer Staatsgelehrte Rarl Lubmig von Saller. Wie Rouffean ber Bropbet und Babnbrecher ber Revolution, fo' mar S. ber Lebrer und Bortampfer ber Reftauration. An bie Stelle ber von ben Raturrechtephilosophen als politifches Evangelium ausgegebenen Ibeen von Gefellichaftevertrag, Bolfefouveranitat, Uebertragung und Trennung ber Bewalten ac. eine neue Lehre bes allgemeinen Staaterechte auf neuer und foliberer Grundlage aufzubauen und hiermit Die gange Staatswiffenichaft zu reftauriren , war fein mit großem Gefchid unternommener, mit bewundernewerther Austaner burchgeführter, in Rudficht auf ben beabfichtigten Erfolg aber gleichwohl ganglich miglungener Lebensplan.

Daß, bitterer, leibenschaftlicher Daß gegen die Revolution und ihre Principien — aber freilich auch gegen jede freiere politische Richtung — tritt als Grundzug in bem Besen D.'s seit feiner Mannesperiode so mächtig hervor, daß ein hinreichender Ertlärungsgrund noch nicht in der seit Ansanz bieses Jahrhunderis mehr und mehr die Oberhand gewinnenden retrograden Strömung, sondern nur im Zusammenhalt mit tem Gang seiner perfonlichen Lebensverhältnisse gefunden werden fann.

5. murbe geboren am 7. August 1768 ju Bern aus einem alten Batricierhaufe. Er mar ein Entel bes großen Baller und Gobn bes burch feine "Schmeigerbibliothet" befannten und perbienten Gottlieb Emanuel pon Saller. Giner beporrechteten Stellung in ber griftofratifc eingerichteten Republit geniefent, babei mit nicht gewöhnlichen Beiftesgaben ausgeruftet, ichienen fich ibm glangenbe Ausfichten für bie Butunft ju eröffnen, ale er, taum erft ein Jungling, im fechezehnten Lebenejahr feine öffentliche Laufbahn begann, abwechselnb balb im innern Dienfte, bald zu biplomatifden Beichaften verwendet. Da brach ber Revolutionefturm los, junachft fiber Frantreich, von ba aus aber in fortidreitenber Bewegung auch fiber bie Schweig und über bie Berner Republif. Der Ginfall ber Frangofen im Jahre 1798 vernichtete mit bem Umfturg ber bieberigen Staateverfaffung auch bie politifche Stellung S.'s. Er murbe lanbesflüchtig und trat in öfterreichifche Dienfte. Diefe Beit bes Erile mar es, in welcher nach feinem eigenen Geftanbniffe feine neuen 3been über ben Staat anfingen rechte Geftalt ju gewinnen. Gin in feinem Baterlande mittlerweile eingetretener theilmeifer Rudichlag geftattete ihm 1806, ben ibm am ber Berner Atabemie angebotenen Lehrftuhl ber Staatemiffenschaften angunehmen. Er inaugurirte fich felbft burch eine Rebe "über eine andere Begrundung bes allgemeinen Staaterechte", welche bereits bie Grundzuge feiner gangen Lebre entbielt.

Eine vollständigere ipstematische Entwidlung berselben folgte schon 1808 1)—aber gewisserungen nur um vorzubereiten und Bahn zu brechen für die große Arbeit seines Lebens "Die Restauration der Staatswissenschaften".2) Mit der Theorie durste h. auch nech einmal einige Zeit die Prazis des Staatslebens verdinden. Er trat 1814 in den großen Rath der Stadt Bern ein. Allein in Folge seines llebertrittes zur römischen Kirche, welchen er anfänglich aus unlauteren Weitven verheimlicht hatte, wurde er im Jahr 1821 aller Stellen entsetzt. Er gieng hieraus nach Paris, wo er unter der Regierung Karls X. günstig Aufnahme und selbst eine Berwendung im Staatsdienste sand. Alls ihm aber die Juliervolution auch diese Stellung bald wieder genommen hatte, zog er sich für immer ins Privatleben zu richt. Dieses gab ihm Muße, ganz seiner schristslerischen Neigung zu leben. Erst ein im spätesten Greisenalter — 1854 zu Solothurn — ersolgter Tod setzte seine steiligt und allezeit streitsertige Feder in Ruhe.

D. war in ber That ein fruchtbarer Schriftsteller. Gaug abgesehen von seiner unausgesetten Bentigung ber periodischen Bresse zur Einführung seiner Ibeen in das Leben, ist auch die Zahl ber selbstständigen Schriftsen aus den verschiedenen Berioden seines Lebens ziemlich beträchtlich. Es ist jedoch an diesem Orte weder möglich, noch auch filt ben vorliegenden Zwes eint gebor dan der finats-

2) Restauration ber Ctaatemiffenicant ober Theorie Des naturlich geselligen Zustandes, ber Chimare Des tunftlich-burgerlichen entgegengeseht. I-VI. Winterthur 1816-1825. (V 1834).

<sup>1)</sup> Sandbuch der allgemeinen Staatenfunde, bes darauf begrundeten allgemeinen Rechtes und ber allgemeinen Staatsflugheit nach ben Befegen der Natur. Winterthur 1808.

wissenschaftlichen Bebeutung bes Mannes nothwendig, jebe einzelne biefer Schriften hervorzuheken. Nur im Borilbergeben sei darum erwähnt, daß sich der Staatsgelehrte D. gelegentlich auch als Distoriter versucht hat. So namentlich auch in seiner "Geschichte der Wirfungen und Folgen des öfterreichischen Feldzuges in der Schweiz" (Weimar 1801) — und noch als Greis in seiner "Geschichte der firchlichen Revolution oder protestantischen Reformation des Kantons Bern" (Lugern 1836). Durch beide Arbeiten hat D. jedoch zur Genfige bewiesen, daß er einer unbefangenen objektiven Geschichtsanschauung durchaus unfähig war und darum de Bernses eines Geschichtsfariebers gänzlich ermangelte. Insbesondere die letztere Arbeit läßt sich nur als ein von dem sanatischen Daß des Konvertiten gegen die verlassene Kirche eingegebenes, durch niedrige Investiven und historische Unwahrheiten

jur Edel erregenben Rarrifatur entftelltes Dachwert darafterifiren.

Much bei S.'s fleineren Schriften ftaaterechtlichen und vermifchten Inhalts brauchen wir nicht langer zu verweilen.3) Gie erheben fich in ihrer Debrgabl nicht über bas Riveau ber gewöhnlichen Brofdurenliteratur, wie fie benn auch baufig geradegu burch bie jeweiligen Tagesfragen veranlaft fint, melde bem Berfaffer willtommene Belegenheit boten, Rutanwenbungen feiner faatbrechtlichen Theorien gu machen.4) Wenn auch bie Folgerichtigfeit und rudhaltlofe Offenbeit, mit welcher biefes gefchieht, anerkannt werben muß, fo verlett boch ber leitenschaftlich polemifde, fcmab- und verfolgungefüchtige Ton, welcher in ben meiften biefer Schriftchen angefchlagen ift, jebes fittliche Befühl. Immer und überall wittert S. Revolution, tiefe Musgeburt bes Sataus; ber Beert ber allgemeinen Berichwörung ift ibm ber Freimaurerorben 5); Beil und Rettung ift allein in Bernichtung biefer Keinte, in ber Umtehr ju ben Sallerichen Staatsibeen ju finden. Der endliche Sieg feiner Lebre erichien ihm um fo unzweifelhafter, ba fie nicht nur in Bernunft und Befdichte begrundet, fonbern burch bie gottliche Offenbarung felbft beglaubigt fei, wie er burd eine fcon 1811 ericbienene Schrift, betitelt "Bolitifche Religion ober biblifde Lebre über bie Staaten" barautbun verfucte. In ber That ift aber bas Buchlein gar unbeteutent - im Grunte nur eine nach feinen Staatstategorien geordnete, im Uebrigen aber medanifde Bufammenftellung und verftandniflofe Rommentation bon abgeriffenen Bibelftellen, benen nur allzubäufig bie größte Bemalt angethan wirb.

Des "Handbuches ber allgemeinen Staatenkunde" haben wir bereits oben Erwähnung geihan; es war h.'s erster und sofort bedeutender Bersuch einer spstematischen Eutwicklung seiner neuen Staatsgedanken. Allein das Buch ging unbeachtet, ja fast spurlos vorüber. Desto lebendiger war das Interesse, besto lauter — je nach der Parteistellung — das Pob und der Tadel, womit fast ein Decennium später Barteistellung — das Lob und der Tadel, womit fast ein Decennium später dasseinige Wert h.'s aufgenommen wurde, welches wir vorhin keineswegs blos mit Ricksich auf den äußern Unstana, sondern nach Nafgade seines wissenschaftlichen

<sup>3)</sup> Ein großer Theil derfelben ist gesammelt in ben in frangofischer Sprache berausgegebenen wueilunges de droit public et de haute politiques Parie 1839. Inei mäßige Bande enthalten 30 Abbandungen über die verschiedensten Gegenstände aus bem politischen, socialen, selbst auch fiecklichen Gebiete.

<sup>4)</sup> Co bas vielgeleien Schriftden bes Ronstitutionnbassers über bie spanische Gorted-Verfaigung, (1821), eine Abbandungen über vertuglissie Verfassung, propsische Provinglatsfande feine staaterechtliche Propsing bes proußischen Versteutiges (1847) 22.

Denichbeit vor ihm an warmen fein Drben (vogl. ben berr, Artifel) ift mehr als lächerlich; bie Menichbeit vor ihm an warmen fil ber Zwed breier Albhandlungen, welche, wie namentlich bie "Cnthullungen eines Areimourers" bes Ungeheurelichen viel erthalten.

Haller. 625

Berthes als die bedeutendste Arbeit seines Lebens bezeichnet haben, ber allein er seine bleibende Stelle in ber Reihe beutscher Staatsgelehter verdankt, von ber er freilich nicht ohne Doppelfinn — "haller ber Restaurator" genannt wird. hier nach ist es nicht nur gerechtsertigt, sondern geradezu unerlästich, auf die "Reskauration der Staatswifsenschaft" etwas näher einzugeben. In sechs Banden sinden wir hier h.'s politisches System auf- und bis ins kleinste Detail ausgebant. Die Octonomie bes Berts ist babei so angelegt, bah ber erste Band uach einer aussührlichen Geschichte und Kritif ber naturrechtlichen Systeme bon Grotius bis auf Kant sich ver geschichtsphischen Grundlegung bes eigenen Systems beschäftigt, also die allgemeinen Lehren über Entstehung, Beseu und Eintheilung des Staates entwickett, worauf dann in den folgenden Banden die Theorie jeder einzelnen der von ihm augenommenen der Staatsarten nach der doppelten Seite des Rechts und der Politit mit großer Aussschleitet – freilich nicht selten auch mit ermübender Wettschweisigkeit — bargestellt wird.

Der hauptinhalt ber politischen Lehre bes Restauratore ift nun aber fol-

genber :

Die Staaten, wie bie gefelligen Berbaltniffe überhaupt, entfteben nicht burch eine Entfernung vom Naturftand, welcher nie aufgehort hat, fontern burch bie Ratur felbft. Die Berbeigiehung eines funftlichen "Gefellichaftevertrages" ift lebiglich eine Fiftion ber Staatsphilosophen, welche mit Bernunft und Befdichte gleichmäßig im Biberfpruch fteht. Die naturliche Befelligfeit gruntet fich aber auf tie in allen menfchlichen Lebensverhaltniffen hervortretente Ueberlegenheit ber Ginen und Beburftigfeit ber Anbern. Es befteht bafur bie allgemeine von Gott felbft eingefeste Orbnung, bag ber Machtigere berriche, ber Schwächere geborche. Auf biefem eben fo einfachen ale meifen und wohlthatigen Raturgefet beruht 3. B. bas Berhaltnig awifchen Dann und Beib, Bater und Rint, Lehrer und Schuler, Berr und Diener, Much im Staate ift bie thatfachlich vorhandene Dacht ber Brund ber Berrichaft bas Schutbeburinig ber Grund ter Abbangigfeit. Wie bie Arpftalle an ben Rern anschiefen, fo foliegen fich bie Gomaden an ben ihnen physisch ober geiftig leberlegenen an, fei biefer nun, wie regelmäßig, ein Gingelner, ober fei es eine ftarte Bemeinte. Die Stagten entfteben baber von oben berab, nicht von unten berauf. Bon einer Uebertragung ber Berrichaft burch bie Schwachen ju reben, mare nicht weniger wiberfinnig, als bie Bewalt bes Baters von ben Rinbern abguloiten. -Der Befit ber Berrichaft, wenn auch urfprünglich aus thatfachlicher Ueberlegenheit bervorgegangen, ift barum aber nicht bloge Thatfache, er ericheint gugleich als Gottes Ordnung und wird baburch jum Recht, bas als foldes geachtet werben muß, beffen gewaltsame Gutziehung Raub ift. Es ift aber biefes Berrichafterecht ein Recht, wie jebes andere, von Eigenthum und fonftiger privatrechtlicher Bewalt im Befen nicht vericbieben. Es mar nur eine Erfindung revolutionarer Staaterbis lofopben, ben Staat ale eine öffentliche Einrichtung binguftellen, ibm eigenthumliche Brede boberer Art beigulegen, bie Regierung felbft gur öffentlichen Pflicht gu machen. In ber That ift ber Staat nur eine gewöhnliche Menschenverbindung, vor anbern berrichaftlichen Berhaltniffen (Familien-, Dieuft-, Grundherifchaft zc.) nicht burch Urfprung, Ratur ober Zwed, fonbern nur burch bie Couveranitat, b. i. bie Unabhangigteit bes herrichenben Gubjefte von einer hoberen Bewalt ausgezeichnet. Bas man ale ein "gemeines Befen" ausgeben will, ift baber nur ein Aggregat von Bripatrechteverhaltniffen, ber Staategwed bas Brivatintereffe bee Laubesberrn, Die öffentlichen Angelegenheiten feine Brivatfache, bie Staatsgewalt felbft fein Brivatrecht, bas er wie anderes Eigenthum erwirbt, über welches er burch Rauf, Taufch.

626 Galler.

Schenfung ic. gu bisponiren befugt ift. Die Dacht bes Berrichers ift aber barum noch weit entfernt von absoluter und ichrantenlofer Bewalt. Richt nur wird biefelbe innerlich ermäßigt burch bas allen Menichen angeborene und gerade bei ben Dlächtigen vorzüglich wirtfame gottliche Bflichtgefet ber Berechtigfeit und Liebe ("meibe Bofes, thue Butes"), fontern fie findet auch ihre außere Begrengung in bem Rechte ber Unterthanen, beren natürliche Freiheit nicht weiter beschränkt merben barf und beren Behorjamspflicht nicht meiter reicht, ale es bie burch Bertrag ober Bertommen bestimmte Ratur bes bestehenben Dienft- und Schutverhaltniffes ober befondere Berabredung im einzelnen Falle geftatten. Gewaltfamer Berletung ibrer Rechtefrbare turfen fie mit allen erlaubten Mitteln, im Rothfalle felbft mit bemaffnetem Witerstand entgegenfreten, obwohl berfelbe felten rathlich ift. Jebenfalls aber vermögen menschliche Ginrichtungen (Berfassungen u. bgl.) gegen ben möglichen Difbrauch ber Gewalt nicht zu ichnigen, häufig nur zu ichaben. Ueber die bochfte Gewalt giebt es teinen menschlichen Richter, gegen fie ift feine andere Bulfe als bei Bott, baber ihr befter und julest allein wirtfamer Bugel Anerkennung bes naturlichen Bflichtgesetes und religiofe Befinnung.

Wit der Eintheilung ber Staaten in Fürstenthümer und Republiken, welch' erstere er dann aber je nach dem verschiedenen Princip der Oberherrschaft weiter in grundherrliche (Batrimoniale), militärische und geistliche herrichaften unterschiedet, schließt b. seine allgemeinen Untersuchungen über den Staat. Ihm auch nur einigermaßen in das Detail der nun solgenden, in häusigen Partieen höchst belehrenden Ausführungen über biese einzelnen Staatsarten nachzugehen, verbietet der beschränkte Umsang dieses Artistels. Es sind nur noch einige Augehen, die wir uns gestatten dürsen. In der That lingt denn aber durch alle Mannigssatissteit des Stosses ein Frundton helt hindurch — das ganze Wert ist nur eine verschieden schaftirte Anwendung bes einen Sages von der privatrechtlichen Natur er fürstlichen Gewalt. Ganz rein und durchsichtig tritt dieses Krincip mit seinen Konsequenzen hervor im eigentlichen Patrimonialstaate (nach h. die ursprünglichse, häusigste und dauer andern, in welchen sie, um Bestand zu gewinnen, mehr eber minder überzeben müssen).

Der Ctaat hat hier bie Natur einer großen nach außen unabhängigen Grundherrichaft. Aus ter Dacht auf eigenem Grunt und Boten fliegen bann bie berrichaftlichen Rechte, ale welche bem Cantecherrn vorzuglich beigelegt merten: bie oberfte Gefengebungs-, Dispensations- und Bollzugsgewalt, bas Recht bes Rriegs und Friedens, tie Unftellung und Berabichiebung ber Beamten, tie nur feine Bris vatbiener, bie beliebig freie Dieposition über Domanen und Regalien, bie nur fein Brivatvermogen fint. Zwar übt ber Lantebherr auch bie oberfte Berichtebarteit aber nur auf Unrufung und in ter Gigenichaft einer unparteiifden Gulfe, alfo nicht fowohl ale fein Recht, benn ale fittliche Pflicht. Ueber bie Freiheit und bas Bermögen ber Unterthanen barf er nicht willfurlich bisponiren, wie über fein Gigenes; baber ift Militartonftription abfolut unftatthaft, Befteuerung ber Unterthanen nur mit Berwilligung "ter Freieren bes Landes" julaffig, ale welche mit bem Burften in birefter, unmittelbarer Berbinbung fteben, übrigens nur fich felbft, nicht bas übrige Bolt reprafentiren. Bon bem eingenommenen Stantpuntte aus werben in ber fog. "Matrobiotit" (Politif) bes Patrimonialftaates treffliche Rathfclage für bie Erhaltung und Befestigung ber fürftlichen Stellung gegeben. wahrung ber Territorialmacht burch Ginführung ber Untheilbarteit und einer moblbestimmten Succeffionsorbnung, gute Detonomie, forgfältige Auswahl ber Beamten

The Labor

627

und Diener, Erhaltung bes moralifden Unfebens, Entwidlung friegerifder Tugenben, Bermeibung innerer Streitigkeiten, Schliegung portheilhafter Bertrage fint bie ohne Frage richtigen Mittel, welche gur Erreichung jenes Zwedes empfohlen merben. - Ungleich furger gehalten ift bie Theorie von ben militarifden Staaten (Beneralaten). Ihr erfter Musgangspuntt ift bas Berhaltnig bes Anführers ju feinen Begleitern und Beireuen, burch Unterwerfung Schwacherer werten fie bann erweitert, geben endlich burch Erwerbung von Territorialbefit mehr ober weniger in ben Patrimonialftaat über. Der urfprüngliche Charafter biefer Berrichaften wirft bann noch nach in ber barteren Stellung ber Unterworfenen, in ber militarifchen Organisation ber Bermaltung, in ber Begunftigung ber Betreuen mit Grundbefit und Memtern, in ber Musbilbung eines erblichen Lebenabels, in ber burchmeg privilegirten Stellung biefer Bafallen, beren Rath und Buftimmung in Reichsverfammlungen einzuholen ber Fürft bei wichtigeren Angelegenheiten fich genothigt In bem allzugroßen Unwachsen ihrer Dacht liegt jedoch bie wefentlichfte Befahr für ben Beftand ber fürftlichen Gewalt. Bie biefer Gefahr am beften ju begegnen (burch Berhinderung bes Erblichwerbens bober Memter, ftrenge Aufrechterhaltung bes Lebeneverhaltniffes) wird in ber Mafrobiotif naber ausgeführt.

Giner gang besonderen Borliebe und Ausführlichfeit ber Behandlung erfreuen fich bas Recht und bie Bolitit ber geiftlichen Staaten (4. unt 5. Bb.), welche B. nach bem Sprudwort "unter bem Rrummftab ift gut wohnen" fur bie freieften und mobitbatigften von allen erflart. 3br Fundament ift Ueberlegenheit bes Beiftes und forrespondirendes Bedürfnig bes Glaubens, ihr Zwed und hochstes Befet, bem in Rollifionsfällen alles Anbere weichen muß, Erhaltung, Berbreitung und Befestigung ber gemeinschaftlichen Lebre. Diefer 3med tann nur erreicht werben in einer außern Gefellichaft ber Lehrer und Glaubigen (fichtbaren Rirche) mit mobilgeordneter Bierarchie. Berbintet fich alebann mit ber geiftlichen Autoritat noch unabhangiger Grundbefit, wie es fur ben geficherten Fortbeftand jener munichenswerth ift und burchaus rechtmäßig gefcheben fann, fo ift ber Briefterftaat vollenbet. Deffen Dacht ift bie größte, bie fich auf Erben benten lagt. Immer aber bleibt bie geiftliche Qualität, ale bie ursprüngliche, bie bobere und auch für bie Ausübung ber weltlichen Dacht maggebenbe. Daber bie billige Bevorzugung ber Gläubigen auch in meltlichen Dingen, Entstehung eines Rirchenabels, milbes Re giment, Richterblichfeit, fonbern Bahl bes Dberhauptes und ber untergeordneten Lehrer, Unveräußerlichkeit ber Domanen, bie im Gigenthum nicht bes jeweiligen Fürften, fonbern ber Rirche als Rorperfchaft fteben. Da bas Princip ber geiftlichen Staaten Reinheit und Ginheit ber Lehre ift , fo merben in ber Dafrobiotif berfelben, insoweit fie fpecififch ift und nicht mit berjenigen ber Batrimonialftaaten aufammenfallt, bie Bedingungen und Mittel ber Erhaltung und Befeftigung jenes Lebensprincipes mit ficherem Tatte bargeftellt. Es lagt fich biefe gange Ausführung in ber That als eine in ihrer Art vortreffliche Rirdenpolitit bezeichnen.

Den zweiten Haupttheil und zugleich ben Schluß b bes gangen Shftems (6. Band) bilbet bie Theorie von bem Recht und ber Politit ter Republiten. H., feinen Standpuntt fonsequent behauptend, besinirt sie lediglich als "unabhängige, begüterte, mächtige Korporatiouen", beren Mitglieder (die Genossen) unter sich an Rechten gleich, in ihrer Gesammtheit aber als Kollettivsusst zu ben untergebenen Richtgenossen in bemselben Berhältnisse stehen, wie der Patrimonialherr zu seinen Unterthanen. Die Natur selbst bringt teine Kommunitäten hervor, sie sind barum

<sup>6)</sup> Jeboch nicht ber Beit nach, ba ber 5. Band bem 6. neun Jahre nachgefolgt ift.

628 Galler.

tunftliche Inftitute, ihr oberfter Beraulaffungegrund Gleichheit ber Rrafte und Beburfniffe, ihr Urfprung burch jufällige Umftanbe bebingt und unscheinbar (fie ermerben bie Unabhangigfeit regelmäßig erft burch Abmerfung ober aufälliges Begfallen eines fruberen Abhangigteiteverbanbes), endlich ihr 3med nach ben Umftanben und bem jeweiligen Bereinigungegrund ein bochft verfchiebener, barum a priori nicht zu beftimmen und feinenfalls in ber Ginführung ober Bandhabung bes Hechtegefetes ju fuchen, ale mogu eine genoffenschaftliche Berbindung überall nicht nothig ift. In umfaffenter Beife mirb nun bas innere Genoffenschafterecht, bas eigentliche Berfaffungerecht ber Republifen, bargeftellt und babei fowohl bas materielle Rechteverhaltnift ber einzelnen Benoffen in und zu bem Gefammtforper, wie tie formelle Dragnisation bes letteren erortert. Auf bas Berhaltnig ber Republifen ju ten eigentlichen Unterthanen werben bie fruber entwidelten Grundfate mit ben aus ter Bericbiebenbeit bes berrichenben Gubieftes fich ergebenben Mobifitationen angewenbet. Ale Staateflugbeiteregeln merben por Allem empfoblen: Erwerb von Terris torialbefit, meife Ginrichtung ber Berfaffungen, in welcher Beziehung gang betaillirte Anweisungen gegeben werben, Erwedung und Pflege ber republitanischen Tugenben (bes Batriotismus, ber Benügfamfeit, Arbeitfamfeit, Befeteelliebe 2c.), burd

politifche Dagnahmen und Ginrichtungen. -

3m Borftebenben haben wir - faft burchmeg mit S.'s eigenen Borten tie Grundzüge feines politischen Spftemes wiedergegeben. Es übrigt nur noch eine furge Burbigung bes Dannes uud feiner Lebre. Dierfmurbige Rontrafte von Lichtund Schattenseiten treten une ba entgegen. S. war unftreitig ein Dann mit beteutenben Eigenschaften bee Beiftes und bee Charaftere - aber er mar barum weber ein mahrhaft großer Beift, noch ein fittlich ebler Charafter. Bir fonnen bie probuttive Rraft und bie logifche Ronfequeng feines Dentens, ben Scharffinn feis nes Urtheile, ben Reichthum feines Biffene, Die Energie, Unerfcrodenbeit und Ausbauer feines gangen Befens anerkennen und bewundern; aber fofort muffen wir auch eingesteben, baf fein Befichtetreis enge und beschrantt, feine Auffaffung ber Dinge einseitig und befangen, fein Saft gegen Anberebentenbe blind und ungerecht, feine Rampfesmeife unebel und oft icanbiid, fein Bochmuth und feine Eitelfeit mafilos und lacherlich gemefen ift. Dicht andere verbalt es fich auch mit feinem Berte. Die "Reftauration" bat ihre großen und bleibenten Berbienfte und zwar ift es nicht blos bas formelle Lob einer fonfequenten Durchführung bes Gruntgebantens, welches ihr gebührt, fonbern fie bat tie Staatswiffeufchaft felbft nicht unwefentlich geforbert. In ber That mar es unter ben Suftematifern querft und bauptfachlich D., welcher mit voller Energie und gewandter Dialeftit tem abftraften Bernunftftaate ber Naturrechtsphilosophie zu Leibe gegangen ift; und wenn auch feine Befampfung ber "Bertragetheorie" noch an mefentlichen Diangeln, poraus ber llebertreibung leitet, fo ift gleichmobl bie lleberwindung biefes gangen Standpunttes nicht jum geringften Theile fein Berbienft. Daffelbe ift aber nicht blos negativ, auch positiv bat er genütt. Geine naturaliftifche Auffaffung von Recht und Staat bat ibn gur Entbedung nicht ber Babrbeit, aber boch vieler einzelnen Babrheiten geführt, welche auf bem faft ausschlieflich betretenen Bege aprioriftifcher Spetulation nicht zu finden waren. Und nicht gering ift bie Erweiterung und Bereicherung anzuschlagen, welche bie Staatswiffenschaft baburch erfahren bat, bag D. vier Staatsgattungen jum Begenftante grundlicher Unterfuchung und gelungener Behandlung gemacht bat, welche zwar nicht als bie volltommenften und noch weniger (wie B. meinte) als bie allein berechtigten , immerbin aber als mögliche, nach ber Erfahrung fogar fehr häufige und für bestimmte uneutwideltere AulturBufante wohlangemeffene Formen eines geordneten menschlichen Busammenlebens erscheinen, beren völlige Bernachlässigung bis zur h. ichen Restauration baber nur aus ber gleichen Ginseitigfeit ber bamals berrichenben Schule fich ertlaren läßt.

Richts befto meniger ift bie Lehre B.'s in ihren erften Grundgebanten falfch, barum unhaltbar ale Theorie und gefährlich für bas Leben. Ginfeitig und feinem gangen Sufteme ein icharfes Beprage gebent ift icon gleich S.'s oberftes Brincip, welches Recht und Staat nicht aus ber fittlich ftaatlichen Ratur bes Denfchen, fonbern aus ben außeren Dachtverhaltniffen begrundet, alfo bas reale finnliche Doment über bas ibeale fittliche erhebt und hiemit bas mahre Berhaltnig gwifden beiben umtehrt. Roch viel bebenflicher aber und feine Lehre gerabegu vernichtenb ift ber andere Brrthum S.'s, baf er bie öffentliche Ratur bes Staates und bamit eigentlich ben Staat felbft laugnet. Denn mas bie groferen Denfchenverbindungen, welche wir Staaten nennen, erft gu Staaten macht - einheitlicher Draanismus. bobere gemeinsame Zwede, Unterordnung ber Gingelnen unter eine bobere Bewalt, beren Beruf und Pflicht bie Berwirklichung bes gemeinen Bohles ift - Mues bas ift für S. gar nicht vorhanden. Ben feinem privatrechtlichen Standpuntte aus loft fich ber Staat in eine Menge vereinzelter, ohne organische Berbindung und Durchbringung nebeneinanberftebenter Rechte auf, von einer fittlichen Staatsperfonlichkeit, von einem boberen Befammtleben ift feine Rebe. Gein Staat ift zwar "fein Berhaltnig rober Gewalt und Billfur" - man thut B. Unrecht , wenn man ihn für einen unbedingten Bertheitiger bes fürftlichen Abfolutismus ertlart, im Gegentheile ift bei ihm bas Gebiet ftaatlicher Beberrichung fo enge abgegrengt und ift feine Tenbeng und Borliebe für individuelle Freiheit fo entichieben, bag fich ber moberne Abfolutismus am allerwenigsten bamit gufrieben geben murbe allein thatfachlich und im Erfolg führt feine Lehre allerdinge gur Rechtlofigfeit ber Unterthanen, ba er ihnen jegliche mirtfame außere Barantie ihrer Rechte gegenüber fürftlichem Gewaltsmigbrauch verfagt, hochftens folche Barantien einraumt, wie fie wohl in ben beutschen Territorien bes 14. und 15. Jahrhunderte möglich gewesen, für unfere beutigen Staaten aber ichlechterbinge unmöglich geworben finb. Das ift aber ber große Brrthum und jugleich bie große Befahr ber B.'ichen Lebre, bag fie gefellichaftliche Buftante, bie als Reim und Anfan ftaatlicher Bilbung ihre relative Berechtigung batten, von ber fortidreitenben Gefittung aber übermunben worten fint, ale bie allein gefunden anpreift und bie unbedingte Rudfehr ju ihnen - gegenüber ber moternen, in feinen Mugen revolutionaren Ctaatentwicklung als unerlägliche Bedingung politifden Gluds und Beile verlangt. Dit Recht ift barum S. von allen Unbefangenen ale ein Feind jeglichen politischen Fortschrittes betrachtet worben und burfen wir uns nur barüber freuen, bag feine mit fo viel Siegesbewußtsein in die Welt hinausgeschickte Lehre heute nur noch wenige stille Bewunderer findet.

Gine vortreffliche Abhandlung über S. findet fich bei R. v. Dohl, "Geschichte und Literatur ber Staatswissenschaften" II. B. S. 529 ff.

Rifd.

Samburg, f. Banfe'ftatte.

## Hamilton.

Mlexanber Samilton murbe ben 11. Januar 1757 auf ber Infel Revie, bie gu ben fleinen Antillen gebort, geboren. Gein Bater, ein Raufmann, ber aus

Schottland ftammte, gerieth nach bem Tobe feiner Gemablin, ber Tochter eines Sugenstten, welchen bie Burudnahme bes Ebifts von Rantes aus Frantreid pertrieben batte . in bebranate Umftanbe. Der fleine Alexander fam besbalb au mutterlichen Bermanbten auf Santa Erus und murbe bier in feinem 13. Lebensjabre zu einem Raufmann in bie Lehre gegeben. Go rafch er fich in feiner neuen Laufbahn beimifch ju machen mußte, fo wenig war er gemeint in berfelben ju verbarren. Sein Ehrgeis trieb ibn vielmehr icon bamale, hobere Biele ine Muge au faffen und fich bafur vorzubereiten; eine entichiebene Babe ber Darftellung lentte bie Aufmertfamteit auf ibn , uub er murbe gu feiner meiteren Ausbilbung im Jahr 1772 nach ben norbameritanifden Rolonien gefchidt. Sier fant er febr balb ein Reib für feinen frubreifen, raftlos thatigen Beift. Der junge Stubent pertbeibigte bie Sache ber Rolonien in ben öffentlichen Blattern mit einer Beididlidfeit . welche Bewunderung erregte . mabrent er andererfeits wiederholt erbitte Boltshaufen von gewaltsamen Schritten gurudhielt; und als es jum Rriege fam, ging ber Bunich feiner Anabenzeit in Erfüllung. Er trat in bas Beer ein und zeichnete fich ale Artilleriebauptmann fowohl burch geschidte Sandhabung ber Disciplin als burch besonnene Tapferfeit im Gefecht aus. Bashington warb auf ibn aufmertfam, ernannte ibn 1777 jum Dbriftlieutenant und nahm ibn in feinen In biefer Stellung leiftete Samilton bem mit Befchaften überburbeten Oberbefehlshaber bie groften Dienfte; nicht nur find eine Menge ber wichtigften amtlichen Schreiben von feiner Sand aufgefett worben, auch als guter Rathgeber in militarifden und politifden Dingen fonnte er tienen ; benn fein energifder Beift blieb nicht am Gingelnen haften, fonbern ftrebte nach umfaffenber, allgemeiner Bilbung, mogn ibm wieberum feine Stellung bie gunftigfte Belegenheit bot.

Nachtem er Ente April 1781 aus bem Stabe gefchicten und fich bei ber Belagerung von Porttown rilhmlich ausgezeichnet hatte, bachte er an feine Bufunft ; er bereitete fich mit ber ibm eigenen Unermublichfeit jum Abvotaten vor und erhielt im Juli 1782 bie Erlaubnig, Rechtsbanbel ju übernehmen. Aber fiber biefen Brivatbeftrebungen verlor er bas Baterland - benn bas maren ibm bie Bereinigten Staaten geworben - nicht aus ten Augen. "Benn Friebe geschloffen ift, ichrieb er ben 15. August beffelben Jahres an einen Freund, fo eröffnet fich eine neue Scene. Das Riel wird bann fein, unfere Unabbangigfeit ju einem Gegen ju machen, Um bies ju thun, muffen wir unfere Union burch bauerhafte Brundlagen fichern, eine berfulifche Aufgabe, für beren lofung Berge von Borurtheil abzutragen find! Gie erforbert alle Tugent und alle Fabigfeiten bes Lanbes." Und nicht erft feit Rurgem beschäftigte ibn tiefer Begenftanb. Er batte ichon im Lager bie Mangel ber politifchen Organisation ber Bereinigten Staaten auf bas grundlichfte tennen gelernt, ben Beilmitteln ein gludliches Rachbenten gewibmet und bie Rruchte beffelben in bewundernswertben Briefen einflufreichen Dannern vorgelegt. Go empfahl er 1779 bie Errichtung einer Nationalbant und besonderer Ministerien fur Die verschiebenen Zweige ber Berwaltung ftatt ber Musfouffe und Rollegien, benen ber Rongreg bie vollziehenden Befdafte zu überlaffen pflegte. Beibes gefchab auch etwas fpater. Ginen großen Schritt ging 5. im folgenben Jahr. Er zeigte nicht nur bas Ungenugenbe ber einen Staatenbund errichtenben fegenannten Ronfoberationsartifel, welche bamale megen ber fehlenben Buftimmung Marhlands noch gar nicht einmal in Rraft getreten maren, fonbern er gab auch bie Rechte an, mit benen bie Union ausgestattet werben muffe, fo wie ben Weg, ber allein zu einer folden Umgestaltung führen tonne. Er empfahl nämlich zu tiesem Ende einen Generaltonvent, b. b. eine besondere Bersammlung von Abgeordneten aller Staaten, welche ben Anftrag hätten, eine neue Bundesverfassung seftzusetzen. Im Jahr 1781 trat er mit seinen Gedanten in die Deffentlichseit und schried eine Reihe von Ansstätzen über diesen Gegenstand, der ihm
so sehr am herzen lag; 1782 legte sein Schwiegervater, der General Schupler,
seinen Borschlag dem Senate von New-Port vor, beibe häuser der Landesversammlung nahmen denselben an und wählten hin den Rongres, um die Mitwirtung dieser Körperschaft zu gewinnen. Bohl tam er zu früh und fand die
Geister noch nicht reif sur solden Pläne; wenigstens aber war die Losung gegeben, ähnliche Gedanten wurden von andern Seiten ausgesprochen, und die Zahl

ber Anhänger eines Generalfonvente vermehrte fich allmälig.

Das Bedürfniß eines Bollvereins führte im Jahr 1786 eine Berfammlung von Abgeordneten aus mehreren Staaten berbei, und bier fette B. wieder bie Nothwendigfeit einer ftarfern Bunbedregierung auseinander. Zwar brang er auch jest nicht gang mit feinen Ansichten burch ; aber bie bier gufammengetretenen awölf Danner empfahlen boch ibren und ben übrigen Staaten einen Generals tonvent jur Abanderung ber Ronforderationsartifel, und im Dai 1787 begann biefer in Philabelphia feine Berathungen, aus welchen bie noch beute geltenbe Bunbesverfaffung hervorging, Die Frucht eines harten Rampfes gwifden gwei Parteien , von benen bie eine nur wenige unumganglich nothwendige Berbefferungen einführen wollte, bie andere bagegen eine fo viel ale möglich von ben Einzelftaaten unabhängige allgemeine Regierung ju errichten ftrebte. Bu biefer letteren geborte natürlich D., ber auch in biefer Berfammlung nicht fehlte. Aber bie aufmertfame und angftvolle Beobachtung ber Greigniffe nach abgeschloffenem Frieden, Folgen eines immer mehr überhand nehmenben Sondergeistes und einer unbegrenzten Freiheit, batten inden auf feine Ansichten einen erheblichen Ginflug ausgeubt, und er ging in feinen Borfdlagen weiter als alle übrigen Mitglieber. Er batte weber bie Babl ber Senatoren ben einzelnen Lanbesverfammlungen gegeben, noch auch tie gefetgebente Bewalt bes Rongreffes auf bestimmte Begenftante befdrantt, er hatte ferner bie Bouverneure ber verschiebenen Staaten von ber allgemeinen Regierung ernennen laffen und fie mit bem unbedingten Beto ausgeruftet. Inbem er endlich bie englifche Berfaffung jum Dufter nahm, munichte er außerbem noch bie Lebenslänglichfeit ter Genatoren und bes Prafibenten , fowie bas unbebingte Beto für letteren. Un bie Unnahme folder Bestimmungen war aber nicht gu benten. Bare S. ein Dottrinar gewefen, fo murbe er es gemacht haben wie anbere Abgeordnete, bie aus entgegengesetten Grunden ben Konvent fruhzeitig verlaffen hatten, ober fich weigerten bie Berfaffung zu unterzeichnen. Aber er fette nicht nur seinen Namen unter bieselbe, sondern er lieh ihr auch seine mächtige Feder, indem er sich mit Madison und Jah verband, um in einer langen Reihe von Zeitungeartifeln bie vom Ronvent vorgeschlagene Berfaffung gu erläutern, fie gegen bie gabllofen Angriffe ber öffentlichen Blatter gu vertheibigen und bie Nothwendigfeit ihrer Annahme barguthun. Diefe vortrefflichen Auffage, von benen 5. beinah zwei Drittel gefdrieben bat, brachten bamale eine gewaltige Wirfung hervor; aber ihr Werth mar nicht blos vorübergebenber Natur. In ihnen, bie febr balb unter bem Titel "ber Foberalift" als besonderes Buch erschienen, erhielten bie Ameritaner von Anfang an einen guten Rommentar gu ihrer neuen Bunbeburfunde und eine nubliche Borfdule ber Bolitit. S. murbe bann in bie Berfammlung gemablt, welche von Geiten bes Staates Rem-Port über bie Annahme ber Berfaffung enticheiben follte; bie Begenpartei mar bier fo machtig,

baß eine Bermerfung nabe ju liegen ichien; wenn bas Begentheil folgte, fo bat

feine glangenbe Berebfamteit bagu auch beigetragen.

Mis bie neue Regierung ins Leben getreten mar, berief ber Brafitent B. in fein Rabinet und ernannte ibn jum Schatfefretar. In tiefer Stellung martete fein eine fcmere Aufgabe; benn bie Bunbebfinangen befanten fich in bem allerfclechteften Buftante. Gine große Schultenmaffe brudte bie Union noch von bem Rricge ber, ja fie batte fich nach bemfelben um etwa 10 Millionen vermehrt, befonters burch bie Binernafftante, ba bie Matrifularbeitrage febr faumig und ungenugend eingelaufen maren. Augertem lafteten auch auf ben einzelnen Staaten Schulben, bie fie fur bie allgemeine Bertheitigung, und gwar nicht nach einem bestimmten Berbaltniß, fondern in febr ungleicher Beife, gemacht batten. Debrere wichtige Fragen maren bier zu beantworten, und biefe Aufgabe übertrug ber Ronareft an S., ber fie in feiner meifterhaften Beife lofte. Der leitenbe Grundfat bei feinen Borfcblagen war bie trene Erfullung ber eingegangenen Berbinblichfeiten, ohne bie an eine Berftellung bes Rrebits nicht gebacht werben fonnte ; wenn er bennoch, um bie Laft etwas zu erleichtern, einigermagen bavon abwich, fo verlangte er menigftens bie Ginwilligung ber Blaubiger biergu , benen er in anterer Beife Entichabigung bot. Geine Berichte bilteten bann tie Grundlage ber Berathungen bes Rongreffes, und feine Borichlage murben im wefentlichen angenommen, wiewohl zum Theil nicht ohne große Opposition; besonders stieß die Uebernahme ber erwähnten Schulden der Staaten durch den Bund, die H. so so sehr befürwortet batte, auf ben beftigften Biberfpruch und ging nur mit Dube burch. Ferner marb auf S.'s Unrathen eine Rationalbant errichtet, bestimmt bie Regierung in ihren Finangoperationen ju unterftuten und ein gefundes Papiergelb ju ichaffen, beffen man bisber entbebrt batte. Wenn fich bann bas land in furgefter Beit fichtlich bob, wenn Santel, Aderbau und Bewerbe gar balb aufblubten: fo ift bie Urfache bavon zwar nicht allein, aber boch mit in ben Dagregeln gu fuchen , welche S. empfohlen batte. Der Beiname eines Bieberberftellere bes ameritanischen Rredits gebührt ibm mit Recht.

Eine zweite wesentliche Aufgabe bes Schahsefretars war es bamals noch, bie Art anzugeben, in weicher die Gelbmittel für die Bestreitung der Bedursnisse ulnion aufgebracht werden sollten. Bur Versügung standen zunächt die Einsuhrzölle; aber ließ sich auf einmal übersehen, wie weit man in der Besteurung der einzelnen Artisel gehen könne? Berlangte nicht auserdem die Rlugheit, sich nicht ganz von einer Einnahmequelle abhängig zu machen, die durch Krieg sehr geschmälert werden würde? Und war es nicht besser, bei Zeiten auch an innere Steuern zu benten und die Maschinerie für ihre Erhebung allmälig ins Bert zu sehren ? D. schlug beide Arten vor und auch hierin folgte der Kongreß seinen

Rathfdlägen.

Die Fundirung ber Nationalschuld und die Eröffnung ausreichender Gelemittel war bie wichtigste Aufgabe der ersten Prafibentschaft Bashingtons; baber tam es, baß h. damals das bedeutendste Mitglied des Kabinets war. Aber eben beshalb wurde er auch bas Hauptziel der Opposition; indem man seine im Konvent von Philadelphia ausgesprochenen Ansichten benutzt, verschrie man ihn als einen Aristotraten, als einen Anhänger der Monarchie, die er nach und nach einzufishren strebe, als einen Feind der Freiheit. Ein anderes Mitglied bes Kabinetes, Jefferson, (f. d. Art.) war von der Richtzielt bieser Beschuldigungen wellsommen überzeugt und gab ihnen seine Stüße. Bergebilch suchte der Prastent bie beiden Männer zu versähnen; vergeblich erklärte sich h. mit der ihm eigenen

Dffenbeit, indem er (13. Muguft 1781) gu Jefferson fagte: 3ch geftebe, es ift meine Meinung, obwohl ich fie nicht von Dan bis Beerfeba vertundige, baf bie gegenwärtige Berfaffung nicht von ber Art ift, um ben Rechten ber Befellichaft Schut und Beftand ju verleiben und baburch ihren Beburfniffen ju entfprechen : und bag es mabrideinlich zwedmäßig gefunden werben wird, in bie englische Form überzugebn. Jeboch ba wir ben Berfuch unternommen haben, fo bin ich bafur, es ehrlich ju thun, mas immer meine Erwartungen fein mogen. Bis bierber ift ber Erfolg in ber That größer, ale ich geglaubt batte, und baber icheint er mabricheinlicher ale vorber; und wenn bie gegenwärtige Berfaffung fehl ichlagt, fo gibt es noch viele andere Stufen ber Berbefferung, welche verfucht werben fonnen und muffen', ehe wir bie republitanifche Form gang aufgeben. Denn ber muß mabrlich ein folechter Menich fein, welcher bie Gleichheit ber politifchen Rechte, biefe Grundlage bes reinen Republifanismus, nicht vorgieht, wenn fie ohne Berletung ber Ordnung behauptet werben fann." Befferfon lieft fich nicht belebren. und bie Opposition im Rongreg, bie immer beftiger und erbitterter murbe, ftellte ameimal bie genauesten Untersuchungen über bie Amteführung bes Schatfefretars an, in ber Abficht; Grund ju Untlagen ju finden und ben gefährlichften Begner gu fturgen, Aber biefe Unftrengungen verfehlten ihr Biel; benn ber große Staats-

mann mar zugleich auch ein volltommen uneigennutiger Charafter.

Bon ber zweiten Brafibenticaft Basbingtons an traten bie Fragen ber auswartigen Politit in ben Borbergrund; benn auch an bie Ufer ber neuen Welt folugen fturmifd bie Bogen ber frangofifden Revolution, und bie amerifanifde Regierung gerieth in fcwere Berlegenheiten. Auch bier erwies fich S. ale nutlicher Rathgeber, nicht felten im Begenfat ju Jefferfon, mabrent Bashington in feiner Beiebeit balb bem einen, balb bem anbern feiner Bauptminifter folgte, aulett aber mehr bem Guftem B.'s fich juneigte, Langere Beit inbeffen fragte fich icon biefer . ob er bei ungenugenber Befoldung nicht vielmehr an feine Kamilie benten muffe; aber bie Befahren bes Baterlandes hielten ibn noch in feiner Stellung, bis bie Regierung fich ftart genug gezeigt, einen Aufftand niebergumerfen, und bis er auch fur bie Tilgung ber Rationalidulb bie letten Boridlage gemacht batte. Bu Anfang bee Sabres 1795 fchieb er aus bem Amte; boch marb er in ichwierigen gallen von feinem großen Freunde befragt, und wie er noch als Minister bie neutrale Bolitit ber Bereinigten Staaten gegenüber bem Rriege Franfreichs mit ben Geemachten burch eine Reibe von Zeitungsartiteln vertheibigt batte, fo erwies er ber guten Sache in berfelben Beife einen noch größeren Dienft, ale er ben Bertrag, welchen bie Union im Jahr 1794 mit England gefchloffen, gegen bie gabllofen Musftellungen einer aufe außerfte erhitten Opposition in Sout nahm. Dit wiberwilliger Bewunderung nannte Jefferfon feinen großen Gegner, als er biefe Auffate las, einen Riefen, ein Beer für fich allein, und bat Dabifon um Gotteswillen, bie Feber gegen ibn gu ergreifen.

Während D. nun wieder einsacher Abvotat war, behielt er als haupt ber Föberalisten ober ber Regierungspartei eine mächtige Stellung; ja, von bem Minsterium bes nächsten Präsidenten, John Abams, (s. b. Art.) waren brei Mitglieder seine innigsten Anhänger und Berehrer. D. stimmte zu Ansang ang mit ber Politit überein, die Abams gegen die französische Republik einschlug. Als es zum Kriege zwischen den beiben Mäcken tommen zu müssen schien, ernannte der Präsident D. zum ersten Generalmajor, freilich nur auf bas Orängen Washingtons. Balt aber schieben sich die Wege beiber; Nams versucht noch einmal ben Weg ber Unterhandlung, h. hätte gewünsch, das die amerikanische Regierung

zurüchhaltenber gegen die friedlichen Erbsinungen Talleprands gewesen wäre. Zeber von ihnen hatte seinen Anhang, die Föderalisten spalteten sich, und bei der nächsten Bräsiventenwahl siegte die republikanische Bartei; aber Zesserson und Burr gingen mit gleichen Stimmen aus der Wahlurne hervor, und das Haus der Abgerdneten hatte zu entscheiden, wem von beiden die Präsidentschaft zusallen sollte. Da dachten einige Föderalisten daran, letzteren unter Bedingungen zu wählen; aber D. kannte den nackten Ehrgeiz dieses Mannes und rieth mit aller Kraft davon ab. So sehr er Zessersons Wegner war, so erkannte er doch dessen Borzisge vor dem andern Kandidaten der republikanischen Partei an. Als der nämliche Plan bei der nächsten Weinung über Burr diesem wieder entgegen stand, forderte er aus Rache jenen auf Bistosen und verwundete ihn tödtich (11. Juli 1804).

h. war von kleiner Gestalt, aber entschiedener Haltung, offen und heiter, im Umgange von einer außerordentlichen Liebenswürdigkeit und uneigennützig als Rechtsanwalt wie als öffeutlicher Charafter. Seine angedornen Gaben hatte er durch ausdauernde Arbeit reich entwicklet, durch Studium und Beobachtung eine Fülle von Kenntnissen sich erworden. Die Gedanken strönten ihm zu, und er verstand es dieselben mit Klarheit und Fener auseinanderzusepen; daher bezauberte er in der Unterhaltung und sesselle als Redner wie als politischer Tagesschriftseller. Das Baterland trug er im Perzen wie Wenige. Den Nationalsinn zu weden und zu stärken, die großen Principien der Freiheit und Ordnung in Parmonie zu bringen: darin liegt die Summe seiner staatsmännischen Bemühungen,

bas waren bie murbigen Biele feines löblichen Ehrgeiges.

Literatur. A. Hamilton's official and other papers 1842, ein Band, unvollendet. — The Works of A. Hamilton, edited by J. C. Hamilton, 7 Bde. — Life of A. Hamilton by his son, 2 Bde. (bis 1789). History of the republic of the United States of America, as traced in the writings of A. Hamilton and of his contemporaries by J. C. Hamilton, bis jett 2 Bde., bis 1783 reidend.

## Sandel, Sandelspolitif.

1. Begriff , Arten bee Ganbele. Sanbelebilang.

III. Sanbelepolitif.

1. Außenhandel, Binnenhandel. Berfehrsanftalten.

- 2. Freihandel. Brobibitivfuftem. Schubgoll. fpftem. Die Lebre &r. Lift 6.
- 3. Sanbelsprivilegien. Stavelrecht , Rolonial- und Ravigationefpfteme, Ausfuhrund Sanbelspramien. Freihafen und Breitiger.

## gandelspolitik.

I. Der Sandel ist die wirthichaftliche Thatigteit, welche die Bermittlung ber Guter zwischen Erzeugern und Berbrauchern, ben Guterumlauf zwischen selbstiftandigen Einzelwirtsichaften zum Zwede bes Erwerbes verfolgt. Rein Sandel ist die Bermittlung bes Produktes und bes Beduffnisses innerhalb einer und berselben Birthichaft ober Familienökonomie, tein Sandel ist ber Uebergang von Gutern aus einer Wirthschaft in ben Berbrauch ber andern, sofern er nicht als Zwed bes Erwerbes verfolgt wird (Erbschaft 3. B.)

Der Santel ift aber beshalb, wenn zwar teine stoffbearbeitenbe, fo boch eine werthichaffenbe, baber auch völlig probuttive Thatigteit. Die fo lange zwijchen

ben älteren Withschaftsgelehren hin und hergeworfene Frage, ob ber Daubel probuttiv sei, fällt gang mit ber anderen Frage gusammen: ob zu bem Begriff bes aftnellen Gutes nicht blos bas Erzeugtwerben, sondern auch das Berbrauchtwerben, nicht blos bie abstratte Fähigteit zur Befriedigung menschlicher Bedürsnisse, sondern auch die wirkliche Bermittlung an die letzteren gehöre. Indem der Handel die Güter in die Kreise bes Begehres bringt, hilft er eben dem Gut zur Bollendung seiner Bestimmung, gibt er ihm eben die altuelle Beziehung auf biezenigen Menschen, welche seiner am meisten begehren, erhöst hiedurch seinen Werth. Und wenn man daber produttiv nicht auf den engen Sinn des Stossbearbeitens beschwäntt, sondern mit Wertherzeugung identissiert, überhaupt das Gut als ein innerlich Lebendiges, als ein von der ersten Stuse der ersten Erarbeitung die zu feinem Rüdlauf in der reproduktiven Konsumtion sich organisch Ausseichndes aufzusassen was, dann wird man nicht im Zweisel sein, daß der Handel, welcher so vielfach das Gut in beier lebendigen Bewegung ergreift und der letztern bient, an sich

völlig produttiv fei.

Die Produktivität bes Sanbele ift ben Physiofraten gegenuber von 3. B. San jur bauernben Geltung gebracht (Traite 1. 2). Die einseitigen Angriffe ber neueren Socialidriftsteller auf ben Sanbel (Engele in ben beutich-frangofifden Jahrbuchern von A. Ruge, Baris 1844 I. S. 90 ff., Fourier in ber Theorie des quatres mouvements. Bifter Confiberant in gerftreuten Schriften , und Andere) zeigen nur bie Ginfeitigfeit ibres Musgangspunttes , indem fie als Apoftel ber Sanbarbeit überall bas Moment ber ftoffverebelnben forperlichen Thatigfeit als bas wichtigfte, ale bas effettive im Butsbegriffe geltend machen wollen. Beil nun bie Thatigfeit ber Gutervertheilung ftofflich bas Gut weniger ergreift, höchftens raumlich verfett, ericeint ihnen ber Santel ale ber "legale Betrug" wie bas Gigenthum ale ber legale Diebstahl, betrachten fie bie gange in bem Gutervertheilungsgefchafte mehr und mehr auftretente arbeitetheilige Thatigfeit als eine Bergeubung von Arbeitetraften, Daffer, Spetiteure, Borfenleute ale ein Beer Drohnen im Bienenftaate ber forperlichen Arbeit, bie Borfen und Martte lediglich als Tummelplate bes Buchers und ber unrechtmäßigen Ausbeutung ber Arbeit. Ueberall biefelbe Ginfeitigfeit bes Musgangspunftes, Die Ueberfchatung bes Momentes ber forperlichen Arbeit! Gie vergeffen, bag bie angeblich überfluffigen Mittelsperfonen, welche nur tonfumiren und bie Bagren vertheuern follen, gerabe baburch probuciren, baf fie bie Bater vertheilen, baf fie burch biefe ihre Arbeit ben Berbraudern bie Baare verwohlfeilern . baf fie burch ihren arbeitotheiligen Betrieb im Bebiete bes Buterumlaufes ebenfo gemeinnublich wirfen, als Arbeiter, Sandwerfer und Fabritanten burch ben arbeitstheiligen Betrieb im Bebiete ber Stoffverarbeitung. Benn biefelben Schriftsteller im Sanbel nur Bucher, übermachtige Beberricung bes Brobucenten und bes Ronfumenten finden, fo tann bies zwar ortlich ftattfinden, es gibt einen unreifen, unproduttiven und entarteten Banbel, wie eine eben folde Brobuttion und Ronfumtion. Im Allgemeinen ift aber ber Sanbel viel mehr von Produttion und Ronfumtion abbangig, je entwidelter er ift, befto mehr. Und biefe fortidreitend freie Entwidlung brangt auch ben Bucher auf ein immer geringeres Dag, ben Sanbelsgewinn auf immer fleinere Brocente gurud. Die immer noch porbanbenen Difibrauche aber beweifen nicht bie Rothwendigfeit ber Aufhebung , fonbern gang im Begentheil ber weiteren Entwidlung und Bereblung bes Banbels. Den focialen Ibeologien gegenüber, welche ben Bag gegen bie bestehende gefellichaftliche Organisation bauptfachlich auch burch Berlaumbung bes Banbels und burch Entftellung feiner Ratur befundet haben, und welche nicht unwahrscheinlich noch langer als ein Ferment bes Massenbewußtseins werben genahrt werben wollen, mag es uns erlaubt gewesen sein, auf ben Quellpunkt ber betreffenben einseitigen Auffassungen genauer hinzuweisen; bie Saite bes Bucherglaubens gegen ben Hanbel klingt noch beute nicht bios unter ber Masse, sonbern in ben Kreisen von sonftiger Bitbung bei jeber Berührung in stakterem Grabe an, als unserer

wirthichaftlichen Bolfebilbung Chre macht.

Der Sanbel im weitesten Ginne beginnt, fobalb mehrere felbfiftanbige Birth-Schaften mit ihrem Abfat und ihrem Betarf auf einanter angewiesen fint, b. b. mit ben Unfangen bes mirticaftlichen Lebens ter Meniden überhaupt. Der Sanbel ift anfänglich feiner Daffe nach innerhalb ber Gingelwirthichaften unmittelbar mit ber Brobuftion verbunden: Der Erzeuger beforgt auch ben Mbfat feiner Erzeugniffe an ben unmittelbaren Berbraucher, noch in ber Phafe bes handwertlichen Betriebes ift überall neben ober in ber Bertftatte ber Bertaufelaben, bis bas Gefchäft ter erwerbsmäßigen Gütervertheilung immer mehr als felbstftanbige Unternehmung auftritt , immer ftarfer unter bas Gefet ber Arbeitstheilung tritt, nach ben Objetten 1) bes Banbels (Baarengattungen) unenblich fich abftuft, ben in ihm enthaltenen Bermittlungsproceg zwischen Producent und Ronfument in eine Reihe felbstffanbiger Funttionen und Bulfebienfte aufloft (Transportgewerbe, Gpebition, Rommiffion, Ronfignation, faufmannifche Rreditgefcafte aller Art) und ein unüberfehbares Triebmert mechfelfeitiger Bedurfnigausgleichung unter bem Denichengeschlechte gestaltet. Innerhalb ber bochften und großartigften Entwidlungestufen bes Danbele bleiben aber bie niebrigften gehalten, ber lotalbefdrantte Rleinvertebr bleibt neben ber weltumfpannenden Banbelefpetulation, obwohl immer ftarter auch in bie fleineren Berhaltniffe bie Tenbeng nach Abtrennung und felbftftanbiger Beftaltung bes Abfates neben ber Produttion und ber Bug in bie Beite tritt (Gintreten von Bertaufshallen an bie Stelle ber bandwertlichen Bertaufsladen 3. B.) Der gange mit ber Fortbilbung bon gemeinblichem ju ftagtlichem und bon ba gu internationalem Befellichafteleben immer großartiger fich geftaltenbe Bantel ericheint ale ein organisches Ganges großer und fleiner Diftributionsorgane, wie bie Blutgefäßinfteme fich verflüchtigend und fich fammelnb (Großbanbel - Detailhanbel).

Das Borige ergibt, daß ber handel je nach ber Seite, von welcher man ihn betrachtet, die mannigsaltigsten Eintheilungen zuläft. Die hauptsächlichen Kategorien besselben, mit welchen es die Staatsverwaltung zu thun hat, sind: Großbandel und Kleinhandel, seihhafte und hanfel und halpfindel (hierüber ift das Erforderliche bereits oben S. 334 ff. bemerk). Ferner: auswärtiger Dandel, Binnenhandel, Durchsuhr und Zwischenhandel. Die wichtigeren an tiese Kategorien sich knüpfenden staatswirthschaftlichen Fragen besprechen wir weiter unten. Begrifischtimmend bemeerlen wir, daß der Binnenhandel Konsumtion und Produktion unter der Staatsgenossenschaft, der auswärtige Handel (Aus- und Einsuhr- handel) Produktion und Konsumtion zwischen dem eigenen und fremden Böllern, Durch uhr- und Zwischenhandel nur zwischen fremden Böllern bermitteln. Die Entwidlung des Durchsuhr- und Zwischenhandels hängt hauptsächlich von der geographischen Lage, von der Konsiguration der natürlichen und künstlichen Transportwege ab.

Der Binnenhantel ift umfanglid, t. b. nach ber Daffe und bem Werth ber

<sup>1)</sup> Eine besondere Betrachtung bem Objefte nach verbient mit Rudficht auf tiefeingemurzelte Borurtheile ber Maffen ber Lebensmittelbanbel ergl. Art. "Lebensmittelpolizei").

umgefehten Gitter, in jeber größeren vollswirthichaftlichen Gemeinichaft viel bebeu-tenber, ale ber auswärtige hanbel. Benn er in ber Biffenichaft hinter ber Betrachtung bes auswärtigen Banbels von jeher jurudgetreten ift, fo liegen bafür mehrere Grunde nabe: Der Binnenhandel lagt fich ftatiftifch weniger erfaffen für bie Befammtbetrachtung : ganglich und unbeftritten ber inneren ftagtlichen Ginwirfung ausgesett, verurfacht er nicht bie ichwierigen banbelspolitischen Brobleme, wogu bie ber Entwidlung bes auswärtigen Sanbels entgegentretenben außeren Binberniffe anregen; endlich ift allerdinge ber auswärtige Banbel ein Dafftab fur bie gange vollewirthichaftliche Entwidlung ber Lanter, fein Bachethum und feine Abnahme werben baber mit vollem Rechte emfig beobachtet. Gin wirthichaftlich niebrig ftebenbes Bolt ichließt ben Rreislauf gwifden Brobuttion und Konfumtion meift in fich felbft ab ober ift paffiv in bem Augenhandel, welcher es berührt; nur ein bochentwideltes bahnt bie Strafen bes Welthanbels und brangt fein nationales Guterleben über fich felbft binaus gur internationalen Wirthichafteverflechtung burch ben auswärtigen Santel. Der Belthantel mar baber immer gleichbebeutent und gleichzeitig mit Ausbreitung allgemein menfchlicher Civilifation. (Beeren, Ibeen über Bolitit, Bertehr und Sanbel ber Bolter ber alten Welt. Montesquien, Esprit des Lois, B. XX.) Um ben auswärtigen Sanbel als richtigen Dagftab innerer volkswirthichaftlicher Entwidlung anzulegen, barf man freilich nicht ichlechthin Gewichtemenge und Werth ber Mus- und Ginfuhr in Betracht nehmen.

Wie viel an ber nationalen Aus und Einsuhr ber bloße Durchsuhr- und Zwischenhandel Theil hat, ob teine fünstlich beforderte (mit Aussuhrprämien begahlte) Aussuhr stattsinde, ob iberwiegend Arbeitsprodufte aus ober eingeführt werden, und ob Produtte von Industrien, welche naturwüchsig sind u. f. w., sind Fragen, welche man genau genug zu untersuchen hat. Mit Rücksicht hierauf stellen solgende Jissen über den Werth ber Ause und Einsuhr ver hauptsächlichen europäsischen Staaten um die Mitte des Jahrzehents 1850/60 nur annähernd richtige Proportionen sur bie wolkswirtsichaftliche Entwicklung der verschiedenen Länder dar:

| Großbritannien        | 6800 |    |                 | Rufland              | 850 | "  | "     |
|-----------------------|------|----|-----------------|----------------------|-----|----|-------|
| Frankreich            | 4000 |    | "               | Schweiz              | 750 | ** | "     |
| Deutschland:          |      |    |                 | Türfei und Meghpten  | 550 | "  | ,,    |
| Bollverein und Banfe- |      |    | Engl. Oftinbien | 500                  | "   | ** |       |
| ftäbte                | 3500 | ** | **              | Engl. Nordamerita    | 400 | 11 | "     |
| Desterreich           | 1000 | "  | **              | Spanien und Bortugal |     | ** | **    |
| Berein. Staaten       | 2800 | "  | **              | Antillen             | 320 | ** | **    |
| Belgien               | 1350 | ** | **              | Scandinavien         | 200 | ** | **    |
| Holland               | 1300 | ** | **              | Cileh                | 150 | ** | **    |
| China und Auftralien  | 1200 | ** | 11              | Griechenland         | 80  | ** | ,, 2) |
| Stollen               | 1000 |    |                 |                      |     |    |       |

Je größer ber Werth ber eingesührten Guter als Acquivalent ber ausgesührten nicht blos sür bie Einzelwirthschaften, sondern für bie Boltswirthschaft als Ganzes, besto vortheilhafter ist vom nationalwirthschaftlichen Standpunste der auswärtige Handel, desto günstiger ist die nationale "Handelsbilanz". Es kann Umstände geken, wo das Wiederhereinsommen bes Aussuhrwerthes in Form von Evelmetallgeld das Beste ist, dann z. B., wenn eine Boltswirthschaft in allen Richtungen durch Mangel an klingenden Umsanfsmitteln gestört war und eine Wiederausnahme der Baarzahlungen vordereitet wird; es wird aber noch öfter

<sup>2)</sup> Diefe Angaben fint Rolb's vergl. Statiftit entnommen.

638 Sandel.

Fälle geben, wo ber Eintaufch von Getreibe, Eisen, Wolle, Fabritaten aller Art, Werthpapieren u. f. w. weit vortheithafter und die Hinausgabe entbestricher Ebeinetalle bafür zu wünschen ist. Daher die völlige Einseitigkeit der Ansicht der Merkantilisten, welche nur bei einem Ueberschuß ber Ebelmetalleinsuhr eine "günstige Pantelsbilanz" zugaben; baher auch die völlige Berwerslichteit aller Staatsmaßregeln, welche unbesonnen bem populären Widerwillen gegen wirkliches oder vermeintiliches "Hinausgehen des Geldes aus dem Lande" nachgeben! Das Geld gehr undehenheit sinstiicher Hemmungen aus dem Lande und fommt zurück, je nach der Berscheheit sinstiicher Berthes in verschiedenne Ländern. Die bezeichneten saschen Ansichten beruhen alle auf der Ueberschäung des Geldes in seiner Fähigsteit, Kapitalien (wirthschaftliche Kraft) aller Art zu repräsentiren, woneben seine Eigenschaft als den allgemeinen Werthgesehen unterworfener Waare furzsichtig verfannt wird.

11. Die Mittelftellung, welche ber Sanbel gwifden Brobuftion und Ronfumtion einnimmt, erflart es leicht, warum jene Bleichgewichtesterungen zwischen Erzeugung und Berbrauch , welche periodifch im wirthichaftlichen Leben ber Bolfer wiebertebren, gerabe in ibm als Sanbeletrifen gur Ericheinung und gum Ausbruch tommen. Und gerate aus biefer Mittelftellung beraus muß vom Boltswirth und Staatsmann ber richtige Gefichtspuntt jur Betrachtung jener Gleichgewichtsftorungen gewählt werben. Die Banbelstrifts hat eine erichopfenbe miffenicaftliche Behandlung felbft in ben neueften Spftemen nicht erhalten, fo viele graphifche Befdreibungen einzelner Falle und allgemeiner Somptome terfelben porbanben fint. 3. St. Mill noch weiß eine Banbelsfrifis nicht antere gu befiniren. als: "Dan fpricht von einer eintretenben Sanbelsfrifis, wenn eine große Angabl von Raufleuten ober fonft beim Sanbel (mit Baaren jeber Art) Betheiligten auf einmal eine Schwierigfeit findet, ihren Berbindlichfeiten nachzutommen, ober gemabr wird, bag eine folde Schwierigfeit ftattfinden werbe." Anbere Bearbeitungen bleiben nur an ber Dberflache ber außeren Erscheinungen , so im Grunte felbft Coquelin im Diction. de l'économie politique. we gefagt wirt, bag bie Sanbelsfrifen im Grunde Dichte ale plopliches Rreditverschwinden seien, chenfo, obwohl tiefer und ftatistisch sachlicher Clement Juglar in feiner portrefflichen Arbeit: Les crises commerciales (Journ. des économistes 1857 ff.), welche bie Entwidlung ber Rrifen auf ben Leitfaben ber Bantstatiftit giebt , aber feine allgemeine Auffaffung verfucht; bas lettere findet auch nicht in Dlar Wirth's ftoffreicher Beichichte ber Banbelefrifen (Frankfurt 1858), wenigstens nicht fustematifc, Statt; auch bie neuesten beutiden Rompenbien (Rofder, 2. Stein) ericopfen, obwohl fie bie allgemeinsten Umriffe mit tiefen Anbeutungen geben, bei ber ihnen gebotenen Rurge bie Gache nicht.

Auf ben richtigen Standpunkt führt die Bemerkung, womit Roscher (Grundl. ber Nat. Det. S. 215) ben Gegenstand einleitet, daß zum Gebeisen jeder Bolkswirthschaft bie organisch gleichmäßige Entwicklung von Produktion und Konfumtion gehört. Die Ursachen einer handelskriss können baher sowell auf der einen als auf der andern Seite liegen, in Birklichkeit werden meist zugleich auf Seite der Produktion und auf Seite der Konsumtion wirkende Faktoren vorhanden sein; herbeigeführt werden können die Handelkkrisen auch bei für sich gefunder und gleichmäßiger Entwicklung der Bolkswirthschaft, wenn ihre ganze ethische Soransstehung, die Rechtsatmosphäre, durch Krieg, Revolution u. s. w. plöstlich gestürt wird, wobei freilich ein Doppeltes zu bemerken ist: daß solche Störungen in der Rechtsatmosphäre eben so oss vorherigen Störungen im Gleichgewicht der

volkswirthschaftlichen Bewegung mitbebingt sind (f. hieraber die oben erwähnten statiftischen Jusammenstellungen Clement Juglar's). Eine abstratt gleichnäßige oder proportionale Entwidlung der Bolts- und Weltwirthschaft ist nun aber überhaupt nicht denksar. Rieinere Geichgewichtsstörungen und Unregelmäßigteiten im Pulssichge der Boltswirthschaft sind so nothwendig, wie die täglichen An- und Abspannungen des menschlichen Körpers durch Arbeit, Genuß und Schlaf; diese keinen regelmäßigen Störungen sommen nur in den unaufhörlichen Schwantungen der Marte- und Börsenberichte zum Ausdruck. Allein der Jusall und menschliche Lettenschaft, das leidige Geschwisterpaar, hat einen weiten Spielraum zu plöhlichen starten Beränderungen im vorherigen Gleichgewichtsverhältniß der Bolts- und Weltwirthschaft; treibt namentlich die menschlichen Erwerbsucht diese Störungen auf die Spite, so treten jene außerordeutlichen Erschlitterungen ein, welche siebergleich den ganzen Körper der Boltswirtschaft auf's Krankenlager wersen und Lebensbern langiame Resonvalescenz hindurch wieder zur Gesundheit und Lebensbernschlichen Erschlichen und Lebensbernschlichen und Lebensbern und Lebensbergen und Lebensberg

frifche gelangen laffen.

Solde größere Brude ins Gleichgewicht ber vollswirthichaftlichen Fortbemegung find auf Geite ber Brobuttion und ihrer einzelnen Saftoren: eine plotliche fcnelle Berfchiebung, Deplacirung ober Tobtlegung von Rapitalien, Diffgeftaltung bes Berhaltniffes amifden ftebenbem und umlaufenbem Rapital. Rnupfen wir in biefer Begiehung an bie auf lange Beit bentwurbige Belthanbelefrifis bes Jahres 1857 an , fo murbe ihr Knoten icon gefdurgt burch bie revolutionaren Jahre (1848-50) und bie Rriegsjahre (1854-56), welche im großartigften Dagftabe eine Deplacirung europäischen Rapitale nach Amerita mit ber 1857 fo ftart auf Europa rudwirtenben Folge bortiger Ueberfpefulation bemirtten, melde bei Erschlaffung bes Guterumlaufes nachber bie Rapitalien maffenhaft in ftebenbe Anlagen trieben , welche ben Chrgeig gewedten inbivibuellen Gelbftgefühle und ber Intelligeng von ber Arena politischer Bethatigung in bie Babnen ber materiellen Bestrebungen marfen, welche burch bie ercentrifde Bewegung, Die ber Rrieg in bie Konjunkturen vieler Sanbelsartitel bringt, ben magbalfigen Beift anregten und von einem Birthichaftezweig in ben anbern fortpflangten, welche burch bie Rriegeanleiben und bie bemofratische Form ibrer Rontrabirung in Die weiteften Rreife bie Guchtichnellen Geminnes trugen. Dan fiebt bier überall, wie unmittelbar bas materielle und bas ethifche Lebensgebiet eines Bolfes einander bedingen. Gine auferordentliche Berrudung im Gleichgewichtespftem volflicher ober meufchlicher Gefammtwirthichaft tann auch ausgeben bon ber Geite ber forperlichen und geiftigen Arbeitsfrafte, ber Arbeitsmittel u. f. w. In einer Beit, wo burch ben reifenben Fortfdritt ber Naturmiffenschaften, burch bie unglaublichen Leiftungen bes Dafdinenbaues bie Dinge gleichsam in ben Simmel ju machfen fcheinen, tann fich eine allgemeine Taufdung über bas bereits nach allen Seiten aus ben Rugen gebenbe Bleichgewicht weithin erzeugen und eben baburch bie lette afute Storung bes Gleichgemichtes felbft erfolgen.

Werfen wir auf ber Seite ber Konsuntion ben Blid nach außerordentlichen Impulsen zu großen Störungen des organischen Beichgewichtes in der weltwirthschaftlichen Fortbewegung, so erkennt man: Die plögliche Entstehung großer Kolonialmärkte, welche mit leichtem Nohprodukten- und namentlich Gbelmetallgewinn verschiedenen Industrieen außerordentlich gewinnreiche Absahauellen verschaffen und almälig überallhin reizend nachwirken, die bloße Weinung von der Bildung großer Unternehmungs- und Absahgebiete, geknüpft an die Emancipation der spanischen Kolonien half die Kriss Englands vom Jahr 1825 auzetteln. Man be-

merkt ferner als Ursachen großer Störungen die unserer Zeit eigenen Auswanderungsströme, welche im Mutterlande Arbeitsangebot und Nachfrage schnell und flatt verschieben, in den Koloniasstaaten dagegen neue Glieder in die Kette der Weltwirbschaft schwieden. Wan erkemt jenen plöhlichen Drang zur Ausbistung neu entdecker Kommunikationsmittel, Eisenbahnen, Dampsschiffschristlinien, Telegraphen, welche nicht blos durch milliardenweise Fizirung von Kapitalien, sendern durch innigere Ineinanderüberbistung der Marktverhältnisse aller Kulturskander durch Grzeugung neuer ungewohnter Konjunkturen nach allen Seiten verschiebend wirken, man sieht schnellen Wechsel setzer und magerer Jahre, welche die allgemeine Konsumtionskraft der Massen eben so plöglich anschwellen als zusammensinken lassen, plöhliche Gewinne, plöhliche Berluste erzeugen, und Achnliches mehr.

Kurg es wirst eine ganz unmeßbare Menge und Zahl einander steigernder und einander paralhstrender Ursachen außerordentlicher Störung, so daß die Entwidlung einer Handelstrifts auf das allermannigsaltigste stattsfinden und ber Ausbruch auf das Undermuthetste eintreten kann. Man wird daßer namentlich in einer Zeit gewaltigsten wirthschaftlichen Umschwunges und weltwirthschaftlicher Ineinandertiberbildung kaum hoffen durfen, der Wiedertehr so statter periodischer Konnussienen, wie die Krisen von 1847 und 1857 gewesen, zu entgehen. Die einzelne Staatsderwaltung wenigstens dat auf die machtvollken Kastoren ber Entsinnung

einer Sanbelefrifis im Durchichnitt nur geringen Ginfluß.

Run tommt es aber barauf an, bas Berhaltnig bes Banbels ju jenen großen Gleichgewichtefforungen gwifden Probuttion und Ronfumtion, melde nach ibm Sanbelefrifen genannt werben, naber ju bestimmen. Der Sanbel ift ber Bermittler amifden Produttion und Ronfumtion; er vollzieht biefe Bermittlung namentlich burch eine Rette bon Rretiten , intem er erftens bem Producenten unter gemiffen meift festbestimmten (ufancemäßigen) Rrebitfriften bie Baare abnimmt und abermale unter gemiffen Rretitfriften tem Rleinhantel und tem Ronfum übergicht. Diefe Rrebite follen regelmäßig getilgt werben burch bie Bablungen, welche fich in einer oft langen Rette aufwinden, bis fie in bie Sant bes Brotucenten gelangen. Der Brobucent aber ift felbft wieber Raufer von Robftoffen, Balbfabritaten, Arbeit u. f. m., welche er mit ber eingebenben Bablung beden muß. Go lange bie gange Rretittette in regelmäßiger Bablung fich leicht aufwindet, ift es ein gefundes Arbeiten ber Boltewirthichaft. Bort bies auf, fo beginnt bie Rrifis. Die Unfabigteit gur Rablung gebt immer bom mangelnben Abfat aus. Wenn bie Ronfumtion bem burd ben Sanbel vermittelten Angebot ber Probuttion nicht mehr folgt, fo muß ber lette Bertaufer entweber mobifeiler verlaufen ober lagern, burch Beibes entsteht, wenn er nicht einen Schat verfügbarer Mittel bat, Bablungeunfähigfeit. Diefer Brocen wirft burch bie gange Rette ber Santelevermittlung gurud auf ben Brobucenten, von ba auf Arbeiter, Lieferanten, Glaubiger aller Art, wie burch eine Reihe Billardlugeln ben Stoß fortpflangend, bie Ronfumtionefraft und noch mehr ben Ronfumtionsmuth nach allen Geiten fterenb. Ratürlich verläuft eine Rablungeunfabigfeit, welche mehr ober meniger jufallig und vereinzelt portommt , balb in unfichtbaren Bellenringen , ber Bantel parirt folde Schlage für bie Probuttion; wo aber viele auf einmal ausbrechen, Bahlungen nach allen Geiten fdwierig werben, fühlt ber gange vollewirthidaftliche Rorper bie Rrife, fucht Alles auf einmal nach außerorbentlichen bereiten Mitteln, welche bei gewöhnlichem Befchaftsgang gar nicht nothig maren, und eben hieburch hinbern und erfdreden fich Alle jugleich. Es entftebt bie "Panic", jene Auflofung alles Rrebits, bas

felbstflachtige Jagen um bie eigene Rettung, in welcher Erfcheinungsphase bie Banbelefrifis inlminirt.

Und bier ift nun ber Ort, wo Rredit. Bant. und Gelbverbaltniffe ber Lander in ihrem forbernben ober bemmenben Ginwirten offenbar merten. Der Sanbeleftand gleicht eine Daffe partieller Diffverhaltniffe zwijden Brobuttion und Ronfumtion baburch aus, baf er feine verfügbaren Rapitalien in Bagrengeftalt aufbauft, um nicht zu verlieren, fontern bei gunftigerer Ronjunttur ber Rachfrage obne Berluft ober mit Gewinn loszuschlagen. Im Allgemeinen wirft biefe Thatigfeit wie ein Regulator febr portbeilbaft und ift eine ber mobitbatiaften Geiten ber pollemirthichaftlichen Rolle bee Banbele: er gleicht fur bie Brobuftion eine Menge ploplider Storungen in fich que. Allein er tann eben hiedurd, wenn in einzelnen und wenn namentlich in mehreren wichtigen Banbelsameigen augleich unter bem Reig außerordentlicher Beminne eine gu bobe "Deinung" Blat gegriffen. wenn ber Sanbel bie bennoch ausbleibenbe Ronfumtion burch Bagreneinsperrung gur Bezahlung hober Breife zwingen will, burch ungefunde Rrebitzuhulfenabme bie bereits porbandene Spannung einem verheerenten Bruche gutreiben. Richt porbanbene Ravitalien fingirt er burch Schaffung von Wechfeln, welche er beim Ralligwerben immer wieber ernenert und immer ftarter mehrt (Bechfelreiterei). Um biefen Bedfeln Rrebit zu verschaffen, wird bas Accept und Indoffament einer mit ibrem Rrebit banbelnben Firma erfauft. Gefälligfeits-, Acceptations-, Aftomopationefrebit. ober wie bie biegfame taufmannifche Sprache biefes meift unfaubere Rreditgemerbe fonft beißt, gefucht. Die Wechsel aber muffen ale Bahlmittel gebraucht, ihre Berthfumme muß gleichsam ausgemungt werben, bamit ber bamit bezahlte Producent feinen Berbinblichfeiten nachtomme. Go wird ber Bechfel bei ben Inftituten. melde fluffige reelle Ravitalien ober öffentlichen Rrebit baben, burch Dietontirung gegen Munge, Bapiergelb, Bantnoten, überhaupt gegen gangbare Babimittel ausautaufden gefucht und ber Rrebit ber Banten und Bantiere benütt. Je mehr aber ber Bantfrebit gefucht wirb, befto theurer wird berfelbe verlauft, befto mehr fteiat ber Binefuß. Die Bewegung bes Distontofußes, bes Wechfelportefeuilles. überhaupt ber berichietenen Rrebitfummen ber Banten ift baber ein Mertzeichen fur bie Gleich. gewichtsverhaltniffe zwischen Brobuktion und Konsumtion, fur Berannahen ober Gernesein einer Rrifis. Rechtzeitige, übersichtliche, genaue Bantausweise neben einer tuchtigen Sanbeleftatiftit find eben beshalb vollewirthichaftepolitifche Rielpuntte gegen bie Banbelefrifen.

Eine Handelsfrise wird fehr leicht gesteigert durch Mangel an Bahlmitteln. Dies ist wiederholt dann namentlich sählbar gewesen, wenn Krisen aus Anlaß unschnischer Erndten zum Ausbruch kamen und durch karte auswärtige Kornankanse die Wechselturse sich ungünstig wendeten und Absüsse dare auswärtige Kornankanse die Wechselturse sich ungünstig wendeten und Absüsse dare undwärtige Kornankanse die in kiels durch allgemeine Ausspeit zu. D. in Horm daaren Geldes, theils durch aufderenden Unlauf der in Mistredit gerathenden Zahlmittel des Brivatkredits, gerade in Krisen ein außerordentlicher Mangel an Zahlmitteln eintritt, welche erst nach Absauf der krisen in den Bankreservorrs massenhaft sich anzushäusen pseigen. Daber kann z. D. eine vertrauenswürdige Zettelbant, welche gresse Baarmittel und kreditwürdiges Bankvotengeld zur Disposition hält, bedeutende Hilse leisten in einer Dandelstrists, wie es in großartigem Maßstade die Bank von England wiederholt bewiesen hat. Das Bankwesen überhaupt kann durch die Krist, welche dasselbe einer kreditwürdigkeit er Handelsweit zu üben berusen und sähig ist, durch Bereithaltung von Rothwitteln, durch Bewahrung größerer Kapische

talmassen vor ber Fixirung in stehenten Anlagen, eben so sehr vorbeugend und lindernd in Bezug auf Krisen wirken, als es bie letieren burch Beförderung leichtienniger Kredite, durch übertriebene Aufsaugung unzuverlässiger Mittel (3.B. schnell fündbarer Depositenkapitalien) und Berwendung berselbten in Anlagen von langsamer Reproduktion beschlenigen und erschweren kann. Die größeren Handelbrisen weisen in der Regel Beispiele von Beidem auf. Durch den Zwang zu schnellerigen und genauen Bankansweisen, durch völlige Uederlassung der Kreditransaktionen an die Bankunternehmungen und Kontrabenten, durch freies natürliches Entstehenlassen ber Banken und ihrer Geschäftsgebiete (von der Zettelausgabe vielleicht abgesehen) scheint ter Staat viel richtiger in Bezug auf Handelskrisen zu handeln, als durch eine denn bed nicht zureichende, nur fauschen umb sallchen Einzeichen erweckute kommisserische Uberrachung errivisserter Bankinstitute.

Bobl zu beachten ift überhanpt, baf fich nicht burch Unterbrudung bestimmter Rrebitformen, fonbern burch Beforberung bes rechten Gebrauches aller ben Rrifen entgegenwirten läßt. Diefe Beforberung liegt aber viel weniger in ber Sant bes Stagtes, als in bem gangen wirthichaftlichen Beifte eines Bolles und einer Beit. Die Erftarrung bes Rredites und feines Organismus (disparition momentanée du credit nach Coquelin) macht überhaupt nicht bas Befen einer Sanbelefrifis aus, fonbern gehört vielmehr nur, und zwar nicht einmal nothwendig, ihrer Phanomenologie an. Man tann es nicht genug wiederholen: Sandelstrifen tonnen entfieben burch plobliche Berichiebungen und einseitige Entwidlung jebes einzelnen ober mehrerer bedeutenter Faftoren einer Rationalwirthichaft ober ber Beltwirthfchaft, und zwar in Folge fomobl reiner, fogar elementarer Bufalle, jufalliger Thatfachen bes ethischen ober rolitischen Gemeinlebens , als in Rolae ber Gunbe, ber Thorbeit, bes Irrthums einzelner wirthichaftenben Rlaffen, mas mir oben nach vericbiebenen Seiten entwidelt haben. Der Broceg ber mirthichaftlichen Gleichgemichtswiederberftellung tann eben besbalb ein eben fo peridiedengrtiger fein, als bie Buntte und bie Beiten bes Ausbruches es fein tonnen. Den Sanbel ollerbings ergreift bie Störung in ber Regel am beftigften und plotlichften; Dichel Chevalier (Cours I) charafterifirt eine Sanbelefrifie alfo : "Die einfpringenben Bintel ber Ronfumtion muffen ben ausspringenten Eden ber Brobuttion entsprechen, ober Mues ftogt auf einander und verwirrt fich"; ber Banbel ift es eben, welcher, nachbem er lange genug, meift burch Inanspruchnahme bes Rrebites, bie Barmonie fingirt bat, ploglich zwijden Ede und Bintel, zwifden Brobuttion und Ronfumtion, wie gwis ichen hammer und Ambos, fich aufreibt. Allein feineswegs muß im hantel mit Baaren i. e. G. ober in ibm allein ober gleichzeitig in ihm und an ben antern Bunften ber Musbruch erfolgen, obwohl von Rrifen auf andern Bunften bes wirthichaftlichen Rorvers auch ber Baarenhantel i. e. G. immer afficirt werten wird und umgefehrt. Bar g. B. bie Firirung zu vieler Rapitalien in Unternehmungen von langfamer Reproduttionefraft eine ber Urfachen einer Sanbelefrifis, fo pflegen Ronfurfe ber betreffenten Brobuftiounternehmungen, Entwerthung ber auf fie beallglichen Borfenpapiere vorauszugeben, Die eigentliche Sanbelefrifis zu begleiten, ibr zu folgen, ober tonnen biefe Ericeinungen allein auftreten. Faft man aber ben Sanbel im weiteften Ginne ale erwerbemäßigen, bie Bewegung ber Bolfewirth. ichaft auf allen Buntten tragenden Bermittler bes Guterumlaufes, fo ift feine größere Störung gwifden bem Brobuftione- und Ronfumtioneleben , bon welchem Buntte fic auch ausgeben, bentbar, ohne baß fie zugleich ben Banbel trafe, es ift auch feine beftigere Störung bentbar, welche nicht mehr ober weniger allen Gliebern bes großen Organismus fühlbar würde und eine allgemeinere Erfchlaffung erzeugte. Die zwischen Sismondt, Sah, Malthus u. f. w. hin und her geworsene Frage, ob es eine aligemeine Handelskrissis (general glut), ober nur eine speciale, ober was damit zusammengenommen worden, obes eine aligemeine lieberproduktion gebe, ist unprattisch, weil zu abstratt gesaßt. Abstratt gesaßt gibt es keine lleberproduktion, so lange noch Meuschen bezügliche Bedürsnisse haben, abstrakt nach dem mathematischen Berthyselt gesaßt, gibt es keine allgemeine Entwerthung. Allein bie organischen Berthättnisse der Belkwirthschaft können auch durch eine speciale Störung nach allen Seiten verschoben und der ganze Lebendproces krant werden, wie jeder organische Körper von einer partiellen Berwundung aus. Je mannigsattiger und plählicher die einzelnen Störungen, desto unzähliger und verworrener die Berschungen, besto sonvilswischer die Krantheitsänserungen in allgemeiner Waarenentenungen, besto sonvilswischer die Krantheitsänserungen in allgemeiner Waarenente

werthung, Rreditftodung, Arbeitelofigfeit, Muthlofigfeit u. f. w.

Dem Stagte tann baber bie Art bes Berlanfes einer Banbelefrifis nicht gleichgultig fein. Sie ift nicht blos eine Gleichgewichtswiederherftellung gwifden tobten Rorpern, fonbern eine Rrautheit, welche mehr ober weniger ben gangen wirthfchaftliden Rorper entfraften tann. Dicht blos ein Berfonenwedifel im Bermogen. nicht blos eine andere Rablenfaffung ber Werthproportionen geht vor fich, fondern burch Berluft von Rrebit und Runbicaft, burch Storung von Weichaftebefannticaft. Tobtlegung individueller Erfahrung und Uebung bei Unternehmern und Arbeitern geben viele nubbare Rrafte nicht blos ben Gingelnen , fonbern bem Bangen gu Grunde. Go viel alfo ber Staat vermag, muß er biefen Rrantheiten nicht nur vorzubengen, fonbern, wenn fie ausgebrochen find, fie auch zu lindern und gu heilen fuchen. Borbengen mas an ibm ift tann er namentlich baburch, bag er, foweit er felbit an bem allgemeinen Birtbicafteleben Theil nimmt, in feiner Rinangwirthichaft bie gegebenen Berbaltniffe berudfichtigt (g. B. in Betrag, in Rontrabirungemeife und Bermenbungeart ber Unleiben; Die große Rrife von 1818 in Folge ber frangofifden Rriegsanleben!), baf er nicht in übereifriger Boltswirthicaftepolitif ober aus allgemein politifden Grunden eine Treibbausentwicklung (im Gifenbahnban, Dampfichifffahrteunternehmungen, öffentlichen Unternehmungen überhaupt) beforbert, baf er burd Bemahrenlaffen ber Ronturreng bas Ungefunde balb jum Ausbruch gelangen lagt, wirthichaftliche Brivilegien weber ichafft, noch mit feiner Autoritat bedt , bag er in Civil- und Banbelerecht, in ber Bewerbeordnung, in ber Gewerbstonceffion, in ber Statiftit bie vollewirthichaftliche Bewegung möglichft in ben Spiegel ber Deffentlichkeit reflektirt und baburch ber wirthfchaftlichen Freiheit praftifche Intelligeng und Rontrole unterftellt.

Was aber bie heilung ausgebrochener Krisen burch ben Staat betrifft, so ist die Frage ausgeworfen nut sehr eirig bejaht worden, ob überhaupt eine Staatsintervention wirsjam und berechtigt sei. Be solibarischen, d. h. weltwirthschaftlicher
das wirthschaftliche Leben der Natienen und daher auch die großen Stärungen
desseln einzelner Staaten haben. Dies ist unbestreitbar ikunen auch die Maßregeln einzelner Staaten haben. Dies ist unbestreitbar ik aber auch:
1) daß partielle Krisen auch jeht noch stattsinden und 2) daß partielle Maßergeln
auch bei allgemeinen Krisen wenigkens im speciellen Staatsgebiete anwendbar und
wohlthätig sein können. Nur muß eben der Staat im einzelnen Fall über die
Brauchbarteit des Mittels sich klar und nicht wie so oft der untritischen Meinung
sein, weil ein Wittel von ihm angewendet werde, deshalb misse auch nützichen. Berechtigt ist die Staatsintervention dann sicherlich nicht, wenn sie einzelnen Misseltern der volkswirthschaftlichen Bewegung die Folgen von Handlungen,
ssüche sie wordlich und intellektuell verantwortlich sind, von Eventualitäten,

welche fie mit in Rechnung bringen mußten, abnimmt auf Roften ter abrigen Staategemeinschaft, bie guvor vielleicht bie Beute ber tollfühnen Sabiucht ber erfteren mar. Es ift auch ju fagen, baß jeber Unternehmer felbft einen guten Theil Rufall mit in Rechnung nehmen und baber auch felbft tragen foll. Es fint aber (burd Arieg, Revolution u. f. m.) immerbin Falle bentbar, in melden bas mirthichaftlide Bemeinwefen ale Banges eben fo gefahrlich und ploblich, ale unverschulbet geftort werben tann (f. oben) und in welchen baber eine Bulfe bes Staats als Dragnes ber Einbeit ber wirthicaftlichen Gefellichaft vollig berechtigt fein tann. Es murbe bann fogar Thorbeit fein, nicht burch gemeinsame Anftrengung bie gemeinsame mirthicaftliche Rraft zu retten. Immer aber werben bies auferorbentliche Ralle fein. In ber Regel wird bas Brincip ber vollen Gelbftverantwortlichfeit bie mirthicaftliche Sittlichfeit, wird bie unbeugfame Rechte- und Erefutioneftrenge ben

allgemeinen Rredit ftarfen und erhalten.

Gine Befdichte ber Sanbelefrifen fann bier nicht gegeben merten, fo wenig ale eine Befdichte bee Banbele. Die erfte bebeutenbe, welche Deutschland in großem Umfang ergriff, mar biejenige von 1857. (Gine Darftellung und Beurtheilung biefer Welthanbeletrifis babe ich zuerft verfucht ichen im Januarbeft 1858 ber beutiden Bierteljahreidrift; bemertenemerth aufer Dar Birtb's oben ermabnter ftofflich reicher Gefdichte ber Sanbelefrifen ift ein Auffan von Dichelis in Bidford's voltem. Dionatefdrift, Jahrg. 1858). Ueber bie. fruberen Sanbelefrifen in Samburg (1763 und 1799) geben Buid (1858 mit Anmerfungen von Berg neu aufgelegt) und Goetbeers Materialien Aufschluß. Beiter ift insbesonbere in ber beutiden Literatur zu nennen : Rofder, bie Brobuftionofrifen mit besonderer Rudficht auf bie letten Jahrzehnte, in Brodbaus "Gegenwart" Bb. III. Ueber bie englifden (1847, 1836/39, 1825, 1805) und über bie amerifanischen Rrifen (1814, 1837 und 1839) ift febr reich Tooke's history of Prices, welche bas Bichtigfte aus gabllofen Parliamentary Reports und englischen Specialidriften anführt; in ter frangofifden Literatur ift wieberbolt auf Coquelin und Clement Juglar ju vermeifen. Bur Beidichte bes beutiden Sanbele im Mittelalter febr bemertenemerth Ralfe.

III. Dit ber im Borigen versuchten Befprechung bes richtigen Berhaltens ber Staateverwaltung ju Banbelefrifen haben mir bereite bas meite Bebiet ber Banbelspolitit betreten, welches noch einer mehrfeitigen Betrachtung an biefer Stelle bebarf. Durch birette und inbirette Dafregeln ber verschiebenften Art bat ter Staat bie Dacht, bemment ober forbernt auf ben Sanbel, angefangen vom lotalen Rleinvertehr bis jum auswärtigen Belthantel, einzumirten. Die Lebensbebingung bes Sanbels, woburch er feine Bestimmung harmonifcfter Bermittlung ber Guter und ber Bedurfniffe erfüllt, ift bie freie Ronturren;3). Das außere Mittel, woburch bie freie Konfurreng wirflich fich ju bethätigen vermag, find namentlich Ausbildung ber Bertebreanstalten und Rechtsficherbeit. Alles, mas baber biefe Borausfepungen einer portbeilhaften Sanbeleentwicklung forbert, ift banbelepolitifd zwedmäßig.

1) Fur ben nationalen Augenhandel wird eine fraftige auswärtige Bolitit überhaupt auch die befte Sandelspolitit fein; Entfaltung tuchtiger Flottenfrafie jum Sout ber Banbeleflagge, eine eben baburch geachtete Befantifchafte- und

<sup>3)</sup> Das Berhaltniß ber freien Konfurreng gur Preisbildung f. im Artifet "Breife". Auf biefen Artifet ift auch in Betreff bes Tagwefens gu verweisen, welches aus bem Berhaltnift ber Berthbildungefaftoren beraus banbelepolitifch zu beurtbeilen ift.

Konfulatsvertretung, Danbels- und Schifffahrtsvertrüge find in tiefer Beziehung handelspolitische Zielpunfte. Die Dauptfache ift wie bemerkt eine tuchtige nationale Kriegsmarine; wenn gleich eine auf allgemeine internationale Rechtsgleichheit im Weltvortehr abzielende Tendenz unwerkenndar unferer Zeit angehört, und wenn gleich das, was die englische, französliche und amerikanische Kriegsslagge in fremben Meeren erringt, gewöhnlich Gemeinzut aller Dandelsslaggen zu werden psiegt, ob bieibt bennoch für jeden großen Staat die Eutfaltung einer tüchtigen Kriegsmarine nicht blos eine militär- sondern auch die erste handelspolitische Rothwendigkeit. Rachben die don der nationalen Begeisterung der Jahre 1848 u. f. geschaffenen beutschen Flottenanfänge unter den Dammer gesommen sind, muß die Erstüllung einer handelspolitischen Rothwendigfeit von der Ausbildung und Verbrüderung der prensischen mod österreichischen Marine erwartet werden, was in dem Maße mehr ersolgen wirt, als die innere handelspolitische Einigung Fortschritte macht; der Soll- und Handelsvertrag vom 19. Februar 1853 enthält bereits Anknüpfungspunkte gemeinsamen Handelsvertrag vom 19. Februar 1853 enthält bereits Anknüpfungspunkte gemeinsamen Handelschutes der Deutsche im Ausland.

Fur ben Binnenhanbel sorgt ber Staat vornämlich durch Wegräumung ber Berkehrshemunisse aller Art, bestehen sie nun in Rechtsformen und Rechtsorbnungen, welche ben weiter gezogenen Berkehrslinien bes heutigen hanbels nicht mehr entsprechen, durch Aussehrung ober Derabsehung — auf ben Unterhaltungstostenpunkt — bes Breises ber Wasser und Landstraßenbenühung, durch Berwohlfeilerung, Bereinfachung und Unisormirung ber Borto- und Telegraphentagen, durch Breilassung bes Durchsindsung unter jenen Transportanstalten, welche leicht ein saktisches Monopol an sich zu nehmen vermögen.

Ueber bie richtigen hanbelspolitifden Grundfate in ben eben bezeichneten Richtungen ift vielfacher Streit, welcher fich nur bann nicht lofen lagt, wenn gang verichiedene Boraussetungen unter ein und baffelbe Befet geftellt werben wollen. Der Streit g. B., ob ber Staat fur bie Boft Opfer bringen ober fie ale ergiebige fteuerpolitifc rationelle Finangquelle anfeben barf, ober endlich ob er nach einer burchichnittlichen puren Roftenbedung ftreben foll, lagt fich nur aus ben tonfreten Berhaltniffen beraus enticheiben. Es läßt fich eben fo wenig vertennen, bag Die Bereinigten Staaten von Nordamerita mit ihrer weitauseinander gewurfelten Bevolterung, beren allgemeine Lebensbedingung eine baufige und mobifeile Rommunitation ift, fur bie Boft große finangielle Opfer bringen burfen, ale bag unter ber Borausfetung eines bichten vorherrichenben Binnenverfehre in einem Canbe bie Erzielung eines boberen poftalifden Reingewinnes, nach ben Grunbfaten ber Daffenbeforberung allerdings, eine gang gerechtfertigte bie wohlhabenberen Rlaffen treffenbe Steueranlage fein tann. In ber Regel aber wird wenigstens unter ben in ben westeuropaifden Staaten geltenben Borausfegungen ber Grunbfat ber reinen Roftenbedung ber zwedmäßige fein, weil einerfeite ber normale Banbel wenigstens bie Roften ber bon ibm in Anfpruch genommenen Funktionen beden foll, andererfeite bie Konfurreng ber verichiebenen Staaten in Erleichterung ber Mittel ibres Sanbels ben einzelnen Staat mehr und mehr bagu gwingt, bie Ronturrengfähigfeit bes eigenen Sanbels nicht ju erfchweren. Das genau Entscheibenbe im einzelnen Fall ift bie Bergleichung ber gleichartigen Berhaltniffe in Lantern mit tonturrirentem Santel. Die Thatfache ber faft vollftantigen Befreiung bes Durchfuhrvertehre in ben westeuropaifden Staaten verbunden mit ber anbern Thatfache ber Bilbung gablreicher bas beutsche Gebiet umgehender Transitftragen wird temgemäß auch in Deutschland bie völlige Befeitigung ber Baffer- und Lanbburdfuhr-Beftenrung ergwingen.

Eine febr wichtige Frage ber innern Sanbelspolitt ift bas Berbalten bes Staates jum Gifenbahn - und Dampfichifffahrtemefen geworben. Die Uebernahme tiefer Berfehrsanstalten in bie unmittelbare Bermaltung bes Staates bat im Allgemeinen gewiß fehr erhebliche Bebenten gegen fich. Richt bas geringfte beftebt in ber Befürchtung einer allzugroßen Startung ber erefutiven Staatsgemalt. Gine ungeheure Batronage macht eine Menge Berfonen ju politifc unfelbftftanbigen Bertzeugen ber Regierungsgemalt, wenige Zweige bes burgerlichen Erwerbelebene find es, welche nicht in ihren handgreiflichften Intereffen burch . willfürliche Transporttaren, burch bareaufratifche Wiberftrebungen und Rudfichte. lofiateiten beeinträchtigt und vom Stagte ichublos verlett werden tonnen. Daneben brobt Die antere Wefahr, baf ber Brivatrechtefdut in Bermaltungswillführ aufgeloft werbe, indem bie bas fattifche Transportmonopol befigenbe Staatsanftalt willfurlide Bebingungen ftellt, von ihr verlegten Brivatrechten ben Cout entzieht, Ronfurrenglinien nieberbalt u. f. w. Die Staateverwaltung wird ale eine berrichenbe Dacht und Bartei felbft in bas Ringen ber Brivatintereffen bineingestellt , ftatt über ihnen ale Bort bes gemeinen Rechtes und bes allgemeinen Wohles ju fteben. Wir halten bengemäß, bie Frage allgemein aufgefaßt, bas Spftem bes Privatbetriebes biefer Unftalten für politifch und vollswirthichaftlich zwedmäßiger. Wenn unn wirklich in England und ben Bereinigten Staaten tiefes Guftem unantaftbar feststeht. Frantreich und Defterreich gewiß mehr aus finanziellen Motiven aber ficherlich nicht zum Rachtheil ihrer innern Entwidlung fich ihm angeschloffen , fo ift andererfeite nicht zu verfennen, bag unter gemifen Boranofetungen zeitweiliger Staatebetrich ber großen Transportanstalten von Bortheil fein tann. Beidichtlich betrachtet lagt fich als Entftehungegrund großer Staatetransportanftalten nachweifen, baf ber Bripatunternehmungsgeift bie Berftellung ber betreffenben Transport. mittel nicht ober nur unter bebenflichen privilegienhaften Bedingungen übernehmen wellte, mabrent bie mirfliche Berftellung bennoch eine allgemeine polfemirtbicaftliche ober politische (ftrategische Linien) Nothwendigfeit mar. Doch balten wir in allen Källen tiefer Urt ben Musmeg ber Binfengarantie fur ben portbeilhafteren. (Ueber bie Binfengarantie vgl. 2. Stein in ber b. B. 3. Schr. 1857. 77. Beft; ber Rredit und bie Organisation beffelben.) Die Berauslösung ber Staateverwaltung aus ber Stellung einer machtigen Bartei im privatwirtbicaft. liden Intereffentampf und bie Erhaltung ihrer ausgleichenten Stellung über ten Einzelintereffen burften als bas maggebente erfdeinen. Die Ginmenbung ber Befahrbung bes Staatslebens burch bie materielle Dacht ber betreffenben Unternehmungen wird fattifch nur in fleinen Bemeinwefen gutreffen und felbft ba nur unter Boransfetung moralifd-politifder Auflöfung; unter biefer Boransfetung aber wird bie Berhauung tes Anotens turch tas berrichente Gintreten bes Staa tes in ben Boltderwerb leicht nicht geringere Diffiffante berbeiführen.

2) Ans bem Wesen bes Handels ergibt sich, daß er ein eben so wesentliches Glicb der Rationalwirthschaft ist, als die gewerbliche Erzeugung in allen ihren Absunfungen. Er ist es aber, welcher durch die in ihm liegende Funktion der Aufeinanderbeziehung vieler und verschiedenartiger Interessen überhandt dem Wegensat der Interessen verschiedener Wirthschaftsklassen wedt und zum Bewußtsein bringt. Handwert und Industrie der einzelnen Gegenden und Länder suchen örtlich ihr Sonderinteresse als allgemeines Interesse gestend zu machen; auf sie flögt immer er Handel als Bertreter der weiter gestochtenen Interessenberbindungen und in vielgestaltigem Kampf mit partisularen Produktionsinteressen ist er es, welcher immer mehr die wirthschaftlichen Lebenskreise erweitert und siezeich dem letten

bie Berrichaft bes nationalen Brobibitiv= und Schutfpftems.

Demgemäß verliert fich, wie Rleinschrob (Großbritanniens Befetgebung :c.) wortlich fagt, Die englische Bollgeschichte bis in Die alteste Beit ber Monarchie (Staatseinheit) und bezwedte jebenfalls ichen unter Ebnard IV. bei einer großen Menge von Baaren ben Gewerbeschut (Statut von 1463) neben bem Fiotalergebniß; boch erfuhr gerate in England bas Bollmefen bis ju Bitts Roufolis bationsafte (welche 1787 bas Dercantilfpftem fpftematifc burchführte) eine bochft willführliche und gufällige Behandlung. In Frantreich feste fich zugleich mit bem ftarren Abidlug ber Staatseinheit bie ftarr probibitive und protettioniftifche Bollgefetgebung, von Colbert nach italienifchen 4) Duftern eingeführt, feft und bauert nach einer turgen Unterbrechung im Beginn ber erften frangofischen Revolution noch heute, obwohl jest immer mehr angegriffen, fort. (Die befte und überfichtlichfte Darftellung in Bods Finangverwaltung Franfreiche, G. 236 ff.) In Deutschland hat fich bie Berrichaft bes Induftrieintereffes in bem bon Anfang ber Berwirklichung ber inneren Sanbelofreiheit und ber gemeinfamen Ginbebung bon Finanggollen gewihmeten Bollverein immer fefter gu feten gewußt; ber Berbanb, welcher jur Rieberreifung lofgler Beichloffenheit und lofaler Brivilegien gegrundet war, verfiel, und gwar im engen Bufammenhang mit ber Anfpannung bes Dationalitate- und Ginheiteftaatebegriffes, im politifden Bewußtfein, ber Musichließlichfeit bes nationalen Inbuftrieintereffes.

Dieses lettere pstegt den Sieg in so lange behalten, als der nationale Staat im allgemeinen Bewußisein nech das höchste ist wissen spimmel und Exde, so lange der auswärtige Handel, welcher im theoretischen Kampse mit dem Archstrieinteresse eben so einseitig wie dieses sein Sonderinteresse als das allgemeine geltend macht und mit schonungsloser Freiheitstonssquenz radifal zu Werke gegangen wissen will, noch relativ unselbstständig (Krankreich) oder wie in Dentschland (Hanselditen) politisch vom übrigen Boltstörper getrennt ist, so lange eine Nation nicht start in den Strom des Welthandels hineingerissen ist, benn in so lange tann die Idee eines internationalen Wirtsschaftsorganismus, die Interessenheit von auswärtigem Handel und innerer Industrie nicht zum Bewußtein kommen und in so lange hat das Industrieinteresse, unter der bestechenden

<sup>4) 3.</sup> Bobin entwidelte icon 1576 bie Nothwendigfeit hober Fabrifatengolle jum Echute bes einheimischen Gewerbfleifico.

Daste nationaler Berfelbftftantigung und nationalen Sichfelbftgenfigentonnens und im Befite parlamentarifder leberlegenheit in ben Berrichafteformen bee britten Stantes, es leicht, fich geltent ju machen. Allein neue große Thatfachen bes Rulturfortidrittes, hauptfachlich bie machtvollen Dampftransport- und elettrifden Rommunifationsmittel aufammen mit ter Ausbreitung tes Weltmarttes, mit ter Erichließung großer allen Rationen Raum laffenber Abfamartte, mit ber internationalen Bevolferungeverschmelzung in ber Auswanderung, mit ber Bilbung mächtiger Rolonialftaaten aus ber colluvies ber alten nationalausschlieglichen Rulturvoller, mit ber Berbreitung und Bertiefung ötonomifder Bilbung, erhebt fich bie Ahnung, bann bie Erfahrung von einer weltwirthichaftlichen Golibaritat ber Nationen; und indem biefe Golibaritat praftifch fich verwirflicht trop bes nationalen Bollichutes, indem bie verschiebenen Bolfer in bem internationalen Ineinanderfließen ber Rapitalien ber Intelligeng und anderer nicht rein territorialer Probuttiofrafte toemopolitisch einander immer mehr ergangen, internationale Gemeinintereffen fublen und felbft internationale Gemeininftitute und Berfehregefete begrunten, ftumpft fich auch wiffenschaftlich ber Ruf : Die Freihandel, bie Goungoll ab und macht bem Beftreben Blat, unter iconenber Berudfichtigung vorhandener wirthichaftlicher Existengen bas nationalwirthichaftliche Sonberrecht aufzuheben und mit bem Spfteme freier internationaler Ronturreng ju vertaufden, einem Spftem, beffen Ordnung burd bie frecififche Birthichaftsgeographie und Ethnographie jebes Staates organisch bestimmt fein wirb. In biefem Spftem braucht bie Debung fpecififder nationaler Gigenfrafte burch geeignete Staatsmagregeln nicht völlig ausgeschloffen zu fein; benn im internationalen Intereffenleben fann und muß bie nationale Intereffenforderung ebenfo fortbauern, wie nach ber Sammlung ber Lotalgemeinben gur Golibaritat gemeinsamen ftaatlichen Intereffenlebens bie lofale Intereffenpflege fortbauert; bie negative 3beologie eines abftratt toemopolitischen laissez faire laissez passer ift an fich nicht weniger unwahr ale bie freilich viel plumpere, tedere und ungeschichtliche 3beologie nationalwirthichaftlicher Berfettibilität und Gelbftgenugfamteit.

Das allerdings ift zu sagen und unten sogleich zu begründen, daß die nationale Handelspolitit innerhalb der in geschichtliche Scene gehenden weltwirthschaftlichen Solidarität nur noch unter sehr außerordentlichen Berhältniffen, vielleicht am besten gar nicht, des hebels der Schutzölle zur Entwicklung naturwüchsiger nationaler Industrien sich zu bedienen haben wird. Die Berwirklichung der Freihandelside und das sieghafte Bordringen berfelben ist gegenwärtig wohl nur wenigen tieferblichenden Dekonomisten und Staatsmännern zweifelhaft; in Deutschland wenigstens hat die Freihandelside auf dem Lehrstubl, in der Presse und wohl selbst im herzensgrund der den grünen Tisch beseedenden Männer das unvertenndare llebergewicht. Dennoch wird sie nur sehr almählig, nach Maßgabe der Entwicklung der ihre Berwirklichung rechtsertgenden Thatsachen des neueren

Beltverfehre erfolgen.

England, am frühesten und stärksien von biesen Thatsachen berührt, hat langsam aber zum großen Theile ben Abbruch bes Schuthpstens vollzogen; in bie Beschichte ber jett klar ins Boltsbewußtein eingelebten englischen Freihandels-resormen sind bie Namen Hustissen, Peel, Cobben unsterdich verwoben. (Eine überschtliche Geschichte berfelben in Tooke's Hist. of. Pr. Bb. V und VI; auch Reinschapen a. D.) Am stärssen is das Bollwert bes Prohibitive und Schussesten nech ausgerichtet in Frankreich, im Zusammenhang mit oben berührten Entwicklungsverhältnissen; bech ist die napoleonische Regierung Resormen zugeneigt

und die talentvollsten Dekonomisten, voran Rich. Chevaller, stehen auf Sette grandlicher Reformen; vorbereitende Maßregeln für die letteren find verschledentlich schwurchgesührt (vergl. hoch, Fin. Berw. Frankreichs). Der Stand der Zollzesetzgebung in andern europäischen Staaten ist übersichtlich dargelegt in den stenographischen Berichten des Brüsseler Zollreformkongresses vom Jahr 1856. Daseibst namentlich die interessante Rede Cherbullez über die schwizzerische Breihandelspolitis. Tuchtige Schritte aus dem Wege der Zollreform hat Desterreich gethan, welches den Zollverein zum Abeil überholt hat. Im letzteren kann der Streit zwischen Freihandel und Schutzoll noch keineswegs als entschieden, geschweige als versöhnt betrachtet werden. Auf ihn ist daher an dieser Stelle um so mehr einzugehen, als elten eine wissenschaftliche Kontroverse so sehr Ausdruck des Kampses mächtiger Klassenistenssen und für die gesammte Boltsentwicklung in materieller und

felbft ibeeller Beziehung fo wichtig gemefen ift mie bicfe.

Mis ber hervorragenbite Borfampfer bes nationalen Induftriefcutes fteht in Deutschland Friedrich Lift ba. Wie weit berfelbe wiffenschaftlich mit feinem vollenbeten Borganger bem berühmten ameritanifden Schapjefretar A. Samilton und beffen Bericht über bie Bebung ber Manufafturen (Reports presented to the House of Representatives of the Un. Stat. 1791) zusammenhängt, wie weit er von ber nationalotonomifden Romantit A. Mallere (vielleicht von Frang Baater'ichen Ibeen, vgl. bie gefammelten Berte Frang Baabers von Sofmann) angeregt worben, untersuchen wir nicht und erlauben uns auch fein Urtheil fiber bie Berfonlichkeit. Jeboch wird mit Silbebrand's Rritit ("Die Nationaloton, ber Gegenwart und Butunft") barin übereinzustimmen fein, bag Lift gleich einfeitig ein öfonomifder Luther und ein tenntniklofer Martifdreier genannt worben ift, und bag ibm jebenfalls bas große Berbienft gebuhrt, nationalotonomifche Boltsparteien geschaffen gu haben. "Er mar ber erfte induftrielle Agitator und Boltsrebner, einfeitig, ungrundlich, übertreibend und eigentlich nur einen Zeitgebanten in taufend Bariationen wiederholend und boch ein Bobltbater bes beutiden Bolfes".

In Lift's Lehre, mit welcher wir uns ju beschäftigen haben, ift bie praftische Forberung und Die ihr bienente Theorie genau ju unterscheiben. Geine Theorie fentwidelt in einem Auffat ber beutich. B. 3. Gor. 1839, 1 Beft, ebenbafelbft 1840, bann foftematifirt im "nationalen Softem ber politischen Detonomie" und feit 1843 im "Bollvereineblatt" vertreten) nimmt gur berrichenben Unterlage ben gur Beit befondere gundenden Begriff ber Rationalitat, aus welchem gugleich bie Gludfeligfeit ber Individuen und eine Belteivilifation burch Universalunion ter Bolter hervorgeleitet wird. Aus biefer Grundvoraussetzung heraus ftellt fich bie Forterung "nationaler Arbeitstheilung und nationaler Ronfoberation ber Probuttionefrafte" in ben Borbergrund. Die Ausbilbung ber nationalen Barmonie und organischen Bollftanbigfeit ber Produttionefrafte geschieht nach Lift nicht burch bas freie Spiel ber ötonomifchen Brivatintereffen, benen es nur um Erzeugung von Taufdwerthen nicht um Bervorbringung organifd verbundener bauernder Brobuttivfrafte ju thun fei. (Theorie ber Probuttivfrafte gegenüber ber Theorie ber Taufchwerthe). Alfo muß ber Reprafentant ber nationalen Ginheit, ber Staat, Die nationale Ronfoberation ber Brobuttiofrafte auferziehen nach einem bestimmten Blane. Bur Bollbeit bes nationalen Broduftivorganismus gebort bie gleichmäßige Entwidlung ber Agrifultur=, ber Manufafturfraft und bes Banbels. Am wichtigften fur bie ethifche und materielle Entwidlung ber Nationen ift bie fefte Grunblegung ber Manufatturfraft, mogu aber nur Die Lanber ber gemäßigten

650 Sandel,

Boue berufen finb. Bis jum Biele ber gleichmäßigen Musbilbung jener brei Arafte ift ein ftufenweifer Erziehungsgang von Seiten bes Staates nothwendig , fofern bei ben ausgebilbeten Rationen geschichtlich nach einander folgen bie Stufe bes Sirtenlebens, bes Aderbaues, Die Agrifultur-Manufatturperiode, endlich bie Agrifultur-Manufattur-Banbeleveriobe. Ift eine Ration burch freien Abfat ber Marifulturprobutte auf bie Uebergangsichmelle jur Agritultur-Manufakturperiobe gelanat, fo muß ein Schutsfpftem eintreten, woburch bie Manufafturfraft und ber nationale Sanbel gur Entfaltung gelangen, und ift biefe Entfaltung erzielt, fo muß wieber jum Freibanbeleinftem gurudgefebrt werben. Die Schutzolle fint theoretifc betrachtet ein Opfer an Taufdwerthen ju Gunften nachbaltiger Brobuttionetrafte, burch beren foliefliche Ronfurreng nach Lift bie burch Schutzolle anfänglich vertheuerten Manufatturen auf Die Dauer mobifeiler werben. Deutschland - und hier tritt ber praftifche Zielpuntt, welchem bie gange Theorie gewibmet ift, bervor - befindet fich auf ber Stufe ber Danufalturentwidlung, notbig ift baber ein tonfequentes Schutzollipftem fur alle beutiden Fabritationszweige unter Ermeiterung bes Bollvereins bis an bie fubliden und nordlichen Geefuften und Bil-

bung einer beutiden Geemacht und Ravigationsatte.

Die Entwidlung biefer Theorie mar jum Theil blendenb, wenigstens fur bie bamaligen Tagespolitifer, feurig, fuhn, namentlich gegen bas berrichenbe A. Smith'iche Shftem und beffen großen Schöpfer, jum journaliftifden Agitationsftoff fur bie nationalgefinnte Preffe und fur einen Induftrieftanb, welcher unter ber Roth alljufdneller Umbilbung feiner lange gurudgebliebenen Technit und Detonomie litt, wie gemacht, und baber bon fo tiefgreifenber Ginwirtung auf bie unmittelbaren Beitgenoffen. Die völlige Saltlofigfeit, Die fpetulative Durftigfeit und ungeichichtliche Begrundungsmeife berfelbent ift aber ebenfalls unzweifelbaft. Ramentlich fallen bie Bormurfe bes Rosmopolitismus. Materialismus und Bartifularismus, auf welche überall bie Entgegensetzung gegen A. Smith und ben Freihandel fich ftust, mannigfaltig auf ihren Urbeber jurud. Lift's fcproffer Nationalitatebegriff entbehrt bes objektiv ibealen Inhaltes, ben ihm ber viel tieffinnigere M. Dluller gegeben, ber nationale Ctaat ift ibm boch nichts als eine Utilitatsfategorie, eine Utilitatelategorie allerbinge nicht blos in Bezug auf Rechteschut, fonbern auch in Begiehung auf Inbuftrieforberung, aber boch immer nur eine Dublichfeiteanstalt, theoretifch jur ofonomifden Begludung ber Individuen , praftifd jum Rlaffenvortheil bee Fabrifantenthums; und wie fo bie gange Auffaffung nad Ausgangs- und Bielpuntt individualifd und burchaus materialiftifch ift, und teine ethifch burchbrungene Detonomit, fonbern nur eine reine Chrematiftif bervoraubringen vermag, fo verfällt fie andererfeite in ben Rosmopolitismus, ben fie fpelulativ weber übermunten noch in fich aufgenommen, fontern nur außerlich negirt bat. Benigftene liegt eine gangliche Regation bes national Eigenthumlichen barin, bag unter völliger Rivellirung ber mirthicaftegeographifden, mirthicafteethnographifden und ber besonderen biftorifden Berhaltnife fur jebes Bolf eine und biefelbe Entwidlung und zwar in einem und bemfelben Erziehungsgang (Theorie ber gemäftigten und ber beifen Bone und bie Theorie von ben 4 Entwidlungeftufen) geforbert wirb. Gine Aufchauung, bie nur Breite- und Langengrabe, nicht auch eine wirthichaftliche Orographie und Sybographie, nur wirthichaftenbe Menidenfummen nicht ethnographische und fulturhiftorifde Wirthichaftseigenthumlichteiten tennt, trifft mit Recht ber Borwurf eines abftraft-mathematifchen Rosmopolitiemus von mechanischer (nicht einmal organischer) Conftruktion, eines Rosmopolitismus, welcher folgerichtig nur burch eine willfürliche und unwirfliche Wefchichte-

auffaffung fich zu begrinnten fuchen tonnte. Unbiftorifch im bochften Brat ift benn auch wirflich bie Begrilnbung von ben vier Entwidlungeftufen ber Bolfer ber gemafitgten Bone. Gelbft auf England, wovon fie abftrabirt ift, paft biefe Lebre gefchichtlich nicht. Wenn gleich juzugeben ift, bag beute zu einer nachhaltigen Banbelsmacht eine thatige Fabriffraft gebort, fo ift boch felbft bas erfte Aufbluben bes englischen Banbele (von Glifabeth bis in bie zweite Balfte bes vorigen Jahrhunberto) unabhangig gemejen von ber Fabrittbatigfeit, und minbeftene ebenfo oft bat ein völlig entwidelter Santel (ber Zwifdenbanbel gunftig gelegener Lauber) vorherrichend bie Civilifation eines Bolles getragen und ift ber Fabrifation vorausgegangen, ale umgetehrt. Bon ben alteften Beiten an hat jebes Boll nach geographischen, ethnographischen, geschichtlichen und anberen Boraussetungen feinen befondern nationalwirthichaftlichen Entwidlungsgang gehabt. Dechanifd, wie bie Befdichtetonftruftion, ift bie Theorie von ben Brobuttivfraften im Begenfat gu ben Taufdwerthen und nicht minber mechanisch ift bie Anschanung von ber Ratur, ben Mitteln und ber Billensbestimmtheit ber vollswirthichaftlichen Staatethatigfeit. Der Bebante, Die Theorie von ben Taufchwerthen burch eine Theorie von ben Probuttivfraften ju erfeten, entfprang nur aus bem prattifchen Beburfnig ber Rechtfertigung ber Schutgolle, welche Taufchwerthe gu Gunften einzelner Rlaffen opfern. Un fich betrachtet trennt fie bie Wirtungen von ben wirtenben Rraften und fest biefe jenen mechanifch gegenuber, mabrent, abgefeben bon ber größern Richtigleit jener wiffenschaftlichen Methobologie, welche bie Urfachen an ben Birfungen beobachtet und mißt, Taufchwerthe auch wieber Rrafte, materielle ibeelle Werthe erzeugen und in untrennbarem Bechfelgufammenhang fich gegenfeitig reprafentiren und reproduciren; bie Theorie ber probuttiven Rrafte ift nicht meniger einseitig und unfvetulativ, nicht weniger unfabig ale eine reine Taufchmerthotheorie. Bas entlich bie Anfchanung bon ber Ratur, ben Mitteln und ber Billenebeftimmtheit ber vollewirthichaftlichen Staatethatigfeit betrifft, fo ift auch bier Lift von bem Borwurf mechanischer Ibeologie nirgends frei ju fprechen. Er ftellt bas wirthichaftenbe Bolt als Bogling bem Staat als Erzieher gegenüber, normirt bie ötonomische Babagogit wie einen successiven Gymnastaltlaffenture. In Wirklichfeit aber ift bas wirthichaftenbe Bolt meber eine Summe von Erwerbezweigen ciner und berfelben Alteretlaffe, auf welche gleichmäßig ein "toufequentes" Erziehunge- (Coungoll-) Cuftem anmentbar ift, noch ift bie "erziehente" Staategemalt gleich bem Schulpabagogen eine mit ber Bilbung und bem Bewuftfein bes höheren Alters bem Bolte gegenüberftebente Berfonlichfeit, fonbern fie ift bas Drgan einheitlicher Billenszusammenfaffung ber Gefellichaft nach ihren jeweiligen Rultur- und ftanbifden Dachtverhaltniffen und von biefen felbft im Staat mit felbstftanbigem Trager ber Staatseinheit (Monardie) burchaus nicht unabhangig. Der Erziehungeplan ift baber ein bon ben Boglingen mitbeftimmter, b. b. er wird von Rlaffenintereffen burchtreugt, aufgehalten und ansgebentet, welche felbft bie befpotifch felbftftanbige . Staatsgewalt nicht zu beberrichen vermag (3. B. bie Regierung Napoleone III.)

Mit ber haltlosigfeit ber für bas praktische Schutzoll verlangen in Deutschland zurechtgemachten Lift'schen Theorie ift die haltlosigteit und Unanwendbarkeit der Schutzölle überhaupt noch nicht erwiesen. Wenigstens entscheidet der von Ab. Smittly gegen die Schutzölle gestührte Beweis gegen diese noch nicht. Weben die ein tosmopolitische, noch die ansschließliche nationale Arbeitstheilung entspricht den Berdaltuissen zein kosmopolitischen. Auf die absolute Forberung rein kosmopolitischen Arbeitstheilung läst fich der Beweis gegen die Schutzölle nicht gründen. Nament-



lich ift nicht entscheibent, mas von Geite bes absoluten Frethanbels gefagt wirb, bag nämlich bei jedem Austaufch immer beibe Theile gewinnen; benn fie tonnen febr ungleich gewinnen und ber freie Austaufch tann jum Rachtheile und jur Schmachung bes Einen und jur Universalberrichaft bes Anbern führen. Die richtige Auffaffung ber Frage tann unferes Bebentene nur von bem oben bingeftellten biftorifden Standpunft, von ber Thatfache ausgeben, bag bie Rationalwirthichaften ber verschiebenen Rulturvölfer organifch zu einem weltwirthicaftlichen Bangen gufammengumachfen bie offenbar vorgezeichnete Bestimmung und bereits auch ben entschiebenen Drang haben, baß aber, fo menig auch eine Rationalwirthichaft als etwas in fich Banges mit ben Staatsgrengen fich Abmartenbes betrachtet werben tann, biefelbe bennoch etwas für fich feiendes Bufammengeboriges, baber auch mit einheitlichem Willen burch bas Staatsorgan fich felbft erfaffenbes ift. Burbe es felbft rein wirthichaftlich betrachtet Dichts für fich Gelbftffantiges fein, fo murben boch immer bie Einheitsformen bes ethischen Rationallebens auch einen wirthichaftlich nationalen Rorper ju bilben fuchen. Go lange verschiebene Staaten und Nationali= taten bestehen, werben immer auch unbeschatet bem fortichreitenben Drang gu einer weltwirthichaftlichen organischen Ginheit auch Rationalwirthichaften vorhanden fein und infolange werben fie auch ftaatliche Einwirkungen fich geben und empfangen. Es handelt fich nur um bie Grenze ber letteren und um bie geeig. neten Mittel.

Bas nun mit Beriebung auf bie unlaugbare tosmopolitifche Mitbeftimmtbeit jeber Rationalwirthichaft bie richtige Umgrengung ber ftaatlichen Ginflugnahme betrifft, fo wird bie organifche Berfohnung ber nationalen und ber internationalen Bestimmtheit ber Birthichaft ber weftlichen Rulturvoller nur barin gu finden fein, baß jetes Bolt nach ber Babe, welche ibm gegeben ift, fich benjenigen Birthfchaftegweigen gumente, welche in geographifcher und ethnographifcher Begiehung naturmuchfig fint, in ber Gigentbumlichteit ber Boben- und ber Bolteanlage bie Bemahr einer Bluthe auch im Spftem freier internationaler Ronfurreng befigen. Alle Gaben befitt ein Boll nicht, wenigstens nicht gleichmäßig; beshalb mare bas Erftreben einer induftriellen Univerfalitat ein vergeblicher Streit miber tie Ratur, es mare bas funftliche Auferziehen bon Griftengen, um fie in bem endlich boch freigulaffenben und nach bem Dafe ber Naturanlagen feine Enticheibung empfangenben Rampf ber freien Beltfonfurreng befto empfindlicher fterben zu feben. Dag ein Bolt burch fein Staatsorgan auf bie Entwidlung naturwuchfiger Birthichaftezweige im Allgemeinen einwirten merbe und folle, fo lange es ein nationalpolitis fches Befonberes ift, ergibt fich von felbft. Es fragt fich hiebei nur, ob es bies burch bas Staatsorgan thun tann, und biefe Frage lost fich wieber in bie befonteren Fragen auf: Bermag ein Bolt in feinem Staatsorgan bie Naturwuchfigfeit eines nationalen Erwerbezweige und bie bemgemaße Zwedmäßigfeit ftaatlicher Befchutung unbefangen zu erfennen, und gebort im Bejahungofalle ber Gd u B. goll zu ben anwendbaren Mitteln jener ftaatlichen Fürforge?

Ein Bolf hat burch feine ftaatlichen Organe gemiß bie Kraft, bie lebensfähigen Clemente industrieller Bluthe zu ertennen, ob 3. B. seine mineralischen Schäbe, sein Adeban Püttewerte, Spinnereien natürlich zu tragen vermögen ober nicht. Es wird bemgemäß streben, burch alle zwechmäßigen Mittel bie lebensfähigen Keine zu entwideln; benn bie wirthschaftliche Entwidlung ist die Bedingung seiner politischen Kraft und sittlicher Größe, wie umgekehrt. Eine positive nationale Industrie- und handelspolitit ift also etwas vollkommen Natürliches, und immer wird sich, so lange es noch nationale Staaten geben wird, bie Nacht ter kon-

frethiftorifden Berhaltniffe gegen bie negative Ibeologie eines vollenveten laissez faire, laissez passer auflehnen. Db aber ber Schutzoll ein zwedmäßiger Bebet jur Entwidlung ber im obigen Ginn naturwuchfigen Induftriezweige und ale folder von ber Staateverwaltung ju benuten fei, ift eine befondere Frage fur fic. welche minteftens fur unfere gegenwartigen beutschen Berhaltniffe gu verneinen ift. Der Schutzoll an fich bat ben eingestandenen Zwed, burch funftliche Bertheurung ber auswärtigen Baare, mas fur bie inlanbifden Ronfumenten berfelben ein pom Staat eingezogenes Opfer an Taufcwerthen wirb, eine nach Lanbes- und Boitsanlage lebens- und tonfurrengfabige Induftrie por ber Uebermacht ju fcugen. welche eine gleichartige ausmartige Induftrie burch langeres Befteben und burch bie bereits geschehene Entwidlung ber im Inland erft ju wedenten Brobuftivfrafte porque bat. Diefe Brobuftipfrafte, welche bier in Betracht fommen, find bauptfachlich: Maffe und Unternehmungegeift bes Rapitale, Schulung ber Arbeiterfrafte, technifde Intelligeng u. f. m. Roufequent muffen bie Schutzollner gegen alle biefe Clemente ausmärtiger Uebermacht mit bem Schutzoll zu belfen fuchen. Daft bie Meiften (im Gangen auch ber neuefte fuftematifche Darfteller ber relativen Berechtigung bes Schutzolle, L. Stein: Spftem ber Staatsmiffenich. Bb. I.) gleichwohl nur gegen bie Uebermacht ber Daffe und Unternehmungegewöhnung bes Rapitale ben Bollichut aufrichten, fann nicht ale folgerichtig jugegeben merben. Freilich, und bies führt weiter, wird eben felbft bie genquefte Enquête bas Daft für bie Ueberlegenheit bes Muslantes in jenen antern Begiehungen ichon an und für fich nicht ju finden und noch weniger am Schutzoll auf ben richtigen Musbrud zu bringen vermögen. Die Spftematiter bes Schutzolls find bei biefer Berechnung immer mit nadter Willfur verfahren. Allein von ber Berechnung ber Rapitalüberlegenheit gilt gang basfelbe; benn es hanbelt fich überall nicht um ben Binefuß, fonbern um bas Uebergewicht, meldes in ber Aufbaufung großer Rapitalien in Bripatbanben (Amortifation) und bem fie befeelenben Unternehmungegeift liegt. Dies mit Siderbeit auf einen ber Birtlichfeit entfprechenben Bollausbrud ju bringen, ift nicht moglich. Die Gefahr liegt baber burchaus nabe, und fie ift in ber Debraabl ber Ralle auch wirtlich eingetreten, baf ein ju bober Schut verlangt, gewährt und burch ben ftanbifd machtigen Ginflug ber Induftrieflaffe über Gebuhr aufrecht erhalten mirb ale ungerechte Befteuerung aller Stanbe ju Gunften eines einzigen; alebann wirft ter als Reigmittel gegebene Schutzoll wie erschlaffenbes Gift; bann mirft er als eine Bramie ber Inboleng, als ein Berftorer ber organisch naturlichen Rapitalverwendung, er ruft Eriftengen ine Leben, Die aus bem Treibhaus verfett in ber frifden Luft ber Ronturreng flechen und fterben und entweber fcmer beilbaren Bauperismus und Rapitalvergeudung berbeiführen ober nothig machen , bag bie Schutzollgesetzgebung fich wie eine ewige Rrantheit von Befchlecht zu Beichlecht vererbe. Gine genaue Befanntichaft mit ber Befdichte bes Brobibitiv= und Schutsgollmefens ergibt leiter, bag bice faft bie Regel gemefen ift. Die Bolitit aber bat ben Fattor ber Reibungewiberftanbe fdmer in bie Bagichaale ju merfen.

Diefe Erfahrungsihatsache allein würde aber doch wohl nicht hinreichen, um es zu widerlegen, daß der Schutzoll wenigstens in einzelnen Fällen auf Grund genauer Untersuchung der betreffenden befonderen Berhältnisse ein zweckmäßiges Mittel nationaler Danbelspolitif sein könne. Run sind aber einige weitere Gesichtspunkte auszuseln, welche wenigstens vom Standpunkt deutscher Kulturverhältnisse und für Deutschand entigeibend selbst gegen die exceptionelle Anwendung sein ehrerten. Der Schutzol ift kaum in irgend einem Fabrikationszweig anwendbar, ohne bag er sur einen ober mehrere andere eine privilegirte Last wärte. Ein

Schut bes Robelfens g. B. bemmt bie Dafdinen- und Bertzeugfabritation, bemmt bie Landwirthichaft, pflangt funftliche Bertheurung in bie weiteften Rreife fort; fobalb in mehreren und wichtigen Zweigen ein Schutzellfpftem auffommt, verbreitet es eine fünftliche Erhöhung ber Brobuttionstoften, nimmt baburch ber Konturrengfähigteit ber Rationalinduftrie mit ber anbern Sant, mas es mit ber einen gegeben bat, und erzeugt nur noch ben positiven Rachtheil, nach ben vericiebenften Richtungen bas naturliche vollswirthichaftliche Gleichgewichteverhaltnif ju verschieben. Die Scheidung amifchen banbelefreien Robftoffen und gollgeidunten Rabritaten ift nur eine gang außerliche Berfohnung von Freibantel und Schutzoll, ba erftlich jetes Fabritat bis jur letten Spige, ber Ronfumtion, wieter Stoff und burch bie Ronfumtion Brobuttiofraft einer anberweiten Brobuttion ift. Weiter muß fich bei ber jetigen Entwidlung ber internationalen Berfehrsverbaltniffe gegen bie Schutgolle bie wirthichaftehiftorifche Bemertung erheben, bag bie Elemente nationaler Probuttivubermacht mehr und mehr in internationalen Fluß gerathen. Der Rosmopolitismus ergangt felbft wieder nationale Schmachen. Daß bas Rapital tosmopolitijd geworben, ift fpridmortlich; burch eine anterweitige gute ben gefunden Rredit, bas gefunde Bantwefen, bie befonnene Ravitalaffociation, forbernbe Birthichaftspolitit wird fich biefe Richtung febr verftarten und bie frembe Rapitaluberlegenheit mittelbar überwinden laffen. Fremte Intelligeng ift nicht fcmer berbeigugichen, an technischer Bitbung gebricht es in Deutschland nicht, ebenfemenig an gelehrigen Arbeitern. Daneben bat jebes ber weftlichen Rulturvoller theils in feiner geiftigen Individualitat (Gefcmaderichtung, Fabigteit, fich frembem Beichniad angubequemen, boberer Grab ber Bollebilbung u. f. w.) theile in mehr ober weniger gufälligen außeren Berhaltniffen (Lohnverhaltniffe, Finangwirthichaft u. f. m.) feine eigenen Borguge und allefammt, wenigftens bas beutiche, baben eine Strebfamteit und individuelle Tuchtigfeit, woburch bie lebensfähigen Reime nationaler Induftrie and ohne bas erfahrungemäßig bochft bebentliche, irrationale, tunftliche Existengen ichaffenbe migbrauchefähige Mittel bes Schutzolle ibrer ichnellen Beitigung ficher find. Dit Produttivfraften fittlicher und geiftiger Art jumal ift unfer Bolt reich begabt; fie nationalwirthichaftlich völlig ju befruchten, baju wird por Anberm eine felbftthatigere und einheitlichere Geftaltung bes politifchen Boltelebens notbig fein; bie ethifde und bie materielle Geite ift im Bolteleben fattifch ebenfo unicheibbar ale im Leben bes Gingelnen.

Die Unterscheitung ber Schutgolle von ben Finanggollen und ihr Berbaltnift an einander gehört bem Artifel: Bollfuftem, ebenfo bie Befprechung ber Rudgolle. Bohl aber ift Einiges in Betreff ber Songgollreciprocitat und Bollre. torfion ju bemerten. Bet ber Berichiebenheit ber wirthichaftlichen und politifden Entwidlung und Organisation ber Staaten ift ein gleichmäßiges Fortschreiten in Bezug auf Schutzolle gang unbentbar. Die Ermäßigung ober Aufbebung von voller Reciprocitat abhangig ju machen, mare mibernatürlich und murbe gur allgemeinen Stagnatton verurtheilen; fobalb aber mit einzelnen Staaten Reciprocitat ber Begunftigung besteht, tann leicht über biefe bie Ginfuhr ftattfinben und obne ichwerfallige und unwirtsame ober ftorenbe Stipulationen und Bortebrungen nicht abgewehrt werben. Die Ermäßigung und Befeitigung ber Schutgolle auch ohne Reciprocitat ift beshalb im Allgemeinen gu empfehlen und hat ben Staaten, welche fie gewagt, nicht geschabet. Gin anderer Rall ift ber, wenn ein Staat burch tunftliche Beforderung feiner Ausfuhr mit großen finanziellen Opfern (a. B. Frantreich burch bie betlagenswerthe Aufrechthaltung feiner mercantiliftifden Ausfuhrpramien) vernichtent in bie natürlichen Ronfurrengverhaltniffe ber Induftrie bes

Absahlandes eingreift. Schuhmafregeln find zwar auch in diesem Falle bedenklich, ba fie entweder illubirt werden oder auch den Berkehr mit andern Nachharstaaten fieren. Wenn aber auf Beschwerde und Borftellung der die Störung herbeiführende Staat teine Abhilfe schaft, so tonnen retorquirende Magregein ein Gebot werden.

Gin Uebel werben fie immer fein.

3) Ein Standpunft, welcher bie Berechtigung ber freien Rontmreng gegen bie Induftrie fur ben Santel geltend macht, fann lotale ober nationale Sanbel 6privilegien nach innen ober nach anfen nicht befürworten. Stapelrechte einzelner Sanbelsplate, b. b. bie Berechtigungen einzelner Sanbelsplate auf Umichlag ber burch fie transitirenten Buter und auf Uebergabe an bie lotale Santele- und Transportvermittlung, ftreiten icon gegen ben Begriff nationalwirthichaftlicher Solibaritat bes Guterlebens und fonnen vollente vor ben bahnbrechenden Eragern ber Beltfonturreng, ben Gffenbahnen und Dampfichiffen, vor ber Thatfache ber taufenbfaltigen Schlingung answeichenber Tranfitmege unmöglich. Beftand balten. Nicht weniger verwerflich ale bie lotalen find bie nationalen Sanbeleprivilegien. Die ausschliefliche Berechtigung ber nationalen Banbeleflagge in ben Rolonien burch bie ausschliegenben Rolonialinfteme, Die bifferentiellen Begunftigungen in ber Bulaffung ju nationalen Geehafen: in begunftigenten Schifffahrtes, Safens, Lootjengebubren, ber Borbebalt ter Ruftenfchifffahrt für nas tionale Schiffe, - biefe und abnliche banbelevelitifche Dagregeln gur Forberung eines nationalen Santels wirten wenigstens gegenwärtig nirgents forbernt für bie nationale Santeleentwidlung, fie führen tonfequenter Beife gu einem Rrieg aller Rlaggen gegen alle, vertheuern Frachten, erichmeren baburch ben Abfat, balten burch Abichluf von vielfeitigerer Berfihrung bie Entwidlung ber Rolonien nieber, fieben bem Trager bes toemopolitifden Bringipe im Birthichaftsleben, bem Sanbel, am wenigsten an, namentlich in einer Beit, welche auf allen Getten bie Baben vielfeitigfter internationaler Banbeleberührung anfammenwebt. Diefe allgemeinen Gabe im Gingelnen an ber Beidichte ber Rolonial- und Ravigationefpfteme an entwideln, gebricht bier ber Raum; leiber ift auch bie Frage ber Rolonialfpfteme für Deutschland unprattifch. Genaueres über Schifffahrtebeforberung, Navigationsatte n. f. w. gehört bem Artitel: Schifffahrtegefete. Am hartnadig-ften und tonfequenteften halt bis jest Frankreich jenes nationale Ausschließungsfuftem ju Gumften feines Banbels aufrecht; bie Befdreibung und bie Birtung besfelben auf ben frangofifden Sanbel gegenüber bem Sanbel von Freihandelstanbern ift u. M. bei Bod (Finangverwaltung Frantreichs) gut bargeftellt.

Bum System ber nationaten handelsbegunstigung gehörig und ber merkantissischem Intention ber herbeiziehung möglichst vielen answärtigen Gbelmetalls entsprungen sind bie Aussuchten und hand elsprämten. Sie sind ein reines sinancielles Opfer zur Ermöglichung ber Konfurrenz intanbischer Industrie und nationalen handels auf auswärtigen Märkten, dem Schutzoll, welcher die auswärtige Baare im Insand künstlich verthenert, insofern entgegengesetzt, als die Handelsprämten die intändischen Waaren auf dem auswärtigen Martte fünstlich verwohssellern vollen; aber dem Schutzoll ähnlich in den Wirdungen, soferne sie Kapitalien migleiten, klinstliche Erstenzie schaften, eine fast immer unsruchtbare Berschwendung von Finanzmitteln bedingen; ihren ursprünglichen Sinn haben sie verloren, seit die Mertantitsever von der Hereinziehung aussändischen Metallgeldes als unrichtig erstantt ist; als störend für die gesunde natürliche Entsaltung anderer National wirthschaften und als zu Repressalien drüngend, haben wir sie oben bezeichnet.

Ben anterem Gefichtspuntt fint bie Freihafens- unt Freilager-

Brivilegien ju betrachten, wenn fie vom Staate allen burch Konfiguration ber natürlichen ober fünstlichen Berfehrswege jum Zwischen und Großhantel berufenen Grenze und Stapelplagen gewährt werben. (Raberes s. Art. "Freihgen"). Diese Brivilegien sind Ausnahmen von ber nationalen Birthschaftsordnung nur für tie Guter, welche nicht in ten nationalen Berbrauch übergeben, in Bahrheit also und so lange biese Boxaussehung besteht, teine Privilegien.

habung ber von einer gleichviel richtigen ober unrichtigen Janbeibabung ber von einer gleichviel richtigen ober unrichtigen Janbelspolitit zur Ortenung und Forberung bes handelsverlehrs getroffenen Einrichtungen. Gie ift so vielseitig als bie Mittel ber Danbelspolitit es sint. Sie umfangich zu beichreiben,

fann nicht im Blane biefes Bertes liegen.

Die Literatur ift im Zusammenhange bes vorstehenden Artifels angegeben. Unter ben Streitschriften gegen Friedrich Lift's Theorie find noch die von Bruggemann und Wappaus hervorzuheben.

Sandelegefeggebung, f. Civilgefengebung. Sandelefammern, f. Gewerbe- und Sandelefammern.

## Sandelekonfulate.

I. Geit alten Reiten baben bie Bolter bie große Bichtigfeit ibrer internationalen Sanbelbeziehungen ertannt und find barauf bedacht gemefen, nicht blos burch feierliche Boltervertrage (fiebe ben Artifel: "Sanbelevertrage") benfelben naber gu bestimmen und beffer gu fichern, fonbern auch möglichft burch perfonliche Reprafentanten am Orte bes auslanbifden Sanbels bie Intereffen tiefes Berfebres im Auslande ju übermachen und ju fcugen, bie nationalen Sandels- und Seeleute im Auslande gu fcbirmen und fur genaue Erfüllung ber etwaigen Bolterpertragsfatungen, fowie ber anderweitig nach Bolterrecht guftanbigen Rechte ibrer nationalen Genoffen ju forgen. Die beamtlichen Organe, welche ein Staat au biefem Behufe im Muslande unterhalt, werben feit geraumer Beit mit bem romifden Ramen ber Ronfuln (consules in ber abgeschwächten Bebeutung bes Bortes in ber fpatern Raiferzeit, wo biefer Rame auch gemiffen obrigfeitlichen Berfonen niederer Art gufam) ober Banbeletonfuln ober auch Banbele = agenten bezeichnet. Ihre rechtliche wie politifche Stellung in ber Begenwart läßt fich füglich erft recht begreifen, wenn man fich bie allmälige Entftebung bes beutigen Inftitute ber Banbelefonfulate aus abnlichen und verwandten Inftitutionen ber Bergangenheit vergegenwärtigt.

II. So lange ber Gedanke von ber vernünftigen Nothwendigkeit ber gegenseitigen Anerkennung ber Freiheit und Selbstkändigkeit ber Staaten noch nicht in das politische Leben getreten war, mußte es unmöglich sein, daß ein Staat eine elbbstkändige Bertretung bes Danbels eines fremben Boltes innerhalb seines Gebietes, nun vollends durch frembländische beamtliche Organe (Konfuln) zusasse. Hochsten daß der Staat selbst, und zwar nur, weil er es seinem eigenen Interessangemessen fand, — einen besondern Schub durch seinen Beamten den fremden Handelsleuten angebeihen ließ. So im Ganzen während des Alterthums, bei den Vriechen, Komern und bei den Drientalen. Doch gab es schon früh, wenn auch nur als Ausnahmen vom Princip, llebergänge zu späteren Einrichtungen.

Bon ben Griechen follen hier nur bie Brogen en (noogerot) ober Gaft-

freunde genannt werben; es waren dies Nationalgriechen, welche zwar in der Regel nur auf Grund von Privatfreundschaften mit Auskändern thätig waren, aber doch auch disweilen schon von fremden Staaten direkt beauftragt waren; ihre den Fremdenverfehr unterstügende Thatigfeit ließ sie in den geeigneten Fällen auch als Bermittler und Schiedsrichter zu Gunsten der fremden Handelsleute auftreten. Die Römer, welche überhaupt dem Rechtsprincipe in der internationalen Sphäre nur geringe Anerkennung zu Theil werden lassen, beschräntten sich darauf, den fremden Kausleuten durch den Prætor peregrinus einen gewissen Rechtsschub zu gewähren. Mehr dereinzelt in diesem Zeitalter ist die günstige Stellung, welche nach Herodot der König Amasis von Egypten (im 6. Jahrhundert vor Chr. G.) besonders den griechische nanflieuten in siehen Landen einräumte; er gestattet ihnen, sich im Hasen von Raustratis anzusiedeln und gab ihnen das Recht, ihre Streitigkeiten durch selbsgewährte Richter nach heimischen Gespen entscheiden zu lassen: ein dunkler und flingulärer Ausang späterer, mittelalterlicher Institutionen.

Das driftliche Mittelalter zeigt fich bem Frembenverfehr gunftiger. Dan gemabrt ben Fremben eine rechtliche Stellung; man gefteht ihnen fogar gu, auch im Auslande, gemaß bem Grundfate bon ber Berfonlichfeit bes Rechts, nach ibren vaterlandifchen Gefegen beurtheilt zu werben, boch in ber erften Beriobe regular burch auslandische Richter. Ein weftgothisches Befet verordnete, bag transmarinifche Raufleute in Streitigfeiten unter fich nach ihren eigenen Befegen und zwar por ben telonariis (bajalis, præpositis, prioribus mercatorum) Rebe fteben follen. Geit bem 10. Jahrhundert werben in allen wichtigern italieniichen Sanbeloftabten eigene Sanbelegerichte ermabnt, welche in Sachen ber Schiffer und Raufleute, auch ber fremblanbifden, entscheiben; (consules mercatorum et marinariorum ober consules maris u. f. w : fie wurben gum Theil ale Schiederichter von ben See- und Raufleuten felbft gewählt und bann obrigfeitlich bestätigt. In Benedig murbe gegen ben Ausgang bes 12. Jahrhunderts ein Tribunal unter bem Ramen: Magistratur ber Frembenrichter eingefest, bis im 13. Jahrhundert Ronfuln ber Raufleute und beren Stellvertreter unter bem Ramen sopraconsoli fur Sanbeleftreitigfeiten eingeführt murben, fo auch für bie beutschen Raufleute, Die ein eigenes Quartier in Benebig bewohnten. (Visdomini de Fontico del Tedeschi.) Solche Banbelsgerichte finben fich in jener Zeit auch in Frankreich, Spanien, England. Auch geschah es, wie bas beruhmte consolato del mare angibt, bag ber Armiral einer Banbeleflotte einen Ronful an Bord nahm, welcher bie Aufsicht über bas Schiffsvolk und insbefonbere über ben Bertauf von Lebensmitteln mahrent ber Seefahrt hatte. Wie anderweitig, fo ftand fruh auch in England ben fremben Raufleuten eine gemiffe Dita wirfung bei ben Banbelsgerichten gu.

Im späteren Mittelalter entwidelt sich bann bas Institut ber sogenannten konsularischen Jurisbiltion. Bereinzelt im 12 und 13., regulärer im 14. und 15. Jahrhunbert ersolgte nämlich in ben meisten Staaten eine Steigerung ber rechtlichen Selbstständigkeit der fremben Kaussents zu Gunsten ber mächtigen Handelsflädte und Staaten am Mittelmeer, sowie auch in der Offe und Nordsee, in der Weise, daß diese Fremden unter eigenen nationalen Richtern (Koussulm) nach ihren eigenen Gesetzelben bursten. Es datirt dies seit dem großartigen Umschwung des Bertefrsiebens in Folge der Kreuzistze. So wurden von den tialienischen Republiken, von den Seeftadten Kataloniens, Frankreichs und Deutschlands zum Schutz ihrer Handelsetablissents in der Fremde eigene Behörden mit richterlicher Gewalt, consules, einzseitzt und von den auswärtigen Staaten

Dh zedaj Google

privilegirt. Besonders gunftig wurden die driftlichen Sandelsstädte des Mittelmeeres in den neuen driftlichen, aber auch in den nuhamedanischen Reichen in der Levante in dieser hinsich gestellt. Barcelona hatte im 15. Jahrhundert bereits 55 solcher Konsuln mit sestem Ausentlate in überseisichen Plätzen. Nehnliche Stellung hatten die Albermanner der Panfa in beren Richersassungen Mehnliche Stellung hatten die Albermanner der Panfa in beren Richersassungen in England, Dänemart, Norwegen, Schweden, Niederland. Ebenso die englischen Gubernatores in den Pansestätten, Norwegen, Dänemart, seit Ansang des 15. Jahrhunderts. Durch königliches Editt von 1563 wurden in Paris und 1566 in den vorzüglichsten See- und Handelsstädten Frankreichs britische Konsuln angestellt.

Diese Konsuln aus ber zweiten Periode des Mittelalters standen im hohen Anschen; sie hatten regulär volle Gerichtsbarteit über ihre Nationalen und waren überhaupt in einer Zeit, wo das Böllerrecht noch in der Kindheit stand, wo Berträge unter den Staaten selten und ebenso schnel geschiosen als gedrochen murden, wo es noch keine stehenden Gesandtschaften gab, die nothwendigen und die einzigen Repräsentanten ihrer Nationen in der Fremde; sie sind zugleich als die Biege der stehenden Gesandtschaften siehen Artistel "Gesandte") zu bertrachten. Männer aus den ersten Familien ihres Landes drängten sich zu Kensulatstellen. Sie waren sür sich und ihre Haufe und Dienerschaft vollkommen steuerseiel, swie von den Landesgeschen erimitt. Auch hatten sie das Recht, alle, auch in den Landesgeschen verbotenen Wassen. Ihre richterlichen Entschenungen erfolgten regulär auf Grund eines Gutachtens von hinzugezogenen nationalen

Rauf- und Geeleuten.

Die eminente Stellung biefer Ronfuln mit ihrer Berichtebarteit über bie Rationalen mar in ben bamaligen unentwidelten Staate- und Rechteguftanben. bei ber geringen Burgichaft fur bie Sicherheit ber Fremben burch ben Schut ber ausländifden Behorben, bei ber Berricaft ber Billfur und Gewalt eine gemiffe Nothwendigfeit für ben Frembenverfebr. Die Staaten tonnten fich biefelbe um fo eber gefallen laffen, weil fie noch nicht Staaten im mobernen Ginne bes Bortes waren. Je mehr aber ber moterne Staat mit bem 16. Jahrhundert fich berausbilbete, je mehr jeber Staat ale ein gefchloffenes organisches Bange fich fublte, je mehr ber Grundfat von ber Territorialitat bes Rechts fich feststellte und fomit ber Bebante gur Berrichaft tam, bag in jebem Staate fur Alle, bie fich in feinem Territorium ale feinem Rechtsgebiete aufhalten, nur ein und basfelbe Recht und Befet organifder Beife gleichmäßig fur Frembe wie für Ginbeimifche gultig fein burfe, ferner je mehr fich in allen Staaten Ordnung und Gicherheit bes Berfebres befestigte und ben Fremben bie Burgichaft eines geordneten Rechtsichunes auch burch fremblanbifche Behörben murbe, enblich je mehr bas Inftitut ber ftebenben Befanbtichaften feit bem Ente bes 16. Jahrhunderte in Bang tam, um fo mebr fdmant tas Bedurfnig fur jene Ronfuln mit fo exorbitanten Brivilegien. Das Inftitut berlor in ben driftlichen Staaten mehr und mehr an Bebeutung und fdmadte fich ju bem bentigen Inftitute ber Ronfuln ab. Rur in ber Levante, in ben bespotifchen Staaten bes Duhametanismus und in ben unfultivirten ganbern anberer Erbtbeile ift es noch in feiner alten Bebeutung erhalten, weil bier bie eben anaebeuteten Grunde feiner Erifteng fortbauern bis auf ben heutigen Tag. Uebris gene haben bie driftlichen Dachte gur befto ficherern Aufrechterhaltung jener alten Ronfularjurisbiftion, welche benn tonfequent auch ben eigentlichen Befanbten driftlicher Staaten im Driente guftanbig ift, vielfach Bertrage besonders mit ben Diufelmannern abgefchloffen unt haben fich in ben neuesten Bertragen mit Japan

(1856) und China (quiett im Sommer 1858) abnliche Gerechtfame fur ihre Ron-

fuln, Diplomaten und Rationalen gubilligen laffen.

III. Die Stellung ber beutigen Ronfuln in driftlichen Staaten ift vollerrechtlich burch gablreiche Staats Bertrage aus ber neueren Beit überall ziemlich gleichmäßig feftgefett und mit biefen Bertragsfatungen wefentlich übereinstimment find bie einseitigen Bestimmungen in ben Reglements und Inftruftionen, nach welchen ber einzelne Staat feine und frembe Ronfuln bebanbelt. Unter ben Reglements find bie frangofischen, befonders feit Ludwig XIV. und feinem Minifter Colbert febr genau und trefflich; fie haben barum vielfach ten Reglemente anderer Staaten jum Dufter und ben meiften Theoretifern ale Grundlage ibrer fustematifchen Darftellungen bis auf Die neueste Beit gebient. Der Bertrag amifchen Frantreich und Spanien bom 13. Marg 1769 bestimmte querft unter ben Staatsvertragen mit Genauigfeit Die Rechteverhaltniffe ber Ronfuln.

Es find aber bie Ronfuln nach beutigem Bolferrecht politifche Agenten bauptfachlich fur bie Banbele- und nur jum Theil fur bie fonftigen Bertehreverhaltniffe ihrer Staaten. Gie fint beamtliche Organe bes beauftragenten Staats, aber fie haben feinen fogenannten repräsentativen ober biplomatischen, fonbern nur einen allgemeinen politischen Charafter, wenn auch wieber neuerlich vereinzelte Theoretifer, wie Cubit in ten regl. consul. und Pinheiro-Ferreira in ben Roten gu Martens bas Gegentheil behauptet haben. Demnach unterscheiben fie fich gang bestimmt von ben Gefantten, benen jener biplomatifche Charafter unbebingt guftebt, und baben tonfequent bie Ronfuln nicht bas biplomatifche Brivilea ber Exterritorialität mit ben eminenten baraus fliegenben Befugniffen (fiebe bie Art. Exterritorialität, Gefandte, Diplomatie). Doch tonnen fie allerdinge ausnahmeweife burch besondere Bollmachten mit biplomatifchen Auftragen und mit bis plomatifcher Stellung betraut werben, wie 3. B. fur ben Fall ber Abmefenheit eines Befandten ber Ronful ober Generalfonful mit ber zeitweiligen lebung ber biplomatifchen Funktionen. Aber auch bann pflegen ihnen in tiefer proviforifchen Eigenichaft nicht alle Rechte ber charafterifirten Gefanbten gemabrt ju werben.

Die Ronfuln find bieber nicht felten, ja in manchen Staaten jumeift, Unterthanen bes fremben Lanbes, worin fie fur ben fie anftellenben Staat fungiren follen, jebenfalls im Brincip eine Unguträglichkeit, ba ein folder Ronful baufig nicht im Stande fein wirb, im vollen Dafe Die Intereffen feines Bollmachtgebers unabhangig ju vertreten, wenn es fich auch aus Sparfamteitegrunben rechtfertigen läßt, an unbebeutenben Blagen bie alte Braris befteben ju laffen. Ebenfo unangemeffen will es ericheinen, wenn, wie noch baufig geschicht, eine und tiefelbe Berfon ale Ronful von mehreren Staaten jugleich fungirt, wegen ber möglichen Rolliftonen. Es ift bisher Gitte gemefen, Raufleute ju Ronfuln ju ernennen; ta biefen aber bie für bie tonfularifche Stellung fo nothigen politischen und jurifit: fchen Renntniffe meift fehlen, fo muß man es billigen, bag bie Bragis neuerlich oft bievon abgeht. Rur Staaten, nicht mehr wie ebetem private Rorporationen ober einzelne landesherrliche Statte, haben bas Recht, Ronfuln zu fenden und gu empfangen; boch gemahren bie Theoretiter es nicht blos ben fouveranen, fonbern auch ben halbsouveranen Staaten, wenn biefe auch in ber Braris meift nur Ronfuln empfangen, ohne felbft welche ju fenben. Dbwobl man fruber bie Bulaffung von Ronfuln burdaus von ber Willfur ber Staaten als abbangig anfab und 3. B. burch einen Bertrag zwijchen Frantreich und Mieberland bie gegenseitige Bulaffung bon Ronfuln fogar ausgeschloffen mart, fo ift boch bie beutige Gitte gegen eine willfürliche Uebung ber Urt, wenn fich auch tein Staat wird gefallen laffen muffen,

daß ihm unter dem Namen von Konfuln politische Aufpasser und Polizetsontrolleure hingesetzt werden, wie dies z. B. Frankreich gegenüber der Schweiz im Frühjahr

1858 gethan hat.

Die Ernennung bes Konsuls geschicht durch sog. Lettres de provision, Batente, Bestallungsbriese (also abgesehen von ben Konsuln in der Levante nicht durch sörmliche Beglaubigungsschreiben wie bei den dissonntischen Bersonen) von Seiten des beauftragenden Staates, entweder direkt ausgestellt von dem Sowverän, oder auch vom Minister des Auswärtigen. Jur Wirssamsteit dieser Ernennung in dem Staate, wo der Konsul sungiren soll, bedarf es freilich nach Bölserrecht der ausdrücklichen oder stillschweigenden Genehnigung der fremben Staatsgewalt; der ist dies mehr als eine Formalität anzusehen. Es wird aber dies form liche Genehnigung besonders dann von Wichtigkeit, wenn ein Unterthan des besendeten Landes zum Konsul ernannt wird: was an sich kein Staat zu gestatten verpslichtet ist. Gewöhnlich erfolgt die Bestätigung durch ein sogenanntes Exequatur oder Placet, welches regulär (meist unter gesandtschaftlicher Bermittlung) von dem Souverän dirett ertheilt wird.

Rach bem größeren ober geringeren Birtungefreife bes Ronfuls unterfcheibet man fogenannte Beneraltonfuln (fur einen großern Blat ober eine Broving ober ein ganges Land ober auch für mehrere Lanbesgebiete) und einfache Ronfuln, fowie Biceconfuln; unter einem Beneraltonful fteben meift beibe letteren, boch gibt es auch eremte Ronfuln und fteben unter biefen oft wieber Bicetonfuln. Ginb, wie bies bisweilen gefchieht, bie Bicetonfuln und fogenannte Ronfularagenten nur von bem Ronful ober Benergltonful angeftellt, ju melder Anftellung ber Ronful von feinem Rommittenten ftete befontere privilegirt fein muß, fo ericheinen tiefelben überhaupt nicht als birefte Agenten jenes Staates, erhalten fein Grequatur und genieften, fie mogen In- ober Auslander fein, bon ben Ronfularprivilegien nur bas ber Unverletlichteit ihrer Atten und Ardive. Die Rangler (Gefretar) und bie anteren Subalternbeamten ber Ronfuln baben wenigstens nach allgemeinem Bolferrecht, alfo abgefeben von befondern vertragemäßigen Bugeftanbniffen, teine bestimmten Privilegien ju beanfpruchen, obgleich fie regular mit befonberer Rudficht behandelt gn werben pflegen; nur im Oriente haben biefelben überall bie Ronfulgrorivilegien. Gin Rang ftebt nach allgemeinem Bolferrecht ben Ronfuln nicht zu, obgleich neuerlich bie meiften Staaten ihren eigenen Ronfuln eis nen Rang in ber Beamtenftaffel gegeben haben (3. B. Frantreich feinen Generaltonfuln ben Rang bes Contreadmirals, ben Ronfuln erfter Rlaffe ben eines Flottentavitane u. f. m.). - In gantern, in welchen ein Befanbter feines Couperans refibirt. ift ber Ronful bemfelben untergeordnet, ift jeboch nicht ju regelmäßigen Berichten an benfelben verbunden, fondern nur in bringenben Rallen, ba er fonft regelmäßig mit bem Minifter bes Auswartigen und bieweilen auch bes Sanbels bireft forrefponbirt.

Die gewöhnlichen Funktionen ber Konfuln werben wesentlich bestimmt burch bie hanbels und iberhaupt Berkehrsinteressen 198 Staates; fie sind bemnach bei benders gerichtet auf eine stete Fürforge für die Erfülung der bestehenden hanbels und Schifffcahrtsverträge und überhaupt ber Satungen bes Böllerrechts in Betreff bes internationalen Berkehrs in Friedens wie in Kriegszeiten. Damit hangt zusammen insbesondere die Berpflichtung, den antommenden Nationalschiffen, den See- und handeltreibenden, sowie auch anderen Nationalen Sout und Beisand zu leisten; die antommenden wie absahrenden Seelapitäne mufien sich bei den Konfuln melden und ihre Papiere vorlegen. Der Konful hat die Befugnis, fluch-

tige Matrofen gu retlamiren, foweit eine Muslieferungspflicht vorliegt. Much ift ibm in ben meiften Staaten eine Stellung gur Rriegsmarine feines Lanbes gegeben, theils ber Kontrole, theils ber Courtoifie megen. Es fteht ibm ferner ju bas Recht ber freiwilligen Berichtsbarteit menigftens jur Beglaubigung ber Schiffspapiere, fofern teine großere Musbehnung ausbrudlich ober obfervangmagig beftebt; bas Recht gur ichieberichterlichen Intervention und Enticheibung, wenn eine folde von ben nationalen beansprucht wird und unbedingt in Bezug auf Streitigfeiten unter ben Schiffleuten; bas Recht, Die Schiffspapiere feiner Nationalen ju unterfuchen, Bavarien und Schiffsereigniffe urfundlich festaustellen, Certifitate a. B. über ben Urfprung bon Bagren auszufertigen. In Rriegszeiten bat er bie etmaige Reutralitat feines Staates ju Gunften bes Banbelevertebres möglichft ju mahren und besonders bas neutrale Gigenthum gegen friegerifde Aftionen ju fcuten. Auch im Fall bes Rrieges amifchen ben beiben Staaten felbft bat ber Ronful moglichft bas Eigenthum ber nationalen Sanbelsleute ju fichern. - Die Mittel, burch welche ber Ronful gegenüber bem fremben Staate biefe feine Rechte und Pflichten geltenb ju machen fucht, fint ordnungemäßige Befchwerben bei ben Lanbesbehorben, Ungeige bei feiner Regierung, mehr ober weniger feierliche Brotefte und Bermahrungen gegen alle Atte, welche feinen Rationalen nachtheilig finb, namentlich auch in Rriegszeiten gegenüber ben Rriegstommanbeuren bei Blotaben, Bombarbements. Belagerungen, Erfturmungen u. f. m. Seiner Regierung gegenüber bat ber Ronful bie Bflicht einer regelmäßigen Beidaftsführung, ber Bewahrung ber Aften, ber Baltung eines Archips und einer regelmäßigen Rorrefponbeng; auch ift er gumeift ju ftatiftifden und nationalotonomifden Mittbeilungen über ben nationalen und fremblanbifden Sanbels- und Schifffahrtsverfebr verbunden, fo bag bie Regierungen fich besonders ihrer Ronfuln bebienen, um eine begrundete Renntnig bes auswärtigen Banbeleverfebre ju erlangen.

Benn auch wesentlich ber Konsul nur bie Handels und Berkehrsinteressen seines Staates zu mahren hat, so ift er boch regelmäßig noch betraut mit bem kecht ber Ertheilung von Bässen und Basbisas, mit der Pslicht, bedrängte Nationalen zu unterflügen, für ihre Nüdsahrt nach der heimath Sorze zu tragen, slüchtige Berbrecher zu ressamten, bei Tobessällen der Nationalen Sicherung wegen des Nachlasses zu treffen durch Siegesung, Inventaristrung u. f. w. Dagegen bat er, wie gesagt, nicht die biplomatische Stellung und Aufgabe der Gesanden,

auch nicht im abgeschwächten Dage.

Die eigentlichen völlerrechtlichen Brivilegien biefer Konsuln sind jest nicht groß. Der Erteritorialität erfreuen sie sich regelmäßig nicht, ober boch nur in sehr beschräntter Art. Vor Allem steht bem Konsul 1) die persönliche Freibeit und Sicherheit (Unverleglichteit), ohne welche es ihm unmöglich sein wurde, selbspländig die Interesen sinnes lommittienden Staates zu vertreten, für all sein Thun und Laffen, was hierauf Bezug hat, zu; 2) das Necht auf Schup und Beistand der Behörten des fremden Landes zur Ausübung seiner Besugnisse; 3) Unanfasstarteit der Konsularpapiere und Kanzleiarchive; selbst in Kriegszeiten sollen dieselben ein neutrales Gebiet bleiben. Doch tann im einzelnen Prozessalle nichtsbestowenisch der Konsul verpslichtet sein, den Gerichtsbehörden einzelne Attenstüde aus seinem Archive vorzugeizen. In England wird keider am wenigsten diese Unverletzbarteit der Konsulartanzlei anerkannt. Dahin gehört 4) die Befreiung von der Militärpslicht, von Gemeindeämtern, vom Geschwornendenst, auch wenn der Konsul Unterthan des Landes ist, wo er sungirt; 5) Befreiung von Einquartirung, mit Ausnahme von dringenden Fällen. Ferner werden auch meist solgende Besugnisse durch Berr

trag jugeftanben: 6) Befreiung von gewiffen Steuern. 7) bas Recht, bas Bappen ibred Lanbes an bem Ronfulargebaube ju befestigen; 8) bas Recht, bie Rationalflagge am Saufe (ober auch auf ber Gonbel bes Roufule) aufzufteden. Rur im Drient und in ber Levaute ftebt letteres Recht unbedingt feft; es bedeutet bort bie Flagge auf bem Konfulargebaube bie Unverletbarteit bes Ronfuls. Gin Ufplrecht gu Gunften ihrer Nationalen ober gar Frember tonnen bie Ronfuln noch meniger ale Die Befantten heutzutage rechtlich gemahren, wenn es auch öftere fattijd von ihnen bei Aufläufen, Belagerungen, Erfturmungen geubt worben ift. 9) Gine Berichtebarteit üben, wie oben gezeigt, bie Ronfuln nur febr mobificit und nur in einzelnen Lanbern umfangreicher, namentlich in Frantreich, am wenigften in England, welches überhaupt bie fremben Konfuln am ichlechteften ftellt, bagegen oft gegen ben Sat ber vollerrechtlichen Reciprocitat, Daglofes für feine Ronfuln von fremben Staaten forbert. - Die Befammtheit ber Ronfularprivilegien tommt überhaupt nur ben ale Ronjul angeftellten Auslantern gu, wenn fie fich ausschlieflich ben Bflichten ihres Umtes und tein Gewerbe treiben. Die Konfuln, welche Sanbel ober Induftrie betreiben ober auch nur Immobilien im lante ihrer Birtfamteit befigen, find in Bezug auf tiefe Berhaltniffe vollftantig tem allgemeinen Landesrecht unterworfen und behalten nur noch bie Brivilegien, welche ungertrennbar mit ben Funttionen ihres Amtes verbunden find. Die Ronfuln, welche nicht einmal Auslander find, fteben principiell unter bem gemeinem Rechte ibres Lanbes und baben überbaupt in Betreff ibrer Brivifegien eine etmas prefare Stellung. - Für ihre Funftionen beziehen Die Ronfuln Gebühren, fowie jest auch meift eine fefte Staatsbefolbung und Reprafentationsgelber, befonbere bie ine Ausland ale Ronfuln gefantten Inlanter.

IV. Die driftlichen Roufuln im Drient, in ben Barbarestenftaaten, jest auch in China, Japan und überhaupt in nichtdriftlichen Läntern, endlich in ben halbsouveranen ganten (befontere in ben Donaufürfteuthumern), in welchen letteren bie driftlichen Staaten feine Befantten, fontern nur Ronfuln gur Mufrechterbaltung bes politifchen, femmerciellen und biplomatifcen Berfebre unterbalten, baben ben reprafentativen ober biplomatifden Charafter und zwar nicht bles in Betreff von Bantelefachen, fontern regular gur allgemeinen politifden Bertretung ihres Staats, namentlich wenn fein eigentlicher Befantter ihres Staas tes in tem fremten Cante ift, aber auch felbft bann, nur in Etwas motificitt, menn fie wie in ber Turtei beamtlich unter bem Wefantten ihres Sofes in Ronftantinopel fteben. Ueberhaupt mirt in ber Türkei und in anderen nicht driftlichen lanbern nach Bölferrecht nicht ftreng zwischen Gefandten und Konfuln unterschieden. Much fenbet man einen folden privilegirten Ronful ale biplomatifden Bertreter babin, mo ter tiplomatifche Berkehr noch nicht geregelt und namentlich tein gegenseitiger ift, fo baß ber Ronful bann nur ceremoniell vom eigentlichen Diplomaten ober Gefantten fich unterscheitet. Regel ift, bag nur Unterthanen bes beauftragenten Pantes ale folde Konfuln fungiren turfen. Diefelben genießen im Bangen bie Rechte ber charafterifirten Befantten, namentlich tie aus ter Fiftion ter Exterritorialität fliegenden Privilegien und zwar femohl für fich, ihr Dotel, ihre Equipage, ale auch für ihr Berfonal (Familie, Rangler, Gefretare, Dolmeticher ober Dragoman, Diener). Giche ten Artitel: "Gefantte". Außerbem bat man ihnen (und ebenfo ten Gefantien in tiefen Canten) aus alten Beiten ber, megen ber großeren Ente. legenheit tes Chauplates ihrer Thatigfeit vom Mutterlante, nech eine gemiffe felbfifiantige richterliche Bewalt gelaffen, fo baß fie in fleinen Civil-, Polizei- und Rriminalfachen ihrer Rationalen aburtheilen, bagegen anterweitig nur porbereitente

Banblungen vornehmen burfen, mabrend bie Entideibung ben vaterlandifden Berichten und Beborben auftebt. Bei Streitigfeiten amifchen ihren Rationalen und Mufelmannern burfen fie perfonlich ober burch ihre Beamten por ben fremben Beborben ericheinen und über bie Unparteilichfeit bes Richterfpruches machen. Die fcbiederichterlichen Qualifitationen über ihre Rationalen und bie Befugnif ju Sandlungen ber freiwilligen Berichtsbarteit find gleichfalls ausgebehnter als bei ben Befantten in driftlichen Lanben, Much haben fie ein Afpirecht, boch nur gu Gunften ihrer Rationalen ober besonders Empfohlener; boch foll auch ein folder Ronful fein Saus nicht jum Tummelplat politifder Barteiganger machen. Diefen Konfuln ftebt ferner ein gemiffes, bod nicht gang feststebenbes Ceremoniell gu; biefelben werben meift von bem Souveran, bei welchem fie beglanbigt find, perfonlich in einer Aubieng empfangen und treten bei feierlichen Gelegenheiten mit Gefolge aus ihrer "Ration" auf. Ihr Flaggenrecht ift icon oben ermabnt. Endlich bilbet bie Befammtheit biefer Ronfuln ber vertcbiebenen driftlichen Staaten an bemfelben Blate ein Ronfularforps nach Analogie bes biplomatifchen Rorps (fiebe biefen Mrtifel).

Bon ber umfangreichen Literatur mag hier nur bas Reueste genannt werben. Alex. v. Militig, Manuel des Consuls (London und Berlin 1837) ist beseinders für die Geschichte wichtig. Tus on, the British consul's Manuel (London 1856). Für Frankreich besonders A. de Clercq et C. de Vallet, Guide pratique des Consulats, publ. sous les auspices du Ministère des ass. Etrang. Paris 1851. Bon beutschen Schriften sind zu nennen Leopold Neumann, Handbuch des Konsulatweiens, mit besonderer Berücksigtigung des österreichischen (Wien 1854). H. B. Oppenheim, prakt. Handb. der Konsulate aller Länder (Erlangen 1854). König, Preußens Konsulatreglement nach seiner heutigen Weltung und seiner heutigen Anwendung (Berlin 1854). Jochmus, Handb. für Konsulun mit bes. Rücksicht auf Deutschland (Dessau 1852). v. Kaltenborn, Seerecht §. 216. Pefster, Bölterrecht §. 244. Miruß, Gesanbtschaftsrecht §. 375.

v. Raltenborn.

Sandelspolitif, f. Sanbel. Sandelsftand, f. Gewerbe.

## Sandelsverträge.

I. Bebeutung. Gemäß bem allgemeinen Charafter bes Staatswörterbindes foll bier nur von benjenigen Berträgen in Betreff bes Danbels') gesproden werben, welche Staaten untereinanber zur Sicherung wie Regulirung ihrer und ihrer Unterthanen Danbelsverhaltniffe schließen. Dieselben gehören zu ben Staatsverträgen (f. biesen Artitel) überhaupt, und es sinden bei bieser beson-

<sup>2)</sup> Die Schifffahrtevertrage find febr häufig gugleich handelevertrage, und in den meisten Gandelevertragen sinden fich gugleich Sahungen über die Schifffahrt. Darum find in diesem Artifel gum Theil auch die Schifffahrtevertrage mit absehandelt. Doch hat damit das Thema über Schifffahrtevertrage nicht erschopfenderen. Und erweite ich demand auf den beinoberen Artifel "Schifffahrteverträge", in welchem namentlich die so wichtigen Berträge über die Schifffahrt auf olihein, Weler, Eide, Donau, sowie auf dem schwarzen Meere u. f. w. zu charafteristen sind.

beren Urt ber Staatsvertrage bie gewöhnlichen Grunbfate bes Bollerrechte aber Staatsvertrage ibre volle Unwendung. Ramentlich gilt auch von ben Sanbelevertragen, baf fie nicht blos megen ber Couperanitat ber Staaten, melde ja eben ale fouveran möglichft geringe und begrengte Schranten für ihre freie Birtfamteit fich auflegen burfen, fontern auch megen ber großen Schwierigfeiten, bie Entwidlung und Beiterbilbung ber Santelebegiebungen eines Bolfes und nun vollents mehrerer Bolter fur eine etwas langere Beit im Boraus überfeben gu tonnen, regular nur auf bestimmte Beit, alfo auf 6 ober 12, felten mehr Jahre abgefoloffen werben, boch meift mit ter Rlaufel, baß fie im Fall ter Dichtfundigung vor Ablauf bes letten Jabres immer noch bes Beiteren ein Jahr und fo fort gultig bleiben follen. Cobalb biefe Bertrage von bem Coupergin bes einzelnen Lanbes geboria publicirt finb . baben fie übrigens nicht mehr blos vollerrechtliche . fonbern auch fraaterechtliche Bebeutung, fie bilben nun auch einen Theil bes Staaterechts jenes Lantes, ba fie nicht blos bie Rechteverhaltniffe gwifden ber inlandiichen Staatogemalt und ben Unterthanen bes fremben Staates (bes anbern Rontrabenten) festjeten, fontern auch tie rechtliche Stellung wie bie materiellen Intereffen ber eigenen Unterthanen meift febr mejentlich berühren. Darum ift es angemeffen und jugleich rechtliche Braris in tonftitutionellen Staaten, bag, wenn auch nicht jur Gultigfeit aller Staatevertrage, fo bod ber Banbelevertrage bie

Regierung ber ftanbifden Benehmigung bebarf.

Die nationalotonomifden Schriftsteller haben meift tiefen Sanbelevertragen mehr Bofes ale Gutes nachgefagt. Inbeffen ichen ber Gifer, mit welchem feit 3ahrhunterten bie aufgeflarteften Regierungen um Erneuerung abgelaufener und um Abichliegung neuer Bertrage bemubt fint, laft ihre wohlthatigen Birtungen vermuthen. Ja fo lange fein Amphifthonenbund unter ben Staaten beffeht, find Bertrage unentbehrlich, um bas Rechtsband unter ben Staaten gu erhalten, ben Banbeleverfehr rechtlich ju fichern. Bewohnheit und Gitte, ohne bie Gulfe von Bertragen, mirten allgulangfam und unficher ju Bunften bes Frembenvertebre, ber vor Allem burch bie im Berlaufe ber Beit immer bumaner geworbenen Satungen ber Banbelevertrage ju feiner jetigen Bluthe gebieben ift, inbem man fich nach und nach an ben Bebanten gewöhnte, jene vertragemakigen Bugeftanbniffe ale bie nothwendigen und naturgemäßen Rechtsfatungen im Berfebre ber Bolfer und Staaten ale bollerrechtliche Grundbafen ju betrachten, tie fein Staat ohne Wefahr, ba Rriegerecht gegen fich beraufzubefdmoren, verleben burfe. Freilich ftellen bie Sans belevertrage bis guf bie neueste Zeit noch vielfach Schranten und hemmungen bes internationalen Berfehres auf. Aber es liegt ber Grund bavon nicht in ben Bertragen als folden, fontern vielmehr in ber befangenen national- und ftaatectonomifchen Ginficht bes Zeitalters, tem ber Bertrag angehört. Dan glaubte bis in bie neuefte Beit im Allgemeinen, bag ber eigene nationale Bertebr wie bie gefammte nationale Produttion und Industrie nur auf Roften bes ausländischen Bertebres, fowie bes auslandifden Reichthumes überhaupt machjen fonne, und bag man fich barum gegen ausländische Ronturreng in jeber Beife ficher ftellen muffe. Man verfannte im befangenen Egoismus und in nationalotonomifder Untenntnig, baf beim Santel bie Bortheile immer gegenfeitig fein muffen, wenn bas Berhaltnif ein naturgemages und bauernbes fein foll. Allmalig murbe aber boch bie richtige Ueberzeugung burch Biffenschaft wie Erfahrung berrichent, bag bie Geele alles Santele tie möglichft freie Bewegung fei und bag mit ber Aufhebung von Banbelebefdranfungen fein Staat auf ben antern zu marten ober fich von beffen Berfahren bestimmen gu laffen notbig babe, wenn ce auch feineswegs gu

tabeln, sondern als eine Maßregel der Staatslingheit zu betrachten ist, daß man die hiezu führenden Schritte zugleich als das Mittel in Handelsverträgen benutzt, um andere Mächte zu ähnlichen Maßregeln zu bewegen, welche unseren Unterthanen im Aussande sofort zu Statten tommen sollen. Gerade die internationalen Handelsverträge sind aber im Laufe der letzten Jahrhunderte das Medium gewesen, durch welches nach und nach die Resorm des internationalen Handelsvertehrs zu Stande gedracht worden ist, und wo sie nicht das Medium zu Resormen waren, so gaben sie voch immer mit Bestimmtheit die Stala der staatsötonomischen Entwicklung der sont in Bestimmtheit die Stala der staatsötonomischen Entwicklung der fontradbrenden Staaten an.

Die Handelsverträge stellen regulär nur vereinzelte, wenn auch oft sehr zahlreiche Bestimmungen über ben gegenseitigen Handelsverlehr unter ben vertragigenden Staaten sest. Geltener ist es, daß sich Staaten burch Berträge über ein förmlichze gemeinschaftliches System in Betreff bes Handels und Bertefte über-haupt, sowie in Betreff ber damit zusammenhängeden Zölle, Steuern u. s. w., also über eine gemeinschaftliche Handels- sowie Zolle und Steuerpo-litit einigen. Die Souveränetät ber Staaten sträubt sich dagegen. Doch haben bie meisten deutschen Staaten, besonders unter der Führung Preußens, eine solche Einigung zu Stande gebracht. Siehe darüber den Artitel "Zoll- und Steuer-

berein".

II. Bur Befchichte. Go lange ber Bertehr, insbesonbere ber Banbelsverfebr, noch nicht principiell unter Rechtsichut ftant, fonbern von ber Billfur ber einzelnen Staaten abbieng, batten bie Sanbelspertrage mefentlich bie Bebeutung, überhaupt erft bie rechtliche Möglichkeit folden Bertehrs bauernd zu fichern ober ibn wenigstens von freciellen Belaftigungen und Unbilben von Rechts wegen ju befreien. Go im gangen Alterthum, wo wir ben berühmten burch Bolybine erhaltenen Banbeletraftat hervorheben, welchen Rom querft 509 v. Chr. G. mit Rarthago abichlog. Er begrengte bie internationalen Sanbelegebiete beiber Staaten; ben romifden Banbelefdiffen murben gwar bie farbinifden und libbiden Bafen, Die im Befite ber Bunier maren, freigegeben, aber wie ben Buniern Latium berichloffen blieb, fo burften bie Romer nicht über bas fcone Borgebirge (an ber afritanifden Rufte) binaus fahren. Den romifden Raufleuten wird babei Bollfreibeit und Sicherheit für ihre Forberungen wegen verlaufter Baaren verliehen, wenn fie in Begenwart bes punifchen Beroltes und Schreibers verlaufen murben, welche lettere Rlaufel unftreitig in ber Abficht beigefügt mar, um bie romifchen Raufleute burch biefe Beamten in Mufficht halten gu tonnen.

Im Mittelalter, welches allerdings mehr als das Alterthum bem handels vertehr principiellen Rechtsschutz angedeihen läßt, unterliegt doch wie der inkantische, so auch der internationale handel wegen der befangenen nationalötonomischen Grundschaung vielsachen Beschränkungen, hemmungen und Bedrüdungen, indem man namentlich geneigt ist, den handelsverfehr zu Gunsten weniger Privilezirter zu monopolisiren und ihn mehr vom sinanciellen als vom nationalötonomischen Gesichtspunste aus zu betrachten und zu behandeln. So ensieht ein buntes Genisch von Privilezien, Koncessionen, räumlichen nnd persönlichen Monopolisirungen, die alle wieden, Koncessionen, räumlichen und Deferungen aller Art bewilligt werden und in allerlei treuzenden Rechten und Borrechten Anderer, namentlich in Zoll- und Stapelrechten von Oppasten, Städten u. s. w. ihre oft ärgerlichen Grenzen haben. Doch wird der Bertehr durch die in der Ret despeltechten von einzelnen lästigen Schranken und Bedrüdungen befreit, so von der Hätte bes droit d'aubaino, des Etrandrechtes, der Bastwertintlickseit bes einen

Fremben für die Schulden bes anbern. In biefer Beziehung murbe g. B. in England ichon von Ronig Eduard III. um bas Jahr 1325 bewilligt, bag bie benetianifden Raufleute und Geefahrer mabrent eines Zeitraumes von 10 Jahren Die Erlaubnig haben follten, nach England zu fommen, bafelbft ihre Baaren abzufepen und ungehindert nach Saufe ju geben, fo bag fie weber an Gut noch leben megen ber bon anberen Rationen begangenen Unbill ober Schulben angegriffen merben follten. Aehnliche Sagungen ju Gunften ihrer mußten fich bie Banfegten in allen norbifden Staaten gu verschaffen, ja fie erlangten burch Bertrage, bie fich freilich jum Theil in bie Form von foniglichen Privilegien eintleibeten, bie monopoliftifden Bevoringungen im Santel nicht blos bor anberen Fremben. fonbern felbft bor ben eigenen Lanbestinbern, 3. B. gerabe in England. Golde Brivilegirungen an frembe Sanbelsleute batten naturlich nur fo lange einen Sinn, als bie eigene Ration gu ben burch bie Fremben verfolgten Sanbelsunternehmungen noch nicht befähigt mar , als bie Industrie , bie Schifffahrt , ber Bertebr bei ben norbifden Nationen, namentlich bei ben Englandern, fich noch nicht zu eigenem Leben und eigener freier Thatigfeit entwidelt hatten, endlich fo lange jene Staaten noch nicht ju ber Ginficht gefommen maren, bie bon ben Englantern im 15. und besonders im 16. Jahrhundert gewonnen murbe, bag jede Ration, namentlich eine gunftig jum Beltverfehr an ber Gee gelegene, Beruf und Dacht habe, burd eigene Thatigfeit , namentlich burch eigene Schiffe und Seeunternehmungen nicht blos ihre, fonbern möglichft auch bie Beburfniffe anterer Rationen gu verforgen und in biefen Quellen bes nationalen Reichthums jugleich eine bedeutsame Quelle ber politifden Dacht gegenüber anderen Staaten, eine Beliftellung, ju erlangen.

Geit bem 17. Jahrhundert befolgen alle europäifchen Staaten mehr ober weniger entschieden die Bolitit, einmal burch ihrer Rationalen Thatigfeit möglichft allein ihren Sanbeleverfehr, besonders mit ben Rolonien, aber auch überhaupt mit bem Auslande gu betreiben und jugleich aus bem Sandel eine regulare Staateeinnahme burch bie aufgelegten Bolle ju erlangen. Befonders ging England por-Crommell proflamirte 1651 mit ber fog. Davigationsafte ein Suftem bes möglichft extlusiven Nationalbanbels, inbem namentlich ben englischen National= fdiffen faft ansichlieflich ber Sanbel gur Gee gefichert murbe. Die übrigen Staaten, welche weniger als bas fo überaus gunftig gelegene und von einer gablreichen und unternehmungstuchtigen Bevolferung bewohnte England, gur allfeitigen Berforgung ihrer handelsbedürfniffe auf bie bloge Thatigkeit ihrer Nation fich verlaffen tonnten, befolgten biefes Guftem ber Privilegirung bes eigenen Boltes nicht fo ftreng, aber boch annaherungsweise, befonbers in Bezug auf ben Santel mit ihren Rolonien fowie auf ben Ruftenbanbel, ber ben Dationalen allein porbehalten blieb. Alle aber belegten ben Santel ber Fremten mit Abgaben, fowohl in Betreff ber Guter ale ber Schiffe, in ber Regel bober, ale man fie Ginbeimis fchen auflegte.

Dies Shstem nationaler Absonderung und Sonderentwicklung sollte dann nicht blos den nationalen Handel, sondern überhaupt die ganze heimische Produktion und Industrie, den ganzen National- und Staatsreichthum heben und gegen die Folgen der auswärtigen Konkurrenz sichern. Allerdings hoben sich denn auch überall, wo die Nation überhaupt materielle und gesstige Fonds genug in sich besas und namentlich wo sie durch eine günstige Landeslage in Betress dertehrs unterstützt wurde, Industrie und Handel zu einem Flor wie nie zudor, besonders unterstützt wurde, Industrie und Kandel zu einem Flor wie nie zudor, besonders unterstützt wurd, sowie auch in den Niederlanden, in Frankreich und überhaupt, wo man es verstand, trot der Neigung, den Handel national abzuschließen, durch irgend

eine Bermittlung, fei es burch auswärtige Rolonien, fei es burch tlug und ftaatse manuisch abgeschlossene Separatvertrage mit auberen Staaten feinen Marft zu erweitern, ju erganzen und mehr ober weniger zu einem Weltbandel zu erbeben.

Ramentlich mar es aber bie Aufgabe ber bamaligen Diplomatie, burch ben Abichluft von Sergratbantelevertragen trot bes eigenen nationalen Capismus fich einen guten Dartt im Austande zu verschaffen , fei es fur ben Abfat, fei es fur ten Gintauf von Baaren. Raturlich machte ein Staat bem anbern folde Ronceffionen nur fur entfprechenbe Begentonceffionen; bie Bertrage ftipuliren eine Difcung von Bortheilen, bie man fich gegenseitig bewilligt, und von Befdrantungen, Die man babei aufrecht zu erhalten bebacht ift. Die Diplomatie fucht fich burch fünftliche Täufdungen und Ueberrafdungen gegenfeitig ben Rang abzulaufen. Diefe monopoliftifche Bevorzugung einzelner Rationen vor anderen bat zu einem Shftem funftlicher Befdrantungen, Befehdungen und Retorfionen im internationalen Sanbeleverfebre geführt, welches überall feine großen nachtheile, wenn auch oft nicht fofort, aber fpater mit Rothmentigfeit bloslegt. Die Geele bes Sanbele ift ber freie Mustaufd ber Probutte ber einzelnen ganber, und wenn es auch ju billi= gen ift, baf fur's Erfte ein Staat, um feine innere nationalofonomifde Entwidlung burch Bolle auf Guter und Transportmittel (Schiffe) ber Fremben und burch anberweitige Magregeln gegenüber von Staaten mit bereits völlig entwidelten Inbuftrie- und Berfehreverhaltniffen, mit enormen Betriebetapitalien, mit einem großartigen nationalen Spetulationegeift ju fichern fucht, fo ift es boch immer ein Febler, in biefem Entwidlungeftabium (Schutzollfuftem) fich nun verichieben gegen bie vericbiebenen Rationen zu ftellen. Denn gerabe baburd wird ber naturgemage Buflug bes Bertebre allzuleicht verftopft ober fünftlich abgelentt, und bas bat immer feine großen Rachtheile, Die noch burch bie unausbleiblichen Retorfionsmagregeln ber nun gurudgefetten fremben Staaten mefentlich vergrößert merben. Und boch ift bie Braris feit bem Mittelalter bis jur Begenwart faft überall eine folche gemefen; und fo ift es benn gescheben, baf in ben meiften Staaten bes Rontinentes eine überaus funftliche Induftrie gefchaffen und bag insbesonbere ber Santel auf Wege geleitet ift, die ihm nicht natürlich find, und daß in Folge beffen im Reiche ber Rational- und Staatsotonomie wie felbst der Bolitit unsägliche Berwickelungen und Berwirrungen unter ben Staaten berbeigeführt worben finb.

Bir wollen bier nur unter Bielem ben berüchtigten Sanbelevertrag bervorbeben, melden Grogbritannien burch feinen Befanbten Methuen (baber De thuen-Bertrag) mit Bortugal im Jahre 1703 abichlog, und ber lange Beit hindurch als befonders vortheilhaft fur ben englifden Sandel betrachtet worben ift, mabrend man gegenwärtig allgemein bie volle lleberzeugung bat, bag menige Bertrage fo febr geeignet gemefen fint, bas Intereffe Englands tief zu verleten und es in füuftliche Sanbelsverwicklungen namentlich gegen Franfreich zu bringen, welche felbst beutzutage noch nicht entwirrt find und ben nachtheiligften Ginfluß auf bie naturgemaße Bemegung und Entwidelnng bes europäifden Santels ausgeübt haben. Diefer Bertrag gestattete unter Anderem, baf bie Wollenmaaren britifden Urfprungebie feit 1684 nicht mehr batten eingeführt werben burfen, wieber au bem frubern Eingangegoll von 23 Procent in Bortngal jugelaffen merben follten, mogegen Großbritannien fich verpflichtete, "von jenem Abichluffe an fur immer" bie portugiefischen Beine bei ber Ginfuhr ftets um ein Drittheil niebriger als bie frangofifden ju besteuern. Die Rachtheile fur England find angenicheinlich. Da ber Bertrag fich nicht auf bie portugiefischen Rolonien bezog, fo gewann Bortugal, bei ber gehnfach größeren Bevollterung Großbritanniens und bei bem notorifch unenblich größeren Reichthum feiner Bewohner einen gehnfach befferen Abfat fur feine Beine ale England fur feine Bollenmagren in Bortugal. Dagu ift ber portugiefifche Bein folechter ale ber frangofifche. Doch ber Sauptnachtbeil bestand barin. baf, indem eines ber wichtigften frangofifden Brobutte und ber Sanbel bamit aebrudt murte, es ben Frangofen unmöglich murbe, mit England, befonbers ba bies icon fruber burch bobe Bolle auf viele frangofifche Produtte ben Banbel mit Frantreich geftort batte, einen regelmäßigen Umfat ju machen. Die frangofifche Regierung entichloß fich faft nothgebrungen, gegen England bas Biebervergeltungerecht ju fiben. Banbelsbeidrantungen und Banbelsverbote folgten wetteifernb, fo baft ber Banbel ber beiben großen Rationen fo gut wie vernichtet und baburch überhaupt ber internationale Sanbelevertehr erfcuttert murbe. Much barf man breift behaupten, bag bie burch jenen Bertrag heraufbeschworene Banbeleifersucht zwifden England und Franfreich jugleich jenen großen politischen Zwiespalt zwifchen beiben Nationen febr gesteigert hat, ber noch jest trot ber entente cordiale be-

ftebt und ber fo viele blutige Rriege veranlagt hat.

In ber Gegenwart gewinnt allerbinge, feitbem gu Enbe bee vorigen Jahrhunderte Abam Smith guerft bie richtigen nationalotonomifden Grundfate auch in Bezug auf ben internationalen Sanbeleverfehr aufgestellt hatte, mehr und mehr bie Anficht Berrichaft, bag wie ber innere fo ber auswärtige Banbel jebes Staats erft mabrhaft gefund fich erhebe und meiterbilte, wenn ihm bie gröftmögliche Freibeit gemabrt wirb. Aber es haben allzulange falfche Unfichten in ber Theorie wie in ber Braris geberricht, fo bag feit Jahrhunderten in ben einzelnen Staaten febr mannigfaltige und allerbinge jum Theil febr funftliche, nicht naturwuchfige Induftrie- und Bertehreverhaltniffe berausgebilbet find, welche nun einmal fur bas national- wie ftaatsolonomifche Berhalten jebes Staates einen feften Grundbeftand bilben und in ben neuferen Bertragen junachft nicht ignorirt werben tonnen. Denn wenn auch bie Trager ber Staategewalt in eine richtigere Babn einlenfen mochten, fo ftellen fich ihnen boch bie gegebenen Berhaltniffe, bie barauf rubenben Intereffen ganger Daffen ber Staatsangeborigen, welche burch eine Beranberung wenigftens zeitweilig bie wefentlichften Berlufte erleiben murben, fo ftellen fich ihnen ferner financielle Rudfichten in Betreff bes Staatseintommens, welches gleichfalls bei einer Beranberung im Sinne bes freien Berfehre zeitweilig Ginbugen erfahren mochte, als febr beachtenswerthe Schranten entgegen, beren Ueberwindung eben fo viel Muth ale Rlugheit erforbert.

Die bisherige, jest noch in ben meiften Staaten befolgte und befonbere in ben Banbelsvertragen ausgesprochene Praris charafterifirt fich aber einmal burch monopoliftifde Befdrantungen ju Bunften von in- ober ausländifden Rorporationen (f. ben Art. "Sanbelstompagnien"); bies wird jeboch mehr und mehr felten. Am häufigften finbet fich fobann eine grunbfabliche Bevorzugung bes eigenen nationalen Sanbels unter Befdrantung und Belaftung bes Frembenverfehrs. Die Regel ift bier noch immer, bag gegenüber ben fremben Nationen wiederum Unterfchiede gemacht und insbefonbere in Folge von Bertragen fog. begunftigte Rationen nach bem Grundfate ber Begenfeitigfeit anertannt werben, bie mehr ober weniger ben eigenen Unterthanen in Betreff bes Sanbelsvertebres gleichgestellt find und beren Rreis gegenwärtig in ben meiften Staaten ein febr ausgebehnter geworben ift. Die Begunftigung bes nationalen Sanbels zeigt fich aber hier befondere eines Theile in ber Bevorzugung ber eigenen Rheberei, indem man biefer entweber ausschlieflich ben Bertebr mit bem Muslanbe ju fichern unternimmt (wie am ftrengften in England bis 1850) ober boch ben Ruftenhandel ober

ben Rolonialbanbel refervirt over bie Schiffsabaaben perichieben bestimmt; anbern Theils in ber Musichließung (Brobibitivfuftem) ober boch in einer Berichiebenbeit ber Bergollung ausländischer Baaren, je nachdem fie auf einheimischen ober fremben Schiffen ober je nachbem fie bireft aus bem Erzeugungslanbe ober nicht, ober aus ben Rolonien importirt merben, unter mehr ober weniger ftreng burchgeführter Fefthaltung von fog. Differentialgollen (Soutgollfuftem). Das Suftem bes freien Sanbele eriftirt in feiner vollen Ausbebnung in teinem Land ber Welt, und ift bemnach auch nie gang maggebent beim Abichluß von Sanbeleverträgen gemefen. Aber es bereitet fich gegenwartig mehr und mehr eine Reform im Ginne bes freien Sanbels allenthalben por und bie Spuren babon finbeu fich in allen neueren Sanbelevertragen. Namentlich gilt bies von England und Rieberland, benn beibe haben im letten Decennium grunbfablich bie lange betretenen monopoliftifden und nationalegoiftifden Bege aufgegeben und im Befentlichen ben Grundfat bes freien Sanbels und ber freien Schifffahrt unter billiger Gleichstellung ber fremben Rlaggen etablirt; fie tonnten bies um fo leichter, weil fie ftart genug finb, bie Ronturreng in jeber Begiebung auszuhalten. Ja England fab fich in bie Rothmenbigteit verfest, Die alten Schifffahrtsgefete aufzuheben, weil Die eigene Rheterei nicht mehr ben Beburfniffen völlige Genuge leiften tonnte. Tostana. ber Rirdenftaat und bie Sanfeftabte befolgen gleichfalls in jeber Begiebung freie Grunbfate in Betreff bes fremblanbifden Sanbelsvertebres. Die Staaten bes Bollvereines und inebefondere Breugen fteben unter einander mefentlich auf ber Bafis ber Banbelsfreiheit, mahrent fie gegenüber von fremben Staaten burd Schutgolle bie inlanbifde Inbuftrie in ihrer felbftftanbigen Erhaltung ju fichern fuchen. Differentialbeftimmungen fur bie Baaren-Gin=, Durch= unb Ausfuhr ju Gunften ber nationalen ober jur Benachtheiligung ber fremten Flaggen ober in Bezug auf birette ober inbirefte Ginfuhr eriftiren nicht. 3mar find bie Schiffeabgaben in ben Ruftenftaaten bes Bollvereins für frembe Schiffe principiell bober, bod giebt es nach bem Brunbfate ber Reciprocitat und burch befonbere Bertrage fog, begunftigte Nationen. Der Ruftenbanbel wird mehr und mehr nach bem Grunbfage ber Reciprocitat fowie burd Bertrage freigegeben. Etwas ftrenger ift bas Schutzollinftem Defterreich 8, bas burch feinen Banbelsvertrag mit bem Bollverein vom 19. Februar 1853 ben erften Berfuch machte, bie Sanbelspolitit bes Bollvereins mit ber feinigen zu verschmelgen. Bei weitem ftrenger ift bas Schutzollfuftem Frantreichs und Ruglands, Sarbiniens und Reavels, endlich felbft Rorbamerita's. (Bgl. bie Artitel: Bollverein, Bollfufteme, Schifffahrtegefete.) Rach biefen fo fehr verfchiebenen national- und ftaateölonomifden Grundlagen find benn bie neueften Sanbelevertrage biefer Staaten grunbfatlich wie in ben Details febr verschieben von einauber.

Die Handelsverträge unter den Staaten, welche nach europäisch-amerikanischem Bölkerrecht zu einem großen politischen Bunde bereinigt sind, haben gegenwärtig nicht mehr die Bedeutung, erst die rechtliche Wöglicheit des internationalen Handelsvertehrs unter den Kontrahenten festzustellen, sondern nur diesen Handel näher zu bestimmen. Dagegen haben auch in der Gegenwart die Handelsverträge, welche die einzelnen christischen Staaten des europäisch-amerikanischen Staatenspstems mit Staaten, welche das Völkerrecht noch nicht principiell anerkennen, die Bedeutung, den Handelsverkehr erst rechtlich zu schaffen. So stand es in der Türkei dies 1856 fest, daß nur diesenigen Staaten dort Handel treiben dursten, welche mit der Türkei deshalb Berträge abgescholssen hatten. Dies muß sich ändern, seitdem die Türkei 1866 durch den Paatier Frieden in jenes politische Splem des Völkerrechts mit

aufgenommen ist und darum grundfählich auch die rechtliche Basis des Frembenverteipes anerkennt. Dagegen haben auch jest noch die neuesten Jandelsverträge, die 3. B. mit Persien 1857 von mehreren europäischen Staaten geschlossen wurden, principies die Vedeutung, einen internationalen Handelsverkeife erft rechtlich zu schassen. Ebenso die Berträge, welche mit Japan im 16. und 17. Jahrhundert und neuerlichst von den Vereinigten Staaten ben 3. März 1854, von England ben 14. Oktober 1854, von Aussland den 26. Januar 1855 geschlossen wurden. Im Sommer 1858 waren namerntich die letzteren beiden Staaten sowie Frankreich mit Erfolg thätig, diese Berträge zu erweitern. Denselben Chaaratter haben die Berträge, welche im Sommer 1858 Ch in a mit Aussland, mit Nordamerika, mit Krankreich und mit England eingegangen is. Diese neuesten Berträge mit Shina, Japan und Persien räumen den christlichen Mächten namentlich das Recht ein, Konsulu (mit den alten Privilegien der levantischen) an bestimmten Plätzen zu ernennen, beschränken aber auch das Recht des internationalen Handelsbetriebes auf biese bestimmten Orte.

3m Laufe bes 18. Jahrbunderts find von ben europäischen Staaten 86 eigentliche Bantelevertrage gefchloffen, ohne bie bas Bollerfeerecht betreffenben Ronventionen jum Schute bes neutralen Sanbels ju rechnen. Bon jener Ungabl murben 31 zwifden ben driftlichen Dachten und ben Barbaresten zu Stanbe gebracht und barin ber driftliche Sanbeleverfehr meift erft gegen einen Tribut eingefauft, 8 amifchen ben nordameritanifden Freiftaaten und europäischen Dachten, bie übrigen awifden ben europäifden Dachten. 3m 19. Jahrhundert find ichen bis jest mehr internationale Sandelsvertrage abgeichloffen, ale im gangen vorigen Jahrbundert. Bervorzuheben find befondere bie Bertrage jur Unterbrudung bes Stlavenhanbels (f. Bb. III. S. 186), fowie bie Bertrage, welche mit Danemart bie betreffenden (15) Staaten gur Ablojung und Aufbebung bes ben Sandel ichmer belaftenben Gunbaolle am 14. Dara 1857 ju Robenbagen eingegangen find und burch melde überhaurt ber banifche Tranfitzoll auf ten Berbindungeftraken und Ranalen amifchen ber Rordee, Elbe und Oftfee aufgehoben ift. Endlich enthalt ber Barifer Friedensvertrag bom 30. Darg 1856 me brere bem neutralen Sandelevertebr gunftige Sanungen, welche von ben meiften Staaten (boch nicht bon ben Bereinigten Staaten) nachtraglich abortirt morben find. Der ben internationalen Elbhandel beichwerenbe, bei Brunshaufen erhobene fog. Ctaber Boll, welchen Bannover von ben vorüberfegelnben Schiffen erhebt, ift auf ber Grundlage bes britifchen Bertrage bom 22. Juli 1844 burch befonbere R. Berordnungen, fowie burch neuere ausbrudliche Bertrage ju Gunften vieler Staaten um ein Drittel ermäßigt, und fpricht man bavon, ihn gegen Entichatigung aufzuheben, wie ben Sundzoll. Die Ronventionen, burch welche fich bie meiften beutschen Staaten gu einem Boll- und Stenerverein organifirt haben, geboren ihrer Ratur nach auch gu ben Sanbelsvertragen.

III. Specieller Inhalt ber handelsverträge. Es würde ben Umfang biefes Artifels allzugroß machen, wollten wir in die Details der Berträge, aller einzelnen Staaten bier eingehen. Es muß genügen, eine generelle Uebersicht bes möglichen Inhalts ber Pandelsverträge zu geben. Man findet in benfelben ausgesprochen:

1) Gestattung ber Freiheit bes hanbels zwischen ben Bebieten beiber Theile und Gewährung bes landesherrlichen Schutzes. Solche Satzung ift giemlich bag und läft alle möglichen Beschräntungen burch Bolle u. s. w. zu. Dabei finden fich Bestimmungen iber Benutzung von hafen, Strömen, Kandlen, Schleugen, Chanffeen, Gifenbahnen, Bruden, Brudenöffnungen, Fabren, Lenchithurmen, Lootfen, über Bollftatten, über Mungen, Papiergelb, Deffen, Marfte,

2) Bestimmungen über bie Zuläffigfeit bes Rolonialbanbels fur ben Mittontrabenten. England und Rieberland find, boch erft im letten Decennium, bierin am liberaften.

3) Gleiche Behandlung sowohl ber ein- wie ber auslaufenden Schiffe bes anderen Kontrabenten in Bezug auf Schiffsabgaben und andere Gebühren ber Art mit ben Rationalschiffen oder boch mit ben Schiffen ber begunftigten Rationen.

Alle neueren Bertrage befolgen hierin ein fehr liberales Suftem.

4) Gleiche Behandlung ber auf ben Schiffen bes anbern Theils geladenen Guter und zwar sowohl in Bezug auf bie Berechtigung zur Eine und Ausstuhr inberhaupt als auch in Bezug auf bie von ber Ladung zu entrichtenden Aus- und Einsuhrabgaden entweder mit den auf den Nationalichiffen oder auf den Schiffen ber begünstigtften Nationen eingebrachten Gütern. Doch sinden sich in Bezug auf Ausfuhrzöllte selten Bestimmungen in den Berträgen. Einfuhrzöllte sind besto häusiger Gegenstand von Berträgen gewesen unter den allermannigsachsten Bestimmungen über die Höhe und Art der Berzollung. Beispiele von Begunstigungen einer fremden Nation vor den Landeskindern kommen jeht nicht mehr vor. Hänsig ist die Fessiehung eines bestimmten Maßes des Einsuhrzolles, mit oder ohne Berbindlickeit hinsichtlich der Behandlung anderer Nationen. Defter ist gegenseitige Gleichstellung stipulirt. Auch werden nicht selten ganz zollfreie Artitel ausgezählt.

5) Ferner wird nicht felten verabredet gleiche Behandlung ber Berlader beider Kontrabenten in Bezug auf Gewährung von Prämien, Rüdzöllen, Bortheilen und Begunstigungen irgend einer Art, wie folche bei der Gin- und Aussuhr

ben einheimischen Berlabern gemahrt werben.

6) Richt felten werben Ein= und Aussuhrverbote vertragsmäßig ausgeschloffen; babei hat man in Bezug auf Getreibe öfter bie Ausnahme gemacht, bag in Wisjahren eine allgemeine Sperre eintreten varfe; auch hat man wohl ein Minimum ber Getreibeaussuhr felbst für viesen Fall gestattet. Auch sommt die Mlaufel vor, man durfe Einsuhrverbote nur erlassen, wenn sie gleichmäßig gegen alle Nationen sauten, ober in Bezug auf bestimmte Artisel (3. B. regalistische, wie Salz und Tabat ober Schiefppulver, Spielfarten).

7) Die Behandlung ber auf ben Schiffen ber tontrahirenben Staaten eingeführten Baaren in Bezug auf die davon zu entrichtenben Abgaben ift ferner oft verschieben, je nachdem die Berträge zwischen ben eigenen Erzeugnissen bes Tanbes, welchem bie einführenben Schiffe angehören, und ben Produtten britter Länder unterschieben und bemnach Ursprungseertifikate verlangen, ober auch zwischen

birefter und indirefter Fahrt beim Transport unterscheiben ober nicht.

8) Ferner find die Tranfitgolle häufig Gegenftand ber Bertrage.

9) In ben meisten Bertragen auch von Staaten, die sonst eine vollständige Gleichheit ber Schiffe und Waaren ber Kontrahenten seststen, ift die Kuften schifffahrt (Cabotage) ben einheimischen Schiffen vorbehalten, und erst in neuesten Zeiten ift man geneigt, biesen Borbehalt, boch regulär nach bem Grund-

fabe ber Reciprocitat, aufzugeben.

10) Dagegen fieht es fast überall nach ben Berträgen ben Schiffen bes einen Theils frei, nach Löschung eines Theils ber Labung in bem einen hafen mit bem Refte weiter zu segeln und ihn beliebig anderswohln, felbst in einen anderen Safen beffelben Lanbes zu transportiren, ohne höhere Abgaben als bie Rationalschiffe ober bie begünstigtsten Nationen zahlen zu muffen.

11) Im Fall bas Schiff bes einen Kontrabenten einen hafen bes anbern als Nothhafen anlaufen muß, ift meist eine namentlich in Bezug auf Bolle und Abgaben billige Behanblung stipulirt; boch barf bann bas Schiff im Rothhafen feinen hanbel treiben und sich nur so lange, als nothig ift, bort aufhalten.

12) Im Fall ber Strandung ober bes Schiffbruches an ber Rufte bes einen Kontrabenten wird in ben Bertragen bem Kapitan jeder Bestland für fein Schiff, sein Gut, seine Mannichaft zugesichert, auch ftipulirt, daß im Falle ber Bergung bie Kosten nur nach bem Fufte für die Nationalen ober für die meift

begunftigten Rationen aufgeftellt werben burfen.

13) Regular wird auch genau festgesetzt, welche Schiffe als Nationalschiffe ber fontrabirenben Lanber angusehen sind jodiffe und jener heimat fur ein nationales gelte, um auch im andern Land biesen Charafter beanspruchen zu können. Seltener finden fich Berabrebungen über die Kraft ber Reugniffe wegen ber Ladungsfähigteit ber Schiffe.

14) Die Berabredung, daß Privilegien, Befreiungen und Begunstigungen irgend einer Art, welche in dem einen Lande anderen Antionen in Bezug auf Banbel und Schifffahrt kunftig gewährt werben möchten, auch auf die Unterthanen ber Kontrabenten ftets in Anwendung gebracht werden sollen, findet

fich in ben meiften Bertragen.

15) Richt felten finden fich Berabredungen über gemeinschaftliche Unterbrudung bes Schleichbanbels, über gollfreie Rieberlagen (Entrepots), über Aufhebung

von Stapel= und Umichlagerechten, ebenfo

16) nähere Bestimmungen über bas Recht, Konfuln und Agenten zum Schutze bes handels im Lande der beiderseitigen Kontrabenten zu unterhalten und über die einzelnen Gerechtsamen wie Pstichten biefer internationalen Beamten (s. den Artitel "handelstonfulate"). Am Detaillirtesten geschieht dies gegenüber benjenigen Staaten, die das europäisch-amerikanische Bölkerrecht noch nicht grundsätzlich als die Richtschurr für ihr Berbalten im Fremdenverkehr anerkennen. Am häufigsten gleich-

falls gerabe biefen Staaten gegenüber, inbeffen auch anderweitig, merben

17) in Handelsverträgen speciell die Rechte, Freiheiten und Pflichten ber Staatsangehörigen in Ansehung ihres Eigenthums und Gewerbes, ihres Berichtsftandes, ihrer Religionsälbung, ihrer Abgabenpflicht, ihrer Nachseuer und Abzugegelbfreiheit, die Ernnbfate über ihre Anwendung, über die Beschlagnahme ihres Bermögens, über die Art und Beise, wie es mit ihrem Nachlasse, sowie wie wit den hinterlassenen unmündigen Kindern derselben gehalten werden sowie wie von der beide Berhältnisse der Jandlungsreisenden u. s. w. sestigest. Insbesondere wird zu Gunsten der Staatsangehörigen stipulirt das Recht, Grundstüde zu kaufen oder zu miethen, sowie das Kecht, ihre Handlungsbesicher in beliebiger (vaterländscher) Form und Sprache abzusassen, ohne anders als nach gerichtlichem Erkenntniss zur Vorlegung berfelben genöthigt werden zu dürfen.

18) Endlich erfolgen auch Berabrebungen für ben Fall bes Krieges. Für ben Eintritt eines feindlichen Berhaltniffes unter ben Kontrabenten felbst pslegt im Boraus bann bestimmt zu werben: die Freiheit bes fortwährenden Aufenthaltes ber wechselsteitigen handeltreibenben Staatsangehörigen in bem feindlichen Staatsgebiet, ober salls man nicht so liberal ift, die Nothwendigteit ihres Abzuges unter Gewährung bestimmter Friften (6—12 Monate); ferner werden bestimmt die Rechte ober auch nur Formen wegen etwaiger Beschlagnahme der Schiffe und Güter, die sich von der einen Kriegspartei im hafen der seinblichen Gegenpartei bem Ausbruche bes Krieges best einen Kontrahenten

nit einer britten Macht pflegen die Neutralitätsrechte bes Handels der Staatsangehörigen des andern Kontrahenten bestimmt oder boch garantirt zu werden, besonders der, welche Waaren als Kriegskontrebande behandelt werden sollen, wie es mit der Blotade gehalten werden soll, wobel namentlich den am blofirten Orte eingeschlossenen neutralen Handelsschiffen häusig noch eine Frist zur freien Abstegelung gestattet wird; serner ob und wie die Handelsschiffe des neutralen Kontrahenten namentlich auf offener See, der Bistation der Kriegsschiffe des neutralen Kontrahenten namentlich auf offener See, der Bistation der Kriegsschiffe des kriegssthrenden Kontrahenten unterliegen und welche Wirkung das Segeln unter neutralem oder unter friedlichem Konvoh haben solle; auch Sahungen wegen des Berhaltens der Neutralen im eigenen Lande und Seegsbiete kommen vor. Selbst sir den Fall eines Krieges dritter Mächte unter einander werden diswellen im Boraus gewisse Grundsätz sehgeseltellt, nach welchen die beiden neutralen Kontrahenten die Freiheit und Reutralität bes Handels ihrer Staatsangehörigen auf offener See, gegensliber von Blotade-Ertlärungen, von willkürlichen Kontrebandeausbehungen u. s. w. behaupten und nöthigenfalls gemeinsam mit Wassenaust durchsehen wollen, so in

ben befannten Bertragen ber bewaffneten Reutralitat u. f. m.

Rach biefen Auseinanderfetjungen wird man gern bie Schwierigfeit ber Aufgabe bes Abichluffes eines Banbelevertrages anertennen. Der Unterhandler babei muß, wie ber Englander Eben (nachher Lord Autland) fcon 1787 fagte, außer ber genauen Renntnig bes Banbels und bes Banbeleintereffes ber fontrabirenben Staaten auch vornamlich barüber unterrichtet fein, in welchem Berhaltnig ber Bewerbfleiß fowie fiberbaupt bas Rulturleben und ber Lurus in ben beiben Lanbern fich befinden und mit einander übereinstimmen ober nicht; er hat die gegenseitigen Beburfniffe an untersuchen, beren Gulfemittel au berechnen und mit größter Benauigfeit abzumagen, wie ber Buftand ber Finangen und ber Berth bes Gelbes in jebem Lanbe angunehmen fei; außerbem muß er genau bie Starte und ben Boblftant ber Bevollerung, fiberhaupt ben Nationalreichthum jebes Lanbes prufen, fowie bie Arten, ben Werth und bie Bute ber roben Brobufte wie ber Induftrieartitel, endlich bie Transportmittel (befonbers Schiffe) und bie Bertehrswege gu Baffer und zu lande in genaue Rudficht nehmen. Auch muß er in Anschlag bringen, ob etwa noch andere Staaten in ber Lage und gewilligt find, ahnliche Bertrage, fei es mit ber Begenpartei ober mit bem Baterlande bes Unterhanblers felbft abzuschliegen; benn folche fpateren Bertrage tonnen oft ben mefentlichften Rudichlag auf die projektirte Birtung bes eben abgefchloffenen Bertrages haben. Endlich muß ein folder Unterhandler bei jedem Specialvertrage ftete bie Birfungen im Auge haben, welche berfelbe für ben allgemeinen Banbel feines Staats und überhaupt auf ben Beltverfehr haben tonne, bamit feine Sapungen als gefunde Glieberungen bes Sanbelslebens überhaupt fich ermeifen, benn ohnebem wirb aus ihnen niemals ein bauernber Bortheil für bas Baterland ermachfen tonnen.

Ein Berzeichniß ber gegenwärtig gültigen handelsverträge ber europäischen und amerikanischen Staaten gibt Rizze, allg. Seerecht S. 143 ff.; ben Inhalt ber einzelnen bis 1847 abgescholossenen Berträge gibt betaillirt Soetberr, Schiffsahrtsgesche, sowie handels, und Schiffsahrtsverträge verschiebener Staaten im Jahre 1847 (hamburg 1847). Bgl. auch v. Kaltenborn, Seerecht, Ş. 19 st. Den Text ber handelsverträge sindet man abzedrudt in der großen G. F. v. Martens'schen Sammlung der Staatsverträge, sowie auch in Ch. de Martens et Ferd. de Cussy, Recueil manuel et pratique de traités (Leipzig 1846 bis 1856, bis jest 7 Bde.) v. Kampy, handels, und Schiffsahrtsverträge des Bollvercins (Braunschweig 1845). Die handels, und Schiffsahrtsverträge ber

Hansestädte, Hannovers, Olbenburg und Medlenburg-Schwerins bis zum Jahre 1847 sinden sich abgedruckt bei Soetbeer I. c. im Anhang; die preußischen bei von Rohrscheidt, Preußens Staatsverträge (Berlin 1852); die österreichischen bei Leop. Neumann in seiner (noch nicht vollendeten) Sammlung der österreichischen Staatsverträge. — Bzl. besonders Rau in Ersch und Gruberd Enchslopsted Sectio II. Bb. II. S. 376 ff. und Mac Culloch, Handbuch für Kausseute (beutsch, Stuttgart 1834).

## Sandelsgerichte, Gewerbs: und Fabrifgerichte.

I. In bem Artitel "Civilrechtspflege") und in jenem "Gerichtsbarteit"2) ift die Forderung aufgestellt, daß die burgerliche Rechtspstige in Sachen besonderer Berufserfahrung durch sachfundige, von ben Berufsgenossen freigewählte 'Richter geut teber mitgelibt werde. Zu diesen Gaden nun gehören insbesondere Streitigteiten über handelsrechtliche Berhältnisse; beren Beurtheilung ersordert manche Kenntnisse, welche bem Juristen an sich um so weniger zuzuschreiben find, als ein solcher Grad berselben, ber eine sichere prastische Anwendung möglich macht, fast nur auf bem Wege ber kausmännischen Geschäftsersahrung erlangt werden fann.

Dazu tommt noch, bag bas hanbelsrecht wenigstens in feiner bisherigen Gestaltung vorzüglich auf einem feit Jahrhunberten ausgebilbeten Gewohnheitsrechte (auf hanbelsusancen) beruht, und folglich nur bon bemienigen gehörig angewendet

werben fann, welcher mit biefen Gewohnheiten vertraut ift.

Es ertfart sich sonach, daß besondere Handlsgerichte sehr häusig vordommen. Sie erschienen übrigens in sehr verschiedener Gestalt, bald als bloße Schiedsgerichte, welche anzugehen ben Bethelitigten in der Regel I überlassen fich deren sich der Staat darauf beschränkt, dieselben in dieser Eigenschaft anzuerkennen, und für die Bollstredung der von ihnen gefällten Aushprüche zu sorgen, bald als den übrigen Gerichten des Staates gleichgestellte Organe der Rechtspsege für bestimmte Streitigkeiten, welche dann bald blos aus Handelsleuten, bald aus Juristen und handelsleuten, bald mit einem Juristen als Vorsand, bald aus Juristen und handelsleuten, bald in gleicher, bald in verschiederer Zahl, und bald mit entscheidender und bald nur mit autachtlicher Stimme der letteren besteben.

Die Errichtung besonderer handelsgerichte ift bis auf die neueste Zeit der Gegenstand mannigsacher Kontroversen, welche bald die Aufstellung berfelben überhaupt, bald nur deren Zusammenbang betreffen. Gegen das Institut besonders handelsgerichte an sich wurde und wird geltend gemacht, daß man heute bei der großen Umwälzung des handels, die sich täglich unter unsern Augen vollzieht, sich den Beruf eines Kausmannes nicht mehr als den einer Kaste benten durfe; daß bei dem Borhandensein eines einsachen und umfassenden Dandelsgesebuches der gewöhnliche Richter leicht auch über handelsverhältnisse werden zu urtheilen vermägen, und daß es demselben immerdin freistebe, wo er es nötbig sinde, das

Butachten von Sachverftanbigen zu erholen.

<sup>1)</sup> Pd. 11. E. 544. 2) Bb. 1V. G. 199.

<sup>3</sup> Rach frangofischem Rechte muß jede Streitigkeit unter Gesellschaftern und wegen ber Geeulchaft burch Schiederichter entschien werben, die nöthigenfalls vom Gerichte aufgestellt werben (Code de commerce Att. 5 ff); chense werben be Agartein wegen Untersuchung von Rechnungen, Studen und Registern in Sandelssachen vor Schiederichter verwiesen. (Code de procedure Att. 428).

Allein gerade bie größere Entwidelung bes Banbels wird auch in rechtlicher Begiebung neue Beburfniffe bervorrufen, welche, wenn fie erfannt werben, junachft im Bege bes Gewohnheiterechtes ihre Befriedigung finden, wie benn auch ber Entwurf eines allgemeinen beutschen Sanbelsgesetbuches (Art. 1) bie Wirffamteit ber Banbelegebrauche in Banbelefachen, insoweit bas Gefetbuch teine Bestimmungen enthalt, anerkennt. Much werben fich bei bem vollftanbigften Sanbelegefetbuche bei Streitigkeiten in Sandelssachen immer Fragen finden, welche kein Rechtsge-lehrter allein ohne verantwortliche Mitwirfung von Raufleuten ju entscheiden fich getrauen wirb. 4) Die Erholung von Butachten ift einestheils immer zeitraubent, mabrent boch gerate in Santelsfachen bie Beichleunigung ber Entscheibung vorjugeweise zu berudfichtigen ift, anderntheils wird burch biefelbe ber 3med - Aufflarung bes Richtere über bie entscheibenbe mertantile Beziehung weniger ficher erreicht, als wenn Sandelsleute ber Berbandlung und Enticheibung felbft beimobnen. Die perfonliche Gegenwart befähigt bie Sanbelsleute viel mehr, ben ftreitigen mertantilen Buntt mit allen feinen oft berbedten und feinen Rebenbeziehungen und Schattirungen in bas Ange ju faffen, ale biefes bei ber fdriftlichen Abforberung eines Gutachtens möglich ift. Die Aufgabe ber Aufhellung ber mertantilen Buntte wird gang anbers geloft werben fonnen von einem Fachmanne, ber bie gange Berhandlung von Anfang lebhaft und aufmertfam begleitet und an ber Dietuffion theilnimmt, ale wenn ein Referent ohne bie gehörige Sach- und Fachtenntnig an ben Sachverständigen Fragen ftellt, bie biefer vielleicht fofort ale burchaus weber gutreffent noch erheblich ertennt, fo bag er vorber bem Richter eine Belehrung ertheilen muß, ehe ber lettere ibm bie Fragen ftellen tann.5)

3m Allgemeinen muß alfo bie Entscheidung von Streitigfeiten über Banb. lungefachen burch eigene Sanbelegerichte fowohl im Intereffe ber Befchleunigung ber Brogeffe, als ber bem materiellen Rechte mehr entsprechenben Enticheibung berfelben für angemeffener erachtet werben. Bu ben bisher erörterten juriftifchen Befichtspuntten, aus welchen bie Errichtung eigener Banbelsgerichte als munichenswerth fich barftellt, tommt noch ber politifche, vermöge beffen bie Erwedung und Erhaltung bes Intereffe an bem öffentlichen Leben gewinnt, wenn bie Burger gu einer möglichften Betheiligung bei Behandlung öffentlicher Ungelegeuheiten, bier

ber Rechterflege berufen merben.

Mle Banbelefachen find biejenigen Rechtsangelegenheiten ju betrachten= welche aus bem Betriebe ber berichiebenen Sanbelszweige mit Ginichlug bes Gpr, bitionshantels und bes Maflergewerbes unter ben Sanbeltreibenben entsteben. Auf folde Sachen ift bie Rompeteng ber befonberen Banbelsgerichte gu beidranten.

Rach positiven Borfchriften ift bas Gebiet ber Banbelssachen zuweilen weiter ale bas Gebiet ber Sanbelszweige, inebefonbere ift biefes ber Fall nach bem frangofifden Sanbelsgefetbuche, welches in Art. 632 einen febr weit gebenben Begriff bon Banbelogeichaften aufgestellt, und in Art. 631 Dr. 2 ber Rompeteng

<sup>4)</sup> Souch ab in ber Zeitschrift fur beutsches Recht Bb. 18. S. 453 fuhrt mehrere solcher Fragen an g. B. welcher Schaben bem N baburch erwachsen fei, bag ber B ohne Recht seine Firma geführt bat; welche Belbfumme ben Berth bes Antheiles eines aus einer Sandlung tretenden Gefellichaftere an ben Aftiven der Befellichaft barftelle; ob ein Befellichafter vor Ablauf der Kontraftogeit aus einer Sandlung wegen Unterlassung ber Ersulung ber ibm obliegenden wesentlichen Berbindlichfeiten auszutreten habe; wohin der Bille ber Kontrabenten bei einem ausaulegenben Sanbelsgeschäfte gegangen fei. 5) Schnell in ber Zeitschrift fur ichweizerisches Recht Bb. 1V. G. 88.

ber Bantelsgerichte Streitigfeiten, welche fich auf Bantelsgefcafte beziehen, gwiiden allen Berfonen, alfo nicht blos gwifden Sanbeltreibenten, gumeift, eine Erweiterung, welche ale bie Buftanbigfeit ber junachft burch bas Bertrauen ber Berufegenoffen getragenen, jum Theil aus beren Babl bervorgebenben und barum billig auf beren Angelegenheiten befdrantten Specialgerichte über Bebuhr ausbeb. nend mit Recht befampft morten ift.

3mar tonnen auch unter Barteien, welche beibe ober von benen minbeftens tie eine bem Sanbeleftante nicht angeboren 6), nach Sanbelerecht ju beurtheilente Berbaltniffe ftreitig merben. Es murte aber beren Bermeifung por bie gemobnit. den Berichte, welche, wo nothig, über bie mertantilen Buntte Butachten ber Sachverflantigen zu erholen baben, ein geringerer Difftant fein, ale bie Ausbehnung ter Aurisdiftion bes Banbelegerichtes auf Berfonen, welche gu teffen Ronftituirung burd Babl in feiner Beife mitgewirft und ju bemfelben vielleicht nicht bas nothige Bertrauen baben, 3ft bas lettere auf Geite beiber Barteien vorbanben, fo binbert fie obnebin nichts in ihrer Streitsache auf bas Banbelegericht ju tompromittiren.

Bas nun bie Befegung ber Sanbelsgerichte betrifft, fo icheint es nicht zwedmäßig, biefelben blos mit Banbelsleuten, hachftens mit einem Suriften als Borfibenben, zu bestellen. Es treten nämlich in Banbelsstreitigfeiten fehr haufig Rechtefragen oft febr fdwieriger Art berver, bei benen ber verftanbige Raufmann, auch wenn er nicht einen Rechtsmann an ber Geite batte, einen folden bor ber Abgabe feiner Enticheibung berathen murbe. Ferner macht fich bei jebem Rechte. ftreite neben ben Beftimmungen bes materiellen Rechtes auch bas prozeftualifche Berhaltnig geltend und gerate über ben Ginfluß ber prozegrechtlichen Formen und Borfdriften auf bie Bestaltung ber Rechtsfrage geht felbft bem gebilbeten Raufmanne bie nothige Renntnif ab. Gine befriedigende lofung ber Streitfragen erfceint alfo bedingt burch bas Bufammenwirten ber beiben Intelligengen, ber juriftifden und ber mertantilen, mobei ber in gemifchten Rollegien ju machenten Erfabrung gufolge einer jeben bas llebergewicht auf ber Geite gefichert ift, auf melder ihre Starte liegt, fo bag auch ein verberblicher Biberftreit amifden ben aleich. berechtigten, alfo mit entideibenter Stimme gu begebenten Mitgliebern, nutlofe Rechtbaberei, taum zu beforgen ift.

Man hat bie und ba ben Borfchlag gemacht, und wohl auch burchgeführt, für Banbelefachen bas Berfahren fo ju vereinfachen, bag ber oben aus ber Ginwirtung ber prozegualen Boridriften fur bie Bugiebung von Rechtsgelehrten geltend gemachte Grund fich befeitige. Allein, wenn und infoweit Sanbelegerichte nicht ale bloge Schiebegerichte, fonbern wie andere Berichte bes Staates befteben, wird man fie auch im Bangen an bie fur lettere gultige Berichtsorbnung binben muffen und bas Mugenmert nur barauf ju richten haben, bag eben bie allgemeine Berichtsorbnung felbft ben Formlichkeiten feinen ju groken Raum und feinen gu

<sup>6)</sup> Als Raufmann ift angufeben, wer gewerbsmäßig hanbelsgeschäfte betreibt; hanbelsgesellichaften, inebefondere auch Aftiengesellichaften, bei welchen ber Gegenstand bes Unternehmens in Sandelsgeschäften besteht, find gleichfalls ben Bestimmungen bes handelsrechtes unterworfen. Muf Here, Etdeler, Sausirer u. del. Sandwerksleute von geringeren Generbesteriete, kerner auf Wirthe, gewöhnliche Kubrieute, gewöhnliche Schister und Versonen, deren Gewerde nicht über den Umlang des Sandwerksbetriebes binausgehr, haben die Bestimmungen des Handeleitere, wenigstens so weit sie sich auf der Kordura des handels rechtes, wenigstens so weit sie sich auf der Kirmen, die Jandelsbücher und die Krotura beziehen, teine Amwendung, und es erstreckt sich demnach auch die Gertichtsbarteit der Sandelsgrichte auf Diefelben nicht. (Entwurf eines allgem. beutiden Sanbelegefegbuches Art. 3, 4 und 9.)

weitgreifenden Einsluß gestatte<sup>7</sup>), sondern dieselben nur zu dem Zwede und in dem Maße vorschreibe, um die Unparteilichteit des Richters zu sichern und eine genügende und erschöpfende Darstellung und Entscheidung des streitigen Rechtsverhält-

niffes möglich ju machen.

Die bem hanbelsstanbe angehörigen Mitglieber ber hanbelsgerichte sind burch bie Angehörigen bes ersten zu mablen, und man tann zu beren gesundem Sinne vertrauen, bag sie vorziglich ihr Augenmert auf die Chefs ber wegen ihrer Rechtschaffenheit, Ordnungsliebe und ihres soliden Geiftes am meisten empfehlungswürbigen Saufer richten werben.

Dergleichen handelsgerichte sind natürlich nur am Orte in größeren Städten, wo ein reger handelsbetrieb und ein intelligenter handelsstand zu treffen sind, und wo sich auch allein bas Bedürfnig besonderer handelsgerichte zeigt. hierauf nuß also bei der Errichtung don Sandelsgerichten und bei der Abgrenzung ibrer

Sprengel Rudficht genommen werben.

Das französische handelsgesethuch (Art. 644 — 648) fennt eigene handelsappellation sgerichte nicht, sondern weist die Berufung von den Urtheiten der Jandelsgerichte an die Appellationsgerichtshöse, in deren Sprengel diese Werichte ihren Sit haben, und läst die Appellationen von den Urtheisen der handelsgerichte bei den Appellationsgerichtshösen wie Appellationen von Urtheisen in summarischen Sachen verhandeln und aburtheisen. Die Gründe, welche oben sir die Ausstellung besonderer handelsgerichte überhaupt gettend gemacht worden sir die Ausstellung des ihre Geltung auch für die Berufungsinstanz, da auch in ihr zumeist die Prsting ver gangen Sachlage, also auch die Berufunglichtigung der merkantisen Berbütnisse, sir welche eben die Zuziehung besonderer Fachmänner bei der Entscheidelbung als der Rechtsbikeae körberlich erseint, einzutreten bat.

II. In Nachbibung ber hanbelsgerichte hat man in neuerer Zeit für Orte und Bezirfe mit erheblichem gewerblichem Bertehre ober Fabrifbetrieb eigene Gewerbs- ober Fabrifgerichte beftellt. Diefelben haben die Aufgabe, im Wege der gutichem Bermittlung ober nöthigen Falles durch Erkenntnis die Streitigkeiten ber selbstiffandigen Gewerbetreibenden mit ihren Gesellen, Gehülfen oder Lehrlingen, ingleichen die Streitigkeiten berjenigen, welche Nohftoffe oder Halbsabrifabrifate zu Baaren für den handel verarbeiten laffen (Fabrifinhaber, Faltoren, Ausgeber, Berleger) mit den von ihnen beschäftigten Wertschipern und Fabrifarbeitern, sowie ihren Fabriflebrlingen und Fabrifgehülfen zu erledigen, soweit der Streit auf den Antritt oder die Auflöhung des Arbeits- oder Lehrverhältnisse, auf die gegenseitigen Leistungen während der Dauer besselben, oder auf solche Ansprüche sicht, welche aus dem Arbeits- oder Lehrverhältnisse herrafiken.

Die Mitglieder des Gewerbsgerichtes sind zu einem Theile aus der Klasse der felbstftändigen handwerter, der Kadrilinhader, Fattoren, Ausgeber oder Berleger (der Arbeitsgeber) und zum andern Theile aus der Klasse der Gesellen, Gerchiften, Wertführer und Fadrifarbeiter (der Abnehmer) von den im Bezirte wohnenden bürgerlich unbescholtenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern je nach ihrer Klasse zu mählen. Der Borstgende wird gewöhnlich von dem Gerichte selbst aus der Klasse der Arbeitgeber gewählt. Bei der gewöhnlichen Einfachheit der hier vorkommenden Berhältnisse ist de Luziehung von Rechtsgelehrten nicht erforderlich.

Das Institut bes Gewerbegerichtes, wenn es auch bei bem Fehlichlagen ber Bermittlung gur Entscheidung berechtigt ift, trägt insofern boch mehr ben Charatter

<sup>7,</sup> Dgl. bieruber ben Urt, "Civilrechtepflege" Bb. 11. G. 545.

eines Schiedogerichtes an fich, als man von bessen Entscheidung allenthalben ben Resurs ober die Berusung an das gewöhnliche Civilgericht des Bezirtes zuläßt; häusig bildet auch das Handelsgericht, wo ein solches vorhanden ist, die zweite Instanz für die von dem Gewerdsgerichte I. Instanz verhandelten und abgeurtheilten

Sachen.

Literatur. Otto Lewald: Das Handelsgericht als Staatsinstitut und als Schiedsgericht, Berlin 1845. Affer in der Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Weischgebung des Auslandes Bd. 9 S. 451 ff. Wittermaier in Rottecks und Welders Staatslection s. v. "Handelsgerichte." Dersetbe im Archiv für die civilistische Praxis. Bd. 40 S. 102 ff. S. 116 ff. Bratenböft in Weiste's Rechtsleziton Bd. 5 S. 50 ff. Preuß. Berord. vom 9. Februar 1849 über die Freichtung von Gewerbegerichten (Gesethessammung für die k. preuß. Staaten v. 3. 1849 S. 110 ff.)

# Handels: und Industriekompagnieen.

In tiefem Artitel follen nicht bie auf einzelne tonfrete tommercielle ober inoustrielle Erwerbszwede gerichteten Formen ber Befellichaftsunternehmung ihre Burbigung finden. Diefe Formen find unter bem Artitel Gefellicaft (anonyme) bereite befprochen. Bir beichaftigen une vielmehr mit ben großen Banbelsgefell. ichaften, welche mehr ober weniger politifch geartet, ftaatlichen Charafter tragenb, vom 13 .- 16. Jahrhundert ben Sandel Mitteleuropas beherrichten (Sanfa, fubbeutsche und italienische Santelegesellschaften) und welche nach Entbedung Ameritas und nach Auffindung bes Geeweges nach Offindien von ben westeuropaifden Geestaaten mit Seebandel und Kolonialerwerb privilegirt wurden. In wirthichaftliche Barallele mit biefen Rompganieen, freilich auch in vielfältigen Begenfat, laffen fic bie neueften großen Inbuftriefompagnieen ftellen, welche unter bem Ramen Crebit. Dobiliers. Rreditanftalten für Induftrie u. f. m. bie Runde burch Befteuropa gemacht baben. Das Wefen biefer letteren Kompagnicen findet fich gleichfalls im Artifel "anonyme Gefellichaft" befprochen; es tann baber nur noch eine nicht gang unfruchtbare Barallelifirung berfelben mit ben Sanbelstompanien bier verfucht merben.

I. Einer lurzen geschichtlichen Ueberficht ber hand elskompagnieen schieden wir bie allgemeine Betrachtung ihrer politischen und wirthschaftlichen Bebeutung woran. Ihre wirthschaftlichen Eigenthumlichkeiten lassen sich ohne bie historischepo-

litifche Erlauterung ihres Urfprunge taum richtig auffaffen.

Der Hanbel ist von jeber der Träger staatlicher und internationaler Rechtseinigung, das Länder und Böller vertüpfende Element gewesen; dies liegt in seiner Natur, da er die wirtsschaftliche Kette zwischen Berbrauch und Erzeugung ausspannt und zusammenhält. Der Hande Lann ebendehalb staatlichen Rechtsschut am wenigsten entbehren. Bo ihm der bewassener Arm einer organisirten Staatsgewalt nicht zur Seite steht, ihn nicht gegen Wegelagerer schützt, ihm nicht gur Exelution seiner Forderungen hilft, ihn nicht gegen die Bergewaltigung konfurriender Jambelsmächte sicher zu ftellen vermag, wo ihm nicht Seitens der nationalen Staatsgewalt oder Seitens eines von den Nationen gemeinsam gehüteten Bölserzechtes die volle Rechtsscherheit über Land und über Weer gemährt ist, empfindet er die Nothwendigkeit, selbst die kaatliche Wehre anzulegen, selbst eine bewassent gegen ritterliche oder gemeine Wegelagerer und gegen Piraten zu üben, mit staatlichem Selbszessich für den Handel Bortheile zu verlangen, von halbwil-

#### fandels- und Induftriekompagnicen.

UNIVERSITY

ben Fürsten ober von tonfurrirenden Aufturstaaten Gleichberechtigung nub ba ein Marin Staatsgewalten belleibeter einseitiger Birthichaftszweck immer bem letteren ben Gebrauch ber ersteren Befugnisse anpassen wird, Privilegien zu forbern.

Die Rompagnieverfaffung bes banfegtifden Banbels und frater bes ffanbinavifden, englifden, nieberlanbifden, frangofifden und portugiefifden Rolonialund Geebandels im 17. und 18. Jahrhundert ift eine folde Form ber Gigen. verwaltung bes bem großen Sanbel nothwenbigen Rechte- und Intereffenicutes burd ben Sanbel felbft gemefen. Die Befahren, melde bem Sanbel broben, find nach Drt und Beit und Sanbelsart allerbinge verfchieben, fie find anbere fur ben fernen Rolonialbanbel, anbere fur ben naben Binnenhanbel, andere unter ben Borausfetungen einer aufgeloften Fenbalgefellichaft, unter welcher ber Sanbel feinen Git bat, andere bei Berührung mit fulturfremben Stammen und Bolfern und anbere unter Boraussetung bespotifcher Staatbregierungen ju Baufe. Deshalb mußte fich 3. B. bie Rompagnieverfaffung bes Sanfahandels anders geftalten ale bie ber fpateren privilegirten Sanbelsgefellichaften ber mit einander rivalifirenden Geemachte, und auch ber Grund bes Berfalles mußte ein verschiebener fein. Gin ausgesprochener 3med bes Sanfabunbes mar wirklich von Anfang ber Sout gegen Land- und Geerauberei, gegen bie Fauftrechteguftanbe aufaelofter feubalgefellichaftlicher Buftanbe. Rach biefer Geite tann bie Banfa wie bie fpecififche Strafrechteordnung bes Sanbele im Beitalter bes Fauftrechtes angefeben werben. Das Mittel bagu maren bie Freibeiten, welche fie von Raifer und Fürsten gewann. Gie befehbete ben Abel ju Lanbe, bielt Bolizei jur Gee, mo fie 2. B. Die berüchtigten Bittualienbrüber ausrottete und bas Stranbrecht abicafftc. 3hr Berfall bangt, wie nachgewiesen ift, mit ber Ginfuhrung bes Lanbfriebens, welcher eine faatliche Drbnung bes Strafrechtes anbabnte und eine ftanbifc partitulare überfluffig machte, innig jufammen. Der nach Ginführung bes allgemeinen Lanbfriebens (1495) aufblubenbe Sanbel auch nichtbanfegtischer Stabte that bem Werth und Salt bes Bunbes machtigen Gintrag. Der ftagtliche Charafter ber Rompagnieverfaffung ber Sanfa ift u. A. auch barin beutlich ausgesprochen, baf fie bie Bflichten ftaatlicher Sanbelspolitit in Berftellung gleichen Daftes und Bewichtes und burd Bau von Bafferftrafen und Ranalen fibte.

Gang anberen Beburfniffen biente allerbings bie Gigenvermaltung bes Sanbelerechteschutes burch ben Sanbel felbft in ber Rompagnieverfaffung ber großen privilegirten Seebanbelegefellichaften bes 17. und 18. Jahrhunderts. Dieberlande, England, Frantreich, Danemart, Schweben, Bortugal hatten allgemein ftaatlichen Rechtsidut im Innern gewonnen. Gine Rompanieverfaffung bes Sanbels nach Innen war baber nicht nothwendig, nicht vorhanden und mare auch nicht nütlich gemefen; ber Rangler Drenftierna j. B. fpricht bereits mit flarem Bewußtfein ausbrudich aus, bag im auswärtigen Banbel, nicht aber im Binnenhandel, Sanbeletompagnieen vortheilhaft fein fonnen. Dies mar abgefeben von ber wirthichaftliden Seite eine Ronfequeng völlig veranderter politifcher Buftanbe, gewonnenen staatlichen Rechtsschutes. Bezeichnend genug find Staaten, welche, wie England, Frankreich, Spanien fruber ju ftaatlichen Buftanben gelangten, wohl von haufeatifden Fattoreien, nicht aber von banfeatifder Rechtsorbnung bes Binnenhandels beruhrt worben, 3m 16. Jahrhundert mar Amerita und Mien, Dft= und Beftindien bem Sandel erichloffen morben, welcher fich nicht mehr um eine binnenmeerifche, fonbern um eine oceanische Bauptare brehte. Im Santel nach Oftinbien und Bestindien mar nun bie Rompagnieverfaffung ale bie Form eigener Behrhaftigfeit bes Banbele nothig. Die Befahren, Die bem Banbel nach ben fernen Lan-

· Marie

bern brobten, maren: bie Ronturreng mit ber fpantich-portugiefifchen Flagge, welche traft erfter Offupation und Dant papfilider Gunft bie Berrichaft über Deer und Land in Anfpruch nahm; bie feberifche und rebellifche Flagge Englands und ber Rieberlande, wenn fie mit bem Grotifchen Grundfat bom mare liberum bem rarfiliden Rechte tropen wollte, tonnte bies nur baburch, baß fie fich webrhaft machte, um ihr Recht mit ben Baffeu geltenb zu machen. Da bie nationale Rriegsmarine nicht fo entwidelt mar, um ben erforberlichen Gout ber Rauffahrtei gu gemabren, mußte biefe felbft mittelft ber Rompagnieverfaffung und ber ben Romragnieen ju Trut und Schut ertheilten privilegirten Befugniffe bie Gicherheit fic ichaffen. Die portugiefifden ichmer armirten Sanbelefahrzeuge batten früher ben nieberlantifden Schiffen vielen Schaben gethan. Dagu tam bann bas Schutbeburfnif in ben fremben Lanbern felbft; mo ber Sonbel nicht bas Recht batte, bie Fattoreien mit Ball und Ranone ju fcuten, wo er nicht bas Brivilegium batte, Bertrage abzuschliegen und fie "beibnifden" Stammen und Fürften friegerifch abgutropen, tonnte er nicht gebeiben. Leiftete bies aber bie nationale Rriegeflagge nicht, fo mußte wieberum ber Banbel felbft bagu in ben Stand gefett fein. Dies aber mar mittelft ber Rompagnieverfaffung bem gefellichafteten, nicht aber einem vielgetheilten Individualhandel möglich. Die Bandeletompagnieen erhielten baber bie ermahnten Brivilegten. Rur Spanien, meldes fistalifc bie Rolonicen in eigene Bermaltung nahm und Armadas in ben Deeren batte, bat charafteriftifc bie großen Banbeletompagnieen im 17. Jahrhundert noch nicht und bie größeren Rom-

pagniefdöpfungen nie entwidelt.

Die Rompagnieverfaffung ift bemnach, obwohl unter anteren Berhaltniffen und anderen Beburfniffen gegenuber, auch bei ben Geevölfern bes 17. und 18. Jahrhunderts eine Form ber Gigenverwaltung bes bem Sandel nothwendigen Rechteund Intereffenschutes burch ben Sanbel felbft gemefen. Die Rompagnieschiffe mie bie Banfaschiffe gingen in schwerer Armatur, bie Rompagniebirektionen befriegten indifde Fürften, wie bie Banfa ben norbifden Konigen, England, Frantreich und Portugal Banbelevortheile mit gewappneter Band abtrotte. Der politifche, begiebungemeife polizeiliche Charafter ber Rompagnieverfaffung zeigt fich auch barin, bag ber birette Befellichaftsermerb als folder Anfangs giemlich im Bintergrund ftant. Das Princip bes Attienerwerbes, bes Erwerbs burch Gefellichafte. organe unter Gewinnvertheilung nach Dafgabe bes Rapitalbeitrages, burchherrichte nicht bie Banfa, und anfänglich auch nicht bie englischen Rompagnieen. Die letteren, auch bie oftinbifche Rompagnie, batten fich urfprünglich unter bem Princip ber regulated Company gebilbet. In ber Befellicaftsform ber regulated Company wirthichaftet jeber Raufmann auf eigene Rechnung, unterzieht fich aber ben Boligeivorschriften ber Rompagnie und entrichtet fur bie Unterhaltung ber banbelepoligeilichen Ginrichtungen einmaliges Gintrittegelb ober periobifche Beitrage. Diefes Brincip, in mancherlei ben Grundfat nicht alterirenter Ginzelgestaltung, lag einem großen Theil bes hanfeatifden Gefcaftes und bem fubbeutich-italienifch-levantini. ichen Santel ju Grunte, mar in England im 16. und 17. Jahrhuntert febr beliebt und von englischen Defonomiften gepriefen. Es bezeichnet ben vorberrichend politifch-polizeilichen Charafter ber Rompagnieen. Roider bat bies (Rolonien, Rolonialpolitit und Auswanderung, G. 414) baburch ausgebrudt, bag er fagt, man tonne bie regulirten Kompagnieen gang einfach als eine Uebertragung bes Bunftwefens auf ben auswärtigen Sanbel ansehen. Intem bie Bunft mefentlich eine Anstalt freier Stanbespolizei Dangels einer Staatspolizei gewesen, trifft bies mit unferen Bemertungen gufammen. Die Bemertung führt aber gugleich weiter.

Bete Auslibung polizeilicher Funttionen und bes Rechtsichutes burd Stanbes., ftatt burd Staatsorgane bebingt eine rudfichtelofe Berricaft ber fveciellen Stanbesintereffen , erzeugt Stanbesprivilegien. Die Entartung bes nachmittelalterlichen und jum Theil icon bes mittelalterlichen Bunftgeiftes in biefer Richtung ift befannt (peral. Art. "Gewerbefreiheit"). Ein Sauptzwed ber Banfa mar bie Aufrechterbaltung bee Banbelemonopole in ben europäischen Binnenmeeren und ber Sauptinhalt ibrer Beidichte bie Abtropung queidliefenber Sanbeleprivilegien von Rurften und Reichen. Denfelben Entwidlungsgang baben bie von Anfang privilegirten Rompganieen genommen, beren Sanbelsgewinngeift fie in jablreiche Rriege fturgte, au aussaugenber Regierung ber überfeeischen Unterthanen und gur Rieberhaltung und Diffbanblung bee Brivathanbele führte. Abam Smith bat in einer ber lete. teren Begiehungen bas barte Urtheil gefällt: Die Regierung einer reinen Santelstompagnie ift vielleicht bie ichlechtefte aller Regierungeformen für irgent ein Land. Diefes Urtheil bat nach bem Sturg ber letten und größten Rompagnie, ber oftindifden, in Folge bee Aufftandes ber Gepops im Jahr 1857, burch bie iconungslos offenen Betenntniffe bon Lanbeleuten 1) fich bis ju Enbe als mabr erwiefen.

In ber Begrundungemeife bes Sanbelsmonopole berrichen allerbinge mefentliche Untericiebe awifden ber Sanfa und awifden ben Rompagnieen ber Geeftaaten bes 17. und 18. Jahrhunderte. Die Sanfa erringt fich biefelben burd Rrieg, Rauf, Bertrag , Raiferliche Berleibung , unter ben ter Reubalgefellichaft eigenthumlichen Rechtsformen und Rechtstiteln. Die Rompaquieen aber ertaufen fich ibre ausschließen. ben Brivilegien bon ben Staateregierungen und laffen fich tiefelben erneuern burch Schulbenübernahme ber Regierungen, burch Gelbzahlungen an bie Sofe und burch Bestedung ber Bof- und Staatsmanner. Rofder fieht baber (a. a. D.) in ber Brivilegirung ber Rompagnieen eine Form ber Besteurung bes auswartigen Geebanbels, welcher zeitweilig jum größten Theil in Rompagniebanden fich befant. Die Brivilegirung batte bei ber bamaligen Inanspruchnahme ber Gemerberechteverleibung Geitens ber Rrone Franfreichs und auch Englands (vergl. ben Artitel "Gemerbefreiheit") einen gutreffenben Staaterechtstitel. Auf ben fietalifden Urfprung find namentlich bie zwei ichminbelbaften Rompagnieen gurudguführen, welche fast zu gleicher Reit Die frangofifche und Die englische Bollewirthichaft vermuftet baben: bie Lam'iche und bie Gutleegefellicaft. Bon ben 2 Milliarben Franten Coulben, welche Ludwig XIV. hinterlaffen, fibernahm Die Lawiche Gefellschaft, eine Fusion verschiedener Kompagnieen, brei Biertheile, viele bochftebenbe Bersonen bereicherten (und ruinirten) fich burch fie. (Bergl. bie Schilberungen in 3. E. Borns Finangwiffenfc. Ctigge: Jean Lam.) Der Gubfeegefellichaft iculbete ber englifche Staat 1719 gegen 12 Dill. &. St. Beibe Rompagnieen haben von Anfang bauptfachlich Finangoperationen gebient und fint baran ju Grunbe gegangen. Unbere Rompagnicen find ebenfalls in Urfprung, Fortgang und Auflöfung mit ber Beichichte ber Finangverwaltung ber betreffenben Staaten enge verflochten und geigen auch bieburd ben ftagtlichen Sintergrund ber gefchichtlichen Ericheinung ber großen Sanbelstompagnieen. Roch nach einer anberen Seite weift Rofder biefen Sintergrund nach, indem er bie Grundung ber Rompagnieen ber Rieberlande, welche auch in biefer Begiehung bamale Mufter waren und gur Rachahmung reigten, bem aller Centralifation und jeber Starfung ber Centralgewalt abbolben Municipalaeift ber Rieberlanber jufdreibt. Daft ber Fortbeftanb ber englifden

<sup>1)</sup> Berglaiche die Mittheilungen von Billiam Ruffell in ber Times Gerbft 1858.

Rompagnteen in ben letten hundert Sahren an der popularen Furcht vor Ausbehnung ber Regierungsgewalt burch unbedingte Erlangung der Rolonialpatronage, namentlich ber indifchen, eine ber flatiften Stupen gebabt bat, ift unbeftreitbar.

Die Bantelstomragnieen baben aber auch mirthicaft gefdictlich ibre befonberen Ertlarungsgrunde. Dan bat ju beachten, bag fie in einer Reit ibren Anfang nehmen, in welcher man in England felbft ben Oftfeehanbler noch einen merchant-adventurer, einen SanbelBabenteurer, nannte. Bie viel gefährlicher mar aber bie Rauffahrtei nach ben beiben Inbien! Sieher maren große rifitofabige Rapitalien in einer bie gegenseitige Affeturang burch Gefahrvertheilung gemahrenben form aufzuhringen. Die Sanbelotompagnie mar biefe form. Man bat weiter gu beachten, baß jene Beit viele große Gingelntapitalien noch nicht befaß, bag bie bamalige Langfamteit ber Reproduttion ber Sanbeletapitalien bei zweis bis vierjabrigen Sahrten nur große Rollettivtapitalien ju ertragen vermocht baben. Gin meiterer wirthichaftlicher Erflarungs- beziehungsweife Rechtfertigungsgrund ber privilegirten Banbelstompagnie beftebt barin, baf bei ber anfanglichen Bufalligfeit ber Raufs- und Bertaufspreife in taum geöffneten Sanbelsgegenben bie freie Gingelfonfurreng ber gangen erften Sanbelsentwidlung icablic werben tann, mas bie monopoliftifche Rompagnie verbutet. Die privilegirte Rompagnie fann bis gur Bilbung fraftiger Gingelnfirmen im Rolonialbanbel einem nachtbeiligen Raubbau begegnen; bie Subfonstompagnie bat burd ihr Monopol auf Erhaltung ber Jagbergiebigfeit ihres weiten Bebietes gewirft; große Flachen, Die auf lange Beit bin nur jagbbares Gebiet fein tonnen, find burch fie vor Berodung gefcutt worben, wogegen freilich auch viel tulturfabiges land auf ber Stufe bes Jagbgrundes niebergehalten wirb. Dan hat auch angeführt, bie Rompagnieen feien gur Canbtolonisation geeignet und barum gebilbet worben. Allein eine Anlage von fo langfamer Reprobuttivitat wie ber Lanbbau ift nicht Gade bes Banbels, und bie Rompagnieen haben zu Rolonifationen wohl vielfachen Anftog gegeben, nicht aber felbft tolonifirt.

Die geschichtliche Rritif ber Sanbelstompagnieen ergiebt fich aus ben vorftebenben Bemertungen. Die Rompagnieverfaffung mußte ju Grunde geben, fobalb ihre politifden und ihre mirthichaftlichen Borausfetungen fcmanten; fobalb bie Staaten und bas Bolferrecht ju umfaffenbem Rechtsichut fich erhoben, fobalb eine über bie Meere bin fraftige flagtliche Santelspolitit fic bilbete und fobalb bas Gingelnbanbeletapital felbftfraftig und flugge genug mar, überfeeifchen Sanbel zu übernehmen, war bie tiefere Lebensberechtigung ber Rompagnicen babin. Bezeichnenb genug ift bie Banfa ju Grunde gegangen burch Erhebung ber bon ihnen beberrichten Panber ju felbftftanbigem allgemein ftaatlichem Rechtefcun und ju umfaffenberer Auffaffung ber Regierungeaufgaben überhaupt. Die Sanfa erlag nach Uebertragung bes Belthantels auf bie oceanischen Aren in politifchen Rampfen mit ben norbiichen Staaten und turch bie Ronfurreng bes unter bem allgemeinen Lanbfrieben aufblühenben außerhanfeatifchen Sanbelsgeiftes. Biele Rompagnieen ber Seeftaaten bes 16. und 17. Jahrhunderts haben in ben Rriegen ber Seeftaaten, burch gegenfeitige Ronturreng, namentlich burch Ronturreng bes nicht lange ferngubaltenben Brivathanbels, entlich, mas mit bem Borftebenben jufammenbangt, burch große lleberfdulbung ihr Ente gefunden. Es ift geschichtliche Thatfache, baf bie Rompagnieen bem Brivathandel, fobalb er zu freiem Bettwerb mit ihnen gelangte, niemale Ronfurreng ju balten vermocht baben. Die Rapitalgrofe foungte fie nicht. Bielmehr murbe eben bas grofe Rapital, welches meift unter bem Aftienprincip gefellichaftet mar, eine Beute ber Privatgewinnfucht ber Direttoren und bes gefammten Banbelsbeamtentbums. Die oftinbifde Rompagnie wollte besbalb 1654 Geitens ber Altionare auf bas (oben besprochene) regulirte Gesellschaftsprincip zurückgebricht werben, ohne baß jedoch biese Bestrebungen durchzubringen vermochten; bei den acht ersten Expeditionen, welche die englisch-oftindische Gesellschaft nach dem Princip des regulirten aber offenen Handels unternahm, betrug der Gewinn durchschnittlich 171 Procent, bei den 4 darauf sosgenden nach dem Attienprincip, nur

871/2 Brocent, Unt fpater follte es noch gang anbere tommen!

Bei einer in bie Ferne handelnden alle mogliden Unternehmungen umfaffenben Attiengesellschaft ift bie Rontrole ber Attionare vollig bedeutungslos. Dem Unterfchleif, bem Repotismus, bem Erperimentiren mit bem Gefellicaftstavital, bem Buideiben ber Berlufte an bie Gefellicaft und ber gewinnbringenben Unternehmungen auf Brivatrechnung ift ber weiteste Spielraum geöffnet. Diese Difbrauche baben wirflich in gröbfter Beife von Anfang am Darte ber meiften Rom. pagnieunternehmungen gewuchert. Bei ber bollanbifd-oftinbifden Rompagnie batten felbft Buchbalter und Untertaufleute Schiffe pon 2-300 Laft auf bem Deere. Ein Fistal, ber auf Batavia nach 3-4jabriger Amtsführung 1709 ftarb, binterließ ein Bermogen von 300,000 Thalern. Der Generalgouverneur Baldenier (1737-1741) foll auf ber gurudfehrenben Flotte 5 Dill. fl. gehabt haben. Der beerbte "oftinbifche Better" tonnte fo jum Deus ex machina bes Gluderomans werben. Daß bie Schiffe ber Rompagnieen, insbefonbere auf ber Rudfahrt nach Europa, ungemein häufig verungludten, fchrieben Renner hauptfachlich ber Ueberlabung mit verbotenen Brivatgutern gu. Rapitane und Mannichaft ber englifd oftindifden Rompagnie trieben in allen Zwijdenbafen Sanbel, woburch bie gabrzeit fich faft verdoppelte. Dit grober Indoleng verfchlof man fich ben Berbefferungen, gab theure Arbeitelbhne, bobe Befolbungen. In Ausübung bes Chinamonopols hatte bie englisch-oftinbifche Rompagnie ju Ranton u. A. gwolf Supertargos (Labungeauffeber) und acht Schreiber angeftellt, fammtlich Direttorenverwandte, von welchen ber erfte Supertargo 18,000 g. St., ber unterfte, beffen Beichaft im Tudmeffen und Theemagen bestant, 4000 g. St. bezog.

Bei fo toftfpieliger Bermaltung und immermabrenben Rriegen fann bie allmalige tiefe Bericulbung ber Rompganieen nicht auffallen. Die ichwebifch-oftinbifche Rompagnie murbe 1671 mit einem Defigit von 262,000 Thirn, aufgeloft. Die hollanbifch-oftindifche mußte fic 1781 burch die Generalftaaten von ber Begahlung ber ichmebenden Schuld entbinden laffen und 1794 furt bor ihrer Auflofung tamen auf 15 Millionen fl. Attiva gegen 127 Millionen Baffiva. Rach ber rubmreichen Bermaltung Lord Clives mar ber oftint, Romp, icon 11/4 Dill. 2. St. vom Attientapital verloren, unter haftinge Berwaltung tamen 12 Mill. weitere Schulben bingu. Die Divibenben und Schuldginfen murben feitbem großentheils aus Anlehen bezahlt. Che bie Auflofung nnb lebericulbung erfolgte, ichabeten bie Rompaanieen burd Fernbaltung ber Bripationfurren; und beren preiferniedrigender Birtung viel. Gie fcheuten fich nicht, um bober Breife willen große Berthe zu gerftoren; Beifpiel: Die Gewürzpflanzungengerftorung, welche bie Bollander 1652 auf mehreren Bewürzinfeln vornahmen. Alehnliche üble Rachreben treffen, wohl falfdlich, bie 1823 gegrundete pofthume nieberlanbifde Daatidappy, welche bem nieberlanbi. ichen Groffbanbel als Mittel ber Breisbestimmung wichtiger Rolonialartitel bienen

follte und ale foldes auch wiederholt gebient bat.

II. Ihren wirthschaftlichen Eigenschaften nach haben bie großen Industrietompagnieen ber Reugeit unstreitig viel Berwandtschaft mit ben hanbelstempagnieen, und wahrscheinlich werben manche berfelben auch ein gleiches Ente nehmen. Beitweilig zwedmäßig können sie fein, wofern es gilt, einer lange zurüchgebliebenen Bollewirtbicaft ichnell Rapitalien quauffibren und mirtbicaftliche Impulfe qu geben. Der frangofifche Rrebit mobilier, Die ibm im Befen abnlichen anberen Unternehmungegefellichaften, welche fich unter verschiebenen Ramen in Franfreich gebilbet, werben, felbft wenn fie ju Grunde geben, unter vielem Unglud fur bie einzelnen Rapitaltheilhaber ber in manchen Unternehmungegebieten gurudgeblieben gemefenen frangofifden Bollewirthicaft ale Bangem große und portbeilhafte Birfungen gurudlaffen. Die öfterreichische Rreditanftalt fonnte in noch boberem Grabe biefe Impulfe bem ichnellen Untriebes und eiliger Rapitalbefruchtung beburftigen öfterreicifden Birthichafteleben gemabren. Die Rrebitanftalten tonnen überhaupt einem binnenlandifchen Induftriegebiet gegenüber fteben, bas ebenfo febr einer machtigen folonisatorischen Sand barrt, wie früher bas von ben großen Rompagnieen anaebaute Sanbelogebiet. Aber fie haben auch, in nicht viel geringerem Grabe, biefelben organifden Rebler wie bie großen Banbelegefellichaften. Regierungebefugniffe, wie bie letteren, tonnten fie naturlich von Anfang nicht baben. Ginen politifden Charafter von bebentlicher Aehnlichfeit mit ben Sanbeletompagnieen haben fie aber barin gezeigt, baf gerabe bie groften Institute vom Anfang ibrer Griftens wefentlich ale Regierungefinanghebel gebraucht worben find. Much in Deutschland tragen verschiebene Unternehmungsgesellichaften in bebenflicher und bebaueclicher Beife ein financielles und fogar ein hofotonomifches Muttermal an fic. Allein abgefeben bon biefer Geite fommen bie großen Induftriegefellichaften ber Reugeit ibrer inneren wirthichaftlichen Ratur nach ben großen Banbelegefellichaften manniafach nabe. Gin weites, immer wechfelntes (,le credit mobilier cree, mais n'exploite pas") Unternehmungegebiet, fcmer ju bemaltigen bon ben Direttoren, gar nicht ju überfeben und ju beeinfluffen Geitens ber Aftionare! Die Berführung jum Experimentiren mit fremben Gelbern! Un ber Gpipe leitenbe Berfonlichfeiten, welche ein großes Brivatvermogen befigen, biefem bie Bortheile, bem Gefellicaftevermogen bie Rachtheile ber Experimente und Borfenumtriebe guwenden! Roftfpielige Berwaltung; Rabobegehalte!

Freilich find auch wieder Unterschiede vorhanden. Der Beichaftebetrieb ber Industriefompagnieen bat nicht feinen Schwerpunft in fernen ganben, fonbern in bem beimifden Rulturgebiet, überwacht von emfigem Bettwerb und von bem Muge ber öffentlichen Meinung. Diefe Umftanbe milbern fur Inbuftriegefellicaftungen bas trube Boroftop, welches ihnen bie wirthichaftliche Bermanbticaft mit ben Banbelotompagnieen ftellt, und fie führen auf die Anficht jurid, welche wir in bem Artitel "Anonhme Befellichaften" für bie Induftrietompagnieen ausgefprochen haben. (Schon fruber in einem Auffate ber D. B. 3. Schrift, 1856, "Das Aftienwefen".) Unter bas Befet ber freien Ronturreng geftellt, wie wir bies a. a. D. verlangt, werben bie Induftriefompagnicen, fobald fie in bie Schaben ber Sanbelstompagnieen verfallen mochten, nicht bestehen tonnen, fo wenig ale bie letteren bem tonfurrirenden freien Brivathandel gegenfiber Stand hielten. Bo eine Boltewirthichaft nicht mehr bes fünftlichen Reizmittels großer Brivilegien bebarf, und von berienigen bes Bollvereines barf bies angenommen werben, ba foll feine Inbuftrietomvaanie privilegirt werben! Unter bem Gefete freiefter Ronfurreng im Dobiliarfrebit- wie im Bantwefen überhaupt wird man von ber Daffengefellichaftung ber Ravitalien am menigften ju befürchten haben. Die freie Ronturreng balt fie in Schranten, gerftort fie, wenn fie in Difbrauch und Korruption ausartet. Die Beichichte ber mablverwandten Sandelstompagnieen liefert ben gutreffenbften Erfabrungebeleg fur biefe Gabe. Bewiß ift es eine ber menigen Lichtfeiten ber ftaatliden Betheiltbeit Deutschlands, bag bie lettere bei ber Ausbildung bes Induftrietompagniewesens von Anfang eine erhebliche fattische Konturrenz herbeigeführt hat, was einen Theil der bezüglichen Institute entweder' von Ansang oder bald nachher auf die Bahnen eines ersahrungbewährten Bantgeschäftes oder einzeln einen großen Judustrieunternehmungen zutrieb. Einzelne dieser Institute aber, unter dem Stachel des Brivilegiums und um den Preis gewisser Koncessionen für sogenannte höhere Zwede entsanden, oder wie mehrere neuere Exportgesellschaften zur Wedung überseeischen Absates für alle möglichen geeigneten und ungeeigneten Waaren geschaften, werden wahrscheinlich dem Schidsal früher Austölung troh oder vielmehr wegen ihrer Kapitalgröße nicht entgeden.

III. Ein geschichtlicher Ueberblid über bie Banbelsgesellschaften muß fich bier naturlich auf die hauptsächlichften Daten beschränken. Einzelne biefer Befellschaften baben, insbesonbere wenn man die Banfa einbezieht, je ibre beson-

bere ereignifreiche und medfelvolle Specialgefdichte.

Die Unfange ber beutichen Sanfa fallen in bie erfte Balfte bes 13. 3abrbunberte. Sie bezog allmälig nabe an bunbert größere Stabte von ber Schelbe bis nach Efthland, von ben Ruften ber Rorbfee bis nabe jum Bergen Deutschlands, in ihren Bund ein. In ben brei balb vier Rreifen maren Dangig, Lubed, Braunfdweig und Roln bie Bororte ober Quartierftabte. Die Bundeszwede maren : Sanbelsichut, Bertheibigung bes Banbelsmonopole und ber errungenen Privilegien. Matritelweise murben Schiffe und Mannichaft unterhalten, Die Finangen burch Bfundgoll, Gelbftrafe und Rriegebeute gefriftet. In Ausübung eigener Juftig gebrauchte bie Sanfa ben großen und fleinen Bann (Berbanfeln). Die Stutpuntte bes auswärtigen Sanbels maren London, Brugge, Antwerpen, Bergen, Romgorob, fpater auch Rarva. 3hr Banbelsgeift verwidelte fie in viele ruhmreiche und vortheilhafte Rriege, ben Ronigen ber fcanbinavifchen Reiche bittirte fie ben Frieben, fie eroberte Liffabon, zwang Frantreich zu Banbelseinraumungen, ließ fich von England einen Frieden mit 10,000 g. St. bezahlen, nach Ropenhagen fenbete fie 1428 248 Shiffe mit 12,000 Mann. 3m 16. Jahrhuntert nach Entbedung Amerifas, nach Ginführung bes allgemeinen Lanbfriebens in Deutschland, fant fie fcnell unter ber machsenben Ronigs- und Regierungsmacht ber fcanbinavifchen und englischen Ronige. Guftav Bafa vernichtete thre Freiheiten in Schweben, Glifabeth in England. Auf bem letten Banfetag ju Lubed 1630 traten bie meiften Stabte feierlich aus. Die Dacht und namentlich ber ausschließenbe Befit bes nordwefteuropäischen Sanbels mar icon lange gewichen; bie Englander trieben 1630 icon bebeutenben Sanbel fogar mit Eigenfabrifaten nach ben Offfeeftabten, eine aus ben Chronifen ber Oftfeeftabte nachweisbare Thatfache, welche ber von Fr. Lift an Englande Sanbelegeschichte versuchten biftorifden Begrundung feiner nationalen Birthfcaftepadagogit in einem wichtigen Buntte wiberfpricht und baber angemerft gu werben verbient.

Nächst ber norbischen Sansa sind bie schwäbischen Sanbelsgesellschaften zu ermähnen, welche nördich ben Sansahandel berührten und schied, mit ihren Raufhäusern und Komptoirs zu Benedig in den Mittelmerhandel eingriffen. Die Entstehung dieser Gesellschaften ift auf dieselben Grundlagen zurüczussühlichen, wie dieseinige der übrigen: auf die Nothwendigkeit eigener Bollziehung des Rechtsschubes gegen Abel und Zünfte, gegen die Willsur der Zollerhebungen und Kontributionen, auf das große Ristlo, den Mangel an großen Privathandelstapitalien, auf den Umstand, das beim Mangel einer regelmäsigen und schnellen Korrespondenz der Kausmann perfönlich zum Wanderftab greisen mußte, daß so die Gellung mehrerer Individue für dieselbe Handelsunternehmung nothwendig wurde.

Balb befamen bie Gefellichaften Bergwerte, Galinen, Bolle in bie Banbe, errangen bas Recht, mit felbftgeworbenen Golbnern ber Wegegolle und Strafenfperrungen bes Abels fich ju ermehren. Die Gefellichaften baben bieburch in ibrem Bereich viel ber Bilbung nationalwirtbicaftlicher Buftanbe porgearbeitet, lagen aber auch in unaufborlichem Rampf mit ben Stanten bes beidrantten Lotalrechtes: Abel und Bunften. Das Reichstammergericht batte von Unbeginn mit ben Beichwerben gegen bie Sanbelsgefellichaften zu tampfen, ba aber Bifcofe und Rurften an ibren Bewinnften ftille Theilhaberichaft hatten, fo behauptete fich ber Sieg bes großen Sanbelstapitals. Lange maren fie bes "Rab und Galgen verbienenben" Buchers angeflagt. Gin gur Deffentlichfeit getommener Augsburger Rechtsfall, mobei Bartholomaus Rem als fechsiährigen Gewinnantbeil feiner in Die Umbrofi-Bochftetter'iche Gefellfcaft eingelegten 900 fl. 33,000 fl. ftatt angehotener 26,000 fl. perlangte, und ben Augeburger Rath beim Raifer in Spanien, Machen und Borme verflagte, entflammte eine allgemeine Entruftung gegen Die Banbelegefellichaften "ob biefes fiebenmal argern als bes araften jubifden Buchers." Gine vom Abel, namentlich auch pom Stadtpatriciat, gebeste Unterjudung gegen bie Sanbelsgefellichaften begann und führte zu thörichten und unausführbaren Bestimmungen bes Reichstammergerichtes: fo follten bei fdmerer Strafe bie Befellichaften fein groferes Quantum und zu feinen andern Breifen taufen, als wozu bas Reichstammergericht bie Erlaubniß gegeben. Gine enge Bunft- und Rleiberordnung murbe fur bie ben mitteleuropaifchen Belthanbel tragenben Gefellichaften borgefchlagen! Allein bie große Umtehrung ber Banbeleverhaltniffe burch Entbedung Ameritas und bes Geemeges nach Oftindien übernahm die Schlichtung des Streites. Die Bandelsgesculichaften loften fich bis in die erfte Saffte bes 17. Jahrhunderts auf, nachdem ber Dandel ren atlantifden Ruftenftaaten fich jugewendet batte.

Run begann aber in ben letteren bie Gründung ber großen überseischen Danbelstompagnieen. In ben Niederlanden entstand 1602 durch Berbindung verschiedener Privatgesellschaften die hollandische neistand 1602 durch Berbindung verschiedener Privatgesellschaften bie hollandische Parabel zu treiben. Bundnisse und ber Magelhaens Straße ausschießlichen Handel zu treiben. Bundnisse zu schließen und Niederlassungen zu errichten. Sie entrist dem Bortugiesen die Molutten, Natlatt, Gelebes, viele Puntte der Malebarichen Kiste. Bon Java aus erlangte sie nach Bertreibung der Bortugiesen den Alleinhaubel nach Japan. Das zweite Drittheil des 17. Jahrhunderts bildete den Gipfelpunkt ihrer Macht. Diese sant im 18. Jahrhundert und nach dem Krieg mit England erfoste die Ausläsung. 1795 wurden ihre ungeheuer überschulbeten Bestigungen als Nationaleigenthum ertlärt und ihre Schulden mit den Staatsschulden vereinigt. Die 1621 gegründete holländisch west ind je Gesellschaft hatte sich schon früher aufgelöst. Sie hatte an der afrikanlischen und berustlitanlischen Küste in 17. Jahrhundert sehr gewinnreichen Handel getrieben; nach Berlust ihrer meisten Bestigungen in Brasilien 1654 ließ der Gewinn nach; die

Freigebung bes Sanbels im Jahr 1734 überbauerte fie nicht lange.

Unter ben englischen Kompagnieen tritt besonders hervor die oftindische. Sie hat dem Mutterlande ein Reich von nahe 200 Mill. Unterthanen erobert und bieses regiert, bis die im Jahr 1858 durch's Parlament gegangene Indienbill die "Controle" der heimischen Regierung in eine direkte Berwaltung der englischen Krone umgewandelt hat. Als die erste Einmischung der heimischen Regierung in die Kompagnieverwaltung stattfand, war die Periode der großen handelsgewinne schondor, und Schulden waren der Anlaß der Intervention des Parlaments, in welchem beshalb 1782—1784 die Ferschmiten Kampse von Froz und William Pitt

ftattfanben; ber Blan bes letteren, bie Errichtung eines ber Krone verantwortlichen Board of Control, aus welcher Uebergangeftufe bie jetige birette Bermaltung Inbiens burch bie englifche Rrone bervorgegangen ift, fiegte über ben Borichlag von For, Die bodfte Dacht und bas Schuprecht über Inbien fieben vom Barlament ernannten Rommiffaren ju übertragen. Die burch Lord Stanleb's Bill 1858 erfolgte Uebertragung ber biretten Bermaltung Inbiens auf bie Rrone, unter Aufbebung bes letten Reftes felbfiftanbiger Rompagnieverwaltung, wird nicht ohne machtige Rudwirfung auf bas Mutterland bleiben. Die politifchen Gefahreu ber Berwaltung Inbiens liegen nicht blos barin, bag bas ber Krone unterworfene Reich groß ift und bie Mittel ausgebehnter Rorruption bietet, fonbern auch barin, bag baffelbe mehr ober meniger bespotisch regiert merben muß und baf eine Brechung bes Uebergewichtes ber Centralgemalt bes Mutterlandes burch bie in Auftralien, in Ranaba, am Rap u. f. m. eingeführte toloniale Gelbftverwaltung bier gar nicht moglich ift. Ihren taufmannischen Charafter batte bie oftinbifche Rompaanie mit Aufbebung ibres michtigften Monopole, bes ausschließenben Theehandels und mit Freigebung bes oftinbifden Sanbels fattifd und burch ben Barlamentebefdlug von 1822, melder fie (von ben Divibenbengablungen abgefeben) nur noch als politifche Unftalt aufrecht erhielt, formell verloren. Die britifche Bubfonebangefellicaft. 1670 gegrundet, ift noch beute im Befit bes weiten nach ibr benannten norbameritanifden Gebietes und ubt bier noch immer bas Monopol bes Belgbanbele. Seit 1824 vertheilt fie burchichnittlich 10 Brocent Dividenbe. Bis gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts hatte fie 60-70 % vertheilt, als bie Northwest Fur Company eine verberbliche Ronturreng bereitete. Beibe Rompagnieen vereiniaten fic. Die Fortbauer bes Monopole ber Rompagnie begegnet in England einer madfenben Opposition, Die Gubicegefellicaft (South Sea Bubtle) murbe 1710 begrundet, ging aber balb, nachbem ihr Finangidwindel icon 1720 fie ruinirt hatte, ju Grunde. Unbere Rompagnieen: Die britifchebirginifche Gefellichaft, Die britifc-levantinifche Gefellicaft, Die britifche Baringefifchereigefellicaft, Die adventurers von Afrita verfielen burd Banterott, Entziehung ber Sanbelsprivilegien, Inboleng und Erperimentiren im 17. und in ber erften Salfte bes 18. 3abrbunberte einer ruhmlofen Auflöfung.

Die frang bijch - atabische, französisch-afritanische, französisch-ainelische, französische St. Domingo-, französische Guinea-, französisch-einatische, französisch-norbische, französisch-acidentalische Gesellschaft gingen wosern sie nicht schon zuwer burch Migverwaltung ein schnelles Ende gefunden und vorbereitet hatten, durch die Seetriege mit England im 18. Jahrhundert vollends zu Grunde. Das Grab vieler dieser Gesellschaften war Law's Spelulation und deren Sturz gewesen; Law hatte sieden der beschenden handelsgesellschaften verschwolzen, eine "Kusson", welcher der Bartiser Aredit Mobilier sein statutarisch ausgesprochenes gigantische Brojett einer Berichmelzung aller anonymen Gesellschaften und die Umwandlung der Tiel der letzteren in Obligationen der "societe generale" abgesehen zu haben scheint. Die oftindisch-französische Kompagnie wurd von Koldert mit einem Fonds von 50 Mill. Fr., wovon der König 3 Mill. übernahm, begründet. Gute tausmänsiche Resultate hat auch sie nicht gegeben. Nachdem ihre politische Bedeutung vor der englisch-oftindischen Kompagnie und im Kampse

mit biefer gefchwunden mar, ging fie 1791 ein.

Eine Reihe Sanbelstompagnieen wurde in ben fcanbinavifchen Staaten begrundet, in Dan em ar ! folgende: Die banifch afritanifche (marottanifche) 1751-1765, Die allgemeine (gronlanbifche) handelstompagnie 1747-1780, Die

banifch-gutnea'iche 1658—1785, bie isländische 1733—1788, die levantinische, 1757 errichtet, von sehr kurzer Dauer, die oftimbische 1616 gegründet, die einzige, welche das 18. Jahrhundert überlebt hat, die westindische 1671—1785, endich die Bereinigte danisch-norwegisch-schleicht hat, die westindische 1671—1785, endich die Bereinigte danisch-norwegisch-schleicht sand die 1671—1785, endich die Fereinigte danische Und die Bereinische Ranals; auch diese letztere Gesellschaft und tie ein gutes Geschleichtigen Kanals; auch diese letztere Gesellschaft machte nie ein gutes Geschleicht, und trot der Regierungsbulle, die se wieder auf. In Schweden entstanden und vergingen solgende Kompagnieen: die guinea'sche 1649—1667, die nur einige Jahre Bestand haltende grönländische (1774), die Häringsstichererigesclischaft, 1745 und die nächtschenen Jahre; die ostindische Gesellschaft hat sich unter größtentheils guten Geschäften seit 1731 bis in die neue Zeit erbalten.

Portugal und Spanien haben ebenfalls verschiebene turzlebige Hanbelstompagnieen aufzuweisen: ersteres bie 1723 gestiftete afritanische (RegerhanbelsBefellschaft, die 1753 gegrsindete asiatische, welche schon mit dem Lissabner Erbeben verschüftet wurde, die brasslichnische Marannongesellschaft 1759—1777, die
Bernambuco- und Paraiba-Gesellschaft 1749—1780, die Beinhandelstompagnie
(von Operto), um dem Ausland den Zwischenhandel in Wein zu entwinden,
1756—1790. Die spanischen Gesellschaften: Caracas-, philippinische, offindische,
Domingo-, Dadanna-Gesellschaft sind ebenfalls Schpfungen des vorigen Jahrhun-

berte. Blubent icheinen auch ihre Ergebniffe nicht gemefen gu fein.

Für Rugland ift bie 1799 gegrundete ruffifch-ameritanifche Belggefellichaft

und bie Baringegefellichaft fur bas meiße Deer feit 1803 gu nennen.

Filr Dentich land find außer mehreren in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts gegründeten Emdner Kompagnien anzusihren: die sächsich-elbameri- fanische 1825—1830, die rheinisch-westindische 1821—1832, namentlich aber die 1772 von Friedrich bem Großen gestistete und mit dem Seesalz- und Bachschandelsmonopol ausgestattete staatlich geleitete Seehandelsgesolschaft, welche bald ihrer Privilegien mehr und mehr entsleidet worden ift, verschiedenartigen Unternehmungen, u. A. Chaussesdauen, biente und jest bei ber privilegirten preufissen Natio-

nalbant bervorragenben Untheil bat.

Die meisten ber im vorigen und in diesem Jahrhundert gebildeten handelsgesellschaften sind Geschöpfe regierungsmäßiger Treibhauspsiege nationaler Wirthschaftsinteressen, des handels und der Industrie, gewesen. Sie waren als solche
unnatürlich und konnten keinen Bestand haben. Sie haben aber, ob sie dem absolutiftisch-sistalischen Staatsprincip des vorigen oder dem nationalen handelsprincip
bieses Jahrhunderts entsprangen, immerhin nachhaltige Jupusse gegeben und nene
Bahnen aufgeschlossen. Dieses und den Umstand, daß die Handelsgesellschaften an
Kusgaben sich wagten, welchen je zu der betressenden Beit und unter den betrefsenden Umständen der Privatunternehmungsgesst nicht gewachsen war, hat man geblibrend zu berücksichen, um den handelsgesculschaften unerachtet ihrer Bestandlosigstit, unerachtet der späteren schädelichen Wirtungen ihrer Privilegien, eine gerechte geschichtliche Wärtigung angedeihen zu lassen. Die politische Bedeutung
der ossinischen Konwagnieen gehört der Weltgeschichte an.

Literatur. Außer specialgeschichtlichen Werten über bie Hansa, über Lam's Beriode, ben Werten über bie Hanbelsgeschichte Englands (Anderson u. A.) über einzelne Kolonieen ist insbesondere Roscher "Kolonien, Kolonialpolitit und Auswanderung 1856" anzusühren (S. 375 — 425); in ben Noten zu biesem Werte sind auch bie Ansichten ber Ockonomisten und Staatsmänner bes 17. und

18. Jahrhunderts Aber die Pandelstompagnieen angeführt (S. 450 ff). Bemerkenswerth ist das S. 453 f. angesührte Urtheil des großen holländischen Staatsmannes Johann de With, mit welcher Adam Smith (Wealth of nations, IV) übereinstimmt. De Wit billigte Hanvelskompagnieen, da wo der Staat nicht schilligte Hann, als nothwendiges Uebel; gegen das Monopol der ostindischen Gesellschaft eisert er schon kart: dasselbe verhindere, sagt er, die Kolonisation, bei freiem Handel würde die Kompagnie mehr durch Steuern, als dis dahin durch ihr Monopol, gewinnen. Bei Roscher a. a. D. ist ausziebig auf die handelsgeschichtliche Spezialliteratur verwiesen.

Sandwert, f. Gemerbe.

## Sandwerferverein, f. Affociation.

## hannover.

1. Statiftit.

1. Das Bant, Bertheilung tes Gruntbefines.

11. Bevolferung.

III. Birthicaftl. Berhaltniffe.

1) Aderbau, Biebgucht. Bergbau.

2) Gewerbe.

3) Sanbel; Berfebremittel, Schifffahrt

IV. Gelb. und Rrebitmefen.

V. Bilbung, Biteratur.

VI. Rirde.

Il Berfaffung und Bermattung.

1. Rechtefpftem, Gerichteverfaffung.

11 Bermaltungerganifation.

III. Staatebienft.

IV. Cranbe.

V. Staateregierung.

VI. Stabtifche Bermaltung.

V41 Acmter.

VIII. Landgemeinbevermaltung.

IX. Binangen.

X. Arlegemefen.

111. Rene re Gefdichte. 1. Bis gum fiebenjahrigen Rrieg.

11. Bis jum 11. Barifer Grieben.

III Bis auf bie neuefle Beit.

I. Statiftif.

I. Das Land. Bertheilung bes Grundbesites. — Das Königreich hannover bildet geographisch wie kommerciell ein völlig unabgeschlossenes Gebiet. Der Hauptverkehr seines Nordens wird durch die Städte Hauburg und Bremen bestimmt und diese mit ihren Filialen Curhasen, Begesad und Bremerhafen gehören doch dem Land nicht an. Im Süden nahm früher Braunschweig eine ähnliche Stellung ein. Hannovers Arcal von 6986/10 Duadratmeilen mit einer Bevölkerung von 1,819,777 Köpsen nach der Zählung von 1855 zerfällt in der Hauptmassen. Den Kern bildet der niederfäcksische Vorden mit 470 D.-W. und 1,128,000 Köpsen. Durch herzoglich Braunschweiglisches Gebiet völlig getrennt, nimmt der niederfäcksische Sieden (Göttingen, Grubenhagen, der Harz und Hohenstein ist 243,000 Einwohnern ein. Die frisisch-westphälische Masse, ein langer schmaler Raum, der mit der Dauptmasse zwar durch einen sumpfigen Steisen am Dümmerse zusammenhängt, hat eine kommercielle Berbindung erst durch Abtretung der preußischen Chansse bei Keiningen Ereisen und enthält 168 Duadratmeisen mit 447,000 Köpsen.

Der niedersächsische Süden ift Hügel- und Gebirgsland, bessen höchste Buntte im Harz über 3000 Fuß und im Solling über 1700 fuß liegen, während die tiessten Buntte bes Leine- und Wesertbales boch nicht unter 400 fuß tommen. Die Dauptmasse hat im Süden ebensals ein Hügelland, welches etwa 45 Underatmeilen besaßt, und sich bis an 1500 fuß erhebt. An dieses Sügelland schließt sich ein fruchtbarer Rand von reichlich 20 Quadratmeilen und an diesen das tertiare

und diludiale Gebiet, welches nur an den Flußufern und Seeküsten aus fruchtbarer Marich, im Uedrigen vorherrschend aus Sand und Moor besteht. Die Ansbehnung jener Marschen mag sich auf 34 Quadratmeilen belausen und bleibe bennach an Sand und Moor übrig 370 Quadratmeilen. Doch ist dies keineswegs eigentliche Riederung, wielmehr biltet der größte Theil des Herzogshums Lünekurg eine flachbügelige Pochsläche, deren höchste Punkte sich über 500 Kuß erheben. — Der westphälische Landstrich hat ebenfalls im Siden ein Hügelland, das etwas über 1000 Kuß ansteigt und etwa 17 Quadratmeilen beträgt. Die fruchtbare Gbene am Kuße der Höhen hat nur eine sehr geringe Erstredung. Eine geringe striliche Ebene gehört dem westphälischen Beden an. Fast 150 Quadratmeilen sind als tertiäre und biluviale Riederung zu betrachten. Davon sind etwa 22½ Quadratmeilen Marschoeden in Ostsriedland gelegen. Im Norden des Fürstenthums Denabrid und in den Grasschaften Lingen und Bentheim sindet sich ein dem Lüneburzstichen nicht unähnliches tertiäres Gebiet.

Beibe letteren Hauptabtheilungen, mit Einichluß ihrer etwa 60 Quabratieneilen Moor, gehören mit nabezu 500 Quabratmeilen zur Zone bes Hatbetrauts, in der die Gräfer nur bet größerer Feuchtigseit und einer gewissen Kultur überwiegen, doch ist dies zu einem nicht geringen Theil wohlbebautes Land, das an mehreren Huntten über 2500 Einwohner auf der Quabratmeile bes platten Landes hat. In ber eigentlichen Heibe aber, b. h. auf dem von Celle bis in das bremische Amt Zeven hindurch ziehenden Ruden, swie in Meppen, Lugen und Bentheim,

ift taum 1/4 bis 1/10 bes Grundes Rulturland.

Im Durchschnitt entbehren noch  $^2/_3$  bes Landes als Moor, Haide oder Gemeinweide u. f. w. aller Kultur. Der Wald nimmt  $^1/_{10}$  des Landes ein, das Ackerland  $^2/_7$ , Wiesen und Privatweiden  $^1/_{10}$ . Die Dauptabtheilungen des Landes sind der auch hier sehr ungleich. Auf dem Harze beträgt der Waldboden fast  $^6/_7$ , in Söttingen und Grubenhagen  $^1/_3$ , in Casenberg und hil besheim kaum  $^1/_5$ , im Fitrenthum Osnabrück reichlich  $^1/_7$ , in Lüneburg  $^1/_9$ , in Hoha und Diepholg  $^1/_{15}$ ; in Bremen, Neppen, Lingen und Bentheim kaum  $^1/_{40}$  und in Ositriessand nur etwa  $^1/_{140}$ . Die Waldung verschwichte mehr und nehr in der Richtung don Südost nach Rordwest. Dabei ist in Niedersachen (mit Ausnahme von Hildesheim) reichlich die Halte der Forsten Staats und  $^1/_3$  Gemeindeforst, während im welthbälischen Landestheile über  $^2/_3$  Privateigenthum und nur  $^1/_6$  Staatseigenthum ist.

Die Ausbehnung bes Forftgrundes hat in ben leiten 30 Jahren um reichlich 200,000 Morgen, etwa 1/10, abgenommen. Dagegen ist der kultivirte Boben um fast 740,000 Morgen (1/8 bes frühern Bestandes) vermehrt. Das Berhältnis des Grasgrundes zum Ackerlande siellt sich in ber Landbrothe hilbesheim taum wie 1:6, in Calenberg wie 3:10, in Hoha und Küneburg wie 2:3, im Bremischen wie 3:4, in Osnabrild besser wie 4:5, in Ostificesland ist die Gras-

lanberei überwiegenb.

Die Berthellung bes Grundeigenthums unter die Besither läßt sich ans ber neuesten Zeit nicht nachweisen. Seit ben Aufstellungen von 1822 und 1831 sind allein beim Domanio 15 Millionen an Ablösungskapitalien stüffig geworden und davon bis zum 1. Juli 1857 in Grundeigenthum angelegt 2,624,813. Rehnliches ist bei den Rittergutsbesithern eingetreten. Im Allgemeinen wird man sich jedoch immer noch daran halten dürfen, daß das Domanium mehr als die Hässte der Forsten, aber nur etwa 4 Procent des Kulturlandes, die Rittergüter 7 Procent der Forsten und 6 Procent des Kulturlandes, Gemeinden und von Alters ber pflichtige Privateigenthumer dagegen etwa 90 Procent des Kulturlandes und 35

Brocent ber Forften nebit stma 96 Brocent ber Moore und Gemeinweiten beiften. Der Domanial- und Rittergutebefit ift am gröften in ben nieberfachfifden Begenben, jumal im Guben; am geringften in Beftphalen. Das vormals pflichtige Grundeigenthum befindet fich etwa jur Salfte bei Bofen von 60 bis 120 Dorgen Rulturland und verhältnigmäßiger Gemeinbeberechtigung; etwa 1/3 bei größeren, 1/6 bei fleineren Behöften. Bon ben Bofen veraugerlich und theilbar ift etwa 1/4, bas übrige ift mehr ober weniger an bie Bofe gebunden. Allein bies alles ift nach ben Brovingen, ja nach ben einzelnen Memtern und Rirchfvielen auferft vericbieben. In Göttingen und Grubenhagen verhalt bas frei veraußerliche Land fich jum Dofeslande wie 10 : 7; in Luneburg bagegen wie 10 : 180. Die Babl ber Grundeigenthumer murbe 1822 ju 265,629 angenommen: 166,372 betrachtete man ale Sofbesiter: 76,767 Bofe hatten jeboch nur unter 10 Dorgen, 28,098 pon 10 bis 20 und 13,569 pon 20 bis 30 Morgen. Sofe von 30 bis 120 Morgen, ber eigentliche Rern bes Bauernftanbes, 40,838; auch von ben 13,100 Grundeigenthumern , beren Befit über biefes Dag binausgeht, burfen bochftens 700 bis 800 au ben Rittergutsbesitern gegablt merben; fo bag bie Babl ber bem fraftvollen Bauernftanbe angeborigen Grundeigenthumer etwa 53,000 ausmacht.

II. Die Bevölkerung belief fich bei ber Zählung von 1821 auf 1,434,126 Seelen, ist mithin in 34 Jahren um 385,651 gestiegen. In ben letzten Zählungsperioden ist ber Unwachs iehr unbedeutend zewesen, was seinen Brund theils in erschwerter Besehung, theils in ber Auswanderung sindet. Etwa seit dem Jahre 1830 ist aus ben nördichen Eggenden, besonders aus Obnabrud, ein febr starker

Abzug nach Norbamerifa erfolgt.

Die Dichtigkeit ber Bevölferung war nach ber Zählung von 1855 auf die Duabratmeile durchsichtlich 2605 Köpfe. Allein diese Jahl vertheilt sich auf die verschiebenen Wegenden in sehr verschiebener Weise. Die ftärste Bevölferung hat die Landbrostei Hilbesheim mit 4428, hierauf Aurich mit 3419 und hannover mit 3220, wobei die Restdenz sehr in's Gewicht fällt und der Unterschied wit 2321 und Osnabrud mit 2285 (das Fürstenthum Osnabrüd mit 3485, Meppen mit 1366), endlich Lüneburg mit 1674. Im Allgemeinen ist das Gebirgs- und Hügelland am stärften bewohnt, selbst der Parz zählt noch über 2847, und der rauhe Sollingerwald an 2600 Köpfe auf der Quadratmeile; dagegen haben vielleicht 100 Quadratmeilen der Lüneburger Habbshe nicht einmal 1000.

Während aber auf bem Eichsfelbe und Grubenhagen bei fehr getheiltem Eigenthume große Armuth herricht, sindet fich in den dicht bevöllerten Gegenden mit geschleinen Göfen mehr Wohlftand, und vorzüglich in der minter bewohnten Santgegend ein verhältnismäßig hoher Grad des Wohlftandes. Das luxuriöfeste Wohlben sindet sich utter ben Grundbesitzern ber Maricen, namentlich ber Elb-

marfchen.

Die ftäbtische Bevöllerung ist gering. Stätte und Fleden zusammengerechnet, beträgt sie über bas ganze Land eiwa  $^{1}/_{4}$ ; die Stätte allein nur  $^{1}/_{7}$ ; die einzelnen Begenden sind aber auch hier sehr abweichend. Auf bem harz haben ble Landgemeinden nicht völlig  $^{1}/_{5}$  und die Städte allein  $^{2}/_{5}$ , während in der Landbroste unt  $^{1}/_{7}$  in Gräbten und Fleden wohnt. In Osnabrud enthalten Stäte und Fleden etwa  $^{1}/_{5}$ , in Lüneburg reichlich  $^{1}/_{4}$ , in Hannover und Hilbesheim fast  $^{1}/_{3}$  ber Bevöllterung.

Das Berhaltniß ber unehelichen Geburten ift fur bas gange Königreich bas von 28,7 auf 10,000 Einwohner. Es tommen aber auf bie Landbroftei Silbes-

hein und ben Barg resp. 42,8 und 41,5, auf Aurich nur 12,7 auf 10,000. Die Gefammtzahl ber Geborenen ift etwa 1 auf 30,1; bie ber Sterbefälle 1 auf 43,4 Einwohner. Um gunftigsten ficht hier Aurich mit 1:48; am ungfinstigften Stade mit etwa 1:40.

Das Bolt gebort überwiegend bem fachfischen Stamme an. Rur bie Bergleute bes Oberharzes sind frantischer Abtunft und bie Ruftenbewohner Friesen, jeboch im Bremischen fehr mit fachsischen Elementen gemengt. Der öftlichfte Bintel

von Luneburg, bas fogenannte Wenbland, wird von Wenben bewohnt.

Die Bolksprache ift mit Ausnahme bes Oberharzes plattbeutich in sehr vercheieben nilancirten Dialetten, beren Begrenzung einigermaßen sestzustellen von Interesse wäre, da diese Sprache überhaupt sehr schwindet. Die friesischen Dialette sind die weichsten. Der wendische Dialett zeichnet sich durch den Mangel der Aspiration und das hinweglassen des Artikels-aus. In den westlichsten resormirten Gegenden von Oftfriestand, sowie in der Niedergrafschaft Bentheim (dem Amte Reuenhaus) wird vorherrichend bollandisch gesprochen.

Der Boltscharafter ist ruhig, besonnen und gutmuthig, aber nachhaltig. Der Göttinger ist leichter beweglich, ber Wende arbeitsam, aber sinnlich und unter Umständen rachsichtig; ber Friese mehr zusammengenommen und firenger als ber Sachse. Unerschrodenheit, Ordnungsliebe und Körperkraft machen den hannoveraner durchweg zu einem guten Soldaten. Doch hat der Westphale seine Reigung zum Kriegsbienst. Im Allgemeinen tann man wohl dem Westphalen mehr gemuthliche Tiefe und Sicherheit, dem Niederschaffen mehr Lebendigkeit und Schärfe bes

Berftanbes jufchreiben.

III. Die Bermögensverhältniffe bes Landes sind im Allgemeinen günftig. Großer Reichthum ift nicht vorhanden. Auch der Abet hat im Allgemeinen nur mößigen Grundbesitz. Es sindet sich aber eine verhältnismäßig große Zahl von wohlhabenden Leuten. In den Jahren vor dem Eintritt in den Zollverein, wo alle Erwerbsverhältnisse des Landes sich in einem Zustande des Beharrens besanden, sonnte man annehmen, daß die jährliche Bermehrung des disponibeln Kapitals nach Befriedigung aller innern Bedurfnisse 1/2 bis 2 Millionen betrug. Diese Kapitalanbaufung wurde burch starte Staatsschuldentisgung, durch Kreditlassen für Grund-

eigenthum, Spartaffen und abnliche Bereine geforbert.

1) Die Saupterwerbsquelle bes Landes ift ber Aderbau, welchen die Berethilung des Bobens und die nicht zu dichte Bevöllerung begünftigen. Durch bi Theilung der Gemeinheiten und die Jusammenlegung (Bertoppelung) der Grund bi ftide ist seit etwa 80 Jahren dem Bessern erzeblich vorgearbeitet. Die Abssund ber grundherrlichen Gefälle, Dienste, Zehnten u. f. w., unter den gunstigsten Umständen und sehr wirtsam betrieben (von eirka 37—38 Millionen Kapital der Staatsund eben so viel der Brivatgefälle waren bis 1853 bereits 40 Brocent abgelöft, hat allerdings viel Kapital bes Bauernstandes den Gutsherren überweisen. Allein der Berlutt ist überreichlich durch die Berbesserung der Wirthschaft und Steigerung des Muthes erfett. Auch ist dasselbe bei den Gutsherren vielsach der Wirthschaft zu Gute gekommen. Auch die durch Gesetz von 1836 und 1848 möglich gemachte Allodistation der Leben hat im größten Theile des Landes Bortheil gebracht.

Dazu tommt ber gleichzeitige Gewinn burch bie Bertoppelung. Bielfach ift freilich biefe ertt wahrhaft fruchtbringenb geworben, seit treffliche Landwirthe, zunächt von Uelzen aus, ben umliegenden hofbestigen eine Schlagwirthichaft auf ihren höfen einrichteten. Daburch hat fich ber Breis bes leichten Bobens jener Gegend feit etwa 20 Jahren verzehnfacht, und biefe Entwicklung ift nech im Fort-

ichreiten. Diese Berbesserungen sind zuerst durch König Georg III. angebahnt, in ben letzten 20 Jahren aber meist durch Brivativerleine mit Staatsunterflühung geförbert. Die durch Georg III. 1764 gegründbete Landwirthschaftsgesclischaft in Celle ift seit 1849 mit den Bereinen verbunden, gleichzeitig die Landwirthschaft als besonderer Lehrzweig der Landesuniversität hinzugesügt, und von Privaten unternommenen Aderbauschulen unterstützt. Eine besondere Wiesenbauschule besteht in der Gegend von Uelzen.

Die Biehzucht ist in hannover nicht in gleicher Beise wie die Agrikultur entwidelt. Die Schafzucht auf ben großen Gutswirthschaften ist seit der Zeit der niedern Kornpreise eher beschränkt als ausgedehnt. Auch die Pferdezucht, die zumal in Friesland und in den Gegenden der untern Aller mit großem Erfolge getrieben und durch das Landgestitt in Ecle mit mehr als 200 Beschäftern und die vorzigsliche Thierarzneischnle in hannover sehr gefördert wird, muß hin und wieder der Agrikultur weichen. Der Kindvichzucht wird jest große Ausmertsankeit gewidmet und die Aussuch von Schlachtvieh aus den Küftengegenden, sowie von Butter ist erheblich. Für die westphälische Schweinezucht ist Osnabrück ein hauptpunkt. Die Bienenzucht der Halbegegenden wird der Keitenden Kultur weichen müssen.

In früheren Jahren haben auch Brodutte ber Forstwirthschaft, jumal Schiffsban- und Stabholz einen Gegenstand ber Ausfuhr ausgemacht. Später ift ein erheblicher Ueberschuß nicht vorhanden gewesen. Bei der sorzigamen Wirthschaft seit 1814, zumal im hildeschimischen und niedersächstschoffigen Berg- und Hügellande haben die Berhältnisse sich gebessert. Im Lüneburgischen ist zum Theil das Holz erst durch den Essendhaftschaft zum Werthe gekommen. Der Harz würde sehr die Ausgebehnten Produkte in den Pandel bringen konnen, wenn nicht der Bergbau, die ausgebehnten Rechte der Bergfreiheit und die Erbaltung der Berösterung Grenzen gägen.

Sinsichtlich bes Bergbaues am Harz ist es eine Kauptstreitfrage ber hannover'ichen Berwaltung, ob berselbe nach sinanciellen Ridssten auf ben Reinertrag ober nach mehr volkswirtsschaftlichen zu Erhaltung ber Bevölkerung zu betreiben sei. Das Probutt bes Jarzes ist hauptsächlich Blei und Silber, sobann Cisen, bessen seinen dem Berge als aus Rasenerzen ist auch im untern Lande bereits in früherer Beit betrieben; dann Jahrhunberte hindurch aufgegeben und jetzt wieder aufgenommen. Die Eisengewinnung am Fuße des Harzes, im hildesheinschen und im Solitinge zu Dassel, welche sich bieber in geringer Ausbehnung erhalten hat, scheint sesten Boden zu haben. Erheblicher ist der Steinschlenbergbau, welcher am Osterwalde, Deister und Silntel, unweit Hannober und im Dsuadridsschen theils auf landesherrliche Rechnung, theils durch Bridaten betrieben wird. Brauntohle wird an antehreren Puntten in der Rähe von Göttingen und Münden, wiewohl in nicht vorzuglicher Beschaffenheit und vorzuglicher Beschaffenheit gewonnen.

Ein vorzüglicher Reichthum bes Landes besteht in den Salzquellen, welche außer der bertihmten Saline von Lünekurg das ganze niederjächsiche und westehhätische Higeland in großer Zahl enthält. Leider ist durch die Steuerverhältnisse und die geringen Preise des überseeischen Salzes dieser Reichthum sast werthlos geworden. — Der Torf der c. 60 Quadratmeilen Moore dient die zeht nur zur Feuerung der Kachbarschaft und der Seestädte, sindet aber bei der Konturenz der englischen Kohle keine so vortheilhafte Berwendung, als für die Knitur zu wünschen wäre.

2) Die gewerbliche Produttion bes Landes hat von altersber ihre Bafis außer bem eigenen Bebarfe in ber überfeeischen Aussuhr gehabt, und ift mit biefer

geftiegen und gefallen. Go bie fruber erhebliche Bollweberei ber Statte. Erhalten batte fich nur, mas mehr in badelicher Rebenbeschäftigung ber Lanbleute beruhte, bie Leinenspinnerei und Weberei. Diefe bat um 1825 wohl ben bochften Buntt erreicht und ift feitbem burch bie Dafdinenspinnerei febr beeintrachtigt. Um beften Johnen ichwere Baaren, namentlich Segeltucher, Für biefe Art landlicher Produttion find bie Schauanstalten (Leggen) ein Bedurfnift, gang wirtfam jeboch nur ba, mo fie jugleich ben Darft bilben. Der Berth ber Musfuhr an Leinwand, Garn und Flache betrug in ben letteren minter gunftigen Jahren boch noch gegen 2,300,000 bis 2,700,000 Rtblr. Die Dufterbleiche ju Colingen im Collinge ift fur bie feinere Leinwand nicht ohne Ruten gemefen. Bielfach ift aber bie Leinweberei auf bem Lande boch burch Reffelweberei erfett, in ber man jest gur Dafdinenweberei fibergeht. Die Bollenmanufafturen haben fich an einzelnen Buntten (Dfterote, Gottingen, Sameln, Scharmbed, Dierbols, Bramide, Denabriid) wieber geboben. Die Gifenbutten liefern nicht gang Unbebeutenbes jur Ausfuhr; ebenfo bie Glasfabriten, bie Papierfabriten und Gerbereien. Bon besonderer Erheblichfeit ift auch bie Fabritation von Rauchtabaten und Gigarren.

Im llebrigen mar bie gewerbliche Thatigfeit, nachbem Bolland 1825 und bas übrige Deutschland von 1818 bis 1833 fortidreitend fich abgeschloffen batten, bie jum Gintritt in ben Bollverein überwiegend auf ten innern Bebarf gerichtet. galt aber im gangen Ronigreiche, mit Ausnahme ber Lanbtrofteien State und Denabrud, ber Grundfat, baf bie Bewerbe nur in ben Statten zu betreiben feien, und gwar burchgebente nach altem Bunftrechte. Doch mar biefes febr gemilbert und Konceffionen fur Gewerbebetrieb auf bem Lande in Menge ertheilt. In Stade und Denabrud mar bas Bewerbe aufer ben Statten an gar teine Regel gebunden. Diefe innern Biberfpruche führten ju ber Bewerbeordnung vom 1. Auguft 1847, bem Resultate eines giemlich principlofen Transatts. 3m Jahre 1848 murbe eine Angabl Bestimmungen, welche ben Stapten miffielen, fuspenpirt, Durch ein Gefet vom 27. April 1852 ift ferner bie verfprochene Befeitigung ber eigentlichen Zwangeund Bannrechte möglich gemacht, und im Allgemeinen ift bie Ordnung gewahrt, ohne ber Jubuftrie zu enge Feffeln angulegen. Bu tieferem Gingeben in bie Bewerbestatistif fehlt ber Stoff , bie lepten Beröffentlichungen über biefelbe aus bem Jahre 1833 find obfolet.

Schon 1828 hatte die Rezierung einen Gewerbeverein officiell gegründet, ber aber ohne Bedeutung blieb. 1830 wurde die höhere Gewerbichule eröffnet, und gleichzeitig wurden in einer Rethe von Stadten Schulen für Lehrlinge und Gesellen (1855 zählte man 147 mit 3535 Schülern) durch Unterstügung des Staats hervorgerufen. Um 1834 entstand ein neuer über das ganze Land verbreiteter Gewerberein. Dies alles wirfte mit, um dem besteren Sossensterein. Dies alles wirfte mit, um dem besteren Sossensterein. Dies alles wirfte mit, um dem bestere Schule verbreiteter Gewerbschein. 1835 und 1836 Erfolg zu schaffen. 1847 ist die höhere Gewerbschiel auch zu einer Schule der Baukunst erhoben und 1854 eine Schule sir Bauhandwerter, nach dem Muster der tressischen Anstalt zu Holzminden, in der Stadt Nienburg hinzugesstät, welche schon erweitert werden muß. Die neueste llebersicht über Fabriken und sabrikalbiliche Betriebe liefern die Mittheilungen des Gewerbvereines von 1852, 1853 und 1857. Obwohl mangelhaft, ergiebt dieselbe, daß es an Elementen zu gewerblicher Entwicklung nicht seht.

3) Im Allgemeinen führen bie Berhaltnisse mehr jum Sanbel bin, als zu ben producirenten Gewerben. Da aber tie alten Emporien Samburg, Bremen und Braunschweig außerhalb an ben Grenzen gelegen sind: so haben nur bie ben Janbel vermittelnten Geschäfte, Spebition, Transportmesen überhaupt, und ber füber

erhebliche Bwifdenhandel bem Ronigreiche gufallen tonnen. Die Regierung legte am meiften auf ben Tranfit Gewicht wegen ber Bolle. Bon biefem Standpuntte aus murbe ber Strafenbau junadit auf ben Sauptrichtungen ber Durchfubr betrieben und mar bie Elbe- und Befericbifffahrt feinesmege begunftigt. Der Betrieb biefer Aluficbifffabrt geborte bem Konigreiche nur jum geringern Theile an und galt gle Berluft fur ben Landtransport. Wie 1741 Begefad, fo veräuferte man 1828 bie Beeftemunbung an Bremen. Un bie Entwidlung bes eigenen Elbufere murbe, nachbem bie Unternehmungen George I. und II. in Sarburg erfolgloß geblieben maren. eben fo wenig gebacht, ale fur eine Berbindung ber oftfriefischen Safen mit bem Binnenlande ober auch nur fur bie Erhaltung bes Embener Rabrwaffere irgent geforgt. Man ging bon ber mittelalterlichen Ibee ans, baf bie Erbaltung ber Bafferwege Sade ber Stabte fei. Ale ber mittelbeutide Sanbeleverein gefallen mar, trieb ber Steuerverein mehr gur Entwidlung ber innern Gewerbthatigfeit an. anberte ber Gifenbahnbau bie Anfichten. Das Suftem, nach welchem ber Chauffeebau fruber betrieben worben, ericheint jest vielfach fehlerhaft, weil es ben innern Berfebr zu wenig berudfichtigt. Es fint etwa 550 Deilen mit einem Aufwande von etwa 12 Millionen gebaut, fiber 300 Meilen aber find noch ju bauen.

Roch bedeutenber, aber auch noch ungleich toftbarer ift bie tommercielle Entwidlung ber Bemaffer. Sannover liegt in ben Stromgebieten von brei, und bie Bechte mitgegahlt von vier Stromen, welche fich in bie Norbfee ergießen. 165 Quabratmeilen mit 11 meift fchiffbaren Debenfluffen, geboren jum Gebiet ber Elbe; 360 Quabratmeilen mit 14 Rebenfluffen jum Befer-, 122 Quabratmeilen mit 4 Rebenfluffen gum Emsgebiet. Die Munbungen aller biefer Bemaffer liegen im Ronigreiche und bagu tommt bann bie Bechte nebft ber Dintel, beren Mündung im Ronigreiche ber Nieberlande liegt. Mande biefer Gemaffer waren im Mittelalter und felbft in bem letten Jahrbunderte in boberem Dafe fcbiffbar ale jest. An fcbiffbaren Ranalen batte man feit 1815 nur ben burd bie Biener Bertrage bebingten Emstanal von Lingen bis Deppen geschaffen und erft in neuester Beit ben Sabeler Ranal. Für bie zu nautifder Entwidlung ber Rorbfeefufte uneutbehrliche Behandlung ber Moorfultur als Beenwirthicaft mit ichiffbaren Ranalen bieten bie 60 Quabratmeilen Moor in Sannover überfluffige Belegenheit. Allein nur in Oftfriesland und Bapenburg find einige Anfange gemacht. Die Brennischen Moortolonieen mit (1849) 1937 Wohnungen, 12,364 Morgen Aderland und 7350 Morgen Grünland bei einer Moorausweisung von 83,640 Morgen, und manche oftfriesische Striche find noch in burftiger Lage. Rolonifation und Anbau bes Moores aber fteht bann in unmittelbarem Bufammenhange mit bem Schute und ber Entwafferung ber Marid, welche 56 Quabratmeilen bes fruchtbarften Bobens burch 134 Meilen Sauptbeide und 238 Sauptabmafferungefdleufen mit einem jahrlichen Roftenaufwante von einer halben Million fduten muß.

Durch ben Besit ber beutschen Rorbsecküste hat hannover die Bflicht, bafür zu sorzen, daß dies Kalte dem Baterlande leiste, was sie nach ber Natur der Dinge für handel und Schifffahrt leisten kann. Natur und Geschichte erschweren aber dies Pflicht, benn Ems und Weser können bei raschem Gefälle und ungünstigem Boden nur durch sortwährende Unstrengung schiffbar erhalten werden. Bon der gänstiger gelegenen Elbe hat Hannover bis zur neuesten Zeit wenig gehabt. Ueberall hemunt die Sandftrecke zwischen Meer und Higelland mit ihrer dunnen Bevölsterung. Dazu kommt die höchst ungünstige Flachtlifte mit ihren Sanden, Riffen, Schildwatt, bienur an dem Mündungen ber Binnengewässer Landungsplätze und auch hier nur selten den nöthigen Tiefgang darbletet. Dier das Kötbige zu schassen, ist ein Wert für Jahrhunderte.

Run aber hat die Geschichte der Nordseeküste höchst ungläcklich eingewirkt. Die Absonderung des Küstenlandes und der Städte vom Hinterlande ist ein großes hindernis gewesen. Jest gehört Emden zwar dem Königreiche an. Allein die Stadt hat kaum ihr Fahrwasser sond neu nud schwach. Bremen, das die günstigsten Punkte der Weser von Hannover erworden und große Lasten auf sich geladen hat, sieht mit Misbehagen die Bersuche Hannovers, Aehnliches zu schaffen. Das Berhältnis an der Elbe, Hamburg gegenüber, ist salt noch schlimmer. Es liegt im Interesse der Städte, Hannovers Bestredungen nicht zu sond zu das Berdasser dannover in biesen höchst zuren Berhältnissen nun noch an das Urtheil von Staaten, denen nicht nur das Interesse, sondern auch das Gesühl für diese Dinge sast nothwendig abgeht, wie dies die Ber-

handlungen über bie beutiche Flotte bemiefen haben.

3m Bremifden mar in fruberer Beit menig Reigung gur Geeichifffahrt; mabrent ber Offupationszeit verschmand jebe Gpur. Spater bemirtte bie Bebeutung, welche bie bannover'ichen Türkenväffe burch bie Berbinbung mit England gewannen, baft bie Stadt Bremen fich bannover'icher Werften bebiente. Rach ber Eroberung von Algier und ber Ermerbung bes Bremerbafens burch bie Stabt Bremen fant bas Befdaft im bannover'iden Gebiete. Die Schifffahrt Oftfrieslands batte burch bas Embargo von 1806 ben barteften Golag erlitten. Rach bem Frieben arbeitete fic biefelbe wieber herauf. Bis 1834 aber vermehrte fich in ber That nur bie Babl ber fleineren Schiffe. Die Befammtgabl ber bannover'ichen Seefchiffe ftieg von 336 (1826) auf 376. In ben 40ger Jahren gefchab mehr. Die Stadt Emben fucte fich ein Fahrmaffer wieber ju fchaffen und bat feitbem ihre Rheberei vermehrt. Die Regierung baute ben Safen von Barburg, mo feitbem fich Rheberei bilbete, richtete . bie Liegeplate ju Geeftemunbe und Brunshaufen ein, befferte bie Ravigationsfculen, beren jett 4 mit etwa 250 Schulern vorhanden find. Much ift größere Aufmertfamteit auf bas Lootfenwefen und bie Bezeichnung bes Fahrmaffers ber Strommundungen gerichtet und eine Quarantaine-Anftalt ju Bremerhafen gemein-Schaftlich mit Bremen gegrundet. Die Baringefischerei Oftfrieslands murbe aber burch Bramien nur burftig aufrecht erhalten und einige Unternehmungen auf Ballfifchfang und Robbenfclag fanten Statt. Die Errichtung von Ronfulaten (162) war bestimmt, Schut im Austande ju gemabren .- Bunftig wirfte bann bie Aufbebung ber englischen Ravigationsafte. Im Jahre 1853 mar bie Babl ber Schiffe auf 677 getommen, Die Bemannung von 3544 Dann um 1834 auf 7146. Es ift bas alles aber boch nur ein Anfang.

Die Schifffahrt war bis babin vorzugsweise Frachtverkehr. Die Berbindung mit bem Zollverein tann jedoch die Grundlage zu eigenem Seehandel abgeben. Im Lebrigen besteht ber handel bes landes seit ber preußischen Grenzsperre wesentlich im Bertriebe ber eigenen Produtte, welche ihren Absat hauptstächlich über See zu suchen batten, und im Bezuge ber eigenen Konfuntion. Der Zwischenbandel ift ger-

ftort worben.

IV. Die Kapital- und Gelbverhältnisse bes Landes haben sich bisher auf bem einsachsen Bege geordnet. Seit langer Zeit hat hannoversches Kapital Anlegung im Aussande gesucht und bie reichen südlissen Bantiers ber Hauptsadt permittelten und beförberten dies. Rachden das durch die französische Oftupation gerrüttete Landesschulenwesen wieder geordnet war, sonnte die Regierung ihre Anleisbedduffnisse im Lande selbst beden. 1830 flauben bie 4prozentigen Papiere über pari. Um 1837 sonnte man ben Zinssuß auf 31/2 pC. reduciren. Rur in ben Rarschen hiet sich ein hoher Zinssuß, wegen der Gejahr der Sturmssuthen.

Indes bewirtten die Rechtsverhältnisse des Grundeigenthums eine beständige Vernichtung von Kapitalien im Wege des Lehnstenturfes. Die Anneurzische Alterschaft hatte schon 1790, gestüht auf ihr aus Landesmitteln erwachsenes Neran, einen Kreditverein nach Art der in Preußen bestehenden gegründet. Abhildes thaten 1825 die Calenderzisch Schiedenische und 1826 die Bremische Ritterschaft, 1828 wurde auch ein Kreditverein sur bestehendenzischen in Offiziesland gegründet. Eine ähnliche Landestreditanfalt zur Besörderung der Mblösungen tam erst 1840 zur Aussührung, nachdem ein Privatmann diese Idee aus eigenen Kräften durchzuschung die kante. Ueberhaupt begann mit den dressigter Jahren die Zeit des Kapitalübersussehn. Ausleihe im Jahre 1846 sindet seinen Grund nur im Zuspundertessen unglücklicher Umstände mit sinacieller Undorschiftzeit und sehlerhaften Berwaltungsgrundsben.

Iene verschiebenen Krebitanstalten, von benen bie Landestreditanstalt Ente 1855 ein Kapital von mehr als 10,400,000 Ribir., die brei ritterschaftlichen Kreditanstalten ebenfalls mehrere Willionen ausstehen hatten, ebenfo die Schuldentigung, welche sir Landesschuld und ältere Elsendahnschuld jährlich reichlich 800,000 Ribir. betragen wird; nicht minder die vorhandenen 77 Sparkassen, beren Kapitalanlagen bereits 1850 über 2,677,000 Ribir. hinangingen, und die hannoversche Kentennd Kapital-Bersicherungsanstalt vermitteln sämmtlich eine Ansammlung von Kapital und kleinen Beträgen, welche allein jährlich mehr als Eine Million beträgt.

Im Allgemeinen ist in Hannover keine sehr große Gewandtheit in Geldgeschäften vorhanden; und so sind nicht selten Fehler gemacht, wohin die fatet Goldwalsmänzung zu rechnen sein mag. An Cirtulationsmitteln fehlte es nicht, wenn auch die hannoveriche Bechselordnung vom 23. Juli 1822 die Bechselordnung vom 23. Juli 1822 die Bechselofdigtigkeit zu sehr beschrichten Fehler Geschselordnung ber Krantseit des Attienhandels war man lange bewahrt, da der Eisenbahnbau auf Staatsrechnung betrieben wurde. Ueberhaupt besaß König Ernst August zu reise Ersahrung und zu staaren Berstand, um sich bier verleiten zu lassen. In dem gesährlichen Jahre 1848 stimmte er mit seinen Ministen in dem Wierfreben gegen die damals gängigen Anslichten über die Schassung von Kapital durch Papiergeld völlig überein. Jeht ist durch die Verordnung vom 29. März 1856 der Privateisenbahnbau gestattet, industrielle Attienunternehmungen gesörbert und durch die hannoversche Bank mit großen Gewinnsten sten Unternehmer, aber geringer Geschäftsthätigkeit der Anstoß, zu einem neuen Gange der Dinge gegeben.

V. Für die Beurtheilung des Standes der Bollsbildung im Allgemeinen ift es in Hannover nicht ohne Bedeutung, daß das Land die vor etwa 30 Jahren außer Hannover, Göttingen und Lunedurg teine Buchhandlung von irgend erbeblichen Geschäftsungange besaß, und daß um dieselbe Zeit auch die sehr dürftigen "Hannoverschen Nachrichten", neben der noch unbedeutendern Embener und hilbeblimer Zeitung die einzigen politischen Blätter waren. Hannover ist lange Zeit in üblem Ruse gewesen wegen der Engherzigteit seiner alten Eensurvererdnung, die einen bleiernen Drud auf alle literarische Thätigkeit übte, und namentlich über die eigenen Landesangelegenheiten, ungeachtet der Berössenlichung der ftändischen Berhandlungen eine Unwissenheit erhielt, deren Gefahren das Jahr 1831 zeigte.

Nach biefer Zeit war ber Bann einigermaßen gelöfet. Es bilbete fich eine Tagesliteratur, bie anfangs unbebingt unterwürfig, um 1848 fich revolutionar geberbete. Später ift bas and wieber in fein Nichts gurudgefunten.

overest Opater the one and interest in fell studie garangelante

In Sannover hatte bie Regierung burd Leibnig ben Rern einer gefdichtlich politifchen Literatur gebilbet. Gie verlief aber einerfeits in Antiquitaten und anbererfeite in Jurisprubeng, (Eccart, Gebharbi, Scheibt, Jung, Bufenborf, Grupen, Struben) und endigte in ber mobernen und rhilosophischen Auffaffung von Bran-Des und Rebberg. Das gefchichtlich Bolitifde jog fich in tie Brovinziglftatte grud, Luneburg, mo bie Rraut-Jaco bifden Annalen ber Aurlande ericbienen, und State mit einer Reibe von Sammelidriften. Die neuen Erwerbungen batten im 18. 3abrhundert ihre Literaturfreife für fich gehabt, bie nun allmälig erlofchen mit feiner Gelbitcenfur batte Bieles leiften tonnen; aber nur Grittler nabm ben Anlauf barn, Schlozere gemaltige Staatsanzeigen verftummten, ale fie Sannoveride Mangel por ihr Gericht ju gieben unternahmen. Daft bie Regierung nach 1814 nichts that, um fich und bas land bor ber Belt ju beben, fühlte man fpater mobl als einen Fehler, vermochte aber feine Abbulfe gu fcaffen. Go erlofd bie Thatigfeit ober murbe in bie Opposition gebrangt und man bezog Lobnfdriftfteller aus bem Mustante. Auch jett noch, wo unlengbar in Sannover und Gottingen mehr geicheben ift, um Licht in bie Buftanbe ju bringen, nimmt bie Regierung baran minbern Untbeil.

Dannover, seit 1714 ber Gegenwart seiner Rezenten beraubt, ermangelt in auffallenber Beise berzenigen hülfsmittel für Runft und Bissenschaft, welche antere Restdenglitte ungleich schwächerer Fürstenhäuser viesen verbantten. Die Bibliothef burch und für Leibnit gegründet, war seit langer Zeit nicht vervollständigt. Zu einer Kunsstamulung war nur durch die Antisten ber Walmodenschen Sammlung ein geringer Ansang gemacht. Gbensowenig war Naturvistorisches gesammelt, das boch ber Regierung nabe gelegen hätte. Die Archive waren ängstich verschlossen, selbs bie handschriftlichen Schätze ber Bibliothet faum zugänglich, ber neue Schlosban nicht geeignet, irgend einen gänstigen Eindruck hervorzurussen. Seit 1830 und mehr noch seit 1840 ist mehr geschehen. Aber es ist nicht ohne Bedeutung, daß wie in Gewerswesen und Ackerban, so auch hier die Rezierung mehr dem Anstesse sollt, den Privatvereine, der Kunstverein, der niedersächsische historische Berein, der naturwissenschaftliche Berein gegeben haben. So ist auch das Schaffen des Museums und bessen dan durch Bereinsthätigkeit bewirft und der Antheil der Regierung nur unterstützend.

Das höhere Schulwesen war früher von ber Regierung sehr unabhäugig. Bwar hatte biese bie Universität Göttingen gegründet, allein tieselbe war mit ben sonitigen Bibtungsanstalten bes Landes in teinem Zusammenhange, die Gymnasien meist Eigenthum und Stiftung ber Städte, auf welche die Regierung einen größern oder geringern Einfluß übte. Das Bestätigungsrecht ber Lehrer war theils nur gegen Unterflußungen ausbedungen. In Beziehung auf Methode und Studienplan ging jede Stadt und Anstalt ihren Weg. Zu Ende ber zwanziger Sahre sichte ber Wunsch den Anftalt ihren Weg. Zu Ende ber zwanziger Sahre sichte ber Wunsch auch der Ander guben der Bunsch der Ander guben und Vorlächten und Stadtsämtern zu hemmen zu Maturitätsprüfungen und so zu einem Oberschulfoligzium, das mit großer Milte und Vorsicht Linsung suche, einen eigenen philosoglich gesildeten Lehrersand soch der mit den Magistraten als Schulvorständen in Schwierigkeiten gerieth und ben der Centralization geneigten Lehrern nicht genug thun konnte.

Die Gymnasten waren nun ihrer alten Berbindung mit der Kirche entgogen. Doch behielten sie den tonfessionellen Charatter. Rur die frühere oranische reformitte Universität zu Lingen wurde vor 1820 in ein gemischtes Gymnastum verwanden Die fatholischen Gymnasten zu hildesheim, Osnabrud und Meppen blieben als solle acher in völliger, obwohl rudsichtsbell gesibter, Abhangigteit von der Regierung.

Für bas Boltsschulwesen sind durch die Stände erhebliche Mittel gewährt, um bie schliechesen Stellen bester zu botiren. Im Gangen waren 1850 vorhanden 3213 evangelische und 422 tatholische Schulen. Die Zahl der schulpslichtigen Kinder beträgt iusgesammt 271,814, also auf jede Boltsschule etwa 74. 1496 Setelen besaßen nicht einmal den dürstig bestimmten geringsten Normalgehalt von 80 Ribir. ohne, und 30 Ribir. mit Neihetisch und 57,223 Ribir. wären nöthig gewesen, diesen Normalgehalt herbeitzuschaffen. Dazu sind 30,000 Ribir. aus der Vandeskasse bewilligt, in der Erwartung, daß die Gemeinden das librige würden thun können. Allein es ist auch das nicht zureichend.

Bichtiger ift wohl, daß durch ben Eintritt schulkundiger Mitglieder in die Konssischen, durch tüchtige Rufifcht und durch Besserung ber protestantischen Seminarien in Haunover, Hilbesheim, Stade, Denadusch und Aurich, sowie die katholischen zu Osnabrud und Pilbesheim, ein tüchtiges Geschlecht von Lehrern vor-

gebilbet merben' foll.

VI. Ronfessionell berricht in Sannover Die Lutherifche Lehre entichteben bor. Die alten Befitungen geboren biefer Ronfeffion burchaus an, bie tatholifden Rirchen in Sannover, Gottingen, Gelle und einigen andern Stadten find theils erft in neuefter Beit gegrunbet. Die Bemeinben ber fogenannten nieberfach. fifden reformirten Konfoberation von Braunfdmeig, Sannover, Bottingen, Celle, Budeburg, Dunben, find ebenfalle eine Bilbung fpaterer Beit; bie reformirten Gemeinden ber von Seffen erworbenen Berrichaft Bleffe, fowie biejenigen bee Bergogthums Bremen, in benen bie Stadt Bremen Diefe Ronfeision begrunbet bat, maren einfach ben Intherischen Konfiftorien untergeordnet. Bou ben neu erworbenen Canbestheilen ift Denabrild feit bem meftphälischen Frieden rechtlich getheilt gemefen; von Silbesheim bas fogenannte großere Stift fast rein lutherifch, nur im fleinern Stifte ber Ratholiciomus vorherrichent; bas Gichofelb rein tatholifch mit theils protestantifder Burgericaft in Duberftatt; in Lingen ift ber Ratholicismus burch tie Dranifche und Preugifche Berricaft gewaltsam gebriidt; in Deppen berricht er rein bor; in Oftfriesland ift eigenthumliche Theilung und Berbindung von Lutheranern und Reformirten. Rur in Bentheim besteht bie reformirte Konfession in ihrer vollen Eigenthumlichfeit. Go befteht nur 1/9 Bevolterung aus Ratholiten, 1/20 aus Reformirten, 1/180 aus Juben, Die fleinen menonitifchen Gemeinben Dftfrieslands ungerechnet. In ben nieberfachfischen Lanbestheilen beträgt bie Bahl ber Ratholifen (32,000 um Silbesheim und 20,000 im Gichsfelbe) etwa 1/20. Die Reformirten jenes Theils betragen etwa 16,000. In Oftfriesland find 125,000 Lutheraner auf faft 53,000 Reformirte; in Denabrud 87,000 Lutheraner auf 62,000 Ratholiten, in Meppen über 53,000 und in Lingen über 25,000 Ratholiten auf im Bangen nur etwa 2600 Lutheraner und Reformirte, mabrent in Bentheim faft 25,000 Reformirte auf 4350 Ratholifen und etwa 300 Lutberaner fich finden. Bon ben größern Stabten bat feine eine überwiegend fatholifche Bevolferung, Die meisten nur eine Beimifdung. Die Regierung hat mit gutem Billen alte Unge-rechtigkeiten ausgleichen wollen. In Donabrud ift bas giemlich gelungen, in Lingen ift man aus Unpartbeilichfeit mit ben Broteftanten bart verfahren. Heberhaupt find ber tatholifden Rirche gegenüber bie Brincipien liberal; nur ber Gelopuntt fparfam bebanbelt. Doch ift Die tatholifche Rirde im Begenfat ber protestantifchen reichlich botirt. Im Fürstenthum Donabrud fommen auf 87,373 Brotestanten nur 48; auf 62,451 Ratholiten aber 95 Beiftliche; in Bentheim auf 25,215 Proteteftanten 21, auf 4348 Ratholifen 9, in Silbesbeim auf 125,961 Protestanten 81, auf 32,840 Ratbelifen 94 Beiftliche.

Ueberall bietet Sannover bem Ueberblid einen Reichthum verschiebenartiger Berhaltniffe und icharfer Gegenfate bar. Der Centralisation fleben große hinderniffe im Wege. Bas in neuerer Zeit Uebereinstimmendes, bas Land in sich Ginigendes geschaffen worden, ift hauptsächlich burch bie allgemeine Ständeversammlung bewirft.

II. Staatsverfaffung und Berwaltung.

Die staatsrechtlichen Berhaltniffe Sannovers arbeiten fich mit Mube zu einer Centralisation bin, die in bem naturlichen Charafter bes Landes nicht liegt.

I. Das Rechtsschftem beruht zunächst auf bem gemeinen Rechte. Doch ist in Ofistelesland, Lingen und auf bem Eichselbe bas Preußische Landrecht beibeihalten, jedoch von seiner weitern Entwicklung abgeschnitten. Eine durchgreisente Behandlung bes Landrechts ist nicht versucht, obwohl die sogenannten Bolizeiordnungen des 17. Jahrhunderts Anläuse dazu enthalten. Eine große Zahl partikularer Gesey die 1740 ist in den Codices Constitutionum gesammelt. In Hohn Grubenhagen und hilbesheim kombiniren sich je nach dem wechgelinden Bestige bis Berordnungen eigenthümlich; für Bremen existirt feine vollständige Sammlung. Die sir die alten Provingen von 1740 bis 1803 ertassenen Berordnungen besaft die Spangenbergische Sammlung. Donabrück hat seine eigene Sammlung bis 1806. Gbenso Bentheim. In Lingen gelten Tecklenburgsische und weiter Breußische; in Weppen und Emsbären Münstersche, auf dem Eichssselbe, sowie in Breudenberg Hessische, in Reuhaus und Artlendurg Lauenburgische Berordnungen und das Land habeln hat sein gang eigenthümliches Partikularrecht.

Die von 1813 bis 1817 ergangenen Berordnungen enthalt bie Dagemanniche Sammlung. Dit 1818 beginnt bie officielle Gefetsammlung und eine Gefetgebung,

welche in einheitlicher Richtung gearbeitet bat.

Für spstematische Bearbeitung bes Rechts ist sehr wenig geschehen. Mascov und Selchow sind veraltet. Göttingen hat in bieser hinsicht bem Lande wenig geleistet. Rur ber Privatdocent Dr. Gräfe bat in neuerer Zeit einen dankensdwerthen Bersuch gemacht. Den älteren Gerichtsgebrauch enthalten die Sammelschriften von Busendorf, Struben, d. Billow und hagemann u. s. w. Ueberhaupt rührt bas Beste aus bieser älteren Zeit her. Die neueren Sammelschriften Guristische Zeitung, d. Duves Zeitschrift, Maggain für hannod. Recht genägen um so weiger als die Untwandlung der bäuerlichen Rechtsverhältnisse einen überwiegenden Theil bes Partifularrechts ins Schwanken gebracht hat, und der Gerichtsgebrauch mit der strengen Kollegialität, der Gerichte ausgelöst ist. Die Stadtrechte sind hier ebenfalls weniger spstematisch bearbeitet als in andern Gegenden.

Für die Gerichtsversaffung bildeten sich erst mit dem 16. Jahrhunderte in ben hofgerichten, zu benen die Stände Beifiger präsentirten, prodingielle Mittelpuntte. Die fürstlichen Kanzleien traten dann diesen theils mit gleichen Befugntisen gegenüber, theils an ihre Stelle. — Die Jurisdittionen ber Untergerichte
sammelte sich aus mancherlei Fragmenten alter Gerichtsbanne, Bogteien, Gogrässchaften, Freigerichten u. s. w. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts haben in den
derzogsklanden die Amter deren Besugnisse an sich gezogen. In Westphalen blieben
beide die 1813 getrennt. In den bremischen Marschen erhielt sich der Antheil der
Gerichtsunterthauen am Gerichte. Uleberhaupt war fast überall noch ein großer
Theil der genossenschaftlichen Rechte von Schössen und Ulmstand erhalten, namentich in den sierlichen Landgerichten. Die Patrimonialgerichte machten keinen erheblichen Theil der Berfassung aus. In manchen Gegenden waren solche gar nicht,

ober fie befagten nur gerftreute Bofe. — Die Stadtgerichte ftanben größtentheise noch unter bem landesberrlichen Gerichtsichultheißen, waren aber nichts bestoweniger unabhängig, hatten meift zwei Inftangen und zum Theil Appellationsprivilegien.

Diese historisch gebildeten Gerichtsformen zerstörte die westphälisch-französsische Berfasiung. Rach 1814 werden die Memter nur abstratte Untergerichte mit administrativen Befugnissen. Die Hofgerichte verschwanden und die ftanbischen Präsentationsrechte wurden theils auf die Justizkanzleien übertragen. Die Patrimonialgerichte wurden theilweise 1821 hergestellt und nun zu Bezirken erhoben; haben aber bereits seit 1831 fortschreitend durch freiwillige Uebereinfunft ausgehört. Rach 1848 siel ber Rest weg. Die Stadtgerichte erhielten der Stadtverwaltung gegenstber eine eigenthumliche Selbsständigetit. Durch die Amtsordnung von 1822 sollte auch bei den Kemtern eine gewisse Trennung hergestellt werden.

Im Strafrechte, bas burch bas Strafgesethuch von 1840 und burch bas Bolizeistrafgeset von 1847 ziemlich burchgreifend geordnet ist, waren die Aemter untersuchenbe Gerichte. Das Erkenntniß in peinlichen Sachen fällte die Justig-kanglei, in polizeilichen seit 1822 die Landbrosten. Die größern Stadtgerichte wa-

ren meift untersuchenbe und erfennenbe Berichte.

Der Bermaltung gegenüber mar in ben Territorien, welche unter ben Reichsgerichten ftanten, die Justig sehr unabhängig. In ben herzogslanden mar eine Trennung von Justig und Berwaltung in höchster Stelle bis zur Gründung des Dberappellationsgerichte (1711) taum vorhanden. Allein ba biefes verfuchte, fein Rechtsgebiet ficher gu ftellen, fo murben burch bie fogenannte Bobrber Ronftitution pom 18. Oftober 1719 in allen bamaligen Besitzungen bie Rechteverhaltniffe ber Domanialpraftantiarien, bas Staatebienerrecht ber Beamten, und bas Boligeiftrafrecht, theils gegen ben Ginfpruch ber Stanbe, ber Rammer beigelegt. Die Banbel mit bem Dberappellationsgerichte bauerten aber boch fort, und Struben bat bie einfachen Grundfage vielfaltig verwirrt. Die Sache gestaltete fich endlich fo, baf bei Banbeln untergeordneter Beborben bas Minifterium, bei Banbeln mit bem Dberappellationsgerichte aber ber Lanbesberr, ober bas Minifterium "fraft Specialbefehle (Reser. ad mandatum)," bem man Gefeheefraft beilegte, entschieb. Darüber mar viele Rlage, zumal ale frangofifche Regierungsibeen ohne bie fcutenbe Lega. litat berrichend murben. Beim Staategrundgefet von 1833 tam man ju einer Art Bermittelung. Das Lanbesverfaffungegefet von 1840 brachte Alles in bie Band ber Regierung. Daburch fant bas Bertrauen ganglich; eine große Berfpatung ber Rechtspflege, jumal bei ben bobern Gerichten, tam bingu. Die Folge mar, baf ber Strom von 1848 fich gegen bie gefammte Berichtsverfaffung und bas Berfahren richtete, jumal bas öffentlich munbliche Berfahren von 1808 bis 1813 bei Bielen gute Erinnerungen nachgelaffen batte.

Es würde nun sofort der befreite Gerichtsstand aufgehoben, der Refurs in Bolizeistrafjachen den Gerichten überwiesen und diesen die Desugnis über ihre Rompetenz selbst zu entschieden gegeben. Die eigentliche Gerichtsorganisation zur Herstellung von Dessentlichteit und Mündlichteit ist erft 1850 zum Gesetze geworden und im Jahre 1852 durchgeführt. Der Grundlat der Trennung von Justiz und Berwaltung ist damals so behandelt, daß die Gerichte alles Administrative behalten haben, was dieser gerichtliche Funktion gewesen war. Die Patrimonialgerichte waren größtentheils bereits abgetreten. Bon den Mediatterritorien hat nur das herzogthum Aremberg Meppen besondere Rechte erhalten. Die Kirchspielsgerichte des Landes Habe find ungeändert geblieben. Die ganze Gerichtsgewalt ist nun in der Hierarchie der Amtsgerichte. Obergarichte und dem Berrappellationsgerichte eentralisitet, der Re-

gierung baburch ein großer Zuwachs an Macht, namentlich in ben Städten gegeben, und durch die Staatsanwaltschaft noch verstärft. Doch hat die jetige Regierung damit nicht ausreichen zu können geglaubt und durch den sogenannten Staatsgerichtshof, durch Beschränkung ber Schwurgerichte und durch Strafgewalt der

Polizeiobrigfeiten folde noch gefteigert.

Das Berfahren ift bem frangofifchen nachgebilbet, bas Dberappellationegericht mit feinen 4 Genaten aber bestehen geblieben fur Berufungen von Enticheibungen ber Obergerichte als Raffationegericht; und ale Antlagefammer fur Berweifung ber Straffachen por bas Schwurgericht. Geine Organisation ift bie alte; und bie Brafentationerecte ber Brovingiallanbichaften besteben geblieben. Die Dbergerichte - ber Regel nach in zwei Genaten - haben bie erfte Inftang in allen Sachen über 100 Riblr, und bie Berufungeinftang in geringeren; bie Inftruttion aller peinlichen Straffachen und bas Urtheil in ben nicht an bie Schwurgerichte geborenben. Die Amterichter haben bie erfte Inftang bis gu 100 Rithtr., bie Arrefte, Konturfe und freiwillige Gerichtebarteit, ingleichen bie polizeilichen Straffachen; lettere unter Bugiebung von Berichtefcoffen, welche ein Stimmrecht gleich ben Richtern üben. Die Bolizeigewalt ift jeboch gestartt, boch bat bie jegige Regierung auch bamit nicht ausreichen fonnen. Straffachen, in benen fcmere Strafen gu erfennen, werben vom Dberappellationegericht ale Anflagefammer por tie Schwurgerichte verwiesen. Die Staatsverbrechen und Brefvergeben find burch ein Befet vom 22. December 1855 iene einem besondern Rriminalienate bes Dberappellationegerichte, biefe ben gewöhnlichen Berichten überwiefen. Diefe Befchwornenlifte wird aus ben Bochftbefteuerten und gefchaftlich Gebilbeten und gwar folieglich burch eine Deputation bes Berichts gufammengefest.

Bei jedem Gerichte fungirt ein Staatsanwalt mit seinen Gehülsen zur Berfolgung ber Straffälle, leberwachung ber Gefetse im Allgemeinen, Erhaltung ber Ordnung in gerichtlichen Berwaltungen und Kuratelen und Beachtung ber Diensfführung bes gesammten Personals. Die Abvolaten haben eine torperative Bersassung. Dem Notariat ist eine erhebliche Bedeutung beigelegt, jedoch auch die freiwillige Gerichtsbarteit der Amtsgerichte beibehalten. Zu erwähnen ist noch die Einstützung eines sehr einfachen und wohlsellen Nahnversahrens für Schulbiaden

unter 50 Rtbir.

Bei ber Aussuhrung ift die Geschäftsmasse überschätt, und eine Berminderung ber Anftellungen auf die Dauer unvermeidlich. Im Allgemeinen aber ift die Wirtung ber neuen Cinrichtung eine erwünschte gewesen; die Mängel der Rechtsgesetzung und der Jurispruben3, sowie allgemeine Stimmung der Zeit, welche überhapt die Gemitter von der Procefführung abwenden, haben aber seit etwa 1840 die Bitdung von freiwilligen Friedensgerichten zur Abschneidung der Rechtshändel hervor-

gerufen. Der Ctaat hat nichts bafür gethan, mas vielleicht bas Befte.

II. Im Berwaltungswesen bes Landes haben die Aemter die größte Bebeutung. Im Mittelalter schon ging ein Theil der ursprünglich richterlichen Beingniß jur Landfolge, auf die Besehlshaber der Burgen über. Diese derwalteten gugleich das Domanialgut des Bezirks, behielten aber die zu Knde des 17. Jahrhunderts einen mehr militärischen Charatter. Bedeutendere Burgen wurden oft mit Kriegsobersten und sonstigen Hof- und Staatsbienern, kleinere Aemter mit bloßen Amtleuten, die in der Amtsordnung von 1670 ganz als Gutsvoerwalter erscheinen, besehlt. Eine erhebliche Bahl der Aemter bestand nicht einmal ans geschlossenschen, sondern aus weit zerstreuten Gutsberrlichseiten. Nicht seiten waren kleinere Aemter einem höhern Beamten (Großvogt, Landdrossen) untergeordnet. Seit

zu Ende bes 17. Jahrhunderts bie Rechtshändel ten alten Richtern, Bögten, Gografen ic. entzogen wurden, tamen biese in die Stellung von Unterbedienten und oft war es reiner Zufall, ob ein solcher Bezirt als Ant fortbestand. In manchen Fällen sielen bieselben Dienste den Gemeindevorstehern, Schulzen, Bauermeistern zu. Die Regel war, daß die Unterbedienten aus den tilchtigsten und angesehensen Eingesessen genommen wurden. In 18. Jahrhundert hob der Minister wich michhausen bie Beamten — die bisdahin oft nur Berwalter der mit Kemtern begnadigten Kriegs- und Hosseute gewesen — zu einem geehrten Stande.

behielt bas Bange ein populares und patriarchalisches Glement.

Rach 1814 ging ber gutsherrlich abministrative Charafter mehr und mehr verloren, und die Antibezirte wurden überall ausgerundet und abgeschlossen. Der Vras Münster trennte die Bachtungen von den Kenntern. Die Umtsördnung von 1822 nahm ben Beamten die Rechnungsssührung. Die Justiz sollte von den jangern Beamten sommell gehandhabt werden, die fünstlichere Berwaltung der verzwöserten Bezirte der erste Beamte übernehmen. Es wurde gern geschen, wenn diese junge undesolveite. Supernumerarien zu sich nahmen. Daburch sam die Berwaltung in unersahrene rasch wechselnde haben und siel thatsächlich den Unterbedienten anheim. Da aber die Unterbedienten alter Art dazu nicht geeignet waren, so wurden diese Stellen auch ungesormt. Man nahm dazu Unterossischere, Schreibern i, s. Der alte Harafter der Aemter war versoren. Die Borichtist er Amtsordnung, zu den Amtsberathungen monatlich die Unterbedienten und Gemeinbe-

porfteber jugugieben, blieb größtentheile erfolglos.

Die Memter vereinigten nun bie gesammte Regierungethatigfeit; nicht fo bie Mittelbeborben. In ben alten Bergogslanden batte bie oberfte Regierung, bas Minifterium, gemiffermagen aus ten Sauptern ber befonberen Rollegien (Rammer. Rriegefanglei, Juftigfanglei, Ronfiftorium) beftanten. Diefe Ginrichtung bliebim Befentlichen befteben. In eigentlichen Regierungsfachen ftanten nun bie Memter unmittelbar unter bem Minifterium, in ben fpeciellen Bermaltungegeschäften unter ben besonbern Rollegien. In ben fpater erworbenen Gebieten Bremen. Lauenburg. Bentheim, Denabrud blieben Brovingialregierungen, jeboch unter bem Minifterium. 1817 murbe auch eine vom Ministerium getrennte Provinzialregierung fur bie alten Lande errichtet und 1822 fcuf man bann bie Lanbbrofteien und theilte au biefem Enbe ben Begirt ber Provingialregierung ju Sannover in brei Landbrofteien. Die Memter tamen nun unter bie Aufficht bicfer Beborben, bie gugleich einen erheblichen Theil ber Domanialverwaltung unter ber Domainenfammer, fowie bie Civilverwaltung bes Rriegemefens unter ber Rriegetanglei führten. Das Steuermefen blieb ben Landbrofteien völlig fremt unter bem Dberfteuer- und Schapfollegium mit feinen, ben Dbrigfeiten toorbinirten, Steuerbirettionen. Das Lanbesolonomie-Rollegium in Celle beforate bie Theilungsfachen mit Ausnahme bon State, Denabrud und Murich, wo biefe Befcafte ben Landbrofteien auch übertragen maren. Ueberbies geftanben unter bem Dinifterinm eine Angabl befonberer Bermaltungsbeborben für einzelne 3meige.

1834 bachte man bie ganze Berwaltung in ben Landbrofteien zu koncentriren. Allein Ernft August entzeg benfelben die Domanialgeschäfte völlig, dagegen erhielten sie die Theilungs- und später auch die Chaussedauschen. Ihrer inneren Berfassung nach bilden sie Kollegien mit ausgedehnten Direktorialrechten der Landbroften. Diese sollten in jahrlichen Konserenzen mit den Ministern zusammentreten und ausgerorbentliche Mitglieder bes Geseimen Raths sein. Allein das Kollegialwesen sieberwog. Die Besehung der Rathsstellen entwidelte sich bahin, daß junge

Supernumerarien zu Gefretariatsgeschäften gebraucht und bann in bie Ratheftellen gebracht wurden.

Uleethaupt fehlte es ben Landbrosteien an Gegenständen selbsiständiger Thätigkeit. Diese ihnen durch die Stellung zu dem Prodinzialandschaften zu gewähren war theils 1818 nicht bedcht, theils verschmähten die kondschaften der alten Prodinzen, sich mit ihnen einzulassen. Die Brandsassen waren den Landschaften (bis auf die von Odnabud) verblieben; und eine völlige Trennung der landbroskeilichen und einer etwaigen ftändischen Berwaltung schon daburch bedingt, daß die Landbrosseilen von Hannover und hilbeshelm jede die Hälfte der Calenbergssichen Landbschaften keiner zweiten Kandschaft enthielten. Als 1826 der Plan die Grundsteuerverwaltung den Landschaft enthielten. Als 1826 der Plan die Grundsteuerverwaltung den Kannwer scheierte, an dem Widerstande der Staatsdienerschaft in der zweiten Kannwer scheiterte, traten die Provinziallandschaften ganz zurlich. Der 1833 durch das Staatsgrundsesch angekahnten Resorm widersetzten sie sie die, ohne durch den Umsturz von 1837 irgend zu gewinnen. So ist den und ihr ganzes Wesen fremdartig geworden und zum Theil schon durch die Kormen

bes Gefcaftegange eine mahre Birtfamteit faft unmöglich gemacht.

Eigenthumlich war die Stellung der Städte. Die Abschwächung der Berfasungen in den alten Provinzen um 1700 hatte die Magistrate gehoden. Die alte Regierung bewies ihnen Rücksich und Wohlwollen. Das war auch noch 1814 der Fall, wo die Versassing der neuerwordenen Städte in ähnlicher Weise abzeschwächt wurde. Durch die Aanddrosseidschrung aber war die Oberaufsicht dieser Mittellerhörten principiell setzgestellt, und drücke auf die alte Selchständigseit, die nun mit der Regierung in Gegensat gerieth. Seit 1824 gab man neue Verfallungen mit einer Bertretung der Bürgerschaft, die die Magistrate schwäche, ohne den Schaatser der Berwaltung recht zu heben. Doch war die Horm populär und wurde durch das Staatsgrundzeseh Regel. Die Polizeiverwaltung war ein Streitpunkt zwischen Kezierung und Städten, und der Umstruz von 1837 wurde durch den Wierfland der Städte eine reiche Quelle gegenseitigen Mistrauens. Eine Reihe Versassung der der den Provinzen die Verwebsehrung, von der die Städte der alten Provinzen die Perstellung liprer alten Verwebsehrvliegten irrig gehofft hatten, verletzte die Würzerschaften.

Die flabtischen Behörben, beren Mitglieber bem Kreise ber Staatsbienerschaft nicht angehörten, hatten aber in Beziehung auf Gewerbe-, Armen- und Domanialverwaltung, insbesondere auf Kirchen und Schulwesen noch einen ungleich weiteren Thätigleitstreis und tiefere Birtung als die Memter und selbst die Mittelbehörden, unter benen sie ftanden. So bilbeten sie im Regierungsorganismus fremdartige Massen; es ist indes naturlich, bag die Berwaltung der Landgemeinden sich bessen

Borbilbe ju nabern fuche, wogu Anfnupfungepuntte nicht feblen.

III. Die Staatsbienerschaft machte früher teinen gleichartigen Stand aus; vielmehr bestand sie aus einer großen Zahl getrennter Korporationen. Die zahlreichste war die des Beamtenstandes, in die man als Antsauditor etwa sebem zweiten Biertel des 18. Jahrhunderts eintrat und dann zum Amtsschreiber und Antmann aufrickte. Es unterschieden sich aber hier zunächt die abelichen Beamten, die als Drosten die untern Stellen übersprangen. Die Klosterbeamten waren ebenfalls getrennt. Auch die bremischen Beamten bildeten eine gewisse Sonderung. Ausgedem nahmen die Justige, sowie die Berwaltungstollegien Auditoren auf. Bereinmal eine Anstellung in einem solchen Kollegio hatte, der rückte allmälig in demfelben auf. Doch bestand eine ftrenge Tennung zwischen er Rathstube und der Sektetarienstube; in beiben wurden Anditoren zugelassen, in beiben war getrenntes

Aufraden. Die Diensteintunfte ber Sekretarien waren oft größer als die ber Rathe, ber Rang gering. Die Rathstluben der Kollegien zumal waren die Schulen für den Abel. Begunftigte junge Manner wurden dann durch Bersehung von einem zum andern rasch gehoben. Die Gehalte bestanden großen Theils aus Sportelnantheilen (Fischportionen), in denen man allmälig aufrückte. Dadurch bildeten die Berechtigten eines jeden Fiscus wieder eine Genossenschaft unter sich. In den Bestallungen der Beamten sand sich die Kündigungsklausel; in denen der übrigen war dies nicht der Fall; doch behauptete die Regierung auch hier ein Entlassungsrecht. Außer dem regelmäßigen Eintritt in den Dienst durch das Auditorat wurde aber eine sehr große Zahl verschiedener Stellen durch Wahl und Präsentation von Landschaften, Städten u. f. w. besetzt. Ein gleichartiger geschlossener Staatsdienersstand bildete sich erst seit 1822, wo man das Amtsauditorat als allgemeinen Eintritt in den Dienst anerkannte, und die Entlassung allgemein vor den Geheimen Rath zog.

In den Justizsollegien hielt sich die Trennung der einzelnen Gerichtsöffe bis 1831, wo man auch anfing (zum Schaden ber Stabilität des Gerichtsgebrauchs) das Maancement durch alle Kanzleien gehen zu lassen. Gleichzeitig legte das Staatsgrundzeseh die Basis eines Staatsdienerrechts mit zwei Alassen (ohne Kündigung und mit Klindigung), und bedingtem Recht auf Pension und Wartegeld. Das Strafgesehduch hat diese Recht weiter gebildet; ebenso die Bründung der Wittwentaffe. Das Staatsdienergeseh von 1851, wie das von 1858, ruft auf diesem Grunde. Das Editt über die Gerichtsorganisation 1850 hat nun im Richterstande eine strenge Ascension eingestührt und die Vererdung über die Verbildung der Berwaltungsbeamten dom 16. September 1852 ebenfalls seste Vormen zu geben gesucht. Die Subalternen haben aber die 1848 mit Bestiafeit erstrebte Auf-

hebung ber Runbigungeflaufel nicht erreicht.

Die juristisch gebildete Staatsbienerschaft bildet jest mehr und mehr eine große Körperschaft, in die man gleich nach vollendeten Studien aufgenommen wird und in der man, so lange man sich nicht die Dienstentlassung zuzieht, bei mittelmäßigen Leistungen allmälig zu ansehnlichen Gehalten und Stellungen aussteigt. Der Abvolatenstand war früher wenig geschätet und retruitrte hauptsächlich die Sekretarienstuben. 1831 erkannte man in seiner Mißstimmung ein Uebel, das man 1832 und 1852 zu entfernen gesucht hat. Die Ive eines gewissen Rechts auf Anstellung und allmäliges Aufrüden nach bestandenem Examen hat sich aber durch alle Zweige des Dienstes geltend gemacht; auch die Kirchenämter werden in diesem Sinne behandelt, die Lehrer scheinen 1848 gerade diese unter der Forderung als Staatsbiener behandelt zu werden, verstanden zu haben. Ja sogar bei den Arzten ist eine Nachbildung des Spstens eingetreten. Nicht zu stersehen ist, daß die blos statische Ternnung von Abel und Unadel gerade in dieberschen ist, daß die blos statische Ternnung von Abel und Unadel gerade in dieber allmälig hergestellten Gleichartigkeit der Dienerschaft am schäften empsunden wird.

IV. Diefer Organifation ber Beborben und bes Staatsbienftes gegenüber fte-

ben nun bie Ctanbe und bie oberfte Canbesregierung.

Bas zunächst jene erstere angeht, so hat sich von Jahr zu Jahr bas Wesen berselben tieser umgewandelt. Die Grundlage bilden die Prodinzialstände, in benen ursprünglich die Exemtion — mit Ausnahme von Ofiriessand — allein oder überwiegend vertreten war. In Kalenberg ist das alte Drei-Kurienspstem von Pralaten, Rittern und Städten stehen geblieden. Die Prälatenkurie aber hat längst und durch die Aushebung der Stifter im Jahre 1848 noch entschiedener die Bedeutung verloren. In hilbesheim und Osnabrud waren durch die Sälula-

rifation die Bralaten weggefallen und badurch Ritter und Stadte gegenster geftellt. Allein in Osnabrild ift 1818 eine Kurie des freien Bauernstandes geschaffen und badurch biefe kandichaft der Berfasinng von Ofifriesland angenähert. Tineburg, hoha und Bremen bagegen gilt das Shftem Einer Bersammlung, wo ein unbedeutender Rittergutebestiger so viel gilt, wie die größte Stadt. Bei dem Mangel an Gegenständen regelmäßiger Thätigleit ist das gange Institut erschlasst; nur die Atterschaften sinden wier noch den politischen haltpunkt für ihre Interessen. Sie besiehen größeres oder geringeres Bermögen, Stipenden und andere Rechte beren Berwaltung sie zusammenhält; und legen auf die Erhaltung der Landschaften salt allein Wertb.

Die Allgemeine Stanbeverfammlung bat ihren Charafter feit ihrer Entstehnng vielfach geanbert. Die Berufung ber proviforifden Stanbeverfammlung, 1814, geichab in einem ben Provingiallanbicaften entgegengefetten Ginne. Doch grundete man fie ben Borten nach auf tiefelben. Much beftant biefe Berfammlung hauptfachlich aus Eremten. Daburch behielt bie Regierung ein großes lebergewicht und tonnte wiberftrebenbe Beichluffe icharf gurudweifen. Durch biefes Uebergewicht iduf bann auch ber Graf Dunfter mit Beifall ber ichroffen Abelerartei bie Berfaffinna von 1819 mit Giner rittericaftlichen und Giner wefentlich ftattifchen Rammer, in ter bie Stabte in Folge ber Richtgablung von Diaten meift burch Staatsbiener aus ber Refibeng vertreten maren und in ber bie Regierung baburch biretten Ginfing befag. Die Folge mar, bag bie Regierung ben Streit mit ben Eremten in bie Band betam. Das Jahr 1831 brachte bagegen bie ftabtifchen Stimmen gum Uebergewicht, gab ben Burgerichaften Babirechte und fouf eine Berbinbung von Stabten und Land. Die nach Analogie ber Stabte auf Gemeinbemablen begritnbeten Stimmen bes Bauernftanbes aber murben bann 1832 und noch mehr 1833 verftartt. Rach 1833 tam burch bie Bablen bes unentwidelten Banernftanbes bas Staatsbienerthum aus ben Brovingen in bie zweite Rammer. Daburch verlor biefe an Rraft; und bie erfte Rammer hatte ein gemiffes Uebergewicht. Go blieb auch in Folge ber Babloperationen, welche in ber Stellung ber Beamten gum Bauernstande ibre bauptfachliche Stube fanben, ber Charafter mabrend ber Umfturgberiobe bon 1837, nur baf in ber zweiten Rammer fich ber Libergliemus und in erfter Rammer bie ftanbifche Opposition gegen Steuerhöhung mehr geltent madite.

Im Jahre 1848 waren die Wahlen schon vor dem Februar gegen die Regierung ausgefallen. Die erfte Kammer war schwach und bie zweite von der Strömung fortgerissen, nur mit Wühe in einigermaßen gemäßigtem Gange zu erhalten Bon 1849 bis 1855 war der fandische Charafter der zweiten Kammer durch das allgemeine Wahlrecht sehr zweiselhaft und die Stellung der Staatsdienerschaft nicht unbeteutend. In der ersten Kammer prädalirten die Grundeigeusbumer. Die Keatiton von 1856 und 1857 hat die erste Kammer unbedingt der Kegierung in die Hand gegeben, in der die Ritterschaften ihre einzige Stüge sinden. In der zweiten Kammer tritt wieder jene Berdindung des Beamten- und Bauernstandes hervor. Die fleinen Städe werden ebenfalls durch die Staatsdienerschaft geleitet, und diese dat natürlich nur der Exemtion gegenüber Krast. Der Widerstand liegt nut in den größern Städten.

V. Bas bie hochfte Stufe ber Regierung felbft angeht: fo war unter Georg I. und II. ber Schwerpunft noch in ber Berfon bes Königs, ber jeboch in Bernftorf und Munchausen fehr fraftige Bertretung fanb. Inden nahm bas Ministerium eine febr hobe Stellung ein, weil man ihm in Abwefenheit bes Königs einen

Reprasentativ-Charafter beilegte, den andere Ministerien nicht hätten. Die erste Stelle war die des Kammerpräsidenten, von dem sammiliche Beamten und der größte Eheit der innem Berwaltung abhingen. Unter Georg III. trat die unmittelbare Einwirkung des Königs zurück. Nach Manchhausens Tode (1771) trat eine Kollegiaiversassung mit ihrem gewöhnlichen Gesolge von Unentschiedenheit und Schwäche ein. Die Sachen selbst lagen in den Händen der Geheinem Sestreatrien und zum Eheil der noch unter diesen Setzenden. 1802 wollte-man durch Herklung der Departements bessern. Der Erfolg fam aber nicht zur Entwickung. 1813 trat der Kammerpräsident v. d. Decken wieder an die Spitze mit dem Anspruche, alles Alte herzustellen. Rehberg, der die Stelle der früheren geheimen Sestreatrien eingenommen hatte, wollte mit dem Minister Bremer neu gestalten, und der Frankasse des letzteren und somit der Veraf Münster erkannte die Rothwendigkeit auch. Die Kraft der Regierung siel nun in die Händer der Austream der Veraf Minister und somit der Veraf Minister werden der Veraf Minister der Präsibio der Landessollegien entbunden.

Es entwidelte sich aber ein Zwiespalt zwischen Manfter und ben Ministern in Hannover, die unter bem Einstuffe ber eigentlichen Arbeiter in ber geheimen Kanzlei fanden. Die allgemeine Ständeversammlung und zumal die zweite Kammer unter der Leitung der Leitern war also eine sehr erwünsche Stilte. 1831 dienten die Göttinger Unruhen bazu, den Grafen Münister zu entsernen. Die Regierung sollte nun ihre Kraft in den verantwortlichen Minister zu entsernen. Die Regierung sollte nun ihre Kraft in den verantwortlichen Ministern zu hannover haben. Die Beschäfte wurden nach den sechs großen Abtheilungen des Answärigen, des Annern, der Finanzen, des Kriegswesens, der Justi und der geistlichen Anzelegenheiten getheilt. Allein der geheime Kabinetsrath Rose, auf dem im Grunde die Leitung ruhte, wurde von der Abelspartei, die sich auf den Herzog von Cumberland und die erste Kammer flützte, gedrängt und den Derzog von Cumberland und die zweite Kammer flützte, gedrängt und den Den Ministern wenig unterstützten die Geschäfte sich in dem Kabinetsministerium. Die Departementsminister datten auf die Regierung wenig Einsluß, ein Zusammenwirken derselben fand nicht flatt. Eine Leitung der Stände sehlte.

Die verantwortlichen Ministerien, nach 1848, hatten in ben Ständen die Selbsständigkeit bes kandes und das Zweikammerspstem aufrecht zu erhalten. Sie bonnten sich dabei auf die nene erste Kammer und die Wehrheit der zweiten Kammer flühen. Ihre Daupsstärke schöpften sie aus der Cinrichtung des Gesammtministertums, einer Konferenz fämmtlicher Minister, um die Uebereinstimmung der Ansichten in allen wichtigen Sachen zu erhalten. Ein festes Berhältniß zum hofe ließ sich nicht begrühnen. Dies Schwierigkeit wuchs mit dem Aushören der Gefahr. Die Ministerien seit 1855 haben die Berantwortlichseit durch den Bund traftlos gemacht. Die erste Kammer zehört ihnen, die zweite beherrichen sie für jeht, ertennen aber durch die außerordentlichen Maßregeln für diesen Zwed das Gewicht berfelben an.

Fassen wir nun die gegenwärtige Einrichtung zusammen, so bestehen die Ministerien bes Auswärtigen, des Innern, der Finangen, des Krieges, der Justig und der geistlichen Sachen sort. Das Ministerium des Königlichen Hauses psiegt einem der Minister aufgetragen zu werden. Jeder Minister hat einen Generalselretär, der den normellen Geschäftsgang leitet, auch die Borträge in minder wichtigen Sachen annimmt und entscheidet. Die Theilnahme der Generalselretarien an den Berathungen des Gesammtministeriums ist beschräntt. Ueberdies hat jedes Ministerium eine entsprechende Angahl Referenten. Das frühere Gewicht

ter gebeimen Ranglei ift aber verschwunden. Die einzelnen Minifterien haben ferner besondere Beborben und Inftitute unter fich. Das bes Roniglichen Daufes vermaltet tas Archiv, Die Konigliche Bibliothet, bas Dungtabinet und Die Rrontaffe. Das Minifterium bes Musmartigen bat bie Befanbticaften unter fich, welche jett in verschiebenen Abftufungen gn Lonton, Betereburg, Wien, Berlin, Frantfurt, im Saag und zu Munchen unterhalten werben. Die fleineren beutichen Bofe find ben großern Miffionen in Deutschland mit quaemiefen. bem Minifterio bes Innern ftebt eine befonbere Abtheilung, welche in gerichtlicher Beife bie Returfe in Ablofungs., Theilungs., Bertoppelungs- und Erpropriationefachen enticheibet. Ferner Rommiffionen jur Brufung ber Afpiranten für Bermaltungeamter und tednifde Anftellungen, bas ftatiftifde Burean; fobann als befondere Beborben bie Generalbireftionen bes Bafferbaues, ber Gifenbahnen und Telegraphen mit ihrem gangen ausgebebnten Apparat, bas Dber - Meticinaltollegium, Die Landwirtbicaftegefellicaft in Celle, welche bie Berbinbung mit ben periciebenen landwirthichaftlichen Bereinen vermittelt, bas Landgeftut in Celle, Die Landestreditanstalt mit ihrem bedeutenden Kapital-Geschäft, die Berwaltungstommission ber polptednifden und ter Gewerbichulen, Die Thierargneifdule, Die Beil- und Bflegeanstalt für Irre in Silbesbeim, für Taubftumme eben bafelbft, fur Blinde in Bannover. Außerbem beforgt baffelbe bie Regiminal-, Boligei- und Sobeitegefcafte burch bie Landbrofteien, welche mieberum bie Wegbaubeborten, bie Leggen und bie Bebammen-Schulen unter fich und einige minter bebeutente Raffenvermaltungen au führen baben, meift aber auf bie Beauffichtigung ber Bermaltung ber Memter und Dagiftrate, auf bie Leitung bes Militarausbebungsgefchafte burch bie Diftrifte-Rommiffarien und auf Refursenticheitungen beidrantt fint. brofteien ftebt ber Berghauptmann bes Sarges gleich.

Unmittelbar unter bem Rinangminifterum ftebt bas Finangbareau (fonft Staatbuchbalterei) bas auch fur bie übrigen Minifterien bie Ralfulatur beforgt, bie Generaltaffe . Die Bittwentaffe fur Die Staats- und Bofbienericaft . Die Landeslotterien und bie Munge. Sobann ift bemfelben fur bie Domanialverwaltung bie Domainen-Rammer (bie größte Beborbe bes Lanbes) untergeordnet. Diefelbe beforgt bie Bermaltungegeschäfte unmittelbar burch bie Memter, bat in ten Rentmeiftern ihr eigenes Raffenperfonal, ferner bas gefammte Lanbbau- und bas 1850 neu organisirte Forstwesen unter fic, und eine Angahl ötonomifcher und juriftifcher Bebulfen in ben Rammertommiffarien und Rammertonfulenten. 1) -Die Bergwerte- und Salinenverwaltungen fteben birett unter bem Finangminifterium, bie Bargverwaltung ift ebenfalls 1850 neu geordnet burch bas technifche Berg- und Forftamt unter bem Borfite bes auch bie Berwaltung führenben Berghauptmanns. Much bie Bermaltung ber Boften mit bem Generalpoftbirettorio ift 1850 neu geordnet. Die Bermaltung ber bireften Steuern fteht unter bem Dber-Steuer-Rollegio, bas burch bie Direttionen mit Memtern und Dagiftrate tommunicirt. Die Bermaltung ber indireften Steuern wird nach ben Rormen ber Bollvereinevertrage burch bas mit Olbenburg gemeinschaftliche Obergoll-Rollegium und tie Beneralbireftion ber Baffergolle beforgt. Das Lanbesichulbenmefen und bie ftanbifde Finangtontrole führt bas 1857 außerft abgefdmachte Schaptollegium. Ueberties hat tiefes Minifterium bie Bantele- und Schifffahrte - Angelegenheiten,

<sup>1)</sup> Durch bie Ausscheidung bes Krenguts mir freilich bie Sellung ber Ministetien bes f. hauses ber Sinanzen und bie ber Domainnetmuner eine neue werben muffen. Man kann bie tieigreisenben Folgen biefer Beränderung aber zur Zeit noch nicht entfernt beuten.

mithin bie Bafenverwaltungen gu Barburg und Geeftemunde, Die Navigations-foulen, Lootfenanftalten und Die Brufungen ber Steuerleute, sowie bie Befetung

und Rorrespondeng ber 162 Ronfulate.

Dem Justigminifterium find junachft bie Brufunge Rommiffionen für ten Justigbienst untergeordnet. Daffelbe beaufsichtigt burch ben Ober-Staatsanwalt die gesammte hierarchie ber Gerichte, die Abvokaten und Notare, verwaltet bie Gefängniffe und Strafanstalten und hat überhaupt alle Justig- und Gnaben

Sachen unter fich.

Der Minifter ber geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten betrachtete sich noch bis gegen 1848 als Prafbenten bes Konfstorit zu hannover und übte nicht blos bie Rechte ber Rirchenhoheit, sonbern auch biejenigen ber Kirchengewalt, bie man erst seit bem Staatsgrundzesetz zu scheiden ansing. Die Bewegungen von 1848 haben aber bier eine noch schäftere Scheidung bewirft, wenn sich auch das Konsssterung ubannover ber beabsichtigten Derfeldung eines Oberkonssischen mit Erfolg widersetzt. Die Berhältnisse ber elathollschen Kirche sind burch bie Bulle Impensa Romanorum Pontificum etc. vom 26. Marz 1824 geordnet. Man hatte in hannover geglaubt, die Dotation eines zweiten Bisthums für die etwa 217,000 Katholisen bes Landes ersparen zu können; allein in den letzten Jahren hat doch nachzegeben werden mussen; und es besteht demnach ein Bisthum zu hibresheim und ein größeres zu Osnabrück. Die königlichen fatholischen Konssischen seiten seine Staatsgrundzesetze nur die Kirchenhoheit üben.

Die Kirchengewalt über bie evangelischen Cinwohner wird durch die althergebrachten Konssisterin gestit. (Hannover, Stade, Denabuld, Murich.) Dazu fommen die Lutherischen Konssister des Landes Habeln, das Gräftich Stollberg-Hohensteinsche Konssisterischen des Kandels habeln, das Gräftich Stollberg-Hohensteinsche Konssisterische Konssisterische Konssisterische Konssisterische Konssisterische Luter der Konssisterische Linter den Konssisterischen für etwa 1750 in 4 Städen des Landes wohnende Reformirte. Unter den Konssisterischen feben bie Superintendenten, die Jusammen mit weltsichen Kirchensteinsche Linter den Konssisterischen des Krichensteinsche Linter den Krichensteinsche Linter des Krichensteinsche Linter des Lintersche Linter des Lintersche Lintersche Linter des Lintersche Linterschaften Lintersche Lintersche

theile auch bier eine gewiffe Unabhangigfeit.

Das Ministerium, welches durch diese alteren Rormen ber Kirchenversassung vielsach gebnnden ist, hat bagegen in der Klosterkammer eine eigne Finanzverwaltung unter sich, welche das Calenbergische und bas durch ben Reichsdeputationssichlus erworbene Riostergut administrirt. In den übrigen Landesthellen ist das Klostergut meist zu den Domainen geschlagen. — Sodann verwaltet dasselbe die Universität Göttingen durch das Kuratorium, das höhere Schulwesen (16 Ghunnassen und 13 Proghmassen) das Oberschultollegium.

Das Kriegsministerium unterscheibet fich von ben Einrichtungen auberer Staaten. Erft 1831 entstanden, hat basselbe nur die Funktionen der alten Kriegsauglei übernommen, d. h. wesentlich das Financielle und Administrative. Die militärisch volitische Seite fteht bem Generalsommando zu, welches feit 1837 König

Ernft Auguft felbft führte.

Der Ctaaterath, welcher neben biefen Ministerien steht, hat bis jett nicht zu rechter Bebeutung gelangen können. 1816 wurde bas Geheimeraths-Kollegium aus hoben Staatsbienern gegründet und schien pater ein Gegengewicht gegen bie Dannoverischen Minister im Sinne bes Grafen Munfter bilben zu sollen. 1831 werstärtte man baffelbe burch außerordentliche Beisiger, um namentlich baburch den Entwürfen in den Kammern eine größere Bertretung zu sichern. Dies ist bei wenigen Gesehen durchgesuber. 1837 feste man ben ähnlich geformten Staats-

rath an Die Stelle; allein nur bie Abtheilung gur Enticheibung ber Rompetengftreitigfeiten tam ju einer unerfprieglichen Bebeutung. 1848 hat man bie baburd febr unbeliebte Ginrichtung umgeftaltet; neben ben verantwortlichen Miniftern und im Drange jener Beit ift fie jebody eben fo wenig mirtfam geworben. Db bie 1855 vorgenommene, abermalige Umbilbung mehr wirft, ift gu erwarten. Einwirtung bes Staaterathe auf bas Disciplinarmefen ber Staatebiener, welche von bem frubern Bebeimrathecollegio berüber genommen ift, icheint burch ben "Ctaategerichtehof" fattifch befeitigt. -

Er ift bereits angebeutet, bag bie Bertzeuge, burch welche biefe oberften Bewalten nach unten bin wirfen, in ben Lanbbrofteien und ben Memtern und Magistraten besteben, bag jene Mittelbeborben eine bie gesammte Regierungs= thatigfeit umfaffente Stellung nicht haben. Die Landbroftei-Ordnung vom 25. Geptember 1852 lagt ihre Thatigfeit bebeutenber ericheinen als fie ift. Rur bie Landbroftei ju Denabrud bat 3. B. Die Bermaltung ber Provingial . Brandverficherung; in allen übrigen Brovingen fteht folde ben Brovingiallanbichaften gu. Bei ber großen innern Berichiebenbeit Sannovere find aber auch bie Beichafteobjette ber Landbrofteien febr verschiedenartig und baffelbe ift ber Fall binfictlich ber raumlichen Musbebnung.

VI. Die Stellung ber Stadtmagiftrate und ber Memter ift mefentlich barin vericbieben, baf jene ale Rommunglbeborben jugleich bie gange Gemeinbeverwaltung beforgen und in tiefer Begiehung, wenn fie mit tem Burgervorfteber-Rollegium einig fint, fich einer großen Gelbitftanbigfeit ju erfreuen baben, mabrent biefe in ben Gemeintefachen nur eine auffebente und fontrolirente Thatigfeit, bagegen aber bie Localverwaltung bes Domanialguts unter ber Rammer führen.

Die Statteordnung bat jeboch nur Unwendung auf folche Statte, Die minbeftens 1500 Einwohner und Die Mittel haben, einen ber Rechte fundigen Burgermeifter ju befolden. Diefem fteben bie Genatoren u. f. m. mit tollegialer Berantwortlichteit und tollegialen Befugniffen gur Geite; ein Rammerer als Rechnungsführer, fo wie ber Stadtfefretar find untergeordnet. Die Babien gefchehen burch Dagiftrat und Burgervorfteber in gemeinschaftlicher Berfammlung unt bedurfen ber Beftatigung ber Regierung. Dem Dagiftrate fteht mit Ausnahme weniger Stabte bie Boligeiverwaltung gu. Die Burgervorfteber baben junachft bei ber Bermogensverwaltung, außerbem aber auch bei allen neuen Ginrichtungen, Boligeiordnungen, fo wie bei ber Aufnahme neuer Burger mitzuwirten. Gie follen in ber Regel mit bem Dagiftrate gemeinschaftlich verhandeln und werben auf 4 ober 6 Jahre mit fucceffiver Erneuerung burch bie Burgerichaft gemablt. Gemeinschaftliche Beichluffe beburfen ber Genehmigung ber Regierungebeborbe nur, wenn neue Boligeiordnungen ober abuliche Statuten erlaffen, Berechtigfeiten und Brundftude veräufert, neue Belbanleiben aufgenommen unt Bemeinteabgaben eingeführt ober abgeanbert merben follen.

3m Uebrigen enthalt bie neuerdings im Ginne ftrengerer Abhangigfeit mo-Dificirte Stabteordnung nur Die allgemeinen Grundzuge, bas Lotale ift in ben Drtoftatuten ber einzelnen Stabte niebergelegt und überbies burch &. 76 ber Stabteordnung bie Anleitung gegeben, bie Berfaffung ben befonbern Beburfniffen gemag meiter auszubauen. 2)

VII. Die Memter fint, nachbem bie Trennung ber Juftig bewirft worben, im Ginne bes S. 38 ber Amtsordnung von 1823 burch bie Ginfubrung ber "Amtsversammlungen" ber Bemeinbevorsteher (Befet vom 27. Inli 1852) mehr ausge-

<sup>2,</sup> Bgl oben Seite 148.

bilbet und es ist ber Birfungsfreis biefer Bersammlungen burch bas Gefen über Gemeindewege und Laubstraßen vom 28. Juli 1851 und bas bagu gehörige Gefet vom 13. März 1855 noch seiter bestimmt. Ueber ben Charafter und die Birfsamfeit ber Einrichtung selbst ist nach so wenigen Jahren kanm zu urtheilen und steht auch bier eine Aenberung bever. Die näheren Bestimmungen siber die Geschäftsstährung und ben Geschäftsstreis ber Aemter sinden sich in ber Amtsordnung vom 16. Sept. 1852. Die Bezirke sind 1852 vielsach geaubert und ist namentich dahin gestrebt, die Kirchsieles steht unter demsselben Amte zu vereinigen. Im Uebrigen sind auch diese Bezirke sehr verschiebenartig. Ihre Einwohnerzahl schwantt von 3600 bis 21000; und es soll eine große Berringerung der Aabs bevorsteben.

VIII. Das Langemeindewesen hatte seinen frühern Zusammenhang und jeine vollsgerichtliche Gestaltung vielsach verloren und die neuen Beziehungen, namentlich das Domicilwesen, waren ohne Rucksicht auf bas Bestehende geschaffen. Als duch Anspecialus eine Teamon im Jahre 1848 die herstellung einer neuen Ordnung möglich wurde, ließ man der ordnenden Ehatigteit im Einzelnen vieles übrig. Im Sangen wird das Resultat ein erwaluschtes sein, ungeachtet die Sache nicht siderall mit Liebe geseitet sein mag. Daß der Charafter der Bewaltung aber ein sehr verschiedener sein muffe, je nachdem diese Berhältniffe sich gestalten,

bas liegt am Tage.

Ueberbliden wir bas Bange biefer in flüchtigen Bugen ihrer Entftebung nach entwidelten Regierungeform: fo fpringt in bie Mugen, bag eine völlig fuftematifche Ordnung feineswege erreicht, auch wohl nicht erftrebt, und ben Unterbeborben burch ihre Beziehungen ju mehreren Mittelbehörben eine größere Gelbftfanbigfeit ge-Betrachten wir aber Die Birfungen, fo wird man in Bezug auf Atblieben ift. tenmäßigfeit manches vermiffen, im Gangen aber ben Befchaftsgang nathrlicher, rafder und gutreffenber finben, ale bei ber vollenbeten Form in benachbarten Allerdings fommt viel auf bie einzelnen Berfonen, bas menfchliche, inbividuelle Berhaltniß an, und barin beruht jum großen Theile ber tiefe Unterfchieb ber toniglichen und ftabtifden Beborben. Bu erhalten ift jenes nur, wenn man bafür forgt, bag ber Beamte mit feinem Amte wirflich gufammenwachse und wenn von oben ber niebr auf bie fittlichen Grundlagen ber Treue und Liebe, fowohl gegen bas Bange ale gegen bie Untergebenen gefeben wirb, ale auf Beauffichtigungen, Uebermachungen, Controlen, Borfdriften u. f. m., welche bochftene eine außerliche Formrichtigfeit gu ichaffen vermögen.

IX. Werfen wir nach biefer llebersicht ber Berwaltungsformen einen Blid auf die hauptzweige ber Staatsthätigkeit, die Berwaltung ber Finangen und bes Kriegswesens: so Jag vor 1803 die Kraft der Finanger waltung in der Regierung. Die Ormainen und bie Kriegskasse bildeten dem Mittelpunkt, zu dem die einzelnen Beiträge der verschiedenen provingialftändischen Berwaltungen hingulammen. Durch die Bereinigung der Schulden und Steuern in Einer Masse auf 17. Jan. 1815 schuf die Regierung eine neue Grundlage. Stände und Regierung standen gegen einander, aber weder Lasten noch Kräfte waren bekaunt. Das Steuersspiksen von 1817 war ungenügend; wurde geändert und gestlicht, bis 1834 ein neues geschäffen war. Die Stände hatten sortwährend an den Domainen gezohrt, die sie sur unerschöpssich hielten, weil die Regierung solche ängsstilch stetertet. Als das Staatsgrundgest Licht in die Justände gedracht, die Nothwendisseit zu einem haltbaren Systeme gesührt hatte, und die Steuervereine uit Vraunschweig und Owendung sehr reiche Erträge ergaben, hoben sich die Kinaugen. Große Uederschässe machten es möglich angerordentliche Schuldabsträge eintreten zu

laffen, ten Binsfuß berabgufegen und beträchtliche Gummen fur innere Berbefferungen zu verwenden, mahrend bie Bermaltung fparfam blieb. Go traf ber Umflury von 1837 bas Lant. Als nach bem Lanbesverfaffungsgefete von 1840 bie Raffen wieber getrennt murten, mochte man glauben, bie fonigliche Raffe auch für, bie Butunft gefichert ju haben. Allein 1848 mar biefelbe fo völlig erfcopft und baneben ber Rriegehaushalt fo fparlich verforgt, bag bie Regierung auf tem Puntte ftant, Antrage maden ju muffen, welche fie in Abhangigfeit bon ben Stanten gebracht haben murben. Durch ben Umfturg von 1848 und bie neue Raffenvereinigung murbe bas Deficit ber tonigliden Raffe abermals auf bas Land übertragen, und traten bie gunftigften Finangguftante ein. Die Stanbe tamen ju Berftellung ber feit 1842 geftorten Drbnung im Rriegehaushalte bereitwillig ju Gulfe. Roftete auch bie neue Organisation ber Berichte und ber Berwaltung einige Opfer, fo hatte magige Erhöhung ber indiretten Steuern und beffere Ordnung einiger bireften Steuern bod bie Mittel leicht geschafft, bie Ertrage ftiegen Jahr auf Jahr. Bu außerorbentlichen Staatsbauten tonnten Ueberichuffe verwendet werben. Die Gifenbahnen brachten feit 1848 ben Bine und mehr als bie bedungene Tilgung auf; tiefe mar überhaupt eber ju befchranten als gu vermehren. Gine financielle Rothwendigfeit, ben Septembervertrag einzugehn, mar nicht vorhanden. Das Motiv lag in bem Bunfche, an Breugen eine Stute gegen bas von Berlin aus begunftigte Drangen ber Ritterichaften ju erhalten, man hat fich aber gerate hier herbe getäuscht. Das Bracipuum bient bagu, Sannovers Stellung im Bollvereine gu erfcweren, bie financiellen Refultate find binter bem Erwarteten gurud geblieben und an ben Grengen, auch gegeu Preugen, ift eine unerschöpfliche Quelle ber Ungufriedenheit eröffnet. Geit 1856 find nun bie Ausgaben febr vermehrt, burch bie Musicheibung ber Domainen bie Ginnahmen bermintert und eine Erhöhung ber Steuern nicht mehr ju vermeiben. Fur 1866 ift eine große Befahr porbereitet.

Die Staatsausgaben Sannovers, burch Beranberung ber Rechnungsform jehr verwidelt, betrugen 1834 6,065,020 Rtb., 1849 7,465,487. 3m Jahre 1855 fint fie ju 8,098,687 und 1856 ju 10,016,203 Rth. veranschlagt, für 1859 aber ju c. 10,700,000 Rth. Diefe Bermehrung bat ihren Grund junachft im Gifenbahnbau, burch welchen bie Ausgaben für ben Baffip-Gtat feit 1834 um 1,430,418 Rth. gefteigert find. Es find aber auch bie Ausgaben fur ben Civilpienft (Memter um 339,666 Rth.; Juftigminifterium um 471,828 Rth.), für fonftige Einrichtungen (Rirchen und Schulen um 146,470, Minifterium bes Innern um 511,598 Rth.) vermehrt und ift ber Benfion8-Ctat von 148,308 auf 462,377 Rtb. gestiegen. Dagu ift nun auch ber Militar-Gtat von 1,952,136 im Jahre 1834 und 1,992,822 im Jahre 1855 auf 2,664,600 Rth. für 1859 erhöht mor-Die ungemeine Steigerung ber Ctaatethatigfeit und bee Regierunges einfluffes, welche fich in biefen Bahlen tund giebt, erlangt aber eine noch höhere Bebeutung, wenn man hingu nimmt, baß ju ber Ausgabe von 10,700,000 Rth. noch an Bermaltunge-, Erhebunge- und Betriebetoften von tenjenigen Ginnahmezweigen, welche nur bie Retto-Ginnahme in bas Bubget merfen; und fur ben Aron-Etat gegen 9 Millionen bingufommen. Es bat biernach ber Staat nabe an 19 Millionen ober auf ten Ropf ter Ginmobnergabl mehr als 10 Rth. ju verausgaben.

Jur Dedung jener Ausgaben soll in Zutunft bas Domanium etwa 1,000,000 Rith,, bie Regalien (Bergwerfe, Salinen u. bgl.) 240,000 Rith, Bafferzölle 365,000 Rth., Fosten 242,000 Rth., Letterien 55000 Rth., Sporteln 60,000 Rth., Beg-

gelber 185,000 Ath., die Zinsen ausstehender Kapitalien (der Domanialablösungsfond) 440,000 Ath.; dagegen die Steuern 6,400,000 Ath., Sisenbahnen 1,650,000 Ath. Sisenbahnen 1,650,000 Ath. Sisenbahnen 1,650,000 Ath. Sisenbahnen Die Steuern, welche 1834 etwa 21/2 Athl. auf den Kopf der Bevöllerung trugen, werden jeht über 31/2 Ath. angenommen werden milfen. Dabei ift jedoch zu bemerken, daß 1834 die indirekten Steuern nur 45, jeht aber 57 p. C. des ganzen Steuerertrags ausmachen; daß der Druck der Steuern nicht schwerer empfunden wird, als damals, und daß das Präcipuum, welches Hannover in Folge des Septembervertrags bis 1866 zu genießen hat, sich gegen 1,400,000 Ath. beläuft. Allerdings ist die Grundsteuer sehr gering. Dagegen sind der Verlönlichen Steuern beträchtlich.

Die Kandesichuld beträgt gegenwärtig alles zusammengerechnet 44,586,214 Rth. Davon sommen auf die eigentliche Schuld der Landes und Domanialkassen 15,832,768 Rth. und auf das Eisenbahnunternehmen 30,380,545. Zur Berzinsung und Tilgung dieser letteren Schuld wird voraussichtlich der Ertrag der Eisenbahnen hinreichen. Ueberdies sind 7,543,000 Rth. von jener Landesschuld aus dem Domanialablöjungssond und andern eigenthümlichen Mitteln des Landesschuld durchschriftlich 300,000 Rth., die Eisenbahnschuld bertagen für die eigentliche Landesschuld durchschriftlich 300,000 Rth., die Eisenbahnschuld 566,913 Rth. Die Eiselbesoldungen sorberten schon 1853 3,318,000 Rth. und an Wehrlosten der Zollverwaltung sind c. 200,000, für andere Gehaltsvermehrungen im Jahre 1856 mehr als 100,000

Rth. neu bewilligt.

X. Das Kriegswefen angebend ftimmte Bannover gwar bem befannten Reichefdluffe von 1670 in Bezug auf bie Bflicht ber Stante gur Erhaltung bes Beers nicht bei, Die Roften bes Beers, foweit folde nicht burch frembe Gubfibien, bie in ber Kriegs- und Finangeschichte Bannovers feit 1660 eine bebeutenbe Rolle gespielt haben, bestritten murben, maren aber boch eine Laft bes Lanbes. Dagegen nahmen bie Stante auch bie Belber, welche aus Gubfibien erubrigt fein mochten, in Anspruch. Rach bem Enbe bes fiebenjahrigen Rriegs ließ Georg ber III. Die Domanialtaffe jum Militar-Etat beitragen. Alle biefe Berhaltniffe maren inbeg burch bie Offupation von 1803 geftort, bie Armee vernichtet, bas gefammelte reiche Material (ju 10 Millionen gefcatt) verloren. 1813 murbe bas Beer neu geichaffen. Bis 1815 trug England faft alle Roften bes Bannoverfchen Beers, bas bamals aus Linie und Candwebr . im Ganzen aus 29,367 Mann , befteben follte. Allein die provisorische Stanbeversammlung bewilligte ju ben Roften (2,010,000 Rth. Ronv. Munge) nur 1,476,460 Rth. und verlangte eine weitere Reduftion. Die Regierung reducirte nun bas Militar auf 20,911 Dann und verlangte für biefe Bahl 1,500,000 Rth. Die Stanbe, obwohl mit ber Bahl und namentlich mit ber Formation (8 Regimenter Ravallerie, 12 Regimenter Infanterie) ungufrieden, bewilligten 1820; ale aber bie Finangen fich ungunftig ftellten und eine Ginigung mit ber Regierung auf eine anbere Summe nicht zu erreichen mar, festen fie 1822 bie Summe einseitig auf 1,400,000 berab. Außer biefem Beitrage lagen auf bem Lanbe noch Berpflegungetoften, Infanterie-Gervis ber Stabte und Mushebungetoften, ferner Bartegelber und Benflonen für bie 1820 reducirten Officiere. Der Bermaltung tamen bie billigen Breife von 1820 bis 1829 ju Gulfe. beftritt mit ber Bewilligung nicht allein bie Roften , fonbern fammelte einen Kriege= fcas, ber 1830 etwa 964,000 Rth. betrug.

Die Bewegungen von 1830 und 1831 verzehrten jedoch benfelben. Die Stanbe brangen wieber auf Reduftion und bei ber ungunftigen Lage, in ber fich bamale bie Finanzen befanden, ging bie Regierung barauf ein. Dazu wurde ben

Stätten ber Servis abgenommen und eben so bem Lande bie bedeutenben Bufchuffe, bie bie Ravallerie aus ben Berpflegungsgelbern gehabt hatte. Es tam aber bas

neue Spftem ber Ravallerie bod nur mangelhaft gur Ausführung.

Nach dem Staatsgrundzesetze sollten indeß Ersparnisse beim Militär-Ctat nicht bem Lande, somdern der Kriegskasse bleiben, und biese dadurch die Wittel erhalten, auch außerzewöhnliche Bedürsnisse ju beden, ihr Material zu ergänzen und einen Schat die zu einer Milion zu sammeln, nm daraus die Kosten einer Mobilmachung zu bestreiten. Auch in dieser Zeit tamen wohlseise Preise zu Hilse man unternahm bedeutende Militärdauten. Das vom Lande dringend bezehrte Kasernement der Kavallerie tam aber nicht zu Etande. 1837 nahm inzwischen König Ernst Angust eine Erhöhung und veränderte Formation vor. 1842 wurde dann von den Ständen eine Bewilligung von jährlich 246,000 Rth. verlangt. Die Stände bewilligten nur eima 14,000 Rth. und 20,000 Rth. auf 4 Jahre für den Generasstab; der König aber behielt die vermehrte Kavallerie bei und beckte die Kosten (eiwa 90,000 Rth.) zur Hälfte aus Ersparnissen des Haushalts und zur Hälfte aus ber föniglichen Kasse.

Diese Maßregel wirkte auf ben hanshalt sehr nachtheilig ein. Es hatten nothwendige Ausgaben nnterbieiben milsen, das Uebel kiehner heere bei langem Frieden, zu hohes Alter der Officiere, machte sich um so mehr geltend, je mehr bie wiederholten Reduktionen das Avancement gehemmt hatten. Als 1848 das heer ins Feld riden sollte, nußten zahlreiche Benfionirungen vorgenommen werden, and sehte manches, doch stand in 4 Bochen ein erhebliches Korps in Schleswig mit Ghren dem Feinde gegensiber. Gben diese Nethwendigkeit das heer ins Feld zu stellen, welche etwa 3 Millionen tostete, erleichterte für den Augenblid die Erhaltung bes Hanshalts; als aber 1850 die Stände darauf drangen, daß mit ben ordentlichen Mitteln ausgereicht werde und nur unter dieser Bedingung die unentbehrlichen Mitteln ausgereicht werde und nur unter dieser Bedingung die unentbehrlichen Mittel für die Officier-Pensionskasse bewilligten, wurde die ka-

vallerie auf 6 Regimenter ju 4 Schmabronen reducirt.

Dagegen sah sich 1854 bie Regierung genöthigt, zur Ergänzung ber Watertalborräthe eine anßerorbentliche Bewilligung von 250,000 Ath. zu beantragen, welche gewährt wurde. 1855 wurden bann zu gleichem Zwede noch serner 347,000 and zugleich eine Bermehrung bes Militärs in Folge bes Bundesbeschlusses vom 4. Jan. 1855 bis zu 23,396 Mann beantragt. Die Austislung der Ständeversammlung hemmte die Berhandlungen über diesen Gegenstand. 1856 sind solche wieder ausgenommen. Es ist nun die Bewilligung für die zu Erfüllung der Bundesplicht ersorerlichen Mannschaft (im Ganzen auf 21,757, statt der gesorderten 23,396 Mann) ausgesprochen; auch die Mittel für das Material gewährt. Ueberdies hat die Kriegsbereitschaft des Jahres 1855 abermals 883,000 Ath. gefostet.

Ueber bie Kriegstüchtigkeit bes Herrs und seine innere Organisation hier zu reben, möchte zu weit stühren. Rur die Bemerkung wird nicht ohne Interesse sein das das Hannober'sche Geer eine verhältnismäsig große Zahl von Officieren enthält, diese aber, namentlich in den höhern Graden, weniger glänzend besoldet als bei andern Herren. Darin liegt die Röglichkeit, das Deer im Nothfalle erheblich au verstärten. Manche Einrichtungen schließen sich auch mehr denen des englischen Herrs an, als denen der kontinentalen Herre. Zu bemerken ist aber, daß das Herr zu allen Zeiten eine sehr große Zahl bürgerlicher Officiere auch in den höchsten Getellen gehabt hat und daß sehre Versuch, die höhern Stellen sir den Nothstellen gehabt hat und daß sehr Versuch, die höhern Stellen sir den Nothstellen zu reservien, auf das bitterste empfunden wird. Die Zahl der Unteressicher ist minder groß. Man hat nichtsbestoweniger auf biese wichtige Korts eine große

Aufmertfamteit gerichtet. Da in Friedenszeiten bas Aufruden in Officierschargen bem Bunfche und Bedurfniffe felten entfpricht, so hat man in ben Stellvertretungsgelbern und in Civil - Anftellungen bie Mittel gesucht, tüchtige Leute zu erhalten. 1851 ift überbies eine erhöhte Benfionirung bewirft. Auch ift eine Kasse Bittwen und Baisen begründet worben.

Als Bilbungsanstalt für Officiere ift nach 1834 bas Rabettenhaus zu hannover gegründet, welches jedoch 1848 bie nottigen Ergänzungen nicht beschäffen
tonnte. Ueberdies besteht fur die bereits im Dienste besindlichen jungeren Offieiere in hannover eine mit dem Generasstabe verbundene Lehranstalt. Die frühere
burch Scharnhorsts Namen gehobene Kriegsschule, besteht bagegen nicht mehr.

111. Reuere Geschichte.

I. Beinrich ber Lowe hatte bas Bergogsamt in Sachsen burch Bereinigung von Erbaut, Reichsleben, Rirchenleben, Rirchenvogteien und Graffchaften zu einer großen Dacht erhoben. Bas nach feinem Falle ihm wirflich abertannt und bem astoniichen Saufe jugelegt worben, mar buntel. Begen bas tolnifde Bergogthum in Gubweftphalen hatte Otto IV. fich nachgiebig erwiefen. In gang Beftphalen aber, im Ruftenlande und öftlich von ber Oder und Ohre batten bie Bisthumer febr große Gewalt; im Norboften murbe bie astanifde Dacht burch bie Dartgrafichaft gehalten. Allein etwa zwischen Leine, Oder und Ilmenau blieben Beinrichs Gobne bie ftartften. Der Pfalggraf Beinrich führte noch ben Bergogstitel von Sachfen und ohne Otto's IV. Raiferwahl batte fich bier mohl eine bebeutenbe Dacht erhalten. Allein Friedrichs II. Berfuch, bas welfische Erbgut in feine Sand zu bringen, fant bei ber Braunschweiger Dienstmannschaft Unterftugung. Dagegen fielen bie aufblübenben, aber noch burch Burgen in ober an ibren Mauern beberrichten Stabte Dito bem Rinbe gu, ber fie bann mit Freibeiten belobnte. Muf ben Befit biefer grofen Rommunen, Braunfdweig, Luneburg, Gottingen, Sannover grundete fich eine Dacht, bie bie Astanier, benen alle Stabte fehlten, nie erreichten. Beielich verschmabte Otto bie Raifertrone und 1235 murbe ihm ein Bergogsamt von febr unbestimmter Befchaffenheit und Grenze beigelegt. Dem Stifte Silbesbeim murbe babei eigenes Bergogerecht jugeftanben und mit Bremen ftritt er fich um die Graffchaft Stabe. Dagegen mufite er andere Rirchenleben wieber ju fammeln, bie Grafen jener Gegend jum größten Theile an fich ju gieben und fo eine neue Dacht ju bilben. Sein Cobn Albrecht verglich fich nun um bie Weftgrenze mit Roln, tam auch mit Daing zu einem Austrage: boch mußte er mit feinem Bruber Johann theilen, beffen Rachfommen bann von 1267 bis 1370 bas Bergogthum Lineburg gufammenbielten und erweiterten, mabrent Albrechte altefter Gobn Beinrich (ber Bunberliche) fich von ben Brübern in Feinbichaft ichied und bie Grubenbagen'iche Linie (ausgestorben 1596) bilbete. Die übrigen Brüber blieben in Freundschaft, theilten aber boch auch und zersplitterten ihre Rrafte. Alle biefe Theilungen maren ber Entwidlung und bem Gewichte ber großen Stabte, bie man theils in Gemeinschaft ließ, febr gunftig. Als bas Luneburgifche Baus (1370) ausftarb, mar bie Grubenhagen'iche Linie fehr fdmad, von ben übrigen nur zwei, Die Bottingifde und bie Braunfdmeigifde übrig, aber auch gerfallen.

Da nun Karl IV. bas reiche Kineburgische Erbe feinem treuen Diener bem oberfächstichen Astanier, herzog Rubolf von Sachsen, zuwenden wollte, entstand withe Zerrittung, die Städte, gestützt auf die Kaiferliche Belehnung ber Sachsen und gereizt durch die Unklugheit des herzogs Magnus, risen sich los, brachen die Burgen und bilbeten nun im Bunde mit den wendischen und den oberhaldichen Städten eine Macht, die während des 15. Jahrhunderts mehr als einmal

ben Berzogen die Spitse bot, auch nachdem 1435 Otto ber Einäugige auch Göttingen an die Braunschweig-Lüneburgische Linie zurüczgegeben hatte. Der Bund ber Städte und des Landadels (die Sat v. 1392) war aber balb in gegenseitige

Feinbfeligfeit umgewandelt.

In dieser verwirrten Zeit war es boch den herzogen, die den Reichssachen aft gänzlich fremb blieben, gelungen, durch Antauf und Einziehung zahlreicher Lehnsgrafschaften und Herrschaften ihren Besit auszurunden. Um 1500 war ein ziemlich geschieses Gebiet unter Heinzich (dem mittlern) von Lüneburg, heinrich (dem ältern) von Wolsenbüttel und Erich von Calenberg vertheilt. Daneben war die Grubenhagensche Linie nicht ehne Ansehn. heinrich ter ältere hatte seinen Söhnen die Stifter Bremen und Berben, sowie das Stift Minten verschaft; Erich von Grubenhagen besas Denabrück und Paderborn, für einen Augenblick sogar auch Münster. Die triegerischen Fürsten schienen nahe baran, die friessischen Küsten wieder zu gewinnen, als Heinrich der ältere vor Leerort von der Angeleines Knaden siel. Nun wurde nur das Butjadinger Land braunschweizisches Lehn (1514), die Grasschaft doya unterworfen (1512), hierauf einem Lauenburgtschen Derzoge das größere Stift Hilbesheim entrissen (1521). Die Städte, bis auf Braunschweig und Lüneburg, kamen wieder zum Gehorsan. Allein Familienzwisk, Respormationshäntel und eigene Waaslosigstet der Kürken ließen die Bortheise

größtentheils verloren geben.

Sona, bann Minden, Baberborn, Denabrud nub Munfter riffen fich wieber los. Das folechte Regiment Chriftophs machte Bremen und Berben faft ju einer Burbe. Das Rammergut war meift in ben Banben bes Abels und tief verfculbet, die Beerhaufen nur burch Branbichatung ber Rachbarn ju erhalten. Am ungunftigften waren bie Berbaltniffe in Luneburg, wo manderlei Umftanbe neben ber Entfrembung ber Stadt Luneburg bem Abel ein großes Uebergewicht gaben. In Calenberg brachte Erich II. alles in Bermirrung. Rur in Bolfenbuttel ftellte ber untriegerifche Bergog Julius burch ftrengen Saushalt bie Ordnung ber und erhielt mubiam ein friedliches Berbaltnig mit ber übermachtigen Gtatt Braunichweig. Rachbem 1584 burch Erichs Tod ihm Calenberg und 1582 bem Befammthaufe Dona angefallen, mar er ber machtigfte Fürft bes Welfischen Saufes. Dagu mar fein Erftgeborener Beinrich Julius Boftulirter von Salberftabt (feit 1564) und mehrere Jahre (1582-1587) auch von Minden. Spater erwarb fein zweiter Gobn Denabrud und Berben; ein Luneburger Minben. - Rach feinem Tobe aber (1589) gerieth Beinrich Julius in verberbliche Banbel mit ber Stabt Braunfdweig, mit feinem in fremben Rriegsbienft ober burd Bfanbicaften reich und groß geworbenen Abel, mit ben Bettern ju Luneburg über bie Grubenhageniche Erbicaft. Run mufte er mit ben mehr und mehr zu bestimmter Form gelangten Stanben von Bolfenbuttel ju Galgbalum, mit ben Calenbergifchen ju Ganberebeim über feine und ihre Rechte transigiren. Rach feinem Tobe ließ er bem fcmachen Cohne Friedrich Ulrich bas Land in fcmeren Schulben, beren Uebernahme nun ben Stanben noch feftere Stellung gab. In Luneburg tam eine Reihe finberlofer und unfraftiger Fürften in abnliche Abbangigfeit. Run murbe Bolfenbuttel burch ben wilben Bergog Chriftian in ben breifigjahrigen Rrieg geriffen. Salberftabt, Denabrud, Berben, Minben gingen verloren. Bahrenb Bergog Beorg von Luneburg nach bem Dufter feines Schwiegervaters von Darmftabt bie Bunft bee Raiferhofe fuchte, murben Bergog Friedrich Ulriche Lande ben taiferlichen Beneralen verfdrieben. Das Welfenhaus mar bem Berberben fehr nabe,nur 6 Memter von 72 noch übrig, ale ibm in jenem jungften Luneburger Bergoge ein Retter aufftanb.

Rach Friedrich Ulrichs Tode tam zwar Wolfenbüttel wieder an den ritterlich gelehrten Herzog August von Dannenberg und biefer, wie die Lüneburgischen Herzoge, wirfte stells nur mit halber Krast. Aber der Besth war doch groß genug, daß das Welsenhaus in jenem Kriege sur eine selbstständige Macht gelten tonnte. Obgleich nach Georgs vorzeitigem Tode (1641) im Goslar'schen Frieden viele Bortheile verloren gingen, namentlich Hildesheim ausgegeben werben mußte, fortat doch ein Zustand ein, in dem das Land anfing sich zu erholen, und das Welssische Haus den Grangelischen Stiftern als Retter erschien. Georg Wischelm war in Bremen, Ernst August in Magdeburg Coadjutor und eine glänzende Zutunft schien eröffnet, da auch das eigne Erbe durch den Anfall des Harburgischen Antbeils und der Schaumburgischen Leben gestärft war.

Aber im Frieden von 1648 tonnte man nur mubfam ben wechselnden Befit von Donabrud erringen, und als nun Luneburg endlich ben Sobnen Georgs gufiel,

rif beffen Teftament ben Befit aufs Reue auseinanter. -

Der Frieden lief . bas Fürftenbaus in ungunftiger Lage. Das Befigthum war nicht mehr von Stiftern umgeben, in benen jungere Gobne eine Dacht erwerben tonnten. Bielmehr berrichte in Balberftatt, an beffen Befit fich fo vieles tnupfte, und in Minden ber gewaltige Churfurft Friedrich Bilbelm, bem auch Dagbeburg gufallen mußte. Bremen und Berben mit bem Direftorium bes Rieberfachfifden Rreifes, war in Schwebifder Banb. Dagu mußte Olbenburg nach bem Enbe bes alten Gunther Anton (+ 1667) an Danemart fallen. Es war nabe baran, bag bie gange Rorbfeeflifte Deutschland entfrembet murbe. Dann auf ber anbern Seite waren Silbesbeim, Baberborn, Dunfter und Daing, mit bem Bottingen überall verwidelt mar, bem burch jefuitifche Auffaffung feinbfelig gem chten Ratholicismus anbeim gefallen, bie Erspectang in Osnabrild vermehrte noch bie Schwierigteiten biefem gegenüber. Go lange nun ber fcmache Chriftian Lubwig in Celle bas Rieberfachfifche Rreisoberftenamt führte, Georg Bilhelm von Calenberg feinem Bergnfigen in Benedig nachging, Johann Friedrich burch ben Uebertritt jum Ratholicismus entfrembet und Ernft August ohne Land mar, blieb bie Stellung fdmad. Dan blieb mit Schweben und Frankreich verbunben und nahm fich ber Stabt Bremen (1654) nur fcmach an.

Als hierauf Ernst August in Osnabrud ben Bischofsstuhl bestiegen hatte (1662), mehrte die Kriegslust des Bischofs Ehristoph Bernhard von Münster die Berwiedelungen. Rach dem Tode Christian Ludwigs (1665) brach dann der Bruderzwist Iohann Friedrichs und Georg Wilhelms aus. Der hildesheim'sche Bergleich machte biesem Sireite ein Ende, und das Heer wurde zum Schuste des Landes gegen die Kriegsgelisse Christoph Bernhards von Münster und der Stadt Bremen benust. Allein dosseibe fonnte bei wilderwillen der Stadt Bremen benust.

burch fremben Golb unterhalten werben.

Diesen nahm Ishann Friedrich von Frantreich, Georg Wilhelm und Ernst August dagegen von den Riederlanden. Damit wurde auch der Freiheit der Stadt Braunschweig 1670 – Lüneburg war bereits um 1639 unterworfen — ein Ende gemacht. In dem ersten Reichstriege gegen Ludwig XIV. wand Ishann Friedrich mit einer höchst lunstvollen Neutralitätspolitit sich durch, behielt seine Substiden, schüte sein Lant, sog einen großen Theil Niedersachsens durch seine Duartiere aus, und dachte sich zum Kursürsten zu erheben. Georg Wilhelm und Ernst August schlossen sich eine kande nach bei Riederlande und Wilhelm von Oranien, so wie an Spanien. Während sie aber an der Conzer Brüde siegten (1675) und Trier nahmen, war es nahe daran, daß Brandenburg, Dänemart und Münster Bremen

und Berben unter fich theitten und eine Rette miftrauischer Berhandlungen in beit schwierigsten Berhaltniffen entwidelten ben politischen Geift ber Fürsten und ihrer Diener. Man mußte aber freilich gufrieben fein, im Teller Frieben bas Seinige zu behaupten.

Die Politit bes Belfischen Saufes ging nun babin, beite norbifche Reiche einander bie Wage halten ju laffen, ben Rieberfachfifden Rreis burch bas Arcisoberftenamt möglichft ausgunuten, und fich überhaupt ben Rurfürften gleich gu ftellen. Ale aber 1679 Johann Friedrich ftarb ohne Gobne und Ernft Mugnft in Calenberg folgte und alles baran feste, bie Dacht bes Saufes burch Ginführung ber Brimogenitur (1680), burd Bermablung feines Erbpringen mit ber eingigen Tochter Georg Bilbelme (1682) und burch bie Rurwurbe felbft ju befestigen, entftand Familienfeinbicaft mit ben Bolfenbuttel'ichen Bettern. Dagu geftaltete ber Rimmeger Frieden bie gange Bolitit um. Der Churfurft von Brandenburg burch ben Anfall Magbeburge (1680) mit bem Rreiebirektorium noch mehr geftartt, ichloß fich an Frantreich und Danemart, beffen Blane auf Bremen bas Welfenhaus mehr ju icheuen hatte, als bie Rachbarichaft ber feit 1680 mit Defterreich verbundenen Schweben. Babrent bie Turten Bien bebrangten, lag burch ben Larenburger Bund (1683) ber Sout bes Saufes Solftein-Gottorf , Samburge und Bremens gegen Danemart und bie Bertheibigung gegen Ludwigs XIV. Umtriebe mit Roln und Bilbesheim ben Brubern in Gelle und Calenberg allein ob; und bagu tonnten biefe boch noch an ber Donau und in Derea fampfen. Befahr murbe abgemanbt, nachbem Ernft Augusts fcone und geiftvolle Tochter Sophie Charlotte bem Kronpringen von Brandenburg vermählt mar. Rach bent Ausbruche bes frangofifden Rriegs in ber Pfaly erleichterte ein Celle'iches Beer, bas nach Solland rudte, Wilhelm III. Die Erlangung ber englischen Rrone. Dann benutte Georg Bilbelm bas Rreisoberftenamt, um buntle Erbanfpruche auf Lauenburg beim Aussterben bes Dannestammes gegen Gadfifche Befibergreifung (1689) burchausegen, mabrent Ernft August auf bem Babitage ju Augeburg bie neunte Chur gegen bie Difftimmung von Sachfen, Danemart und Brantenburg, benen allen ber Erwerb Lauenburgs und ber Bachethum bes Welfenbaufes juwiber mar, bergebend zu erlangen fuchte. Bor allem mar Anton Ulrich von Bolfenbuttel gereigt, ber Wiener Sof aber lau. Zwei tapfere Gohne Ernft Augufte maren (1690) im Türfenfriege geopfert; nur murbe ein britter (Darimilian Bilbelm) ju Schritten gegen bie Brimogenitur verleitet, bie beffen Rathgeber mit bem leben bugte (1692). Ernft August verfolgte bennoch fein Biel. Gin langer vorbereiteter Rentralitatebund mit Sadien und Frantreid notbigte ben Raifer endlich jum Rurvertrage bom 22. Mary 1692, bem am 19. December Die Belehnung mit ber Rurwurbe folgte. Doch maren bes Rurfürften letten Jahre getrubt. Much eine faiferliche Beftatigung ber 1691 gefchloffenen Erbverbruberung mit Oftfriesland, wo Branbenburg fich festfette, tonnte er nicht erlangen. Der Gachfifche Anspruch auf Lauenburg murbe (1697) mit 1,100,000. Bulben abgefunden.

Unter biefen Fürsten war alles in höchster Spannung. Es belebte sie bas Gefühl eigner hoher Würde und Kraft. Ihre Ziele versolgten sie nenverwandt. Darnach wusten sie ihre Diener zu sinden ohne Rücksicht auf Geburt und biese Diener machten sie groß. Heere aus dem Landvolle gebildet, unter meist aus- ländischen Führern, wurden durch halberzwungene Kontributionen erhalten. Die Stände, die im 30jährigen Kriege noch die Volitif bestimmt hatten, sanken und hielten sich blos an Rechtsform. Sie hatten Recht über hössiche Berschwendung und Oruc zu klagen; denn 1683 hielten die alten Lande und Oknabrück, etwa die Hälfte des jetigen Königreichs, 18000 Mann zu Fuß und 9000 Renter.

Allein bie Fürsten hatten nicht minder Recht, wenn fie jenen undeutsche Gesinnung vorwarfen. Bur Milberung des Orudes der Fremtion sehren nun die Fürsten theilmeise indirecte Besteuerung durch. Die Stände, selbst die Städte in deren Saushalt diese tief eingriff, wagten aber doch nicht, den Schut der Reichsgerichte anzurufen. Das Leben in den Städten war in engen Formen erfarert. Den Bürgerschaften wurde zu Beschwerden und dadurch den Fürsten zum Eingreifen Anlaß gegeben und die Abhilfe mehrte den Einsluß der Regierung. Das Regierungswesen aber war sehr scharf angezogen; auch die Gerichte vom Geheimen-

rathe größtentheils abhängig.

Rach Ernft Augusts Tobe (23. Jan. 1698) verwidelten fich aber bie Berbaltniffe febr, mabrent ber Berluft von Denabrud bie Rraft minberte. Der Churftreit erneute fich; Anton Ulrich überfiel mit Gulfe von Danemart, Sachfen und Frantreich bas Luneburgifche, ber Berliner Dof unterftupte bie Anfpruche ber ifingeren Bruber gegen bie Brimogenitur. Allein Georg Lubwig mufte im Bunbe mit Rarl XII. feine Stellung ju behaupten, ficherte mit Bewilligungen ber Stanbe Die englische Thronfolge und ichuste in Bilbesbeim Die Broteftanten. ber Anfall von Celle und Lauenburg bingu. Jest murbe auch bie Ginführung in bas Churtollegium bewirtt. Als nun nach ber Schlacht von Bultama bie Danen fic ber Bergogthumer Bremen und Berben bemachtigten (State fiel am 7. Gept. 1712) und ber Berfuch, biefe Befahr burch Reutralitateverhandlung gu befeitigen fehlichlug, Georg Ludwig aber ben englischen Thron (12. Mug. 1714) bestiegen batte, jog ihn bas neue Berhaltnif in freundliches Bernehmen mit Defterreich und bem Regenten von Frantreich gegen Spanien. Run verwarf Rarl XII. nach feiner Rudfehr jebe Bermittlung, bebrobte bas Churfürftenthum und feinbete England au. Dies und bie Gefahr, Die Rorbfufte in banifche Sand tommen ju laffen, bewog Georg bie Bertheidigung bes Gottorp'iden Saufes aufzugeben und bie Bergogtbumer Bremen und Berben gegen 600,000 Rith, an fich ju lofen. Daburch ift bie beutiche Berricaft an ber Rorbfee bergeftellt, fo wie gleichzeitig Friedrich Bilbelm I. von Breufen bie Offfeetufte wieber in beutide Sand brachte. Das land gelangte baburch an feinem Abichluffe. Gleichzeitig anberten fich aber bie innern Berhaltniffe. Es murbe ein Dber-Apellationegericht geschaffen, bas balb ber Regierung entgegen trat. Die Babl ber Balfte ber Beifiger burch bie Stanbe ber verschiebenen Brovingen, ber erfte Schritt zu Ginbeit ber Berfaffung, bob beite, Bericht und Stanbe. Ueberhaupt wurden bie nicht am Gipe ber Regung versammelten Stanbe von Celle, Lauenburg und Bremen unabbangiger. Der Churfurft fouf nun freilich aus Gubfibien, bie bem Lande nicht entzogen werben follten, bas Rriegegewolbe. Auch bie bereinigten Rammereinfunfte geftatteten ibm freiere Bewegung. Das tam aber auch ben Lanbicaften ju Bute. In biefen galten faft nur bie Ritterfcaften. Die Abmefenbeit bes Berrichers bob überhaupt alle Groffen im Canbe, namentlich bie Die Run trafen bie leibenicaftlichen Schritte bes Bergoge Rart Leopolb von Mellenburg gegen feine mit Lauenburg fo eng verbundene Rittericaft, befonders ben erften Minifter Sannovers, Bernftorff. Sannover, ober Bernftorff felbft. unternahm ben Schut ber Berfolgten, mas nothwendig auch ben eigenen Stanben und Abel gunftig mar. Ale aber Rarl XII. (1718) vor Friedrichshall gefallen, murbe burch ben Stodholmer Bertrag (1721) bie Abtretung Bremens beftätigt. In bem rein englischen Streite mit Defterreich, ber ben hannoverschen Bund bon 1724 bervorrief, murbe nun Sannover ber Rern einer Bulfemacht, bie Beorg I. aus banifden, heffifden und braunfdweigifden Gubfibiartruppen bilbete. Breuken entang fich biefer Berbindung balb; und ba nach George I. im Augenblide ber

bochften Spannung erfolgten Tobe fic bie Zwietracht zwifden feinem Sohne Beorg II. und feinem Schwiegersohne, Friedrich Bilbeim I. faft bis jum Zweitampfe icarfte. mar es biefe Berbindung, Die Sannover foutte. 1731 entichlog fich England gur Barantie ber pragmatifchen Santtion und nun erfolgte ju Bien auch tie Belebnung mit Bremen und Berben und bie Aufhebung bes feit 1689 beftanbenen Sequeftere bee Lanbes Sabeln. Bis jum fiebenjahrigen Rriege bielt Georg II. mit feinen norbbeutichen Alliirten ju Defterreich. 3m Uebrigen bilbete bie Anfammlung und ftaatefluge Bermenbung bes großen Bermogens ber Chatoullcaffe und bes Rriegsgewölbes einen Sauptgegenftand ber Staatstunft. Englifches Gelb floß vielfach nach Bannover und begrundete bort ben Rapitalreichthum ber Staatsbienerichaft und eines Theile bes Abels. Die Geltung ber Minifter flieg immer bober; und mit ihnen flieg ber Abel, aus bem fie nun allein genommen murben. Berlach, Abolph ron Munchhaufen - nicht aus hannoverschen Abel - grundete Bottingen, ohne jeboch freie geiftige Bewegung ju gestatten, bob auch bie Beamten, und forberte burch bas Aubitorenmefen bie Bilbung eines feft gefchloffenen Stanbes, wie benn bie gefchloffenen Rreife ber Beborben nicht wenig zu ber ariftofratifden Farbung bes Lanbes beitrugen. Die Statte fucte man burch Begunftigung namentlich ber Magiftrate an beben. Gin Gegenfat gegen bie Regierung mar überhaupt nicht vorhanden. Den Mittelpuntt bes Staats aber bilbete freilich bie Rammerverwaltung und ber Rammerprafibent mar in mehr ale Giner Begiebung erfter Minifter.

Im öfterreichischen Successionskriege aber sant hannover burch ben Aufschwung Preußens. Georg II. verlor die Bortheile ber Befehung Metlenburgs, mußte Ofifriesland sahren lassen; ja selbst die Wahl Karls VII. sörbern. Erst der Dresbener Frieden (1745) gab Sicherheit gegen Preußen. Es gesang in dieser Zeinnur noch (1753) die Pfandschaft von Bentheim zu erwerben. Die Besorguif vor Preußen hatte zu einer Berbindung mit Russand gebrängt, das doch auch seiner seits auf Bremen und Berben zu Gunsten des Gottorpschen hauses spekulirte, als plösslich der unerwarteteste Umschlag der Politit im Jahre 1756 Georg II. nöbigate,

ben flebenjährigen Rrieg in Berbindung mit Breugen ju unternehmen.

II. Es ift eigenthumlich, baf biefer bem Intereffe bes Lanbes gang frembe Rrieg, in welchem aber ber Ronig alle Rrafte einfeste, jum mahren Boltefrieg 17 Millionen bat bas Land bem Kriege geopfert; eben fo viele ber Ronig aus feinem Brivatvermogen. Bis ju 45,000 Mann bei etwa 800,000 Ginmobnern ift bas Beer gesteigert. Un Freiwilligen hat es nie gefehlt, und bie Ergablungen bon ben Thaten und Leiben bes Rriegs haben lange im Bolfe gelebt. Bahrend beffelben ftarb Beorg II. (25. Dft. 1760) am Schlage und wenige Monate fpater (6. Febr. 1761) fiel burch ben Tob Clemens Augufts von Baiern auch Osnabrud wieder bem Belfischen Saufe zu. Den Arieg endigte Die Englische Bolitit wie fie ihn angefangen hatte. Dit Georg II. ging ber Rest felbsiftanbiger Politit Sannovers zu Enbe. Georg III., fo vaterlich er bas Land liebte, hatte politifches Gefühl nur für England. Sannover blieb unthatig. Alle eigne Blane erftarben. Die Feftungewerte verfielen, ober murben gefdleift bis auf bas bamelniche Fort. Das Land verarmte an Staatsmannern, bodiftens biente bas Beer englifder Bolitit, mabrend bie Forberungen bes Lanbes an England nicht einmal bezahlt murben. 3m Innern aber entftanben Reibungen. Die Schulben bes fiebenjährigen Rriegs. bie bon ben eremten Stanben auf bas Bolt gelegt murben, eine fchlecht berechnete Bittmen-Raffe und bie Theurung von 1771 erregten in ber Calenbergiden Ritterfcaft eine beftige aber unwirtfame Opposition, und bie Rudficht ber Regierung

gegen die fehlerhafte ftanbische Berwaltung machte die llebel dauernd. In der Staats Berwaltung wurden bann die wohlwollenden Absichten Georgs III., oft stienlich ausgeführt. Gewerbe und Handel wollten nicht auftommen. Dagegen stiegen die Einnahmen der Staatsbiener. Daß der Regierung gegen diese nicht seiten die nichtige Kraft und Strenge fehlte, verminderte deren Lob nicht, da über Alles ein tiefes Gebeimnis gebeckt war.

Onzwischen zogen die Plane Desterreichs auf die Erwerbung von Baiern Hanwert in die auswärtige Politit wieder hinein. Der Fürstenbund wurde auf Friedrichs II. Antrieb durch die Hannoverschen Minister mehr mit staatsrechtlicher Gründlichkeit als nach politischen Rüchsichten behandelt und Hannover wurde der Preusischen Politit völlig untergeordnet. Im allgemeinen behauptete man den reichsstaatsrechtlichen Standpunkt mit Wahrheit und Redlickseit und gewann badurch einen

guten Ruf; aber jum Banbeln fehlte bie Rraft.

Die Aufregung ber Revolution nach bem ungludlichen Feldzuge von 1792 richtete fich zuerft gegen bie Digbrauche ber ftanbifden Finangverwaltung; bann auch gegen bie Formen ber Berfaffung felbft. Argwohn und Berbachtigung griffen um fic. Die Felbzuge von 1793 bis 1795, in benen Georg III. fein Beer in englifden Gold gab, und bie Reichshalfe an Defterreich bezahlte, maren ungladlich, wenn auch nicht ohne Rriegeruhm und endigten mit ber Eroberung bes Bentbeimer Schloffes burch bie Frangofen am 13. Marg 1795. 3m Canbe hatte inbeg ber Bofrichter von Berlepfc burch tede, rabuliftifche Opposition bie fcmachern Dis nifter ju berbrangen gefucht. Run ichloft Breufen ben Basler Frieden mit bem Sintergebanten, Bannover zu befeten. Daf biefes fich fligte, entzog ibm alle Theilnahme Englands, an beffen Bolitit es boch gefnupft blieb. Rraft und innere Eintracht maren nothiger als je; allein bie Regierung lieft fich burch Berlepfc, ber mit Bulfe bes Breufischen Minifters von Barbenberg eine Berbinbung ter Calenbergifden Stanbe mit benen von Laneburg und Bremen gu Stanbe brachte, gum engften, brudenben Unichluffe an Preugen brangen, mabrent Sangwit rildfichtelos für Breugen, Deffen u. f. w. Entichabigungen aus ben gu fatularifirenben Stiftern bebingte (5. Mug. 1796). Spater ließ man gwar feinen Unwillen an Berlepich aus, bulbete aber, baf ungenugenbe Beitrage ber Stante und Wiberftanb berfelben gegen bie althertommliche Aushebung ben Coas bes Rriegsgewolbes verzehrten und bas Beer fdmachten. Auch auf bem ungludlichen Raftabter Rongreffe entfagte man jeber Gelbftftanbigfeit, reducirte bie Armee, bob bie tuchtige Candwehr (bie 10 Canbregimenter) auf und machte burch eine Menge fleinlicher Magregeln ben Reft bes Beere migmuthig. In biefer Zeit verließ Scharnhorft ben Dienft. Go mar man wehrlos, als in Folge ber bewaffneten Neutralität Breugen im Binter 1801 bas land befeste und bridte.

Rach bem Lineviller Frieden hatte der König das Ministerium gern gestärft, da aber Stein die angebotene Stelle verschmähte, blieb es bei schwachen Bersuchen. Wan sah zu, wie 1803 sogar Hildesheim an Breußen tam; und gewann nur den Gunennden Besit von Obnabrud und eine Fürstenstimme für Göttingen. Nothwendige Folge dieser Erschlauftung und des Mangels an herrscherzedanten war der elende Sturz von 1803, der das heer, ein Kriegsmaterial von 10 Millionen im Werth und ben Wohlstand des Landes Breis gab, zugleich aber anch eine innere Feindseigleit und Bestnungskosszeit and Licht brachte, die auf das ganze Staatswesen einen tiesen Schatten geworsen hat; wenn auch die Aufopserung derer, die über das Weer zogen, um den Kanuf sortzuseben oder im Lande retteten was zu retten war, nicht vergessen werden dars. Preußen schwante damals zwischen Schwäche

und Gewinnsucht, bie in Folge bes öfterreichischen Rrieges Sannober fur einen Mugenblid wieber frei murbe. Der Ronig batte nun ben Grafen Dunfter an bie Spite gestellt, ber am 26. Oftober 1805 (12 Tage nach ber Rapitulation von Ulm) bie Regierung unter bem Schut von ruffifden und ichwebifden Trupven wieber berftellte. Allein nach ber Schlacht von Aufterlit mar Bannover boch Raubgut, bas erft Defterreich für ben Ergbergog Ferdinand verlangte; und bann Breugen fich aufbrangen ließ. Graf Dunfter protestirte und verließ am 3. Februar 1806 bas Panb, bas am 14. Februar von Breufen befett wurbe. Der Begenfat ber pren-Bifden Organisationeversuche gegen bas hannoversche Befen icharfte ben Biberwillen. Um 18. Oftober 1806 traf bie Rriegeertlarung Breugens und bie Radyricht von ber nieberlage bei Jena zugleich in Sannover ein. Die Sannoveriche Regierung trat nur wieber auf, um am 12. November einer zweiten frangofischen Offupation Blat ju machen, beren Willfur und Barte bicjenige von 1803 noch übertraf. Denabrud murbe nun fofort abgeriffen, bann - nach bem Tilfiter Frieben - mit Göttingen und Grubenbagen bem Ronigreiche Beftphalen einverleibt. Dier warf ein Ibeil bes Abels und ber burgerlichen Dienerschaft fich rudfichtslos in bie neue, blenbenbe Dienftbarteit. In bem größten Theile bes lanbes bielt fich jedoch bas alte Wefen und ber fille Rampf gegen bas Frembe. Um 1. Darg 1810 murbe bann bas gange land ju Beftphalen gefchlagen, um burch bas Defret vom 13. December jur Balfte bem Raiferreiche jugelegt ju werben. Richt wenige aus ten höhern Ständen foloffen fich nun auch hier bem fremben Befen an.

Allein im herbst 1812 begann ber Umschlag. Im Februar und März 1813 befreiten sich bie Kustengegenden selbst. Als Bandamme mit blutiger Gewalt an ber Beser tie französische Herrschaft herstellte, erhob sich Lüneburg (21. März). Wan begann ein heer zu schaffen. Allein schon vor dem Mai hatten die Franzosen die Oberhand. Biele flohen; bas Land, außer dem Geseh erklärt, versiel grenzenlosem Drucke, bis die Siege in Sachsen die Fremdberrichaft brachen.

Indeß hatte feit 1809 ber Graf Dunfter in ber Ferne febr weit gebenbe Blane entworfen, und andererfeits batte Alexander von Rufland noch 1812 bem Bergog von Dibenburg Sannover verfprochen. Die Anertennung unt Erweiterung bes Belfifden Befites in ben Bertragen von Ralifd (28. Febr.), Reichenbach (15. Juni) unt Toplig (9. Sept.) ift jebenfalls nur bem Ginfluffe Englands gugufdreiben. Um 5. Ottober rief nun ber Bring = Regent bas Land gu thatiger Mitwirfnug auf. Doch erft am 4. November traten bie Minifter v. b. Deden und Bremer ale Staate- und Rabineteminifterium und febr balb, am 8., auch bie Rammer wieder auf. Erft Enbe Rovembers murbe auch bie Begent von State frei. Es fehlte an Gelb, an Kriegemitteln, an brauchbaren Menichen, vor allem an festem Blane und an Gintracht. Der Minister v. b. Deden mit ber Rammer wollte bas Alte herftellen und hatte bie Stimmung ber Denge für fich. Bremer, unterftut von Rebberg und gelehnt an ben Grafen Dunfter, bachte einen neuen beffern Buftant ju ichaffen. Als am 19. December ber Graf Munfter und ber jum Rommanto ber Truppen bestimmte Bergog von Cambridge eintrafen, orbneten fich bie Dinge etwas. Die langfame Berftellung bes von Grund aus gerftorten Staate und Beermefens, Die Bevorzugung bes Abele, por ber eine Angabl Freiwilliger gurnd ober in fremben Dienft traten, fcabete Sannover unfäglich in ber Meinung Deutschlante. In ber Civilverwaltung gewann bas Domanial-Intereffe wieder bas llebergewicht. Dan vernichtete alles, was zur Berbefferung ber bauerlichen Berhaltniffe gefchehen mar; und nahm felbft bie Bertaufe ber Silbesheimfchen Domanen und Rlofterguter jurud. Die Bermaltungeformen murten nun auf ein

Abstratt bes Memterwefens reducirt, bas man altbeutiche Berfaffung nannte. Angefebene Danner bes Abels, bie fpater boch in ber Regierung eine bebeutenbe Stellung behaupteten, murben wegen hingebung an bie Frangofen gur Berantwortung gezogen. Baterlandifche Befühle zu ermeden, ober zu benuten verftand man aber nicht. Der Graf Dunfter batte Gneifenau jum General-Gouverneur bes landes bestimmt; allein biefer lebnte (fo wie Stein 1802) ben Antrag ab. Der Bergog von Cambridge blieb mit feinem Bohlwollen , wo Rraft und Scharfe nothiger gewefen Inbeg erhielten bie Anhanger bes Alten bas Uebergewicht. In ben wilben Befreiungeversuchen bes Frubjahrs batte in Bremen und Luneburg fich manches Alte wieber geltenb gemacht. Jest proteftirte ber bremifche Abel gegen Aufbebung ber Eremtionen, bas Ministerium verwies bagegen auf Berufung von Stanten, Um ben Gegenfat von "Ständen" ober "Lanbichaften" batten ichon im Rovember 1813 fich bie Beftrebungen ber Barteien gebrebt, und Bremer hatte bie Berftellung ber lettern von fich gewiesen. Im Sommer 1814 gelangte man nun ju einem Mittelwege, ber Riemand befriedigte. Dan wollte bie alten Rechte ber Unterthanen nicht franten, legte fich aber bie Befugniß bei benfelben eine einheitliche Form ju geben, beren Rothwendigfeit von 1793 bie 1803 jo entichieben hervorgetreten mar. In Ban= nover vermied man babei aus gutem Grunde augftlich ben Panbichaften Gelegenheit jum Biberfpruch ju geben; ber Graf Münfter in ber Ferne mar minter bejorgt. Die provisorifde Berfammlung, aus ben Glementen ber Canbidaften gebilbet, bestand überwiegend aus Abliden und Exemten. Doch ebe fie aufammentrat, mar gu Bien ber Ronigstitel angenommen und hatte ber Graf Dunfter jene mit Recht gepriefene Ertlärung vom 21. Ottober gegeben, welche bie Rechte teuticher Stande und Bolter an bie frühere Zeit anfnupfte. Allein in bie Stanbeverfammlung mußte man fich Diefes Bortheils wenig zu bebienen. Der Regierung gelang es burch lleberrafdung bie Bereinigung ber Finangen bes Lanbes ju Ginem Gangen ans ber Berfamm= lung felbft bervorgebn gu laffen; wiewohl gegen ben Biberfpruch ber Deputirten aus Luneburg, Bremen und Dona. Damit mar ben Lanbichaften ber Herv abgefcnitten und bie allgemeinen Stanbe ficher geftellt. Dieje Stanbe maren vertagt, ale bie Rudfehr Napoleone von Elba neue Anftrengungen verlangte. Das hunnover'iche Beer mit englischen Mitteln ausgeruftet, bemabrte nun bei Waterloo ben alten Rubm. Rur bas Ravallerieregiment, in welchem man recht ben Abel gefammelt batte, mußte umgestaltet werben.

III. In ben Berhandlungen über ben zweiten Barifer Frieten zeigte fich nun, baf bie fleinern Staaten in bem neuen politifchen Sufteme Europas nichts galten. Sannover batte in Folge ber Bertrage von 1813 burch ben Territorialvertrag vom 29. Mai 1815 Oftfriesland, Deppen, Lingen und bas norbliche Gichefelt erhalten, bagegen Lauenburg abgetreten, eine politifche Stellung mar nicht mehr borhanden. Im Innern fuchte bie Regierung burch Errichtung bes Belfenorbene und Ernennung eines burgerlichen Juftigminifters, fowie burch Aufhebung anderer Ungleich= heiten bie Stellung ber ablichen und burglichen Staatsbiener auszugleichen. 3n ben Ständen war bie Opposition gegen bie Bereinigung matt. Allein gegen Rebberg, ben eigentlichen Lenter, entftand eine gefchloffene Abelsopposition, bie inbireft burch Behandlung bes Steuerwefens bie Sachen verwirrte. 1816 gelang es ihr fogar burchgufegen, bag bie Erlebigung ber Grundfteuereremtionen an bie Lanbichaften verwiefen murbe. Es war immer noch ber Plan, alles in bie Lantichaften zu ichieben. Bei einer Reibe von Fallen mar beren Recht geftiffentlich bervergezogen und auch Befdluffe gefaßt, bie ber Regierung unangenehm maren Rebberg entichloß fich ber Berfammlung entgegen ju treten; ordnete bie Gruntsteuer ber Exemten einseitig von obenher, ber Graf Münster unterstützte ibn, und bie neuen von ben Stanten übel berechneten Steuern waren am 1. Robember 1817 in hebung gesett, als jene am 18. December wieder zusammentraten. Sie standben auf bem ungunstigsten Boben. Als baher die Regierung in ber seierlichen Form von Reseiten ad mandatum (vom 27. Juli 1817) ihre Beschliffe zu Gunften ber Provinziallanbschaften zurucktwies, erregte bas zwar einen Sturm,

allein berfelbe verlief ohne fichtbaren Erfolg.

In ber That aber befanden fich bie Gachen icon in einer Rrife. Der Graf Munfter brang auf eine Berfaffung mit zwei Rammern: in Sannover wollte man Diefe nicht, magte aber teinen offenen Biberfpruch. Die abliche Opposition erlangte nun, bag ber Ronig burch ben Grafen Munfter bie Theilung ber allgemeinen Berfammlung in zwei Rammern ausbrudlich befahl; und zugleich eine etwas mobificirte Berftellung ber Brovingiallanbichaften vorfdrieb. Allein biefe tonnte man bei ben im Berbft 1818 wieber berufenen ganbichaften nicht burchfegen; und bie Regierung ließ folde balb fallen. Entichiebener trat fie ihrem eigenen Befcopfe, ber allgemeinen Stanbeversammlung, gegenüber auf. Dbgleich bie Berfammlung bie Trennung in eine ritterschaftliche und eine burgerliche Rammer (freilich in einer febr matten Beife) verwarf: fo bewog boch ber Graf Munfter, ber burch bie Greigniffe und ben Carlebaber Rongreg von frubern, beffern Planen weit abgeführt mar, ben Bringen Regenten bie Untrage in ber Berfaffungefache unberudfichtigt ju laffen, und abermale aus eigner Dacht, fogar gegen ben Stanbifden Biberfpruch bie Berfaffungeformen ju anbern. Das land lieft fich bas auch biefesmal gefallen.

Die nene Berfammlung trat am 28. December 1819 gufammen; und am 15. Mai 1820 batte ber Art. 56 ber Wiener Schlufafte biefen Schwantungen

ein Enbe machen follen.

Gleichzeitig fiel bann bie Rache ber fiegenben Bartei auf Rebberg. Dan hatte auch ben Grafen Munfter gegen ibn ju ungerechter Barte verleitet. Jahre lang wurden ihm bie Mittel zu felner Rechtfertigung vorenthalten, und ale er fich

gerechtfertigt hatte, ging bennoch bem Lanbe feine Thatigfeit verloren.

Indeg wurde die veranderten Berhaltnisse bes foniglichen hauses dem Lande der Gedante an eine Trennung von England naber gelegt. Die auswärtige Politit beschräntte sich aber saft ganzlich auf die Liquidation der Schulden und Forderungen aus dem Kriege. Am Bunde ordnete sich der Gesandte von Martens ber Degemonie Brengens und Desterreichs willig unter. Die Schiffshrt zumal der neuerworbenen Kuftengegend und der handel, den Preußens Zollsperre schwer brudte, wurden wenig beachtet;, nicht einmal die preußischen Uebergriffe

gegen Unhalt fanben bie Beachtung, welche fie verbienten.

Die neue Ständeversammlung aber sand boch selbst in der schwachen Bezugnahme bes Bants vom 7. Dec. 1819 auf die ältern Rechte einen sestern Boden. Hauptschich bie erste Kammer, de die zweite durch bie große Zahl dergewählten Schatsbiener schwach war) trat der Regierung mit Ansprüchen gegen das Domanium und Aehnlichem entgegen. Dann bestand sie auch darauf, daß zu den Militärgesehen ständische Artimunung ersorderlich und eine Berwendung des Heers außer Deutschland ohne solche unzuläsig sei. Im übrigen bezogen sich die Geschäfte meist aus Erhöhung der ungenügenden Steuern, Beranlagung einer neuen Grundsteuer und Abstellung der Exemtionen. In allen diesem Sachen traten die Kammern — Städter und Eremte — schoff gegen einander. Das Ausgleichungsmittel der Bersassung Konserenz mit landesherrlichen Kommissarien nutzte sich dellig ab. Den Cremtionskreit unterwarf man

ber Entideibung ber Regierung; und biefe mabite einen Mittelmeg, ber ben Streit nicht folog. Das Unglud ber Sturmfluthen von 1825 führte bann ju einem einigermaßen erträglichen Suftem ber Gingangestenern. Dag man aber jugleich bie Berlegung ber Domanialgolle an bie Grengen burchfette, erzeugte neues Difftrauen. In benfelben Jahren murbe bie alte Organifation ber Regierung umgefchaffen. Das Minifterium orbnete fich eine Reihe Centralbeborben unter; namentlich trat bie Rammer in biefe Stellung jurud. Die Landbrofteien übertamen bie Brovingialregierung mit einem Theile bes Domanialmefens, bie Staatsbienerichaft aber murbe burch bie Ginrichtung ber Brufungen in Gine große Rorporation vereinigt. Diefe Schritte bingen bamit jufammen, baf amifchen ben Miniftern in Sannover, und bem Grafen Münfter ein Digverhaltnig entftanben mar. Durch lettern erhielten bie Saupter ber abliden Opposition aus ber proviforifden Berfammlung bebeutenben Ginflug. In ben Befchaften mar aber boch Rofe (feit 1824 Bebeimer Rabineterath) ohne Zweifel ber bebeutenbfte Dann. Geit Rebberge Entfernung bearbeitete er bas Finangmefen und leitete bie Stanbe, bagu hatte er bem Minifter Bremer in ber Rebberg'iden Sache perfonliche Dienfte geleiftet. Unter feiner Führung gewannen bie Referenten ber Minifterien ben vollen Ginflug wieber, ben Rebberg, Branbes, Batje u. f. w. vor 1803 befeffen hatten. In biefen Banben nahm bie Ausführung oft einen bem Abel entgegengesetten, ben Standpuntt bes

Staatsbienersthums behauptenben Charafter an.

Seit bem Rongreg von Laibach und bem Tote Caftlareaghe, fowie ben gleichzeitigen Banbeln um bie Bolljabrigfeit bes Bergoge Carl von Braunschweig hatte fich auch bie Stellung bes Grafen Munfter jum Fürften Metteruich fehr geanbert. Am Bunbestage war Sannover nach Martens Tobe (1821) burch ben geb. Rriegerath von Sammerftein vertreten, ber Munftere volles Bertrauen hatte, und bas ftaatsrechtliche Gewicht Bannovers auf bem Reichstage berguftellen fuchte. Rach ber Umgestaltung bes Bunbestags (1822) wurde aber auch feine Stellung unangenehm. Er hatte Sannovers Stimme gegen bie Grunbfage bes Rongreffes von Berona, und in ber Bolftein'iden Stanbefache bas befannte Botum abgegeben. Dann mußte er auf ausbrudlichen Befehl feiner Regierung am 9. Dai 1825 barauf bringen, bag bie Beitrage jur Erhaltung von Daing aus bem ginslos bei Rothichild ftebenben Rapital von 20 Millionen beftritten murben. Run war fein felbftverfdulbetes, ungludliches Enbe von Rebenumftanben begleitet, bie bie Berhaltniffe noch verbitterten. Der Graf Merfelb, Brafibent ber erften Rammer, ein wohlbenfenber Ratholit, tonnte als Befanbter ju Bien bie Sachen nicht beffern; und erhielt icon im Berbft 1826 weitere Auftrage, Die feine Stellung unhaltbar machten. Dann nahm ber braunfdweigische Sanbel einen Charafter an, ber an bie metlenburgifden Sanbel bes 18. Jahrhunderts erinnert. Faft gleichzeitig begann Breufen bie Bilbung bes Bollvereins und Sannover, trat bem mittelbeutichen Banbelsvereine bei, ber ebenfalls ju unangenehmen Berhandlungen und ftillen Begenwirtungen ber Regierungen führte. Daneben mar in Folge einer Reihe von Regierungemagregeln ber Buftant ber foniglichen Raffe immer weniger befriedigent, bie ftanbifden Finangen aber feit 1825 in gunftiger Lage; ber neue Canbtag, ber 1826 berufen murbe, ging entichieben barauf aus, überall bie Balfte ber Regierungeausgaben auf bie fonigliche Raffe gu merfen; und bie Regierung mit ihrem Bebeimnig ftanb bem faft wehrlos gegenüber. In ber Befetgebung fcarfte fich ber Begenfat gegen Eremtionen und Abel. Den wefentlichften Begenftand ber Thatigfeit aber bilbete noch bie Grundfteuer. 3m Jahre 1826 gelang es ber Regierung, ober vielleicht mehr noch ben Referenten, bie Buficherungen

bes Jahres 1818, baß die Berwaltung ber Grundsteuer ben Provinziallanbschaften gusallen solle, durch die zweite Kammer rüdzängig zu machen. Dagegen benutzten Gutebestiger in beiben Kammern die Zeit, um eine Berminderung ber Erundsteuer beit Belaftung bes bänerlichen Grundeigenthums gegen die Söhe der Grundsteuer geltend gemacht und badurch nicht nur die 1819 versprochene aber nur halb ausgeführte Bertretung des Bauernstandes, sondern auch Anträge auf Ablösbarteit hervorgerusen, die im Frühjahr 1830 zu einem Bergleiche sührten, in welchem die zweite Kammer die Berminderung der Grundsteuer, die erste aber Ablösbarteit der Zehnten, Dienste und sont lästiger Gefälle nachgad. Zugleich aber regte sich auch bei der Kantlichkeit Georgs IV die Besorgis, daß der Rachfolger die allgemeine Ständeversammlung den Provinziallandschaften opfern werde.

Der Streit mit Braunschweig und baran sich fnüpfende Handlungen zu Wien und Frankfurt gingen indes fort. Daneben war es Preusen gelungen, den Mittelecutschen Sandelsverein zu lockern. Nun benutte der Geh. Nath von Grote die Bedürfnisse der hessischen Regierung, um durch den Einweder Bertrag vom März 1830 einen Bollverein von Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Kurhessen in rohen Grundzügen zu Stande zu bringen. Bisher hatte bas Land ber Ständevorsammlung geringe Ausmertsamkeit zugewendet. Die Halbheit der zesetzgeberischen Kesultate wurde namentlich von der Stantsbeierschaft gering geschäht. Die Gewerdtreibenden klagten über Bernachlästigung, der Bauer mit den ibrigen über Aber

gabenbrud.

Als bie Julirevolution ansbrach, und bann in Braunschweig die gefährbeten höhern Stände, in Cassel jumal die Staatsdienerschaft die Aufregung benutten, wurde man doch auch in Hannover unruhig. Zuerst lagten die Städte über die Schlacht- und Mahlsteuer. Als die Regierung Solvaten ins Göttingische schiede, ichabeten sehnlichen Finanzoperationen ihrem Ansehen. Um so leichter sand die "Antlage des Ministeriums Münster vor der öffentlichen Meinung" Eingang. Das schwache Machwert erhielt sein Gewicht nur durch das bisherige Stillschweigen; durch die Truppenausgesote wuchs die Aufregung noch mehr. Der Landvorst zu hannover glaubte den Bauern die Ablösung der Zehnten und Gesäle versprechen zu miljen. Das Ministerium in Hannover benutzte aber die Gelegenheit, den Grasen Münster zu entfernen. Damit wurde der eigentliche Schwerpunkt der Regierung, der seit 1813 in London gewesen war, nach Hannover verlegt.

Die Ständeversammlung, namentlich die zweite Kammer, änderte ihren Charafter mit der öffentlichen Stimmung ebenfalls. Da die Regierung mit dem Abstessungszeset und sonft sich gegen den Abel stellte, so richtete die zweite Kammer sich mehr gegen die Odmanialverwaltung und die ablichen Minister, setzte aber auch die brüdenden Steuern der untersten Klassen herab; der Antrag auf ein Staatsgrundzeset war ehre eine Bertheidigungsmaßregel der Regierung und Staatsdienerschaft, die auch durch stärtere Bertretung des Banernstandes das Gewicht der Stätte zu schwächen such die erste Kammer leistete nur Widerfand gegen die von der Regierung gewänsichte lebertragung eines Theis der im Sinne des Staatsdienerregiments aus; ebenso die Ergänzung der kills der im Sinne des Staatsdienerregiments aus; ebenso die Ergänzung der Kinisteriums. Die Verhandlung über das Grundzelet gab indes das erste Licht über die innern Zustände der Rezierung und der Domainen. Man wuste nun, daß guter Wille der Stände unentbehrlich war. Die Versammlung von 1832 war aber schwerer zu befriedigen. Dennoch wurde die Einigung der Kammern erreicht; nur in einem Hauptpuntte

unterlag bie Regierung ganzlich. Sie wollte bie Deputirten ber Ritterschaften aus ber erften Kammer in die zweite bringen und jene auf Majorate gründen, bem waren bebe Kammern entgegen. In Bezug auf die ftändischen Befugnisse hatte sich die Regierung schrittweise vorwärts drangen lassen. Ann ergriff sie den Ausweg, ein Staatsgrundgeset zu publichten, das ben ständischen Beschüffen nicht entsprach, ohne sich des Thronfolgers, auf den doch die ganze Berkassung berechnet war, zu versichern. Es war seit 1814 die britte Berkassing ohne seste Berkassen.

In ber erften Rammer von 1833 übermog bas ablide, in ber zweiten bas burgerliche Staatsbienerthum; bie Führer von 1831 und 1832 maren in ber Minberbeit. Run tam eine Reduttion bes Militars jur Ausführung, bas Steuersuftem wurde beffer gegrundet. Allein bie Ausführung ber Beftimmungen über Aufhebung ber Exemtionen fant erbitterte Opposition ber erften Rammer, Die fich jumal gegen Rofe richtete, ber in ber That von 1831. bis 1833 bie Wefchafte geführt hatte. An ber Spipe biefer Opposition ftant wie von 1815 bie 1819 gegen Rebberg ber Bebeimrath von Schele. Rofe murbe nur baburch gefichert, bag in ben gleichgeitigen Biener Miniftertonferengen bie von ihm in ben §§. 140. u. ff. bee Staatsgrundgefetes gelegten Grunbfate über bie Finangrechte ber Stanbe ale normal anerkannt und in bie gebeimen Befdluffe mit aufgenommen murben. Ingwifden anberte fich bie Stellung nach Augen ebenfalls. Die Berhandlungen über ben Eimbeder Traftat batte Beffen icon 1830 aufgegeben, und im Berbft 1831 fanden bie Lenter in Caffel gerathen, bem preugifden Bollverein völlig beigutreten. Daburch murbe ber Bertehr mit Baiern gegen bie Beftimmungen bes mittelbeutichen Banbelevereine gefährbet. Bannover, bas fich bamale mit Baiern politifch gu verbinden fuchte, führte Befdwerbe am Bunte, und erreichte gegen ben beftigen Biberftant Breugens bie Bermeifung ins Austragalverfahren. Allein ber Beitritt Baierns, Burtembergs, Thuringens und Sachfens jum Bollvereine machte biefe Berhandlungen erfolglos: Sannover einigte fic nun mit Braunfdmeig. Der icon 1834 abgeschloffene Bertrag fonnte aber erft 1835 burchgeführt werben; und 1836 trat auch Olbenburg bei. Der Erfolg mar für alle brei Lanber gunftig.

3m Jahre 1837 follte bie verfprochene Erfparung im Civiletat jum Schluffe tommen. Die Borichlage, welche nun bie Stante überflutheten, fanten aber bei einer ftarten Minderheit ber zweiten Rammer und bei ber Debrheit ber erften aus verschiedenen Grunden wenig Beifall. Lettere ftutte fich bei ber finfenben Lebensfraft Ronig Bilbelms IV. auf ben Thronfolger. Roch war Alles unent-Schieden, als am 24. Juni die Rachricht vom Tobe Konig Bilhelme IV. überrafchte. Babrent ber 4 Tage bis zur Anfunft bes neuen Ronigs mar bie Oppofition ber erften Rammer übermutbig, bie zweite rathlos; ber Graf Munfter, ben man in bie Opposition ber erften bineingezogen, ichien boch bie ibm geziemente . vermittelnbe Stellung einzunehmen. Allein ber Ronig Ernft August ernannte fofert ben Beb, Rath von Schele jum Rabineteminifter, ber Graf Dunfter fonnte eine Aubieng für bie Stante nicht erreichen. Die Bertagung erfolgte; man fügte fich ichweigend. 3m Lande hatte bie Regierung burch bie Deffentlichkeit ber Berhantlungen febr gewonnen; von bem Ronig im Lante, erwartete man ein unbeftimmtes Blud. Die Umftante waren ber absoluten Gemalt bochft gunftig; unt ber Leitenichaft Scheles gelang es, in Berbindung mit feinem vormaligen Rollegen im meftphalifden Staaterathe, bem Rangleibireftor Leift, ben Ronig ju bem Batente vom 1. Rob. 1837 fortjubrangen. Durch biefen Schritt und ben Schlag gegen bie Göttinger Professoren ging unfäglich viel an guter Meinung verloren. Dan hoffte auf ben Bunbestag; biefer aber rechtfertigte bas anfange genahrte Bertrauen nicht,

fonbern legte Alles in Die Banbe ber burch Minoritatsmablen corrumpirten Stante-

perfammlung von 1840.

In biefer übermog bie erfte Rammer; fie befestigte ben Reft ber Exemtionen unt jumal bie Provingiallanbichaften und gab bie Unabhangteit ber Juftig Breis, hielt aber bie Buftimmung gu ben Befeben fest und brachte im Finangmefen bie Regierung in eine Lage, Die fich balb ale unhaltbar zeigte. Rachbem ein nochmaliger Berfuch bes Biberftanbes 1841 niebergefchlagen mar, erleichterte bie Regierung felbft ber ftarten Opposition ber im Berbft 1841 gemablten zweiten Rammer, fich auf ben Boben ber neuen Berfaffung ju ftellen. Es bilbete fich wieber eine gewiffe Aebereinstimmung ber Opposition beiber Rammern. In ben Finangen tonnte ber Ronig eine Bewilligung für bie Berftartung bes Beere nicht erlangen. Auch ber Bunbestag ließ ihn im Stiche. Durch Provingialgefete aber bas Jagbmefen murbe bie Difftimmung bes Bauernftanbes gefteigert, burd retrograde rittericaftliche Statuten für Denabrud, Calenberg und Bremen and in tiefen Rorporationen eine Opposition geschaffen. Gelbft ein Theil ber Lüneburgifden Rittericaft fucte ernftlich eine Bertretung bes Bauernftanbes burchzusegen. Es war Alles gegen bie Regierung; nur bie Ifolirungspolitit gegen ben Bollverien mar popular. Aber auch bie Stimmung im Rabinet bes Ronigs mar feit Schele's Tob (1844) veranbert. 3m Gpatjahr 1847 brachten nun bie nenen Bablen ber Regierung noch weit ungunftigere Berhaltniffe. Die tonigliche Raffe tonnte indeg eine ftanbifde Bulfe nicht entbehren. Go mar bie Lage ber Dinge, ale bie Februar = Revolution ansbrach. Giner Bewegung ber Sauptftatt am 17. Dary wichen fogleich bas Rabinet, bie Minifter, bas gange bieberige Regierungefpftem. In ber Anarchie ber nachften Tage murben alle Forberungen bes bamaligen Momentes jugeftanben. Das aus ber bieberigen Opposition gemablte Ministerium3) tonnte biefe nur ale gegeben annehmen, um baburch Rraft jum Rampfe gegen noch weiter gebenbe Forberungen im Innern und gegen bie Revoltionirung Deutschlande überbaupt zu finden. Der Abel zeigte fich fraftlos. In ber ungewohnten Breffreiheit ichlug bie bisberige Rriecherei in Revolutionegefdrei um. Ale bie auf ben 28. Dar; icon fruber berufene Stanbeversammlung gusammentrat, batten bie eifrigften Abelsglieber ber erften Rammer bie Saltbarteit ihrer Stellung aufgegegeben. Gelbft gemäßigte Blieber ber zweiten Rammer forberten Berftellung bes Ginfammerfufteme, minbeftene Befeitigung aller Abelerechte. Außer ber Berfammlung rebete man balb von conftituirenber Berfammlung, balb von Einheit Dentschlands, bie man ju Berlin im Ginne von 1798 bis 1806 ausbeuten zu wollen fchien. Der Regierung blieb faum etwas übrig ale Dronung ju halten und gwifden ben Rammern ju vermitteln. Es gelang bie Berfaffungsangelegenheit in verhaltnigmäßig gunftiger Beife ju orbnen, um mabrent bes übrigen Jahre ben auf Durchführung ber Frantfurter Beidluffe gerichteten Berfuchen entgegen treten gu tonnen. Glieber ber Ritterfchaften gaben nun felbft bie Beranlaffung, bie Umgeftaltung ber Provingiallanbicaften in bie Organisation hinein ju gieben; bie Aufrechthaltung bes Jagbrechts machte aber ber Umfturgpartei boch möglich, den Abel von den Bablen der größern Grundeigenthümer fast gänzlich auszuschließen; und in ber am 1. Februar 1849 gufammengetretenen zweiten Rammer bie Durchführung ber Grundrechte jum Brogramm ber Debrbeit ju erbeben. Die neue erfte Rammer leiftete fraftigeren Biberftand als fruber bie rittericaft=

<sup>3)</sup> Graf v. Bennigfen, Brott, Stuve, Braun, Lebgen, During.

liche Rammer. Dennoch blieb nach 11/2 monatlichem Rampfe nichts übrig, als

bie Muflöfung am 25. Mpril.

Die Regierung hoffte nun in Berlin gemeinschaftliche Mahregeln mit Desterreich treffen zu können, ging ben Maivertrag ein, ben sie ausdrücklich an Desterreichs Mitwirkung tnüpfte, ließ sich aber in die neue Deutung, die h. von Radowig bemselben zu geben suchte, nicht hineinziehen. Dabei fand sie in der neue beutgenen Ständeversammlung (8. Rob. 1849) teine überwiegende Schwierigkeit. Eine preußische Partei war in der Bersammlung nicht, sing aber an sich im Abel zu bilden. Mit der Beruhfgung der Gemüther wuchs dann die Opposition am Hose, und sand bei dem Fürsten Schwarzenberg Unterstützung, als die Minister sich im Februar 1850 vom Vertönigsbindniß fern hielten. 3dre Stellung mußte nun im Ottober 1850 ausgegeben werden

Das folgende Ministerium ) nahm bann ben noch zu vermeibenden Kampf mit ben Provinziallandichaften auf, ichließ in ber hoffnung auf preußische Unterftubung ben Septembervertrag, trat aber boch bem Bundestagsbeschlusse vom 23.

Muguft bei.

Als die daraus folgenden Berwidlungen schon Gesahr drohten, starb König Ernst August und König Georg V. ernannte ein Ministerium, in welchem der illngere Schele — ber 1848 fast allein in der ersten Kammer nicht nachzugeben gewagt hatte — durch Berhandlung im Lande den Streit beschwichtigen, die 1848 nachglebigen Herren von der Decken und von Borrtes aber durch den Bund die Bersassung wollten. Folge diese Zwiespalts war die Genehmigung des Septembervertrags. Inzwischen siegte damals Schele; allein seine Berhandlungen mit den Ritterschaften schlugen sehl und von der Schandere zum und gerberte er Bersassungen, welche diese nicht gewähren konnte. Als er 1853 auf das Erreichsare zurück ging, war nach beiben Seiten die nötlige Kraft eingebüst.

Im November 1853 trat nun plöhlich H. von Kutten auf, und bildete ein neues Ministerium, jum Theil aus bürgerlichen Staatsbienern. Der bekannte Zimmermann, ben Schele entsernt hatte, wurde zurückerusen und die zweite Kammer ohne erhebiliche Wirtung auszelöset. Die Berhandlungen des Jahrs 1854 gingen einen sehr ruhigen Gang. Außerordentliche Mittel für die Armee wurden bereitwillig gewährt. Nur eine Differenz mit der Stadt Hannover über die berhandlung blieb unlöstich. Richteren wir der Webender wurde im November durch die bekannte Zimmermann'sche Dentschrift die Entscheidung dem Bunde in die Hand gelegt. Die Minister von 1848 suchten einer Widerlegung verzebens Eingang zu verschaffen. Um 12. und 19. April entschied die Bundesversammlung saft einstitung gegen die Verfassiung.

Nach mehrmonatlichem Schwanken wurde nun bennoch bie Ständeversammlung berufen, um sich biesen Bestimmungen zu unterwersen, und zugleich eine sehr wermehrte Militärlaft auf bas Land zu legen. Die Kommission hielt es für rathsam sich bem Könige gegenüber zu güttlicher Berhandlung bereit zu erklären, wenn die Sache ber Bundesversammlung wieder entzogen sein würde; den Ministern gegenüber machte sie die Berfassungswidrigteit des beodachteten Bersahrens geltent. Die Regierung ließ die Anträge nicht zur Diskussion tommen. Um 12. Juli 1855 erfolgte die Bertagung. Um 31. Inli wurde auch bas Ministerium Lütten, über welches während der gangen Sigung Zimmermann sich wegwersend geäussert hatte,

<sup>4)</sup> v. Münchhaufen, Lindemann, Meper, Jatobi, v. Roffing, fpater v. hammerftein.

entlaffen und ein neues aus benjenigen Berfonen gufammengefest, Die feit 1850 für bie Treibfebern ber Schwanfungen gehalten maren, jugleich murbe bie Stanbeverfammlung aufgelofet und am 1. Muguft burch eine Broflamation und Berord. nung bie Bunbesbefchluffe gegen bie Berfaffung in einer Beife ausgeführt, bie noch über jene Befdliffe binauszugeben ichien. Rur über bie Finangverfaffung, bie Bufammenfetung ber Rammern und bas Berbaltnig von Berichten und Berwaltung maren Untrage an bie Stante vorbehalten. Dazu tamen fogleich barte Dagregeln gegen geachtete Staateriener; am 7. Ottober ein eigner fogenannter Staategerichtebof lediglich gur Abfetung von Staatebienern. Betitionen fur Die Berfaffung murben ale Staateverbrechen verfolgt und ba bas Urtheil bes Schwurgerichte ju Murich nicht erwunicht ausfiel, unter bem 28. December bie Staatsverbrechen ber Rompeteng ber Echwurgerichte entgogen. Die Befdwerben fiber Berfaffungeverletung, welche bas bagu verfaffungemäßig legitimirte Schaptollegium an ben Bunbestag brachte, wies tiefer einfach gurud. Inmittelft war auch am 27. Gertember bas Bablgefet in einer Beife geanbert, Die ber Regferung große Bewalt gab. Als bie Bahlen jur zweiten Rammer boch nicht erwunfcht ausfielen, verfagte man nicht nur allen Staatebienern, fonbern namentlich auch ben Dagiftrategliebern, beren man fich nicht ficher hielt, auf Grund ber neuen Berfaffung ben Gintritt. Das hatte ben Erfolg, bag mehrere ber fruher entlaffenen Minifter in bie zweite Rammer eintraten. Die Debrheit ber aus ben Ritterichaften gemablten erften Rammer ging inbeg unbebingt auf bie Borichlage ber Regierung ein. In ber zweiten Rammer berrichte große Mengftlichfeit und Schmache. Die febr reichlichen Bewilligungen murben leicht gemabrt, ba bie Regierung vermiet, foon jett bie gur Dedung erforberlichen Steuern zu beantragen und manche außerorbentliche Bermenbungen und große Aulagen bem Lanbe ober Gingelnen erwunfcht maren. Bebingte Bewilligungen behandelte bie Regierung, ale ob bie Bebingungen nicht vorbanden maren. Am 8. Rovember murbe aber auch biefe Stanteverfammlung aufgelofet; bei ben neuen Bablen ichieben bie Ritterichaften felbft bie menigen Oppositionsglieder aus. Auch bie Wahlen gur zweiten Rammer, gu benen bem Minifter bee Innern alle Rrafte ber Regierung unbebingt gu Gebote geftellt waren, ergaben eine Debrheit fur bie Regierung, nachbem burch bie Berordnung vom 14. Januar 1857 faft allen Erfahrenen bie Erlaubnif jum Gintritt verfagt mar.

Diese Ständeversammlung mußte nun bitten, baß man auf die vorjährigen Borlagen zurück somme. Dies wurde gewährt, und so ist nun eine Einrichtung getroffen, welche der Regierung fast unbeschränkte Gewalt über die Kinanzen giebt nub die erhöhte Krondotation auf einen auszuscheidenden Kompler von Domaniagütern begründet. Diese Aussicheidung hat eine neue Bermehrung der Krondotation von 80 dis 100,000 Ath. zur Felge gehabt. Die Steuern bedürsen, um den Bedarf zu beden, einer Erhöhung von sast Giner Million. Dazu broht 1866 ein Ausfall von etwa 1400,000 Ath. Die Regierung aber hat großartige Unterzuehmungen begonnen und einen Gest der Spekulation geweckt, der bisher dem Laube durchans fremt war. Eine Gesetzgebung zu Beförderung unbegrenzter Regierungs

gewalt ift im Berte.

Dagegen ift nach sechsmaliger Umwälzung bem Lande alle heiligkeit ber formen gleichgültig geworden, in bem wachsenden Bohlftande des Landvolks und bem industriellen Erwerbe erwachsen neue Kräfte und Ansprüche, der Abel findet die einzige Stübe für ehr ichwer zu behauptende Ansprüche im Staatsdienerthum, das ihm streitig gemacht wird und in der Krone; die Berantwortlichkeit der Regierenden hat ausgehört, seit diese ihre Maßregelin als vom Bunde gedoten dar-

ftellen. Soviel hat der bisherige Gang gezeigt, daß die wirflichen Zustände und ihre Entwidlung entscheiden; und nicht angenblidliche Beschlüffe.

Wefdrieben im Grujahr 1858.)

Stupe.

## Sanfestädte.

Lübed.

Beidichte. Rachbem Altlubed, bie Bauptftabt bes flavifchen Reiches Bagrien, welche am Bufammenfluß ber Trave und Schwartan lag, 1138 jum legten Dale gerftort mar, grundete 1143 ber Schauenburger Graf Abolf II. von Bolftein bas jegige Lubed eine fleine Stunde landeinwarts auf bem von ber Trave und ter in fie mundenben Batenit umfloffenen Berber Butu. Die gunftige Lage ber Stadt, ein wenig gurudgezogen vom Deer und baburch vor feerauberifchen Angriffen gebedt, und boch jugleich vorgeschoben gegen bie bamale querft ber driftlichen Rultur und bem Bertebr bes Gubens unt Weftene von Europa fich völlig öffnenben ganber bes Rorbens und Rorboftens, ließ ihren Banbel fich ju fcneller Bluthe entfalten. Das fofortige Auftreten ber Stadt ale einer freien fachfifchen Rommune mit felbftftanbig gemabltem Rath (nach ber von Bergog Beinrich bem Lowen 1163 ihr verliebenen Berfaffung) gemabrte ihr balb ein Uebergewicht über Die burch fürftliche und berrichaftliche Rechte behinderten Rachbarftabte und ließ fie ale bie naturliche Leiterin aller ftabtifchen Intereffen in fachfifchen und wendischen Landen erfcheinen, ber fich allmäblich frubere taufmannifche Genoffenschaften, wie bie auf Gothland, unterordneten. Der Umftand, bag gerade mit ihrer Grandung bas erfolgreiche und bleibente Borbringen ber Gachien und bes fachfifden Lebens in bie wenbischen Oftseelander gufammenfiel - (1140 Bagrien völlig mit Solftein verbunden, 1142 Eroberung bes Bolabenlandes (Graffcaft Rageburg, fpater Lauenburg) burd bie Berroge von Sachfen, 1166 Errichtung ber fachfifden Graffcaft Schwerin) - erhob fie gur Bertreterin fachfifden Rechts gegenüber ben Wenben. Much bie politischen Umgeftaltungen, welche bas Bergogthum Sachien in ben erften Sabrzebnben bes Beftebene ber neuen Stadt erlitt, trugen gur rafchen gorberung von Lubede Gelbitftanbigfeit bei. Denn nachbem Graf Abolf vom jungen Bergog Beinrich bem lowen gezwungen worben, feine Ctabt ibm abzutreten, in welche 1163 auch ber magrifche Bifchofefit von Olbenburg ber verlegt warb, traf ben Bergog icon 1180 bie Acht: Lubed mußte fich 1181 tem Raifer Friedrich Rothbart ergeben, mart aber mabrent ber balb folgenben Rampfe in ben norbalbingifchen Yanden nach mancherlei Bechselfallen 1201 eine Beute ber Danen. Dit Balbema're II. Gefangenichaft endigte auch Luede Abhangigfeit, und Friedrich II. ertheilte ber Stabt 1226 bie Reichefreiheit, Die fie bei Bornhovb 1227 und in ber Folgezeit fiegreich behauptete.

Bon nun an begann die Stadt im Innern ihre Berhaltniffe gn befestigen und unter fortgefesten Rampfen nach außen ihre Dacht und ihren Ginflug in ber

Rabe und Ferne ju erweitern.

Für die Entwidlung Lübeds, so weit sie mit dem Wachsen des hanseatischen Bundes zusammenhängt, muß hier auf die bekannten Schriften von G. F. Sartorins (Geschichte bes hauseatischen Bundes. 3 Bde. Götting. 1802—8; und urkundliche Geschichte bes Ursprungs ber beutschen Hanfa. 2 Bde. hambg. 1830) und F. B. Barthold (Geschichte ber deutschen Hanfa. Lpz. 1854), so wie für die

allgemeinen Grundlagen auf Hulmann's Stadtewesen und Barthold's Geschichte ber beutschen Stadte verwiesen werben. Auch die altere Geschichte ber eigentlichen Stadt kann nur infosern Berücksichtigung sinden, als auf ihr der gegenwärtige Zustand berubt, und namentlich tieselben Grundlage ber eigentbunlichen Erstlem

fich in allen Beiten wieber ertennen laffen.

Mluges und besonnenes Borgeben, energisches Ergreifen ber nachften Biele, vorläufige Gicherung ber ferneren, gabes Festhalten bes Errungenen, Rachgiebigteit vor ber Uebermacht, fubner Trop und Gewalt, wenn fie bie Blofe bes Gegners erfpaben, tennzeichnen überhaupt bie Bolitit bes aufblübenben Burgerthums im Mittelalter. Dit ber Bunahme feines Reichthums und Ginfluffes machet auch ber auversichtliche Stolz. Das Bürgerthum, welches auf Boblftant und fefte Regelung aller Lebensverhaltniffe binarbeitet, wird jugleich Trager ber Rultur, infofern bie anbern Stante ber Sittlichfeit entgegenwirten. Alle biefe Brundzuge theilt bas europaifde Burgerthum mit bem beutiden, bas norbbeutide Burgerthum mit bem fubbeutschen. Babrent biefes aber ber allgemeinen Entwidlung Deutschlands gemäß früher gu Bebeutung und Anfeben gelangte, fint bie norbbeutichen Stabte aus besondern Urfachen gur Beit, ale bie fubdeutschen Stattebundniffe in ihrer Beichloffenbeit gerfielen, in ber zweiten Balfte bes 14. Jahrhunderte, ju einer Bobe und einem Umfang ber Dacht gebieben, welche auch außerhalb ber Grengen bes beutiden Reiche ihnen eine felbftftanbige politifche Geltung erwarb. Saupturfache ihrer unabhangigeren Stellung mar ber lodere Berbant, in bem ber Rorben von Deutschland jum Reich ftant. Roch bis jett hat fich bei bem gemeinen Dann ber Banfeftabte Lubed und Bamburg ber Wegenfat von banfeatifd und beutich erhalten, von Binnenleuten (aus ber Stabt) und Aufenleuten (butenlud, aus bem Reich), wie umgefehrt nach Rorben ju in nachfter Rabe nicht nur bie Gefchichte felbft ber jungften Bergangenheit, fontern, praftifder als alle politifden Greigniffe, ber tägliche Anblid ber Bollftatten und Schlagbaume ben Grundfat vertritt, baß, wo bie ftabtifche Berrichaft aufbort, ber Danen Regiment beginnt.

Go amifden ben auslandifden Rorben und ben fur bie Dachtentwidlung ter uorbbeutiden Statte paffiven Guben bes Reichs eingeflemmt, finden wir unfre Lante aber von Altere ber. Es mart ichon angeführt, wie bie Bobenftaufen Lubed gegen bie lebermacht Balbemar's bes Siegers von Danemart nicht fcutten : Friedrich II. trat fogar 1214 an ben Danenfonig alles Land jenfeits ber Gibe und Elbe ab, mas noch R. Albrecht I. 1304, mit Berbehalt Lubeds, bestätigte. R. Rarl IV. verpfändete 1349 an Walbemar IV. (Atterdag) bie Reichspogtei von Lubed. Und biefelben Fürften, welche im Reich bie Dacht ber Stabte gu brechen fuchten, haben an ben Grengen bes Reichs beren Anfehn gehoben: auf Privilegien ber Sobenftaufen, bie fonft ber ftattifchen Entwidlung bemment entgegentraten, grundet fich bie Freiheit Lubeds; Rarl IV. übertrug bem Rathe von Lubed bie Aufrechthaltung bes Lanbfriebens und überließ fomit ber ftabtifden Obrigfeit ben letten Reft taiferlicher Gerichtsbarteit, mabrent er und fein Sohn Bengel ben gur Stutung bes Lanbfriebens gefchloffenen fdmabifden Stattebund und abnliche Berbindungen als reichewibrig verboten. Roch entschiedener ftellt fich biefer Begenfat taiferlicher Donmacht und ftabtifder Dacht beraus, wenn man bie verfchiebenen Reicheverbote in ben Rampfen ber Sanfa mit ben ausländischen Fürften gegen bas Thun ber Stabte balt: beibe laufen baufig ichnurftrade wiber einander. Bollig vertehrt bat man aber biefes felbftftanbige Auftreten ftabtifder Dacht unter bem Befichtepuntt eigenwilliger Ifolirung vom Reich aufgefaßt: bie Raifer felbft begriffen, bag ber Stabte Thun bem Reich forberlich mar, und haben es auch nicht nur gut geheißen,

fonbern unterftust, wo fie nicht burch eigne Donmacht und bie felbftfüchtige Bolitit ber Reichsfürften gehindert und migleitet murben. Umgefehrt find bie Stabte trot alles unabhangigen Bebahrens immer fich bewuft gemefen im Ramen bes Reichs ju banbeln und baben an biefem ihren Rudbalt gefucht. Inftinttmäßig bielten icon bie alteften taufmannifden Bilben in England, auf Bothland ale mercatores Alemannie, ale Teutonici ju einander: im Auslande fanden fich bie Deutiden mehr aufammen, als babeim. Reben Lubede alteftes Siegel (ein Schiff) tritt feit bem 14. Jahrhundert ber boppeltopfige Reicheabler, und biefer findet fich querft nicht blos ale Stadtflegel, fondern auch ale Siegel ber vereinigten Seeftabte (civitates maritimae), von ihren Bogten auf Schonen gebraucht, feit 1368, bem Jahre, in welchem ber große Ronig ber Sanfa gegen Balbemar IV. begann, Es ift bas nicht minber charafteriftisch fur Norbbeutschland, ale bas erfte Bortommen bes Reichsablers in Gubbentichland 1335 im Siegel bes Lanbfriedens von Baiern und Schwaben. Die hanseatischen Stabte wenten fich um Schut gegen Bebrudung im In- und Austande häufig an bas Reichsoberhaupt, wie eine große Babl porliegenber Dofumente, aus ben Rangleien ber beutiden Raifer und Ronige erlaffener Briefe, beweifen. Lubed inebefonbere rief, fruberer Falle nicht ju gebenten, g. B. Albrechte von Sabeburg und Lubwige bee Baiern Bermittelung gegen bie Grafen von Bolftein an, und unterftutte bagegen Ludwig in feinem Cohne, bem Branbenburger Martgrafen, wiberftand jeber papftlichen Aufforberung von ibm abzufallen. Wenn bies Band in fpateren Jahrhunderten gelodert marb, fo lag bie Coulb jum wenigsten an ber Stabt. Dag man in ber 3bee immer fublte, wie eng bas Intereffe bes Burgerthums und bes Reiche jufammenbing, geht aus ungabligen Beisvielen bervor, und in ber Braris mintte man in fowierigen Rallen gulett auch feinen beffern Rath, ale bie Reichsgerichte anzugebn, wie benn bie folimmften Streitigfeiten amifchen Rath und Gemeine ftete burch taiferliche Rommiffarien entichieben murben. Ja man tann bies Gefühl ber Reichsangeborigfeit noch in ber ueueren Befdichte Lubeds aus ber Sorglofigfeit berauslefen, mit welcher bie Stabt ben Unfällen vom Jahre 1806 entgegenging, und mo hatte man eine rafchere Erhebung fur bie beutiche Sache aufzuweifen, ale in bem für bie Sanfeftabte nur au verberblichen Borgeben gegen bie Frangofen im Frubling 1813!

Die Entfernung ber norbbeutichen Stabte vom Schwerpuntt bes Reichs gab ihnen alfo ihre gesonderte Stellung, fie wurden baburch icon fruh genothigt Cout und Anhalt in fich felbft ju fuchen. Dem Austande gegenüber ftabite fich ihre nationale Rraft, langerer Aufenthalt an ben Ruften jenfeits bes Deers fern vom Baterlande gab ihnen ben weiteren, Blid und bie tiefere Ginficht in bie fremblanbifden Berhaltniffe, lehrte fie bie Rothwendigfeit gewiffer allgemeiner, fefter Rormen, ohne welche Banbel und Banbel unmöglich mar. Bie alfo icon im Binnenlande Die Stabte Die urfprunglichften Bertreterinnen ber Lanbfriebensbundniffe find, fo biefe Seeftabte überbies bie Goopferinnen ber Befriedigung bes Meeres. Stranbrecht, Geeraub, Menschenraub marb von ihnen überall befampft, Sout bagegen ift bas Erfte, mas fie fich in ftete erneuten Bertragen jufichern laffen. Comit find fie jugleich bie Bertreterinnen driftlicher Grundfate gegegenüber ber ichmer auszurottenben beibnifden Lebensanficht, und in biefem Ginne werben fie besonders burch bie Bullen ber Bapfte geftitt. Gie find baber auch Die natürlichen Bunbesgenoffinnen bes mit bem Schwert unter bie Beiben porbringenben Chriftenthums: in Lubed ichiffen fich bie Rreugfahrer und Bilger nach Livland und Breugen ein, bier werben bie friedlichen Unterhandlungen mit Litthauen gepflogen. Lubed unterftut tie Anlage benticher Stabte in ben bem beutichen Orben zusallenten Gebieten, und biefe bluben rafc zu ben bebeutenbften Gliebern ber Banfa auf.

Gin Leptes, woburd bie norbbeutiden Stabte in ibrer ichnellen Entwidlung geforbert murben, maren bie geringeren Sinberungen in ihrem Innern und in ihrer nadften Umgebung , unter benen fie aufwuchsen. Bie bie Opposition ber Reicheregierung fie mehr bob, ale bemmte, fo ber Biberftand ber Reichefürften, ihrer Rachbarn, bie meiftens nicht machtig genng waren, namentlich ben berbunteten Stabten auf bie Dauer Wegenpart gu halten, weil es ihnen an ben Mitteln gur Kriegführung, an ber notbigen Ginigfeit fehite. Um auf Lubed befontere ju feben, feine Rachbarn, bie Grafen von Bolftein, Die fachfifden Bergoge, bie metlenburgifden Fürften, wie oft maren fie in fich gerfplittert, gefdmacht burd Lanbestheilungen, ober mo fie in großerer Dacht auftraten, ausländifden Geluften augewantt, an teren Bermirflichung fie bes ftabtifchen Gelbes und Rriegszeugs bedurften. Es fehlte ferner bie Rabe eines reichsunnittelbaren Atels: fo febr auch hier die umwohnenten Abligen eine Blage bes Raufmanns geworben fint, fo haben fle boch nicht bie unabhangige Stellung, wie in Schmaben und Franten; bas Intereffe ber Fürften, ben Abel niebergubalten, ben lanbfrieben gu forbern, gebt mit bem ber Stabte Bant in Sant. Much innerhalb ber Dauern ber Statte mar weniger Grunt jur Spaltung vorhanten, jufolge ber größern Gleichartigfeit ber ftabtifchen Bevolterung und ber festeren Stellung, welche ber berrichenbe Theil berfelben von vorn berein über bem beberrichten einnahm. Wenn fich in Lubed 3. B. auch bie unt ba Abftammung alterer Familien aus abligen Gefdlechtern nachweisen laft, Berichmagerung ber ftabtifden Junter mit bem Landabel, jo befant ber Sauptstamm ber Batricier bod aus ben burd Santel und Grundbefis bervorragenten weftebalifden Raufmannsfamilien, ber Atel als folder mar grundfablid von ber Unfaftigfeit in ber Stadt anegefchloffen. Mus biefen erften ftabtifden Ramilien mart ber Rath gemablt, fo bilbete fic bie Berricaft ber Rathevermanbten. und ber Rath wußte jeber Ginmiichung ber Gemeine in bas Regiment mit Rraft gu begegnen. In biefer feften und ungebrochenen Saltung bee Rathes, fo wie in ber nie vernachläßigten Gorge für bas materielle Bobl ber Bunfte, beren Intereffen von ten faufmannifden Bilben auch im Auslande mabrgenommen murben, liegt mobl ber Brunt, bag alle gunftifden Bewegungen, an benen es auch in ber Wefchichte Lubede nicht febit, ftete ein glimpfliches Ente nahmen, nie ju Rampf und Blutvergieften in ber Statt felbft geführt baben. Endlich bat bie Statt Lubed nie, trop mehrfacher oft langbauernber Streitigleiten, bas Uebergewicht bes geifilichen Fürften, ber in ihren Mauern wohnte, bes Bifchofes, gefühlt. Dit gerechter Ginhaltung ber beiberfeitigen Grengen mußte ber Rath immer ben geiftlichen Hebergriffen gu begegnen, und bie Rirche in ben ihr gutommenben Rechten boch nicht zu beeintrachtigen. Frit finden wir bie ratheverwandten Familien im Rapitel und unter ber andern ftatifchen Beiftlichfeit, fo wie in Stiftern und Rioftern ber nabern und fernern Umgegend ftart vertreten. Goon bies erflart, wie es felbft bei fchrofferen Begenfagen weltlichen und geiftlichen Stanbes immer balb gelang, bie aufgeregten Gemuther ju verfohnen. 3m Uebrigen forberten ber Rath und bie gange Burgericaft tirchlichen Ginn und firchliches Leben : Beugen find noch beute bie Rirchen und Rlofter ber Stadt, von benen bie letteren gur Beit ber Reformation nicht eingezogen , fonbern auf Betrieb ber gemäßigten Bartet in Schulen und Wohlthätigfeitsanstalten verwandelt wurden; Bengen bie zahlreichen milben Stiftungen, welche jum größten Theil noch jest in gefegnetem Birten fortbefteben, reichlich vermehrt auch nach ber Reformation, ja bis in bie neuefte Beit.

Die angebenteten Gesichtspunkte sind für alle norddeutschen Städte mehr em minder massgebend, datte der lübeder Rath, eingedent seiner Stellung an der Spihe des Städtebundes, vor allen andern den Wahlspruch im Auge, der bis vor Autzem über dem alten Wettegemach, dem Jimmer des Jumstgerichte, zu lesen war: Holt mate! Gehaltenes Waß charafterisitt auch die Politik der Lübeder nach außen hin, und man bewahrt als in diesem Sinne bezeichnend das Wort des lüblischen Bürgermeisters Hinrich Castorp († 1488): Latet uns dagen! dat Fühnlein ist liedt an de Stange gebunden, averst et Kostet voel mit ehren wedder aff tho nemen. Trop aller glänzenden Beredtsamkeit der Neuzeit richtet somit die stölische Geschichte selbst das fiihne Uedersstüngen Ilirgen Wallenwevers, das, auf hanseatischem Boden erwachsen, nothwendig in sich zusammenfallen mu siet, wetl es mit den Mrundprincipien hanseatischer Gestnung im Widerfpruch kand.

Ru biefer turgen Charafteriftit nur wenige Belege aus Lubede reicher Befcichte. Die gegenseitigen Städtebundniffe ju Schuft und Trup, jur Sicherung ber Strafen, ju gemeinsamen Dafregeln für bie Gleichartigfeit bes Bertebre zc. mehren fich ichon im 13. Jahrhundert feit ben erften vielgenannten mit Samburg und Coeft (1241). Bebeutenter werben biefe Berbindungen, ale aus ihnen burch Butritt ber Fürften bie Lanbfrieden erwachsen: 1291 Bund mit ben Fürften von Braunichweig, Bolftein, Dedlenburg jur Berftorung ber lauenburgifchen Raub. ichlöffer; 1338 großer Landfriede ber fachfifden, wendifchen, holfteinifchen Berren mit ben Stabten ju Lubed. Ginigfeit im Banbeln marb von Lubed aus betrieben, als man 1280 megen Bebrudungen in Flanbern nach gemeinfamem Befcluffe ben hanfeatifden Stapel von Brugge nach Marbenburg verlegte; 1285 im Rriege mit R. Erich Briefterfeind von Norwegen, ber burd Berbot ber Ginfuhr von Lebensmitteln abseiten ber Stabte jum Frieben gezwungen marb; 1294, inbem Lubed gegen Gothland es burchjette, bag von ben Urtheilen bes Sofes ter Deutichen ju Momgorob fortan nur nach lubed appellirt werbe. In gleicher Beife war Lubed ber Dberhof fur bie mit lubifdem Recht bewibmeten Stabte, im 18. Sabrhundert fcon 49, im Gangen über 100 an Babl, und bie Thatigfeit biefes Dberhofes erreichte erft mit ben erften Jahrgebnten bes 18. Jahrhunderte ibr völliges Enbe. Die lübediichen Ratbeberren maren als Genbboten unermublich thatig, bier Genugthuung ju forbern, bort gestranbete Guter ju retlamiren, bie alten Brivilegien ju fichern, nene ju erwerben. Es ift biefe angeftrengte Arbeit bes 13. und ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderte, welcher Lubed feine machtige Stellung verbantt. Daber mar benn auch ber Erfolg bes großen ju Roln 1367 gegen Balbemar IV. befchloffenen hanfeatifchen Rrieges ein fo glangenber, ber Friebe von Stralfund 1370, welcher bas Saupt ber Sanfa jum Schieberichter über Die banifche Rrone machte. In Roln find bamale bie Gendboten von 12 Stabten gewesen, Die fich mit 19 andern fpater über bie gemeinsamen Dafregeln in Bernehmen gefett haben. 55 Stabte laffen fich außerbem aufgablen ale 1370 gur Banfa geborig, fo bag bie befannte Ergablung von ben 77 Febbebriefen, welche Die Stabte bem Danentonig gefandt haben follen, mit ber mirtlichen Babl ungefabr ftimmt.

Schon gegen ben Anfang bes 15. Jahrhunderts aber beginnt die Ablösung einzelner Glieber bes hansebundes von Westen ber (ben Nieberlanden), von Often (ben Deutschordensstaaten), von Suben (den Deutschordensstaaten), von Suben (dem innern Deutschlanden), hervorgerufen durch die Sonderpolitil der betreffenden Landeskürsten und durch die Sorge, die sie selber dem Flor ihrer Städte zuwandten. So ward Libed in steigendem Maße isolirt, während es ber kalmarischen Union gegenüber seine Macht

behauptete und biefe vorzüglich auf ben in ber Union liegenben Zwiefpalt grunbete. Geit fich bie Union aufloste, Schweben und Danemart burch bie Trennung in ihrer nationalität erftartten, manbte fich bie gange Kraft ber in beiben ganbern burch bie Sanfeaten neu befestigten Fürften eben gegen bie por bem einbeimiichen Sanbeleftand begunftigte Sanfa. Arbeit und Rampf biefes 16. Jahrhunderts hat mit riefiger Anftrengung Lubed vorwiegent getragen, julett gang allein, 1501 - 12 ten Rrieg mit Danemart. 1522 ff. Die Unterftutung Guftab Bafa's und Friedriche III. gegen Chriftiern II., 1534 bie Grafenfebbe (Jurgen Bullenweber), 1563-70 ben Drei-Rronen-Rrieg gegen Schweben. Für bie Stellung ber Sanfa in England wirfte icon nachtheilig bie Rivalität ber westlichen (Rieberlander) und ber öfterichen Sanbelsgenoffen; bie Bolitit bes Saufes Tubor machte ber Berricaft ber lettern ein Enbe, bie Beit ber Stuarts mit ihren Bermidelungen ichlof bie Rieberlander von England aus. Diefe freilich hatten mehr als reichen Erfat in ber Dacht' ihrer burgundischen Fürften in beren Berbindung mit Spanien, in ber Eröffnung ber neuen Banbelswege fur bie befreiten Rieberlande gefunden, mabrend Lubed, immer mehr auf feine baltifche Binnenfee befdrantt, überbies burch ben Begfall einzelner wichtiger Sanbelsartitel litt (Ausbleiben bes Berings von ben iconifden Ruften icon feit 1425), burch ben veranberten Berfehregug bee oftlichen Guropa (geringere Bebeutung ber uralten afiatifden Strafe über Rorbeuropa) und burd bie gewaltsame Unterbrudung bes beutschen Comptoirs ju Nowgorob (1477, 1494). Der Banbel burch ben Drefund warb ber Stadt feit bem 16. Jahrhundert von bem neuen banifchen Laftzoll erfdwert, Lubede energifche Berfuche, am fpanifchen Belthandel fich zu betheiligen, icheiterten an ber verfehrten Politit bes Reiche.

Der breifigjabrige Rrieg, welcher fo manden Reim beutschen Lebens erftidte, bat auch ber Sanfa ben Tobesfton gegeben: 1630 marb ber lette Sanfetag gu Lubed gehalten. Gelbft bamale noch brachte bie Stadt ihren Berbundeten bie größeften Opfer - von ber fur bas bebranate Strallund bewilligten banfegtifchen Beifteuer von 15,000 Dt. leiftete Lubed allein ein Biertel - fab fich nun aber außer Stante bie alte Stellung langer ju behaupten. Ein Jahrhundert ber argften Repressalien gegen bas alte Sanfebaupt folgte. Ungablig find bie Bladereien, und haben bis in bie neuefte Beit gebauert, benen Lubed bon Geiten feiner nachften Radbarn ausgesett mar. Boblerworbene Rechte auf freien Berfehr murben auf's fcmählichfte mit Fugen getreten, ber Landbefit gerpfludt. Gelbft einheimifche Schriftsteller tehren nur bas Schattenbild biefer Buftanbe beraus und laffen ber Ausbauer, mit welcher bie maderften Manner Lubeds fich gegen bie immer neu erhobenen biplomatifden Schwierigfeiten ftemmten, bem verbiffenen Groll, mit bem fie fich endlich, gezwungen und von ben Reichsgerichten im Stich gelaffen, ben unbilligen Bertragen über bie Bogtei Dolln (1747), über bie lubifchen Buter in Bolftein (1802) fligten, nur ungenugenbe Anerfennung wiberfahren. Erft im Lauf bes 18. Jahrhunderte erholte fich Lubed wieder ju größerem Wohlstande. Es gelang ihm mahrent ber Ummaljungen am Anfange unferes Jahrhunderte feine Gelbftftanbigfeit ju erhalten : eine Bejegung burch banifche Truppen gufolge ber norbijden Konvention mar vorübergebent (1801 Apr. 5 - Dai 23), ber Reichsbeputationshauptichlug vom 25. Februar 1803 ficherte bie Freiheit ber Stadt und vergrößerte ihr Gebiet burch Ginverleibung mehrerer Domfapiteleguter. Der lubifche Banbel erreichte burch bie Elbfperre in ben nachften Jahren eine lange nicht gefebene Bobe. Da mart bie Stadt in bas Unglud bes preußischen Rrieges hineingezogen, am 6. November 1806 von ben Blucher verfolgenden Frangofen

fiibeck. 737

gestürmt und brei Tage geplündert. Am 13. December 1810 ward fie dem franjösischen Kaiferreich einverleibt. Rach der ersten Bertreibung der Franzosen stellte man am 19. März 1813 die alte Bersassung wieder her, aber erst am 5. Deeember verließen die seit dem Inni zurüczesehrten Feinde für immer die Stadt, welche am 9. Inni 1815 als Freie und Hansestadt dem deutschen Bunde beitrat.

Als folche hat Lubed mit ben übrigen freien Stabten gemeinschaftlich bie 17. Gefammtftimme am Bundestag. Durch gemeinfames Dberappellationegericht, burch vielfachen biplomatifchen Bertehr und burch bie gleichen ftabtifden Intereffen bat fich feit 1815 eine engere Begiebung auch ju Frantfurt a. D. gebilbet. Helter und inniger ift bie Berbindung, welche Lubed an feine beiben banjegtijden Gomeftern Infipft. Als ber Bund 1630 gerfiel, traten bie brei in eine neue Ginigung, bie ben Sturm ber Beiten überbauert hat und Die Pflangftatte hanfeatischer Befinnung geblieben ift. Schon ihrer Lage nach find bie brei Stabte ale bie unabbangigen Geebafen Rorbbeutichlanbe auf gemeinfames Sanbeln gewiesen, wo aber immer ihre Existenz, ihr Boblfein in Frage tam, baben fie and ftete tren zu einanber geftanben, und vorzüglich bat jeber Auffdwung in unfrer vaterlandifden Befchichte biefes Bant neu gefestigt. Das Gefühl ter Bufammengehörigkeit lebt warm in allen brei Stabten. Natürlich ift man in ben beiben anbern Stabten nicht immer geneigt, Lubede früherer Stellung fich ju erinnern, ba bie Entwidlung ihres Belthandels Samburg und Bremen weit über bas alte Saupt ber Danfa binausgehoben baben. Die Regierungen aber haben eintrachtig bas urfprungliche Berhaltnig aufrecht erhalten. Lubed, Bremen, Samburg ift noch beute bie Rangordnung. Legen bie beiben Letteren ibr bebentenberes Banbelegewicht in Die Schale, fo fucht Lubed burch Treue in ber nach althanfegtischer leberlieferung ibm gebliebenen Leitung gemeinsamer Angelegenheiten bas zu erwiebern. Dantbar nimmt es an ben weiteren merfantilifden Begiebungen ber Beiben Theil, und in allen Sanbelstraftaten, in vielen Ronfulaten ac, mirfen bie Drei vereint, Dag fie namentlich ba ale gufammengeborig auftreten, ale bie Erben ber alten Sanfa, wo es fich um wirflichen Befit biefer handelt, beburfte mobl taum eines Beweifes, ba bie Banfe nie aufgeboben ift und in ihnen fortgebauert bat. Dan bat aber auch tiefen Beweis rechtlich geführt bei Belegenheit bes Bertaufs bes Stabls bofes au London, Der Stablhof und bas Defteriche Sans in Antwerpen find bie letten Erinnerungen an bie ausmartigen Sanbelenieberlaffungen ber Sanfa. Die brei Stabte befagen bisber noch bie Grundftude berfelben. Der Stablhof ift 1853 verlauft, bem Bernehmen nach fteht bem antwerpener Saufe ein abnliches Schide fal bevor. Bom Standpuntte ber Bragis ift gegen bie Berwerthung eines burch feine Bewaltung unbequem geworbenen blogen Brivatbefiges nichts einzuwenden: ber Wefchichtefreund fann aber nicht umbin webmuthig babei ju gebenfen, mas unter fraftiger Reichsführung aus einer rechtzeitigen Benutung alter banfeatifcher Erwerbungen für Deutschlands Seebanbel und Seemacht fich batte geminnen laffen.

Sharafteristisch für alle brei Hanseltde ift die Rührigkeit, mit welcher sie, befreit von der franzölischen Olftupation, das neu erwachte reichöftädtische Leben in die durch den Umschwung der Berhältnisse gebotenen Bahnen einzulenten suchten. Lübeck ward diese Ausgabe manutgsach erschwert. Ihm tonnte zunächst von den günstigen Konjunturen, welche sich den beiben andern im Welthandel wieder öffeneten, nur ein verhältnismäßig kleiner Theil zusallen, und der durch seine natürliche Lage ihm angewiesene Zwischenversehr zwischen Ost- und Nordsee mit der weiteren Aussicht auf die Länder des Nordens, vorzüglich Dänemart, Schweben,

Rinnland und die Offfeeprovingen, mard ihm nur gu febr befchnitten. Dennoch bat es redlich gefampft für gebahnte Strafen und alte Bollfreiheit auf benfelben, ohne welche fein Sanbel bem Ruin entgegenging. Doch wie lange Beit toftete es, wie manches Opfer, bis es feine billigften Anforderungen burchfeste, bis es auf Ummegen eine Chauffee nach Samburg, frater mieter auf Ummegen eine Gifenbahn babin erlangte. (Bertrag mit Danemart vom 23. Juni 1847; Eröffnung ber 3meigbabn nach Buchen jum Unfchluß an bie Berlin- Samburger Gifenbahn am 15. Oftober 1851). Erft im eben verfloffenen Jahre 1858 bat Danemart feine Einwilliaung zu einer biretten Babn von Lubed nach Samburg, und fomit Musficht auf endliche Wieberherftellung ter nralten fürzeften Strafe gwifden Dft- und Rorbfee in zeitgemäßer Beife, gegeben, beren Berwirflichung aber noch manderlei Schwierigfeiten entgegentreten. Grft mit ber Bereinbarung über bie Aufhebung bes Sunbzolle vom 14. Darg 1857 ift zugleich bie ben bunbigften alten Bertragen zuwiberlaufenbe Befdwerung bes lubiden Sanbeis burch ben holftein-lanenburgifden Tranfitzoll, welche Lubed fich in ber Ronvention vom Jahr 1840 aufzwingen laffen mußte, befeitigt worben. Richt ju gebenten, bag Danemart burd Borfcbiebung feiner Sonbergollgrengen bis faft an bie Thore ber Banfeftabte bem Berfehr berfelben in Solftein auf's ichlimmfte geschatet bat. Tropbem ift man nicht mitbe geworben bie alten Erwerbequellen zu erhalten, neue ju fchaffen, vor allem aber ruftig Sant angulegen, baf jebe einbeimifche Bebinberung bes Bertebre nach Rraften befeitigt werbe, um ber fiberall regen Ronfurreng ber anbern Oftfeehafen begegnen ju tonnen.

Mit gleicher Ruftigfeit hat Lubed feine Berfaffung und Berwaltung feit 1814 ben Berhaltniffen ber fleineren Republit gemäß und entfprechend ben erhöheten Anforderungen ber Begenwart im Ginne rubigen Fortidritte umaugestalten gesucht. Biele Schaben batte, wie überall in Deutschland, Die frangofische Offupation aufgebedt, manches von ibr befeitigte veraltete Inftitut warb nicht wieber in's Leben gerufen. Der Sauptichaben ber Berfaffung aber lag barin, bag bie gum Mitregis ment berechtigte Burgericaft, bem 3mede, ben fie urfprunglich erfullen follte, eine Bertretung ber Gemeinbe ju fein, langft nicht mehr genugte, fonbern in volliges Difoerhaltnig gu ben Beburfniffen bes Gemeinwefens getommen war. Es ift borbin angeführt worben , bag ber Rath fich feine Antofratie lange Beit nicht einengen ließ. Benn bennoch ber Rath bei außerorbentlicher Befteuerung ber Burger auch bie Bemeine theilmeife ober gang befragte, fo folgte baraus boch feinerlei Ginfluß berfelben auf bas Regiment. Die Berffung mar alfo eine rein ariftotratifche Bewegungen gegen biefelbe fallen ben Reiten parallel, mo ber Rath burd Unglud nach außen in bie Enge getrieben marb und größere Anforberungen an Die Steuerfraft ber Burger maden mußte. Bis jum Anfang bes 17. Jabrbunberte aber enben folde Bewegungen trot allen Zwifdenregiments jebes Dal mit ber Biebereinfetung bes alten Rathe in feine volle Gerechtfame. Der Rath gerieth baburch mehr und mehr in eine parteiifche Gewaltstellung, bie Forberungen ber Burger ericbeinen um fo berechtigter, je weniger ber Rath fich barauf einließ ihnen ben organischen Beg, um fle geltent ju machen, angubahnen, nahmen aber immer einen tumultuarischen Charafter an und führten fo zur Reaftion. Das ift die Geichichte ber Recesse von 1416 und 1535 (nach ber Bullenweverschen Zwischenregierung). Im Gangen auch bes Receffes von 1605. Man muß, wie fehr man eine andere Entwidlung gewünscht hatte, bie Energie ber alten Banferegierung bewunbern, mit ber fie bie Bugel ftraff balt bis jum Jahre 1665. In biefem Jahre führte bie übergroße Schulbenlaft ju bem fogenannten Raffarecef, burch melden bie Burgicaft Antheil an ber Berwaltung ber Statteinfunfte und AusCubeck. 739

gaben erhielt. Der Rath meinte fie bamit abgefunden gu haben, aber er mußte anf bem einmal gebrochenen Wege fortichreiten und im Sauptreceft vom 9. Januar 1669 auch in eine Betheiligung ber Burger am Regiment willigen. Diefer

Receft blieb bis 1848 bas Berfaffungegefen ber Stabt.

Rach ber Beife bes Mittelalters hatten fich bie Sandwerter in Bunften organifirt, welche feit bem 14. Jahrhundert eine festere Bestalt annahmen und que nachft in ihren torporativen Rechten burch ben Rath anerfannt murben. Much bie Raufleute traten gilbenartig jufammen je nach bem Bereich, innerhalb beffen fie ihren Sanbel trieben. Da fich nun ebenfo bie Rathblirtigen als Batriciergilbe aneinander ichloffen undzugleich mit ber fpater entstandenen Raufleutefompagnie', Die aber urfprünglich aus Rentenirern beftanb, ben Rudhalt für bie ariftofratifche Stellung bes Rathes bilbeten, fo traten natürlich bie anbern Bunfte, namentlich bie wirklich handeltreibenden Rorporationen, "bie commercirenben", allmählich an bie Spipe ber oben berührten entgegenftebenben Bewegungen und erhielten fo eine politifche Bebeutung. Dies gefchab vorzuglich, feit bie letteren im Anfange bes 17. Jahrhunderte jur Bermaltung ber neu eingeführten "fpanifchen Rolletten", veranlaft burd Bollbebrudungen in Spanien, fich enger verbunden batten und als Bertreter ber taufmannifden Intereffen eine gefchloffenere Saltung gewannen. Bufallig waren um biefe Beit gerabe 12 folder Gilben im Anfeben, und fo murben biefe 1669 als bie einzelnen Theile ber Burgericaft betrachtet. Gie follten in ihren Rollegien einzeln abstimmen, und bie Dehrzahl biefer Gefammtftimmen follte bas Botum ber Bürgerichaft ergeben. Diefe 12 Rollegien aber hießen: 1) bie Junter- ober Birtel-Rompagnie, bas Batriciat, 1379 geftiftet, 1485 vom Rais fer bestätigt, als bürgerliches Rolleg eingegangen 1809; 2) bie Kaufleute-Kompagnie, 1450 ale patricifde Innung gestiftet, erft nach 1669 commercirent; 3) bie Schonenfahrer, bas erfte commercirenbe Rolleg, leitete baber bie Angelegenheiten ber Bürgerschaft: 4-7) die Nowgorobfabrer, Bergenfabrer, Rigafabrer, Stockbolmfabrer: 8) bie Bewanbichneiber (Tuchhanbler); 9) bie Rramer; 10) bie Brauergunft; 11) bie Schiffergefellichaft; 12) bie vier großen Hemter: Schmiebe, Schneiber, Bader, Schufter, welchen bie übrigen jugeordnet maren. Die brei letten Rollegien eriftiren als gewerbliche noch jest. Die acht übrigen bilben feit 1853 eine Raufmannicaft. Rathefähig maren Die Mitglieder ber erften fieben Rollegien. Der Rath ergangte fic felbft. Bon ben vier Burgermeiftern follten brei Rechtsgelehrte fein, gleichviel ob ju einer Rompagnie gehörig ober nicht, einer ein wirtlicher Raufmann, von ben 16 Senatoren zwei Rechtsgelehrte, in feiner Rompagnie befindlich, brei Birtler, brei aus ber Raufleute-Rompagnie, acht aus ben commercirenben Rollegien. Bu feinen Beamten hatte ber Rath einen ober mehrere Synbici und vier Rathefdreiber, von benen ber erfte Brotonotar bieg.

Diese Berfassung, wenn auch in manchen Puntten mobificirt, war es, welche nach ber franzölischen Zeit wieder eingeführt ward. Roch im Jahre 1813 begann der Rath mit einer wesentlichen Berbesserung. Er gab die Kämmeret Berwaltung, durch welche troh des Kassaccesies, der sie als Finanzbehörde gänzlich aufheben sollte, sehr bald ein großer Theil des Finanzwesens wieder in die Hände des Kaths gesommen war, freiwillig auf. Statt bessen ward ein Finanzbepartement errichtet, und so eine einheitliche Berwaltung der Finanzen und des gesammten Staatsvermögens durch senatorische und bürgerliche Deputirte hergestellt, nut jährlicher Rechnungsablage, regelmäßigem Budget, Regulfrung des Steuerwesens und der Schalber der Berdaufschuld. Aber der Nath ging noch weiter, er forderte die Bürger zur Resonn der bürgerlichen Kollegien auf, wogegen er ihnen einen Antheil an der

Rathemabl in Ausficht ftellte. Die Rollegien batten aber, wie oben gefagt, ibre icon anfanglid minteftene zweifelbafte Beltung ale genugente Bertretung ber Burgericaft ganglich verloren. Die Junterfompagnie batte aufgebort, Die Ranfleutetompagnie beftant aus wirflichen Raufleuten, ber Gintritt in irgent eine ber com= mercirenten Rollegien mar in bas Belieben jetes Raufmanne geftellt, fo bag bie Ditgliebergabl ber verschiebenen Rollegien febr ungleich geworben mar, mabrent jebes bod eine gleich berechtigte Ruriatftimme batte. Barum wenige Gewanbichneiber ebenfo viel Ginfluß üben follten, ale bas erfte und gablreichfte commercirente Rolleg ber Schonenfahrer ober bie aus mehreren Bunberten bestebente Rramertompagnie ober bie über 1000 Mitglieder umfaffenten Memter, ließ fich nicht mobl abfeben. Bodftene tonnte es gerechtfertigt ericeinen, bag in einer Banbeleftabt bie Raufleute auch fo noch ben überwiegenben Impule für tie Berfaffungebeidluffe abgaben. Aber gange anbre Stante, mie j. B. bie Belehrten, Die nur felten in ein Rolleg traten, wenn fie auch einzeln ale Ronfulenten ber Rollegien einwirften, waren ausgeschloffen, besgleichen bie augerftattifche Bevolferung. Much hatte ber gewöhnliche Bang ber burgerichaftlichen Berhandlungen in ben Rollegien etwas fo Schleppenbes, baf er jebem rafden Santeln miterftrebte. Go marb benn auf Antrag bes Senats ein Revifions-Ausschuß 1814 eingefest, welcher Borichlage gu einer Reubilbung ber Burgerichaft auf Grundlage ber bestebenben Organisation ausarbeitete, Die 1817 in Drud gegeben murben, aber ju teiner Bereinbarung mit ber Bürgericaft führten. Dagegen beantragte bie Burgericaft 1842 bie Bieberaufnahme biefer Arbeit, und eine 1846 von Rath und Burgerichaft inftruirte Rommiffion entwarf auf Grund ber Beriretung nach gewerblichen Stanben eine neue Berfaffung, Die am 8. April 1848 angenommen mart. Die hoffnung ber maderften Batrioten, welche feit Jahren fur tas Berfaffungewerf thatig gemefen maren, auf ber gewonnen Bafis jest ohne lleberfturgung fortbauen gu tonnen, follte fic nicht verwirflichen Die Forberungen berjenigen Korporationen, melde in ber neuen Berfaffung nicht vertreten maren, veranlaften ben Genat ftatt bes bisberigen Bertretungeprincipe bas allgemeine Babirecht für bie Abordnung gur Burgericaft einzufahren und überhaupt allen Unterfchiet zwifden ben Burgern in Bezug auf ihre politifde Stellung aufzuheben (namentlich ten fteben gebliebenen gwifden Groß- und Aleinburgern, fog. Ginwohnern). Dies mart jum Beichluft erhoben am 30. December 1848, und nun machte man fich an bie umfanglichften Reformen in ber Bermaltung, von benen bie wichtigften ichen aufgenommen murben in bas Befet vom 29. Dezember 1851, burch bas bie Revifion abgefchloffen unt bas jebige Staategrundgefet eingeführt ift.

Sieben Jahre sind seitbem verstoffen. Unter oft starten Anforderungen von außen, unter zeitweiligen Störungen des handels und Erwerds ift die Umgestaltung ter Berfassung begonnen und ununterbrochen sortzesschift Aufängliche Misgrisse in der Babl der Bertreter haben bald der Bevorzugung der Intelligenten und Besonnenen aus allen Ständen Platz gemacht. Je mehr sich eine solche Gestunung in der Burgerschaft Bahn bricht, desto mehr wird bei der ungetheilten Andänglichteit, mit welcher unfre Bevöllerung der Baterstadt zugethan ist, auch das rechte Gleichgewicht zwischen ben gebliebenen sompatteren Massen, den Jünsten und der Landbevöllerung, und den übrigen Bürgern sich herstellen, und wie bieber die Praxis schon manches ausgeglichen hat, so wirt sie auch einer zu weit getriebenen Theorie in Theilung der Gewalt und in Schwächung des einheitlichen Regiments des Senats seiner Zeit begeanen.

Statiftit. Das Bebiet Lubede, urfprünglich aus ben Begabungen feiner

Cibeck 741

Berren erwachsen, ift durch Anlauf von Seiten der Stadt und einzelner Patriciergeschiechter, vorzüglich aber ber milten Stiftungen, vor allem bes St. Johannisflosters und des heiligen-Beist-Sospitals mit der Zeit bebeutend vermehrt worten 1329 ward Travemfinde erworben, 1420 gemeinschaftlich mit hamburg Bergedorf und die Vierlande, 1359 Stadt und Bogtei Mölln. Die Stadt Mölln und ein Theil der Vogtei wurden nach anderthalbundertjährigen Prozes beim Reichstammergericht durch die Bergleiche von 1747 und 1749 an Hannover zuründzegeben, wogegen lübed einen Theil der Giter und Dörfer, sowie die hoheit über die dem St. Ishannisfloster gehörigen Bestynngen im Lanenburgischen behielt. Die demnächt wichtigsten Bestimmungen für den heutigen Besithand enthalten die Vergleiche von 1802 mit Dänemart, von 1804 mit Oldenburg in Betress der Fürstbisthums

Das Gebiet ift 51/4 Quabrat-Meilen groß, bagu bas mit Bamburg gemeinfcaftliche Amt Bergeborf mit 11/2 Quabrat-Meilen. Es bilbet fein gefchloffenes Bange, fonbern befteht ans neun ober gehn Theilen: bem Saupttheil, in welchem bie Stadt liegt, und mit bem burch einen fcmalen Uferftreifen bie am Rorboftrande bes Rateburger Gee's im Fürftenthum Rateburg entlavirten Dorfer gufammenbangen, brei Entlaven in Solftein, funf in Lauenburg. Die Umgebung ber Stadt bilben weite Rlachen, übrigens ift bas Gebiet ber Stadt malerifch und bugelig, ba es größtentheils bem norbbeutiden Lanbruden, ber Baffericheibe gwifden Dft- und Rorbfee, angebort. Die Bemaffer bilben breite Thaler mit boben und fteilen Ranbern, fie gehoren faft alle ber Oftfee an. Dahin geht Die Trave, 14 Meilen lang, von 9-40 Bug tief, oberhalb Lubed mit großen Flugtabuen, bis jur Stadt mit Geefchiffen, feit ber Rettificirung bes Unterlaufe 1850 mit ben größten Seebampfichiffen befahren. Lubed bat fich von frub ber ben Befit ber Untertrave als ju feiner Erifteng unerläglich gefichert; bis 1706 befaß es auch bas Recht ber alleinigen Schiffahrt auf ber Dbertrave, welche feit 1844 gang freigegeben ift. Die Fifcherei abt Lubed von ber Munbung bis circa eine Stunbe oberhalb ber Stadt. Die Rebenfluffe ber Trave find bie Bafenit (1291 von Lubed gelauft), Abfluß bes Rageburger, Die Stednit, bes Dollner Gee's; jene von großen Transportboten befahren, Dieje burch ben 1391-98 von Lubed angelegten 2 Deilen langen Delvenauer Graben mit ber bei Lauenburg in tie Elbe munbenben Delvenau verbunden und fo ju einem ber alteften Ranale in Guropa gemacht, lange Beit ber wichtigen Bafferftrage Lubeds an bie Elbe, parallel feiner Bauptftrafe in's Reich, parallel ber jetigen Gifenbahn nach Buchen, burch bie ber Ranal bebeutungelos geworben ift.

Gegen die Salfte bes ganzen Gebiets ift Aderland, ein Zehntel Wiefen, ein Zehntel Gemäffer, ein Achtel Forsten, von benen der Staat über zwei Orittel, as St. Johannistlofter allein über ein Filnstel bestigt. Bom Gebiet überhaupt sind 0,312 Theil Staatsdomämen, 0,303 Bestig der Ortschaften, 0,273 Eigenthum der milden Stiftungen und Rirchen, 0,112 Privateigenthum. Die frühere Selbstständigkeit der patricischen Privatgitter in Bezug auf Justiz und Berwaltung hat aufgehört, als legter übertrug der Bestigen der feit 1802 unter lübische Sohntel gestommenen Guter Riendorf und Recke 1819 seine Batrimonial Gerichtsdarkeit an Lübed, und über mur noch die Orts-Bolizei aus. Auch den milben Stiftungen ist die Batrimonial Gerichtsbarkeit genommen. Ein anderer früherer Unterschied in der Gerichtsbarkeit über dichgeften innerhalb und außerhald ber kandwehr — die Landwehr und der Landgraben, meistens im 14. Jahrhundert angelegt, umschosfen zu bestierer Bertheitsgung das ursprüngsliche Gebiet der Stadt — besteht noch theil-

weise in administrativer Hinsicht sort und in Bezug auf den Zunstzwang, welchem außer Stadt, Borstädten und Travemunde auch die Bewohner innerhalb der Landwebr unterworfen sind.

Wie in Bagrien überhaupt feit ber Eroberung von holftein aus die Slaven spiftematisch unterbrucht wurden, namentlich bas freie Eigenthum ganglich in sachsifice Bande überging, so lassen sich auch im Stadtgebiet schon in alterer Zeit
nur schwache Spuren flavischer Bevölferung sinden. Die Stadt felbt ift durchweg eine sächsische Amsiebelung, die nambaften Familien nachweislich Besthybalen,
Strenge Statute schlossen nicht nur vom Rath, sondern auch von den Zünften je-

ben wentifch geborenen Dann aus.

Die Bevollerung ber Stadt ift fruber viel gablreicher gemefen. Benaues barüber feftauftellen balt ichmer, ba fich aus beilaufigen Rotigen, vereinzelten Burgermatriteln, bem Bortommen bewehrter Mannichaft ic. immer nur indirett foliegen lagt. Jebenfalls bat man außere Grunbe genug von ber Uebertreibung fruberer Angaben abzufteben und zwifden bem Doppelten und Dreifachen ber jegigen Stadtbevöllerung ale Marimum anzunehmen. 3m Jahr 1647 murben in ben Qubeder Stadtfirchen fo viel Rinder getauft als 1852 im gangen Bebiet, in ben funf vorgangigen Jahren von 1642 an je bis ju 190 mehr: bie bamalige Stadtbevöllerung glich alfo ber beutigen Befammtbevollerung, batte aber gegen bie Beiten ber Rulle icon ungefahr um ein Drittel abgenommen. - Rach ber neueften Bablung vom 1. Geptember 1857 waren 43,225 Ginwobuer, 20,488 mannliche, 22,737 meiblide. Davon wohnten in Stadt und Borftabten 30,717, auf bem Canbe 12,508. Der Zuwachs feit 1851 mar 540, von 1845-51 523 gewefen. Die Bobnplage bes Bebiets fint aufer Lubed ein Stattden (Travemunte). 4 Rird. borfer, ein Dorf mit einer Synagoge, 47 Dorfer, 21 Bofe, 29 Behofte, Dublen zc. Abgefeben von ber Stadt mobnen im Gebiet auf ber Quabrat = Deile ungefahr 2500 DR. Geboren murben 1857 1286 (unehelich 178, bavon in Stadt und Borftatten 112). Es ftarben 1185, barunter 201 gwifden 70 und 110 Jahren, von biefen 151 in Libed.

Die Art bes Landbaus und ber Lebensverhältniffe überhaupt theilt bas Gebiet natürlich mit feiner umgebenben kanbichaft. In ber Näch ber Stadt wird vorzäglich Gartenbau betrieben, auch von Kunst. und Danbelsgärtnern, welche anfehnlichen Absat über See haben. Die Fischerei ift günftig, besgleichen die Brauerei und alle Handwerte im engern Sinne. Die Rechte ber Memter gegen einander sind abgegrenzt durch die Bestimmungen ihrer obrigseitlich bestätigten, Rollen. Alle nicht zünstigen Gewerbe sind von obrigseitlicher Koncesson abhängig. Durch Berordnung vom 14. December 1842 ist die fabrist näßige Betreibung eines sont sinstigen Gewerbes in jeder Beziehung vom Junstywang befreit worden. Die Zahl der bestehenden Fabristen ist 53, darunter 2 größere Tabalssabriten (16 kleinere), Eisengießerei, Cisenwaarensabrit, Dampfmithle.

Auf bem handel beruht Lübed's Existenz. In verminderten Berhältnissen bleibt die Stadt noch immer unter ben Offieehären der gelegenste Zwischemaarts für die Rohprodutte des Nordens und Oftens und die Kunsterzeuglisse des Südens und Bestens. Jaupthandelsartitel sind Eisen, Kupfer, Bauholz, Hanf, Leinund Rappsaat, Hopfen, Talg, Del, Theer, Bottache, Salz, Kalt, Felle, Bolle, Manufastur und Kolonialwaaren, Wein, Steinschlen u. s. f. Bon der Einsuhr wird, Speditionsgüter abgerechnet, durchschusstlisse 1/2 % des Fasturawerthes erhoben, die Aussuhr wird nicht kontrollirt und läßt sich daher nicht genau angeben.

1857

40570225 Bfunb

Bagreneinfubr i. b. 3. 1856 und 1857. 1856 54252393 Bfund

| übrige                  |        | 972481                 | "    | 78928              |        |           |
|-------------------------|--------|------------------------|------|--------------------|--------|-----------|
| Seemäris                |        | 613075                 | fund | 1194983<br>2402087 |        | unb       |
| 3m Gang                 | en 361 | 837949 B               | fund | 359707             | 081 Pf | unb       |
| Sahi                    |        | verfehr i. t           |      |                    |        | -         |
|                         |        | zu Laften<br>20 Bjund. | 1857 | zu Laften          | 1858   | ju Laften |
| Angetommen Gegelichiffe | 866    | 41970                  | 876  | 44872              | 712    | 36828     |
| Dampffchiffe            | 212    | 22693                  | 255  | 28314              | 228    | 29351     |
|                         | 1078   | 64663                  | 1131 | 73186              | 940    | 66179     |
| Abgegangen Gegelichiffe | 880    | 43504                  | 859  | 45014              | 733    | 38711     |
| Dampffchiffe            | 212    | 22667                  | 252  | 27865              | 226    | 29060     |
|                         | 1092   | 66171                  | 1111 | 72879              | 959    | 67771     |
|                         | 1078   | 64663                  | 1131 | 73186              | 940    | 66179     |
| Gefammtverfehr          | 2170   | 130834                 | 2242 | 146067             | 1899   | 133950    |
| Rüftenfahrzenge         | 353    | 1158                   | 398  | 11277              | 246    | 852       |

Der Ausfall bes Jahres 1858 zeigt bie Folgen ber Banbelefrifis; von ben 343 weniger eingelaufenen und abgegangenen Schiffen tommen 160 auf die fcme-

bifche, 76 auf bie preufische, 50 auf bie medlenburgische Flagge.

Dampfichifffahrts-Berbindung unterhalb Lubede i. 3. 1858. Dit Betersburg burch 6 Dampfichiffe wochentlich 2 mal, mit Riga burch 2 Dampfichiffe wochentlich 1 mal, mit Stodbolm, Dftab, Colmar burch 5 Dampfichiffe wochentlich 3 mal, mit Ropenhagen und verschiebenen Blaten von Schonern burch 2-3 Dampfichiffe wochentlich 2 mal, mit Belfingfore und Reval burch 1 Dampfichiff alle brei Bochen.

Anfang 1858 mar bie Bahl ber Schiffe unter Lubede Flagge 67 (bavon 10 Dampffdiffe) au 60663/a Laften à 4120 Bfund und 2595/18 Laften à 6000 Bfund. Der Schiffsbau ift bedeutend. Es lebten von ihm nach ber Bablung von 1851 410 Individuen, nach ber von 1857 476 Individuen. Anfang 1858 maren auf ben Berften 6 großere Geeichiffe im Bau. Die Arbeiter ber Raufleute

(Trager) bilben Rorporationen.

Pant. und fingeinmarte

von Samburg

Die Berechtigung jum Betrieb eines taufmannifchen Gewerbes wird burch Gintritt in die Raufmannich aft erworben, beren gemeinsame Angelegenheiten ihr Borftand, Die Sanbelsfammer, leitet. Geit ihrer Errichtung 1853 find Die bestehenben taufmannifchen Inftitute theils toncentrirt, theils erweitert, neue bingugetommen. Die Borfe ift 1673 eingerichtet. Der Safen ift feit Ginrichtung ber Gifenbahn gang umgebaut; Bolg-, Segel-, Dampfichiffshafen gefonbert; Die Bolgplate, ber Theerhof auf bie augere Ballfeite verlegt u. f. w. Reben einheimifchen Gee- und Feuer-Affeturangen und ben Agenturen frember ift von Bebeutung für Lubed auch in ihrer weitgreifenben Thatigteit nach aufen bie beutsche Lebeneversicherunge-Gefellschaft zu Lübed, gegründet 1828, obrigkeitlich bestätigt 1851. Eine feit 1810 errichtete Brivat-Distonto- und Darleben-Raffe (jest gewöhnlich Brivatbant genannt) giebt au porteur lautenbe Scheine aus, ift neuerbings ansehnlich erweitert und hat ihre Golibitat mahrent ber Sanbelefrifie glangent bemahrt. Gine jungere Rrebitbant von ber Leipziger Arebitbant gegrundet, emittirt feine Noten. Unter ben Martten ift als bervorragent ber Wolmartt vor Iohannis zu nennen.

Den hanfeatischen Ruhm ber Lanbschaft in ber Bildung voranzugeben, hat sich Lüber in vollem Maße bewahrt. Das Catharineum, 1531 burch Bugenhagen aus einem Franziskanerkloster in eine lateinische Schule ungewandelt, zählt währenh seines breihmbertzährigen Besteheiß unter seinen Lehren bei namhaftesten Gelehrten. 1801 ward es nen erganisirt als Ghunasium und Bürgerschule, hat mehrfache durchgreisende Berbesserungen erfahren (tie lette 1856) und erfreut sich sieher beträchticher Unterstützung aus Staatsmitteln (Zuschuß laut Budget sit 1859: über 25,000 st.). Die Zahl der Schüler, darunter viele Auswärtige, beträgt gegen viertehalbundert. Außer den vom Staat eingerichteten Mittelschulen, gelementarschulen surmenschulen, sundriren Freischulen, einer Jadrischule bestehen wei Privatschulen sit größere Knaben, sinf sit größere Maden, mehrer Bensionate z. Desgleichen eine prastische Handelsatademie, ein Handelsinstitut, eine Navigationsschule, Gewerbsschule, Industrieschule für Maden. Ein aus Privatem gestistetes, von Privaten geleitetes Seminar bildet unentgelblich Boltsschuleberer aus.

Die alte lübifche Bautunst ift auf's lebendigste in Kirchen, öffentlichen Gebäuben und überhaupt dem gangen Aleußern ber Stabt vertreten, welche in tieser hinsich nur Rurnberg nachsteht. Zahlreiche ältere Kunstwerte, auch werthvolle neuere, bergen die Kirchen und Gebäude. Was beim Eingeben öffentlicher Gebäude sich zu verlieren brohte, ist auf bas obere Chor der Catharinenstriche gebracht, welches dem entsprechend eingerichtet ift. Daneben liegt die öffentliche Bibliothet von gegen 50,000 Büchenn, darunter eirea 1200 Intunabeln, eiuige 100 Manusterienen, die entweder als gesonderte Bibliothet von ernemlungen von Privatvereinen, die entweder als gesonderte Bibliotheten bestehen, wie die ärztliche mit über 16,000 Bänden, die Bibliothet der gemeinustigen Gesellschaft mit 6000 Bänden, ober deren Bicher nach Ablauf gewisser Jahre in den Best der Stadt sibergeben, so eine theologische, juristische, historische Bibliothet. Eben dies Bereine besördern die Zwecke ihrer resp. Wissenschaften.

Filt bie socialen Zwede wirft seit 70 Jahren eine Gesellschaft zur Beförderung gemein nit je ger Thatigteit, 1789 aus einem literarischen Berein der damals strebsamsten Manner Abeds hervorzegangen. Sie umsaßt Manuer aller Stände umb fördert in patriotischer Gestinnung dieseiligen vaterstäbtischen Interessen, sie welche, zumal in einer Republit, die ohnedes schon start angespannte Kraft des Staats nicht ausreicht, umd die siderdamt ohne Hinzigkung des Staats durch freiwillige Berbindung der Bürger am besten betreiben laffen, jedoch mit Ansschüng aller bloßen Privatwohltbätigkeit. Mehrere der genannten Schlen ihr Bert Bon ihren andern Instituten verdienen Erwähnung: die Sparund Anseithefalse, Seemannstasse (unterstützt verdienen Erwähnung: die Sparund Anseithefalse, Metrathunstund Springlicher Verein, Berein für lübedische Geschienst und Alterthunstunde. Ihr Reserveiends beträgt 264,483 Mrt. 8 ß, die Einnahmen lant Budget für 1859 18,933 Mrt. 6 ß, die Ausgabe 14,730 Mrt.

Endlich tragen bie milben Stiftungen Lübeds, welche ein Gesammtvermögen von circa 18 Millienen Mart besigen, vorwiegend einen Privatdparafter, odwohl sie jett alle von ber Central-Armen-Deputation stberwacht werben. In die Administration ber meisten von ihnen mischt sich die Behörde nicht und übt teine weitere Kontrolle, bals baß sie eine jahrliche Rechnungsablage verlangt und die selchst ergangenden Borsteher bestätigt. Rur bei ben bedeutenderen werden Borsteher

Lübeck 745

nach einem bestimmten Turmes burch Rath und Bürgerschaft gewählt, an ber Spipe bes Borsandes ber alten großen Stiftungen stehen Senatsmitglieder. Bon den ausschnlichen Kapitalsberschiffen ber reichsten sliegen freiwillige ober normirte Abgaben in die Kasse der Armenanstalt des Staates. Die beiben größten Stiftungen sind: 1) das St. Ioh annistloster (Einsommen 40,000 Mrt.) besigt 13 Ortschaften im Stadtgebiet, 11 unter holsteinischer hobeit. Es gemährt 36 Jungfranen eine anständige lebenstängliche Berjorgung. Mit ihm unter einem Borstande vereinigt ist der St. Clemens Casand, besigt 4 Obrser unter holsteinschaften der vereinigt ist der St. Clemens Casand, besigt 4 Obrser unter holsteinschaften hobeit. 2) Das heilige-Geisten holstein, verpflegt etwa 150 dienstunsähig gewordene verarmte Bürger und Bürgerstanen. Außerdem versorgt das Waisenhaus 150 varetrosche eheliche Kinder, die Kinderpsseganstalt die doppette Anzahl gänzlich verarmter Kinder u. s. f.

Berfaffung und Bermaltung. Rach bem Staatsgrundgejete vom 23. December 1851 ftebt an ber Spipe ber Regierung ein Genat von 14 Mitgliebern, nach einem genau vorgeschriebenen Berfahren (Staatsgrundgefes 8. 4-14) gemablt von Genatoren und Bablburgern, mablbar aus allen Birgern über 30 Jahr, boch muffen 8 bem gelehrten (6 Rechtsgelehrte), 6 nicht bem gelehrten Stanbe (5 Raufleute) angehoren. Alle zwei Jahre findet zu Renjahr eine Rathofebung (Bertheilung ber Befchafte) ftatt. Der Prafibirente beift Burgermeifter. Die Sefretarien und ben Staatsardivar mablt ber Senat felbft. Die Burgerich aft befteht aus 120 Mitgliedern (Bertretern). Bahlmanner und mablbar find alle Burger. Alle zwei Jahre werben bie Bablen in 11 ftabtifchen und lanblichen Bablbegirten vorgenommen. Die Gemablten bleiben 6 Jahre. Gin Bortfubrer nebft zwei Stellvertretern wird aus ber Mitte ber Burgericaft gemablt, besgleichen mablt bie Burgericaft ihren Brotofollführer und Archivar felbft. Die Mitgenehmigung ber Burgericaft ift erforberlich ju Menberungen in ber Berfaffung, Berauferung von Sobeiterechten, Erlaffung ober Aufhebung von Befegen, Ginfubrung ober Anordnung von Steuern und Abgaben, Benehmigung öffentlichen Bottesbienftes für nicht gnerkanute Religionsgefellicaften. Beranberungen in Dunge ac., Ertheilung ausschlieflicher Brivilegien, Berfügungen über Brivatftiftungen, fo weit gefeslich erforberlich, Expropriationen, Bestimmung über Starte, Ausruftung und Bermenbung ber bewaffneten Dacht gegen andere Staaten, fowie Belegung bes Bebiets mit fremben Truppen, Abichlug von Staatevertragen. 3hr ftebt eine Mitwirfung ju bei Berwaltung bes Staatevermogens, fowie bes Bermogens ber Rirchen und öffentlichen Bobitbatigfeiteanstalten. Berfammelt wird bie Burgerichaft menigstene fechemal im Jahr, außerbem fo oft ber Genat ober ein Biertel ber Bertreter es begehrt. Genatstommiffarien nehmen an ber Berathung Theil. Der Burgerausiduf, 30 Mitglieder ber Burgericaft auf zwei Jahre gemablt, verfammelt fich unter Leitung eines Bortführere regelmäßig alle vierzehn Tage gur Beit ber Genatefigung. Un ihn geben alle Borlagen bes Genate, bevor fie in bie Burgerichaft gelangen. Er ubt beren Befugniffe in ber Grenge gewiffer Belbbewilligungen, Berauferungen, in jo fern fie nicht Dobeiterechte betreffen, Menberungen in ber Bermaltung zc. und Enticheibungen im Auftrage ber Burgerichaft. Ronnen Genat und Burgerfchaft fich um bie Auslegung von Gefeten nicht einigen, fo unterwerfen fie fich ber Enticheibung bes Dber : Appellationsgerichts, in anbern bringenben Fallen einer eigenen beiberfeitigen Rommiffion.

Die Polizei für Stadt und Gebiet, mit Ausnahme bes Amte Travemunde,

fteht unter einem Genator.

Die Abminiftratiobeborben für Die einzelnen Bermaltungezweige merben nach einem feit 1665 bestehenden Grundfate, ber allmählich immer weitere Ausbehnung erlangt bat, größtentheils aus Genatoren und burgerlichen Deputirten gebilbet. Die Letteren verwalten ihr Umt auf feche Jahre und werben vom Burgerausichuf bem Genat aus allen mabifabigen Burgern jur Bahl vorgefchlagen. Seit Ginführung ber neuen Berfaffung fint bie Deputationen burch zwedmäßige Bereinigung mehrerer einzelner vereinfacht. Die wefentlichen find: 1) Finang- (und Forft -) Departement ; 2) Rednungs - Revifions - Deputation jur Kontrolle fammtlicher Bermaltungsbehörben; 3) Boll- und Accife - Departement; 4) Steuer- und Stempel - Deputation; 5) Bau - Deputation; 6) Boft-Departement. Das Sanbele- Departement bilbet bie Banbelstammer, beren Butachten bei allen Sanbel und Schifffahrt betreffenben Befeten einzuholen ift : 7) Bemaffnunge. Deputation für Burger- und Landwehr; und Militar Departement jur Leitung ber Angelegenheiten bes Bunbestontingents und ber Garnifon. Die 1834 mit Olbenburg gefchloffene Militartonvention ift am 1. Dai 1851 wieber aufgehoben, aber in Folge bes Beichluffes ber Bunbesperfammlung vom 8. Februar 1855 über bie Rriegsbereitschaft bes Rontingents am 28. wieber eine neue Ronvention mit Olbenburg eingegangen; 8) Central-Armen-Deputation, überwacht bas gange Armenwefen; 9) Armenanftalt; 10) bie Borfteberichaften ber großen Stiftungen.

Die Trennung der In fit 3 von der Administration ist seit 1851 in den Gerichten erster Instanz vollständig durchgesübert. Für sie sin der unabhängige rechtsgelehrte Richter eingesetzt, welche die Geschäfte des Stadtgerichts (für Stadt und Borstädte, des Niedergerichts (für wichtigere Civilsachen), des Landgerichts (für das Land) und des Kriminalgerichts versehen. Das Gericht erster Instanz für Trademilinde bildet der rechtsgelehrte Amtsverwalter. Das Wettegericht unter einem Senator verhandelt Streitigkeiten der Zünste. Zweite Instanz sie das Obergericht, aus Witgliedern des Senats bestehend, jedoch tritt laut dem Gesetz vom 28. Inni 1851 bis zur Beendigung des jezigen llebergangszustandes in der Regel nach Schulß der Instruktion durch das Obergericht Altenversendung an auswärtige Spruchtollegien ein. Höchste Instanz bildet und wird bleiben das Ober-Appellationsgericht der vier freien Siddte, 1820 gegründet, welche zu Küber seinen Sit hat. Die administrativen Geschäfte, welche früher mit den Gerichten erster Instanz werdender, versehen das Stadtamt, das Cankamt und für Trademmünde ind die Fünf Öbrser des Sogenannten Travemmünder Wintsderwalter, der zugleich die Bolizei aussibt.

Ueber bas Kirchenwesen führt ber Senat bie höchste Aufsicht, in der Berwaltung ber einzelnen Kirchen ist er burch senatorische Mitglieber der Borsteberschaften vertreten. Die unmittelbare Leitung der stirchlichen Angelegenheiten hat das Ministerium, die Gesamutheit ber städischen Gesklichkeit, mit einem Senior an der Spitze. herrschende Religion, von welcher aber die Theilnahme am Staatsbürgerthum nicht mehr abhängt, ist die lutherische (15 Prediger an 7 Gemeinden, 2 in Traventunde, 1 in jedem Kirchever). Die Konstordiensormel ist ihrer Zeit eingessührt, die Bugenhagen'iche Kirchenordnung vom Jahr 1531 wird als maßgebend für alles Liturzische angesehen, ist aber als Grundlage der Kirchenversassund as sie am einem aufständischen Regiment hervorging, vom Kathe nie anerkannt

worben, Gine neue Gemeinbe-Orbnung ift verfprochen.

Für bie Soulangelegenheiten bestehen zwei Beborben, Die Schulbeputation für bas Ratharineum, bas Schultollegium für bie übrigen Schulen.

| Œ                  | nnahmen |      | •     |     | Ausga                | ben.    |       |      |
|--------------------|---------|------|-------|-----|----------------------|---------|-------|------|
| Domänen            | 286701  | Mrf. | -1/2  | B.  | Genat und Bürger-    |         |       |      |
| Berechtigungen u.  |         |      |       |     | fcaft                | 111300  | Dirf. | - B  |
| Ronceffionen       | 27111   | ,,   | 111/2 | 2 " | Musmartige Angele-   |         |       |      |
| Berichiebene Gin-  |         |      |       |     | genheiten            | 29700   | ,,    |      |
| nahmen             | 55652   | **   |       | 24  | Gerichte und Boligci | 127576  | r     | -    |
| Inbirette Steuern  |         |      |       |     | Berwaltung           | 52396   |       | -    |
| und Abgaben        | 524762  |      | 12    |     | O # 101 00 1         |         |       |      |
| Dirette Steuern u. |         |      |       | "   | und Lootfenmefen     | 131650  | .,    |      |
| Abgaben            | 201372  | .,   | 5     | ,,  | Rirchen und Schulen  | 45005   |       | 6    |
|                    |         |      |       | ,,  | 3mede ber Bobitha-   |         |       |      |
|                    |         |      |       |     | tigfeit              | 9470    | "     | -    |
|                    |         |      |       |     | Militär              | 152369  |       | 2    |
|                    |         |      |       |     | Benfionen, Barte-    |         |       |      |
|                    |         |      |       |     | gelber und Enticha:  |         |       |      |
|                    |         |      |       |     | bigungen             | 23702   | **    | 8    |
|                    |         |      |       |     | Berginfung und Ab-   |         |       |      |
|                    |         |      |       |     | tragung ber Staate:  |         |       |      |
|                    |         |      |       |     | schulb               | 410837  | ,,    | 61/2 |
|                    |         |      |       |     | Unvorhergefebene     |         |       |      |
|                    |         |      |       |     | Ausgaben             | 1593    | "     | 61/2 |
| 1                  | 095599  | Mr   | 1 13  | B.  |                      | 1095599 | Mrt   | 136  |

Die birekte Steuer wird nach bem Einkommen ober Berbrauch bemessen, sie steigt proportionsmäßig bis zu 60/o. Rach ben Anfaten ber direkten Steuer wird neben ihr eine Militarsteuer bezahlt, welche aber nur bis zu 20/o aufsteigt.

Die altere Staatsschuld beträgt etwas über 4 Mill. Mart; von ihr werden jährlich 30,000 Mrf. getilgt. Bon einer 1834 gemachten Anleibe zur Austiefung ber Trave ift noch ein Rest von 108,200 Mrf. vorhanden, der mit jährlich 5000 Mrf. verzinst und amortisirt wird. Zum Zwed ber Cisenbahnbauten ward 1850 eine neme Anleibe sontrahirt von 8 Mill. Mrt., verzinst mit 4½ %. Tilgungssonds 1/2 % jabrlich und bie ersparten Zinsen ber ausgeloosten Obligationen.

Literatur. Gine ausreichente Bearbeitung ber Beschichte Lubede fehlt bis jest. Die Umftanbliche Beichichte ber Stadt Libed von 3. R. Beder, Lubed 1782-1805, 3 Bbe., ift nur eine fleifige, aber ohne Rritif gufammengeftellte Materialiensammlung. G. Deede, Gefchichte b. St. 2., 1844, ift beim Abichluß bes 13. Jahrhunderts fteben geblieben (forgfältige Quellenbenutung). Derfelbe, Grundlinien jur Befchichte Lubeds von 1143-1226, Lib. 1839, (fritische Sichtung und Feststellung ber Borfragen). Bon ben gablreichen Monographien: C. B. Pauli, Lubedifche Buftanbe ju Anfang bes 14. Jahrhunderte, Lub. 1847. 3. Bait, Lubed und Jurgen Bullenwever, 3 Bbe., Gott. 1855 fg. Das ftatiftifche Material liefern v. Melle, Gründliche Nachricht von Lübed. 3. A. 1787. Behren & Topographie und Statistif, 2 Bbe., 1829-39. 2. A. 1856 (Abth. 1). G. Deede, Die freie und Banfe Stadt Labed. 2. A. 1854. 3. v. Schrober und D. Biernatth, Topographie ber Bergogthumer Bolftein und Lauenburg, bes Fürftenthum Lubed und ber Sanfestabte Samburg und Lubed, 2 Bbe., 2. A. Olbenburg (in Solftein) 1855 fg. und bie umfangreichen Arbeiten bes ftatiftifden Bereins. 2B. Mantele.

## Bremen.

Die freie hansestabt Bremen bilbet als Mitglied bes bentschen Bundes einen selbstftandigen Staat mit einem Gebiet von etwa 5 Duadratmeilen, auf welchem nach
ber letten Bollszählung vom 3. December 1855: 88,856 Menschen wohnten.
Davon tamen 60,087 (1807: 36,041) auf die Stadt Bremen, 5496 auf die
Stadt Bremerhaben, 3793 auf die Stadt Begesad und 19,480 auf bas LandGebiet am rechten und linten Ufer der Beser. Die größere Balfte ber Einwohner
Bremens ist ber lutherischen Konsessischen, — die fleinere ber resormirten.
Angerbem zählt Bremen zwischen 3-4000 Katholiten und etwa 15-20 Indenfamilien.

Die Beichichte ber Stadt Bremen reicht in bas Duntel ber beibnifden Sachsenzeit gurud. Bremen muß icon lange vor ben Rampfen ber Franten mit ben Sachfen im 8. Jahrhundert eine nicht unbebeutenbe Stadt und einer ber erften Bohnplage Nordbeutschlands gemefen fein, wo bas Chriftenthum Gingang fant, benn Rarl ber Große mablte ben Drt Bremen im Jahre 788 jum Gige bes nörblichften Bisthume und ernannte einen englifchen Briefter Willehad jum erften Bifchof. Bon biefem Jahre 788 an batirt recht eigentlich ber gefchichtliche Urfprung Bremens. Die Stadt verbantte ber Rirche ihre erfte hiftorifche Bebeutung und bas Rirchenthum bat barin auch von jeber bis auf ben beutigen Tag neben bem Banbel eine wichtige Rolle gefpielt. Much bas Bappen ber Stabt, ber filberne Schluffel auf rothem Felbe, erinnert an bie Rirche. Giner ber gefeiertften Apoftel, Ansgarius, Anfchar, brachte von ben Ufern ber Befer ans ben Bolfern Standinaviens bas Chriftenthum. 3m Jahre 858 murte Bremen ein Ergbisthum und erhob fich ale ein Centralpuntt ber Berrichaft ber tatholifden Rirche gu bebeutendem Anfeben im Rorben Europas, fo bag es fich unter bem glangenben Regiment bes befannten Ergbifchofe Abalbert fogar ben Ramen einer "parvula Roma" erwarb. Un ben Rreuggugen nahm Bremen eifrigen Antheil. Gin Bremer Burger, Dito von Rarpen mar gweiter Orbensmeifter bes beutiden Ritterorbens. Friedrich von Gröning, ein Glied bes noch jest in Bremen blubenben Beichlechtes, britter Beermeifter in Lieflant. Die Grundung ber Stadt Riga erfolgte burch Bremer Geefahrer unt murbe bie Beranlaffung gu einem bauerhaften vortheilhaften Sanbelovertebr, wie jur Befehrung ber beibnifden Lieflanber.

Das Fortidreiten Bremens gur burgerlichen Freiheit ging nur langfam. In ben unrubigen Sabrbunberten nach Rarl bem Groken begaben fich felbft freie Leute lieber unter bijchofliche als unter bie weltliche Bogtei. Der treffliche Ergbifchof Abalbagus, bochgeschäpter Rangier ber brei Ottonen, erwarb zuerft von Otto bem Großen für fein Ergftift Bremen bas Recht, bag bie Leute feiner Rlofter feinem weltlichen Richter, fonbern allein bes Ergbifchofe Schirmvogt unterworfen fein follten. Den Bifchofen mar burch Bertrangung ber Ronigevogte und burch eigene Erwerbung ibrer, obgleich im Ramen bes Raifers auszunbenten, Rechte ber Beg gur Canteshoheit gebahnt. Wenn Bremens Bifchofe biefelbe nicht über bie Stadt erlangten, wenn bie Burger Bremens ber Gefahr entgingen, aus Unterthanen bes Reichs Lantesunterthanen ju merben und bie Reichsunmittelbarteit ber Stabt ju verlieren, fo lag ber Grund baffir in ber burch großen Banbel frub erworbenen ftabtifchen Rraft. Die vorsichtige und reiche Burgericaft ließ teine Belegenheit unbenutt, fobalt bie Ergbifcofe megen ungureichenter Ginfunfte in Berlegenheit waren und Borrechte entaugern und verpfanden mußten. Go tamen manche Regalien querft nur auf bestimmte Beit, bann auf immer an bie Stabt, andere Gerechtsame wußten fic vie Barger durch langiahrige Ansübung zu erwerben, nicht minder Landbesitz und Unterthanen außerhalb der Stadt. Die ältere Beschichte Bremens berichtet über verschiedene interessante Thatjachen, in denen sich der nie völlig ruhende Kampf zwischen verschieden und Stadt wiederspiegelt. Das Bürgerthum ging darans als Sieger hervor und erstartte im Laufe der Jahre zu immer größerer Selbstfländigteit. Im 13. Jahrhundert ertlärte Erzbischof Gischert urkundlich, daß der Rath in weltlichen Dingen volle Macht haben, der Erzbischof aber in der Stadt sich nur um das geistliche Regiment bestümmern solle. Die Folge biefer wichtigen Bewilligung war, daß im Jahr 1303 die ersten noch verhandenen Stadtrechte beschrieben wurden.

Der eben ermabnte bebeutenbfte Schritt gur Gelbftftanbigfeit fonnte jeboch unter ben wechselnten und brobenben Berhaltniffen jener Beit nicht genugen, um bie Stadt gegen erneute brobente Berfuche ber Ergbifcofe gur Unterordnung unter bie geiftliche Dacht ju fougen, jumal ba fich bie Bifcofe balb mit benachbarten Fürften, balb mit ungufriebenen Burgern gegen bie Stadt ju verbinden wußteu. Das bremifche Burgerthum bedurfte jur weitern Ausbildung feiner Gelbftftanbigfeit eines Stuppunttes, es fant ibn in ber Sanfa. Bremen ichlog fich gegen bas Enbe bes breigehnten Jahrhunberts1) ber Banfa an. Die Sauptzwede ber Sanfa waren bie Begrundung und Erweiterung bes Santels und bie Erwerbung neuer Freiheiten und Borrechte in fremten Cantern, ferner bie gegenfeitige Gulfe bei Angriffen ju Lande und ju Baffer, Die Begichaffung ber Geerauber und ber Begelagerer und bas Entgleben ibrer Ditglieber von frember Berichtsbarteit, um fo viel ale nur möglich mar, ihren Berhaltniffen Dauer und Feftigfeit ju berichaffen. Je naber bie Banfa ber Erreichung biefer Zwede fam, je glangenber bie Bortheile maren . welche bem beutiden Sanbel aus ben vereinigten Unftrengungen erwuchsen, je wohlthatiger bie Musbreitung bes Bertehrs auf bie Sicherheit ber Land- und Bafferftragen, auf die Berbefferung ber Boligei und Rechtspflege, fowie überhaupt auf Die Fortidritte jur Civilifation, jur Runft, jur burgerlichen Unabhangigleit einwirftre, um fo ficherer und blubenter mußte auch Bremens Stellung werben. Bremen ma bereits burch feine Geefahrten in ten Rreugzugen, burch feine entichloffene Stellung gegen tie Erzbifcofe, burch bie erlangten Banbelevorrechte und burch feine fiegr iche Theilnahme an verschiebenen Febren rubmlich befannt und murbe ein einfluß eiches Blied bes Buntes. Befanntlich nahmen Lubed und Roln zu verschiebenen Zeiten bie Oberleitung bes Bunbes in Anspruch, Bremen aber hatte feinen Blat auf bem Sanfatag unmittelbar nach Koln. (Wen de von Collen hier nicht sind, so hort idt (der Platz) alle Tidt den von Bremen. Wente Collen und Bremen sind unse Ertzhovetstede in der düdschen Hense" enticieb ber lubediiche Burgermeifter Jacob Blestaum, Renner a. 1372.)

Bremen gerieth burch ben hanseatischen Bund vorzugsweise mit allen Theilen ber bamals so blübenden Niederlaude in einen lebbaften und vortheilhaften Berkehr. Aus jener Blüthezeit stammt auch der stolze Prachtbau, auf dem noch heute das Auge des Kunstenners mit Wohlgefallen ruht, nämlich das 1405 begonnene Rathhaus. Das zunehmende wirthschaftliche Gedeihen der Stadt gewährte ihren Bewohnern auch die Mittel zur Befriedigung höherer Genüffe, und wenn es das Interesse an Wissenschaft und kunst weckte, so hob es auch die Gesüble zur Wahrung blürgerlicher und gestiger Freiheit. Es währte baher nicht lange, so hiet mit der Reftauration der Wissenschaften Einzug mit der Restauration ber Wissenschaften und die Reformation ibren siegenden Einzug

<sup>1)</sup> Mit Gewißbeit bas Jahr ber Aufnahme in ben Bunt zu bestimmen, ift bei Bremen jo wenig wie bei andern Stabten möglich. (G. Sartorius, Geichichte ber hanfa, Ib. 1, G. 85.)

in Bremens Mauern und Tempeln. Im Jahr 1522 brachte guerft ber Muguftiner Dond Beinrich von Butphen Die Religionegrunbfage Luthere von Antwerpen nach Bremen und verfundete fie mit immer fleigenbem Beifall, mabrent ber Rath meber bie Rlagen ber Regerei noch bas Berlangen, ben Reuerer auszuliefern annahm, fontern einfach Biberlegung beffelben vom Erzbifchof und feiner Beiftlichfeit verlangte. Der lateinifche Gottestienft murbe balb aufgeboben, Die miberfpenftigen Briefter abgefett unt vertrieben und ber tatbolifche Ritus nur im Dom. in ben Rlofterfirchen und in einigen Rapellen fortgefest, bis berfelbe im Jahr 1532 im Lauf burgerlicher Unruhen und Gewaltthatigfeiten, Die zugleich politifcher Ratur maren und ben porlibergebenben Sturg bes Rathes berbeiffihrten, auch aus bem Dont für immer verbrangt murbe Um Schmaltalbijden Bunteefriege nahm Bremen ebenfalls lebhaften Antheil und murbe im laufe beffelben von faiferlichen Trupten zweimal hart belagert, leiftete inteffen fiegreichen Biberftant und wurde mit Bulfe ber Sanfestabte und einiger benachbarter protestantijder Fürften burch bie flegreiche Schlacht bei Dradenburg wieber befreit. Rachbem bie Reformation gefichert mar, begannen, wie anberwarte in Deutschland fo auch in Bremen, bie fritfinbigen theologifden Streitigfeiten innerhalb ber protestantifden Rirde felbft, welche Unruben im Staate, eine breigebn Jahre bauernbe Musftoffung Bremens aus ber Sanfa und Ginmifdung auswärtiger Dachte gur Folge hatten. Die Anhanger Zwinglis erlangten in Breiten bas llebergewicht über bie Lutheraner, mas zu bebauerlicher Intolerang führte. Geit bem Jahr 1698 beftant ber Rath aus lauter Reformirten, woran bis ine 19. Jahrhundert binein festgehalten worben ift.

3m 17. Jahrhundert tonnte Bremen von ben Drangfalen bee furchtbaren 30jährigen Krieges natürlich nicht unberührt bleiben, es knüpften sich an beffen Beendigung Immebiatftreitigfeiten mit Comeben und bie Gefularifation bes Ergbisthums Bremen burch bie Rrone Comeben. 3m Jahr 1666 murbe Bremen bon ben Schweben unter Beneral Brangel belagert und ichlog enblich einen Bergleich, in welchem es einen Theil feines bisberigen Gebiets an Schweben abtrat. Dit bem Uebergange bes Bergogtbums Bremen von ber Rrone Schweben an bas Saus Braunfdweig-Puneburg im Jahr 1720 bot fich bem taiferlichen Bof eine gunftig-Belegenheit, bie Febbe gwifden Bremen und Schweben fiber bie Reichsftanbichaft ber Stadt ju Gunften Bremens ju enticheiben. Der taiferliche Sof tnupfte bie neue Inveftitur Sannovere mit ben Bergogtbumern Bremen und Berben an bie Bebingung bag Sannover allen Biberfpruchen gegen bie volle Reiche- und Rreisftanbichaft ber Stadt Bremen entfage. Diefer formliche Entfagunge- und Anertennunge-Att erfolgte bann mittelft einer von Ronig Georg II. unter bem 25. Dai 1731 gu Richmond ausgestellten Erffarung. Beitere Differengen wurden burch einen Bergleich vom Jahr 1741 zwijchen bem Churhause Braunschweig : Lüneburg und ber Stadt Bremen völlig befeitigt. Der Ueberreft einiger Befigungen und Rechte, welche Bannover von ber alten erzbischöflichen Ausstattung im Umfreife ber Stadt und ihres Bebiets noch beibebielt, murbe neu bestimmt. Diese Beibebaltung gemiffer Stude und bas Schalten und Walten hannover'icher Beborben und Beamten wurde im pattbremifden Bebiet nun begreiflicher Beife ein fortbauernter Gegenftant bes Anftofes. Es gelang ben Bremern erft im Jahr 1803, bas frembe Element mitten in ber Stadt los ju werben. Sannover trat in biefem Jahr ben Dom mit feinen Bertinengen an bie Stadt ab, welche eigentlich erft von biefem Zeitpuntte an Berrin im eigenen Saufe marb.

Die Leiben bes fiebenjährigen Krieges blieben auch Bremen nicht erspart. Die frangofischen und allitren Truppen offupirten wechselsweise bie Stadt und

erpreften von ibr betrachtliche Rriegstontributionen. Der ameritanische Rrieg batte für Bremen bie Folge, bag ber bis babin nur europaifche Seebanbel Bremens jum Belthantel erwuchs und fich nicht blog nach ben Bereinigten Staaten bes neuen Routinents, fonbern auch nach Beft- und Oftinbien Bahn brach. Durch Die Aufhebung bes Reiche Berbante 1806 erhielt bie Stadt Bremen ihre volle Souveranetat. Sie führte von biefer Beit an (unter Aufgebung ber Benennung einer freien Reichsftabt) nur ben Ramen einer freien Banfeftabt, ben fie gleich Lubed und Samburg beshalb beibehalten hat, weil fich biefe brei Stabte befanntlich bei ber Aufhebung bes hanfeatischen Stattebandniffes (im Jahre 1630) gur Fortfepung biefes Ramens (Banfe-Stadt) verpflichteten. 3m Jahre 1811 murbe Bremen und fein Gebiet bem Raiferreiche Rapoleons einverleibt und bilbete ben Sauptfis bee Departements ber Befermundung (Bouches du Weser). Die Stadt murbe mit bem zweibeutigen Titl einer "bonne ville de l'empife" beehrt. Daß bie Bremer nicht beftrebt maren, biefen Titel ju verbienen geht baraus bervor, bag ber Raifer einft einer Deputation antwortete: "Ma bonne ville de Bremen est la plus mal intentionnée de tout mon empire." Die an Gelbstregierung gewöhnte Stabt mußte bie Frembherrichaft mit ihrem volltommen organifirten militarifden Raubinfteme, mit ihrer gabireichen Ginquartierung, mit ihrer Erpreffung von Gelbanleiben u. f. w. boppelt fcwer fühlen, jumal ba bie Durchführung bes Rontinentalfpfteme und ber Drud immer gefteigerter Bag. und Certifitat : Bebubren bie völlige Lahmung bes Banbels gur Folge hatte, ber in jener harten Drangfalszeit nur als Schmuggelhantel von Belgolant aus, bem Entrepot eines foloffalen Schleichhandels betrieben werben fonnte. Wegen bas Ente bes Oftober 1813 murbe bie Stadt Bremen burch bie Siege ber allirten Truppen bei Leipzig von ber unere träglichen Ufurpation wieber befreit und mar mit ber lebhafteften Begeifterung bereit, trot ber langen gewerblofen Beit ber guten Sache alle Opfer gn bringen. Sie ftellte ibre alte Berfaffung fofort wieber ber, nabn von bem gangen Umfange ibres Bebiets wieber Befit, ichidte einen biplomatifden Bertreter ins Sauptquartier ber Muirten, nabm an bem Biener Rongreft lebhaften Untheil und ichloft fo bie beutiche Bunbesatte am 8. Dai 1815 ale Pacifcent mit ab, burch welche ihr in Berbindung mit ben freien Statten Lubed, Frantfurt und Samburg bie 17. Stimme im engern Fürftenrath ber Bunbes - Berfammlung, fo wie eine Biril- Stimme in ber Blenar-Berfammlung querfannt murbe.

Bir haben bei unferer bisberigen Darftellung abfichtlich bas innere Berfa ffung Bleben Bremens übergangen, um es im Bufammenhange mit ber neueften Entwidlung ju behandeln. Die Berfaffung ber Stadt Bremen, wie fie bis jum Jahre 1848 beftanten hat, beruhte auf ben fog. Statuten ober Tafel und Bud vom Jahr 1433, welche burch bie "Reue Gintracht" vom Jahre 1534 beftatigt murben und bie eigentliche Grundnorm ber Berfaffung geblieben fint. Rad biefer "Reuen Gintracht" war ber Rath ale "vollmächtig" bezeichnet und batte nicht allein alle von jeber befeffene Bewalt, Die vollziehente, verwaltente, richterliche in ben Sanben, fonbern es bing auch von feinem Gutbunten ab, welche Burger er bei Auferlegung bon Steuern , bei Bermenbung bes öffentlichen Bermogens und beim Erlaffe neuer Befete boren und beachten wollte. Der Senat erganzte fich felbst ohne Mitwirtung ber Bürgerichaft und bie Burbe ber Rathsberrn mar und blieb eine lebenslangliche. Dem Rath mar, wie bemerft, bie Beit ber Unftellung von "Burgertonventen", wie bie Babl ber bagu einzulabenben Burger faft ganglich in bie Banbe gegeben. "Wenn ber Rath es nothig und erforberlich halte, mit mehreren Leuten Rudfprache ju nehmen" - beißt es im 18, Artitel ber Neuen Gintracht -

"so könne er aus ber Gemeinheit, ben Kausseuten und ben Zünften bazu einlaben laffen, welche ihm die verständigften und tischtigsten buntten und die sonst nach Liebe nach Brieben und bische gern sortgeset und befördert säben." Diese dem Rath statutarisch austehense "Bollmächtigkeit" sand indessen baid und zum Theil durch Anschließen an frühere Gewohnbeiten ihre Schranken in einer sortgesetzten Observanz, welche sich bahin ausbistete, daß außer den weltsichen graduirten Gelehrten und ben Altermännern die Bürger der Altstadt, welche die hanptabgabe, den Schoß bezahlten, serner einige Bertreter der Zünfte und namentlich die von den Bürgern zur Besonzug des Armenwesens gewählten "Diakonen" zu den Bürgersonventen eingeladen zu werden

pflegten.

Die von une bereite furg gefchilberten Greigniffe berjenigen Jahrhunderte, welche auf bie Unnahme ber Reuen Gintracht folgten, lafteten auf ber Regierung wie auf ben Burgern fo fcmer, bag an eine eigentliche rubige Ausbildung ber Berfaffung wenig gebacht merten fonnte. Wenn trop ber bem Rathe eingeraumten Bollmächtigfeit und trot bes Dangels einer Gefammtvertretung ter Burgericaft jene Berfaffung ber Reuen Gintracht fich 3 Jahrhunderte lang erhalten und bie fleine Republit gludlich burch bie Sturme hindurch geführt hat, welche fie ju vernichten brobten, fo lag ber Grund wohl junachft in ber weifen Benutung ber Dacht von Seiten bes Rathes felbft unt in ber Achtung bor ber, wenn nicht burch fefte Befete , fo toch burch bas Berfommen geheiligten Mitwirfung ber Burger an ber Regelung ber ftabtifden Ungelegenheiten. Das beftanbige Ringen fur bie fo oft angefochtene und ftete betrobte Gelbftftaubigfeit ber Stadt mußte in ihrem Innern ben patrictifden Gemeinfinn ftarten und bie Rothwentigfeit eines volltommenen gegenseitigen Bertrauens unt gemeinsamen friedlichen Busammenhaltens aller Theile bes Bemeinwefens flar barlegen. Diergu tam, bag bas Auftommen einer Beichlechterherrichaft burch bie beidrantte Angabl ber Rathemitglieter und burch bie Ausichliegung ber nahen Bermanbifchaftegrabe, fo wie burch bas lleberwiegen bes taufmannifden Glemente verhindert murbe. Den vollen Rath bilbeten 4 Burgermeifter, 2 Syntici und 24 Ratheherrn. Weber Bater und Gobn, noch Schmaber und Eibam, noch Bruber und Bruber, noch Schwager unt Schwager fonnten aleichzeitig im Rathe fiten unt bie Wahl von Reffen, Bettern und Dheimen mar burch befonbere Beftimmungen erichmert. Anlangent bas taufmannifche Glement, fo mufite baffelbe eine fortbauernte Fluftuation in bie Bevolferung bringen. Es ift eine bon Santeleplagen aus oft mitgetheilte Wahrnehmung, baf taufmannifder Reichthum felten mehr ale brei Generationen binburd fich in einer Familie erhalt. Das Wechselvolle biefes Erwerbes bringt es mit fich, bag fippig blubente Stamme rafcher altern und junger fraftiger Anwuche fich balt gu Blud unt Ginflug emporarbeitet. Richt Rame unt Familie, fontern Bablungefähigteit und taufmannifche Tugenben gelten im Beichaftileben unt ber Banbel erhalt auch aus ben untern Schichten ber Befellichaft fortbauernben Bumache. Ginc mitten in biefem wechfelvollen Erwerbeleben ftebente unt jum großern Theil baran unmittelbar betheiligte Regierung mufite leichter ale in antern Reichoftabten vor Ginfeitigfeit in ber Sandhabung ihrer Dacht bewahrt werten. Siergu fommt, bag faft nie bas Gelb, beffen reichlicher Befit ja in Banbeloftabten einer fo großen Angabl von Burgern befdieben ift, fonbern nur mabres Berbienft, Talent und aufopfernber Burgerfinn bier Anfpruch auf Ehre und Stellung im focialen und ftaatlichen Leben gemabren. Bemeinfinn, ftrenge Rechtlichfeit und Golibitat bilben einen Charaftergug bes Bremerthums. Diese Gigenthumlichteiten fonnen indeffen nur bas Broduft einer langern

Gremen.

753

Entwidlung fein und folagen ihre Burgeln gewiß fehr tief in frubere Jahrhunberte hinein. In ihnen liegt jugleich bas Gebeimnift einer Jahrhunberte langen

gefunden ftaatlichen Entwidlung.

Die mufterhafte Art und Beife, mit welcher Manner wie bie Burgermeifter Gröning und nach ibm Smidt bie Intereffen ber Baterftatt mabrent ber fcmeren Brufungegeit nach bem Musbruche ber frangofifden Revolution, mabrent ber Frembberrichaft und nach Rapoleone Fall vertraten, bas endliche Refultat bes erfehnten Friebens, welches auch Bremen feine Gelbftftanbigfeit mabrte, mußten bie Wiebereinführung ber alten, allerbinge immer ungulänglicher geworbenen Berfaffung boch erleichtern. Diefelbe follte fich inbeffen nur noch wenige Jahrzehnte bemabren und wich im Jahre 1848 bem mobernen Staatsbegriffe und bem mobernen Berlangen ber Staatsburger nach einer geborig begrengten Theilung ber Bewalten und nach einem Antheil am Regiment. Wir haben bie Berfaffungeformen ber Reuen Gintracht oben ungureis dent genannt und fie maren es in ber That, wenn man ermagt, bag nur ber Rath bas Recht hatte, einen Burgertonvent anguberaumen, bag nur bie befonbers Eingelabenen bort ericbeinen burften, bag nur bie Burger ber Alt- und Reuftabt ben Ronvent besuchen burften, mabrent bie Borftabte unvertreten maren und bie Bauern auf bem Canbe von bem Rathe mit abfoluter Dachtvolltommenbeit beberricht murben. Es fanten baber auch nach Befreiung von ber Frembberrichaft wieberbolte, jeboch lange Beit erfolglofe Anlaufe ju einer Berfaffungereform ftatt. Dan ließ ohne rechtzeitige Ronceffionen bas Jahr 1848 berannaben, von beffen Sturmen auch Bremen nicht verschont bleiben follte. Die Jahrhunderte lange Richtbetheis ligung gemiffer Rlaffen ber Bevolferung an ben ftaatlichen Angelegenheiten rachte fic baburd, bag nunmehr namentlich bie früher jurudgefesten Sandwerfer und arbeitenben Rlaffen ibr numerifches Uebergewicht zu benuten fuchten, bas ftabtifche Regiment und bie Bermaltung in ihre Sanbe ju bringen, mabrent ihnen boch jebe Erfahrung und Bertrautheit mit ben Staategeichaften abging. Um 8. Darg 1848 mufte ber Senat einer Daffenversammlung por bem Rathbaufe, welche eine mit Taufenben von Unterschriften bebedte Betition übergeben lieft, Die Forberung einer neuen auf "Gleichberechtigung Aller" begrundeten Berfaffung bewilligen. Diefe Berfaffung murbe bon einer burch allgemeines und birettes Stimmrecht gemablten tonftituirenten Berfammlung nach Jahresfrift ju Enbe berathen und am 8. Darg 1849, am Jahrestage ber Revolution murbe bie Urfunde bes neuen Grundgefetes auf bem Rathhaufe von bem Brafibenten bes Genats und ber Burgericaft unterzeichnet. Diefe Berfaffung berube nach bem beliebten Schlagmorte jener Tage recht eigentlich auf "breitefter bemotratifder Grundlage", obwohl fie entichieben bas Bert einer, bie vorausgegangenen Thatfachen ehrlich gur Ronfequeng bringenben, tonfervativen Dajoritat war und bie Bunfche einer rabitalen Minoritat in vieler Binficht noch unbefriedigt lief. Bei ben barauf erfolgenden Bablen gu einer neuen Burgericaft erlangte bie Demofratie ein entichiebenes lebergewicht. Bremen tam in ben Beruch eines gefährlichen Revolutionsheerbes und ber Genat fubite fich ben übrigen Staaten gegenüber in eine unangenehme Lage verfest. Der Bunbesbeichluß vom 23. August 1851, wonach alle Regierungen bie mit ber Bunbesverfaffung nicht übereintstimmenben Bestimmungen aus ibren Berfaffungen entfernen follten, bot bem Genate Beranlaffung, bie Aufhebung einer Reibe rabitaler Berfaffungebeftimmungen, mit Umgebung bes verfaffungemäßigen Revifionemeges, tategorifd ju forbern. Da bie Burgerichaft barauf nicht einging, jo murbe am 29. Darg 1852 in Uebereinstimmung mit einem Bunbestommiffar bie Auflösung ber Burgerfcaft vertundet und ein neues Bablgefet oftropirt, auf Grund beffen eine neue

Burgericaft jusammentrat, die bann in Gemeinschaft mit bem Senate bie neue Berfaffung berieth. Die Publifation biefer neuen Berfaffung, auf welcher bas gegenwärtige Staatswelen Bremens beruht, ift am 21. Februar 1854 erfolgt.

Berfaffung. Die Berfaffung bes bremifchen Staates ift republikanisch. Bur Ausübung ber Staatsgewalt besteben ber Senat und die Burgerschaft. Die Rechtspflege wird von ben bagu bestellten Gerichten geubt und ist von ber Berwaltung getrennt.

Der Genat besteht aus 18 Mitgliebern, bavon muffen wenigstens 10 bem Stande ber Rechtsgelehrten angeboren und minbestens 5 Raufleute fein. Die Babl ber Senatomitglieber gefchieht burch ben Senat und bie Burgerfchaft. Die Burgerfcaft theilt fich jur Bornahme biefer Bahl burch bas Loos in funf Gettionen : jebe Settion mabit einen Babimann und brei Ranbibaten fur bie erlebiate Stelle. Der Senat ermabit gleichzeitig aus feiner Mitte funf Babimanner. Die funf burgerlichen und funf fenatorifden Bablmanner treten fobann gufammen und ermablen mittelft geheimer Stimmgebung nach absoluter Stimmenmehrheit aus ben von ben fünf Geftionen ber Burgericaft aufgeftellten Ranbibaten brei. Aus biefen breien ermablt bie Burgerfchaft fobann ben Genator. Die Ausschliegung ber Berwandtichaftegrabe ift febr ftreng. Ber feine Bablungen eingestellt bat, ift nur bann mahlbar, wenn bie Befriedigung feiner Gläubiger zum Bollen erfolgt ift. Die Mitglieder bes Senats werben auf Lebenszeit gewählt. Zwei Mitglieder bes Senats fint Burgermeifter. Die Babl berfelben gefchieht bom Genate. Jeber Burgermeifter wird auf einen mit bem Beginn bes Jahres anfangenben Beitraum von vier Jahren gewählt. Alle zwei Jahre tritt Giner von ihnen aus. Der Austretenbe ift nicht fofort wieber mabibar. Giner ber Burgermeifter ift fur bie Dauer bes Jahres Brandent bes Senats. Dit bem Anfange bes nachften Jahres tritt ber antere Burgermeifter an feine Stelle. Der Brafibent bat bie Leitung ber Beidafte bes Genats.

Die Bürgerichaft beftebt aus 150 Bertretern ber Staatsburger, von benen 16 ber Belehrtenftant mablt, 48 ber Raufmanneftant, 24 ber Gewerbftant, 30 ber übrige Theil ber in Bremen wohnenben Staatsburger in brei Steuerflaffen, je nachdem fie bei ber letten Bebung bes Gintommenichoffes ein Gintommen über 500 Thaler ober eines zwischen 250-500 Th. verschoft ober je nachbem fie gar feinen Gintommenichof bezahlt baben (lettere find biejenigen, welche unter 250 Th. jahrlich einnehmen); ferner mablt Bremerhaven 6, Begefad 6 und bie Bauern 20 Bertreter. Babler und mablbar fint alle bremifden Staateburger, welche bas 25. Lebensjahr vollendet haben, fofern fie nicht Mitglieder bes Genate find. Diejenigen, welche bas bremifche Staateburgerrecht burch Antauf ober Berleibung erworben haben, find erft nach Ablauf von brei Jahren, von ber Ableiftung bes Staatsburgereibes an gerechnet. Babler ober mablbar. Die Bertreter merben auf 6 Jahre gemahlt. Alle brei Jahre geht bie Balfte ab. Die Mustretenben finb fofort wieber mabibar. Die Bertreter nehmen ihre Obliegenheiten unentgeltlich mahr. Die Berfammlungen ber Burgericaft find öffentlich. Bur Befchluffabigfeit ber Berfammlung find wenigstene 50 Mitglieber erforberlich. Ale Ausschuf ber Burgerfcaft beftebt bas Burgeraint. Daffelbe ift gebilbet aus bem Befchaftevorftanbe und aus 18 andern Bertretern, welche nach naberer Bestimmung bes Befepes von ber Burgericaft bagu gewählt werben. Das Burgeramt bat über bie Aufrechthaltung ber Berfaffung, ber Befete und Staatseinrichtungen ju machen, alle Mittheilungen bes Senate an bie Burgericaft für biefe entgegenzunehmen und alle fur ben Senat bestimmten Mittheilungen ber Burgericaft an ben Genat gelangen ju laffen, bie

Bremen. 755

Berfammlungen ber Burgericaft ju veranftalten und bie Tagesordnung unter Beradfichtigung ber eingegangenen Antrage feftzuseben und bem Senat von ber Beranftaltung einer Berfammlung unter Mittheilung ber Tagesordnung zeitig Anzeige zu maden.

Der Senat und bie Burgericaft wirfen in Musibung ber Staatsgewalt gemeinichaftlich, soweit nicht verfaffungemagig ein Anderes fefigeftellt ift. Beboch bat ber Senat bie Leitung und Oberaufficht in allen Staatsangelegenheiten, sowie bie vollziehende Gewalt überhaupt nach Dafgabe ber Berfaffung. Gegenftanbe ber gemeinicaftlichen Wirtfamteit bes Genats und ber Burgericaft fint namentlich: a) bie Genebmigung von Bertragen mit auswärtigen Regierungen, beren Inbalt Begenftanbe betrifft, über welche bem Genat feine einfeitige Berfugung guftebt; b) Erlaffung authentischer Auslegung, Abanberung und Aufhebung von Befeten (unbeschabet ber ju bem besondern Wirfungefreife bes Genats geborigen Grlaffung von Polizeiverordnungen); c) Feststellung ber Grundfate ber Rommunalverfaffungen; d) allgemeine Bestimmungen über bas Gewerbewefen, bie Errichtung neuer Bunfte ober Innungen, Die Aufhebung bestebenber Bunfte ober Innungen und Die Bereinigung mehrerer berfelben in eine, fofern bas eine ober antere gegen ben Billen berfelben gefchehen foll; bie Ertheilung, Abanderung, Berlangerung ober Aufhebung fonftiger gewerblicher Brivilegien , Monopole ober bie Gewerbefreiheit befdrantenber Batente; e) Bestimmungen über Errichtung und Unterhaltung ber bewaffneten Dacht; f) Organifation und Bermaltung bes Schulmefens und ber Ginrichtungen für Boltsbilbung überhaupt nach ben nabern Bestimmungen bes Befeges; g) Feftftellung, Mbanberung ober Aufbebung öffentlicher Abgaben jeber Art; ihre Bertheilungs- und Erbebungeweife, fowie Erlag ober Milberung berfelben; h) Bermaltung bes gefammten Staatevermogene, Bestimmung über bie Bermenbung beefelben, fowie Erwerb unt Berauferung von Staatsgutern und Benutung bes Staatstrebits; i) Errichtung, Abanberung und Aufhebung aller ans Staatsmittelu ju unterhaltenben Anftalten, fowie beren Berwaltung unter Borbehalt ber gefetlichen Musnahmen; k) Bermaltung aller öffentlichen Bobltbatigfeiteanftalten, welche bem Staate angeboren, fofern fur biefelbe nicht eine andere Bermaltung nach ihrer befonbern Ratur ober ftiftungemäßig erforberlich ober burch übereinftimmenben Beidluft bes Genats und ber Burgericaft feftgefest ift; 1) Babl ber Mitalieber bes Sengte und in ben gefetlich bestimmten Rallen Berfetung berfelben in ben Ruheftanb; m) Bahl ber auf Lebenszeit berufenen Mitglieber berjenigen Berichte, melde in ber Stadt Bremen ihren Git baben nach Dafgabe tes Gefetes; n) Errichtung neuer und Aufhebung beftebenber Beamtenftellen.

Die Aussthung biefer gemeinichaftlichen Rechte geschiebt vom Senat und ber Bürgerichaft entweber unmittelbar burch fibereinstimmente Befchiffle ober mittelbar burch Ausschiffle, welche aus Mitgliedern des Senats und ber Bürgerschaft gebildet sind (Deputationen). Ergiebt sich zwischen dem Senat und der Bürgerschaft eine Meinungsverschiedenheit über die Auslegung der Berfassung oder eines Gesehes ober eines sonstigen gemeinschaftlichen Beschungs ober über die Frage, ob eine im Wege einer Polizeiverordnung erlassen. Borfchrift der Gesetzebung angehöre, so unterliegt die Streitfrage der Entscheing des Oberappellationsgerichts der vier freien Städte Deutschlands.

Eine in bas staatliche Leben und die Staatsverwaltung Bremens tief eingreisende, jugleich echt republikantiche Einrichtung sind die Deputationen. Dies sind Ausschüffe, welche aus Mitgliedern des Senats und der Bürgerichaft gebildet find: entweder kandige, deren Auftrag fortbauert bis er von Senat und Burgerichaft gurudgenommen wirt, ober vorübergebent bestellte für eine einzelne Angelegenheit, mit beren Erlebigung ber Auftrag von felbft erlifcht. Jebe Deputation besteht aus Rommiffarien bes Genate und Mitgliedern ber Burgericaft. Der Senat mablt feine Rommiffarien aus feiner Mitte ober bei Begenftanben ber Befengebung nach feinem Gutbunten auch aus ben Mitgliebern bes Richtertollegiums; bie Burgericaft mabit bie Mitglieber aus ihrer Mitte. Die Bahl ber Kommiffarien bes Senats bei jeber Deputation bleibt biefem ju beftimmen überlaffen , barf jeboch in ber Regel nicht mehr als bie Salfte ber Bahl ber burgerichaftlichen Mitglieber betragen. Die Bürgerichaft bat in ber Regel feche, ober bei Deputationen, bie nur Rommunalangelegenheiten ber Statt Bremen gum Gegenftanbe baben, regelmagig fünf ihrer Mitglieber ju ermablen. Bei Deputationen, beren Befchaftsfreis ein größeres Berfonal erforbert, werben je gwolf ober gebn Deputirte aus ber Burgericaft gemablt. In allen Deputationen führt ein Mitglied bes Genate ben Borfit und hat bie Leitung ber Berathung unt ber Gefchafte. - Die bremijche Berfaffungeurfunde nennt in bem Specialgefet "bie Deputationen betr." unter ben einzelnen Deputationen junachft brei ausführende, nicht verwaltenbe, namlich 1) bie Deputation jur Leitung ber Bahlen ber Bertreter; 2) bie Finangbeputation; 3) bie Reflamationsbeputation gur Erledigung von Reflamationen wegen Ermäßigung ober Erlaß folder Steuern und Abgaben, bei welchen ein Reflamationsverfahren julaffig ift. Dazu tommen 21 Berwaltungebeputationen. In biefen Deputationen liegt bie Schule ber Gelbftvermaltung, burch welche jeber Bremer hindurchgeben muß, ber fich in feiner Baterftabt ju Ginfluß emporarbeiten und fein Intereffe am Gemeinwohl bethatigen will. Econ bie Bahl ber fo eben genannten ftanbigen Deputationen ift groß genug; bebentt man nun, bag bagu noch bie vorübergebent beftellten treten gur Berathung ber vielen im Laufe eines Jahrs beantragten neuen Gefete und Dagregeln g. B. fur Ausarbeitung einer Civil- und Ariminalprogefortnung, für eine Santfestenordnung, für eine neue Bewerbeordnung, für Abichaffung ber Buchergefete, für eine neue Beferbrude u. f. w. fo wird es erffarlich, baf bie öffentlichen Angelegenheiten Beit und Rrafte aller wirflich patrictifden Burger in ungewöhnlicher Beife in Anfrruch nehmen und bag faft alle Mitglieder ber Burgericaft ju einer ober ju mehreren Deputationen verwentet werten muffen. Go bringt benn tie Betheiligung am Staatebaushalt burd alle Rreife ber Bevolterung, bie Betheiligten lernen bie vielfach verfclungenen Intereffen tennen, fie feben ein, bag bie Betheiligung an ber Berrichaft bier gunachft foviel beißt ale bie Betheiligung an ter Befammtarbeit fur ben Freiftgat, fie fühlen fich als Glieber einer großen Rette, welche burch bas Band bes Gemeinfinns und ber gemeinsamen Arbeit ausammengebalten werben muß, fie tragen biefe Erfenntniß und tiefes Gefühl weiter in ihre Familien-, Bermandten- und Berufefreife und fie ichaffen taburch jene Liebe ju bem Gemeinwefen und jenen auf opfernten Burgerfinn, ber bier in fo vielen wohlthuenben Bugen bervortritt unt in bem mancher wurdige Gobn biefer Republif mit gerechtem Stolze fein fpecififches "Bremerthum" erblidt.

Die verwaltenben Deputationen haben bie Beforgung und Ausführung ber ju ihrem besondern Wirtungstreis gehörenden Angelegenheiten und Geschäfte, es bleibt ihnen überlassen hinschlich ber Geschäftsvertheilung, Rechnungsführung, Ausbewahrung der Deputationsaften und bergleichen sich zu verftändigen. Bei größern Berwaltungen jedoch, namentlich bei den Deputationen für das Bauwesen, für die Strafenbepflasterung, für die Convobe und für die Bafen und hafenauffalten find burch die Deputation hülfsbeamte anzustellen, welche in einem allen Mit-

757

gliebern ber Deputation juganglichen öffentlichen lotale bie Rechnungen ber Deputation in bie Rechnungebucher eintragen und eine Regiftratur über bie ein- und ausgebenten Schriftftude führen. Den verwaltenten Deputationen fint für tie Ausführung ber ju ihrem Wirfungefreife geborenben Arbeiten unt Angelegenbeiten bie erforberlichen Staatsbeamten und anbere Bebienftete nach nabern gefetlichen Bestimmungen jugewiefen, fo g. B. ber Deputation fur bas öffentliche Baumefen bie obern Baubeamten, ber Gifenbabnbeputation bie Gifenbahnbeamten, ber Deputation für bie Boftanftalten bie Boftbeamten. Die Deputationen haben gur Beforgung ber Befcafte bie Berfugung über bie bafur im Bubget bes Staats ausgefetten Fonds nach Daggabe ber bestehenben Ginrichtungen und ber fpeciellen Anfape bes genehmigten Specialbubgete. Richt minder haben fie bie Abminiftration ber ihrem Birtungefreife befonbere jugewiesenen, von ber Beneraltaffe abgefonberten Bermogensftude ihrer Bermaltung, fowie bie Erhebung und Bermenbung ihrer Ginnahmen nach ben beftebenben ober mittelft ber genehmigten Specialbubgets festgefesten Anordnungen. Jebe Deputation hat nach erhaltener Aufforderung ber Finangbeputation zeitig ein Specialbubget über bie von ihr nothwendig erachteten Musgaben ihrer Bermaltung im bevorftebenben Rechnungsjahre, fowie ber muthmaflichen Ginnahmen aufzuftellen. Das Specialbubget wirb, nachbem es in einer Sigung ber Deputation genehmigt worben, vom Borfiger und Rechnungeführer unterzeichnet und bann ber Finangbeputation jugefandt. Diefe, bei ber alle Specialbubgete jufammenfliegen, ift bie wichtigfte bes Freiftaates und babnt uns ben Uebergang jur Erbrierung bes Finangmefens.

Finanzwefen. Bur Beauffichtigung ber Bermaltung bes Staatsgute und ber mit ber Generaltaffe in Berbindung ftebenben ftabtifden Bermaltungen befteht eine Deputation bon 3 ober 4 Mitgliebern bes Genats und 12 Mitgliebern ber Burgericaft unter bem Ramen: Finangbeputation. Der Finangbeputation ift bie Aufficht und Kontrole über bas Staatsichulbenwefen und über alle gemeinschaftlichen Berwaltungen, insbefonbere über bie Generaltaffe und über bas jur Buch - und Raffenführung berfelben angeftellte Beamtenperfonal, fowie über bie gur Erhebung von Steuern, Abgaben und Domanengefällen angeftellten Beamten anvertraut, fie tann bie Raffen, Rechnungen und Regifter biefer Beamten revibiren und bat bie richtige Beranlagung und Erbebung fammtlicher biretten und inbiretten Abgaben ju übermachen. Gie hat bas jahrliche Beneralbubget aus ben ihr einzureichenben Ginnabmeregiftern und ber von ihr gu prüfenben Specialbubgete ber einzelnen Berwaltungen aufzuftellen und baffelbe mit einem Begleitungsberichte und einer Beneralberechnung über bie Ginnahmen und Ausgaben ber Generaltaffe im verfloffenen Jahre, bem Genate und ber Burgerfcaft einzureichen. Staatsanleiben werben nach Dafgabe ber jebesmaligen Bereinbarung bes Genats und ber Burgericaft von ber Finangbeputation Ramens bee bremifchen Freiftaats tontrabirt, von ihr bie Erfüllung ber beshalb abgefchloffenen Bertrage beauffichtigt und bie Staatsidulbideine ausgestellt.

Eine Ueberficht über ben bremifden Staatshaushalt bietet bas Bubget für

tas Jahr 1858, welches folgenbe Sauptpoften enthalt:

| Ueberfdlag ber Ginnahmen m                                              | nd Ausgaben für bas Jahr 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mußerorbentliche Einnahmen<br>Rtb. G                                    | . Mugerertentliche Musagben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raffenbeftant 190,534.6                                                 | 8 Mudftante 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Muditance 16,100.—                                                      | Deffentliche Bauten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eingehende Vorschüffe                                                   | - Anlagen 9.1 867 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Binfen (außerorb.) 300                                                  | -   Oratificationen 1 830 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| netognitionegelber 1,000                                                | - Bermifchte Ausgaben . 53.851.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| etitug veraugerter Glagies                                              | Coultentilaungefonbe 144 257 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ungewine und aufaulge                                                   | - Melervetonbs 3001-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Einnahmen 5,056.5                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Total 266,351.5                                                         | 3 Total 305,107.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Orbentliche ober gewöhnliche Ginnahmen.                                 | Orbentliche ober gewöhnliche Musgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rth. Gr                                                                 | Rth. Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eintommen von Grund-                                                    | Bonorare und Gehalte 190 291 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ftuden zc 137,629.30                                                    | Benfionen 11,478.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 109,950.                                                              | Befolbetes Militar 151,156.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indirette und vermischte                                                | Binfen ber Staatsidult 260 363 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abgaben 524,560.—<br>Beg-, Bruden- u. Kanal-                            | Auswärtige Berhältniffe 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Schulen unt Bibliothet 60 128 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gelber 11,430.—                                                         | Armenwefen und fromme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Refognitionsgelber, Spor-                                               | Stiftungen 2,084. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| teln 2c                                                                 | Bolizeiliche Anftalten . 101 010 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ermetoung tes Outget:                                                   | Bau- und Unterhaltungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rechts 40,500                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bulaffung ber braun-                                                    | Chauffee unt Wegban . 8,345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| schweigischen Landes =                                                  | Bureaufoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lotterie) 6.000                                                         | Musgaben für bas Gebiet . 9,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einnahme vom Betrieb                                                    | Bermischte Ausgaben . 14,123.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber Eifenbahn und vom                                                   | Rotterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bahnhofe 107,500.—                                                      | Unvorhergesehene Ausgaben 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Total 1,047,444.36                                                      | Total 1,064,798.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bufammenftellung ber G                                                  | innahmen und Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auferorbentliche Ginnahm 200 254 701                                    | or to the state of |
| Außerorbentliche Einnahm. 266,351.53 Orbentliche Einnahmen 1.047.444.36 | augererbentliche Ausgaben 305,107.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~                                                                       | Orbentliche Ausgaben 1,064,798.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Man pflegt bie Haupteinnahme in                                         | Total ber Ansgaben 1,369,905.48 ber Regel so gering wie möglich zu per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

nnahme in ber Regel fo gering wie möglich zu veranfchlagen, mahrenb bei ben veranichlagten Ausgaben gewöhnlich febr bebentenbe

Ersparniffe gemacht werben, fo baß fich bas Defizit bes Boranichlages bei ber Rechnungeablage leicht in einen Ueberfcuß verwandelt. Unter ben bireften Ginnahmen Bremens find namentlich bie Grund- und

Erbesteuer, Die Beitrage gur Gaffen-Reinigung und Gaffen- Erleuchtung und Die Eintommenfteuer hervorzuheben, bie lettere beträgt in ber Regel ein Brogent bes

Gintommens und ergab im Jahre 1857 101,501 Thi. Unter ben indiretten Mbgaben beben wir folgende Ertrage bes Jahres 1857 bervor : bie Accife - Abgabe fleferte 356,804 Thl., tie Ronfumtione-Abgabe 178,115 Thl., bie Abgabe von Erbichaften, Legaten und Schenfungen von Tobes megen 32,665 Thi., bie Abgabe bom Rauf, Bertauf und Taufch bon Immobilien 23,464 Thi., ber Stempel auf Bechfel: 67,649 Thl., ber Stempel ber Gee-Affeturang-Bolicen 23,583 Thl., bie Erwerbung bes Burgerrechts 43,082 Thl. Anlangend bie Ausgaben, fo wirb vielleicht tein Staat eine Regierung aufweifen tonnen, welche fo billig ift und mit verhaltnigmäßig fo wenig Beamten austommt. Der Grund liegt barin, baf bie Regierung bas Brincip verfolgt, fich fo wenig wie möglich in Ungelegenheiten ju mifchen, welche bie Burger viel zwedmäßiger felbft beforgen. Es tommt vor, bag ber Staat eine von ihm erbetene Rontrole über gewiffe Inftitute ober Aftiengefellicaften ausbrudlich ablebnt. Die Regierung wird ferner baburch vereinfacht und billig gemacht, bag man bier einem angftlichen bureaufratifchen Formenwefen miberftrebt, und baf bie Mitglieber ber Burgericaft in ben gablreichen verwaltenben Deputationen ihre Arbeiten unentgeltlich beforgen. Die Bonorare bes Genats, bes Richter-Rollegiums, bes Appellationsgerichte und fonftige Behalte und Salarien betragen gufammen 189,321 Thl. 55 Grote. Die bochften Beamten find Die Senatoren, ihr jabrliches Bonorar beträgt 2100 Thl. Jeber ber beiben Burgermeifter erhalt fur bie Beit, mabrent melder er biefem Umte vorftebt, ju biefem Sonorar eine jahrliche Rulage von 500 Thir. In ben meiften Rallen ift bie Ehre ber Senatorenwurbe mit petuniaren Opfern verbunden, ba ein vielbeschäftigter Abvotat mehr verbient und ein Raufmann von feinem Gefchafte mehr verabfaumt, als ihm ber Senatorengehalt ju bieten vermag. Die gefammte Berichtspflege Bremens wird von 17 Juriften, nämlich 12 Richtern und 5 Berichtefefretaren beforgt. Der Brafibent bes Richterfollegiums betommt 2200 Thi., jeber andere Richter 2000 Thaler Gehalt.

Staatsschulbenwesen. Die bremische Staatsschulb betrug am 1. Januar 1858: 7,283,062 Thl., wovon jedoch für 140,000 Thl. Staatspapiere in den Harsen Befervesends waren. Die bedeutenden Auszaden, welche Bremen in Folge des Bertrags mit dem Zollderein für den Bau von Zollschuppen an der Weser und am Bahnhose, serner für Eisenbahnbauten, sür Berbindung des Bahnhose mit der Weser zu machen hat, haben im Lause des Jahrs 1858 wieder neue außerordentliche Berwendungen nöthig gemacht, deren Betrag der letzte Budgetbericht der Finanzbeputation dem 23. Februar 1858 auf circa 900,000 Thir. angeschlagen hat. Die Zinsenzahlungen für die obige Staatsschuld sind im Budget sür 1858 auf zusammen 260,363 Thl. veranschlagt. Der Bericht der Schuldentligungs-Deputation ergiebt, daß seit dem Bestehen des Schuldentilgungssond

an bremischen 31/2 0/0 Staatspapieren Eb. Thir. 2,588,773 an "41/2 0/0 " " 189,100 unsammen also Eb. Thir. 2,777,873

eingelöst worben fint.

Das bremifche Staatswesen befand sich nach bem Sturze ber frangösischen Gewaltherrichaft in einer bebenklichen Finanzlage. Nach einer im Jahre 1811 von ben französischen Machthabern verlangten Ausstellung betrug bie Gesammtschuld mit Einschluft bes Kapitalwerthes ber lausenden Tantidmen und Leibrenten bamals nicht weniger als 3,641,815 Thaler, die großentheils zu unproduktiven Berwendungen kontrahirt waren. Durch zweckmäßige Magregeln wurde zeit die Berwaltung

geordnet und eine regelmäßige Tilgung gesichert. In den letzten zwanziger Jahren diese Jahrhunderts, als bereits ein Viertheil der alten Schuldenlast getilgt war, begann wieder eine neue Beriode der bermischen Staatsschuld, die der produktiven Anleiben. Den Ansang bildet die Anleibe zur Anlage des Bremerhafens in den Jahren 1827 die 1831 incl. im Betrage von 602,275 Thl. Seit jener Zeit sind fortgeletzte große angerordentliche Kapitalanlagen ersorderlich gewesen, um das Wachsthum des aufblübenden Staates nicht dem Bettbewerde mächtiger Konsurrenten erliegen zu lassen. Die durch Schuldschien erworbenen Altien des Staates repräsentiren, blos nach den herstellungs- und Erwerdsschen berechnet, ein Kapital von mehr als 6 Mill. Thalern, die Haupthosten nehmen ein: Bremerbafen 2,150,000 Thl., Eisenbahnbauten und Bahnhof 2,650,000 Thl., Weisenbahnbauten und Bahnhof 2,650,000 Thl., Gasanstatt 350,000 Thl. u. s. w. dierzu kommen neuerdings die bedeutenden Bauten von Zollanstalten an der Weser, die Berbindertschiede 250,000 Thl.

bungebahn bom Bahnhof nach ber Befer.

Bergleicht man bie Bobe ber Staatsichult mit ber Leiftungsfabigfeit bes Staates und bem Bobiftanbe ber Burger, fo ergibt fich ein fur ben bremifchen Staatsfredit gunftiges Berbaltnif, namentlich beim Bergleich mit frubern Jahren. Das mit bem Bermogensicon befteuerte Rapital ber bremifchen Steuerzahler ichmantte mabrent bes erften Decenniums tiefes Jahrhunterts von 29 bis 30 Dillionen Thaler. Die frangofische Occupation schling bem Privatwohlstanbe eine fo furchtbare Bunbe, baft von 1813 bie 1820 bas fo verfteuerte Rapital fich nur allmählich von 17 auf 20 Millionen erhob und erft um 1826 bie burchichnittliche Riffer ber porfraniofischen Beit wieber erreichte. Der im Jahr 1854 erhobene Bermögensichof vertrat ein Kapital von mehr als 80 Millionen. Die gegenwartige Staatsiculd rubrt faft vollständig aus produttiven Anlagen ber, Die Ertragniffe berfelben tonnen die Binfen ber Staatefdult allerbinge nur etwa gur Salfte beden, Die andere Balfte muß aus ben fonftigen Staatseinnahmen bestritten merben. Das ift aber um fo leichter, ale burch bie Bebung bes gangen Bertebre alle Ruffuffe reichlicher geworben fint. Gebr viele Meguivalente ber Staatsfoulb erwarten ibre financielle Bermerthung erft von ber Bufunft, andere tragen inpireft ibren Rugen, indem fie bie Steuerfraft ber Bevolferung burch Forberung bes Erwerbs erhöhen. Go hat man bie mabren Intraben von Bremerhaven und ber Gifenbabn nicht fo febr in ben bireften Ertragen biefer Anlagen au finden, als vielmehr in ber Bunahme ber Accife, ber Stempeltare, bes Gintommenicoffes, ber Boftgelber und gabireicher anberer Ginnahmequellen. Babrent bas Einnahmebubget bes Staates vor 25 Jahren nur 600,000 Thl. betrug, erreichten tie Einnahmen bes Jahres 1857 einen Betrag von 1,474,841 Tbl., in welcher Summe allerbinge ein Raffenfalto bee Jahres 1856 im Betrage von 190,534 Thl. mit inbegriffen ift. Die Ginnahmen haben fich baber verboppelt feit 25 Jahren, nicht fo febr burd neue Auflagen ale burch bobern Ertrag ber alten Steuern und bies Refultat wurde, wie man zuverfichtlich behaupten fann, nicht eingetreten fein, wenn man nicht biejenigen großen Anlagen gemacht hatte, beren Unfoften ben Sauptbestandtheil ter neuen Sould ausmachen. (Raberes fiber bas bremifche Staatsiculbenwefen fiebe in Rr. 249 und 250 bes Bremer Sanbeleblattes.)

Ehe wir bie Darstellung bes bremischen Finanzwesens verlassen, muffen wir noch ber Erhebungsweise einiger wichtiger Abgaben gebenken. Die Raustente entrichten die in einem allerdings nur unbebeutenben Brocentbetrage vom Berthe bestehenden Eingangs-, Durchgangs- und Ausgangsfälle lediglich nach ihrem Gewissen auf ben Bürgereib ohne irgent welche Kontrole. Noch merkwürdiger ist die ErheGremen. 761

bung bes Einkommenschoffes, bessen höhe sebesmal vorher von ber Bürgerschaft je nach den Anträgen der Finanzdeputation sestgeset wird, und der seit mehreren Jahren ein Procent str jetes jährliche Einkommen von 500 Thaler und darüber beträgt, sür ein Einkommen von 400—500 Thaler wird 2½ Thi., von 250—400 Thaler wird ein Thaler bezahlt, alle geringeren Einnahmen sind frei. Rur die ersten sinf Thaler werden ossen vor der sunzirenden Oeputation bezahlt, was Jemand darüber zu versteuern hat, wirst er in eine große Kisse mit einem offenen Spalt, wobei ihn nur sein früher abgeleisteter Bürgereid bindet und Niemand ihn kontroliren kann. Okwohl der Staat bei dieser Erhebungs-Wethode zanz auf die wirkliche und den guten Willen der Steuerzahler angewiesen ist, so hat doch die wirkliche Einnahme aus dieser Steuer saft regelmäßig den Anschlag übertrossen. In Jahre 1857 war der Ertrag auf 80,000 Thi. veranschlagt, er betrug indessen der Willich 201,501 Thir. 59 Grote, was belfäusig zesaft, ein jährliches Einsenmen der Bürger Bremens im Betrag von mehr als 10 Millionen Thaler Ged repräsentirt.

In gleicher Beise wie ber Einkommenschoß wird der Bermögensschoß erhoben. Derseibe ift teine rezelmäßige Steuer, er wird nur zur Dedung außerordentlicher Ausgaben ausgeschrieben, je nach dem Bedarfe ein schazehntel, ein achtel, ein viertel Brocent; in den schlimmsten Zeiten ist auch wohl ein ganzes Procent vom Bermögen gesordert worden. Dieser Schos wird ebenfalls von Iedem auf seinen Burgereid entrichtet, der Steuernde legt die Abgabe von 3000 Thl. Rapital vor ber stungtereiden Deputation nieder, was er darliber zu versteuern bat, wirst er

in die verichloffene Rifte.

Rechtspflege. Die vollftanbige Trennung ber Juftig von ber Berwaltung ift eine Errungenicaft bee Jahres 1848, fie ift feit 1849 burchgeführt, mehr freilich in Anertennung bee richtigen Princips ale weil bie frühere Rechtepflege erbebliche Unguträglichteiten mit fich geführt ober gar eine begrunbete Ungufriebenbeit bervorgerufen batte. Im Gegentheil zeigte fich, wie bei ber Bertretung ber Burger und beren Theilnahme an ben allgemeinen Staats-Angelegenheiten , fo auch in ber Ausübung ber Juftig, wie unter ben eigenthumlichen Berhaltniffen einer fleinen Republit und unter bem Bormalten eines bochft achtbaren auf allgemeiner Sitte fufenben Gemeinfinns ihrer Trager mande theoretifd unhaltbare Ginridtung in ber Braris fich lange Beit trefffich bemabren und bem Bangen gum Gegen gereichen tann. Bahrent vor ber Gefetgebung von 1849 bie Juftig von bem Genat ausgeubt murbe, befteht bafur jest ein Rollegium von gwölf rechtegelebrten Richtern. Diefe nehmen Die richterlichen Tunftionen mabr beim Dbergerichte und beffen Rommiffionen fur Bormunbichafte-, Debit-, Rachlag-, Erbund Banbfeften-Sachen, ferner bei bem Banbelegerichte, fomeit nicht fur biefes taufmannifche Theilnehmer berufen fint, bei bem Untergerichte, bem Rriminalgerichte, fowie endlich bei bem Steuergerichte und bem Bewerbegerichte. Dem gefammten Richterfollegium ftebt ein Mitglied ale Brafibent und ein anberes ale Biceprafibent por, welche jugleich im Dbergericht ben Borfit fubren. Die Babl ber rechtsgelehrten Mitglieber erfolgt auf Lebenszeit und gwar burch einen Musichuff, ju welchem ber Genat und bie Burgericaft je vier und bas Richterfollegium brei Bablmanner mablt. Der oberfte Berichtehof für Bremen ift im regelmäßigen Inftangenguge bas Dberappellations. Bericht ber vier freien Stabte in Libed. Die erfte Inftang in Civilfachen ift bas Untergericht, bie erfte Inftang fur Kriminalfachen ift bas Rriminalgericht. Das Dbergericht ift bie zweite Inftang fur Civil- und Rriminalfachen, es ift zugleich bie erfte Instang für solche Sachen, welche bie Kompeteng bes Untergerichtes überschreiten, in welchem Falle bann die Revissons-Instang von demselben Dbergericht, jedoch mit Wegsall bes Referenten in erfter Instang gebildet wird. — Als matertelles Civilrecht gilt in Bremen das gemeine Recht auf römischer Grundlage. Für das Brocesversahren besteht eine Procesorbnung vom Jahr 1820, welche indessen gan auf dem gemeinen Recht beruht. In Kriminalfachen bildet die Carolina mit ihren Milberungen durch die Pragis die Grundlage. Es ist jedoch bereits seit dem Derhlieberungen durch die Pragis die Grundlage. Es ist jedoch bereits seit dem Derhlieberungen der die Revision des gesammten Rechtsusstandes niederzgesetzt beren umfassende Arbeiten der Bollendung nahe sind, so daß dem bremischen Rechtselben eine durchgreisende Resorm auf Grundlage der geläuterten Rechtsanschauungen unserer Zeit und unter Benutung der neuesten Ersahrungen auf diesem Gebiet in Kurzem bevorsteht. Die Grundlagen des Kriminalversahrens werden Geschwornengerichte bilben.

Eine rafchere Entwidlung ju Bunften einer Befreiung von ben bemmenben Formen bes gemeinen Broceffes bat bas Berfahren in Sanbelsfachen genommen. Bereits feit bem Jahre 1845 befteht in Bremen ein mufterhaftes, ben Beburfniffen bes Banbele entfprechenbes Sanbels gericht, beffen ftimmführenbes Berfonal aus zwei rechtsgelehrten Richtern, von benen ftete Giner ben Borfit fuhrt, und aus fieben Raufleuten ber bremifchen Borfe befteht. Bor biefes geboren alle Civilftreitigfeiten, welche in Banbeleverhaltniffen ihren Grund haben ober barauf unmittelbar fich beziehen. Das Berfahren babei ift möglichft einfach und formlos. Es berricht ber Grundfat ber Mündlichfeit vor. Der Borfiter bes Banbelegerichts hat ftete, wenn er felbft ober ein anderes Mitglied bes Berichts eine Auftlarung für erforberlich balt, burch geeignete Fragen an bie Barteien biefe gur Erlauterung ober Bervollftanbigung ihrer Bortrage ju veranlaffen. Bur Erlaffung eines Enb. urtheils ober eines in bie Sache eingreifenben Zwischenertenntniffes ift bie Theilnahme bes Borfigere und wenigftens zweier taufmannifder Mitglieber erforberlich. Begen Ertenntniffe bes Sanbelsgerichte tann, wenn ber Begenftanb ber Befdwerbe mehr ale breifig Thaler und bochftene 300 Thaler an Berth betragt, bas Rechtemittel ber Revifion eingewendet werben. In biefem Falle erfolgt bie zweite Enticheis bung unter Borfit besjenigen rechtsgelehrten Banbelerichtere, welcher bei bem angefochtenen Ertenntniffe nicht wirtfam gemejen ift und unter Theilnahme bon wenig. ftene vier taufmannifchen Mitgliebern. In antern burch bas Befet befonbere beftimmten Fallen bilbet bas Dbergericht bie zweite Inftang. Die bochfte Inftang ift auch in Sanbelsfachen bas Dberappellatione - Bericht ju Lubed.

Das hip bot bet en wefen Bremens hat sich in einer ganz eigenthumlichen Beife ben Bedufrnissen einer Handelsstatt gemäß entwicket. Die bremischen gerichtlichen Sphotheten werden hand seinen genannt, sie geben bem Grundstäde gleichsam ben Charafter einer beweglichen Sache, gehen wie bewegliche Berthe von einer Hand zur andern und sind wesentliche Hebel bes inneres Bersehrs. Ein Eigenthumer theilt in Bremen sein Grundstüd gewöhnlich gleich bei bessen Erwerbung in gewisse bewegliche Werthe, die einen Antheil am Grundstüde repräsentiren, und zwar in folgender Weise: Angenommen, er will sein Haus für die Gunnne von 10,000 Thaler verpfänden, so wendet er sich an die Behörde, erklärt, daß er auf dies Gunts 10,000 Th. handsseln nehmen wolle (um ben wirklichen Werth des Grundstüds kömmert sich die Behörde nich) und bezeichnet die einzelnen Werthbetage, in welche er das Daus mobilisten will, er willigt z. B:

763

```
2 Handfesten jebe zu 2000 Thl. = 4000 Thl. = Nr. 1 und 2,
5 Handfesten " " 1000 " = 5000 " = Nr. 3, 4, 5, 6, 7,
2 Handfesten " " 500 " = 1000 " = Nr. 8, 9,
```

hat alfo im Gangen 10.000 Thl.

Die Beborbe bringt biefe Abficht bee Gigenthumere jur öffentlichen Runbe und giebt ihm nach Beachtung einiger Formalien bie erbetenen Sanbfesten. In jeber Sanbfefte ift ftete angegeben, welche Summe ihr vorgeht, ober ob fie bie erfte Bantfefte ift, fo j. B. fteht auf ber Bantfefte Dr. 3 : D. D. habe nach bereits bewilligten 4000 Thl. noch weiter gewilligt 1000 Thl., baber biefe lettere Sanb. fefte immer ben erften beiben nachfteht, fie mag fruber ober fpater als jene erften beiben verfett fein. Der Gigenthumer bes fraglichen Saufes bat fich fomit noch ehe eine Schult, wofür bas Grunbftud verpfanbet werben foll, eriftirt, Documente erworben, welche ihm bie nämlichen Bortbeile gemabren, ale befite er bewegliche Sachen, er tann jeben Mugenblid auf fein Saus Belb aufnehmen, inbem er nur einen Schulb- und Berfatichein auszustellen und ihn mit ber Banbfefte feinem Gläubiger gu behandigen braucht, ja er tann bie lettern Gelber guerft aufnehmen, fich aber bie Disposition über bie erftern für etwaige Rothfalle porbehalten, ohne irgent Jemanden in's Beheimniß ju gieben; benn ber Gläubiger fleht gleich aus ber Banbfefte, welche Summe ihm vorgeben foll. Der Blaubiger mag fich noch fo oft anbern, bie Banbfeften mogen verfest, wieber eingelost und wieber verfett merben, nie ift eine abermalige Billigung (Berbypothecirung bes Grundftude) erforderlich. Die Sandfesten find auf Diefe Beife fast ebenfo negotiable Papiere wie Bechfel geworben, mas natürlich eine ungemeine Bermehrung ber Bertehrsmittel veranlagt hat, jumal biefe Berbindung ber Deffentlichkeit mit ber erforberlichen Bebeimbaltnng, ber Gicherheit mit großer Beweglichfeit und bie geringe Roftspieligfeit ber nur ein Dal erforberlichen Berbppothecirung felbft bie reichften Raufleute veranlagt, ihre Grundftude mit Spoothefen (Banbfeften) ju befdweren und auf biefelben menigftens bie erften Belber anguleiben, ba fie biefe für febr billige Binfen erbalten, mit bem Belbe aber in ihrem Beicafte ober auch burch bloges Distontiren ober fonftige Unternehmungen weit erheblichere Bortheile erzielen konnen. Auf biefe Beife fint in Bremen Grundftude wie Baarenlager feine tobten Rapitalien, fonbern bie Stellvertreter bes baaren Belbes. Die Sanbfeften tonnen mittelft eines einfachen Scheins verfett werben, faft immer gefchiebt bies aber in einer vor Rotaren vollzogenen Generalbppothet (Obligation), bie ben Borgug por ben einfachen dirographarifden Gläubigern fichert und fomit, wenn ber Erlos bes verpfanbeten Grunbftude nicht fammtliche Sanbfestarien befriedigen follte, eine großere Giderbeit gemabrt.

Wilitarwesen. Die Sollftärte bes Bataillons, welches Bremen bundesmäßig unterhalten muß, beträgt 758 Mann. Im Jahre 1857 betrug die Ausgabe sin das Militär 120,642 Thaler 31 Grote, für das Jahr 1858 ist sie veranichlagt auf 151,156 Thl. 39 Grote. Das bremische Militär besteht aus geworbenen Truppen. Der dassur gemachte Auswand steht in keinem Berhältniß zu dem dadurch gewonnenen Rugen. Das bremische Kontingent trägt zur Entwicklung der Wehrtraft des Staates so gut wie gar nichts dei. Bekanntlich ist schon seit langer Zeit der Bunsch und das Bestreben der hanseskabe darauf gerichtet, daß man ihnen von Seiten des Bundes erlaube, statt dieser Landtruppen Matrosen zu stellen, etwa 2 Matrosen doppett so lange dienen milsen wie die Soldaten. Bürde man den hanseskaben gestatten, auf diese Weise ihre Bundes-Militärpssicht abzuführen, so wurde man bamit ben gesammtbeutschen Intereffen am beften bienen und bie Beranbilbung eines maritimen Kontingents für Deutschland am rascheften förbern,

Rirchen: und Schulmefen. Der Genat übt bas protestantifche Epistopal-Recht burch eine bagn aus feiner Mitte niebergefeste Rommiffion aus. Die Brebiger werben von ben Bemeinben gemablt, vom Genat berufen. Anlangenb bas Schulmefen, fo erfolgte im Jahr 1848 ber Unftok zu beffen grfindlicher Reorganis fation. Die bremifchen Schulen befinden fich feit bem Jahr 1852 in einem befonbers guten Buftanbe, In ber Stadt besteben: 1) Die 1817 gegrunbete, wefentlich auf bumaniftifder Grundlage berubente fogenannte Sauptidule mit ibren brei Abtheilungen ber Borfdule, ber Banbelsichule und ber Belehrtenfdule. Die Saupticule ift vorzugemeife eine Anftalt fur bie bobern Rlaffen. 2) Die Burgerfoule. Ihre Ginrichtung ftammt aus bem Jahre 1855, fie ift eine fur ben moblhabenben Mittelftand bestimmte Realfdule und bereitet ihre Schuler fowohl für ben Santel ale auch fur bie bobern Gewerbe vor. 3) Das Schullebrer- Geminar. Darin werben junge Manner jum Bollefdulunterricht vorgebilbet. 4) Die Beichnenschule fur Runftler und Sandwerter ift mefentlich eine Sonntagsfoule für junge Leute, bie foon in einem praftifchen Berufe thatig fint. 5) Die Rirchfpiele- und Mittelfdulen, worin Unterricht im Lefen, Schreiben, Rechnen, in ber biblifden Befdichte und in einigen anbern gemeinnutigen Rennt. niffen vorzüglich Rinbern aus ben mittlern und untern Stanben ertheilt wirb. 6) Elementar - und Debeniculen befteben jum Unterricht in ben Anfangegrunden und gur Borbereitung fur die obengenannten Unterrichteanstalten in allen Theilen ber Stadt, find jeboch ber Brivatthatigteit überlaffen. 7) Armen . Freiichnlen. Die Lehrer biefer Schulen werben gang auf Roften bes Staate unterbalten und es wird von ben Eltern fein Schulgelb bezahlt. - Die bremifche Bewerbeichule ift im Jahr 1857 eingegangen. Unter bem Bunftwefen ift nicht nur ber Fortidritt ber Bewerbe, fontern auch ber Drang nach tednifder Ausbilbung niebergehalten morben.

Die mit bem feeftabtifden Charafter Bremens innig vermachiene Rapigationefdule gerfallt feit ibrer im Jahr 1853 vollzogenen Reorganisation in eine Unterfteuermanns - und Dberfteuermannsicule mit bestimmten Aufnahmeterminen. Auf bie Unterfteuermannsichule werben bie Seeleute aufgenommen, wenn fie 4 Jahre gur Gee gefahren und unter biefen wenigstens 2 Jahre ale Bollmatrofen gebient haben. Der Rurfus ift auf ein Bierteljahr berechnet, aber nur tie fabigeren Ropfe machen ihn mabrent tiefer Zeit burch. Das Befteben ber Entlaffungeprufung von tiefer Schule giebt bann bem jungen Dann bas Recht, auf bremifchen Seefcbiffen als Unterfteuermann gu fahren. In bie Dberfteuermanus. icule tann nur berjenige aufgenommen merben, ber meniaftens ein 3abr als geprüfter Unterfteuermann in Dienft gemejen ift und bie Borprufung fur bie Aufnahme besteht. Diefe Borprufung bient vorzugeweife bagu, bie unfabigen Ropfe gurudguweifen, folde, benen man nicht bie geiftige Bewandtheit, bie Umficht gutrauen barf, fpaterbin ale Rapitane bas Intereffe ber Rheber mabrgunehmen. Der Rurfus umfaßt ein balbes Jahr, muß aber von manden Schulern, ebe fie gur Dberfteuermannsprufung jugelaffen werben, ein- und mehreremal mieterholt merben. Das Befteben biefer Brufung giebt bann bas Recht, ale Dberfteuermann auf bremifchen Seefchiffen fabren gu tonnen. - Auf ber Unterfteuermannefchule werben jahrlich etwa 80, auf ber Dberfteuermannefcule etwa 40 mit bem Reife-

genanif entlaffen.

In ben jum Gebiete Bremens gehörigen Canbgemeinben befinden fich Boltsichulen, welche unter Aufficht ber Senatstommiffion für firchliche Angelegenheiten ficben.

Gremen.

Die Armenpflege Bremens ift eine freiwillige und wird baburch genugenb charafterifirt, bag laut bes Bubgete für 1858 nur 2,084 Thaler als Ausgabe für bas Armenwefen und bie frommen Stiftungen ausgefest find. Bremen ift megen bes Bobitbatigfeitefinnes feiner Bewohner befannt. Benige Stabte finb fo reich an milben Stiftungen von Armen-, Wittmen-, Baifen- und Rrantenbaufern, wie Bremen, Unter biefen Anftalten fteht bie allgemeine Armenanstalt, bier bas Armeninftitut genannt, oben an. Diefe Anftalt murbe im Jabre 1779 nach ben bamale in Deutschland gur Sprache gefommenen Anfichten liber verbefferte Ginrichtungen ber Armenpflege errichtet. 3bre Ginrichtung ift folgenbe: Un ber Spite ber Anftalt fteben zwei Mitglieber bes Genates ale Direttoren. Diefe haben ben Borfit in ben Sitzungen ber Generalverwaltung und bie Direttion ber Armenpolizei. Die eigentliche Bermaltung ber Armenpflege Bremens ruht in ben Sanben von 50 Diatonen, bies find bremifche Burger, welche von ben Gliebern ber verichiebenen Rirchengemeinben in ben Rirchipielefonventen gemahlt und bei ben verschiebenen Rirchen angestellt finb. Es werben zu biefem Ehrenamt namentlich jungere bremifche Burger gemabit, welche bamit gemiffermagen ihre Laufbahn im burgerlichen Leben beginnen und von tiefer Stufe aus, Die fie augleich an Rirche und firchliches Leben fnupft, fich leichter ju Ehrenftellungen im ftaatlichen und focialen leben emporarbeiten. Bon biefen 50 Diatonen leiten zehn bie Generalverwaltung und vierzig führen als Armenvorsteher bie fpecielle Aufsicht über bie vierzig Armenbistritte, in welche bie Stadt und bie Borftabte eingetheilt find. Bebem Mitgliebe ber Benerglverwaltung fint vier Diftriftebiatonen jugeordnet, mit benen es aufer feinen übrigen Befchaften bie Aufficht in ben benfelben angemiefenen Armenbiftriften gemeinschaftlich führt. Diefe in fortwährenber Beachtung aller Umftante und Berbaltniffe ber Armen fich wirtfam zeigende Aufficht wird burch zweimal jabrlich ftattfindente Generalvifitationen aller Armen noch befonbere gefcharft. Die gange Berwaltung wird unentgeltlich mabrgenommen, blos einige untergeordnete Begutte, Schreiber und Armenvogte, werben befolbet.

Die Unterstützungen, welche bie Armen erhalten, bestehen in Geld, Kleidungsstüden, Betten und andern bergleichen Bedürsnissen, Darleibung von Arbeitsgeräthschaften, Anweisung zur Arbeit und zum Absat berseiben, Leferung von Feuerung im Winter, von Speisung und Pflege bei Krantheiten, deszleichen Berjorgung mit Arzt, Bundbarzt und Arznei, unentgelltichem Schulunterricht und freiem Bezrädniß. Die Ausgaben werden durch freiwillige Beiträge und alljährlich veranstaltete Substriptionen gedeckt. Die meist den hibern Ständen angehörigen Diakonen unterziehen sich selbst der Mühe, jeder inseinem Diftritte, die jährliche Beitragsliste von Paus zu Paus herumzutragen. Um den Wetteiser zu beleben und durch Bergleichung einen richtigen Wasstad der freiwilligen Selbstschang der Bürger zu geben, werden die Jährlichen Gaben öffentlich bekannt gemacht. Nach dem Etat des Armensistitutes dom Jahr 1857 betrug die Eumme der se eingezeichneten freiwilligen Beiträge in jenem Jahre 39,794 Thaler Gold.

Reben bem Armeninstitute besteht noch eine ansehnliche Zahl anderer Wohlthätigkeitsanstalten für bestimmte Zwede, darunter die 300 Jahre alte Stiffung des Hauses Seefahrt für die im bremischen Seedienste alt, trant ober sonst jum Seedienste untauglich geworbenen hallisbedurftigen Schiffstaptiane, Steuerleute,

Matrofen und beren hinterlaffene Bittwen, ferner felt einigen Jahren bie aus Geichenten ber Rheber gegründete und burch regelmäßige Beitrage ber Abeber und Gediffer vermehrte "Geemannstaffe", auf welche Seeleute nach einer gewiffen Oienstzeit und beim Berlufte ihrer Effekten in Folge eines Unglude auf See

beftimmte Unfpruche haben.

Sandel und Schifffahrt. Bremen nimmt ben Rang ber zweiten Seehandelsstadt Deutschlands ein und es treten hier alle übrigen Beschäftigungen ber Bürger vor ber Bebeutung bes Handels und der Schiffsahrt zursid. Die Energie und Umsschiff der Bremer Kausseute und der im In- und Aussande verbeetitet Ruf ihrer Solidität, welche sich in der erschütternden Handelskrisse des Jahres 1857 auf das Glanzendste bemährte, haben der Stadt einen von Jahr zu Jahr gesteigerten Antheil am Belthandel zugewendet. Bremens Seehandel ist vorzugsweise ein transatlantischer. Die Haupthandelsbeziehungen Bremens gehen nach den Bereinigten Staaten von Nordamerika, serner werden mit Bestinden, Sildamerika, Ostindien und China bedeutende Geschäfte gemacht. Die Zahl ver eigentlichen Bremer Kausleute, welche Handel im Großen treiben, sann jett (Diteber 1858) auf etwa 1000 angeschagen werben. Ihnen zur Seite stehen 12 Geld- und Bechselezschöfte, 103 Mäster, 52Geschäftsschierer für hiesige und auswartige Assen die Reben- und

Bulfegewerbebes Banbeleftanbes.

Die eigentlichen Raufleute ober Groghandler theilen fich vornehmlich in zwei Rlaffen, in tie fogenannte "erfte Sand" unt "zweite Banb". Dit bem Ramen "erfte Band" bezeichnet man bie "überfeeischen Baufer", Die Importeure und Rheber, welche ihre Gefcafteverbindungen mit allen wichtigen transatlantifchen Plagen meift burd verwandte ober befreundete beutide Baufer ober burd Rommanbiten und burd eigene Ctabliffements an jenen Blaten unterbalten. Der größere Theil ber Bremer Raufleute bat porerft in ben überfeeischen lantern feine taufmannische Schule burchgemacht; alljährlich gieben Gobne, Bermanbte und ehemalige Comtoiriften Bremer Baufer über ben Ocean, um in ben vereinigten Stagten ober in Bestinbien. in Gubamerita, in Oftindien, China u. f. w. ibr Glud ju fuchen, um bort neue Baufer ju grunben, ober in bestebenbe eingutreten, und mit Gulfe bee Rrebits, ber ihnen von ber Beimath aus geboten wirb, fich emporquarbeiten. Gebr banfig tommt es vor, baf bie Affocie's ber überfeeifden Saufer unter fich abmechfeln und baß je einer von ihnen auf zwei, brei, vier ober mehr Jahre nach Bremen fommt, um bier bie Befchafte feines Saufes ju beforgen. Die "zweite Sand" bilben alle nicht felbft unmittelbar feewarts importirenben, namentlich bie fog. "oberlanbifden Baufer", welche ben Raufleuten im Inlande, meift gegen langbauernbe Rrebite, ihren Bebarf an Rolonialwaaren verlaufen. Zwifden ben überfeeifden und oberlanbifden Baufern fteben noch in einzelnen Branchen, namentlich im Tabatebanbel bie Platipetulanten, welche ben Importeuren oft gange Labungen jum Theil noch fcmimment abtaufen und einzelne Bartien biefer Labungen bann wieber an oberlandifche Baufer vertaufen ober felbft nach verschiebenen ganbern, 3. B. Danemart, Schweben, Rufilanb.

Bur Berforgung ihrer Kunden im Inlande halten fich die oberlandischen Saufer ihre Reifenden ober ftehende Agenten an ben Sauptplätzen des Inlandes, welche ben bortigen Kaufleuten die Broben ber nach Bremen importirten Waaren oder ber bremischen Fabrikate, 3. B. Cigarren, vorlegen und barauf Bestellungen annehmen. Bur Bermitlung ber anter ben bremischen Kaufleuten am Plat geschoffenen Saurbellegeschäfte bienen die Mafter. Der größere Importent fann sich nicht

felbft mit bem Einzeln Bertrieb feiner Labungen befaffen, welche oft febr verschiebene Baaren in ben verschiebenften Qualitaten enthalten. Go oft Labungen aus überfeeifchen ganbern antommen, holen fich bie Datler bie Broben bon bem 3mporteur, ber "erften Banb", legen fie ber "zweiten Banb" bor und vermitteln auf biefe Beife ben Bertauf. Der Abichluß aller Gefchafte erfolgt auf ber Borfe, wo fich fammtliche Raufleute in ber Nachmittagsftunde von 1-2 Uhr versammeln. Die Mafler geben umber bei Bertaufern und Raufern, halten ihre Anfragen, entnehmen bie verschiebenen Angebote und machen ihre Anerbietungen. Gobald eine übereinftimmenbe Willenserflarung vorliegt, ift bas Geidaft verfett und rechtegultig. Der "Schlufgettel" ift nur ein rechtsgültiges Beweismittel. Für jeben 3meig bes Sanbels find besondere Datler als Bertrauensmanner von ber Sandelstammer gewählt, bom Cenate angestellt und beeibigt.

Der Banbel Bremens ift jum größern Theile Gigenhanbel, b. b. er wird für eigene Rechnung betrieben, jum fleinern Theile ift er Rommiffions- und Gpebitionshantel. Bei bem Rommiffionshantel wird ben Baufern in ben Brobuftionslanbern auf bie nach Bremen confignirten Baaren gewöhnlich ein Borfdug von 2/3 ober 3/4 bes Berthes ber Baaren gegeben und ber Bertauf biefer Baaren bann bon bier aus gegen bie ftipulirte Rommiffionegebuhr beforgt. Unter ben Raufleuten haben wir bisher ber Erporthaufer noch feine Ermahnung gethan. Diefe beschäftigen fich hauptfachlich mit bem Erport ber inlanbischen Fabritate, fie find bie Bermittler zwifchen ben inlanbifchen Fabrifanten und ben Raufleuten in ben überfeeischen Blaten. Diefer Santel ift meiftens Rommiffionshantel. Es giebt allerbings einzelne Rheber, welche ihre Schiffe jum Theil mit Fabriterzeugniffen und Bandwerteartiteln befrachten, bie fie fur eigene Rechnung angetauft haben, inteffen ift biefer Gefcaftegweig in Bremen noch nicht fo ausgebilbet, wie a. B. in Samburg. Der bebeutenbe Erport beutider Manufatturmaaren, beutider Salbfabritate und beuticher Runft = und Inbuftrieerzeugniffe, welcher im Jahr 1857 über 22 Mill. Thaler Golb betrug, wird jum großern Theil fur frembe Rechnung betrieben, und in folgender Beife vermittelt: Der Kaufmann eines transatlantiichen Blages, welcher mit beutiden Danufafturwaaren handeln will, menbet fic an ein Bremer Exporthaus, lagt fich von bemfelben Rrebit bis ju einer gemiffen Bobe bewilligen und verweist nun ben beutiden Fabrifanten megen Begablung ber bon ibm bezogenen Fabrifate an bas Bremer Saus, welches bie Berfenbung ber Baare über Gee und bie Bezahlung ber Bechfel übernimmt.

Der Erport beutscher Induftrieerzeugniffe ift noch lange nicht bebeutent genug, um jum Befrachten ber Schiffe auszureichen, welche uns aus ben überfeeischen Lanbern Rolonialmaaren und Robftoffe juführen follen. Das Importgefchaft beburfte noch eines anbern Bebels und es fant ihn in ber Musmanberung. Bremen hat es rechtzeitig verftanben, ben Strom ber Auswanderung über feinen Safen ju leiten und burch mufterhafte Befege an fich ju feffeln. Das bremifche Dachweifungs-Bureau fur Auswanderer fann als ber thatfachliche Ausbrud und praftifche Reprafentent bes alle Rlaffen ber biefigen Ginmobnericaft burchbringenben Bunfches gelten, bag ber gute Ruf Bremens als Auswanderungshafen aufrecht erhalten bleiben moge. Es fteht allen Muswanderern, Die fiber Bremen geben, mit unentgeltlichem Rathe und mit ber That bei, ohne bag bie Beamten auch nur ein freiwilliges Gefchent annehmen burfen. Done bie Freiheit bes Musmanberere ju gefahrben, balt es feine machenbe und forgenbe Band über ibn icon che er Bremen erreicht, mabrent er in Bremen weilt, bis er im fernen Bafen gelandet ift, ja noch über biefen binaus, wenn ber Muswanderer feinen Rath befolgt. Die bremifden Ginrichtungen fint feitbem von Samburg nachgeabmt morben. Go ift es tenn gefommen, bag tie Auswanderung von Jahr ju Jahr immer größere Dimenfionen annahm, bis fie im Jahre 1854 ihren Bobepuntt erreichte. Es murben über Bremen befördert 1852: 58,551 Baffagiere, 1853: 58,111, 1854: 76,875, 1855: 31,560, 1856: 36,517, 1857: 49,448, von 1852 bie 1557 aufammen: 311,052 Auswanderer. Bon 1832 bis 1851 find erpebirt: 374,716 Musmanberer, mithin feit 26 Jahren von 1832-1857: 685,768 Musmanberer über Bremen. Die fo eben burch officielle Bablen nachgewiesene Baffagierbeforberung mußte nad, und nach immer mehr große Geefchiffe im Bremer Banbel beidaftigen. Die meift mit Deniden belabenen Schiffe ergaben eine gute Musfracht, fo bag man in ben überfeeifchen Blagen Tabat, Baumwolle, Buder, Raffee, Solg und andere Brobutte fur eine febr makige Fracht jur Beforberung nach Bremen übernehmen ober ben Bflangern in ben Brobuftionsländern um fo viel beffere Breife bieten tonnte, weil man an ber Rudfracht nichts weiter ober nur wenig ju verbienen brauchte. Auf tiefe Beife gelang es nun auch, Bremen felbft zu einem billigen Dartt für alle biejenigen Probutte ju machen, welche man mit ten Auswanderericiffen gurudbrachte. Bremen murbe baburch in noch hoherem Dage als fruber, ein gefuchter Dartt für Tabat, Baumwolle, Bolg u. f. w. Nachbem fich tie Bremer Raufleute einmal gemiffer Artitel bemachtigt hatten, entfalteten fie auch alle Energie, um tiefelben festzuhalten und ihren Bertrieb auszubehnen.

Die guten Frachten, welche bie Schiffe verdienten, waren wiederum die natürliche Ursache bes Bachsthums ber bremischen Rheberei und ihrer Tenbenz, immer größere Schiffe berzustellen. Die bremische handelsslotte hat sich seit bem Jahre 1841 nahezu verdreissacht, wenn man die Labungssähigkeit der Schiffe berücksigt. Im Jahr 1841 hatte Bremen 210 Schiffe mit 29,860 Lasten, im Jahr 1857: 279 Schiffe mit 83,083 Lasten. Die Jahl der Schiffe ist allerdings verhältnismäßig unbedeutend gewachsen, aber im Jahr 1841 war der Durchschnitt per Schiff 142 Lasten, 1857: 298 Lasten. Neben den oben ermähnten Seeschiffen, 279 an Jahl, besigt Bremen noch 108 Leichtersahrzeuge mit 4,470 Lasten. In Berbindung damit glauben wir an dieser Stelle der gesammten mit dem handel Bremens innig zusammenhängenden Weserslotte gedeuten zu missen. Der Bestand

ber Beferflotte mar am 31. December 1857 folgenber:

A. Seefchiffe. 1) bremische Handelsssotte 279 Schiffe mit 83,083 Laften, 2) oldenburgliche Handelsssotte 204 " 27,756 " 27,756 " 4,127 " Weierstotte Weierstotte 29 " 4,127 " 512 Seefchiffe m. 114,966 Laften.

B. Leichtersahrzeuge. 1) Bremen 108 mit 4,470 Laften, 2) Oftenburg 151 , 2,926 ,

3) Hannover 73 ,, 1,959 ,, 31,959 ,, 332 mit 9,346 Laften.

Wir wenden uns nunmehr zu einer Darstellung der eigentlichen handelsund Schifffahrtsbewegung Bremens. Dabei wird ein Bergleich mit frifhern Jahrzehnten schwer, weil man bamals ber Statistit noch keinen solchen Berth mie jett beilegte. Prosesson Dr. Storck giebt in seinem schätzenswerthen Buche "Anschten ber freien Stadt Bremen" solgende statistische Mittheilungen: "Bor der Befreiung von Nordamerika waren leine Bremer Schiffe nach äusern europäischen häfen ge gangen, als etwa nach Grönland und ber Davisstraße. Die Paniestädte holten die Kolonialprodukte nicht birett an Ort und Stelle, sondern bezogen sie von

769

Holland, England, Spanien und Frankreich, welche Kolonien besaßen. Erst seit bem Seefriege im Jahr 1793 wuchs ber dirette Bertehr mit Nordamerika so zum Haupthandel Premens heran, daß die Zahl der in den Zahren 1796 bis 1799 eingekommenen Schiffe zusammen über 4000 betrug. Der Neutralitätszustand hatte, den Bremern großen Vortheil gebracht, zugleich aber auch einen fünstlich erhöhten weit über das natürliche Kapital hinausgehenden Dandelsschwindel geschaffen, der zu der verheerenden Handelskrifis von 1799 führte". — Rach den neuesten officiellen Zahlen erreichte der Gesamntwerth der Ein- und Aussuhr Bremens im Jahr 1857 die Höhe von 136,614,252 Le.-Thi. In einem Zeitraume von 8 Jahren ist der Werth der Einsuhr sowohl wie der Aussuhr Vremens um das Doppelte gestiegen. Es betrug nämlich

|       | Bewicht.     | Einfuhr. | Werth               |
|-------|--------------|----------|---------------------|
|       | Brutto=Ctr.  |          | 2d°or. Ibl.         |
| 1850: | 7,050,369 =  | 100,00   | 35,906,720 = 100,00 |
| 1857: | 11,290,676 = | 160,14   | 74,004,780 = 206,10 |
|       | ,            | Musfuhr. | •                   |
| 1850: | 3,515,994 =  | 100,00   | 31,803,494 = 100,00 |
| 1857: | 5.850.837 =  | 166.41   | 62.609.472 = 196.86 |

Die vorsiehende Tabelle ftellt bar, baf bie Steigerung ber bremischen Einfuhr seit bem Jahr 1850 bem Gewichte nach 60,14, bem Berthe nach 106,10 Procent beträgt, bei ber Aussuhr stieg bas Gewicht um 66,41, ber Werth um 96,86 Procent gegen bas Jahr 1850. Die Steigerung bes Gewichtstages ist ber Mafftab für ben erhöhten Berbrauch ber Baaren. Die weit bedeutendere Zunahme bes Berthes zeigt, bis zu welcher Hohe die Waarenpreise seit bem Jahre 1850 im Welthandel hinaufgetrieben sind. Die handelskriss von 1857 hat die Preise von bieser Sibe wieder beracgestürzt.

Der Gesammtverkehr bes Jahres 1857 vertheilt fich auf bie Richtungen feemarts und land- und flugmarts wie folgt:

Die Ginfubr Bemicht. Werth. Die Musfubr Gemicht. Werth. Brutto=Ctr. 2d'or. Ebl. Brutto-Ctr. go'or.=Ibl. 6,095,695 46,335,780 feewarts 3,493,389 31,889,198 feemärts land- u.fluffmarte 5,194,981 27,669,000 land- u. fluffmarte 2,357,448 30,720,274 Rach ben Bauptgattungen ber Baaren betrug ber Berfehr 1857 Einfubr-Musfubr .

|                                | Ed'or. Ebl. |                                | ed or = Ebl. |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Bergehrungegegenftante         | 32,606,228  | Bergehrungegegenftante         | 25,234,384   |
| Rohftoffe                      | 17,276,130  | Robstoffe                      | 15,154,145   |
| Balbfabritate                  | 2,465,191   | Salbfabritate                  | 2,159,139    |
| Manufafturwaaren               | 12,680,956  | Manufatturwaaren               | 11,164,863   |
| Inbuftrie- u. Runfterzeugniffe | 8,507,221   | Induftrie- u. Runfterzeugniffe | 8,887,436    |
| Contanten und eble Metalle     | 469,054     | Contanten und eble Metalle     | 9,505        |
|                                | 74,004,780  |                                | 62,609,472   |

Die Musfuhr betrug Die Giufuhr betrug Berth in Bor.=Ibl. Berth in Bor. Thi. aus bem Bollverein 26,264,879 nach bem Bollverein 29,497,946 Uebrige Ginfuhr von Gu= Uebrige Musfuhr nach Guropa und ber Levante ropa und ber Levante 12,180,258 14,589,057 35,559,643 Transatlantifche Musfuhr Transatlantifche Ginfuhr 18,522,469

Der Seefdifffahrtevertehr Bremens zeigt folgendes Refultate:

|                   |               | 80        | rungefähigfeit   | Ropfgahl ber         | Berth ber Labungen    |
|-------------------|---------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|
|                   |               |           | in Laften à 4000 |                      | ed'r.=Thl.            |
| Angetommen:       | 1854          | 1825      | 224,761          | 17,564               | 26,027,452            |
|                   | 1857          | 2985      | 275,105          | 20,140               | 46,335,780            |
| Abgegangen :      | 1854          | 2853      |                  | 18,630               | 27,477,217            |
|                   | 1857          | 3053      | 277,921          | 20,479               | 31,889,198            |
| Rach be           | n verfchieber | nen Flagi | gen ober Rati    | onalitäten mare      | n im bremifchen       |
| Seehanbel bef     |               | - 0.      |                  |                      |                       |
|                   | , , ,         |           | mit Laften be    | ei ber Ginfubr mit & | aften bei ber Musfubr |
| bie bremifche     | Flagge        |           | 9                | 6,051                | 101,974               |
| Großbritannie     | n             |           | 4                | 5,624                | 43,952                |
| Bannover .        |               |           | 3                | 2,326                | 33,118                |
| Ofbenburg .       |               |           | 3                | 0.723                | 30,700                |
| Nordamerita       |               |           |                  | 9,241                | 26,672                |
| ~ ~ .             |               |           |                  | 2.557                | 12.636                |
|                   |               |           |                  | anemart, Sam         |                       |
| Preugen, Spi      | anien, Norm   | egen unt  | 14 anbere g      | laggen.              | ,                     |
| Tabat.            |               | 18        |                  |                      | 857.                  |
|                   | Gewicht B     | d. Retto. |                  | . Gemidt Bib. Rett   | o. Berth Bo'or Thi.   |
| Einfuhr           | 52,990        | 0,087     | 10,542,119       | 62,774,944           | 15,173,666            |
| Ausfuhr Stengel.  | 56,766        | 5,721     | 11,067,707       | 46,252,808           | 11,561,211            |
| Einfuhr           | 12.17         | 3.919     | 565,068          | 11,877,528           | 734,609               |
| Ausfuhr<br>Baumwo | 16,42         | 3,819     | 797,710          | 11,447,858           |                       |
| Einfuhr           | 41.55         | 7 005     | 6,898,559        | 40.940.316           | 8,311,043             |
| Ausfuhr           | 42,78         |           | 7,595,707        | 36,074,019           |                       |
| Buder, re         | oher.         | •         |                  |                      | -, -,                 |
| Einfuhr           | 24,822        | 2,519     | 2,195,517        | 21,743,786           |                       |
| Ausfuhr<br>Reis.  | 14,73         | 4,753     | 2,207,449        | 14,157,124           | 1,691,819             |
| Einfubr           | 62.88         | 7.414     | 2,392,089        | 54.795.446           | 1.843,158             |

Ausfuhr 38,559,927 1,798,800 28,666,606 In bem Artifel "Tabat" ift Bremen ber tonangebente Darft im Belthanbel. Ein Ameritaner behauptete vor einigen Jahren in einer bem Rongreß ju Bashington eingereichten Dentschrift, bag Bremen fich in biefem Artitel ein Monopol erworben habe, welches gebrochen werben muffe. Gin Bremer Rheber antwortete in einem ebenfalls bem Rongreg überreichten Briefe, bag biefes Monopol barin beftebe, bag bie Bremer Raufleute ben Bflangern in ben Produttionslandern Die beften Breife gablten, und bag bie Tabate in Bremen am beften ju verwerthen feien, benn bie Bertaufer tonnen am hiefigen Plate gemiffe Gorten Tabat noch verwerthen, bie anbermarts gerabezu unverfauflich finb, weil Bremen bie Beburfniffe bes Bollvereins, Defterreichs, Frantreichs, Spaniens, Bortugals, Ruglands, Schwebens, Danemarte, Rorwegens, Italiens u. f. w. fennt und befriedigt, bie bier bie befte Musmabl in ber beften Sortirung und Berpadung finben.

Das Bremische Berficherungsgeschäft hat im Laufe bes letten Jahrzehnts unter ben verschiedenen Geschäftszweigen jedenfalls mit die bedeutentle Steigerung ersahren, es hat sich in 10 Jahren nahezu verviersacht. Denn die verschiederten Summen betrugen 1848: 22,680,300 Rtbst. 1867: 83,130,000 Rtbst.

Mis Banbelsanftalten, welche bem Banbel Bremens Unregung, Rahrung und Gulfe gemabren, find bervorzubeben: 1) Der Rortteutiche Elont, ein grofeartiges- Rheberei und Affefurangunternehmen auf Aftien, mit einem Rapital von 4 Dil. Thaler funbirt, bezwedt regelmakige Dampfichifffahrt burch Schraubenfdiffe gwifden Bremen und Dembort; 2) ferner gwifden Bremen und Grofbritannien (vorläufig London und Bull); 3) Schlepptienft in ter Unterwefermundung; 4) Lichterichifffahrt auf ber Unterwefer; 5) Dampfichifffahrt fur ben Berfonenund Batervertehr auf ber Unter- und Obermefer; 6) llebernahme von Berficherungen gegen Gee- und Fluggefahr; 7) Reparatur von Dampfichiffen und Daichinen. - Bu Ente 1857 befaft ber Loub icon 24 Dampfichiffe.

Ein gleichwichtiges Inftitut fur ben Bremer Sanbel ift bie mit einem Grundfapital von 21/2 Mill. Thaler im Jahr 1856 gegrundete Bremer Bant, beren Fonds neuerbinge bis über 4 Mill. Thaler vermehrt fint. Die Bant hatte bereits in bem 11/3 Jahr ihres Bestehens fur 27,828,047 Thir. Bremer und für 5,104,718 Thir. frembe Bechfel bistontirt. Als Depositen murben eingelegt

vom 1. August 1856 bis 31. December 1857

auf 3150 Bücher 6,327,146 Thir. 787 3,459,135

und ausbezahlt

auf 2363 Bucher 2,808,010 Thir.

fo bag am Enbe bes Jahrs Einlage verblieben. Der ben Aftionaren ausbezahlte Beminn betrug im erften

3ahre 71/50/0.

Mis wichtige Aftienunternehmungen find bervorzuheben: Die Bremer Rheberei-Befellichaft mit einem Rapital von einer Million Thaler, ferner brei Olbenburger Aftien-Unternehmungen, Olbenburgifde Rheberei- Befellichaft, Aftiengefellichaft Visurgis und Olbenburgifd. Dftinbifde Rheberei - Befellichaft, beren Beichafteführung von Bremen aus betrieben wird und von benen jebe ebenfalls mit einem Rapital von einer Million Thaler botirt ift. Alle vier Gefellichaften bezweden ben Bau, Rauf und Befrachtung von Segelschiffen. Die See-Affefnrang-Rompagnieen, welche burch ben Morbbeutschen Lloyd einen Buwachs erhalten haben, besteben jett aus 14 Bremer Aftien-Befellichaften und etwa 50 auswärtigen Befellichaften, fie geichneten im Jahr 1857 bie Summe von 85,130,000 Millionen Thaler.

Die Bremen - Samburger Feuer - Berficherungs Gefellschaft hat ihren Git in hamburg und Bremen und erfreut fich eines guten Gebeihens und machsenben Butrauene; ferner besteht bier eine Bremer- und Berbenfche Brand-Berficherunge-

anstalt.

Unter ten Bulfsanstalten bes Banbels ift ferner ju nennen ber "Rrebit-Berein", eine Rrebit. Berficherungs - Befellichaft, im Jahr 1857 auf Aftien begrundet für bie Garantie bes richtigen Gingangs aller gegen Bremer Staates genoffen im Bremer Staate fällig merbenben Forberungen.

Unter ben Ginrichtungen, welche mefentlich gur Bebung und Erleichterung bes inneren Berfehrs beitragen, find noch ju ermahnen bie Platmechfel, bas Inflitut ber Gelbmatler (vgl. Bremer Sanbelsblatt 1853 Rr. 71) und bas Band-

feftenmefen (f. o.)

Als Organe ber bremifchen Raufmannichaft bestehen gur Forberung bes Sanbels und ber Schifffahrt ber Ranfmannetonvent und bie Banbeletammer. Der Raufmannsconvent wird aus allen in ber Stadt Bremen wohnhaften Mitgliebern ber bremifchen Borfe gebilbet, welche entweber bem Genat angehoren ober bie zur Bahl in bie Burgerichaft erforberlichen Gigenschaften und außerbem bas bremifche Burgerrecht mit Sandlungsfreiheit befigen, in eigenen Beichaften als

Digitzed by Goog

Raufleute ober Fabritanten etablirt ober etablirt gewesen find und feinen andern Erwerbegweig ergriffen haben. Der Raufmannstonvent ift bagu berufen, über Angelegenheiten, welche bie Intereffen bes bremifden Sanbels ober ber bremifden Schifffahrt berühren, ju berathen. Ale ein Ausschuß teffelben befteht bie Sanbeletammer; fie ift ber Borftant ber Raufmannichaft und berufen, auf Mled, mas bem bremifden Banbel und ber bremifden Schifffahrt, fowie ben Gulfegeschaften Beiber bienlich fein tann, ihr Augenmert zu richten, über bie Mittel zu beren Forberung ober bie Befeitigung etwalger hinberniffe berfelben zu berathen und barüber bem Genat auf beffen Untrag ober auch unaufgeforbert gutachtlich gu berichten, nicht minter ihr angemeffen icheinente Berbefferungen, sowie tie Befeitigung etwaiger Sinberniffe bei ben betreffenben Beborben gu beantragen. Muger ber Banbelefammer befteht noch eine befonbere, aus einigen Mitgliebern bes Genate nut einigen Mitgliedern ber Sanbelstammer gebilbete Beborbe gur vertraulichen Befprechung wichtigerer Sanbels - und Schifffahrtsangelegenheiten, fowie fur bas gefammte Datlermefen, bas Frachtfuhrmefen, ben Bafferichout, bie Navigatione : foule und bie Bermaltung ber Ginfunfte berfelben, bas Lootfenmefen, ben Bferbejug an ber untern Befer, Die Banbelsftatiftit, bas Muswanderermefen.

Münzwesen: Man rechnet in Bremen nach Thaler (Thaler Gott) zu 72 Groten zu 5 Schwaren in tem Zahiwerthe ber sog. Louisb'or zu 5 Thaler. Im gewöhnlichen Berkehr wird bad Berhältniß bes Courant-Thalers zum Gold-Thaler meift so berechnet, baß 10 Thaler Gold = 11 Thaler Courant sind. Rach bem Infrasttreten ber deutschen Münzkonvention ift in Bremen eine nene Berordnung vom 19. September 1857 über die Tarifirung ber Goldstrone erschienen. Dieselbe ift zu 84/10 Thaler Gold oder Louisb'or 8 Thl. 284/5 Grote gesehlich tarifirt und muß für diesen Betrag als gesehliches Zahlungsmittel im Berkedr angenom-

men merben.

Gewerbewefen. Go gefund, fraftig und frei fich ber Banbel Bremens bewegt und entwidelt, fo ungefund, babinflechend und gebunden find bie gewerblichen Buftanbe, foweit fie bas eigentliche Sandwert betreffen. Bremen bat im Berein mit ben freien Schwesterftaten Samburg, Lubed unt Frankfurt a. DR. bie feltene Anomalie einer gludfichen Sanbelefreiheit neben bem beengenbften Bunftgmange in feinen Mauern großgezogen. Die Raufleute ber vier freien Statte haben, mit bem Buteraustaufche beschäftigt, ber Gutererzeugung in ihrer unmittelbaren Rabe ju wenig Beachtung gefchentt und haben es unterlaffen, Die gewerblichen Intereffen burch eine gerechte Gefetgebung für jebe Art von Arbeit gu forbern, mabrent bie gunftigen Sandwerter ihre Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenbeiten leiber bagu benuten, an privilegirten Stellungen auf Roften ihrer übrigen arbeitenben Mitburger noch langer festzuhalten. Babrent ber frangofifchen Frembherrichaft maren bie Bunfte abgeschafft worben. Nach ber Bertreibung ber Frangofen glaubte man mit allem Schlechten, mas fie gebracht, auch bas Bute mieter befeitigen ju muffen. Die Bunfte murben wieber bergeftellt und friften noch beute ihr Dafein, ba bie neue Bewerbeordnung bom 6. Oftober 1851 nur febr unbebeutenbe Reformen eingeführt und bie eigentlichen Bunftprivilegien, fowie bie Abgrenzung ber Arbeit beibehalten bat. Dem gunftigen Sandwert fteben nun aber in Bremen eine Reihe wichtiger freier Induftriegweige gegenüber, welche an Bahl ber beschäftigten Bante unt an Bebeutung icon langft bie gunftigen Bewerbe überflügelt haben. Solche wichtige freie Erwerbezweige fint u. A. bie Cigarrenfabritation, ber Schiffbau, Gifengiegereien, Dafdinenfabriten, Buderfabriten, Reisfchalmühlen, Brennereien, Riftenfabritation, Bianofortefabritation, Gilbermaarenfabritation. 6remen. 773

In Bremen laft fich auf einem fleinen Gebiete an einer Bergleichung ber gunftigen und ungunftigen Gewerbe bie Entwidlung unferer moternen Induftrie verfolgen. Den gunftigen Maurern und Rimmerleuten fteben bier bie freien Architeften, Gdiffbauer, Müblenbauer gegenüber; ten gunftigen Schloffern und Schmieben bie freien Dechaniter, Gifengiefer, Dafdinenfabritanten zc.: ferner find in Bremen bie Tifdler und Rabmader gunftig, Die Fournier- ober Riften- und Bignofortefabritanten frei : Die Glafer fint gunftig, Die Blas- und Steinschleifer und bie Spiegelfabritanten find frei; bie Filge und hutmacher find gebunben, bie Geibenhutmacher und Strobbutfabritanten fint frei; bie Bader find gunftig, bie Contitoren frei. Die Bergleichung liefte fich noch viel weiter fortfeten. Dan fieht, baf fich allmählich ein Bemerbe nach bem antern aus ben gunftigen Schranten berausgearbeitet bat, baf ber Boben bes Bunftmejens burch bie lebergabl tonceffionirter und freier Bewerbe ichen völlig burchlöchert ift, baf neue Stoffe, neue Inbuftrien, neue Betriebsmethoben gar nicht mehr in bie gunftige Abgrengung bineinpaffen, baf ber Staat nur Die leichtern gurudgebliebenen Bewerbe noch privilegirt, tontrolirt und burch Lebrs und Deiftergwang banicberbalt, bagegen bie ich merern Bemerbe frei gemahren laffen mug. Gin Schloft, ein Blechgeschirr, ein Tifch, ein Brob fint gunftige - eine Dafdine, ein dirurgifches Inftrument, ein Bianoforte, eine Torte find ungunftige Arbeiten; bas Tuch, ber Filg, bas Leber gebort ben Bunften, bagegen Banmwolle, Seite, Bummi, Buttapercha ber Freiheit an; bie Befleibung bes Fufes erforbert gunftige Erlernung, Die Befleibung ber Sand ift ein freies Gemerbe.

Die Bunfte Bremens gerfallen in 41 Memter unt Societaten; barunter baben einzelne entweber gar teine ober nur noch einen ober zwei Bertreter. Wie anberwarts in gunftigen lanbern fo find auch in Bremen bie wiberlichften Proceffe eine nothwentige Folge ber noch geltenben Arbeitsbeidranfungen. Die Drecheler verboten bem Stuhlmacher, Anopfe und Bergierungen an feinen Stuhlen angubringen; bie Schuhmacher wollen es nicht bulben, bag Jemant Bummifchube vertaufe, bie fie früher gar nicht anfertigen, jum Theil nicht einmal ausbeffern fonnten ; bie Bimmerleute und Tijdler ftreiten fich Jahre lang barüber, in weffen Arbeitegebiet bie Anfertigung einer bolgernen Treppe gebore. Die Bahl ber freien und ber touceffionirten Bemerbe ift menigftene boppelt fo groß ale bie ber Bunftgewerbe. Die freien Gewerbe Bremens fint ce, welche ohne Lebrzwang, obne Banberamang, obne Deifterftud jum Runft- unt Fabritbetriebe fortgefdritten fint, welche alle neuen Erfindungen und Mafdinen benuten, welche vom Staat nicht bevormundet fein wollen, welche tein Gelt für Bunftproceffe auszugeben haben, welche bobe Arbeitelohne bezahlen, welche rafchen Bohn geben, welche achtungewerth im Inund Auslande bafteben, welche freie Benoffenschaften, freie Rranten= und Unterftupungetaffen bilben, melde Arbeiterbilbungevereine grunten unt ten mahren Bemeinfinn forbern, mabrent bei ben Bunftgemerben faft überall bas Umgefehrte ftattfinbet. Babrent bie gunftigen Gewerbe über Berfall flagen, bluben bie freien Bewerbe auf; mabrent es Thatfache ift, baf Bremen einen febr großen Theil feiner Mobeln, Rleiber, Schuhe, Sausgerathe und anderer Sandwertserzeugniffe aus gewerbefreien Lanbern begiebt, fint es Die freien Gewerbe Bremens, welche einen febr anfehnlichen Erport ihrer innerhalb ber Stadt verarbeiteten Baaren aufzuweisen baben. Das Bunftwefen ftebt in bem ftaatlichen Organismus Bremene nur noch ba wie eine Ruine, welche fich ben Jahr ju Jahr immer mehr bem Ginfturge nabert und bem Gemeinmefen immer gefährlicher ju merben brobt, wenn man fich nicht entlich entichlieft, bas verfallente Bemaner abentragen und ben Boben von allen hemmnissen zu ebnen, bamit auf bem Grunde ber Fresheit ber Arbeit ein neuer sesterer Bau bes Gewerbewesens erstehe. Senat und Burgerichaft Bremens haben im Frühjahr 1858 bas Bedürsniß einer Reform bes Gewerbewesens anersannt und zu biesem Behuse eine Deputation mit ber Borlage einer neuen Gewerbeverbrung beauftragt. Diese Borlage steht in nächster Zeit zu erwarten.

Wie im Gewerbewesen so ift auch in andern Zweigen des Staats- und Wirthschaftslebens ein charafteristisches Bestreben des jegigen Bremens darauf gerrichtet, bas Alte abzuthun und sich, unter Benuthung ber Ersabrungen anderer

Staaten, nach ben Capen ber Biffenichaft neu einzufleiben.

Das in sich abgeschlossen Bremerthum und ber Zuschnitt, ber bisher mitunter fleinstäbtlich war, weicht immer mehr bem Massiabe einer großen Stadt. In ber Großartigteit ber Auffassung aller bürgerlichen, politischen und Handelsverhältnisse sieht Bremen gewiß wenigen beutschen Eidten nach. Es bericht bier Seelust, welche ben Blid ter Bürger erweitert und engherzige Ansichten zurüdbräugt. — Das wissen ich aftliche Leb en Bremens ist nicht sehr angeregt zu nennen. Es bestehen sehr wenige Bereinigungen zur Förderung eines wissenschaftlichen Etrebens, obwohl es nicht an Gelehrten aller Fatultäten sehlt, dieselben ichließen sich jedoch meist in kleinere Areise ab je nach ben einzelnen Fächern oder nach ben verschiebenen Alterssussen. In neuerer Zeit haben sich immer mehr Mittel puntte eines besehren socialen Bertehrs in gesunder Wischung sehr verschiebeng Elemente ans ben verschiebenen Klassen ber Gesellschaft gebildet. Bas die sch den nenden künste anlangt, so ist der Sunst und Musten und Architestur eine immer aröstere Gunft zu.

Das Aufblühen Bremens zu einer immer großartigeren Sees und Handelsstatt hangt zum Theil von einer freisinnigen Wirthschaftspolitit im eigenen Innern, von einer größern Erleichterung ber Anstellung und bes Erwerbes ab, in noch öberem Grade aber wird die zufünstige Gestaltung ber beutschen Berhältniffe auch für bie Aufunft Vemtens mafigebend sein. Die Stadt nimmt bestals auch ben

lebhafteften Untbeil an allen beutschen Intereffen.

Bremen wird im Bunde mit Deutschland bereinft fabig und bereit fein, ber maritimen und mertantilen Stellung bes Gefammtvaterlaubes bie größten Dienfte

au leiften! -

Literatur. Carsten Misegaes, Chronit ber freien hansestabt Bremen. Bremen 1828. In ber Einselitung biese Bertes von S. 3—42 sinben sich sämmtige literarische Duellen und hälfsmitteln über Bremen bis zum Jahre 1828 ausgezählt.) Ferd. Donandt Bersuch einer Geschichte bes bremischen Stadtrechts, Bremen 1830 (ein tressischen sind, Den unvollenbetes Wert, von welchem bis jett nur 2 Theile erschienen sind). 3. M. Lappenberg, Geschichtsquellen bes Erststiftes und ber Stadt Bremen, Bremen 1841. Ph. Deineten, Orn med., Die freie hansestabt Bremen und ihr Gebiet in topographischer, medicnischer und naturdischvischer hinsicht. Sohaun herman Dunge, Geschichte ber freien Stadt Bremen. 4 Bbe., Bremen 1845 (ein sehr breit geschriebenes Bert). Unter den Zeitschriften, welche als literarische Quellen über Bremen benugt werden konnen, sind zu erwähnen: 3chann Smitt, hanseatisches Magazin, Bremen 1799—1804. Ferd. Donandt, bremisches Wagazin 1830—1834. 3. B. W. Smitt, pelitisches Wochenblatt sürdierte Dausestat Bremen 1832. A. D. W. Smitt, pelitisches Wochenblatt fürdie reie Dausestat Bremen 1832. A. Th. Delvick und h. D. Waterme Dausern beremt Plättern bie

Wefer-Beitung und bas Bremer Handelsblatt, welche eine weite Berbreitung burch ganz Deutschland und barüber hinaus haben. Endlich ift als die wichtigste statisstiche Duelle über Bremens Handelsbewegung hervorzuheben baljährlich von ber Behörde für Handelsstatistik herausgegebene "Tabellarische Uebersicht bes Bremischen Handels".

1. Wöhmert.

# gamburg

wurde zur Zeit Karls bes Großen gegründet, da wo in Nordalbingien die Alfter in die Elbe fließt. Seit bem 13. Jahrhundert erward theils die Stadt unmittelbar, theils durch die ihr gehörigen gesstlichen Stiftungen, mittelft Schenkung, Kauf, Tausch oder Feshe ein Gebiet in ihrer Nabe an beiden Ufern der The, 1394 das am linken Elbufer an der Mündung der Elbe belegene Ripeblitel, im Jahr 1420 eroberten Hamburg und Lübes das dem Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg gehörige Städtchen Bergedorf sammt den Verlanden und besiehen es seitbem aemeinschaftlich.

Die frühere, durch die Art ber Erwerbung entstandene, tomplicirte und zersplitterte Eintheilung bes Gebietes machte einer einfacheren Blat, nachdem in den Jahren 1826 bis 1830 die geistlichen Stiftungen die Gerichtsbarteit und Berwaltung ihrer Landgebiete an die Stadt abgetreten hatten. Danach theilt sich das Besamtgebiet nunmehr ein in 1) die Stadt, 2) die Borstädte St. Georg im Often und St. Pauli im Westen der Stadt, 3) die Landberrichaft der Geestlande im Rorben, 4) die Landberrichaft der Marschlande im Siben, 5) das Amt Rigebuttel,

6) bas mit Lubed gemeinschaftliche (beiberftabtifche) Amt Bergeborf.

Die Stadt und das privative Gebiet umfassen 5,74 Duadratmeilen, wozu das beiderstädtische Amt Bergeborf mit nahezu 11/2 Quadratmeilen sommt. Eine Bollszählung im November 1856 ergab für die Stadt, das Gebiet und die Hälfte des Amtes Bergedorf 216,831 Seelen. Davon kamen auf die Stadt 122,881, auf die beiden Borstädte 37,267. Die Bevöllerung ist im steten Zunehmen begriffen nud zwar großentheils durch Einwanderung; in den meisten Familien gehört nur selten der Großvater zu den Eingebornen, während junge Hamburger sich in allen Theisen wer Welt häuslich niederlassen, und nur zum Theil im reiseren Alter zurüdkehren. Die Bewohner der Verlande im Amte Bergedorf sind wahrspeinlich im 13. Jahrhunderte eingewanderte Friesen; ihre nationale Tracht hat scho Beieles durch

Mobernifirung von ihrer Eigenthamlichfeit verloren.

Geschichtliche Entwicklung der Staatsverfassung. Hamburg sollte zum Site und Schute des Christenthumes in Nordalbingten dienen. Schon 811 soll dort eine Kirche erbanet sein, die Kaiser Karls Sohn und Nachsolger, Ludwig der Fromme, 831 zur Sitstestinche und 834 zum Erzölsthume erhöb, dessen Sit später nach Vremen verlegt wurde, obgleich ein Domlapitel in Hamburg blieb. Stadt und Kirche wurden indeß zu wiederholten Malen von den Normannen, den umwohnenden Wenden und anderen helden zerkört, so 845, 915, 1012 und 1072. Rasslos aber wurde die Stadt immer wieder hergestellt. Die Sachsenherzoge aus dem billungischen Hause, die Grafen von Nordalbingten und später die nach Holftein gesommenen Grafen von Schauendurg nahmen sich der Stadt an, sie und die Erzbischsse gründeten dort Burgen und Klöster. und der aufölüssenden Jandelskatt verlieh Kaiser Friedrich Barbarossa in einem Gnadenbriese von 1189 stattliche Privliegien und befreiete die Hamburger mitt ihren Schiffen, Leuten und Waaren von der See die nach Hamburg von allem Zoll, Umgeld und sonstigen

Anforderungen. Ochon 1235 befaß fie ein eigenes Stadtrecht, 1255 erhielt fle bie Definggerechtigfeit, in bemfelben Sabrhundert trat fie in ben Sanfabund und murbe balt eines ber michtigften Mitglieber biefer machtigen Berbrüberung, an welcher es mit Lubed und Bremen fefthielt, nachdem ber lette Banfatag 1630 gu Lubed gehalten mar. 3m Jahr 1410 legte ein Receg ben Grund gur Feftfenung bes Berhaltniffes bes Rathes ju ben Burgern, 1470 murbe bie Stadt jum Reichstage berufen, von Raifer Daximilian 1511 ale Reichsftadt anerfannt, freilich unter beftigem Biberfpruche von Geiten Danemarts. Bei Ginführung ber Reformation 1527 murben bie Rirchenvorsteher auch ale politifche Reprafentanten ber Burgerichaft gefetlich fonftituirt. 3m Jahre 1563 murbe bie Finangverwaltung, bie bis babin ausschlieflich von Abgeordneten bes Rathes geführt mar, einem wechselnben burgerlichen Rollegio, ben Berordneten ber Rammerei, übertragen. 1663 murbe burch ben zwifden Rath und Burgerichaft gefchloffenen Babirecef bie Babl und Babl ber Rathemitglieber festgefett und beren Berwandtichaft und Berichmagerung unter einander verbütet ober verminbert. Die beftigen Rampfe ju Enbe bes 17. und Anfang bee 18. Jahrhunderts riefen 1708 eine faiferliche Kommiffion nach Samburg, welche 1712 bie Berfassung fo feststellte, wie fie in ben Sauptjugen noch gilt : burch ben Sauptreceg, ben Unionereceg, bae Reglement ber Rath-

und Barger-Ronvente und ben Unionerecef ber Rollegien.

Lange Beit erbulbete Bamburg von Seiten Danemarts viele Beläftigungen, Belagerungen, Rriegsbeschwerben und Erpreffungen, enblich erfannte Ronig Chriftian VII, burch ben gottorfer Traftat vom 27. Dai 1768 bie Reichsunmittelbarteit Samburge an, bas nun Gip und Stimme auf bem Reichstage nabm. Nachbem bie Republit im nordameritanijden Freiheitetriege und mabrend ber frangofifden Revolution fich zu immer größerem Sanbeloflore emporgeschwungen und eine vorübergebenbe Befetung burch banifche Truppen im Jahre 1801 bie Statt nur um baares Belb gebracht hatte, fprach ber Reichsteputations-Schlug von 1802 Samburg bie Befigungen bes Domfapitele ju, beffen wenige noch vorhandene Dorfer an Golftein fielen, worauf Samburg burd Tauichvertrage mit Solftein fein Bebiet beffer arrondirte. Run begannen Bebrudungen burd bie, bas Aurfarftenthum Sannover befett baltenben Frangofen, Die im November 1806 in Samburg einrudten, Schon im August 1806, nach Errichtung bes Rheinbundes und nachdem Kaiser Franz II. bie Reichstrone niebergelegt, batte Samburg ben Titel einer taiferlichen freien Reichoftatt aufgegeben und ben einer freien Sanfeftabt angenommen. Um 18. December 1810 verleibte Rapcleon I. Die Stadt und ihr Bebiet bem frangofifchen Reiche ein. Am 12. Marg 1813 gogen bie weuigen frangofischen Golbaten ab, am 18. Darg jog ber ruffifche Oberft Tettenborn mit einer banbvoll Rofaden in bie Stadt, bie fich fur frei erflarte, ben bei weitem groften Theil ber banfeatischen Legion und eine farte Burgergarbe organifirte und fich gegen bie anbringenben Frangofen muthig wehrte, bis, nach ber Erneuerung bes Bunbes zwifden Frantreich und Danemart, Tettenborn am 30. Dai mit ben Sanfegten und einem Theil ber Bürgergarbe abzog, die Frangosen unter Davoust und Bandamme wieber einrudten und bie Geftungewerte wieber berftellten. Samburg mußte nun unter namenlofen Leiben bie Belagerung burch bie Ruffen erbulben, wobei Davouft bas Bebiet ber Stadt auf Deilen weit verwuftete und ben gangen Baarvorrath ber taufmannifden Bant megnahm. Im April 1814 endlich raumten bie Frangofen Die Stadt, Die nun von Ruffen unter Benningfen befett murbe, ihre alte Berfaffung wieber berftellte, 1815 ein ftartes Rontingent nach Frantreich ichidte unt raich wieber aufblübte. Am 8. Juni 1815 unterzeichnete Samburge Bevollmachtigter bie beutiche Bunbebatte,

Am 5. Mai 1842 entstand eine Fenersbrunft, die bis jum 8. den vierten ober fünften Theil der Stadt in Afche legte. Der Brandschapen beilef sich auf mehr als 20 Millionen Thaler preuß. Cour., doch trugen zu dessen Ersate nicht nur viele auswärtige Bersicherungsgesellschaften bei, sondern es ftrömten auch aus allen Theilen der Welt mitde Gaben nach Hamburg, um die Roth zu erleichtern. Die Stadt schlos eine Antelieb von 34 Millionen Mart Banco (17 Mill. Thaler pr. C.) So gelang es, binnen etwa 3 Jahren nicht nur von einegscherten Stadtisheil viel schöner und regelmäßiger wieder zu erbauen, sondern auch die ganze Stadt mit zwedmäßigen, gemeinnützigen Einrichtungen zu versehen. Die Hösen wurten bedeutend erweitert, eine Eisenbahn von hamburg nach Bergedorf sollt den den geneweitet werden, wo der Brand wüthete und wurde höter bis nach Berlin ausgedehnt; nach hardurg wurden Chausseen und Kähren angelegt.

Der Brand felbft batte manche Dangel nicht nur in ben polizeilichen Ginrichtungen, fonbern auch in ber Sanbhabung ber bisberigen Berfaffung und Bermaltung ju Tage gelegt. In ben wochentlichen Berfammlungen ber feit 1765 beftebenben und bom Genate anerkannten Befellichaft jur Beforberung ber Runfte und nutlichen Gewerbe, gewöhnlich bie patriotifche Gefellichaft genannt, murbe icon am 25. Dai 1842 einstimmig beichloffen, bem Genate eine Betition um Reformen vorzulegen, Die am 8. Juli mit etwa 500 Unterfdriften verfeben, überreicht wurbe. Ale bringent nothwendig wurben barin bezeichnet: Beranterungen in ber Bablart ber burgerlichen Rollegien, weitere und vollftanbige Durchführung bes Grundfages ber Trennung ber Rechtepflege von ber Abminiftration und Reform bes Bolizeimefens. Auf ablebnenbe Antwort bes Genates erfolgte eine zweite Betition und ale hierauf fein Befcheib fam, entwarf ber Ausichug ber Gefellicaft einen Rommiffionsbericht, worin bie gewünschten Reformen ber Berfaffung, ber 3uftig und Bolizei und bes Schulmefens ausführlich erörtert murben. Gine unmittelbar gunftige Folge batten biefe laut und allgemein ausgesprochenen Buniche nach Reformen barin, baf icon por ber erften Berfammlung bes Rathes und ber Burgericaft, bie nach bem Brante gehalten murte, ber Genat bie an bie Burgericaft ju ftellenben Antrage bruden lieft, nachbem biefe bieber ale eine Art bon Staatsgebeimniß nur ben Mitgliebern ber burgericaftlichen Rollegien vorgelefen maren. Gpater murbe biefe Bublicitat noch ermeitert. 3m Oftober 1843 fchritten bie Dberalten felbft, bie alteften Borfteber ber Burgerichaft, ju einem befferen Bahlmobus ihres Rollegii. Gine andere Rolge bes Branbes mar ber Rath- und Burgerichluft vom 1. December 1842, woburch ben Ifrealiten gestattet murbe, fich in ber gangen Stadt anzufaufen und ju mobnen, mas ihnen bisher nur in ber Reuftabt und wenigen Gaffen ber Altftabt erlaubt mar. Die Bulaffung jum Burgerrechte und bie Geftattung gemifchter Gben erhielten bie Juben erft nach 1848.

Bei ber burch die französische Februar-Revolution 1848 zum Ausbruch getommenen Bewegung in Deutschland betheligte sich auch Hamburg. Es bildeten
sich mehrere politische Bereine, größtentheils mit ausgesprochenen bemortatischen Tendenzen. Um 1. März 1848 genehmigte die Bürgerschaft den Rathsantrag auf
Bahl einer Resorund eputation, wozu der Senat 5 Mitglieder deputirte und
die Bürgerschaft 15 mählte, die aber nur solche Bürger enthielt, welche schon nach
den geltenden Gesehen zum Besuche der bürgerschaftlichen Bersammlungen berechtigt waren. Um 17. August verbanden sich alle demokratischen Bersammlung zu
urtrage an den Senat, die Wahl einer son flitu ir en den Bersammlung zu
veranlassen. Der Senat brachte den diesssälligen Antrag an die Bürgerschaft,
welche es zenebmigte, daß durch allgemeine Wahlen eine Bersammlung berufen

werbe, um unabhangig von Rath und Burgerichaft eine Berfaffung gu entwerfen. Bei ber Babl erlangten in ber Ctabt fiberall bie bemofratifchen Babliften ben Gieg, nur in febr wenigen Mitgliebern mar ber eigentliche Rern ber Burgericaft, ber Raufmannoftant, vertreten, und ben burgerlichen Rollegien geborten nur menige Mitglieber ber Conftituante an. Diefelbe begann am 14. December 1848 ihre Situngen und genehmigte am 11. Juli 1849 eine Berfaffunge-Urfunde, gu welcher fdweigerifche und nordameritanifche Buftanbe bie Schablonen geliefert hatten: aus allgemeinem Bahlrecht follte alle zwei Jahre eine Burgerichaft von 300 Reprafentanten bervorgeben, welche auf ein Jahr einen Burgerausschuß zu mablen und bie gefetgebenbe Bewalt auszuliben batten, ju beren Bollftredung fie einen Rath von 9 Mitgliedern mablen, von welchem alle zwei Jahre brei austreten. Der Brotefte ungeachtet, Die von verschiedenen Geiten gegen biefe Berfaffung erhoben murben, forberte bie tonftituirenbe Berfammlung am 16. Juli ben Genat auf, bie Bablen au ber neuen Burgerichaft auszuschreiben, Die am 1. September gufammentreten folle. Der Senat ertlarte fich anfange gur fofortigen Ginführung ber Berfaffung außer Stante, ba bie nothigen organischen Gefete noch fehlten und ftellte bann, ale bie Berfammlung ihr Berlangen wieberholte, am 3. Muguft feine Bebenten gegen bie neue Berfaffung mit ber bringenben Aufforberung ju einer Revifion gufammen. Done hierauf Rudficht ju nehmen und nachdem ingwischen Samburg bem Dreitonigebundniffe gwifden Brenfen, Sachfen und Sannover beigetreten mar, überreichte bie Berfammlung icon am 31. August bie eilf organifchen Gefete, mit ber Erwartung, ber Senat merbe nun ohne weiteres Bogern bie Bahlen anordnen. Um 27. September ftellte ber Cenat ber Burgericaft por, wie bie tonftituirente Berfammlung ben Beg ber Reform verlaffen, ben bes Umfturges alles Beftebenben eingeschlagen und eine Berfaffung entworfen babe, beren mefentliche Abanberung burchaus nothwendig fei. Er beantrage bager eine Rommiffion von 4 Rathsmitgliebern und 5 Burgern, welche fich entweber mit ber fonftituirenden Berfammlung zu verftandigen, ober an ben Genat gur Berhandlung mit ber Bargericaft ju berichten habe. Die tonftituirenbe Berfammlung lehnte alle und jebe Bereinbarung und Revifion ber Berfaffung vom 11. Juli ab. Roch am 27. April 1850 befdiet fie abichläglich auf eine, von 16,448 Bablberechtigten unterschriebene Abreffe, eine Abanberung berjenigen Buntte gu berathen, welche mefentlich bie Einführung ber Berfaffung bisber verbinbert batten. Die lette, nicht beichluffabige Berfammlung murbe am 2. Dai 1850 gehalten und am 13. Juni genehmigte bie Bürgerichaft ben Untrag bes Genates auf formelle Auflofung ber tonftituirenben Berfammlung.

Den ersten Entwurf ber, von ihrer Zahl so genannten Neuner-Kommission lehnte die Majorität ber Bürgerschaft ab, genehmigte aber den zweiten vom 23. Mai: ein Senat von 15 Mitgliedern, die mit dem 60. Lebensjahre abtreten und pensionirt werden können, mit dem 70. abtreten müssen, wozu ein Wahlaufsat durch 3 Senatoren und 4 Bürger gebildet wird, aus dem der Senat zwi prasentirt, von denen die Bürgerschaft einen wählt; Bürgerschaft von 192 Mitgliedern auf 4 Jahre, zur hälfte aus allgemeinen Wahlen hervorgehend, zum Biertel aus Grundeigenthümern, zum lehten Verte aus Deputirten der Gericht und Berwaltungsbehörden; Bürgerausschuß von 20 Personen. Gesehe über die Organisation der Verwaltung und Geschäftsordnung der Bürgerschaft wurden durch Aath- und Bürgerschlisse vom 2. Juni und 25. September 1851 genehmiat.

Gegen bie Ginführung ber Berfaffung agitirten aber bie Gubrer einer

fogenannten althamburgifden Bartei (zwei Abvotaten und zwei Beamte) mit Schriften und Protestationen. Much bie Dberalten, bas alteste Rollegium ber Burgerfchaft, bestanden in ihren Berhandlungen mit bem Genate auf Beibebaltung bes perfonlichen Stimmrechtes und eines permanenten burgerlichen Rollegii, bem lebenslanglichen Genate gegenüber. Um 21. Februar 1855 zeigten bie Dberalten an, fie batten fich an bie Bunbesversammlung gewentet, um bie Ginfenbung ihrer an ben Senat gerichteten Ronclufe ju veranlaffen, mogegen bie Majoritat bes burgerlichen Rollegii ber Gecheziger bie Oberalten erfucht batte, nicht langer bie Grengen verfaffungemäßig erlaubten Biberftanbes gegen bie Ginführung ber verfaffungemäßig beichloffenen Staatsverfaffung burch Bogerungen gn überichreiten, Erflarung, melder bie Burgericaft am 22. Marg 1855 ibre volle Buftimmung ertheilte. - Coon 1852 batte ber politifche Musichuft ber Buubesversammlung ben Senat aufmertfam gemacht, bie Berfaffung vom 23. Dai 1850 enthalte Bestimmungen, welche mit ber Bunbesgesetzgebung nicht übereinftimmten. Die Rennertommiffion entwarf bemgemaf eine neue Berfaffung, bie 1854 bem Bundestagsausichuffe mitgetheilt, im Juni 1855 aber von ber Burgericaft abgelebnt murbe. Auch einen banach abermals veranberten Entwurf wies bie Burgeridaft jurud und Ente 1856 beutete ber Senat an, bie Berfaffunge-Angelegenbeit fei bei Geite gelegt und follten Reformen auf anberem Bege vorgenommen werten. Die Stimmung ber Burger mar theils gegen bie projektirte Bufammenfepung ber neuen reprafentativen Burgericaft und bie vorgeichlagene Finangbeborbe, theils batte bie Unficht wieder Geltung gewonnen, es fei boch beffer, bei bem perfonlichen Stimmrechte und ben permanenten burgerlichen Rollegien gu bleiben, als zu wandelbaren Repräfentanten und Ausschüffen überzugehen. In ber jüngften Beit ift aber neuerdings eine lebhafte Bemegung entftanben, Die fich bie Ginfubrung bes Berfaffungemertes von 1850 jum Biele fest.

Mus ter auferen Beidichte Samburgs in biefem neueren Beitraume moge noch Folgenbes bemerkt werben: Un bem Ariege gegen Danemark betheiligte Bamburg fich nicht nur burch Absendung feiner Truppen in ben Jahren 1848 und 1849. fonbern auch burch reiche Beitrage und burch eine verbaltnigmafila große Angabl von Freiwilligen, Die fich bem ichlesmig-holfteinischen Beere anschloffen, mabrend bie Stadt burch bie banifche Elbblotabe nicht geringe Berlufte erlitt. Auch ju ber beutiden Rlotte lieferte Samburg reidliche Beitrage; fie anterte im bamburgifden Fabrmaffer, ale Abgeordnete ber beutiden Rationalverfammlung Officiere und Mannichaft in Gib und Bflicht nahmen. — Am 13. August 1849 rudte ein Bataillon bes preußiichen 15. Infanterieregiments auf bem Rudmariche aus Schleswig in bie Stabt, ohne, wie fonft gefcheben, bei ben Stadtbeborben vorber angemelbet zu fein. Dies gab Anlaft ju einem ernftern Tumult, ber mit ber vorübergebenben Befetzung ber Stadt burch ein preugifches Truppenforps von 6000 Mann enbigte. Rachbem biefe im Rovember 1850 abgezogen maren, erging im Januar 1851 von Defterreich und Breufen bas Anfuchen an Samburg, von ben jur Berfugung ber Bunbestommiffarien für Solftein ftebenben Truppen einige Bataillone bunbesfreundlich aufgunehmen und ungeachtet aller Borftellungen bes Cenates rlidten bom 29. 3gnuar an öfterreichifche Truppen in bie Statt, bie nur mit Dibe auf bie ftipulirten 4400 Mann und 300 Pferbe befdrantt murben. Gin blutiger Ronflitt, ber am Bfingftfonntag in ber Borftatt St. Bauli gwifden öfterreichifden Golbaten und Einwohnern entftant, batte jur Folge, bag auch in tiefe Borftatt ein Bataillon gelegt murbe. Erft im Februar 1852 jogen bie Defterreicher ab. (Ueber bie neuere Geschichte Samburge find bie Rath- und Burgerfdluffe ju vergleichen, ferner Bierer's Universal-Legiton, bessen Supplement unt neueste Ergangungen unt Dr. F. Georg Suet, Die bamburgischen Oberatten, B. 1857.)

Berfaffung. Rach bem Sauptreceg von 1712 "fteht bas hochfte Recht und Gewalt bei bem Ratbe und ber Erbaefeffenen Burgericaft inseparabili nexu

conjunctimum zusammen."

I. Der Rath (Genat) besteht nach tem Babireceffe von 1663 ans 4 Burger= meiftern (gegenwartig fint nur 2 Stellen befett) unt 24 Ratheberren ober Genatoren, welche gufammen in Senatu fint, jur Balfte (3 Burgermeifter und 11 Genatoren) grabuirte Rechtsgelehrte, jur anderen Salfte Raufleute. De Senatu find mit tonfultativer Stimme 4 Synbici (gegenwartig nur 2) und 4 Gefretarien (jest 6), bon benen einer Archivar ift. Sonbici und Gefretarien merben bom Genate gemablt, jur Bahl eines Ratheberen werben 4, gur Bahl eines Burgermeiftere 3 Borichlageberren aus ben anwesenben Rathemitgliebern ausgelooft, über bie Borgefchlagenen wird abgestimmt und unter ben Bugelaffenen enticheibet bas Loos. II. Erbgefeffen ift nach bem Reglement von 1710 jeber in ber Stadt (jest auch in ben beiben Borftabten) wohnhafte Burger, ber ein Grundeigenthum (Erbe) befitt, worin er wenigstens 1000 Thaler Species (1500 Thir. preug. C.) freien Gelbes bat, wenn es in ber Stadt liegt, ober 2000 Thaler Species im privativen Bebiete. Den Erbgefeffenen gleich gerechnet werben bie Mitglieber ber Rammerei (Finangbehörbe), bie Richter, Sauptleute und Stabsoffiziere ber Burgermehr, Melterleute ber Bewerte u. f. m. Alle biefe Erbgefeffenen fint aber nnr berechtigt, nicht verpflichtet, bie vom Genate fo oft nothig, regelmäßig aber viermal im Jahre ju berufenbe Berfammlung ber Burgerfchaft ju befuchen. Berpflichtet bagu find bie, fich auf Lebenszeit felbft ergangenben burgerlichen Rollegien ber Dberalten, 3 in jebem ber 5 ftabtifchen Rirchfpiele, bie mit ben 45 Diatonen bas Rollegium ber Sechziger bilben und mit ben 120 Gub. biatonen bas Rollegium ber Sunbertachtziger, gu benen noch 30 Abjuntten fommen, fo bag auch ohne bie, freiweillig bie Burgericaft besuchenben Erbgefeffenen bie befchluffabige Angabl von 195 burch bie Rollegien vollgablig gemacht wirb. Die Burgericaft verhandelt und ftimmt in 5 Rirchfrielen, ein von ber Majoritat in menigftene 3 Rirdfpielen genehmigter Genateantrag erlangt fofort Befegestraft. Ginen abgelehnten Untrag läßt ber Genat entweber fallen, ober mobificirt ibn, ober wieberholt ibn unverandert und wenn er bann nach abermaliger Ablehnung glaubt, "nicht ohne Sintansetzung ber Stadt und beren Bemeinwefens Beftens ober ohne Berletung feines Bemiffens ober feiner Amterflichten, nachgeben zu tonnen", fo gelangt bie Sade, bei fortgefettem Diffenfe ber Burgerichaft an eine, aus 16 ober 20 Berfonen bestehende Entscheidungebeputation, jur Balfte aus Rathemitgliedern, jur Balfte aus Burgern, und eventuell an eine ausgelooste Subbeputation von 5 Mitgliebern.

Berwaltung. Die Berwaltungsbehörden bestehen theils aus Delegirten bes Senates, theils aus Bürgern, größtentheils aber aus Deputirten bes Senates ober sonstigen Staatsbehörden und aus Bürgern gemeinschaftlich, welche auf bestimmte Zeit ober auf Lebenszeit zu solchen Ehrendmitern gewählt werden, zu deren Uebernahme jeder Bürger verpslichtet ist. Zu jeder Behörde gehören die ersorderlichen, in der Regel auf gegenscitige Kündigung angestellten, besoldbeten Beautten. Auf bestimmte Zeit deputirte Senatoren, zum Theil zugleich Arministrativand Bustischehörden im privativen Gebiete sind die Patrone der beiden Borstädte, die Landherren der Geeft- und Warschlande, der Amtmann von Rigebüttel. Im Umte Bergedorf sungirt als Abministrativbehörde ein von den Senaten zu Hamte

burg und Lubed alternirent gemablter befolbeter Amteverwalter.

Gerichtsbehörden find 1) tie Prätoren (Senatoren auf 2 Jahre) fint die Stadt, tie Patrone und Lantherren, ber Antmann in Nigebüttel, ber Amtsrichter in Bergeborf für ihr Gebiet; 2) bas Niedergericht in Eivil- und Kriminalsachen (3 honoritte Juriften auf Lebenszeit und 6 Kaufleute auf 2 Jahre); 3) bas Pandelsgericht (2 honoritte Juriften auf Lebenszeit und 10 Kaufleute auf 5 Jahre); 4) bas Antegericht für Zumfiftreitigfeiten: Rathsmitglieder, Justiften (als Chrenamt) und Relterleute der Gewerte; 5) die BormundschaftsDeputation (Kathsmitglieder); 6) die Kriegsgerichte des Bürgermilitärs und der Garnison und das Oberfriegsgericht für letztere unter Borst der beiden jüngsten Senatoren; 7) das Obergericht, eine Abtheilung tes Senates, als Appellationsinstauf; 8) das Oberappellationsgericht der vier freien Städte in Kröset: ein Prästent und 6 Käthe.

Die allgemeine Bolizeibehorbe verwaltet ein Genator, ber im Stadthaufe wohnenbe, auf bestimmte Jahre beputirte, in Berbinberungefällen von feinem Special-Rollegen vertretene Bolizeiherr. Sonftige, theile von Senatoren, theile von folden und Burgern gemeinschaftlich verwaltete polizeiliche Beborben find: Die Bebbe jur Gestattung von Berheirathungen, zur Leitung bes bie Ifraeliten Betreffenben u. f. w., bie Deputation zur Annahme von Burgern und Schutverwandten; bie Banordnung jur Beauffichtigung ber Privatbauten und bie Banbeputation, sowie bie Shifffahrt - und Bafenbeputation in Betreff ber einichlagenben öffentlichen Bauten. (Das Butget für 1857 betrug fur bie Baubeputation 935,000 Mart, fur bie Schifffahrt- und Safenbeputation 850,000 Mart.) Die Deputation gur Stattmaffertunft, ber Befundheiterath, ju meldem außer ben beiben Bolizeiherren und Borftebern burgerlicher Beborben funf argtlidje und pharmaceutische Mitglieder geboren, bie Theerhofstommiffion jur Beauffichtigung bes auf einer Elbinfel befindlichen Dagagine feuergefährlicher Baaren; bie Feuertaffenbeputation, - fammtliche Baufer ber Stadt find bei ber Teuertaffe verfichert, Die Deputation forgt fur bie möglichfte Berbutung, 20idung, Erfetung und Wiederherstellung entftanbenen Branbichabens; bie Tobtenlaben - Deputation gur Beauffichtigung ber mehr ale 100 porhandenen Tobten laben und Rrantentaffen; bie Lombard = Deputation (Ueberfduft und Rinfen im Bubget für 1857 veranschlagt ju 12.000 Darf Cour.); Die Deputation jur Benfionstaffe fur Bittmen und Baifen von Beamten und Militarperfonen (bie Invalibentaffe fur bas Kontingent wird vom Militarbebartement verwaltet: bie Spartaffen, bie Berforgungeanstalt, bie Rredittaffe fur Grundftude u. f. w. fint vom Staate anerfannte Brivatanftalten). Das Befangnigtolle gium verwaltet bas Bucht : und Spinnhaus, bas Strafarbeitshaus, bas Bert - und Armenhaus, bas Rurbaus, und bie Detentionsgefangniffe. (Bubget für 1857: 299,500 Mact Cour. mit einem Staategufduffe von 268,500 Mart); bas allgemeine Rrantenhaus, im Jahr 1823 errichtet, 1856 ansehnlich erweitert, gabit etwa 1700 Rrante; Budget für 1857: 402,450 Mart, worunter 250,000 DR. Staateguichuß; bas ifraelitifche Rrantenhaus in St. Pauli ift von bem verftorbenen Salomon Beine 1841 jum Anbenten feiner Gatfin Betty Beine gestiftet; bie Freimaurerlogen haben 1795 und 1803 Krankenbaufer für mannliche und weibliche Rrante am Damenthormalle bergeftellt; bas Baifenhaus, 1597 gegründet, 1780 neuerbaut, giebt bie Rinder bis jum 7 Jahre im Bannover'ichen u. f. w. in bie Roft und erzieht bie alteren bis jur Ronfirmation, burchichnittlich 800-1000 Rinber. Geit 1842 bient bas Baifenhaus jum Rathbaus, die Anftalt murbe nach Barvftehube verlegt und am 3. Oftober 1857 murbe ver Gruntstein zu einem neuen Baiseubanse auf der Uhlenhorft gelegt; Budget auf 1857: 111,3373/4 Mart Cour., mit einem Staatsguschaffe von 10,000 Mart Cour. Die Ifraeliten haben ihr eigenes Waiseninstitut. Die allgemeine Armenanstalt für die Stadt und St. Georg, Budget 434,200 Mart, worunter Staatsguschuft 376,000 Mart, Die Borstadt St. Pauli erhält für ihre Armenanstalt einen Staatsguschuft, der für 1858 auf 42,000 Mart gestiegen ist; im übrigen Gebiete ist die Armenpslege nach Gemeinden oder Districten vertbeilt.

Dhne Bufdug aus ber Staatstaffe, wenn gleich jum Theil burch jugeftanbene Sammlungen unterftutt, befteben aus eigenem Bermogen: 1) Stiftungen gur Mufnahme Berarmter: Das Gt. Georgehofpital in ter gleichnamigen Borftabt beftant icon im 13. Jahrhundert ale Giechenhaus fur Ausfätige und giebt jest 41 armen Frauengimmern Bohnung und Unterftugung; bas Bofpital jum Beiligen Beift, ebenfalls icon im 13. Jahrhundert vorhanben, 1835 neuerbaut, verpflegt 104 Frauen und 54 Manner, unter Bermaltung ber Dberalten; bas St Biobs Bofpital, 1505 urfprünglich fur Benerifche beftimmt, beberbergt und unterftutt 37 arme Frauengimmer, bas Urmen-Gaftund Rrantenhaus, ju Unfang bes 17. Jahrhunderte erbaut, 1830 verlegt, befoftigt 70 Manner und 70 Frauen; ein neues Webaube wird jett in ber Borft att St. Georg errichtet; tie Urmenwohnungen ber St. Gertrudfapelle beherbergen und unterftuben 17 arme Frauengimmer. Ueberbies gibt es eine Menge von Freiwohnungen und fonftigen milben Stiftungen, Die in alter und neuer Beit von Chriften und Juben errichtet murben. 2) Rlofterliche Stiftungen: bas St. Johannestlofter, im Jahre 1227 von Graf Abolf IV. von Schauenburg für Dominitaner gegrundet, nahm nach ber Reformation die Ciftercienfer bes Rloftere Baroftebute auf und bient jest, feit 1836 in ber Rabe bes Gifenbabnhofes neu erbaut, ale Bohnung für eine Domina, eine Beifigerin und 25 Ronventualinnen erfter Rlaffe, bie außerbem refp. 3000, 700 und 600 Mart jahrlich begieben, 73 andere Konventualinnen erbaiten in brei Klaffen jährlich 300 bis 500 Mart, mogu Burgeretochter ale Exipeftantinnen eingefauft merben und ber Reihefolge nach ale Jungfrauen jur Bebung gelangen; außertem giebt bas Rlofter gebn Bargerwittmen freie Bohnung und jabrlich 1000 Dart, funf antern nur lettere. Das Marien-Magtalenen-Rlofter, ebenfalle von Graf Abolf fur Frangiefaner - Monche gegrundet, murbe bei ber Reformation ben Oberalten fiberwiesen, welche bie Bewohnerinnen bes 1427 errichteten Ilfabnenhaufes babin verfetten; es murbe 1836 abgebrochen, um ber neueren Borfe Blat ju machen, unweit bes Steinthores nen erbaut, 1852 vergrößert und gemahrt 41 eingefauften Bittwen ober Jungfrauen Bohnung und ein tleines Gintommen. Der Ronvent in ber Steinstrafe, ein von ben Gobnen bes Grafen Abolf IV. mit Grunbeigenthum beichenttes Beguinenbans, trat jur Reformation über und giebt fieben eingetauften Jungfrauen freie Wohnung und fleine Ginfunfte.

Kirchenwefen. Dis zur französischen Oktupation gewährte nur das Bekenntnis der ungeänderten angsburgischen Kouseission den vollen Genuß der staatsburgerlichen Kechte, Richtlutheraner waren von der Wahl zu Behörden oder besolden Stellen auszeschlossen, Bridatreligionsübung wurde indes den Katholiken und Reformirten schon 1785 gesetlich zugestanden. Der Raths und Bürgerschuß vom 20. Oktober 1814 aber stellte schon vor der Bundesalte von 1815 Katholiken, Reformirte und Menoniten den Antheranern in ihren staatsbürgerlichen Rechten ganz gleich und die Ansnahme davon, die Richtwahlfähigkeit in den Senat, wurde am 16. December 1819 gesetlich ausgebeden, so das seit 1833 Reformirte in den

Rath gemablt murben. gar bie Ifragliten beantragte ber Genat bereit 1814 bie Bulaffung jum Burgerrechte, was aber bie Burgerichaft ablehnte und erft am 21. Februar 1849 in Bemagbeit Urt. 16 ber Grundrechte bes beutschen Bolfes jugeftanb. Die Ifraeliten, etwa 10,000, theilen fich in bie portugiefische und bie hochbeutsche Bemeinbe; jum Tempel = Berein, ber fich auf bie Form bes Gottesbienftes befdrantt, geboren Mitglieder beiber Gemeinden. Die driftlichen, nichtlutherifchen Gemeinben fteben feit 1785 unter ber Dberaufficht einer besondern Beborbe, mogu ein Synditus, ein Rathoherr und zwei Gechoziger geboren. Ale folche Gemeinden find anerfannt (tonceffionirt) 1) bie beutsch reformirte mit 2 Bredigern, 2) die frangofischreformirte, 3) bie englisch-bischöfliche, 4) bie englisch-reformirte, je mit einem Brebiger, 5) bie remijd - tatholifde mit 3 Bredigern. Die Menoniten foliegen fic ihrer Gemeinde in Altona an. Gine beutich - fatholifche Gemeinde hatte nur von 1848 bis 1853 Beftand. - In allen Angelegenheiten ber evangelifch = lutheris iden Rirche bilben Rath und Burgericaft bie bodite Inftang und find neben bem Rathe bie Gecheziger bie beständigen Bevollmächtigten ber Rirde. Ale berathenbe Beborbe ftebt ihnen bas Minifterium gur Geite, wogu fammtliche Brediger ber Rirchen in ber Stadt und ben Borftabten geboren. An jeber biefer Rirchen fteben ein Baftor und 2 ober 3 Diafonen; ben Genior, als Borfteber bes Minifterii, mablt ber Genat aus ben Baftoren. Die Bablen ber Beiftlichen in ber Stabt und bem privativen Bebiete (im Amte Bergeborf alternirent von Samburg und Lubed) gefchehen burch bie Rirchenfollegien, mogu bei jeber Rirche Deputirte bes Senates und auf Lebenszeit gemablte Befchworne geboren, welche bie weltliche Rirchenverwaltung führen. Ranbibaten bes Bredigtamtes (Candidati Reverendi Ministerii) werben von ben funf Baftoren ber ftabtifden Bfarrfirden gepruft und aufgenommen.

Chulwefen. Bur Saltung einer Brivatichule bebarf es ber vorherigen Brufung und Ronceffion bes Baftors im Rirchfpiele, ber nebft ben Rirchenbeborben bie Aufficht über biefe Schulen führt. 3m Landgebiete werben bie Lehrer von ben Beborben angestellt und subventionirt. In ber Stadt und ben Borftabten bestehen Rirchenschulen fur jebe lutherifche, fur bie reformirte und bie fatholifche Gemeinde, ifraelitische Schulen und feche von Privatleuten gestiftete driftliche Freis ober Armenfchulen; bie Armenanstalt und bie Rirchenbeborbe forgen fur ben Schulunterricht von etwa 3500 Rinbern, theils in eigenen Armenschulen, theils in Rirchenund Privatichulen. Wartefchulen fur Rinder vom 2. bis jum 7. Jahre befteben in ber Stadt und ben Borftabten 7. Bobere öffentliche Schulen find 1) bas mit Unnahme ber Reformation errichtete Johanneum, feit 1834 eingetheilt in eine Belehrtenschule (150 Schuler in 6 Rlaffen mit 16 Lehrern) und eine Realschule beiläufig 360 Schüler in 7 Rlaffen mit 18 Lehrern, wogu noch fur beibe Schulen 8 Schulamte - Ranbibaten fommen). 2) Das 1613 errichtete Gymnafium, ale Uebergang von ber Schule gur Universität, beffen 5 Profefforen, unterftust von andern Belehrten, auch öffentliche Bortrage für Dichtftubirte halten, nament= lich für junge Leute, Die fich bem Lehrfache mibmen. Berbunden mit bem Gymnaftum und, gleich biefem , unter Aufficht bes Scholarchates (Ratheherren, fammtliche Oberalte, bie Bauptprediger und bie Direttoren) ftebenb, find bie Stadtbibliothet, bie Sternwarte, ber botanifche Barten, bie Mufeen fur Naturgefchichte, Ethnographie und hamburgifche Alterthumer. Unter Aufficht ber Schifffahrte- und Dafenbeputation fteht bie navigationefcule, unter ber bes Befuntheiterathes ftehen eine anatomijd-dirurgifde und eine pharmaceutifde Lebranftalt. Der Staategufduß gu ben öffentlichen Lehranftalten mar im Bubget auf 1857 ju 85,200 Mart veranschlagt. — Durch Privatwohlthätigfeit unterhalten werden eine Blindenanstalt, eine Taubstummenanstalt, die Pestaloggi-Stiftung, das Rauhe haus für sittlich verwahrlosete Kinder u. J. w. Zwei Lehrer-Bereine bilden angehende Schullehrer aus; die

patriotifche Befellicaft unterbalt eine Bewerbeidule.

Militar. I. Bargermilitar. Statt ber 1626 fur bie Stabt und bie Borftatt St. Georg organifirten Burgerwache besteht feit 1813 fur bie Statt und beite Borftatte ein Burgermilitar, über welches ber Genat burch tie Burgermilitartommiffion (Senatemitglieter unt burgerliche Deputirte) verfügt. Ge gablt unter einem Oberften und beffen Stabe 8 Bataillone (56 Rompagnieen) Infanterie. eine Jagerabtheilung von 2 Rompagnieen, eine Schmabron Ravallerie und ein Artilleriebataillon mit 14 Wefditten. Bum perfonlichen Dienfte und zur Baltung ber Baffen und Uniform ift jeber bienfttuchtige, nicht befoubere erimirte Burger und Einwohner verpflichtet vom 22. bis jum vollenbeten 40. Jahre. Die Befammtjabl bee aftiven Burgermilitare betragt in ber Statt und ben Borftatten etwa 8000 Dann. Außerdem find im Amte Ripebuttel 3 Rompagnieen Infanterie und eine Abtheilung Artillerie. Das Stattchen Bergeborf ftellt eine freiwillige Burgermehr von 100 Mann. - II. Bunbestontingent. Samburg mar in ber Matritel von 1818 zu einem einprocentigen Routingente von 1298 Mann, nebft 649 Dann Referve, angefest. Dazu tam burch Buntestefchluf von 1853 noch 1/6 Procent als Bermehrung bes Rontingentes, fo bag Samburg im Bangen 2163 Dann ftellt, bie feit 1855 eingetheilt find in zwei Bataillone Infanterie (1686 Dann in 8 Rompagnieen) eine Jagerabtheilung von 120 Mann, 21 Bionniere, und eine Ravallerie-Division von 2 Schwabronen (336 Mann). Bur Ergangung biefes Kontingentes ift feit 1834 eine Aushebung mit jest fechsjähriger Dienftzeit eingeführt. Dit bem Großherzogthum Olbenburg und ben beiben Sanfestabten Lubed und Bremen bestand feit 1834 eine Brigabe-Berbindung, bie aber 1851 aufhörte und 1855 nur insoweit wieber bergestellt ift, bag Olbenburg fur Rriege = und Friebenegeit ben tommanbirenten General und beffen Stab ftellt. Das bamburgifde Rontingent gebort gur britten Brigabe ber zweiten Division bes gebnten beutichen Armeeforpe. Das Militarbubget auf 1857 betrug 776,000 Darf Cour., bas fur bas Burgermilitar 113.880 Mart.

Das Finangwefen murbe früher bon zwei Ratheberren verwaltet, im Jahr 1563 aber einer burgerlichen Deputation, ber Rammerei ober Rammer, übertragen, wogu für jebes Rirchfpiel zwei Burger von ber Burgericaft gemablt werben und bon ber Befammtgabl ber 10 Rammereiburger alljabrlich ber altefte abgebt. Seit ber Befreiung von ber Frangofenberricaft ift bie Finangvermaltung neu organifirt, fo baf neben ber Rammer noch als Beborben besteben: bie Bubget-Rommiffion (ein Sondifus, ein Rathsberr und bie Rammereiburger), Die Schulden-Abminiftrations-Deputation und bie Revifionstommiffion, beibes gemifchte Deputationen, ju benen bie Burger von ber Burgerichaft auf bestimmte Jahre gemahlt werben. - 3m Bubget werben Binfen und Abtrag auf bie nach tem Branbe von 1842 ale Feuertaffenanleibe aufgenommenen 34 Dill. Dart Banco (jest nur noch 29,879,000 Dart) ale transitirente Ausgabe (1857 auf 1,840,000 Dart Courant) aufgeführt, inbem bagu bie Grundfleuer mit 1,550,000 und eine Feuerfaffengulage von 4 per Mille mit 290,000 Mart Courant angewiesen find. Die fonftige Staatsschulb beträgt, einschließlich bes Amertifations-Fonds, 34,062,265 Bancomart und 14 Schill., außer ben im December 1857 nur auf furge Beit von ber öfterreichischen Rationalbant für ben Sanbeloftanb angeliebenen, vom Staate garantirten 10 Millionen. 3m lebrigen mar bas Bubget für 1857 veranschlagt zu einer Ginnahme von 7,758,700 Mark Cour., bie Ausgabe um 920 fl. geringer. Unter ben Einnahmen ist ber Stempel und die Accise, edes mit 1,225,000, der Zoll mit 1,250,000 Mark Cour. veranschlagt. Laut Abrechnung von 1856 betrug die Gesammt-Einnahme, ohne die transitiende, 8,333,694 Mark 121/4 Schilling Cour., die Ausgabe 7,513,607 Mark 111/4 Schilling; die transitirende Einnahme und Ausgabe war 1,949,431 Mark und 12 Schillinge.

Sandel und Induftrie. Die Gefammtheit ber Raufleute, Fabrifanten, Direftoren und Bevollmächtigten großer tommercieller Unternehmungen bilbet bie mit wichtigen Rechten versebene Rorporation "Gines Chrbaren Raufmanns", bie gu ihrem Borftande bie Rommergbeputation mabit, beftebend aus 7 Raufleuten, von benen jabrlich ber altefte abgebt, und aus 7 Alt-Abjungirten, bie auf Lebenszeit aus ehemaligen Kommerzbeputirten gemablt werben. Deputirte bes Senats und ber Dberalten aus ben Rommergburgern bilben bie Datlerbebutation. (Matter find bie Bermittler ber Banbelsgeschäfte, Genfale.) Die Bantobeputation besteht aus Deputirten bes Genates, ber Dberalten, ber Rammern und funf von ber Burgericaft gemablten Raufleuten, welche bie Bant vermalten, auf beren Folien ben Intereffenten ihr Guthaben an ben Gilberbarren ber Bant ab- und jugefdrieben wirb. (Die "Bereinsbant" und bie "Norbbeutiche Bant" find im Jahr 1857 entftandene Brivat = Aftiengefellichaften gu induftriellen Unternehmungen.) Die Bantobeputation berath und verfügt mit ben beiben jungften Burgermeiftern über bas Dungmefen. Die Boftvermaltung 8= Deputation befteht aus Deputirten bes Genates, ber Dberalten, ber Rammer und ber Rommergbeputation. Muffer ber bamburgifden Boft, Die fruber im Befige taufmanniider Befellichaften mar, 1821 aber Staateregal murbe, eriftiren auch frembe Bofttomptoire in ber Stadt, von Thurn und Taris, Danemart, Schweben, Breugen, Sannover, Braunichmeig und Medlenburg. - Ueber ben Sanbelevertehr Samburge, ber wichtigften Sanbeleftabt bes europäischen Festlanbes, mogen bier einige ftatitifche Angaben folgen. Gin- und Ausfuhr find in Rettocentnern berechnet ju 100 hamburgifden Pfunben = 481/2 Rilogramm, ber Werth in Bancomart -1/2 preukischen Thaler, Die Tragfabigteit ber Schiffe in Rommerglaften ju 6000 Bfund, mahrend in andern Safen jum Theil nach Roggenlaften gerechnet wird, bie nur 4000 Bfund balten.

Einfuhr. Ausfuhr. 1851: 26,398,182 Ct. 373,282,948 Bco.-W. 16,325,437 Ct. 338,163,370 Bco.-W.

1852: 29,033,628 , 392,028,828 , 18,512,750 , 372,495,450 , 1853: 27,865,632 , 443,879,538 , 18,240,381 , 421,673,490 , 1854: 30,801,761 , 530,668,038 , 19,756,407 , 493,029,840 , 1855: 32,775,482 , 528,558,198 , 20,266,853 , 507,291,600

1855: 32,775,482 ,, 528,558,198 ,, 20,266,853 ,, 507,221,600 / 1856: 37,985,806 ,, 654,872,080 ,, 23,810,204 ,, 613,433,730

Dabei stieg die Einfuhr seewärts von etwa 15½ Will. Centner auf 23 Millionen, land- und slugwärts von 11 Will. auf 15 Mill., die Aussuch seewärts von 6 Will. nie Kussuch als 9, land- und kusswärts von 10½ auf 14½ Will. Centner 6:in- und Aussuch zusummen von 42,723,619 Centnern, Werth 711,446,310 Bco.-M. auf 61,796,010 Centner zu 1,268,305,810 Bco.-M.

Die Rheberei ist im steten Zunehmen begriffen, sowohl in ber Zahl ber Schiffe, als in beren Tragfähigkeit; ohne bie nicht numerirten kleineren Fahrzeuge und ohne die Fluß- und Bugstr-Dampfschiffe hatte hamburg an Seeschiffen:

Bluntfoli und Brater, Deutfdes Staats-Borterbud. IV.

1837: 146 Schiffe mit 11,432 Kommerziast 1843: 211 " " 16,871 " 1851: 326 " " 31,670 "

Ente 1857: 491 " 63,748

Die burchichnittliche Größe ftieg babet von 78 Kommerziaften auf 130. Unter ben zulett genannten 491 Schiffen befinden fich 66 Fregattschiffe, 159 Bartschiffe, 136 Briggs, ferner 20 Seebampfichiffe von 3855 Pierbetraft und 5337 Kommerziaft, wodon 4 nach New-York, 3 nach Brafilien fahren; unter ben Segelschiffen find 30 Packelfchiffe.

Das See-Affeturang-Gefchäft wird von 23 Kompagnicen, einigen Privataffeturangen und brei Agenturen auswärtiger Gesellschaften betrieben, Die verficherten Summen betrugen im Jahre 1814 etwa 42 Millionen Marf Banco,

in ben letten Jahren aber:

legenheit angeorbnet.

1851: 316,826,500 B.•W. 1853: 422,342,200 B.•W. 1855: 527,644,800 B.•W. 1852: 331,203,500 " 1854: 522,611,200 "

Die burchschnittliche Bramie, bie sich in ben Jahren 1814 und 1815 auf etwa 31/2 Procent belief, hat sich seit 1837 auf ungefahr 11/2 Procent gehalten,

nur 1848 betrug ste 21/16 Procent.
Die birette Beförterung von Auswanderungen belief sich 1851 auf 12,279 Bersonen, 1852 auf 21,916, 1853 auf 18,969, 1854 auf 31,646, 1855 auf 15,212, 1856 auf 24,058, 1857 auf 28,575, außer ber indirekten über hull und Liverpool (1857: 2670 Bersonen); im Jahre 1855 wurde eine eigene Rath- und Bürgerbeputation zur Beaufsichtigung und Erleichterung biefer Ange-

Elettromagnetifche Telegraphen und Gifenbahnen in Samburg und

bem nahen Altona unterhalten bie Berbindung mit bem Muslande.

hamburgs Gewerbsthätigkeit hat sich in neuerer Zeit bebeutend gehoben; zu ben alten Fabrillen ift eine große Menge neuer hinzugesommen und bei ber Aussuhre betheiligte sich bie ktädtische Industrie im Jahre 1856 mit beinahe 7 Procent ober etwa 331/2 Mill. Mart Banco in eigenen Fabritwaaren: großartig sind einige Wagen- und Stockfabrilen; von ben am meisten vertretenen Fabrilen nennen wir hier nur: 75 von Tabal und Eigarren, 51 von Juder, 50 von Pianoforte, 40 von Schirmen, 28 von Strohhuten, 22 von Spiegeln und Spiegelglas. (Bergl. bie zweite Aussage ber Topographie von Holstein und Lauenburg von v. Schröber und Biernahlt.)

Krifen zu bestehen gehabt, so 1763, 1799, bie Lähmung und endlich gänzliche Berflörung alles Handels mährend der Franzosenzeit 1806 bis 1814. Gegen Ende des Jahres 1867 schien die große, auf beide Henisphären sich ausdehnende Gelb- und handelskriss die Handelse Berflörung alles Danbels mährend der Franzosenzeit 1806 bis 1814. Gegen Ende des Jahres 1867 schien die große, auf beide Henisphären sich ausdehnende Gelb- und handelskrisse die Ausdernende Berbeites an den Rand des Berderbens sortgerissen zu haben; eigener Anstrengung aber und schienzeiteter Hilfe von Seiten Desterreichs gelang es, die drobende Gesahr zu beschwören und das wantende Bertrauen wieder herzustellen, hoffentlich nicht, ohne Lehren der Borscht aus der ernsten Mahnung geschöpft zu haben!

Auswärtige Berbaltniffe. hamburg führt am bentichen Bunbestage im pleno eine (bie lette) Stimme und gemeinschaftlich mit ben brei andern freien Städten die 17. Ruriaffimme, die abwechselnd von einem bevollmächtigten Gesandten ber vier Städte gesührt wird. Mit Albed und Bremen gemeinschaftlich halt hamburg Minister-Restdenten, die zugleich Generaltonfuln sind, in Kopenhagen und

London und einen Geschäftsträger zu Konstantinopel; hamburgische Minister-Residenten sind accreditirt in Paris und Bien, ein hamburgischer Geschäftsträger in Berlin. Durch Generalkossun, Konsulun und Vicelonsuln ift Hamburg theils sin sich, theils in Gemeinschaft mit den beiden andern Hansselbaten in allen Theilen der Welt vertreten. (Diese wählt der Senat aus Aussähen, die "Ein Ehrbarer Kausmann" vorlegt.) In gleicher Beise sind des Jamburg Generalkonsuln u. s. w. aller civilisitren Staaten der fünf Welttheile beglaubigt und Gesandte, Minister-Residenten und Beschäftsträger accreditirt von Belgien, Brasilien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Desterreich, Preußen, Ausstand und Schweben-Korwegen.

Sardenberg Saugwis

S. ben Soluf bes V. Banbes.

Enbe bee vierten Banbes.

# Regifter.

Die Ueberschriften und Seitenzahlen der in diesem Band enthaltenen Artifel find durch fetten Drud hervorgehoben. Die eingeklammerten Berweisungen bei den Buchstaben F-6 beziehen sich auf Artikelüberschriften eines nachfolgenden, die eingeklammerten Zusäte "Bd. I, Bd. II, Bd. III" auf Artikelüberschriften eines vorhergehenden Bandes.

### M.

Abfindung, G. Apanage. Abgugefteuern 78. 21chaer 382. Administrativiuftig 192. Mortion (Bd. I) 16. Meoler 382. Merate 302, 305, 307. Afrifanifche Befigungen Großbritanniene 504. Agenten, G. Befanbte. Nichpfahl 313. Aftiengefellichaften 252, 256. Aftionare, beren haftbarfeit 263. Aftuar 195. Albert III. Graf von Sabeburg 603. Mobialnachlaß ber Mitglieder fürftl. Gaufer 20. Mmenbe 115, 146. Altai, Urfit ber Finnen 22. Alternat 238. Ambassadeurs, G. Befanbte. Amerciaments 425, 428, Ameritanifche Befigungen Großbritanniens 500. Angebot und Rachfrage 580. Anonyme Gefellicaft, G. Befellicaft. Unftedenbe Rrantbeiten 301, 303. Apanage 8, 16. Apotrifiarier, Refponfales 230. Apothefermefen 308. Appel comme d'abus 53, 55, Arbeit 576.

Ardonten ber griechifden Rirde in ber Turtei

412.

Arealbaussteuer 536, 537. Armenpflege (Bd. 1), G. Bobithatigfeiteanftalten. Urmenwerfitätten 297. Argneimittel 308. Affatifde Befigungen Grofibritanniens 506. Mijociation (Bt. 1), G. Benoffenicaften. Afbirecht ber biplom. Agenten (Bb. 1) 243. 662, 663, Atbenaen. G. Gomnafium. Musfubreramien 655. Musmarter 162, 171. Auenahmegefen (Bd. 1) 276. Außenbandel 644. Musfteuer ber Pringeffinnen 18. Auftralifche Befigungen Großbritanniens 507. Muetragalrecht (Bb. 1) 11. Aus- und Einfuhrwerthe 637. Autonomie (Bb. I) ber fürstlichen Saufer 5. ber Gemeinden 115, 120, 125, 134, 146. 23. Bailo, Balio, rector 236. Bantanftalten in Sannover 696. Banfnoten 95. Banngewerberechte 333. Bafdfirenheer 22. Bauernstand nach bem 30fahrigen Rriege 116.

Bauern und Grundberren im Mittelalter 521.

346; Grunbfteuer 534.

Beamte, S. Geborfam.

Babern (Bb. I), Gemeindemefen 123, 124, 127, 132, 139, 147, 148, 153; Gemerbsteuer 343.

| Berat 409.                                       | Common law 425.                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bergbau in Großbritannien 473. in Sannover       | Commons, Commoners 165, 434, 444.             |
| 693.                                             | Conservatores 66,                             |
| Berufewahl (Bb. 11) 129.                         | Considérant 292.                              |
| Bete 120.                                        | Consilium Magnum 432.                         |
| Betriebefteuer, gewerbliche 347.                 | Copyhold 171.                                 |
| Beuterecht (Bb. 11) 49.                          | Council Permanent, Privy 432, 447, C. Cabi-   |
| Bevollerungeftatiftit von Finnland 29; von Grie- | net 447.                                      |
| denland 387; vom Rgr. Griedenland 397;           | County Rate 438, 441.                         |
| von Großbritannien 464, 470; von Sannover        | Court of Exchequer, of Common Pleas, of       |
| 689, 691; von Lubed 742; von Bremen              | King's Bench 429.                             |
| 748; von Samburg 775.                            | Credit-Mobilier 258, 684.                     |
| Bevormundung ber Bemeinden burch ben Staat       |                                               |
| 152.                                             | Ð.                                            |
| Bemafferung, B.Anftalten 312, 314.               |                                               |
| Begirfegemeinbe, Begirfe- und Rreisverfamm.      | Dampfichifffahrteregal 646.                   |
| lungen 111, 126, 127, 156.                       | Deputati extraordinarii, Legati 236.          |
| Bildungsanftalten in Finnland 30; im Ronigr.     | Deutsche Sandelstompagnieen 688.              |
| Griechenland 400; in Großbritannien 485; in      | Deutscher Bund (Bd. 111), B. Bericht 205,     |
| Sannover 697; in Lubed 744; in Bremen            | B.Schiedegericht 64, Berfaffungegarantie 64,  |
| 764; in Samburg 783; Stabtifche B.M. im          | Gefandtschafterecht 232, B. Versammlung 64.   |
| Mittelalter 120.                                 | Deutsches Bolt 221.                           |
| Binnenhandel 636, 645,                           | Deutschland, Gewerbewesen 325, Bur Geschichte |
| Bifcofe ber griechifchen Rirche 414, 418, 420.   | bes 30 jährigen Rrieges 558. D. unter ben     |
| Borbelle 301, 303.                               | Sabsburgern 604, 609.                         |
| Boroughs <u>322</u> , <u>324</u> .               | Dienstboten, S. Gefinde.                      |
| Bossuet 43, 44, 57.                              | Dispensationen 279.                           |
| Bremen, S. Sanfeftabte.                          | Doftrinare 540.                               |
| Briefgebeimniß (Bd. 11) 210.                     | Domanen (Bd. III) 10.                         |
| Bulgarifche Bolter 23, 24.                       | Dorler 382.                                   |
| Bund, G. Deutscher Bund.                         | Dritter Stand in Franfreich 542, 546.         |
| Bundestagegefandte 239.                          | Droit d'enregistrement 193.                   |
| Burgerrecht 129.                                 | Droits de greffe, droit proportionel 75.      |
| Bürgermehr 141.                                  | Durchfuhrgolle 645.                           |
| Bygantinifche Rirche 407.                        |                                               |
| Bogantinifches Reich 386.                        | Œ.                                            |
|                                                  | Cbenburtigfeit (Bb. III) 14.                  |
| <u>©.</u>                                        | Echtwort 162.                                 |
| Canada 502.                                      | Ebelmetalle, S. Gelb.                         |
| Cause ecclesiastice 198.                         | Che (Bb. 111) ber Mitglieder fürftl. Familien |
| Genforenamt (Bb. 11) 158.                        | 13, 14. Cheverbot 304.                        |
| Ceplon 506.                                      | Chsten 25.                                    |
| Chargés d'affaires 237.                          | Einfuhr, S. Aus und Einfuhr, Sandel.          |
|                                                  | Einfammeripftem 294.                          |
| Chatouligut 9. Chauci 2.                         | Einkommen 581.                                |
| Chiffre banal 244, chiffrant et déchiffrant      |                                               |
|                                                  | Eintragegebühren 77.                          |
| 244.<br>Circuits 429.                            | Einzelrichter und Rollegialgericht 196.       |
| dirouns 447.                                     | Eingeteingtet unt Bromegiungericht 180.       |

Eifenbabnregal 646. Efficfien 289. Emissaires cachés ou secrets 239. Enclosure 105. Encl. and Tithe Commission 171. England, G. Großbritannien. Englander 224, 226, 469. Englifd-oftinbifche Sanbeletompagnie 686. Enregistrément 75. Envoyé, G. Befandte. Erbgerichte 187. Erbmonarchie 5. Erbrecht (Bd. 111) in fürftlichen 8, 20, Erbichaftetaren 78. Erbvergicht ber Pringeffinnen 21. Erziehung (Bb. 111), forperliche 304. E. Un= Frauleinfteuern 19. ftalten für Dienftboten 297. Exchequer 425. Expropriationerecht (Bb. 111) ber Gemeinden 113. Freigugigfeit 327. Exterritorialitat (Bb. 111) ber Befandten 241, ber Ronfuln 659.

Rabrifgerichte, G. Sanbelsgerichte. Fabrifinduftrie (Bb. 111) 318. G. auch Bewerbes und Fabritmefen. Familiengewalt bes regierenben Rurften 5. Familiengut ber regierenben Famille 9. Rauft- und Rebberecht 186. Rebmaerichte 186. Feldgemeinschaft 162. Renftertage 538. Ferdinand II., beutider Raifer 614. Finanghaushalt ber Stadtgemeinden im Dittelalter 120. Finangfrifen 100, 638. Finang-Sporteln und Tagen 79. Finangwefen, G. Staatebauebalt. Finnen (von Schiefner) 21. L Die fine Gallitanifche Rirche (von Laboulape)

nifche Bolterfamilie 21. II. Finnland 26. Befdichtlides und Statiftifdes 26. Berfaffung: in politifder binfict 29, in firchlicher 30; Bilbungeanftalten 30.

Fifderei in Rluffen 311, 315, 316. Bijderei in Großbritannien 475. Fleury 45, 48, 51, 57,

Rlogfabrt, Rlogerei 310, 311. Riogregal 312. Rluffe, G. Gemaffer. Forum, G. Gerichteftanb.

Franchise de l'hôtel, jus franchisiæ sive franchisiarum 243.

Franfreich (Bb. 111): Gemeindewesen 123; Bolizei 208; Bewerbsteuer 341, 346; Bewerbeund Sanbelefammern 337, Unter ber Reftauration 544; Unter Louis Philipp 546; Bur Beidichte bes britten und vierten Stanbes in R. 542, 546. G. auch Ronforbat, Barlament.

Saufern Frantifches Reich 219.

Frangofifche Sanbeletompagnieen 687. Frauen (Bb. 111) als Ditglieber ber fürftlichen Familie 6, 18; ale Befandte 233.

Freihafen- und Freilagerprivilegien (Bb. 111) 65 5 Freibandelfpftem 647.

Fremdenrecht (Bb. III) in Begug auf Ditglieder fürftlicher Familien 12.

Freudenhäufer 301, 303.

Friedenerichter, englische 426, 430, 439.

Rriefen (von v. Richtbofen) 1. Fünfzehnter 434.

Fürftenbund, S. Friedrich ber Große (Bb. 111). Rarft, fürftliches Sans (von Bogi) E. Einleitung 5. Der regierende gurft und feine Stellung 5, 8. Privatjurftenrecht 6, 13.

Gagern, Friedrich von (von Brater) 37.

Gagern, Sans von (von Raltenborn)

(Bagern, Beinrich von, G. Rationafverfamm. luna.)

Ballifcher Bolfeftamm 468.

Gallien 212.

41. Inbegriff ber gallitanifchen Freiheiten 41. Inebefondere L. Unterfcheibung ber beiben Gewalten 45. 11. Die Autoritat bee Papftes 17. 111. In Franfreich anerfannte Borgugerechte ber Papfte 50. IV. Die Barlamente 52. V. Die gallifanifchen Freiheiten feit Bonaparte 56.

Barantie (von Bogi und Berner) 38. Gemeindebeamte, beren Disciplin und Beftati-Arten ber G., politifche Bedeutung 65. Rechteverhaltnig swifden ben Betheiligten, Umfang und Aufbebung ber B. 68, Gegen: ftand 67. Inebefondere Berfaffunge-@. 58, 67; ftaaterechtliche 2. 6. 59; vollerrecht= liche 63. Gaftrecht, G. Frembe Bb. 111. (Gebundenheit und Theilbarteit ber Guter,

S. Landwirthichaft.)

Gefalle (von Rentid) 78. L Stempelges falle 72. 11. Tag: und Sportelgefälle 75. (Befangnigmefen, S. Strafanftalten.) Bebeime Abstimmung, S. Abstimmung Bb. L.

(Bebeime Befellichaften, G. Freimauter [Bb. 111], Bluminaten, Tugenbbund, Bereine.

Bebeime Boligei, G. Boligeidienft, Staatepolizei.)

(Bebeimer Rath, G. Staaterath.) Gebeimidrift 244.

Sehorfam und Biberftand (von Bluntichii) 80, 274. L. Begriff 80. 11. Abfoluter und begrengter Beborfam 82. 111. Leibender Beborfam und thatiger Biber= ftand 83. IV. Das Brincip und die Bedingungen bes Biberftanbes 88. V. Beamtengehorfam und militarifder Beborfam 90.

(Beiftliche Berichtsbarteit, G. Rirde.) (Beiftliche Buter, G. Rirde.)

Beiftlichfeit, G. Rlerus.)

Gelb (von v. Mangolbt) 93. 1. Begriff bes Gelbes, Munge, Papiergelb 93, 11. Berth. bestimmung bes Gelbes, naturals, gelbe und freditwirthicaftliche Wefahren ber letten Rris fen 96. III. Rolgen ber Werthveranberungen ber ebein Metalle 100. IV. Berthper-Schiebenbeit von Band au Band, Ebelmetallfendungen 103. V. Berthverbaltnif amifchen Bold und Silber, Gold- und Gilbermabrung 105.

Weldfrifen 100.

Beldwirthfchaft 99.

Gemeinde (von Brater) 109. 1. Ginleis tung 109. 11. Gefchichtlicher Rudblid, Bemeindemefen im 19. 3abrb. 115, 111, Birfungefreis der Gemeinde 128. IV. Mutonomie und Gelbftverwaltung, Staategefes und Staatsaufficht 146. G. Befen in England 429, 431, 455, S. auch Sannover.

auna 159. Bemeindefollegien, beren Auflofung 154.

Bemeinbepolizei 130.

Gemeindemablen 143, 154. (Gemeines Recht, G. Recht.)

(Gemeingeift, G. Baterlandeliebe, Gemeingeift.)

Gemeinheitstheilung (von v. Treitfchte) 162. L. Siftorifde Ginleitung 162, 11. Bo. litifche Bedeutung ber G. Theilungen 163. 111. Leitende Grundfate über bie G. Theilungen 165, IV. Die rechtlichen Berbaltniffe ber G. Theilungen 168. V. Berfahren bei G. Theis lungen 170.

Gemifchte Che, G. Che (Bb. 111.) (Benbarmerie, S. Boligeibienft.)

Generalfonfuln 660.

(Beneralftab, G. Beeresverfaffung.)

(Benf, S. Schweig.)

Benoffenichaft, beutschrechtliche 169. Benoffenschaften der Gewerbtreibenden 128, 331.

Gentilhommes envoyés 235,

Gentrb 442.

Gent (von Bluntichli) 178. (Gerechtigleit, G. Rechtsbegriff.)

Gericht (von Lauf) 188. I. Grundbegriffe, geschichtliche Entwidlung 182. II. Juftiabobeit, Batrimonialgerichtebarfeit, Staateanwalticaft. Unabbangigfeit ber Gerichte. Rabinetejuftig 187. III. Birtungefreis ber Berichte. Trennung ber Rechtepflege und Bermaltung, Juftig und Bermaltungefachen , Rompetengtonflift 191. IV. Befegung ber Berichte. Rollegialverfaffung. Ablehnung. Pflichten bes Richteramtes 194. V. Berichtsbegirte, Berichtsftanb 196. VI. 3n: ftangen, Rechtsmittel, Berufung und Raffationereture 200. VII. Gerichteberfaffung. Reichsgerichte. Bunbesgericht. Reuefte Entwidlung in ben beutiden Stagten 203.

Gerichtliche Mebigin 301.

Gerichtliche Polizei (von Medicus) 130, 208. Begriff 208. Angeige 210. Mugenichein 210. Saussuchung 210. Beichlage nahme 210. Berbor 211. Berbaftung 211. Berichtegebrauch 185. Berichtsberrlichfeit 188.

Berichtefdreiber 195.

Berichtefporteln 76.

Berichteverfaffung, E. Rechtepflege.

Germanifche Bolter (von Maurer) 212. Bis gur Grundung bes frantifchen Reis des 212; feit bem Berfalle ber farolingifchen Mongrebie 220; Deutscher Zweig 221, 222; ffanbinavifcher 3meig 221, 224; englischer 3meig 221, 226, 469; Stammeseinbeit ber brei Bweige 228.

(Wejammtftaat, G. Bundesftaat Bb. 11., Union.) Gefandte, Gefandtichafterecht (von v. Raltenborn; 230. L. Befchichtliche Einleitung. heutige Bebeutung ber Inftitution 230. IL Aftives und paffives Befandtichaftsrecht 232, IIL Rlaffen- und Rangverhaltniffe ter biplomatifchen Agenten 234, IV. Rechts liche Stellung berfelben. Privilegien, Geremonialrechte 240. V. Beginn ber biplomatifchen Senbung 244. VI. Beidaftefreis 245, VII. Beendigung ber biplomatifchen Gendung 245. Befdafteordnung, G. Befetgebenber Rorper. Befdlechteverhaltniffe, G. Che, Familie, Frauen, (Bd. 111.)

(Befdmornengericht, G. Comurgericht.)

Anonyme Gefellichaft, Erwerbege: fellichaft überhaupt (von Schaffle) 251. 1. Grundformen ber Erwerbegefellicaft 251, insbefondere: 11. Offene Befells icaft 253. 111. Rommanbitegefellicaft 253. IV. Anonyme Gefellichaft 256.

Gefellichaft und Gefellichaftswiffen: fchaft (von Bluntidli) 246.

Wefegblätter 287.

Gefetgebender Rorper (von Bluntidli) 288. I. Begriff 288. 11. Organisation 289. 141. III. Stellung Des Staatsbauptes. Initiative. Canttion. Beto 289, IV. Bouftanbig= feit ber Bertretung. Allgemeines Stimmrecht. Parteimablen. Dehrheiten und Minderheiten 291. V. Berhaltnifmäßigfeit ber Bertretung 293. VI. Eins und 3meitammerfpftem 294. 6. R. in Großbritannien 432, 444.

Befes, Gefengebende Gewalt, Gefes: gebung (von v. Dohl) 267. L. Begriff bes Gefegee 267. 11. Gefeggebenbe Bemalt Des Staates 269. III. Berichiedene Arten ber Gefete 272 IV. Abfaffung ber Befete 282. V. Berfundigung ber Befege 287. Gefeggebung: Rommiffion. u. Ausschuffe 283, 285.

Gefinde, Gefindeordnung won Reff:

had) 293.

Gefundheitepflege, Gefundheitepolis zei (bon Brater) 300. L. Beariff 300. IL Aufgaben 301. 111. Mittel 304. IV Seilperfonal und Beilmittel 305.

Gemaner, beren Benutung (von Raffe) 309. 1. Eintbeilungen, Gefchichtliches 309. 11. Schiffbare Riuffe 310, III. Richt ichiffbare Rluffe 312, IV. Uebrige B. 317.

Gewerbe, Gewerbefreiheit, Gewerbeordnung (von Schaffle) 318. L Begriff bes Bemerbes, Begenfage, insbesonbere Bewerbe und Sabrifation 318, 11. Gemerbes freiheit und Gewerbeordnung, Bunftverfaffung 320. IIL Grunde gegen und fur bie Bewerbefreiheit 326. IV. Das freie Innungs = mefen im Begenfas jum Bunftverband 330. V. llebergang von ber Bunftverfaffung gur Bewerbefreiheit, Ablofung ber realen Bewerberechte 332. VI. Nothwendige Befchranfungen der Bewerbefreiheit, Ungulanglichfeit bes Ronceffionsspftems 333. VII. Bejonbere Berhaltniffe bes Sandelsgewerbs, Saufirhandel 334. VIII. Ergebniffe 335.

Bewerbe und Fabritwefen in Finnland 28; in Deutschland 320, 325, 337, 338, 593; in Franfreich 324, 325, 336, 337; in England 324, 337; in Breugen 334, 338; in Belgien 338; in Defterreich 339; in Babern 339; in Burtemberg 339; im Rgr. Griechenland 399; in Großbritannien 476; in Sannover 693; in Lubed 742; in Bremen 772; in Samburg 786.

Gewerbe: und Sandelstammern (von Shaffle) 336.

Bewerbliche Genoffenschaften 128.

Bewerbsgerichte, G. Sanbelsgerichte. Bewerbepolizei ber Bemeinben 137.

Bewerbsprivilegien, G. Erfindungs und Ginführungepatente (Bb. 111).

Gewerboftener (bon Gentich) 341. L. Berechtigung ber Gewerbebefteurung 341. 11. Wegenstand 342, 111. Grundfage ber Befteuerung 345.

(Bewicht, S. Dag und Gewicht.)

Bewiffenefreiheit, G. Betenntniffreiheit (Bb. 1). (Gewohnbeiterecht, S. Rechtebegriff, Rechtequel: len.)

(Glarue, S. Schweig.)

Blaubenefreibeit, G. Befenntniffreiheit (Bb. 1).

Gleichgewicht, politifches Bluntidli) 350.

illeichheit, G. ariftofratifche und bemofratifche 3been, Bb. L. Rechtsgleichheit und Rechtepericbiebenbeit).

Gold. G. Gelb.

Gorres ipon p. Pafault) 360.

Gothe (von Bobenftebt) 364.

(Gotteedienft, G. Rirche.)

Grafichaften, englifche 425, 437; G. Bericht 426. Graffchaftemiliz 430, 439.

(Graubunden, G. Schmeig.)

Gregor I. ber Große (von Bogel) 371. Gregor VII. (von Bogel) 375.

Griechen (von Bifder) 382.

Griechenland (von Bifcher) 390. L. Ges rolferung. Rlima. Bobenbefchaffenbeit. Lantbau. Induftrie 397. IV. Rultus. Unterricht (Grundlaften, G. Landwirthichaft.) 400. V. Staateverfaffung 401. VI. Rechtes (Grundrechte, G. beutider Bund Bb. 111, pflege 402. VII. heer und Marine 402. VIII. Finangen 403. IX. Bufunft bes Staas tce 403.

Griechische Stirche (von Dove) 404. 1. Trennung ber griechifden bon ber romiiden Rirde 404. 11. Bermanbticaft und Gegenfase ber zwei Rirden, Bapfttbum, Bogantinismus 407, 111, Geichichte ber griechiichen Rirche feit ihrer Lobreigung. Seutiger Buftand 408, IV. Blid auf Die Bufunft 422. (Wriechifche Staatsibee, G. Bellenifche Staatsibee. I

Großbritannien . Berfa ffung ivon ( neift) 483. 1. Die monarchifchen Grundlagen 423. 11. Der lebergang in bie verfaffungemäßige Monarchie unter Eduard 1., 11. und 111. 429. 111. Die geschichtliche Bilbung bes parlamentarifchen Spftems 432. IV. Die beutige Graficafteverjaffung 437. V. Das Barlament 444. VI. Die fonigliche Prarogative 449. VII. Die Brundlagen und ber Bufammenhang ber englischen Staatsbilbung ale Banges 453. VIII. Berbaltniß bes Mutterftaates ju Schottland, Irland und ben Rotonieen 457.

Statiftit (von Schubert) 460. 1. Statiftifches Material 460, 11. Land und Bevolferung 462. 111. Nationalverschiedenbeit. Ronfeifionelle Berichiedenbeit. Beruietlaffen 468.

IV. Banbbau. Bichgucht. Bergbau. Rifcherei 471. V. Induftrie 476. Baumwolleninduffrie 219. VI. Sanbel 479. VII. Unterricht 485. VIII. Staatebauebalt 487, IX. Seer und Rriegeffotte 494.

Befitungen außerhalb Guropa's (von Soublert) 496. Beidichte ber britti: fchen Rolonicen 496. Berwaltung und Statiftit 499.

Groß-Logothet 412.

Grofmachte, S. Europa (Bb. 111), Gleichaewicht. Grotius (von Abrene) 509.

Grundeigentbum, G. Gigentbum (Bt. 111). Grundgefes, C. Befes.

Grundherrichaft (von Daurer) 317. Grundberrliche Gerichtsbarteit 187, 519.

biet 390. 11. Reuere Befchichte 390. 111. Be- Grundberrn und Bauernftand bis jum 30jahris gen Rrieg 115,

Freiheiterechte Bb. 111, Menfchenrechte, Rationalverfammlung.) Grundrente 589.

Grund: und Sansftener (von gentich) 585. Grundfteuer 525. Sauefteuer 535.

(Buinea, S. Regerftaaten.) Guigot (von bettinger) 538.

Guftan Abolf (von beibig) 556.

Gut, Gaterproduttion (von v. Man . goldt) 361. L Begriff und Gintheilung ber Buter 561, II. Die Relativitat bes Berthes 563, 111. Guterentftebung, inebefonbere Butererzeugung 565. IV. Bebingungen für bie Befriedigung ber Bedürfniffe 569. V. Ilmfang und Bermenbung ber borbanbenen Arbeitefrafte ale Moment ber Produttion 571. VI. Die fogenannten Brobuftionsfattoren, Die Erbaltung ber Guter ale latente Brobuttion 576.

Buteberrn, E. Grundberrichaft.

Buteraustaufch 93.

(Gutergemeinschaft, G. Gigenthum 2h. 111. Rommunismus, Socialismus.)

Guterrecht bei Eben fürftlicher Perfonen 15.

Gutervertheilung (von v. Mangoldt) 578. G.Ilmlauf 578. 11. G.Bertheifung i. e. Sinn 581.

(Butergertrummerung . Bütergufammenlegung, S. Pandwirthfchaft.)

Symnafien und Lyceen ivon Bfaif) 398.

Spmnaftit, S. Erziehung (Bb. 111).

### 8

Habeas corpus, S. Großbritannten. Saberfelbtreiben 187.

Sabeburger (von Schulge: 603. Dabeburg-Lothringen 620.

(Baiti, S. Regerstaaten.)

Saller (von Rifd) 624.

Damburg, G. Sanfeftabte.

Samiltou (von Reimann) 629

Sandel, Sandelspolitit von Chaifle)
634 L. Begriff, Arten bes Sandels, S. Bilang 634, 11. S. Rrifen 638, 111. S. Politit
644, D. Privilegien 655, S. Boliget 656.

Sandelsgerichte, Gewerbs- und Fas britgerichte (von Lauf) 674. 1. hanbelsgerichte 674. 11. Gewerbs- und Fabritgerichte 677.

Sandelegesetzgebung, S. Civilgesegebung (Bd.

handelsgemerbe, S. Gemerbe.

Sandelstammern, S. Bewerbe- und Sandels:. fammern,

Sanbelskonfulate (von v. Kaltenborn)
686. I. Begriff 656. II. Stellung der Konfuln im Alterthum und Mittelalter 656; III. der heutigen Konfuln in deriftlichen Staaten 659. IV. Die christlichen Konfuln in nichtchristlichen Ländern 662.

Sanbelefrifen 100, 638.

Sandeleftand, G. Gemerbe.

Saubeleverträge (von v. Raltenborn) 662. L. Bebeutung 663. II. Geschichtliches 665. 111. Gereiller Inbalt ber hanbeleberträge 670.

Sandeles und Industrietompagnieen (von Schäffle) 678. L. Politische und wirthschaftliche Bebeutung, ber Sanbeletompagnieen 678; II. der Industrietompagnieen 683. III. Beschichtlicher Ueberbiid ber Sanbelegesellichaften 685.

Sanbel und Schifffahrt in Großbritannien 479; in hannover 694; in Lübed 742; in Bremen 766; in hamburg 785.

Sannover (von Stuve) 689. 1. Statiftit

689. 11. Berfaffung und Berwaltung 700. 111. Reuere Geschichte 715. — \$.66emeinder wefen 124, 127, 139, 142, 148, 151, 153, 710.

abanja 119, 679, 685.

Saufeftadte: Lübed (von Mantels)
731. 1. Geschichte 731. 11. Statistit 740.
111. Berfassung und Berwaltung 745.

Bremen (von Bob mert) 748. 1. Geichichte 748. 11. Berfassung 754. 111. Stinanguefen 757. 1V. Rechtspflege 761. V. Miitätwefen 763. VI. Kirchen und Schuwefen
764. VII. Armenpflege 765. VIII. Sandel
und Schiffiahrt 766.

Handung (von Buet) 125. 1. Geichichtiche Entwickung der Staatsverfassung 725. 11. Berfassung 7861. 111. Bermaltung 7860. 1V. Ritchenwesen 7862. V. Schultwesen 783. V.1. Mitikar 783. VII. Finangwesen 784. VIII. Sandel und Industrie 785. 1x. Auswättige Berbältnisse 786.

Saufirbandel, G. Bewerbe.

Saussteuer, S. Grund: und Saussteuer, Saussuchung durch die Polizeibehörden 210. Debammen 306.

heer, heerwefen im Agr. Griechenland 402; in Großbritannien 430, 439, 494; in hannover 713; in Bremen 763; in hamburg 784. heiratbegut ber Prinzeffinnen 18.

bellenen, G. Griechen. hilbebrand, G. Gregor VII.

Hoards 98, 105.

pofe und gandgerichte 205. Sobeiterechte in England 449.

Bollandifd-offindifde Sandeletompagnie 686.

Solftein, Gemeindemefen 142.

Sofpitaler für Dienftboten 297. Sudfonebaggefellicaft 687.

Sufe 162.

Sugmerte 2.

Sprotbetenamtliche Tagen 78.

## 3.

Impfzwang 302, 303. Induftrie, S. Gewerbe und Kabrifanten. Induftriefompagnieen, S. handelstompagnieen. Initiative 289. Inauifitionstribunat 49.

| Anstangenzung 2010. Intermuntien 236. Interstaterbfolge in fürstlichen Häusern 20; bei Schatoulkgütern 9. Intermuntien 25. Interstaterbfolge in fürstlichen Häusern 20; bei Schatoulkgütern 9. Intermuntien 25. Intermuntien 25. Intermuntien 26. Intermuntien 20. In | Rompagnieen, S. handels und Industrietom-<br>pagnieen. Rompetenz, Kompetenzfonstitt 192, 107, 275.<br>Roncessionssystem bei Aerzten 306; bei Ge-<br>werben 334.<br>Rongregationen 49.<br>Ronfordat, französsische 41, 44, 48, 51, 56.<br>Ronsisiation 279.<br>Ronsisiation 279.<br>Kredit, Krediwirthschaft 99.<br>Kreditanstalten sür Dienstboten 298.<br>Kreiss und Kommunalverbände in England 429,<br>431. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zuftighobeit 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rreisversammlungen 126, 156,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Justizverwaltung 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rufturgefege ber neueren Beit 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ruratel, S. Bevormundung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ℛ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rabinetsjuftig 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Raiferthum und Papftthum 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Landeshoheit und Reichsgewalt 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ralenderstempel 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Landfriede von 1495; 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ranale 317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Landgemeinde, G. Gemeinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rapital 563, 571, 587.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Landsassiatus plenus 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kapital und Geld 95.<br>Kaptolonie 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Landständische permanente Ausschuffe, Bufam-<br>mentritt der Landstände ohne Einberufung 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kapobistrias 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Landtag, S. Gejeggebender Rorper, Landftante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rarelen 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Land-lax 434.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rarl V., beutscher Raifer 611.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Landwirthichaft und Biebzucht in Finnland 28;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rarl VI., beutscher Raifer 618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Rgr. Griechenland 398; in Grofibri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rartenftempel 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tannien 471; in Sannover 692.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raffation 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Landwirthichaftliche Gewerbefteuer 349, 527.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ratholifen und Protestanten unter ben Sabs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lappen 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| burgern in Deutschland 612, 615.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Legati, oratores, πρεσβεις, G. Gefandte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reiten 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Legationes obedientiæ 234. Lassiduæ 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| King in Parliament 448.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Legatus a latere in Franfreich 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rirche und Schule 597.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Legitimation unehlicher Rinder in fürstlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rirchliche Dienstbarkeiten 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saufern 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rirchliche Berhaltniffe in Finnland 30; in Frantreich 41; in Großbritannien 451; im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lebensmiligen in England 424, 430. Leopold I., beuticher Raifer 616.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rgr. Griechenland 400, 417; in ber Turfei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Libertas ecclesiæ Gallicanæ 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 409; in Rufland 418; in England 452;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lift, Fr. 649.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| in Lubed 746; in Samburg 782. S. auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Litteræ credentiales, lettre de créance 235,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Religioneftatiftif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244, Litt. commendatitiæ 235. Lettre de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rolleg, college, S. Commanum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rappel, de recréance 245, de provision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rollegiatgerichte und Einzelrichter 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 660.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rollettiv-Befellichaft 252, 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liven 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rolonicen, englifde, G. Großbritannien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lohn ale Beftanbtheil bes Reinertrage bei ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Guterproduftion 585.

Bothringen 620.

Rommercialgemerbe 334.

Rommiffarien, gefandtichaftliche 238.

Lubed, S. Sanfeftabte. Lyceen, S. Gymnafium. Lynchgefet 186.

M2.

Magiftrat 155. Magna Charta 427. Magbaren 23. Majeftatebriefe 612, 615. Maria Therefia 619. Marine im Rar. B riedenland 399; in Großbritannien 495. S. auch Sandel und Schiffa fabrt. Mart, Martgenoffenichaft 162. Marimilian I., beutider Raifer 608, 609. Mediginalpolizei 301. Meent 165. Metbuen=Bertrag 667. Metropolitanverfaffung ber griechischen Rirche 404. Miethe, Miethertragesteuer 535. Militia togata 198. Milleti, Rum-Millett 410. Ministre 230; m. de cérémonie, d'étiquette, ms.negociateurs, pleni potentiaires (plena potestate muniti) 234; m. public 238; m, chargé d'affaires, - residens 237. Minifter-Refibent 237. Ministerverantwortlichfeit 61. Migbeirath, G. Che. Mobena 621. Mondthum 376. Morganatifche Ebe, S. Che. Morgengabe 19. Mühlen 313.

### 37.

Munge 95.

Radirage, S. Angebot.
Radigeborene Prinzen 8.
Rabelgeiber 19.
Rapiften 395.
Rapoleon L. und die gallitanischen Freiheiten 56.
Rativander Kente 590.
Raturamirthschaft 99.
Raturrecht 515.
Ravigationsalte 666.

Negotiateur secret 239. Neu-Sübracles 507. Niederlassigung 129. Nordameritanische Kolonien Größbritanniens 502. Normannen 423. Nuntien 236. Nuhungsgemeinde 110. Ruhungsgemeinde 110.

D. Dberhaus 433, 446. Defumenifche Batriarchen 411. Organifche Artifel jum frangofifchen Ronforbat von 1801: 56. Ortegemeinde 110. Ortopolizei 131. Offindische Rompagnie 686. Defterreich unter ben Sabeburgern 604; unter ben Bothringern 620. Defterreichifcher Euc. ceffionetrieg 619; Gemeindemefen 123, 126, 131, 139, 163. Otto, Ronig von Griechenland 394. Baire, Bairfchaft in England 433, 446. Papiergelb 95. Papft, Papfttbum gur Beit Gregors b. G. 371. D. gur Beit Gregore VII. 375. G. auch Ballitanifde Rirde und Griechifde Rirde. Paragium 17, Pares curise 198. Parlament, englifches, 428, 432, B. in Frantreich 52. Patriarden 411. Patrimonialgerichtsbarteit. G. Brundberrichaft, Rechtepflege.

Patrimonagerchesdereit. S. Grundserrichaft,
Rechtspflege.
Patrimoniolflaat 656.
Patrimoniom universitatis 168.
Peladger 382.
Penflonate, Penflonatwesen 601, 602.
Perhorrescengeld 185.
Permischefinnische Böllergruppe 23, Permier 24.
Sorjänen 24. Botjaten 25.
Pergusites 78.
Petitionsrecht der Gemeinde 141.
Pfal und Zaungericht 520.

| Pfrundenanftalten, S. Berforgungeanftalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rechtspflege in ben Bemeinden 139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bfufcher, mediginifche 302, 307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rechtspolizei 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pithou 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reichegerichtebarteit 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Podesta 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reichehofrath 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Politifche Gemeinde 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reichsfammergericht 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Polizei, G. gerichtliche Polizet, Gefundbeitepolizei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Religioneftatiftit von Finnland 30; ber griechi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gemeinbepolizei 120, 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fchen Rirche in ber Turfei 417; Rufland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Polizeibeamte, G. Gehorfam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 420; Großbritannien 470; Sannover 699;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Polizeigewerbe 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bremen 748,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Polizeiliche Medigin 301,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Remonstrances 193,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Polizeitagen 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rente ber Guterproduftion 589; beren Befteu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Portugiefifche Sandelstompagnieen 688.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rung 592.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poft ale Finangquelle 645.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Refibent 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bragmatifche Santtion 618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsales 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bramien, S. Ausfuhrpramien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Richterliche Unabhangigfeit 190, R. Pflichten 195,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prarogative, fonigliche in England 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ritterleben in England 424.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Praventiviustia 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rothenburger Quart &.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Breis ber Guter 580.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rudolph von Sabsburg 604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Preugen: Bemeindemefen 122, 124, 127, 131,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ruffifche Sanbeletompagnieen 688.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 134, 139, 142, 146, 151, 153, 157, 163,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Russische Airche 418.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 166, 170, Bur Gewerbe-Statistit 327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ruftitalfteuer, S. Grundfteuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pringeffinnen ber regierenden Saufer 6, 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruthenische Kirche 419, 420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bringeffinnensteuern 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | biathentime stitche 413, 420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Privatflusse 309, 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Privatfürstenrecht 6, 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₡.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sammtaemeinde 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Privilegien, G. Fürft, Berichteftand, Gefandte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sammtgemeinde 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsftand, Gefandte, Gefes, handel, handelstonfulate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schiedegericht bei Streitigfeiten gwifden Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsftand, Gefandte,<br>Geset, handel, handelstonsulate.<br>Produktion, S. Gut, Guterproduktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schiedegericht bei Streitigleiten zwischen Re-<br>gierung und Standen 63. Bundesichiedegericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte,<br>Gesey, handel, handelstonsulate.<br>Produktion, S. Gut, Güterproduktion.<br>Profuratrauung 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiedsgericht bei Streitigfeiten zwischen Regierung und Stanben 63. Bundesichiebsgericht (Bb. 111) 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gefes, Sandel, Sandelskonsulate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Prokustrauung 15. Prohibitivspsem 647, 669.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Standen 63. Bundesschiedsgericht (Bb. 111) 64. Schifffahrt auf Fluffen 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Geses, Sandel, Sandelskonsulate. Produttion, S. Sut, Güterproduction. Profuratrauung 15. Profilistivssississississississississississississ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schiedigericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Standen 63. Bundesschiedegericht (Bb. 111) 64. Schiffficht auf Fluffen 310. Schriftfabigtett 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Geses, Sandel, Sandelskonsulate.<br>Produttion, S. Gut, Güterproduktion.<br>Profuratrauung 15.<br>Prohibitivolystem 647, 669.<br>Promusgation von Gesehen 287.<br>Protestanten, S. Ratholiten und Protestanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schiedigericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen 63. Bundesschiedegericht (Bb. 111) 64. Schifffart auf Flüssen 310. Schrifffäßigkeit 198. Schulmefen, S. Bildungsanstaten, Erziehung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gese, Sandel, Sandelskonslufate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Prokutatrauung 15. Prohibitivspstem 647, 669. Promusgation von Gesehen 287. Protestanten, S. Katholiken und Protestanten. Provinzialversammlungen 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schiedigericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen 63. Bundesschiedegericht (Bb. 111) 64. Schifffahrt auf Flüssen 310. Schriftfähigkeit 198. Schulwesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schulyslichten 648, 651, 667, 669.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gefes, Sandel, Sandelskonsulate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Produktrauung 15. Prohibitivspstem 647, 669. Promusgation von Gesehen 287. Protestanten, S. Ratholiten und Protestanten. Provinziatversammlungen 156. Provinziatversammlungen 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen §3. Bundesschiedsgericht (Bb. 111) 64. Schifffiahrt auf Flüssen 310. Schriftspigkeit 198. Schulmesen, S. Blidungsanstalten, Erziehung. Schugolfpstem 648, 651, 667, 669. Schwädissie andeisgefellschaften 685.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gefes, Sandel, Sandelskonsulate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Produktrauung 15. Prohibitivspstem 647, 669. Promulgation von Gesegen 287. Protestanten, S. Ratholiten und Protestanten. Provinzialversammlungen 158. Provinzialverwaltung in England 437; in Sannover 705.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiedigericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen §3. Bundesschiedigericht (Bb. 111) 64. Schifffabet auf Flüssen 310. Schriftspigteit 198. Schulmesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schulpscliftsen 648, 651, 667, 669. Schwädische Sandelsgefulschen 685. Schweden unter Gustan Abolph 556.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gesch. Sandel, Sandelstonslufate. Profits. Sandel, Sandelstonslufate. Production, S. Gut, Güterproduction. Profuratrauung 15. Profisitivsstem von Gesehen 287. Protestanten, S. Katholiten und Protestanten. Provingialversammlungen 158. Provingialverwaltung in England 437; in Pannover 205. Provisorssied Gesehe 274, 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schiedigericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen 63. Bundesschiedigericht (Bb. 111) 64. Schifffahrt auf Flüssen 310. Schriftsähigkeit 198. Schulwesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schulwesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schuszblischen 643, 651, 667, 669. Schwöden unter Gusta Abolyd 556. Schweden unter Gusta Abolyd 556. Selbstverwaltung 146, 440, 455.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gefes, Sandel, Sandelskonsulate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Produktrauung 15. Prohibitivspstem 647, 669. Promulgation von Gesegen 287. Protestanten, S. Ratholiten und Protestanten. Provinzialversammlungen 158. Provinzialverwaltung in England 437; in Sannover 705.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen 63. Bundesschiedsgericht (Bd. III) 64. Schifffiahrt auf Flüssen 310. Schriffisjigkeit 198. Schulmefen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schulzgelissen 648, 651, 667, 669. Schwädische Sandelsgescuschaften 685. Schweden unter Gustav Abolph 556. Schweden unter Gustav Abolph 556. Schoterwaltung 146, 440, 455. Seminarten 598.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gefes, Sandel, Sandelskonsulate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Produktion is. Prohibitiosplem 647, 669. Promulgation von Gesepen 287. Protestanten, S. Ratholiten und Protestanten. Provinzialversammlungen 158. Provinzialverwaltung in England 437; in Sannover 705. Provisiosser Sesses 274, 277. Public schools, S. Gymnassum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen §3. Bundesschiedsgericht (Bd. 111) 64. Schifffiahrt auf Flüssen 310. Schriffishigteit 198. Schulwesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schuszossphischen 648. 651, 667, 669. Schwädische Sandelsgeschischaften 685. Schweden unter Gustav Abolph 556. Schweden unter Gustav Abolph 556. Sethsterwaltung 146, 440, 455. Seminarien 598. Sherisf, Bailisf, Vicecomes 425, 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Geseh, Sandel, Sandelskonsulate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Produktion 15. Prohibitivspstem 647, 669. Promusation von Gesehen 287. Protestanten, S. Ratholiten und Protestanten. Provinziatversammlungen 159. Provinziatversammlungen 159. Provinziatvervatiung in England 437; in Sannover 705. Provische Gesehe 274, 277. Public schools, S. Ghunasium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen 63. Bundesschiedsgericht (Bd. 111) 64. Schifffahrt auf Flüssen 310. Schriftspigteit 198. Schulwesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schulyollipstem 648, 651, 667, 669. Schwädische Sandelsgefüschaften 685. Schweden unter Gustav Abolyh 556. Schweden unter Gustav Abolyh 556. Schifferwaltung 146, 440, 455. Seminarien 598. Schefiss, Bailist, Vicecomes 425, 438. Sicherbeitspolizei 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gefes, Sandel, Sandelskonsulate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Produktion is. Prohibitiosplem 647, 669. Promulgation von Gesepen 287. Protestanten, S. Ratholiten und Protestanten. Provinzialversammlungen 158. Provinzialverwaltung in England 437; in Sannover 705. Provisiosser Sesses 274, 277. Public schools, S. Gymnassum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen 63. Bundesschiedsgericht (Bb. 111) 64. Schifffiahrt auf Flüssen 310. Schriftspigkeit 198. Schulmesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schuszollipstem 648, 651, 667, 669. Schwädische Handelsgesclischaften 685. Schweden unter Gusta Adolph 556. Selbstverwaltung 146, 440, 455. Seminarien 598. Sherist, Bailist, Vicecomes 425, 438. Seldstreitspolizei 130. Silber, S. Geld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gesel, Sandel, Sandelskonsulate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Produktion is. Prohibitivspstem 647, 669. Promusation von Gesegen 287. Protestanten, S. Ratholisen und Protestanten. Provinziatversammlungen 156. Provinziatversammlungen 156. Provinziatversatiung in England 437; in Hannover 705. Provinsiatverwaltung in England 437; in Panknover 705. Provincial Geselbe 274, 277. Public schools, S. Ghunasium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen 63. Bundesschiedsgericht (Bd. 111) 64. Schifffabet auf Flüssen 310. Schriffäbigkeit 198. Schulmesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schulmesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schwädlische Sandelsgeseuschaften 685. Schweden unter Gustav Abolyd 556. Schweden unter Gustav Abolyd 556. Sembern unter Gustav Abolyd 556. Seminarien 598. Sherist, Bailist, Vicecomes 425, 438. Sicherheitspolizei 130. Silder, S. Geld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gesel, Sandel, Sandelskonsulate. Produktion, S. Gut, Güterpouktion. Produktion, S. Gut, Güterpouktion. Prohibitivspstem 647, 669. Promulgation von Geseken 287. Protestanten, S. Ratholiten und Protestanten. Provinziatversammlungen 136. Provinziatversammlungen 136. Provinziatverwaltung in England 437; in Hannover 705. Provisorische Geseke 274, 277. Public schools, S. Gymnasium. Q. Quellen 317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen 63. Bundesschiedsgericht (Bd. 111) 64. Schiffiabet auf Flüssen 310. Schriftspiet 198. Schulwesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schulzgaschischen 648, 651, 667, 669. Schwädische Sandelsgeschischaften 685. Schweden unter Gustav Abolph 556. Schiedsgering 146, 440, 455. Seminarten 598. Sherist, Ballist, Vicacomes 425, 438. Sicherhettspolizei 130. Silder, S. Geld. Standinavier 221, 224. Stand. Handelstome 687.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Privilegien, S. Hürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gesch. Sandel, Sandelstonzulate. Profit, Sandel, Sandelstonzulate. Production, S. Gut, Güterproduction. Profuratrauung 15. Profibitivsstem von Gesen 287. Protestanten, S. Katholiten und Protestanten. Provingialversammlungen 156. Provingialverwaltung in England 437; in Hannover 705. Provisorischerwaltung in England 437; in Hannover 705. Provisorischerwaltung in England 437; in Hannover 205. | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen §3. Bundesschiedsgericht (Bd. 111) 64. Schifffahrt auf Flüssen 310. Schriftspigteit 198. Schulwesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schuldungsenschiedere 648, 651, 667, 669. Schwädische Sandelsgefüschaften 685. Schweden unter Gustav Abolyh 556. Schweden unter Gustav Abolyh 556. Schiedsperindlung 146, 440, 455. Seminarien 598. Sherist, Bailist, Vicecomes 425, 438. Sicherheitspolizei 130. Silber, S. Geld. Sfandinavier 221, 224. Skand. Handelskompagnieen 687.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gese, Sandel, Sandelskonslufate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Profusatrauung 15. Prohibitivsylkem 647, 669. Promulgation von Gesehen 287. Protestanten, S. Katholiken und Protestanten. Provingialversaltung in England 437; in Hannover 705. Provisorische Gesehe 274, 277. Public schools, S. Ghunasium.  Q. Quellen 317.  Pa. Radeboto, Gründer der habsburgischen Dynastie 603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen §3. Bundesschiedsgericht (Bd. III) 64. Schifffabet auf Flüssen 310. Schriftsbigteit 198. Schulmesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schuszollipsten 648, 651, 667, 669. Schwädriche Sandelsgesellschaften 685. Schweden unter Gustan Adolph 556. Schiedremaltung 146, 440, 455. Seminarien 598. Scheriff, Bailiff, Vicecomes 425, 438. Sichertsbyligt 130. Silber, S. Geld. Standinavier 221, 224. Stand. Handelssonspagniern 687. Schieder 212. Société en nom collectif, en commandite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gese, Sandel, Sandelskonslufate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Profukatrauung 15. Prohibitivspstem 647, 669. Promulgation von Gesehen 287. Protestanten, S. Ratholiten und Protestanten. Provinzialversammlungen 158. Provinzialverwaltung in England 437; in Hannover 705. Proviorische Gesehe 274, 277. Public schools, S. Ghunassum.  Quellen 317.  Radeboto, Gründer der habsburgischen Opnastie 603. Rappel 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen §3. Bundesschiedsgericht (Bd. 111) 64. Schifffahrt auf Flüssen 310. Schriffährt auf Flüssen 310. Schriffährt auf Flüssen 310. Schriffährt auf Flüssen 310. Schulderen, E Bildungsanstalten, Erziehung. Schuldunfen, 64. 651, 667, 669. Schwädische Sandeisgefellschaften 685. Schweden unter Gustav Abohd 556. Schweden 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gese, Sandel, Sandelskonslufate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Profusatrauung 15. Prohibitivsylkem 647, 669. Promulgation von Gesehen 287. Protestanten, S. Katholiken und Protestanten. Provingialversaltung in England 437; in Hannover 705. Provisorische Gesehe 274, 277. Public schools, S. Ghunasium.  Q. Quellen 317.  Pa. Radeboto, Gründer der habsburgischen Dynastie 603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen §3. Bundesschiedsgericht (Bd. 111) 64. Schifffiahrt auf Flüssen 310. Schriftscht auf Flüssen 310. Schriftscht auf Flüssen 310. Schriftscht auf Flüssen 310. Schriftscht 198. Schuldesen, Selldungsanstalten, Erziehung. Schuldschiede, Sandelsgefüschaften 685. Schweden unter Gustav Abolph 556. |
| Privilegien, S. Hürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gese, Sandel, Sandelskonsulate. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Produktion, S. Gut, Güterproduktion. Problistivsykem 647, 669. Promulgation von Gesehen 287. Protestanten, S. Katholiken und Protestanten. Provingialversammlungen 158. Provingialvermaltung in England 437; in Hannover 705. Provisorliche Gesehe 274, 277. Public schools, S. Gymnasium.  Q. Quellen 317.  Radeboto, Gründer der habsburgischen Dynastie 603. Rappel 245. Recht, Rechtsbegriff nach Grotius 512. Rechtsmittel 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen §3. Bundesschiedsgericht (Bd. 111) 64. Schifffabrt auf Flüssen 310. Schriftsbigteit 198. Schulwesen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schuldungsen, S. Bildungsanstalten, Erziehung. Schudschifte schabetsgefüschaften 685. Schweden unter Gustav Abolyd 556. Schweden unter Gustav Abolyd 556. Schiedsperusaltung 146, 440, 455. Seminarien 598. Scheffik Bailist, Vicecomes 425, 438. Sicherbeitspolizei 130. Silber, S. Geld. Standinavier 221, 224. Stand. Handelssomepagnien 687. Schiede en nom collectis, en commandite, anonyme 252; s. genérale du Crédit mobilier 258. Sopraconsoli in Benedig 657.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Privilegien, S. Fürst, Gerichtsstand, Gesandte, Gesel, Sandel, Sandelskonsulate. Produktion, S. Gut, Güterpoduktion. Produktion, S. Gut, Güterpoduktion. Produktion von Geselsen 287. Prohibitivspstem 647, 669. Promulgation von Geselsen 287. Protsstanten, S. Ratholiten und Protestanten. Provinzialversammlungen 156. Provinzialvermaltung in England 437; in Hannover 705. Proviscolie Geselse 274, 277. Public schools, S. Gymnasium.  Q. Quellen 317. Radeboto, Gründer der habsburgischen Dynastie 603. Rappel 245. Recht, Rechtsbegriff nach Grotius 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen Regierung und Ständen §3. Bundesschiedsgericht (Bd. 111) 64. Schifffiahrt auf Flüssen 310. Schriftscht auf Flüssen 310. Schriftscht auf Flüssen 310. Schriftscht auf Flüssen 310. Schriftscht 198. Schuldesen, Selldungsanstalten, Erziehung. Schuldschiede, Sandelsgefüschaften 685. Schweden unter Gustav Abolph 556. |

| *                                                                             | ~                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Spartaffen 297.                                                               | Sundzoll 670.                                                           |
| Sporteln, C. Gefälle.                                                         | Surveyors of Highways 431, 439.                                         |
| Staatsanwaltschaft 189.                                                       | Syndifatellage 196.                                                     |
| Staatsaufficht über die Gemeinde 112, 149, 152.                               | Ennobe ber griechischen Rirche in ber Turte                             |
| Staatediener, G. Behorfam.                                                    | 411, ber orthodogen orientalifchen Rird                                 |
| Staatshaushalt in Großbritannien 431, 438,                                    | Griechenlands 417; ber griechifch ruffifche                             |
| 452, 487; im Agr. Griechenland 403; in hannover 711; in Lubert 747; in Bremen | Rirche 419.                                                             |
| 757; in Samburg 784.                                                          | E.                                                                      |
| Staatefuratel, S. Bevormundung.                                               | Taufdallten Taufdmust 500 500                                           |
| Staatefdulbenmefen, G. Ctaatebauehalt.                                        | Tauschgüter, Tauschwerth 580, 588. Tag- und Sportelgefälle, S. Gefälle. |
| Staateverfaffung und Bermaltung in Finnland                                   | Territorialgerichtsbarteit 204.                                         |
| 29; im alten Griechenland 384; im Rgr.                                        |                                                                         |
| Griechenland 398, 401, 402; in England                                        | Teftamentserrichtung ber Mitglieder fürftliches                         |
| 429, 437, 450, 453; in Schottland 457; in                                     | Saufer 19; in Preugen 19.                                               |
| den englischen Rolonieen 458; in Englisch-                                    | v. Thünen <u>587.</u>                                                   |
| Oftindien 459; in Sannover 702; in Lubed                                      | Zostana 621.                                                            |
| 745; in Bremen 754; in Samburg 780.                                           | Trift 311.                                                              |
| Staateverlaffenfchaft 9.                                                      | Ischuden 25.                                                            |
| Staateverwaltung, E. Staateverfaffung.                                        |                                                                         |
| Stader-Boll 670.                                                              | u.                                                                      |
| Stadtgemeinde, G. Gemeinde.                                                   | Ugrifd-finnifder Stamm 22; Oftjaten 23; 2Bo-                            |
| Stadtrechte 121.                                                              | gulen 23; Magharen 23.                                                  |
| Stadtverordnete 155.                                                          | Ungarn 23.                                                              |
| Städtebunbe 120                                                               | Universitäten und Gomnafien 596.                                        |
| Städtifche Bildunge-Anftalten im Mittelalter                                  | Unterhaus 433, 444.                                                     |
| 120.                                                                          | Unternehmergewinn und Berficherungequote bei                            |
| Stände in England 442.                                                        | der Guterproduktion 583.                                                |
| Ständifche Entwidlung in Großbritannien 427,                                  | Unterrichteanftalten, S. Bildungsanftalten.                             |
| 432, 442; in Franfreich 548; in Sannover 706, 722,                            | Unterftugungetaffen, S. Berforgungeanstalten.                           |
| Standifche Rechte ber Gemeinden 142.                                          | m                                                                       |
| Stapelrechte 655.                                                             | V.                                                                      |
| Statistif in Großbritannien 460.                                              | Ban-Diemens-Land 507,                                                   |
| Stempelgefalle, G. Befalle.                                                   | Baterliche Gewalt in fürftlichen Gaufern 16.                            |
| Steuer, G. Gemerbefteuer, Grund- und Saus-                                    | Venia ætatis 16.                                                        |
| fleuer.                                                                       | Berehelichung 129.                                                      |
| Steuerfreiheit ber Grundherren 517.                                           | Bereins u. Berfammlungerecht b. Gemeinde 141.                           |
| Steuerforper in England 431.                                                  | Berfaffungeanderungen, Golennitaten hiebei 59.                          |
| Steuerprivilegien ber Mitglieder fürftlicher bau-                             | Berfaffungseid 60; ber Landesberren, ber Reichs-                        |
| fer 11.                                                                       | verwefer und thronfolgefähigen Pringen 60;                              |
| Stimmrecht, allgemeines 292.                                                  | ber Staatebiener und bes Militare 60; ber                               |
| Strafgewalt ber Bemeinden 134.                                                | Unterthanen 61.                                                         |
| Strafrediepflege, Unterftugung burch die Boli-                                | Berfaffungegarantieen, S. Garantie.                                     |
| geibehörden 209.                                                              | Berfaffungegefege 273.                                                  |
| Stuarte 436.                                                                  | Berfehreanstalten als Finangquelle 645.                                 |
| Successio ex pacto et providentia majorum 20.                                 | Berfehrsmittel in Finnland 28; in hannover 695.                         |
| Sudamerifanifche Rolonieen Großbritanniens                                    | Bermittlungsamt ber Gemeindebehörben 141.                               |
| 501                                                                           | Nergebnungen 273                                                        |
|                                                                               |                                                                         |

Verforgungsanstalten für Dienstboten 237. Berträge, S. Handeleverträge.

Beto 291.

Vicetonfuln 660.

Victoria, austral. Kolonie 507.

Viebzucht, S. Landwirtbichaft.

Vietter Stand in Frankreich 548.

Vormundichaft in fürflichen Kamilien 12, 16.

### 23.

Bahfrecht und Bahlbarfeit 292; nach ber Berfasing von Griechenland 401; von Großbritannien 444; von hannvoor 706; der freien Stadt Lüber 745; der fr. Stadt Bremen 754; der fr. Stadt Bremen 756.
Warrandi 66.
Basserbauten 311; B. Leitungen 317; B. Servituten 315. S. auch Gemasser.
Bahrung, einsache und doppelte 106.
Bechseltetere 641.

Werth 562; Werthichwanfungen ber ebeln De-

talle 97.

Wefindische Kolonteen Großbritanniens 500. Widerstand. S. Geborfam und Widerstand. Weiner Schuscher 21. 56, S. 64. Wiefengenossenschaften 318. Witthum 17, 19. Wittwentassen. S. Berforgungsanstalten. Wobstadtischten in der Gemeinde 130. Wobstätigkeitsanstalten in Lüber 744; in Bremen 765; in Hamburg 781. Wochstätigkeitsanstalten in Lüber 744; in Bremen 765; in Hamburg 781. Wordwinen 24; Tschmonschen 23. Woten 26. Wobstadtischer 24; Tschmonschen 23. Woten 26. Wundarzte 306. Wurfen 2, 4.

3∙

Beitungestempel 75, Bollretorston 654, Bollpstem, S. Schukzellsptem. Bollverein 669, Bunft, Buntimefen, S. Gewerbe.

## Berichtigungen.

Bu Band III.

Seite 713 3. 7 v. c. lies: Strafgesetgebungen. Bu Band IV.

Seite 72 3. 19 v. o. lies: wenn.

" 74 3. 22 v. u. " nichts.

97 3. 5 v. o. ftatt "bie" lies: ben.

97 3. 22 v. u. " "ber" lies: bie.

" 185 3. 1 v. u. lies: fo genannte.

186 3. 5 v. u. " Rolonialgerichte. 190 3. 6 v. u. " Cenate.

206 3. 6 v. u. " Rompetengfonflifte.

207 3. 20 v. u. " entlehnten.

" 344 3. 7 v. u. " nach.

388 3. 26 v. o. " biefen - weniger.

449 3. 10 v. o. " Prarogative.

, <u>549</u> 3. <u>9</u> v. u. " immuable.

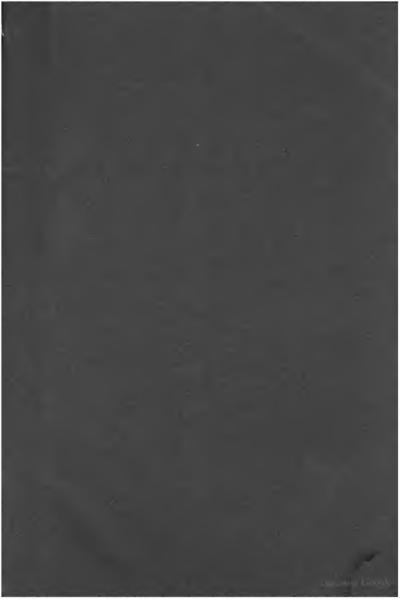

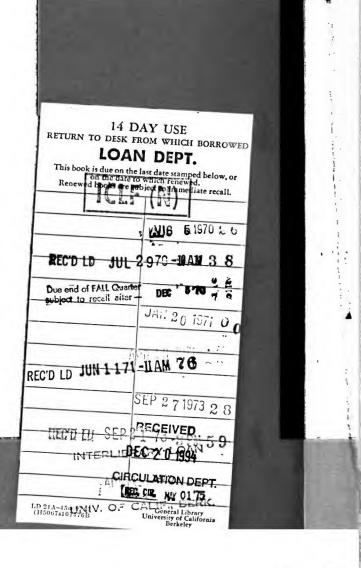

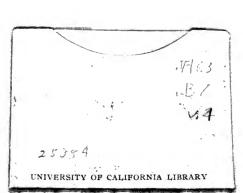

